Das Garde-Grenadier-Regiment Nr. 5 Griunerungsblätt- wer Regimente Erinnerungsblätter deutscher Regimenter Die Anteilnahme der Truppenteile der ehemaligen deutschen Armee am Weltkriege bearbeitet unter Benutzung der amtlichen Kriegstagebücher Truppenteile des ehemaligen preußischen Kontingents Der Schriftenfolge 122. Band: Sarde-Örenadier-Regiment Nr. 5 Oldenburg i. O. / Berlin 1925 Drug und Verlag von Gerhard Gtalling Gründungsjahr der Firma 1289 Druckfehlerberichtigung Seite 391; Vor der Abschnittsübe ist "Stellungskämpfe bei Avion" ist einzufügen: ee Seite 579: Bei der Abschnittsüberschrift "Kämpfe vor edstelung 1918" ist die Zahl "38." in "39." zu ändern. Seite 620: Bei der Abschnittsüberschrift "Rückzugskämpfe vor der Antwerpen: Maas-Stellung" ist die Zahl "46." in "43." zu ändern, Das Gutt. Guer Home Nr.)

| Nach amtlichen Kriegstagebüchern und Mitteilungen von Mitkämpfern bearbeitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Albrecht von Stosch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oberstleutnant a. O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mit 6 Karten, 40 Skizzen und 138 Bildern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oldenburg i. O. / Berlin 1925                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Druck und Verlag von Gerhard Stalling Gründungsjahr der Firma 1789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| "Für die in dieser Schriftenfolge bes arbeiteten Truppengeschichten stellt das Reichsarchiv die amtlichen Kriegstagebücher leinschl. der ergänzenden Anlagen) der Truppenteile nach besonderen Vorschriften und gemäß einer in jedem Falle zwischen Archiv und Bearbeiter zu treffenden Vereinbarung zur Verfügung. Die Verantwortung für den Inhalt des einzelnen Bandes trägt lediglich der namentlich genannte Verfasser." |
| Reichsarchiv Abtlg. C., Potsdam Leitung der Schriftenfolge Erinnerungsblätter deutscher Regimenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vorwort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nach nur zweiundzwanzigjährigem Bestehen ist das Königlich Preußische Garde-Grenadier-Regiment Nr. 5 wie alle Truppenteile der einstigen Königlich Preußischen Armee aufgelöst worden.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ungeschlagen von Deutschlands zahlreichen Feinden im Offen und im Westen, tapfer und treu bis zuletzt, kehrte das Regiment mit blankem Ehrenschild aus Feindesland in das deutsche Vaterland zurück. Nur schwache Reste im 4. (Preußischen) Infankerie-Regiment des neuen deutschen Reichsheeres sind dazu                                                                                                                    |

berufen, die Überlieferungen einer zwar nur kurzen, aber um so ruhmreicheren Geschichte des ehemaligen

Garde-Grenadier-Regiments Nr. 5 zu pflegen und zu erhalten.

Der Erinnerung an vier lange Kriegsjahre voll heldenhafter Kämpfe, stolzer Siege und hervorragender Leistungen im todesmufigen Draufgehen im Angriff und im felsenfesten, zähen Ausharren in der Verleidigung auf den Kriegsschauplägen Belgiens, Rußlands und Frankreichs sind diese Erinnerungsblätter" geweiht.

Obwohl es mir nicht vergönnt war, im Garde-Grenadier-Regiment Nr. 5 für Deutschlands Ehre und Bestand mitzukämpfen, habe ich als einstiger Mitbegründer des Regiments die Zusammenstellung seiner Kriegsgeschichte übernommen, stolz darauf, einem so bewährten, tapferen Regiment einst zehn Jahre angehörk zu haben. Viel Unkerstützung wurde mir von Mitkämpfern des Regiments bei der Bearbeitung zuteil. Sämkliche Abschnitte wurden von Mitkämpfern geprüft; Einzelheiten, die die Kriegskagebücher nicht ergaben, gelangten dadurch in das Erinnerungsblaft.

6

Dennoch aber konnte bisher nur eine geringe Zahl hervorragender Einzeltaten kapferer, freu bewährter Offiziere, Unteroffiziere, Grenadiere und Füfiliere in dem Erinnerungsblatt Aufnahme finden. Viele solcher Heldentaten sind noch nicht bekannt geworden, viele werden wohl niemals bekannt werden, weil die Tapferen und Pflichtgetreuen den ewigen Schlaf in Feindesland schlummern. Dieser unbekannken Helden sei besonders in Treue und Dankbarkeit gedacht.

So gehe denn das "Erinnerungsblatt" hinaus:

"Den "Mik Gott für König und Vaterland" gefallenen Helden zum unauslöschlichen Gedächtnis;"

"Den lebenden Mitkämpfern zur ehrenden Erinnerung an das große Erleben des Weltkrieges";

"Den kommenden Geschlechtern zur ernsten Mahnung, es ihren Vätern und Großvätern gleich zu kun!"

VBVeckerhagen an der Weser, im Frühjahr 1925. Albrecht v. Skosch, Oberstleutnant a. D.

Snhaltsverzeichnis.

Vorwort 5 N S I. Friedensjahre von der Stiftung des Regiments 1897 DN 1914. II. Deulschlands Lage vor Ausbruch des Weltkrieges Sean "Das Garde-Örenadier-' Regiment 2 5" von Seitert

. Dr. Brettner.

DL 9155 Regiment im Aa my tis 1016 Mobilmachung 1. bis 12. 8. 1!

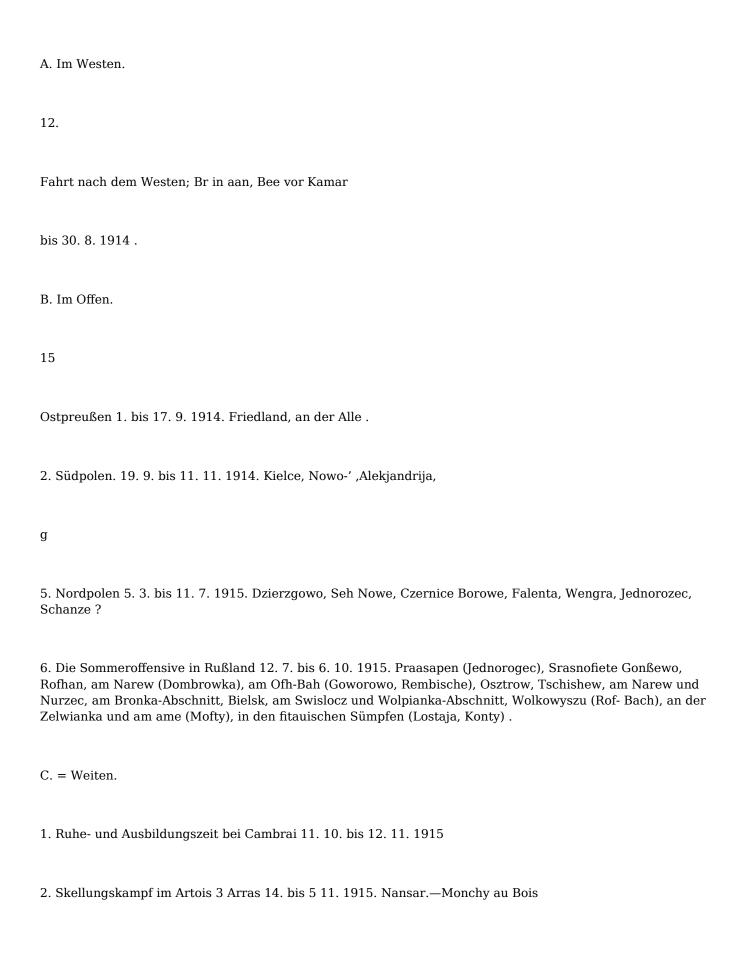

3. Vor Jeperen (Bpern) 15. 12. 1915 bis 4. 1. 1916 118 Toten der Ausbildungszeit bei Cambrai 6. 1. bis 16. 4. 1916 .

4. In Noubaix 17. 4. bis 5. 5. 1916 . S

Iwangorod (Dombrowka, Slowiki Nowo), Glowaczow (Brzuza)

. Mittelpolen 12. 11. 1914 bis 30. 1. 1915. Lodz (Karpin, Modlica,

Kalino-Rzgow, Wiskitno-Olechow, Tuszyn, Olechow, Modlica

-Kalinko), Brzeziny, Lipiny, Nowostawy, an der Rawka (Zazdrosc, Suliszew, Kamion), Bolimow

. Ostpreußen und Litauen 1. 2. bis 4. 3. 1915. Gr. Wes enen

Löbegallen, Schillehnen a. d. Memel, Winterschlacht in Mafuren

Seite 5-6 13-28 28-29

30

31-37

38-54

55-61 61-95

95-143 143-157

157-185

```
185-256
257-260 260-262
262-268 268-269
en
ponga
10.
ö. 5 7 1 05 im Artois an und Gr Hohen) 5 5. bis 23. 1916
, Saai an der Somme: Kämpfe bei Estrees 25 7. bis 20. 8. 1916
"Schlacht an der Somme; Kämpfe bei Thiepval 24. 8. bis 14. 9. 1916
"Stellungskämpfe an der Bser in Gleder 15. 9. bis 24. 10. 1916;
vor Jeperen (Ypern).
. 2 11 19100 ef den driffen Ei om het me 25. 10. Big 1916
415 an Ber 00 5 mg bel e ze E 3. bis 22. 11. 1916.
5 51528 2 19 en) de Somme bei Le Sege 28 U. 1916 917
```

bis 22. 2. 1!

```
WV] SE Sien Abe
```

tih-Bewegung) 22. 2. bis 17. 3. 1917.

- "Abmarsch aus der Giegfried-Stellung 18. tia 21.3.1017.
- "Kurze Ruhezeit in und um Antoing 21. 3. bis 8. 4. 1917
- . Die Frühjahrsschlacht bei Arras 9. bis 15. 4. 1917. Hiebl See

Fabarius-Berg, Bimp-Riegel, Avion.

- . Stellungskämpfe im Artois bei Acheville 16. 4. bis 20. 6. 1017
- . Stellungskämpfe bei Avion 20. 6. bis 13. 7. 1917
- . Ruhe- und 117 Sen der 6. Zenn E Lens 14.7. 9

bis 14. 8. 1917

- "Kämpfe bei Lens ane oo 15. 8. bis 15. D 1917. St. Auguste
- . Kurze Ruhezeit nordöstlich Lens 16. bis 23. 9. 1917

Die Schlacht in Flandern bei Zonnebeke 24. 9. bis 6. 10. 1917

- . Kurze Ruhezeit bei Guife hinter der 2. Armee 8. bis 13. 10. 1917
- "Kämpfe in der Giegfried- Stellung südlich St. Quentin Dam
- 14. 10. bis 28. 12, 1917
- . Ausbildungszeit sudwestich Onife 29, 12. 1917 bis 2. 2. 1918 888 Kämpfe in der Siegfried -Stellung nördlich St. SEN (Bell-

```
englise) 2. bis 25. 2. 1918
```

. Vorbereitungszeit für die 9010 Schlacht in Sante GË

Le Cateau 25. 2. bis 15. 3.

. Aufmarsch zur Großen Schlacht in Frankreich ' 10. bis 20. 3. 1918 28. Die "Große Schlacht in Frankreich" 21. 3. bis 6. 4. 1918. Durch

bruch zwischen Gouzeaucourf und Vermand, fel e im Somme-Gebiet, Méricourt, Morcourt, Hamel

. Ruhe- 1910 Ausbildungszeit in Cappy und Sege 7. bis 918

20.4.

. Die SE bei Diller- Bretonneur 21. pe 27. 4. 1018

"Erholungs- und 555 1 5 10 9 18 der 2. . in Le Cateau

und Bazuel 28. 4. bis 31. 5. 1

. Aufmarsch hinter der 18. SE südlich Sam 1. bis 8. 6. 1018

. Die Schlacht bei Ropon 9. bis 22. 6. 1918 Antheuil .

290-306.

306-313 313-314 314-333

33 - 349 350 - 359 859 - 361 361 - 362

362-373

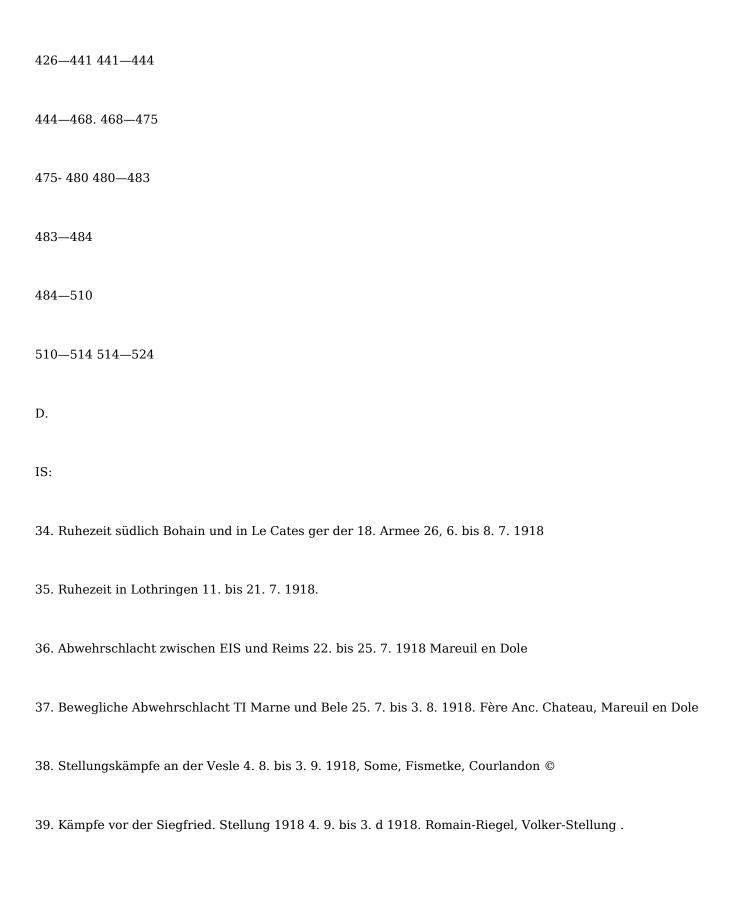



```
579-598 599-603
603 - 606\ 606 - 620\ 620 - 628
629-639 640-642
Verzeichnis der Gkizzen und Abersichtskarten.
Sämtliche Skizzen sind nach meinen Entwürfen unter Leitung des Ob. Lts. Furbach von den Fahnenjunkern
Bath und v. der Chevallerie im
| 4. (Preuß.) Inf. Regt. gezeichnet worden. |
Kämpfe vor Namur 20. bis 23. 8. 1914. 1: 100 000.
"Gefecht bei Kielce 30. 9. 1914. 1: 150 000.
Schlacht vor Nowo-Alekfandrija 9. bis 11. 10. 1914. 1: 75 000.
. Schlacht vor Iwangorod 12. bis 15. 10. 1914. 1: 150 000.
. Schlacht bei Glowaczow (Brzuza) 23. bis 25. 10. 1914. 1: 150 000.
. Kämpfe bei Lodz 20. bis 22. 11. 1914; Durchbruch nach Brzeziny 23. bis 25. 11. 1914; Stellungskämpfe bei
```

Strytow 26. 11. bis 17. 12. 1914. 1: 300 000.

S amele 000 der Rawka südöstlich Skierniewice 18. 12. 1914 bis 12. 1. 1915.

. Stellungskämpfe bei Bolimow 16. bis 26. 1. 1915. 1: 150 000.

. Kämpfe bei Przasnysz 9. 3. bis 30. 6. 1915. 1: 150 000.

- 10. Kämpfe bei Jednorozec und Krasnofiele 12. bis 16. 7. 1915. 1: 150 000.
- 11. Einnahme von Roshan und Schlacht am Narew 22. bis 26. 7. 1915.1: 150 000.
- . Schlacht am Osh-Bach 27. 7. bis 7. 8. 1915. 1: 150 000.
- 13. Schlacht bei Osztrow 8. bis 10. 8. 1915. 1: 150 000.
- 14. Schlacht bei Tschishew 11. bis 12. 8. 1915. 1: 150 000.
- 15. Kämpfe am Bronßa-Abschnitt 16. bis 17. 8. 1915. 1: 150 000
- 16. Kämpfe am Wolpianka-Abschnitt 3. bis 5. 9. 1915. 1: 150 000.
- 17. Schlacht bei Wolkowyszk (Roß-Bach) 6. bis 7. 9. 1915. 1: 150 000.
- 18. 18 9189000 der Zelwianka und am Njemen (Mosty) 8. bis 14. 9. 1915. 19. Kämpfe bei Kolonie Dubrowa 15. bis 18. 9. 1915. 1: 150 000.
- 20. Kämpfe bei Anzelewschisna, Konty und Lostaja 24. bis 26. 9. 1915. 1: 150 000. 21. Schlacht an der Somme; Kämpfe bei Estrées 25. 7. bis 20. 8. 1916. 1: 80 000. 22. Schlacht an der Somme; Kämpfe bei Thiepval 24. 8. bis 14. 9. 1916. 1: 60 000. 23. Schlacht an der Somme; Kämpfe bei Le Barque Warlencourt 3. bis 22. 11. 13 9000 1000 Stellungskämpfe bei Le Barque 28. 11. 1916 bis 22. 2. 1917.
- 24. ein bei Acheville 16. 4. bis 20. 6. 1917. 1:  $60\,000$ . 25. Stellungskämpfe bei Avion 20. 6. bis 13. 7. 1917. 1:  $50\,000$ .
- "Kämpfe bei Lens 15. 8. bis 15. 9. 1917. 1: 50.000.

sm A N e e pe

Z. ——. 27. Schlacht in Flandern 24. 9. bis 6. 10. 1917. 1: 60 000. 28. In der Giegfried-Stellung bei Itancourt 14. 10. bis 28. 12. 1917. 1:60 000. 29. In der Siegfried-Stellung bei Bellenglise 2. bis 25. 2. 1918. 1:60.000. 30. Große Schlacht in Frankreich 21. 3. 1918. 1:60 000. 31. Große Schlacht in Frankreich 23. bis 26. 3. 1918. 1: 60.000 32. Große Schlacht in Frankreich 27. und 28. 3. 1918. 1: 60 000. 33. Große Schlacht in Frankreich 1 bis 5. 4. 1918. 1:60 000. 34. Schlacht bei Villers-Brefonneur 21. bis 27. 4. 1918. 1: 60 000. 35. Kämpfe bei Antheuil 10. bis 22. 6. 1918. 1:60 000. 36. Stellungskämpfe bei Fismes 3. bis 14. 8. 1918. 1:50 000. 37. Stellungskämpfe bei Courlandon 14. 8. bis 3. 9. 1918 und Kämpfe im Romain-Riegel 4. bis 30. 9. 1918. 1: 50 000.

. Kämpfe vor und in der Hunding-Stellung 13. 10. bis 4. 11. 1918. 1: 50.009, 40. Kämpfe bei Kl. Quentin und

- Übersichkskarken.
- "Abersichtskarte des östlichen Kriegsschauplates.

Banogne 25. 10. bis 1. 11. 1918. 1: 50.000.

"Abersichtskarte des westlichen Kriegsschauplahes.

38. Kämpfe an der Aisne und Suippes 4. bis 12. 10. 1918. 1: 50.000.



| Ss XA ES A |  |
|------------|--|
| — / S =    |  |
|            |  |
| Sé         |  |
|            |  |
| =          |  |
| _          |  |
|            |  |
| 7 ae?      |  |
|            |  |

I. riedensjahre von der Stiftung des Regiments 1897 bis 1914.

Vom 1. 4. 1897 ab wurde die Infanterie des deutschen Heeres, die seit 1. 10. 1893 538 Voll-Bataillone zu je vier Kompagnien und 173 Halb-Bataillone zu je zwei Kompagnien umfaßt hakte, in 624 Voll-Bataillone zu je vier Kompagnien eingeteilt. (Reichsgesetz vom 28. 6. 1896.) Die am 2. 10. 1893 errichteten IV. Bataillone der Infankerie-Regimenker mit je zwei Kompagnien haften sich in ihrer Gliederung in taktifher Beziehung und für die kriegsmäßige Ausbildung nicht bewährk. Infolgedessen wurden durch A. K. O. vom 22. 3. 1897 mit dem 1. 4. 1897 aus diesen IV. Bakaillonen Voll-Bakaillone gebildet, die zu neuen Infanterie-Regimentern und Brigaden zusammengestellt wurden. So enkstand aus den IV. Bakaillonen des 2. G.R.z.F., Kaiser Alexander G. G. R. Nr. 1, Kaiser Franz G. G. R. Nr. 2 und 4. G.R.z.F. das

Garde -Grenadier-Regiment Nr. 5. Als Skiftungstag wurde durch A. K. O. vom 29. 8. 1899 der 31. 3. 1897 festgesetzt.

Das Regiment bildete mit dem am gleichen Tage errichteten 5. G. R 3. F. die 5. Garde-Infanferie-Brigade, die der zum Garde-Korps gehörenden 2. Garde-Infankerie-Diviston angegliedert wurde.

Als endgültiger Standort wurde für die ganze Brigade die alte Havel-Festung Spandau bestimmt, jedoch blieb das Regiment zunächst noch bis zum Herbst 1897 in Berlin. Es bezogen dort die 1. und 3. Kompagnie die alte Artillerie-Raferne am Oranienburger Tor, die 2. und 4. Kompagnie die

Kaserne in der Scharnhorststraße Nr. 23—31, und das II. Bataillon die alte Garde-Artillerie-Kaserne am Kupfergraben.

Beim Zusammentritt des Regiments erhielten die zu diesem übertretenden Kompagnien folgende Bezeichnungen:

1. die frühere 13./2. G. R. g. C., 5. die frühere 18. / N. Alexander, 3 " 13/4. G. R.z. F., 6% « 18./R. Franz, 33 , 14./. G.R.z.F., 7 " 14 ./ R. Alexander, N " 14./. G. R.z. F., Bach " 14/ R. Franz.

Das aktive Offizierkorps, das bis auf den Kommandeur und einen Oberleutnant, die beide bisher dem 1. G.R.z.F. angehört haften, den vier Gramm. Regimentern entnommen wurde, wurde bereits am 22. 3. 1897, dem denkwürdigen 100. Geburtstag Kaiser Wilhelms des Großen, durch A. K. O. bestimmt. Nach Hinzutritt der Sanitätsoffiziere und Zahlmeister ergab sich nachstehende Ranglistedes Regimenks am 1. 4. 1897:

Kommandeur: Oberst v. der Lancken (1. G. Rg. F.),

Bataillonskommandeure: Major v. Horn E. G.R.z.F.) I., Major Plehn (R. Franz) II.,

Aggregierter Stabsoffizier: Major v. Krohn (R. Alexander),

Kompagniechefs: Hptm. v. Debschitz (R. Alexander) 7., Hptm.

- . Bonin (2. G.R.z.F.) 3., Hptm. v. Wedel (4. 6.0.5.8.) 2., Gm, Frhr.
- . Bock (R. Franz) 6., Hptm. Frhr. v. Lepel (R. Alexander) 5., Hptm.
- . Engelmann (R. Franz) 8., Hptm. v. Barby (4. G.R.z.F.) 4., Hptm.
- . Schaper (2. G.R.z.F.) 1.

Premier-Lieufenants: v. Wißmann (2. G.R.z.F.) A, v. Köller (1. G.R.z.F.) T., v. Seeckt (R. Alexander) komdt. b. Gr. Gen. St., v. Sell (4. G. R.z. F.) 4, v. Wunsch (4. G.R.z.F.) 2, v. Berenhorst (2. G.R ZZ.) komdt. z. Kr. Akad., Frhr. v. Zandt (R. Alexander) 6, v. Derschau (R. Franz) 5.

Seconde-Lieutenanks: v. Haeften (2. G. Rz. F.) 8., v. Bülow (R. Alexander) 1., v. Pawelsz (4. G.R.z.F.) T., v. Dresow (2. G.R.z.F.) 6., v. der Hagen (R. Alexander) R. Adj., v. Bünau (R. Franz) Adj. II., v. Weise (R. Alexander) 4, v. Levetzow (R. Alexander) 5., Frhr. v. Strombeck (4. G. Rag. F.) Adj. I. v. Stosch (Albrecht) (R. Franz) 2., v. Siokhaufen (2. G.R.z.F.) 3., v. Carlowi (4. 6.2.3.8.) 4, v. Dewitz (4. G. R.z. F.) 1., Frhr. v. Vietinghoff gen. Scheel (2. 6.8.3.8.) 5., v. Stosch (Alexander) (2. G. R.z. F.) 7., v. Keifer (4. G. R.z. F.) 6., v. Rakowski (4. G.R.z.F.) 3., v. Münchow (R. Alexander) 2., v. Schütz (R. Franz) 8.

Regimentsarzt: Ob. St. Arzt 1. Kl. Dr. Sommer (Fußart. R. J). Bataillonsarzt: St. Arzt Dr. Glatzel (2. G.R.z.F.) II. Zahlmeister: Stren; (R. Franz) I., Teßmar (2. G. Rz. F.) II.

Zur Reserve des Regiments kraten am 1. 4. 1897 durch A. K. O. folgende Offiziere des Beurlaubkenstandes über:

Premier-Lieutenanks: Hoppe (Ref. R. Augusta), Reinecke (Ref. R. Elifabeth), Günther (Ref. R. Alexander), Riehelmann (Ref. R. Alexander).

Seconde-Lieukenanks: Skrodzki (Ref. R. Augufta), Rollmann (Ref. R. Elifabeth), Pauly (Ref. R. Franz), Roge (Rej. R. Franz), Schröder (Ref. R. Augufta), Sadrozinski (Ref. R. Alexander), Petersen (Ref. R. Franz), Wilke (Ref. R. Alexander), Busch (Ref. R. Franz), Höpfner (Ref. R. Elifabeth), v. Schütz (Ref. R. Augufta), Ziegler (Ref. R. Alexander), Güssow (Ref. R. Franz), Henckel (Ref. R. Elifabeth), Kiehl (Ref. R. Elifabeth), Stropp (Ref. R. Franz).

Am 1. 4. 1897 betrug die gesamte Stärke des Regiments: 39 Offiziere, 2 Sanitätsoffiziere, 2 Zahlmeister, 2 Büchsenmacher, 1 Stabsoboist, 34 Hoboisten, 125 Unteroffiziere, 2 Bakaillonskambours, 16 Tambours, 16 Hornisten, 832 Gefreife und Grenadiere, 8 Lazarettgehilfen und 8 Ökonomiehandwerker.

Kompagnie-Feldwebel: 1. Feldw. Nifka, 2. Feldw. Krüger, 3. Feldw. Stimper, 4. V.F. Neumann, 5. Feldw. Weikath, 6. V.F. Paeßold, 7. Feldw. Böhm, 8. Feldw. Schröder.

Regimentsfhreiber: Feldw. Schulz, Sgt. Elgner.

Stabshoboift: Musikdirigenk Offeney.

Etatsmäßige Zahlmeifterafpiranten: Feldw. Shellberg L, Feldw. Blum II.

Büchsenmacher: Zenkgraf I., Schläwicke II.

Uniform des Regiments: Uniform der Garde-Grenadiere; blauer Waffenrock mit rotem Kragen und gleichfarbigen brandenburgischen Aufschlägen mit dunkelblauen Armelpakken, jedoch am Kragen eine breite gelbkameelgarnene alkpreußische Litze und auf den Armelpakten drei ebensolche Litzen; weiße Schulkerklappen; Tombachknöpfe; weißes Lederzeug; weiße Helmbüsche. Abweichungen für Unteroffiziere: glatte Tressen an Kragen und Ausschlägen; Abweichungen für Offiziere: an Stelle der Litzen an Kragen und auf den Armelpakten altpreußische goldene Stickereien.



1913: Die seit 1907 allmählich eingeführte neue feldgraue Uniform wird zu den Herbstübungen erstmalig gekragen. Feldgrauer Rock mit Klappkragen und Patten; auf den Kragen Spiegel mit gelbkameelgarnener

Lite; auf den Patten ebenfalls dieje Ligen; matte Knöpfe mit Königskrone; graue Achselklappen; graues baumwollenes Halstuch ffatt der Binde; feldgraue Hosen; feldgraue Mützen mit rotem Belag: schwarzes Lederzeug. Abweichungen für Offiziere: die Litzen auf Kragen und Armelpatten sind aus mattem Gewebe ähnlich den Mannschaftslitzen.

Bewaffnung: Gewehr 88 und Infanterie-Seifengewehr 71/84, die durch A. K. O. vom 5. 4. 1898 durch das wesenklich bessere Gewehr 98 und das Infanterie-Seitengewehr 98 ersetzt wurden. —

Von den Stamm-Regimentern des Regiments waren drei in der Zeit der Befreiungskriege vom französischen Joch unter der Regierung König Friedrich Wilhelms III. von Preußen enistanden, und zwar:

2. G.R.z.F. am 19. 6. 1813 aus: I. Batl. des Colbergschen Infanterie-Regiments, F.-Batl. des Leib-Infankerie-Regiments, Normal-Infankerie-Vataillon;

Kaiser Alexander G. G. R. Nr. 1 am 14. 10. 1814 aus: Leib-Grenadier-Bakaillon, I. und II. Ostpreußischen Grenadier-Bataillon:

Kaiser Franz G. G. R. Nr. 2 am 14. 10. 1814 aus dem Pommerschen, Westpreußischen und Schlesischen Grenadier-Vataillon.

Beide Regimenter erhielten durch A. K. O. vom 19. 10. 1814 ihre Benennungen nach den zu ihren Chefs ernannken regierenden Kaisern von Rußland und Ssterreich als Grenadier-Regimenk Kaiser Alexander" und

Seh

17

"Grenadier-Regimenk Kaiser Franz". Von da ab führten sie die Namenszüge ihrer hohen Chefs auf den Achselklappen. Ihre endgültigen Benennungen als Kaiser Alerander-Garde-Grenadier-Regiment Nr. 1" und

"Kaiser Franz Garde-Örenadier-Regiment Nr. 2" erhielten sie erst bei der Heeresumbildung durch A. K. O. vom 14. 7. 1860.

Die Stammkruppenkeile dieser drei Regimenter hatten sich in den Kriegen früherer Zeiten vielfach ausgezeichnet. Nach ihrer Zufammenstellung zu den neuen Regimentern hatten sie im Befreiungskrieg neuen Nuhm an ihre Fahnen geheftet.

Die Errichtung des 4. G.R.z.F. fällt erst in die Zeit der Neugestaltung des Königlich Preußischen Heeres durch den damaligen Prinzregenten, nachmaligen König Wilhelm I. von Preußen. Die Bildung des Regiments vollzog sich vom 14. 6. 1859 an bis zum eigentlichen Stiftungsfage am 5. 5. 1860 aus Teilen des 2. G.R.z.F. sowie aus den Garde-Landwehr-Bataillonen Berlin, Magdeburg und Kottbus des 2. Garde-Landwehr-Regiments. Das 4. G. R. g. F. zeichneke sich sehr bald nach seiner Errichtung im Feldzuge 1864 gegen Dänemark aus.

Am Feldzuge 1866 gegen Österreich und am Kriege 1870/71 gegen den Erbfeind Frankreich hatten alle Stamm-Regimenter ruhmvollen Anteil. Mit wahrem Stolz blickte daher auch jeder Angehörige des jungen Garde-Grenadier-Regiments Nr. 5 auf diese treu bewährten Stamm-Truppenteile und ihre mit der preußischdeulschen Geschichle auf das engste verbundenen ruhmreiche Geschichke zurück. Offiziere, Unteroffiziere und Grenadiere des Regiments waren daher auch in kreuer, stiller Friedensarbeit eifrig bemüht ihre Pflicht und Schuldigkeit zu kun, damit das Regiment, sollte es einmal zum Schutze des deufjchen Vakerlandes gegen den Feind berufen werden, würdig an die Seite seiner Stammfruppen treten konnte.

Wichtigere Einzelheiten aus den Friedensjahren: 3. 4. 1897: Meldung des gesamlen aktiven Offizierkorps bei Seiner Majeftät dem Kaiser und König, der die Uniform des Regiments angelegt hatte, im Fahnensaal des Königlichen Schlosses in Berlin. Kurze Ansprache Seiner Majestät, in der das Offizierkorps auf seine neuen Pflichten in dem jungen Regiment hingewiesen wurde. 9. 8. 1897: Ernennung des Großfürsten Konstankin Konstankinowitsch von Rußland, Kaiserl. Hoheit, zum Chef des Regiments. 29. 9. 1897: Überfiedelung des Regiments in seinen endgültigen Standort Spandau. In enger Beziehung mit den städtischen Behörden und

## G. Gren Rgt 5. 2

den Bewohnern der sich mehr und mehr entwickelnden und verschönernden Stadt, sowie mit den sonstigen Truppenteilen des Gardekorps und III. Armeekorps — 5. G.I.Br., 5. G.R.z.F., G. Fußart. R., Pion. B. 3 und Train-B. 3 — und den milikärischen Behörden der Festung, insbesondere der Kommandankur, sowie der Infankerie-Schießschule und der Gewehr-Prüfungs-Kommission, war dem Regiment fortan in Spandau eine Reihe glücklichster Jahre beschieden.

Das I. patt, sowie die 5. und 6. Komp. bezogen die Strefow-Kaferne I am Bahnhof, die 7. Komp. erhielt Unterkunft in der Moritz-Kaserne, die 8. Komp. in der unmiktelbar dabei liegenden Kaserne I. Sämtliche Geschäftszimmer und die Offizierspeiseanstalt befanden fi in der Strejow-Kaserne I. Während die Unterbringung in dieser Kaserne befriedigend war, war die in den beiden anderen alten Kasernen nicht günstig. Deshalb wechfelten im Jahre 1900 die 7. und 8. Komp. mit der 3. und 4. Komp. Die elatsmäßigen Feldwebel der Kompagnien und einige verheiratete Unterofftziere hatten Wohnungen in den Kasernen. In der Stresow-Kaserne I befanden sich außerdem zwei Offizierwohnungen. Erkrankte Unteroffiziere und Wannschaften fanden Heilbehandlung in dem unter Leitung des Garnisonarztes stehenden neueren, geräumigen Garnisonlazarekt. Regelmäßiger Kirchgang fand für die Evangelischen in die neuzeifige evangelische Garnisonkirche, für die Katholischen in die katholische Kirche der Skadk, später in eine neu errichtete katholische Garnisonkirche statt.

Für die vielseitige Ausbildung des Regiments fand außer den Kasernenhöfen und dem Exerzierhaus auf dem Stresow-Kasernenhof der Potsdamer und der Haselhorster Exerzierplatz sowie die schöne, wald- und wasserreiche Umgebung Spandaus, die von kleinen Höhenzügen durchzogen ift, zur Verfügung. Die nach Auflassung der Festung gefallenen Festungsmälle wurden in den ersten Jahren zu gelegentlichen Festungsdienst-Übungen ausgenutzt. Später fanden solche Übungen unker Verwendung des Forts Hahneberg bei Staaken ffatt. Als die kriegsmäßige Ausbildung im Gelände mehr und mehr in den Vordergrund krat, und dazu die kleinen, flachen Spandauer Übungspläge in keiner Weise mehr ausreichten, wurde der nur 12 km von Spandau entfernte Truppenübungsplatz des Gardekorps Döberitz auch vom Standort aus zu allen Jahreszeiten fleißig ausgenußt. Dork fanden schon von den Geländebesichtigungen der Rekruten im Januar I. 33. an die Besichtigungen der Kompagnien jowie die jährlichen, in feldmäßiger Ausbildung bestehenden Bakaillons-, Regiments- und Brigadeexerzieren Hatt. Für diese Ausbildungszeiken bezog das Regiment das zweckmäßig angelegte geräumige Lager des Übungsplatzes an der Berlin —

19

Hamburger Landstraße. Durch die häufigen, etwa zweistündigen Hin- und Rückmärsche zum Döberiger Platz wurden die Kompagnien frühzeitig einmarschiert und durch die das ganze Jahr in Anspruch nehmende Geländeausbildung für den etwaigen Ernstfall vorbereitet. Von besonderem Werk waren auch gelegentliche Wasserübungen an der Havel mit dem Pionier- Bakl. v. Rauch. Zur Abwechslung im Übungsgelände wurde gelegenklich auch der Zossener Übungsplatz in den letzten Jahren ausgenutzk.

Zur Schießausbildung im Schulschießen wurden die in der Jungfernheide sehr schön gelegenen Schießstände benuzt. Für die Ausbildung im Gefechtsschießen stand der Tegeler Schießplatz, vor allem aber der Döbetiger Platz mit seinen vielseitigen Schußfeldern zur Verfügung. Die Nähe der Infanterie-Schießschule in Ruhleben mit ihren vortrefflichen Einrichtungen für den Schießdienst, insbesondere sehr schönen Schießständen, war auch für das Regimenk von hohem Werk. Ihre Kommandeure waren stets hilfsbereit, wenn es sich um die Förderung der Ausbildung handelte. Dem besonders wichtigen Dienstzweig der Schießausbildung wurde im Regiment von Anfang an höchste Aufmerksamkeik und größtes Verständnis zugewendel. Die Kompagnien wekteiferken in guten Schießleistungen. Insbesondere zeichnete sich seit 1901 die 3. Ko m p. unter ihren Haupkleuken v. Bon in und später v. Köller durch hervortretende Schießleistungen aus. Im Jahre 1908 gelang es dieser Kompagnie zum erstenmal das durch A. K. O. vom 27. 1. 1895 gestiftete, jeitdem heiß umstrittene Kaiserabzeichen als bestschießende Kompagnie des Gardekorps zu erringen. Im Jahre 1909 erwarb die 3. Komp. abermals dieses stolze Abzeichen. Die Büsten Seiner Majeftät des Kaisers und Seiner Majestät Kaiser Friedrichs III. waren die bleibenden Erinnerungen an diese ausgezeichneten Leistungen der 3. Komp. Beide Büsten fanden in der Offizierspeiseanstalt Aufstellung. Voll berechtigten Stolzes trugen Unkeroffiziere und Grenadiere das Abzeichen am linken Oberarm.

Durch ausgezeichnet bewährte Dienstvorschriften, die im Laufe der Jahre immer nach den neuesten Erfahrungen geftaltet oder verbesserk wurden, wurde für die kriegsmäßige Ausbildung der Weg gewiesen. Die seit Bestehen des Regiments neu eingeführten Dienstvorschriften waren folgende:

Exerzier-Reglemenk für die Infanterie vom 29. 5. 1906 für das bisherige vom 1. 9. 1888;

Schießvorschrift für die Infanterie vom 16. 11. 1899 für die Vorschrift vom 9. 9. 1893, dann ein neuer Entwurf für die Schießvorschrift für die Infanterie vom 2. 11. 1905, dann die endgültige Schießvorschrift für die Infanterie vom 21. 10. 1909;

2.

Felddienst-Ordnung vom 1. 1. 1900 für die vom 20. 7. 1894, dann eine neue Felddienst-Ordnung vom 22. 3. 1908:

Feld befestigungs-Vorschrift vom 28. 6. 1906, die in Verbindung mit der Feldpionier-Vorschrift für die Infanterie vom 30. 10. 1894 am 12. 12. 1911 durch den Entwurf der Vorschrift "Feldpionierdienst aller Waffen" ersetzt wurde.

In gleicher Weise wurden die nicht mehr zeitgemäßen Vorschriften für das Turnen und Fechten verschiedenklich in verbesserker Form herausgegeben.

Die alljährlichen Herbstübungen fanden in der Regel in der Mark Brandenburg und den angrenzenden Teilen der Provinzen Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen oft, In den Jahren 1900, 1904 und 1911 war das Regiment an den Kaisermanövern im Verbande der dafür besonders aufgestellten 3. G. O. beteiligt. Diese Manöver führten das Regiment auch über die oben genannten Grenzen hinaus. Überall fand das Regiment während der Manöver in Stadt und Land, auch in ärmeren Gegenden, stels freundlichste Aufnahme, obwohl die Einquartierungslasten besonders in der Mark alljährlich wiederkehrken. Die Garde war überall stets gern gesehen. Manch zartes Band wurde dort für die Zukunft des Lebens geknüpft. Seit dem Jahre 1904 wurden für die größeren Herbstübungen alljährlich von Anfang August ab bis zur Beendigung dieser

Übungen bei den Regimentern der 5. G.I.Br. drikte Bakaillone aus aktiven Mannschaften und Mannschaften des Beurlaubkenstandes gebildet, damit diese Regimenker den übrigen Regimenkern für die großen Übungen an Stärke gleichgestellt waren. Der hohe Werk der Manöver kam auch dadurch zum Ausdruck, daß am 22. 3. 1908 eine besondere Manöverordnung eingeführt wurde, die am 23. 5. 1914 durch eine neue Manöverordnung ersetzt wurde.

Die Zugehörigkeit des Regiments zum Gardekorps brachte es mit fih, daß es zu den jährlich auf dem Tempelhofer Felde bei Berlin stattfindenden großen Frühjahrs- und Herbstparaden des Gardekorps vor Seiner Majeftät herangezogen wurde. In den frühesten Morgenstunden erfolgte dazu die Beförderung des Regiments mit der Bahn nach Tempelhof und nach beendeken Paraden die Rückbeförderung nach Spandau. Kein Teilnehmer dieser großartigen milikärischen Schauspiele, an denen die in Berlin und Potsdam anwesenden Mitglieder des Königshauses und häufige in- und ausländische Gäste des Kaiserhauses keilnahmen, wird diese stolzen Paraden des Gardekorps jemals vergessen.

Zu größeren Übungen, die unter den Augen des Allerhöchsten Kriegsherrn auf dem Döberiger Diop ftattfanden, so alljährlich am 29. 5., wurde das Regiment in der Regel herangezogen.

Die Vereidigungen der Rekruten bald nach ihrem Diensteintritt waren ffet besonders feierliche Tage für die jungen Grenadiere, die nach kirchlicher Vorbereitung durch die Garnisonpfarrer beider Bekenntniffe ihren Fahneneid vor Seiner Majestät dem Kaiser und König angesichts der Feldzeichen des Gardekorps ablegten. Die Vereidigung fand vor dem Königlichen Schloß in Berlin im Lustgarten statt. Manch junger Grenadier durfte hier zum ersten Male seinem Kaiser in feierlicher Stunde ins Auge schauen, wenn Seine Majeftät bei der Vereidigung vor der Mitte der Regimenter zu Pferde hielt und ein Adjutant den jungen Rekruten den Fahneneid vorsprach, in dem sie ihrem Landesherrn und dem Kaiser Treue und Gehorsam bis zum Tode gelobten.

17. 10. 1897: Verleihung der Fahnen an das I. und II. Bataillon durch Seine Majestät den Kaiser und König, da auf Allerhöchsten Befehl die Fahnen der ehemaligen IV. Bataillone bei den alten Regimenkern geblieben und von diesen bei Paraden bei den ersten Bataillonen mitzuführen waren. Am 16. 10. fand in Gegenwart Ihrer Majestäten, der Prinzen des Königlichen Hauses, des Kriegsministers, der höheren Vorgesetzten, des Regimentskommandeurs und einer aus zwei Leutnanks und zwei Unteroffizieren bestehenden Abordnung des Regiments die feierliche Nagelung der neuen Feldzeichen für sämtliche am 1. 4. 1897 errichteten Truppenkeile in der Ruhmeshalle des Königlichen Zeughauses in Berlin ftatt. Am 17. 10., dem denkwürdigen Erinnerungstage des deutschen Sieges in der Völkerschlacht bei Leipzig 1813, wurden die Fahnen vor dem Denkmal König Friedrichs des Großen kirchlich geweiht: Pro Gloria et Patria! Goff zur Chr! Dem Vakerland zur Wehr!" Anschließend übergab Seine Majeftät in Gegenwart der kommandierenden Generale und der unmitfelbaren Vorgesetzten den Verkrekern der Truppenteile die Fahnen mit einer Ansprache. An der Feier nahmen vom Regiment außer dem Kommandeur zwei Fahnenofftziere und die Fahnenträger sowie eine kriegsstarke Kompagnie teil, die nach beendeter Feier vor Seiner Majeftät im Parademarsch vorbeimarschierte und dann die Fahnen, als nunmehriges unverletzliches Eigen- und Heiligtum des Regiments, nach der Zitadelle von Spandau in die Wohnung des Kommandanten der Festung abbrachke, wo die Fahnen der Truppenkeile des Standorts bei Nichtgebrauch ständig aufbewahrt wurden.

2. 9. 1898: Das Regiment erhält als Allerhöchsten Gnadenbeweis ein Slbild Seiner Majeftät in der Uniform des Regiments für die Offizierspeiseanstalt. 1. 1. 1900: Armeebefehl Seiner Majestätdes Kaisers und Königs anläßlich des Zahrhundertwechsels:

"An Wein Heer!

Vollendek ist das Jahrhundert, deffen Beginn das Vaterland in seiner kiefsten Erniedrigung fab, deffen Ausgang gekrönt ist durch die Wiedererstehung von Kaiser und Reich.

Unter den Schlägen des Eroberers war das Deutsche Reich zusammengebrochen, dahingesunken die Macht Preußens, vernichtet das Heer des Großen Königs, welches einer Welt in Waffen siegreich Troß geboten hatte.

Wohl hakte nach sieben unvergeßlichen Leidensjahren Preußen in wunderbarer Erhebung mit der ganzen Kraft eines zur Verzweiflung gebrachten Volkes die Ketten der Fremdherrschaft zerbrochen und damit

Deutschland sich selbst wiedergegeben, wohl hakte in dem Befreiungskampfe sein neu entstandenes Heer ungezählte Ruhmeskränze um seine Fahnen gewunden: der höchste Lohn für seine opfervolle Hingebung blieb dem Vakerlande versagt, unerfüllk das unauslöschliche Sehnen nach Oeutschlands Einheit. Hadernd und entfremdet gingen die deutschen Stämme nebeneinander her, Deukschland blieb gering im Rate der Völker.

Endlich ließ Gott ihm Männer erstehen, die das auf blufgetränkten Schlachtfeldern begonnene Einigungswerk zur Vollendung führten. Heute steht das gemeinsame große Vaterland, geschirmt durch fein von einem Geiste beseelte Heer, machtvoll, ein Hort des Friedens, da.

Dankerfüllten Herzens richtet sich an dem Wendekage des Jabrhunderks Mein Auge zu dem Throne des Allmächtigen, der so Großes an uns gekan bat, zu Ihm flehe Ich mit Meinem Volke in Waffen, daß Er auch in Zukunft mit uns sein möge.

Voll freudigen Stolzes gedenke Ich derer, die Er seine Werkzeuge fein ließ: Meines vielgeprüften Herrn Urgroßvaters, des unvergeßlichen Großen Kaisers, Meines geliebten Herrn Vaters und ihrer freuen Verbündeten; ihrer Beraker und Heerführer, die Preußens Schwerk geschärft und, als die Stunde des Kampfes schlug, sein Heer von Sieg zu Sieg geführt haben; der Männer, die für des Vakerlandes Befreiung und Ehre willig und furchklos Leben und Blut zum Opfer ge-

23

bracht haben. Unauslöschlich wird die Erinnerung an diese Helden im deufjhen Volke fortleben.

Ich danke Meinem Heer für alles, was es in diesem langen Zeit, raum Wir, Meinem Haufe und dem Vaterlande geleiftet hat, für seine Hingebung und Opferwilligkeit, für seine Tapferkeit und Treue. Und wenn sich heute seine ruhmgekrönten Fahnen im Schmucke des Lorbeers vor dem Altar des Allmächtigen neigen, um von Wir das Erinnerungszeichen zu empfangen, das nach dem einmütigen Beschluß Meiner erhabenen Bundesgenossen den Feldzeichen des gesamten deutschen Heeres als ein neues Unkerpfand seiner Einheit und seiner Untrennbarkeit zu keil wird, dann soll es das Gelübde erneuern, immerdar es den Vätern und Vorväkern gleich zu kun, mit deren Blute der Bund gekitket ift, der Deukschlands Fürsten und Völker jetzt und in alle Zukunft umschließt.

Mögen dann nach dem Willen der Vorsehung auch neue Skürme über das Vakerland hinbrausen und seinen Söhnen abermals das Schwert in die Hand drücken: An Meinem kapferen Heere werden sie sich brechen, es wird sein und bleiben, was es war und ist, ein Fels, auf dem Deutschlands Macht und Größe ruht. Das walte Gott!

Berlin, den 1. Januar 1900.

## Wilhelm."

Als Erinnerungszeichen erhielten die Fahnen schwarzsilberne Bänder mit der Kaiserlichen Krone und dem Namenszug auf vergoldeten Täfelchen. In der Ruhmeshalle des Königlichen Zeughauses in Berlin nahmen die mit den Bändern und frischem Lorbeer geschmückken Fahnen an der Feier der Jahrhundertwende keil. Sie wurden im Lichthof des Zeughauses durch den Feldprobst der Armee neu eingesegnet. An der dann folgenden Parade "Unter den Linden" nahmen zwei zusammengesetzte Kompagnien des Regiments keil.

4. 5. 1900: Anläßlich der Großjährigkeitserklärung Seiner Kaiserlichen Hoheit des Kronprinzen am 6. 5. kraf Seine Majestät Kaiser Franz Jofeph I. von Ssterreich, Apostolischer König von Ungarn, in Berlin ein. Truppen des Gardekorps bildeten auf der Einzugstraße Spalier, woran auch das Regiment bekeiligt war.

Sommer 1900: Zur Niederwerfung des Boreraufffandes in China, bei dem der deufjche Gesandte v. Kettler in Peking am 20. 6. ermordet wurde und sämtliche fremden Gesandtschaften vom chinesischen Pöbel und Militär belagert wurden, entsandten alle Mächte Erpeditionskorps nach China unter deufschem Oberbefehl. In Deutschland wurde ein ostasiakisches

Expeditionskorps aus Freiwilligen unter dem Oberbefehl des Generalfeldmarschalls Graf Waldersee gebildet. Auch vom Regiment bewarben sich fofort mehrere Offiziere, Unkeroffiziere und Grenadiere um den freiwilligen Übertritt in dieses Erpeditionskorps. Nur wenige konnten Berücksichtigung finden. Außer einigen Unkeroffizieren und Grenadieren traten Lt. v. Münchow zur 9./1. Ostasiat. Inf. Regks. und Stabsarzt Dr. Langheld, Balls. Arzt des II. Batis, zur Ostastat. Sanitäts-Kompagnie.

- 18. 4. 1901: Oberst v. der Lancken, Kommandeur des Regimenks, unter Beförderung zum Generalmajor zum Kommandeur der 4. G.I.Br. ernannt. Oberst Frhr. v. Manteuffel, Abkeilungschef im Großen Generalstab, Kommandeur des Regiments.
- 27. 1. 1903: Oberst Frhr. v. Manteuffel unter Beförderung zum Generalmajor zum Kommandeur der 14. I. Br. ernannt. Oberst v. Claer, beim Stabe des Königin Elifabeth S. G. R. Nr. 3, Kommandeur des Regiments.
- 29. 5. 1903: Einweihung des auf dem Hasenheidenberg des Truppenübungsplatzes Döberitz von Seiner Majeftät dem Kaiser und König zum Andenken an König Friedrich den Großen und zur Erinnerung an die unter Leikung des Königs bei Döberitz abgehaltenen historischen Manöver des Jahres 1753 errichteten Obelisken. Nach einer großen Gefechtsübung des gesamken Gardekorps unter Führung des Kaisers und in Gegenwart aller kommandierenden Generale der Armee nahmen die Truppen des Gardekorps im offenen Viereck um das Denkmal Aufstellung. Die Generale und Regimenfskommandeure standen mit den Fahnen dem Denkmal gegenüber. Seine Majeftät hielt darauf folgende Ansprache an das Gardekorps:

"Vor 150 Jahren hat auf Melen Gefilden Friedrichs II. Majestät, schon von seinen Zeikgenossen der Große genannt, einen erheblichen Teil seiner Armee zusammengezogen, um sie für die gewalligen Kämpfe, welche Er mit seinem weilschauenden Blick im Geiste vorhersah, zu üben und zu stählen. So wichtig war für Ihn die Vorbereitungszeit, daß Er es nicht scheute, die Kolonnen seinen kriegsgeübten Feldmarschällen zur Führung anzuvertrauen. Hier bildete der große Soldakenkönig, rastlos arbeitend, über den großen Gefichtspunkten auch das Detail nicht vergessend, seine Regimenter für die schweren Aufgaben des bald darauf einsetzenden siebenjährigen Krieges aus und schuf das innige Band zwischen seinen Soldaten und Sich, welches letztere zu den äußersten Leistungen begeisterke, während Er seinen Geist seinen Generalen einflößte und so den Grund legte für die unvergleichlichen Erfolge, welche in der siegreichen Überwindung einer-

25:

gd

gegen Ihn verschworenen Welt in Waffen gipfelten. Unvergessen seien diese Leistungen, unvergessen die Namen der Helden jener großen Zeit!

Spottend nannten damals Friedrichs Feinde seine kleine Armee die

"Potsdamer Wachtparade"! Nun Er hat es gezeigt, was Er an deren Spitze vermocht. Und auch inspäteren Zeiten hat die "Potsdamer Wachtparade" jedem gebührend die Wege gewiesen, der mit ihr anzubinden versuchte. Zur Erinnerung an diese Zeit ist der Obelisk aus nordischem Granit errichtet. Eine Erinnerung an "Friedericus Rex, den König und Held" zur Nacheiferung für uns alle, in ungeschwächter Kraft rastlos an unferer Schlagfertigkeit zu arbeiten. Wenn jetzt die Hülle fällt, wenn zum Gruß die Fahnen und Standarten sich neigen, die Degen sich senken und Bajonekte im Präsenkiergriff bliken, dann geschieht das nicht nur vor diesem Stein, sondern vor Ihm, dem großen König, seinen Generalen und Feldmarschällen, vor seinem großen Nachfolger, Wilhelm dem Großen und dessen Paladinen, die jetzt alle beim großen Alliierten droben verfammelt auf uns herabblicken, und vor Preußens ruhmvoller Heeresgeschichte und Tradition."

Unter präsentiertem Gewehr fiel die Hülle des Denkmals. Dann dankte der kommandierende General des Gardekorps, General der Infanterie v. Kessel, Seiner Majestät im Namen des Gardekorps durch eine kurze Ansprache, die in ein Hurra auf den Allerhöchsten Kriegsherrn ausklang. Unter dem Ehrensalut einer Batterie mit 101 Schuß gliederte sich das Gardekorps zum Parademarsch vor Seiner Majestäk, womit die militärische Feier ihr Ende fand.

1904: Aufstand der Hereros, Hottentotfen und Bondelzwarts in Deuksch-Südwestafrika. Zu der dadurch bedingten beträchtlichen Perstärkung der dortigen Schutztruppe meldeten sich wieder zahlreiche Freiwillige des Regiments. Ein Teil von diesen krat in die Schutztruppe über. Vom Offizierkorps wurde der erst im Jahre 1904 wieder in das Regiment versetzte Lt. v. Münchow im Sommer 1905 in die Schutztruppe für Deutsch-Südwestafrika versetzt und dort dem 2. Feld-Regk. zugeteilt.

17. 2. 1907: Oberst v. Claer, Kommandeur des Regiments, mit der Führung der 11. I. Br. beauftragt. Oberst v. Eben, Abteilungschef im Kriegsministerium, Kommandeur des Regiments.

25. 9. 1908: Oberst v. Eben mit der Führung der 5. G.J. Br. beauffragt. Oberst v. Hänisch, Chef des Generalstabes des I. A. K., Kommandeur des Regimenks.

13. 10. 1910: Oberst v. Hänisch mit der Führung der 4. G.I.Br. beauffragt, Oberstleutnank Frhr. v. Langermann und Erlen

camp, Abteilungschef im Kriegsministerium, Kommandeur des Regiments. Er wurde am 16. 11. 1910 zum Oberst befördert. 3. 4. 1913: Oberst Frhr. v. Langermann und Erlencamp mit Wahrnehmung der Geschäfke des Direktors des Versorgungs- und Justiz--Deparkements im Kriegsministerium beauftragt. Oberst v. P etersdorff, Abteilungschef im Kriegsministerium, Kommandeur des Regimenks. 1. 10. 1913: Durchführung der Heeresverstärkung infolge der Heeresvorlage 1913, deren leitender Gedanke der Ausbau der allgemeinen Wehrpflicht nach dem Stande der Bevölkerung war. Diese war bisher nicht voll durchgeführt, denn jährlich wurden nur 50 bis 55 v. H. der Wehrpflichtigen zum Heeresdienst eingezogen. Die äußere Veranlassung zu dieser Verstärkung der deulschen Landmacht war, daß das Jahr 1912 bei den europälschen Großmächten unter dem Zeichen der Verstärkung ihrer militärischen Machtmittel zu Lande und zu Wasser gestanden hakte. Insbesondere waren die östlichen und westlichen Nachbarn des Deutschen Reiches, Rußland und Frankreich, auf Betreiben ihrer politischen Größen auf den Ausbau ihrer Heere bedacht, während England planmäßig seine schon an sich außerordentlich starke Kriegsflotte verftärkte. Im Hinblick auf seine geographische Lage inmitten Europas und in Rücksicht auf die politische Gestaltung der Mächtegruppierung in den letzten Jahrzehnten konnte das Deutsche Reich als europäische Großmacht nicht untätig 3uschauen. Es mußte vor allem auf die Schaffung eines starken Heeres zum Schutze seiner offenen Grenzen im Osten und im Westen bedacht sein. Unter anderem wurden durch die Heeresverstärkung 1913 am 1. 10. 1913 bei den am 1. 4. 1897 errichteten kleinen Infanterie-Regimentern dritte Bakaillone und bei allen Infanterie-Regimentern, die noch keine Maschinengewehr--Kompagnie besaßen, eine solche zu sechs M.G. errichtet. Beim Regiment wurde das F.- Bataillon aus folgenden von den alten Skamm-Regimentern geschlossen abgegebenen Kompagnien gebildet: 9. Komp. aus der bisherigen 9./R. Franz, 1020, 0 a o 10/4. G.R.z.F., Usa; 2 BCEE 223 aT 15 12. R. Alexander. Die abgegebenen Kompagnien wurden bei den Stamm-Regimentern durch Neubildungen ersetzt. Die M.G.K. wurde aus Offizieren, Ankeroffizieren und Mannschafken des Regiments aufgestellt. Schließlich erhielt das Regiment einen Oberstleutnank und drei Majore beim Stabe sowie jedes Bataillon einen Hauptmann als Stabshaupkmann.

Am 1. 10. 1913 ergab sich infolgedessen nachstehende Rangliste des Offizierkorps:

Kommandeur: Oberst v. Petersdorff.

Oberstleutnantbeim Stabe: Oberstleutnant Randt (. R. 149).

Bataillonskommandeure: Major v. Frankenberg und Proschlitz Gen. Sk. d. II. A. K.) F., Major v. Radowig II., Major v. Gaertner I.

Majore beim Stabe: Majore Harkmann, Moeller G. R. 147), v. Derschau.

Kompagniechefs: Haupkleute v. Dresow M.G.K., v. Kietzell 4., v. Kriegsheim 6, Frhr. v. Schleinitz (2. G.R.z.F.) 11., v. Hellermann (4. G. N.3. F.) 10., Graf v. Klinckowstroem Gr. R. 1) 7., v. Gerlach (R. Franz) 9., v. Negelein 3., v. Jena 1., v. Keifer 8. v. Schickfuß und Neudorff 5., v. Hesse 2. (bis 31. 10. 1913 3. Inf. Sch. Sch. komdk.), Landgraf Füs. N. 34) 12.

Stabshauptleute: v. König (Saupkkadektenanstalt) II., Killmann (. R. 156) F., Wierß (I.R. 28) L

Kom dk. b. Gen. St.: Hptm. v. Bogen.

Oberleuknants: v. Tschirschey und Bögendorff R. Adj. v. Büdow M.G.K., v. Frankenberg-Lüttwig 2. Edler v. Graeve komdf. 3. Kr. Akad., v. Krogh komdi. 3. Kr. Akad., Ritter v. Xylander 10., Frhr. v. Bülow komdf. z. Kr. Akad., v. Lange komdk. z. Kr. Akad. Protzen v. Schramm komdk. b. Bez. Kdo. I. Dortmund, v. Conta 7., v. Brozowski Adj. I.

Leuknanks: v. Haje (Günther) M.G. K, v. Chappuis Adj. IE, v. Hofe (Paul) (R. Alexander) 4., v. Kannewurff 11., Frhr. v. Krane (R. Alexander) 6., v. Gusovius Adj. F., v. Alten (8. G.R.z.F.) 3., v. Rarstedt M.G.K., Herwarkh v. Bitkenfeld 9., Graf v. Sponeck 12., v. Woedtke 11., v. Flotow 4., v. Boltenstern 3., v. der Chevallerie 7., v. Platen 8., v. Zißewig 5., Aries 6., v. Massow 1., Koch 10., v. Manteuffel 2.

Regimentsarzt: Ob. Sk. Arzt Dr. Schley.

Bakaillonsärzte: St Arzte Dr. v. Haselberg II., Dr. Eysen (San. Amt VIII. A. K.) F.

Zahlmeister: Oberzahlmeister Goje R.St., Zahlmeister Hennig F., Fieber II., Ahlsdorf I.

Mik der Uniform des Regiments waren in anderen Dienststellungen: opt, Frhr. Raih v. Frentz Komp. Führer an der Untffz.-Sch. Wehlar, Roosen Lehrer beim Militär-Reit-Inftitut, v. Bünau Adj. d. 37. Div., v. Kurnakowski Adj. d. 5. G.I.Br.

Das F.-Ball. fand zunächst Unterkunft in Barackenkafernen auf dem Exerzierplatz neben dem Festungsgefängnis, die M.G.K. in der Strejow-Kaserne I.

1. 1. 1914: Feierliche Nagelung und Weihe der Fahnen der am 1. 10. 1913 neu errichteten Truppenteile in der Ruhmeshalle des Königlichen Zeughauses in Berlin. An der Feier nahm eine Abordnung des Regiments unter Führung des Regimentskommandeurs teil. Die beabfichtigte Teilnahme der F.-Bataillone der 5. G.I.Br. an der Feier fand wegen strenger Kälte nicht statk. Die Fahne des F.-Bataillons wurde durch eine Abordnung nach Spandau gebracht.

II. Deutschlands Lage vor Ausbruch des Weltkrieges.

Das Jahr 1913 brachte dem Deutschen Reich stolze Erinnerungen an Preußens große Zeit 100 Jahre zuvor und das 25jährige Regierungsjubiläum Seiner Majestät des Kaisers und Königs. Bewundernd konnte Preußens Volk auf die Erhebung seiner Vorfahren 1813 aus tiefem Sturz in den Trauerjahren 1806/07 zurückblicken, — stolz konnte Preubens Heer auf die Ruhmestaten der Königlich Preußischen Armee in den großen Schlachten der Befreiungskriege zurückschauen, - dankbar aber konnte das deutsche Volk auch der vergangenen 25 Regierungsjahre seines Kaisers gedenken, in denen das Deutsche Reich auf friedlichem Wege zu Ansehen, Skärke und Wohlstand gelangt war. Bei Beginn des Jahres 1914 war die Weltlage scheinbar friedlich, aber Neid, Mißgunst und Machtgelüste des im Laufe der Jahre immer fester zusammengeschweißten. Dreiverbandes: Frankreich, Rußland und England wuchsen zusehends. Frankreich erstrebte seit dem deulsch-französischen Kriege 1870/71 mit Macht die Wiedererwerbung Elsaß-Lothringens und pflegte mit allen Mitteln den "Revanche'-Gedanken im französischen Volke. Rußland drängke nach seinen vergeblichen Bemühungen in Ostasien nach Ausdehnung auf dem Balkan und dem Besitz Konstankinopels. Es gefährdete mit Delen Bestrebungen den Bestand der südslawischen Länder der mit dem Deukschen Reich verbündeten österreichisch-ungarischen Monarchie, deren Erhaltung das Lebensinkeresse Deutschlands erforderte. England schließlich fah seine Weltwirkschaft durch Deutschlands Aufstieg auf wirtschaftlichem Gebiet bedroht und beunruhigte sich über das Anwachsen der deulschen Kriegsflotte, deren Deutschland zum Schuh seines Seehandels und seiner Kolonien bedurfte. Die Ziele der feindlich gesonnenen Yer-

52

29

bündeten waren jedoch nur durch Niederkämpfung des Deutihen Reiches und Öfferreich-Ungarns zu erreichen. Planmäßig hatte der englische König Eduard VII. die Einkreisung Deutschlands bewirkt, planmäßig bereiteten dann die drei Mächte die kriegerische Auseinandersetzung vor. Der Stein kam ins Nollen, als am 28. 6. 1914 der Thronfolger Österreich-Ungarns, Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin in Sarajewo von einer serbischen Verschwörerbande ermordet wurde. Die Folgen dieser feigen politischen Mordkat führten zum Ausbruch des Weltkrieges. Französischer Chauvinismus, russischer Panslavismus und englischer Imperialismus batten fib gegen die Mittelmächte, Deutjchland und Ssterreich-Ungarn, vereinigt.

Am 26. 7. 3.30 vorm. krat in Rußland die "Kriegsvorbereitungsperiode" in Kraft, mit der die Mobilmachung des russischen Heeres begann.

Am 29. 7. erging in England das "Warnungskelegramm' für Heer und

Flotte. Am 30. 7. leitete Frankreich — gedeckt durch England — Kriegsvorbereitungen durch Aufstellung des Grenzschutzes ein und Rußland erließ 6 Uhr nachm. den allgemeinen Wobdilmachungsbefehl, nachdem bereits am Abend zuvor die allgemeine russische Mobilmachung begonnen hatte. Am 31. 7. 12.23 nachm. erließ Österreih-Ungarn den allgemeinen Mobilmachungsbefehl. In Deukschland wurde 1 Uhr nachm. der Zustand der drohenden Kriegsgefahr" verkündet. Der italienische Ministerrak beschloß im bevorstehenden Kriege neutral zu bleiben, weil der Bündnisfall auf Grund des Dreibundverkrages nicht gegeben sei. Am 1. 8. 4.40 nachm. erließ Frankreich den allgemeinen Mobilmachungsbefehl. 5 Uhr nachm. erging der Mobilmachungsbefehl des Deutschen Kaisers für das Deulsche Heer und die Kaiserliche Marine. 6 Uhr nachm. erfolgte die deulsche Kriegserklärung an Rußland. Am 2. 8. 2.25 vorm. folgte in England der allgemeine Mobilmachungsbefehl für die Flokte, am 3. 8. 12 Uhr mittags für das Landheer (Expeditionskorps). Am 3. 8. 6 Uhr nachm. erging an Frankreich die Kriegserklärung Deulschlands. Einmütig erhob sich das deulsche Volk, dem ein schwerer Kampf bevorstand.

Unter der Führung friedenserprobter, tüchtiger Kommandeure war das Regiment in 17jähriger ernster Friedensarbeit für seinen ersten Waffengang vorbereitet worden. Tausende junger deutscher Männer waren im Regiment durch die strenge Schule des militärischen Lebens gegangen und für ihre hehren Pflichten gegen das deutsche Vaterland im Falle der Not und Gefahr zu Männern erzogen und Soldaken herangebildet worden nach dem Grundsatz: Bereit ein ist alles!"

Das Garde-Grenadier-Regiment Nr. 5.

Fahne entrollt! Grenadier-Regiment, das neue der alten Garde, gerichtet in Reihe; die blanke Wehr und Waffen sie blitzen des Reiches Herrlichkeit zu schützen im alten Jahrhundert. Viel Feinde ringsum! Sie haben erschaut, was Deutsche im Frieden aufgebaut, und wollen's vernichten in neidischem Trutz. Der Kaiser ruft zu Deutschlands Schutz das Volk in Waffen. Gekämpft und geftritten mit hohem Mut, die Treue besiegelt mit Gut und Blut vier Jahre gegen die ganze Welk. Als Kraft und Wille des Volkes zerschellt, da sank die Fahne. Ob trübe der Tag, ob zu Boden geschmekkert die Eiche, ob's grimmig wekkerkt und rüktelt und schüttelt am innersten Mark: Im Herzen bleibt deutsche Treue starkl Getreu den Vätern! Den Helden freu! Die Garde-Grenadiere.

Generaloberarzt a. D. Dr. Breifner.\*)

\*) 1904 bis 1911 Regimentsarzt.

2209888 o

=

ù

III. Das Regiment im Weltkrieg 1914 bis 1918.

Mobilmachung. 1. bis 12. 8. 1914.

- 1. 8. 630 nachm. Eingang des Mobilmachungsbefehls; erster Mobilmachungskag 2. 8.
- 2. 8. Mitternacht Beginn der Mobilmachung nach den Friedensvorarbeiten.

Oberstll. Randt, bisher beim Stabe des Regiments, durch ARD. zum Kommandeur des Regiments ernannt.

Zahlreiche aktive Offiziere, Reserve- und Landwehroffiziere, Sanitätsoffiziere, Zahlmeister, Unteroffiziere und Mannschaften finden bei anderen Truppenleilen und Behörden Verwendung, und zwar:

Aktive Offiziere: Oberst v. Petersdorf Komdr. d. 3. G.I.Br.; Majore Moeller Komdr. d. III /I. G. R. R., v. Derschau 3. Verf. d. stellv. Gen. Kdos. d. G. K., v. Arenkschildt Komdr. d. E.3. G.R.z.F.; Hpkl. v. Kriegsheim Adj. d. 3. G. I. O., v. Hellermann K. F. b. G. Br. E. B. 5, Wierß, v. Tschirschky und Bögendorff KF. b. RI.R. 91, v. Fankenberg-Lüttwitz, Ob. ts. Edler v. Graeve K. F. b. R.I.R. 77, v. Krogh K. F. b. RIR. 91, Frhr. v. Bülow b. d. Feldfl. Abt. 1 d. G. K., v. Lange Ord.-Offz. d. 5. G.I.Br., Protzen v. Schramm Adj. d. gemischten G. E. Br.; Lts. v. Kannewurff Adj. d. III. /R.I.R. 77, v. Platen b. E. /G. G. R. 5.

Reserveoffiziere: Lt. d. R. Spremberg b. Kriegsvermessungswesen im Gr. Gen. St.

Landwehroffiziere: Hptm. d. L. v. der Hagen K. F. b. G. Br. E. B. 5; Ob. Lt. d. L. v. Wernsdorff b. Kr. Bekl. Amk d. G.K.; Lks. d. L. v. Eckartsberg, Hoppe, Nederkorn, Busch (Richard) und van Hazebrouck b. G. Br. E. B. 5.

Sanitätsoffiziere: Ob. St. Arzt Dr. Schley b. Feldlaz. 5 d. G. K.; St. Arzte Dr. Meinicke R. Arzt d. 1. G. Or. R., Dr. Eysen R. Arzt d. 1. G. R. R.

Beamte: Oberzahlm. Goje b. E./ G. G. R. 5; Zahlm. Fieber b. d. Feldkr.Kasse d. Et. Insp. 2; Jahim. Ahlsdorf b. d. G. Tr. Abt.

Mit großem Bedauern sieht das Regiment so viele bewährte Kameraden aus seiner Mitte scheiden. Die nach und nach eintreffenden Angehörigen des Beurlaubkenstandes werden mit großer Freude begrüßt. Begeisterk eilen sie zu den Waffen. Zahlreiche Kriegsfreiwillige melden sich beim Regiment.

- 4. 8. Major a. D. Frhr. v. Lepel (1897 bis 1909 aktiv im Regiment) übernimmt als Kommandeur das E. B. mit Rekr. Dep. Die Kompagnien des E. B. werden in den Kasernen untergebracht.
- 5. 8. Kaiserliche Urkunde betr. Erneuerung des Eisernen Kreuzes. S
- 6. 8. Erlaß des Obersten Kriegsherrnandas Deutsche Heer und'die Deuksche Marine:

"Nach dreiundvierzigjähriger Friedenszeit rufe Ich die Deutsche wehrfähige Mannschaft zu den Waffen.

Unsere heiligsten Güter, das Vakerland, den eigenen Herd gilt es gegen ruchlosen Überfall zu schützen!

Feinde ringsum! Das ist das Kennzeichen der Lage. Ein schwerer Kampf, große Opfer stehen uns bevor.

Ich vertraue, daß der alte kriegerische Geist noch in dem deulschen Bolke lebt, jener gewaltige kriegerische Geist, der den Feind, wo er ihn findet, angreift, koste es, was es wolle, der von jeher die Furcht und der Schrecken unserer Feinde gewesen ist.

Ich vertraue auf Euch, Ihr deutschen Soldaten! In jedem von Euch lebk der heiße, durch nichts zu bezwingende Wille zum Siege. Jeder von Euch weiß, wenn es sein muß, wie ein Held zu sterben.

Gedenkk unserer großen, ruhmreichen Vergangenheit!

Gedenkt, daß Ihr Deutsche seid!

Gott helfe uns!

| Berlin, Schloß, den 6. August 1914.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wilhelm."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9. 8. Die Mobilmachung verläuft planmäßig ohne jede Schwierigkeit. Durch Warsch-, Gefechts, Schießund Fahrübungen in den kriegsmäßig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| aufgeftellten Kompagnien und Bataillonen werden diese für die kommenden großen Ereigniffe vorbereitet. E Besichtigung der kriegsmäßig ausgerüsteten 5. G.I.Br. auf dem Potsdamer Ererzierplag durch den Brig. Komdr., Gen. Maj. v. Below. Porbeimarsch. Ansprache an die Offiziere. Verabschiedung vom Kommandanken, Gen. Lt. v. Einem, und vom Oberbürgermeister Dr. Koelße. 12. 8. Regimenksappell auf dem Hof der Stresowkaserne I. Feldgoktesdienst. Ansprache der Geistlichen und des Regimentskommandeurs. |
| Stellenbeseßung am 12. 8. 1914. Regimentsftab: Komdr.: Oberstlt. Randt. N. Adj.: Ob. Lt. v. Conta. Ord. Offz.: Lt. v. Zitzewitz. N. Arzt: St. Arzt d. R. Dr. Eiche (Landw. Bez. V. Berlin) (gleichzeitig Batls. Arzt II.). Führer d. gr. Trosses: V. W. Henckel (G. Tr. Abt).                                                                                                                                                                                                                                    |
| I. Bataillon:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Komdr.: Major v. Gaertner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Adj.: Ob. Lt. v. Brozowski. R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verpfl. Offz.: Lt. d. R. v. Kiefenwelter (Rej. d. 2. G. Or. R.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Batls. Arzt: Ob. Arzt d. R. Dr. Berliner (Landw. Bez. Altenburg).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Feldzahlm.: Zahlm. St. Marczinski.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. Kom p.: Chef: Hptm. v. Jena; Zugführer: Lt. Proffen Gag. B. 10, k. 3. Inf. Sch. Sch., Lt. Herwarth v. Zittenfeld (Eberhard), e RI Klein, V.F. d. R. Jänecke; Komp. Feldw.: Callies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

2. Kom p.: Chef: Hptm. v. Hesse; Zugführer: Ob. Lt. d. R. Ulmann, Lt. d. R. Winkler (Ernst), Lt. v. Manteuffel, V.F. d. R. Preiß; Komp. Feldw.: Paul. 3. Romp: Chef: Hptm. v. Negelein; Zugführer: Ob. Lt. d. R. Koerber, Lf. Frhr. v. Krane, Lt. v. Ditfurth, Fähnr. Frhr. v. und zu der Tann; Komp. Feldw.: Liethmann. 4. Kom p.: Chef: Hptm. v. Kiegell; Zugführer: Ob. Lt. a. D. v. Mün- How (früher aktiv im Regt.), Lt. v. Flotow, Lt. d. R. Lochte, Untffz. d. R. Strohmann; Komp. Feldw.: Bulla. G. Gren. digt. 5. s II. Bataillon. Komör.: Oberstlt. v. Radowig. Adj.: Lt. Graf v. Sponec. Verpfl. Offz.: Ob. Lt. d. R. Johann. Balls. Arzt: Sk. Arzt d. R. Dr. Eicke (gleichzeitig R.Arzt); Ass. Arzt Schröder. Feldzahlm.: Zahlm. St. Schaerfe. 5. Kom p.: Chef: Hptm. v. Schickfuß und Neudorff; Zugführer: Ob. Lt. v. Chappuis, Lt. d. R. Augustin, Lt. d. R. Rothe, V.F. d. R. Schmidt (Maz); Komp. Feldw.: Wolff.

6. Kom p.: K. F.: Ob. Lt. Ritter v. Xylander; Zugführer: Ob. Lt. d. R. Schwedler, Lt. d. R. Maag, Lt. Aries,

7. Kom p.: Chef: Hptm. Graf v. Klinckowstroem; Zugführer: Ob. Lt. d. R. Warrelmann, Lt. d. R. Blew, Lt. v.

Fähnrich v. Hennig (Heintib); Komp. Feldw.: Aßmann.

der Chevallerie (Kurt), V.F. d. R. Raymond; Komp. Feldw.: Gummel.

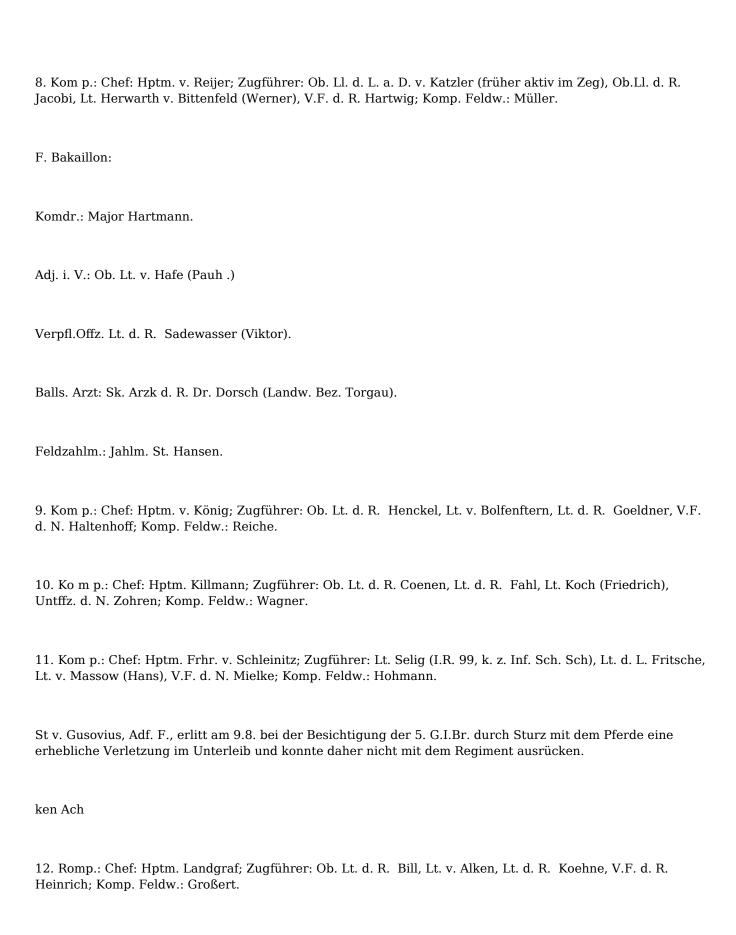

Chef: Hptm. v. Dresow; Zugführer: Ob. Lt. v. Haje Günther), Lt. v. Karstedt, Et. v. Woedike; Komp. Feldw.: Peter.

Regiments- und Batkaillonsschreiber: R.St: V.F. Jucknischki; I. V.F. Engel; II. V.F. Bendiz; F. Sqt. Bahl.

Leiter der Regimenksmusik: Obermufikmeifter Kneifel.

Als Offizierafpiranten rücken außerdem mit dem Feld-Regimenk aus: Untffz. d. R. Böhmeke, Günther, Hoffmann (Valter), Kamprath, Kelm, Kühn, Schmidt (Heinrich), Schuhmacher, Thirtey, Wittstock (Erich), Weigand; Einj. Freiw.-Untfsz. Bronsch und Tornow; Gefr. d. R. Koffler.

Das EB. bleibt in nachstehender Zusammensetzung in Spandau zurück:

Komdr.: Major a. D. Frhr. v. Lepel.

Adj.: Lt. d. L. Hildebrandt.

Major v. Derschau z. Verf. d. stellv. Gen. Kdos. d. G. K. (13. 10. 14 als Komdr. d. II./ R.I.R. 203 ins Feld).

Spil. d. R. Pauly (25. 10. 14 als K. F. z. Regt. ins Feld), Güssow, Kiehl (13. 10. 14 als K. F. 3. RIR. 203 ins Feld), Stropp (13. 10. 14 als K. F. z. R.I.R. 203 ins Feld), Hptm. d. L. Skrodzki (25. 10. 14 als K. F. z. Regt. ins Feld), Hptm. d. R. Busch (Wilhelm).

Ob. Lts. d. R. Meyer (Karl), Rafenack (13. 10. 14 als KF. z. R.I.R. 203 ins Feld), Ob. Lts. d. L. v. Kobylinski, Schumann (23. 8. 14 3. E./ R.I.R. 64).

Lt. d. L. Mettegang (19. 9. 14 z. NER. 1 ins Feld), Lt. v. Platen (18. 10. 14 als Adj. d. II. /R.I.R. 203 ins Feld), Lt. Furbach, 10. 8. 14 aus der H. K. A. (6. 9. 14 3. Regt. ins Feld), Lts. d. N. Stöcker (13. 10. 14 als Führer des M.G. Zuges z. R.I.R. 203 ins Feld), Schurig (22. 8. 14 3. E./2. G. R. R.), Harney, Sadewasser (Walter) (9. 14 z. E. /R. I. N. 64), Lt. d. L. Münkel (2. 11. 14 z. R. I. A. 64 ins Feld), Fähnr. Frhr. v. Diepenbroick-Grüker, 10. 8. 14 aus der H. K. A. (16. 9. 14 3. Regt. ins Feld).

Fahnenjunker v. Massow (Rüdiger), 2. 8. 14 eingetreten (6. 9. 14 3. Regt. ins Feld), v. Chappuis (Walter), 3. 8. 14 eingefrefen (6. 9. 14 3. Regt. ins Feld), v. Borce, 9. 8. 14 eingetreten (28. 12. 14 3. Regt. ins Feld), v. Petersdorff, 12. 8. 14 eingetreten (6. 5. 15 3. Regt. ins Feld).

ze

St. Arzt d. L. Dr. Siebert (Landw. Bez. Halberftadt) (1. 9. 14 Bati, - Arzt d. III. R.I.R. 204 ins Feld).

Oberzahlmeister Goje.

Zahlm. Hennig (krank).

Feldw. Malmgren (4. 11. 14 z. Regt. ins Feld), Bade (28. 10. 14 3. Regt. ins Feld), Hartmann.

V.F. Merken (15. 10. 14 z. E/. G. R. R.), Dorn (13. 10. 14 z.

.I.R. 203 ins Feld), Grunwald, Hampe (13. 10. 14 3. R. g. N. 203 ins Feld), Leue (27. 10. 14 3. Regt. ins Feld), Schuffenhauer (25. 8. 14 3. R.I.R. 203 ins Feld), Tornack, Kater (14. 12. 14 z. Regt. ins Feld), Collatz, Gummel.

Unkffz. d. R. Philipp (2. 11. 14 3. Regt. ins Feld).

Von Mitte Auguft ab bis Anfang Oktober treten außerdem noch zum E. B.: Hptm. Noosen (Mil.Reit-Inft., früher im Regt.) (27. 8. 14 als Führer des F. des Regts. ins Feld).

Hptm. d. R. a. D. Reinicke.

Ob. Lt. d. L. a. D. Dous (2. 11. 14 als K. F. 3. Regt. ins Feld), Ob. Lt. d. R. a. D. v. Jachmann.

Lt. d. R. a. D. Repjold,

Feldw. Vogel.

V.F. Albertin, Henning, Engelke, Glasow (2. 11. 14 3. Regt. ins Feld), Schebesta, Uteh, Malzahn, Faigle (12. 10. 14 3. Regt. ins Feld).

Fahnenjunker Mommsen, 26. 8. 14 eingetreten (27. 10. 14 3. Regt. ins Feld).

Bei dem ständigen Wechsel an Offizieren und Unteroffizieren hat das Ersatzbakaillon im Verlauf des Krieges bei der dauernden Ausbildung des Ersaßes mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen. Unter tatkräftiger Führung seines Kommandeurs und durch unermüdliche Tätigkeit der Offiziere und Unteroffiziere, unter denen sich viele alte bewährte Unferoffiziere des Regiments aus der Friedenszeit befinden, werden die Schwierigkeiten überwunden. Verwundete Offiziere und Unkerofftziere, die sich nach ihrer Wiederherstellung zeitweise beim Ersatzbakaillon befinden, fragen wesenklich zur Hebung der kriegsmäßigen Ausbildung des Grfaßes in späteren Zeiten bei. Major Frhr. v. Lepel, seit 17.5. 16 Oberstleuknant a. D., führt das Ersatzbakaillon bis zum 31.5. 1918. Er wird dann, da er Kommandant einer Ekappenkommandankur wird, durch Hptm. a. D. Graf Sauerma bis zum Kriegsende erjegt.

ng neh

Aus beruflichen Gründen sind von den Reserve- und Landwehroffizieren des Regiments nicht eingezogen worden: Hptm. d. R. petersen, Ob. Lis. d. L. Ziegler, Eich und Lf. d. L. Scherkamp.

Während des Krieges werden vom Regiment oder deffen Ersatzbataillon nachstehende Verbände aufgestellt:

2. 8. 14: El Mun. Kol. 2 und 46;

25. 8. 14: II. /R.I.R. 203;

26. 11. 14: II. /R.I.R. 262;

10. 6. 16: Küstenschutz-Komp., die später zum I. A. 408 tritt;

9. 11.16: Marsch-Komp., diespäter zum I.R. 613 fritt.

A. Im Westen.

1. Fahrt nach dem Westen; Vormarsch in Belgien; Kämpfe vor Namur. 12. bis 30. 8. 1914.

Allgemeine Lage: Die deutsche O. H. L. will in schnellem Vormarsch ihrer Haupfkräfte durch Belgien und Luxemburg nach Frankreich den linken Flügel des französischen Heeres umfassen, den Feind gegen die Schweiz zurückwerfen und dadurch eine schnelle Enkscheidung im Westen herbeiführen, um sich dann gegen Rußland zu wenden. Während daher die Ostgrenze des Reiches nur durch schwache Kräfte in den östlichen Provinzen geschützt wird, werden im Westen zwischen der holländischen Grenze und der Festung Metz fünf deutsche Armeen (1.—5.) zur Offensive versammelt. Zwei weitere deutsche Armeen (6. und 7.) follen die Reichslande Elsaß-Lolhringen schützen und die linke Flanke des deutschen Hauptheeres decken.

Durch Englands Kriegserklärung an Deutschland am 4.8. ist mit Verstärkung des französischen Heeres durch englische Truppen zu rechnen.

Am 7.8. nehmen vorausbeförderte Teile der 1. und 2. Armee unter Befehl des Komm. Generals des X. A.K., Gen. d. Inf. v. Emmich, die belgische Sperrfestung Lüttich. Sie ermöglichen dadurch den Einmarsch der rechten Flügelarmeen nach Belgien unter Umgehung holländischen Gebietes. Während noch die Außenforts von Lüttich auf dem linken Maasufer bekämpft werden, ist der Aufmarsch des deutschen Westheeres beendet. Auf dem rechten Flügel marschiert die 1. Armee (Gen.-Oberst v. Kluck) über Aachen auf Lüttich — Tienen (Tirlemont), links daneben die 2. Armee (Gen. Oberst v. Bülow) aus der Gegend um Malmedy gegen die Maaslinie Lüttich Huy Namur, links neben dieser die 3. Armee (Kgl. Sächs. Gen. Oberst Frhr. v. Haufen) aus der Gegend um Prüm gegen die Maaslinie Namur —Dinant. Die 4. Armee Gen. Oberst Herzog Albrecht von Württemberg) marschiert aus der Gegend nordwestlich Trier durch die belgische Provinz Luxemburg, die 5. Armee (Deutscher Kronprinz) durch Luxemburg vor.

Die hinter der Maaslinie Lüttich Namur aufmarschierte belgische Armee ist schon am 6. 8. hinter die Selle zurückgegangen. Fünf französische Armeen marschieren zwischen Belfort und Maubeuge auf, [[en bene D eee an edel ]]

nn u

Das Regiment rückt im Verbande der 5. G.I.Br. (Gen. Maj. v. Below) und der 3. G.I.D. (Gen. Dt. v. Bonin), die mit der 1. G. R. D. (Gen. Maj. Albrecht) das G. R. K. (Gen. d. Art. v. Gall witz) bildet, am 12.8. aus Spandau aus und erreicht mit der Eisenbahn den Versammlungsraum der 2. Armee. Zur 3. G.I.D. gehören außer der 5. G.I.Br. noch die 6. G.I.Br. (Sen. Maj. v. Friedeburg) mit dem G. F. R. und dem Lehr-I.R., das G. R. Ul. R., die 3. G. Feldart. Br. Gen. Maj. Graf v. Schweinitz und Krain Frhr. v. Kauder) mit dem 5. und 6. G.Feldart. R. sowie Pioniere.

Der Oberbefehlshaber der 2. Armee erläßt folgenden Armeebefehl:

"Soldaten der 2. Armee!

Ich habe den Befehl über die 2. Armee übernommen. Mit einem Unternehmen von beispielloser Kühnheit haben wir den Feldzug eingeleitel. Schon stehen unsere Vorkruppen in Lüttich, unsere Kavallerie streift jenseits der Maas. Dieser glänzende Erfolg, der das ganze Vaterland zu heller Begeisterung entflammt hat, ist uns ein alückverbeißendes Vorzeichen. Jetzt gilt es, dem deutschen Heere den Weg nach Frankreich hinein zu bahnen und den Feind zu schlagen, wo wir ihn finden. Ich werde Großes von Euch fordern und Ihr werdet es leisten. Wir kämpfen für Haus und Herd, für Ehre und Unabhängigkeit des Deutschen Reiches, für unseren geliebten Kaiser. In diesem gerechten Kriege wird der allmächtige Gott mit unseren Waffen sein. Bewahrt Euch in Feindesland deutsche Gesiktung! Behandelt die Bevölkerung, wo sie sich friedfertig erweist, milde und menschlich! Jeder Widerstand aber, woher er auch kommen mag, soll mit rücksichtsloser Strenge niedergeschlagen werden. Und nun vorwärks auf den Feind zum Siege!

Monkjoie, den 9. 8. 1914. v. Bülow."

12. 8. Nachm. Abfahrt des R.St., I. und der M.G..K. vom Spandauer Güterbahnhof.

13. 8. In den ersten Morgenstunden Abfahrt des II. und F. vom Spandauer Güterbahnhof.

Eisenbahnfahrt über Stendal —Lehrke — Güterslob— Hagen — Opladen. Mehlem Remagen nach Lissendorf in der Eifel. Überall stürmische Begrüßung der Militärzüge und herzlicher Empfang auf den Bahnhöfen durch die begeisterte Bevölkerung.

14. 8. Ausladung in Lissendorf. O.U.: R.St., F., M.G.K. Lissendorf; I. Basberg; II. Birgel.

Gefechksstärke des Regiments: 68 Offz., 2934 U. u. M., 6 M.G. 08.

15. 8. 3.30 vorm. besetzt ein Zug der M.G.K. als Fliegerschuß den Möschelberg nördlich Lissendorf (496 m).

Kriegsmarsch im Regimenksverbande von Lissendorf zur belg. Grenze in bergigem Gelände über Birgel —StadkkyllBaasem nach der weit auseinander gelegenen O.U.: er, St. I., 2., M.G.K. Berk; 1. und 3. Frauenkron; 4. Scheid; St. II., 6. Rescheid; 5. Ramberg; 7. Schwalenbach; 8. Schnorrenberg; St. F., 11., 12. Udenbreth; 9. Neuhof; 10. Miescheid. Marschleistung durchschnittlich 24 km.

- 16. 8. Kriegsmarsch über Büllingen nach Weismes. O.U.: R.St., J., St. II., 5, 7., 8., 11, 12, M.G.K. Weismes; 6. Guenzalne; St. F., 9. Remonval; 10. Libomonk. Marschleistung durchschnittlich 30 km.
- 17. 8. Kriegsmarsch im Divisions-Verbande von Weismes über Malmedy —Skavelokl—La Gleize nach Lorcé. Gegen 11 Uhr vorm. Tiberschreitung der belg. Grenze südlich Meiz, O.U.: R.St., 1, 4. Lorce; St. I, 3. Targnon; 2. Chession; II., M.G.K. Stoumont; F. Rabier. Marschleistung 35 bis 40 km.
- 18. 8. Kriegsmarsch von Werbomonk über Izier—Bomal—Tohogne Longueville nach Jennerek. O.U.: R.St., 1. Ienneret; St. I., 2., 3, 4. Oneux; II. Bendé; St. F., 9., 10., 12. Ocquier; 11. und M.G.K. Amas. Marschleistung durchschnittlich 40 km.
- 19. 8. Kriegsmarsch von Ocquter über Modave Pont de Bonne Huy nach Huccorgne. Übergang über die Maas auf einer Pionier-Brücke neben der gesprengken Straßenbrücke. Auf der Zitadelle von Huy weht die deutsche Flagge. Unterbringung: R.St. und M.G.K. Huccorgne; I. Antheit; II. Ferme Huccorgne; F. Chateau d'Arbre. MWarschleistung durchschnittlich 40 km.

Erhebliche Steigungen und die brennende Augustsonne stellen hohe Anforderungen an die Truppe, die bei strammer Marschzucht gut durchhält. Dauernd wechselnde Landschaftsbilder zerstreuen die Truppe und lassen die Marschanstrengungen mit vollem Kriegsgepäck leichter ertragen. Zahlreiche Dörfer, schöne Gärten, lange, üppige, grüne Wiesen mit prächtigen Viehbeständen wechseln mit hohen, bewaldeten, steilen Hängen. Die anstrengenden Marschtage bieten den Vorteil, daß sich die aus allen Teilen des deutschen Vakerlandes zusammengeströmken Garde-Grenadiere untereinander und mit ihren Führern gut einleben, bevor das Regiment in den Kampf tritt Für die Verpflegung tritt der große Vorteil der Feldküchen, der "Goulaschkanonen", besonders in die Erscheinung.

4

Der Marsch bis Huy findet ohne jede Berührung mit dem Feinde stakt. Die Maffe der belg. Truppen ist frühzeitig auf Antwerpen zurückgeworfen worden, schwache franz. Truppen sind auf Namur zurückgewichen. Aber die feindselige Haltung der belg. Zivilbevölkerung, von der ein großer Zeil, Männer und Weiber, sich als Freischärler betätigt, mahnt bei Annäherung an die Festung Namur zur Vorsicht. In der weiteren Umgebung der Festung hat sich der hinkerlistige Feind in den ausgedehnten Waldungen beiderseiks der Marschstraße festgesetzt.

Lage: Das G. R. K. ist zum Angriff auf Namur bestimmt. Die von Brialmont ausgebaute starke Fortsfestung Namur ohne Stadfummallung, aber mit einer alten bastionierten Zitadelle mit Kasernen im

Flußwinkel am linken Maas- und rechten Sambre-Ufersperrt das Tal beider Flüsse. Die schnelle Befignahme der Festung ist deshalb für die weiteren Bewegungen der deutschen Heere nach Nordfrankreich hinein gegen das franz.-engl. Heer von höchster Wichtigkeit. Die zu beiden Seiten der Maas liegenden Forts de Marchovelekte und de Maizeret sind am stärksten ausgebaut in der Annahme, daß ein Angriff auf Namur vom östlichen Maas-Tal aus erfolgen wird. In dem nach Often offenen Maas-Bogen liegen die Forts d'Andoy und de Dave, zwischen Maas und Sambre die Forts de St. Heribert und de Malonne, nördlich der Sambre Fort de Suarlée und nördlich Namur die Forts d'Emines und de Cognelée. Seit 1911 zur Zeit der Marolko-Streitfrage zwischen Deutschland und Frankreich, in die sich England eingemischt hakte, haben die Forts alle zur Verfeidigung nötigen Einrichtungen erhalten. Ihre Skurmfreiheit ift, wo nicht gemauerke oder Felsgrabenränder die nötige Sicherheit bieten, durch breite Stahldrahfnege bewirkt. Im Herbst 1913 ist die Geschützausrüstung der Festung vervollständigt worden; in den Forts sind die Mannschaftskasematten für die Belegung mit der Kriegsbesatzung ausgeftattet sowie auf den Forts Armierungs- und andere Arbeiten durch Zivilarbeiter ausgeführt worden. Belgiens Kriegsvorbereikungen seit 1911 — am 28. 3. 1913 erfolgte die Bewilligung einer großen belg. Heeresvorlage, die die Kriegsstärke des Heeres von 180 auf 340 Tausend Mann brachte —, sind hiernach unzweifelhaft auf Unkerstüzung Frankreichs und Englands in einem Kriege gegen Deutschland gerichtet gewesen.

Mit der Leitung des Angriffs gegen Namur ist Gen. d. Art. v. Gallwitz beauftragt. Ihm stehen dazu außer dem G. R. K noch zur Verfügung: XI. A. K. (Gen. Lt. v. Plüsko w), Pion. R. 24 und 25, je eine Batt. 10 em K., 13 em K., 42 em M., fünf Batt. 21 em M. und vier 5. -u. 30,5 cm M.-Mofor-Batt.

42 PE

Da der Angriff zunächst von Norden und Südosten gegen die Forts de Marchovelekte, de Maizeret und d'Andoy sowie das dazu gehörige zur Verkeidigung durch Batterieftellungen und befestigte Feldstellungen eingerichtete Zwischengelände geplant iff, entwickeln sich am 20. 8. die 3. G.I.D. nördlich der Maas gegen den Abschnitt Hingeon —Vezin und das XI. A. K. zwischen der Maas und der Linie Faulx—Belhléem—Florée. Als Reserve wird die 1. G. A. D. zunächst in Richtung Andenne, dann in die Gegend nördlich Landenne vorgeführt,

20. 8. Das II. bak in der Nacht eine Verkeidigungsstellung südwestlich Huccorgne inne, da in Linie Bierwart—Landenne feindliche Infanterie gemeldet ift.

Die 5. G.I.Br. setzt 8.30 vorm. im Divisionsverbande den Vormarsch gegen Namur fort, nachdem 7.30 vorm. der Befehl eingegangen ist, daß das G. R. K. zur Belagerungsarmee von Namur gehört. Als Lavoir erreicht iff, werden das I. und II. zur Säuberung der Waldstücke von Mostombe und von Coria nördlich Landenne entwickelt, aus denen Kavallerie-Patrouillen Feuer erhielten. Abends und nachts schanzen beide Bataillone in Linie Südrand Houssoy—Südwestrand Bellaire; I. rechts, II. links. Zwei Züge der M.G.K. beim I. bei Houssoy, ein Zug beim II. bei Bellaire. Das F. wird 6 Uhr nachm., unter Zurücklassung der 12. als Artilleriebedeckung nördlich Trôka, aus seinem Biwak westlich Somme rechts neben dem I. zur Befegung des Waldrandes hark nordöstlich Ville en Waret an der Straße Hingeon Namur eingesetzt. Anlehnung rechts an das Lehr-I.R. Der R.St. nimmt Unterkunft in Hingeon.

Der Aufmarsch der schweren Artillerie vollzieht sich ungestört vom Feinde. Die hinter der 3. G.I.D. stehenden Bakterien eröffnen am Yormittag das Feuer auf die Forts de Cognelée und de Marchovelekle, deren Geschütze antworten. Am Nachmittag erhält das II. in seinen Stellungen Artilleriefeuer, ohne Verluste zu erleiden. Auch nachts wird das Regiment von feindlicher Artillerie erfolglos beschossen. Als erster Grenadier des Regiments fällt Gren. Wagenhaus 1.

21. 8. Ohne Verührung mit dem Feinde sichert das Regiment am Tage in seiner Verkeidigungsstellung. 6 Uhr nachm. wird die 8. rechts neben der 1. zur Verstärkung eingeseht.

Am Abend erreichen: I. den Waldrand östlich Ville en Warel, II. den Westrand von Houssoy —Bellaire mit Anschluß an II/ 5. G. R. F.

An dieses fließt 1/5. G.R.z.F. bis zur Maas an. Südlich des Flusses beginnt bei Sclayn die Einschließungslinie der 22. I.D.des XI. A. K. Die Bataillone graben sich ein. Trennungslinie zwischen dem Regiment und dem 5. G. R. g. F. Bellaire la Haie du Loup. Nördlich besteht Anschluß an die 6. G. 3. Br. an der Straße Hingeon Namur.

Erkundungen am Abend und in der Nacht ergeben, daß vor der Front des Regimenks die Linie la Haie du Loup Wartet und der Wald von Hubeumont zur Verkeidigung eingerichtet, aber vom Feinde nur schwachbesetzt sind. Dahinker östlich der Straße Gelbressée — Marche les Dames steht der Feind in stark ausgebauter Stellung in der tief eingeschnittenen Schlucht südlich Gelbressée bis Marche les Dames. Der Bah in der Schlucht ist angeftaut.

Das F. wird gegen Abend der 6. G.I.Br. zur Verfügung gestellt. Es marschiert 6.45 nachm. mit der Batt. Saul des 5. G. Feldart. R. nach la Croisekte mit dem Auftrage, dort das nordöstlich Tillier in Stellung gehende 21 em M.-Batl. Fußart. R. 4 und deffen Beobachtungsstelle bei la Croisekte zu sichern. Der Südrand von la Croisekte wird zur Yerfeidigung eingerichtet, Patrouillen werden auf Maulauche, Gut Jette Foolz und in das Maldftück nördlich Marchovelelle vorgeschoben. Schwache feindliche Patrouillen werden zurlückgedrückk. Das F. hat Anschluß links an das F.J5. G.R.z.F. Gegen Abend wird das Bataillon in seiner Stellung bei la Eroifetfe von belg. Artillerie von den Forts de Cognelée und de Marchovelelte aus stark beschossen. Die Batt. Saul kann daher nicht in Stellung gehen. Das F. wird für die Nacht aus dem Feuerbereich ins Biwak bei Gut Basse Commune nördlich Tillier zurückgezogen.

- 22. 8. Lage: Die 38.I.D.des XI. A. K. wird auf das Nordufer der Maas gezogen und soll mit der 1. G. R. D. unter Gen. L. v. Plüsko w für den Haupkangriff zusammengezogen werden. Südlich des Flusses soll nur die 22. I.D.einen Scheinangriff unkernehmen. Der Haupkangriff soll gang auf der Nordfront gegen die Forts de Cognelée und de Marchovelette und das Zwischengelände faftfinden.
- Die 3. G.I.D. soll in ihrem schmalen Abschnitt nördlich der Maas die Einschließungslinie fefthalten und alle entbehrlichen Kräfte als Reserve des Angriffskorps am Wald von Fernellemont nördlich Frane Warek bereitftellen.

Das F. erhält nachts von der 6. G.I.Br. Befehl, 6.30 vorm. an der Südwestecke des Waldes von Tronquol zu stehen. Auf dem Sammelplatz wird befohlen, daß das Bataillon wieder mit der Batt, Saul das M. B. 4 sichern soll. Es marschiert 6 Uhr vorm. gegen la Croisekte vor. Zur unmittelbaren Sicherung des bei Trou du Sart in Stellung gegangenen M. B. 4 nimmt die 11. am Westrand des Waldes von Fernellemont Aufstellung. Als die übrigen Teile des F., in dem Bestreben für das M. B. 4 möglichst günstige Beobachtungsstellen zu bekommen, den Südausgang von la Croisette erreichen, erhält die Spitzenkompagnie, 9., von den Höhen von Jette Foolz her Feuer. Die 9. und rechts neben dieser die 12. gehen entwickelt gegen die Höhen vor und erreichen diese ohne Verluste. Hier aber setzt starkes Artilleriefeuer ein. Es enkbrennt ein Kampf mit starker feindlicher Infanterie mit M.G. aus Richtung Fort de Marchovelekke. Die 10. verlängert die Schüßenlinie auf den Höhen durch einen Zug links der 9. Die beiden anderen Züge bleiben zunächst in einer Mulde nördlich Jette Foolz. Die Batt. Saul geht hart östlich Tillier in Stellung und eröffnet das Feuer, kann damit aber anfangs keine Erleichterung schaffen. An das in einer Mulde 400 m südlich Tillier zur Verbindung mit dem G.F. R. am Wald von Tronquoi stehende F./5. G.R.z.F. ergeht am Vormittag folgende Mitteilung des Kommandeurs des F., Major Hartmann; "Stehe im Gefecht gegen Jette Foolz-Ferme gegen überlegenen Feind. Sitte sich zu meiner Unterstützung heranzuziehen. Das 5/5. G.R.z.F. geht darauf entwickelt zunächst bis zum Westrand des Dorfes Marchoveleffe vor. Es erkennt dort, daß das F. des Regiments bei Jette Foolz im heftigen Kampf steht und anscheinend in seiner linken Flanke aus der Gegend Schloß Beauloy Feuer erhält. Das Bataillon entwickelt sich zwischen Marchovelekte und dem Wäldchen westlich des Dorfes gegen Schloß Beauloy, ein Gehöft aus festen Steinbauten, das als Stützpunkt

zwischen den Forts de Cognelée und de Marchoveleife ausgebaut ift. Westlich dieses Schlosses ziehen sich Schügengräben auf Dorf Cognelée, südöstlich nach dem Wald Royal de Grandes Salles und an diesem entlang zum Fort de Marchoveleffe. Vor der ganzen Stellung liegen starke Drahthindernisse. Im Vorgehen gewinnt die 9./5. G. N.3. F. Anschluß an das F. bei Jette Foolz. Gegen 3 Uhr nachm. wird das Feuer auf beiden Seiten schwächer. 4.30 nachm. erhält das F. Verstärkung durch das III. )I.R. 71, so daß es gelingt, die Stellung zu behaupten und auszubauen. Bei Dunkelwerden wird die Balk. Saul dicht an die vordere Linie herangezogen, die Geschütze werden eingegraben.

Die Kämpfe des Tages bringen dem F. die ersten schweren Verluste. Bei der Befehlsausgabe fällt vor einem Haufe von Jette Folz fein tapferer, kalkräftiger Kommandeur, Major Hartmann. Der Heldenkod dieses stets hoch bewährten Bataillonskommandeurs in den ersten schweren

46

Angriffskämpfen seines kapferen Bakaillons bedeutet für das Regiment einen besonders schweren Verlust. Beim Angriff fallen mit mehreren Tapferen der 9. — 1 Antffz. und 6 en. — der Chef der 9, Hptm. v. König, sowie die Lts. Koch (Fritz) 10., und Selig (Anton) 11. Ob. Lt. d. R. Henckel (Wilhelm), Lt. d. R. Goeldner und V.F. d. R. Haltenhoff 9. sowie 25 Unkeroffiziere und Füsiliere werden zum Teil schwer verwundet.

Auf die Nachricht vom Tode des Bakaillonskommandeurs übernimmt sofort Hptm. Frhr. v. Schleinitz die Führung des F. In Rücksicht auf die eingetretenen Verluste zieht er die 11. unter Belassung eines Halbzuges als Artillerieschuß am Westrande des Waldes von Fernellemonk an den Ausgang von la Groileite nach Jette Foolz heran.

Die 3. G. I. O., von der sich auch das bei Dorf Marchovelette stehende G. F. R. und das Lehr-I.R. östlich Gelbressse an den Kämpfen beteiligt haben, hat bereits am Nachmittag von dem das Gefecht zwischen 1 und 2 Uhr nachm. östlich Franc Warek beobachtenden Gen. d. Art. v. Gallwig Weisung erhalten, allein nicht weiter vorzustoßen. Für den Hauptangriff am 28. 8 werden zur Vermeidung von Truppenverschiebungen die fi im Abschnitt der 38. I.D. (Gen. Lt. Wagner) befindenden F. Bakaillone der 5. G.I.Br. dieser Division unkerstellt. — Das I., das keinen Gegner vor fidh hat, geht 12.30 nachm. über Ville en Warek—Südostrand Gelbressee vor. Die M.G.K. folgt zunächst dem I. bis Ville en Waret und deckt dort die linke Flanke des I., da das II. noch nicht vorgerüickt ift. Der 3. Zug M.G.K. ist in Stellung hark südlich Ville en Waret, der 1. und 2. Zug liegen in den Waldstücken nördlich la Haie du Loup. Der Abstieg des I. von den Höhen westlich Ville en Warek auf Gelbressée zeigt die Schwierigkeiten, die das eigenartige Gelände dem Angriff entgegenfegt. Über Einfriedigungen von Viehweiden, Holz- und Drahtzäune, verflochtene Hecken und Mauern hinweg, die das Vorkommen bei der unzureichenden Ausrüstung mit Drahkscheren erheblich verlangfamen, gehen die Schützen, angesichts der belg. Art. Beobachtung von den Forts, auf und durch Gelbressée vor. Als im frischen Vorwärksdrange mit den vordersten Schützenwellen der Westrand der Schlucht erreicht iff, die Schützen im foten Winkel liegen und Pakrouillen zur Erkundung des Angriffsgeländes in die südwestlich gelegenen Wälder ausgesandk find, trifft der Befehl ein, nicht über Gelbressee hinaus vorzugehen. Nur widerstrebend gibk das I. seine als Ausgangspunkt für die Forksetzung des Angriffs günstige Stellung am Westhange der Schlucht auf, um sich an deren Osthang südlich der Straße Hingeon—Boninne zur Verteidigung einzu-

47

richten. Bei der Zurücknahme über die Schlucht gerät das Bataillon an dem nach Often ansteigenden Hange in Sicht belg. Artillerie und erleidet durch das aus der Gegend südwestlich des Forts de Marchovelekte einsezende Schrapnellfeuer die ersten stärkeren Verluste. Unter den Verwundeten befindet sich der Chef der

4, Hptm. v. Kietzell. Zwei Batterien des 6. G. Feldart. R. und die bei Houssoy stehende 13 cm K. Bat. nehmen das Feuer gegen belg. Artillerie auf, die von 6 Uhr nachm. ab schweigk.

Auf die Nachricht, daß starke Inf. Kolonnen vom Südrand von Soninne durch den Wald von Hubeumont vorrücken, erhält das II. 3.15. nachm. Befehl, sich dem Vorgehen des I. anzuschließen und sich in Befig, des Waldstückes nördlich La Haie du Loup und des gleichnamigen Dorfes zu setzen. Am Hstrand des Dorfes geraten Teile des II. in Schrapnellfeuer. Unter erheblichen Schwierigkeiten wird gegen 5 Uhr nachm. kämpfend der Ostrand des Dorfes genommen. Durch Feuer aus der linken Flanke aus Richtung Wartet und aus Häusern von La Haie du Loup, in denen sich bewaffnete Einwohner und versprengte Soldaten festgesetzt haben, verliert das II. 8 Tote und 24 Verwundeke, unter letzteren den Chef der T, Hptm. Graf v. Klinckowstroem. Vor dem II. läßt der geworfene Feind zahlreiche Tote und Verwundele, sowie als erste Siegesbeute des Regiments 2 Offz. und 38 Mann Gefangene zurück. Dorf Wartet wird 7.15 nachm. nach Kampf vom In. G.R.z.F. genommen. Es befegt die Höhen am Westrand des Dorfes, während das 1/5. G.R.z.F. die Linie Südrand Warket bis zur Maas erreicht.

Die Nacht verbringen das I. und II., Gewehr im Arm, in der gewonnenen Linie: rechts I. vom Ostausgang Gelbressée über die Höhen südlich davon nach Osten herumbiegend bis zum Nordausgang von La Haie du Loup; anschließend II. am Westrand von La Haie du Loup, an deffen Südecke Anschluß mit dem 5. G. R.3.F. besteht. R.St. Bellaire. Während der Nacht wird geschanzt und die Aufklärung in Richtung Boninne fortgesetzt. Sie ergibt, daß die belg. Stellung in der Schlucht südlich Gelbressée bis Marche les Dames sehr stark ausgebaut und befegt ift.

Es übernehmen die Führung der 4. Ob. Lt. a. D. v. Münchow, der 7. Ob. Lt. d. R. Warrelmann, der 9. Ob. Lt. d. R. Coenen und der 11. Lt. d. L. Fritsche.

23. 8. Während das Regiment in der Nacht in der erreichten Linie sichert und das Angriffsgelände erkundet, hat die Feuervorbereitung der gesamten Artillerie gegen die anzugreifenden Forts und Zwischenwerke eingesezt. Ununkerbrochen dröhnen die Geschütze und die Einschläge der

Geschosse am Feinde. In dieses gewaltige Konzert mischt sich die feindliche Artillerie, die anfangs kräftig erwiderk. Unter Einwirkung der schweren Batterien läßt ihr Feuer allmählich sichtbar nach. Den Kompagnien wird, so weit es der Sicherungsdienst zuläßt, in Anlehnung an die Ortschaften Ruhe gewährt, um sie zum bevorstehenden Angriff frisch zu erhalten.

12 Uhr mittags geht Befehl ein, daß das Regiment links neben dem Lehr-I.R. über Boninne auf Namur vorstoßen soll. Bei der Verfammlung im Grunde südlich Gelbressee erhält das Regiment Inf. und M.G. Feuer von den bewaldeten Höhen westlich der Straße Gelbressee - Marche les Dames. Das I. entwickelt sich sofort in westlicher Richkung und schwenkt dann nach Erklimmen der Höhen nach Südwesten auf die Boninne vorgelagerken Feldstellungen ein. Beim Vorschreiten erhalten die Kompagnien dauernd starkes Flankenfeuer, so daß sie selbständig links abschwenken und gegen den Nordwestrand der Wälder 1,5 km östlich Boninne vorgehen. Hier leistet der Feind, der die offenen, von unserer Art. Beck mit Feuer belegten Feldstellungen zum großen Teil geräumt hat, harknäckig Widerstand, ohne von der Artillerie gefaßt zu werden. Der Angriff über das freie Gelände, auf dem nur Skrohpuppen einige Deckung gegen Sicht bieten, gegen die Wälder ist schwierig und bringt Verluste. U. a. fällt Offz. Sk. Jaenecke 1. Vom Feinde ist nichts zu sehen. Getreu der Friedensschulung wird das Feuer zunächst nicht eröffnet, da trog angeftrengten Absuchens der Waldränder mit dem Glase keine Ziele zu erkennen sind. Ohne eigene Feuerunkerstützung arbeiten sich die Züge wie auf dem Exerzierplaß sprungweise vor, bis etwa 200 m vom Waldrande entfernt mit gefällktem Bajonett und schlagenden Tambours zum Sturm angekreken wird. Im Innern des Waldes stoßen die Schützen sehr bald auf belg. und franz. Infankerie, die, so weit sie sich nicht ergibt, niedergemacht wird. Im Walde vereinigen sich die Schützen mit von Osten und Südosten den Wald durchstoßenden Teilen des R.I.R. 93. Nach Ordnung der Verbände wird aus den Wäldern heraus das Vorgehen über Boninne in südwestlicher Richtung fortgesetzt, ohne auf nennenswerten Widerstand zu stoßen. Nur in den Wäldern nördlich der Maas, in der linken Flanke des Regiments, flackerk noch öfter

Gewehrfeuer auf, da bei dem dichten Unkerholz die Säuberung der von Versprengten angefüllten Wälder nur langsam von statten geht.

Das II. geht, 2.15 nachm. von La Haie du Lonp ankrekend, zunächst in zweiter Linie durch den Nordkeil des Waldes von Hubeumonk vor. Auf Befehl des Regiments übernimmt es sodann die Säuberung des Waldes, in dem sich der verfhanzte Feind durch die aus den offenen

49

Feldstellungen von Boninne vor deutschem Art.-Feuer flüchtenden Belgier dauernd verstärkt. Alle vier Kompagnien gehen in Linie nebeneinander mit aufgepflanztem Seitengewehr durch den unwegsamen, unübersichtlichen Wald vor. Sie erhalten nur von einzelnen feindlichen Patrouillen Feuer. Beim weikeren Vorgehen wird eine mit Astverhauen und Drahthindernissen stark verschanzte, erstaunlicherweise vom Feinde unbesetzte Schlucht vorsichtig mit Schügenlinien überschritten. Schon glaubt man den ganzen Wald frei vom Feinde, da schlägt den weiter vorgehenden Schützen plößlich aus nächster Nähe von allen Seiten heftiges Inf.- und M.G.-Feuer entgegen. Der Feind hat sich hinter Astverhauen, Stacheldrahthindernissen und auf Bäumen äußerst geschicht eingenistet. Die Artillerie kann ihn hier nicht fassen, so daß die Infanterie allein die Laft des Kampfes tragen muß. Von der Schußwaffe können die Grenadiere kaum Gebrauch machen, da keine zusammenhängenden Linien beim Gegner vorhanden sind und sich keine Ziele bieten. So löst sich der Kampf der bald stark vermischten Verbände in einzelne Handlungen auf, bei denen die Führer hauptsächlich nur durch Beispiel auf den Verlauf des Kampfes einwirken können. Hier zeigt sich mjere vortreffliche Einzelausbildung in bestem Licht. In rücksichkslosem Draufgehen wird der Feind aus seinen Nestern geworfen, niedergemacht oder gefangen genommen. Aber auch das II. erleidet abermals stärkere Verluste, insbefondere auch an kapferen Führern. Bei der 5. fallen 1 Unteroffizier und 9 Grenadiere. Hptm. v. Schickfuß und Neudorff und Lt. d. R. Rothe werden leicht verwundet; Lt. Aries 6. fällt durch Brustschuß mit 2 Grenadieren der 6.; die 8. verliert 7 Grenadiere durch Tod und ihren Chef, Hptm. v. Seiler, durch mehrfache schwere Verwundung, sowie alle Zugführer; von Melen fällt Lt. Herwarth v. Bittenfeld (Werner) durch Schuß in die Brust; Ob. Lt. d. L. v. Katz ler wird leichter, Ob. Lt. d. R. Jacobi durch Unterleibschuß schwer verwundet. Außerdem verliert das Bataillon 31 A. u. M. durch Verwundung. Ob. Lt. d. R. Johann übernimmt die Führung der 8.

An der Südostecke von Boninne sammelt sich das Bataillon. Die M. K. folgt hinter dem II. von Wartet über La Haie du Loup auf Gelbressee. Im weiteren Vorrücken durch den Wald auf Boninne kommt sie in þeftiges Feuer. Der 3. Zug beschießk belg. Infanterie in einem Wiesenabschnitk. Die M.G.K. geht dann auf Gelbressée zurück und belegt die Höhen nördlich Neumoulin. Später folgt sie nach Boninne.

I. und II./5. G. 3. F. (ohne 4.) haben, während die 4. dieses Regiments im bisherigen Gefechtsstreifen des 5. G. Rz. F. einen starken An-

50

griff vortäuscht, vom Walde von Gelbressée aus in Richtung Boninne angegriffen.

Das bei Jette Foolz befindliche F. weist gegen 3 Uhr vorm, von der Batt. Saul wirksam unterftüßt, einen nächtlichen Vorstoß belg. Infanterie aus Richtung Dorf Cognelée ab. Ohne ernsten Widerstand zu finden, gewinnk das Bataillon im Nachstoß mit dem III/ I.R. 71 die vom Feinde verlassene Stellung. Gegen 11 Uhr vorm. wird das F. auf Befehl der 76. I. Br. aus der Gefechkslinie herausgezogen. Es nimmt Aufstellung hark nördlich Jette Foolz, wo das durch die Kämpfe erschöpfte Bataillon abkocht und seine Munition ergänzt. Gegen 3 Uhr nachm, erhält es Befehl, bis zum Südrand von Cognelée vorzurücken. 4 Uhr nachm. wird es vom

Gen. Dt. v. Plüskow wieder zum Schutz des M.-B. 4 bestimmt. Es marschiert zunächst nach la Croisette und bezieht abends O. A.: 9. und 10. in Tillier; St., 11. und 12. in Ferme de l' Abbaye. —

Lage: Inzwischen vollzieht sich nach gewaltiger Art. Wirkung der Durchbruch der Angriffs-Divisionen — 1. G. R. D., 38. I.D., 3. G.I.D. — durch die Nord- und Nordostfront der Festung. Der Feind wird, wo er sich zu setzen versucht, überrannt. Bereits am Nachmittag ist der Stadtteil bis zur Straße Gembloux Namur — Huy in deutschem Besiß. Die Zitadelle wird unter Artilleriefeuer genommen. Auf der Südostfront bei der 22. I.D.hat die Art. Wirkung zur Folge, daß 5 Uhr nachm. Fork de Maizeret sich ergibt. Das Zwischengelände nördlich Fork d'Andoye fällt in die Hand der angreifenden Infankerie. —

Die Verfolgung des Feindes durch das I. und I. sowie das 5. G.R.z.F. kommt erft in den Abendstunden bei Bonge zum Abschluß. Erfüllt von Stolz über seine ersten siegreichen Kämpfe, biwakieren das I. und II. und die M.G.K. bei Bouge.

24. 8. Die 2. wird zur Abbeförderung von etwa 2000 Gefangenen nach Huy kommandierk. Das Regiment (ohne 2. und F.) bleibt zunächst im Biwak bei Bouge.

Gegen 7 Uhr vorm. nimmt die schwere Art. ihr Feuer gegen die Südostfront und Fort d'Emines wieder auf. Die 38. I.D. geht gegen 2 Uhr nachm. über die Sambre in das waldige Berggelände südwestlich Namur vor. Die 3. G.I.D.besetzt die Stadt. Lt. v. der Linde, 5. G. Rz. F., von dem Teile auf die bewaldeten Höhen südwestlich Namur vorgestoßen find, nimmt am Nachmiktag in kühnem Händstreich mit wenigen Leuten seines Zuges Fork de Malonne. Truppen der 38. I.D. nehmen bis zum Abend Fork de Sk. Heribert. Die 1. G. R. D. sicherk in Gegend St. Marc — St. Servais schwere Art., die die Forts d'Emines und de Suarlée bekämpft. Auf der Südostfront fällt 12.15 nachm. Fork d'Andoye. Fork de Dave wird noch beschossen.

Das Regiment (ohne 2. und F.) rückt, 6.30 nachm. vom Biwak aufbrechend, von 8.30 nachm. ab mit Musik und Gesang in Namur ein und bezieht dort Unterkunft. Gegen 10.30 nachm. wird alarmierk. Aus Häusern des Stadtteiles südlich vom Platz Leopold und von den Dächern wird auf Truppen und durchfahrende Kolonnen geschossen. Es sind anscheinend Versprengte des Feindes, die ihre Uniform mit dem im Tornister mitgeführten bürgerlichen Gewand verlauscht haben, und belg. Einwohner, die unter dem Schutze der Naht Verwirrung unfer der Truppe anrichten und ihr schaden wollen. Die Straßen sind meist durch Fahrzeuge verstopft. In der nicht sehr breiten Straße an der Laneier-Kaserne sammelt sich das I. und große Teile des 5. G.R.z.F. Die M.G.K. setzt alarmbereit in der Reitbahn der Kaserne. Dazwischen stehen Fahrzeuge der 3. G.I.D. und des XI. A. K. Major v. Gaertner befiehlt Entladen der Gewehre und Aufpflanzen der Seitengewehre, und läßt die Häuser, aus denen geschossen wird, erstürmen. Lt. v. Ditfurth erhält Befehl, mif seinem Zuge die Eisenbahnbrücke für den weiteren Verkehr offen zu halten. Das II. ist nördlich der Eifenbahn in breiter Front versammelt. Dem ruhigen Eingreifen des Majors Graf v. der Schulenburg vom 5. G.R.z.F. ist es in erster Linie zu verdanken, daß an der Lancier-Kaserne keine größeren Schwierigkeiten entstehen. Er setzt die Einstellung des Feuerns bei den in Verwirrung geratenen Truppen durch und verhindert, daß durch Abbrennen eines weiteren Häuserblocks an einer Straßenenge die Abfahrt des Trosses vollends unmöglich gemacht wird. Das II. wird 12 Uhr Mitternacht in seine Unterkünfte enklassen und sicherk diese durch starke Patrouillen. Das I. (ohne 1. und 2.) und M.G.K. verbringen den Reft der Nacht in der Reitbahn der Lancier--Kaserne und im Theater. In diesem werden etwa 250 Gewehre mit Munition der belg. Bürgerwehr gefunden. Die 1. führt Fahrzeuge der 3. G.I.D. und versprengle Kolonnen des XI. A. K. aus Namur heraus und geht 3.30 vorm. auf dem alten Biwaksplatz bei Bouge zur kurzen Ruhe.

Vom F. rücken 9, 10. und 11. 6.15 vorm. zum Schutze von vier schweren Batterien über Jette Foolz bis in die Gegend des Bhf. Cognelée. Die Batterien bekämpfen Fort d'Emines, die Kompagnien bleiben bei Cognelée. Die 12. rückt 2 Uhr nachm. zum Schutze von zwei U. u. M.

"Batterien nach dem Westrand des Waldes von Tronquoi.

25. 8. Sage: Unter wirkungsvollem schweren Artilleriefeuer fallen die drei legten Forts d'Emines, de Dave und de Suarlée. Die zweite

45

große belg. Maas-Festung ist nach wenigen Tagen in deutscher Handl

Die 15. R. I. Br. des G. N. K. bleibt zunächst als Bejagung in Namur. Der Rest des G. R. K. marschierk auf Fosse, XI. A. K. auf Florennes.

Das Regiment (ohne 2. und F.) marschiert 12.15 nachm. im Divisionsverbande von Namur im Sambre-Tal aufwärts über Floreffe (18 km) nach Goffe. Das F. (ohne 12.) marschiert 2 Uhr vorm. als Artillerie- Bedeckung über Namur nach Malonne. Da das Fort in deutscher Hand iff, rücken die Kompagnien von le milieu du monde zum Regiment nach Namur. 14 km Marsch. 3.15 nachm. folgen sie diesem nach Fosse. 18 km Marsch. Es beziehen Ortsbiwak: R.St., I. (ohne 2.) und M.G.K. bei Fosse, U. bei Bijard und Cheslon, F. (ohne 12.) bei Cheslon. 12. rückt 2 Uhr nachm. mit dem 1. Zuge, 4.30 nachm. mit dem 2. und 3. Zuge mit den d.-u. M.-Batterien über la Croisekte Champion auf Namur und bezieht 7.30 nachm. mit den Batterien hark nördlich Namur Biwak. 10 km Marsch.

26. 8. Allgemeine Lage: In abgekürztem gewalksamen Angriff ist innerhalb weniger Tage einigen kapferen deutschen Divisionen unter nachhaltiger Mitwirkung deutscher und ö.-u. schwerster Geschütze der Durchbruch durch das Zwischengelände einiger von Belglern und Franzosen nicht zäh verteidigter Forts von Namur gelungen. Auch die zweite große belg. Maas-Festung hat nicht ihren Zweck, den Durchmarsch deutscher Heere durch Belgien zu verhindern oder wenigstens längere Zeit aufzuhalten, erfüllt. Die 1. bis 5. Armee dringen unenkwegt mit vorgenommenem rechten Flügel durch Belgien vor. Sie werfen das ihnen entgegenrückende engl. franz. Heer in mehreren siegreichen Schlachten bei Mons, Charleroi, Dinant, Neuschakeau, Longwy, Solesmes und Le Cateau zurück. Zur gleichen Zeit wird von der 6. und 7. Armee ein großer franz. Offensipstoß in Lothringen und in den Vogesen durch die fiegreichen Schlachten bei Mülhausen i. E., Saarburg i. L. und in den Vogesen vereilelt. Beide Armeen sind dann zum Gegenangriff zwischen Toul und Epinal vorgegangen. Die engl.-franz. Angriffsbewegung und der geplante Flankenstoß gegen die fünf Armeen ist damit überall gescheitert. Belgiens Hauptstadt ist seit 20. 8. belegt, das belg. Heer ift, von seinen Verbündeten im Stich gelassen, nach Antwerpen abgedrängt.

 $Im\ Often\ bat\ Ru\$land\ mit\ Kriegsbeginn\ seine\ gewaltige\ Skreitmacht\ in\ zwei\ Kampfgruppen\ aufmarschieren\ lassen.\ Im\ Norden\ stehen\ zwei\ .$ 

Armeen gegen Deutschland, im Süden fünf Armeen gegen Österreich-Ungarn kampfbereit. Während schwächere 5. u. Kräfte, zwei Armeen, an der

53

Drina und Save gegen die Serben kämpfen und sich das d.-u. Hauptheer, vier Armeen, am 23. 8. aus Nordgalizien über den San und Dnjeftr zum Angriff gegen das russ. Südheer wendet, sind zur Enklastung ihrer Ver- N bündeten im Westen bereits Mitte August die beiden russ. Nordarmeen, die Njemen- und die Narew-Armee, über die Grenzen Ostpreußens gegen die schwache 8. Armee (Gen. Oberst v. Prittwitz) vorgegangen. Nach kleineren Gefechken an der Grenze enkwickeln sich bald größere verlustreiche Gefechte und die Schlachten bei Stallupönen und Gumbinnen am 17., 19. und 20. 8., nach denen die 8. Armee hinter die Weichsel zu neuer Abwehr zurückgezogen werden soll. Ostpreußen ist durch russ. Massen ernstlich bedroht. In dieser schwierigen Lage wird am 22. 8. zum Oberbefehlshaber der 8. Armee Gen. d. Inf. v.

Hindenburg ernannt, dem als Chef des Generalstabes Gen. Maj. Ludendorff beigegeben wird. Zur Verstärkung der 8. Armee werden am 26. 8. vom weltlichen Kriegsschauplatz das G. R. K. und das XI. A. K. sowie die 8. K. D. von der O. H. L.

nach dem Osten bestimmt. - N 8 Uhr vorm. trifft der Befehl ein, daß das G. R. K. in Aachen ver-

7

laden wird. Das Regiment (ohne 2. und 12.) marschiert 11.30 vorm. am Anfang des Gros der 3. G.I.D. von Fosse über Namur —Boninne 30 km nach Houssoy. Das Regiment durchschreitet das Kampfgelände der vorhergegangenen Tage, bewundert die Wirkung der Artillerie am Fort de Marchovelekte und widmet bei Boninne den gefallenen Kameraden einen letzten Gruß durch Niederlegung von Eichenbrüchen, Tannenzweigen und Feldblumen auf die frischen Gräber. In Namur schließen sich die 2. und 12. wieder dem Regiment an. Unterkunft: R.St., 2. und 4. Houssoy, St. I., 1. und 3. Ville en Warek; II. Bellaire; F. Franc Waret; M.G.K. Somme.

27. 8. 5.30 vorm. Marsch im Brigadeverband von Houffoy über Hingeon—Lavoir—Vinalmont nach Fize-Fonkaine bei Regenwetter und auf schlechten Wegen. Marschleiftung 30 km. O.U.: R.St. und I. Fize-Fontaine; II. Schloß Borfu bei Verlaine; F. und M.G.K. Villers le Bouillet.

Hptm. Roosen vom E.B. übernimmt die Führung des F., Hptm. Frhr. v. Schleinitz wieder die der 11.

28. 8. Marsch wie am 27. 8. 6 Uhr vorm. über St. Georges — Bierset—Liers—Milmort—Hermée nach Oupeye. Durchschreitung der Nordwestfront von Lüttich. Beobachtung der Wirkung der 42 em Geschütze auf Fork Loncin. Marschleiftung durchschnittlich 35 km. O.U.: er. Sk. I., 1. und 4. Oupeye; 2. und 3. Vivegnies; II. Hermall fous Ar-

54

genteau; St. F., 10., 12. und M.G.K. Hermée; 9. und 11. Milmort. Hermse ist fast ganz niedergebrannt.

- 29. 8. Marsch wie bisher 6 Uhr vorm. über Dalheim—Hagelstein— Hombourg—Gemmenich nach Aachen. Nordöftlih Gemmenich Überschreitung der deutschen Grenze. Marschleistung 40 km. Festlicher Empfang durch die Bevölkerung. O.U.: Aachen.
- 30. 8. Von 2 Uhr nachm. ab Abbeförderung des Regiments von Aachen-West über Düsseldorf— Hagen Hamm Hannover Berlin.

Oberstlt. v. Radowitz, Kommandeur des II., wird durch A.K.O. zum Kommandeur des 5. G. R.z. F. ernannt. Hptm. v. Dresow übernimmt die Führung des II., Ob. Lt. v. Hafe (Günther) der M.G.K.

- Ob. Lt. v. Hafe (Paul) tritt als Ordonnanzoffizier zum R.St.; Et. v. Gusovius übernimmt die Geschäfte des Adj. des F.
  - 31. 8. Zwei Stunden Aufenthalt in Berlin.

Verluste 12. bis 31. 8.: Tot: 7 Offz., 43 U. u. M.; verwundet: 10 Offz., 121 U. u. M.

## B. Im Osten.

## 1. Ostpreußen. 1. bis 17. 9. 1914.

Allgemeine Lage: Noch während der Marschtage des Regiments nach Aachen hat Gen. Oberst v. Hindenburg in der Schlacht bei Tannenberg, 26. bis 31. 8., die russ. Narew-Armee enkscheidend geschlagen und vernichtet. Eine der schwierigsten strategischen und kaklischen Aufgaben ist durch geistvolle Führung gelöst, ein glänzender Waffenerfolg über eine zahlenmäßig überlegene russ. Armee durch hervorragende Tapferkeit deutscher Truppen erstritten. Aber noch ist Ostpreußen nicht frei vom Feinde. In der linken Flanke der 8. Armee zwischen dem Kurischen Haff und der Masurischen Seenkekte steht noch bedrohlich die in der Tannenberger Schlacht fast untätig gebliebene starke russ. Niemen-Armee. Nach dem Einkreffen der Verstärkungen aus dem Westen wendek sich nunmehr Gen. Ober v. Hindenburg mit seiner siegeszuversichtlichen Armee gegen diese russ. Streitmacht.

1. und 2. 9. Eisenbahnfahrt Berlin — Stektin— Stargard Dirschau für R.St., I. und M.G.K. nach Güldenboden südöstlich Elbing, für II. und F. nach Mühlhausen in Ostpr. Die Ausladungen sind bis 2. 9. nachm. beendet. Kurze Märsche in O.U.: R.St., Sk. I., I., 2. und 4. Schönberg; 3. Iudendorf; II. und M.G.K. Bludau; F. Falkhorst. Regenwetker, schlechte Marschstraßen.

Gefechksstärke: 50 Offz., 2784 U. u. M., 6 M.G. 08.

- 3. 9. Die 5. GJ. Br. marschierk frühmorgens von Mühlhausen nach östlich Fürstenau zur Sicherung weiterer Ausladungen der 3. G.I.D. an der Passarge. Bereilstellung östlich Fürstenau am Westrand des Buhwaldes an der Straße nach Seepothen. Nachmittags O. A.: R.St., I. Deutschendorf; St. II., 5., 6. und 7. Schlodien; 8. und M.G.K. Spanden; St. F., 9. und 11. Baarden; 10. Kagenau; 12. Seepothen. Marschleistung durchschnittlich 20 km. Zur Vermeidung unnökiger Verluste wird das Ablegen aller auffälligen Offiziersabzeichen und die Befestigung weißer Tücher auf den Tornisterklappen befohlen. Infolge erneuten Unfalls des Ls. v. Gusovius übernimmt deffen Vertretung als Adj. des F. Lt. v. Alken.
- 4. 9. Vormittags Marsch im Gros der 3.6.3.2. von Wusen über Stegmannsdorf nach Mehlsack. Starkes Regenwetter. II. sichert Ausladungen in Mehlsack gegen russ. Kavallerie, die ohne Störung verlaufen. Der Russe wird im Rückzuge gemeldet. O.U.: R.St. und I. Lofferfeld; II. Rosengarth; St. F., 9. und 11. Sonnenfeld; 10. und 12. Vorwalde; M.G.K. Marienhof. Warschleistung etwa 25 km. Ob.Lt. d. R. Bill übernimmt für den erkrankten Ob. Lt. d. R. Coenen die Führung der 9.
- 5. 9. Marsch im Divisionsverbande von Lokterfeld nach Plauten. Naßkalt und starker Wind. II. sicherk mit 5. und 7. in Linie Gut Wiecherks—Saraunen; Sk. II., 5. und 6. Vorpostenreserve in Finken. O.U.: R.St., St. I., 2. und 3. Seefeld; 1. und 4. Plaufen; Sk. F. und 9. Schwadkken; 10., 11., 12. und M.G.K. Woppen. Marschleistung etwa 15 km.
- 6.—12. 9. Schlacht an den masurischen Seen.

6. 9. Marsch als Vorhut der 3. GI.D. von Gut Wiecherts über Landsberg nach Pr. Eylau. In Landsberg machen sich die ersten Spuren der Kosaken bemerkbar; angezündeke Gebäude (Postamk, Gasthöfe) und umgehauene Telegraphenstangen. O.U.: A. St., St. I., 1., 2. und 4. Pr. Eylau; 3. und M.G.K. Kl. Sausgarken; St. II. und 7. Rothenau; 6. und 8. Molvikten; 5. Serpakten; St. F., 11. und 12. Bekarten; 10. Rohrmühle; 9. Mekanken. Marschleistung 25 bis 30 km.

## 7. 9. Gefechkbei Friedland.

Marsch von Bekarken nach Friedland. 6.30 vorm. marschierk das Regiment als Vorhut über Kapfitten—Domnau—Deutfh-Wilten, 12.20 nachm. das F. als rechte Seitendeckung von Deutsch-Wilten über Mertensdorf. Als Radfahrerpatrouillen des Regiments und Patrouillen des 3. N. G. Ul. R. melden, daß Friedland stark vom Russen beseßt ift, stellt sich das am Anfang befindliche II. beiderseits der Landstraße Deutsch-Wilten— Friedland, ungefähr 1,7 km vom Bhf. Friedland entfernt, bereit. Dahinter eben bei Postehnen II. und F./5. G.R.z.F. Das I. geht durch das Waldstück hart östlich Vw. Grünwalde vor, um es vom Feinde zu säubern. II./5. G. Feldart. R. eröffnet 2.30 nachm. östlich der Straße Deutih-Wilten— Friedland das Feuer auf Bhf. und Wasserturm von Friedland, auf dem russ. Beobachlungsstellen erkannt find, sowie auf den Westrand der Stadt. Auf eine im Kirchturm erkannte russ. Beobachkungs- Belle darf nicht gefeuert werden. 2.55 nachm. erhält das II. Befehl, beiderseits der Landstraße auf Friedland vorzugehen, nachdem der Abzug schwacher russ. Kräfte aus der Stadt in östlicher Richtung festgestellt ift. F./5. G. Rz. F. folgt links gestaffelt. Das II. gelangt ohne Kampf bis

57

4 Uhr nachm. an die gesprengte Alle-Brücke am Ostrand der Stadt Friedland. Das Bataillon kann diese Brücke in Kolonne zu einem überschreiten, gewinnt das Ostufer des Flusses und nimmt Bereitstellung auf den Höhen östlich und südöstlich von Friedland, um den Übergang für die nachfolgenden Truppen offen zu halten und den begonnenen Brückenschlag über die Alle hart nördlich Friedland zu sichern. F. /5. G. R.z. F. sichert im Anschluß an das II. auf dem Ostufer der Alle. I. folgt dem II., die M.G.K. deckt den Flußübergang gegen schwaches Feuer aus der Richtung der Mühle und den Büschen südöstlich Friedland östlich des Flusses. 5 Uhr nachm. steht das Regiment (ohne F.) auf den Höhen östlich Friedland in allgemeiner Linie Allenau—Kloschenen. Schwache russ. Kräfte gehen in den Wald südlich Hohenfelde zurück. Das F. erreicht 5 Uhr nachm. Allenau. 6.30 nachm. ist die Pontonbrücke nördlich Friedland durch die 1./Pi. B. 28 fertiggestellt. 6.35 nachm. ergeht Befehl zum Übergang zur Ruhe mit dem Haupkkrupp in Stadienberg südlich Friedland, Sicherungen in der Linie Südrand des Waldes nördlich Heyde —Allenau —Kloschenen. F. sichert in Allenau vom Südrand des Waldes nördlich Heyde bis Allenau einschl.; I. in Stadienberg von Allenau ausschl. bis zur Landstraße Friedland Gr. Wohnsdorf einschl.; II. mit St., 5., 7. und 8. in Kloschenen sowie der 6. in Kukehnen von dieser Landstraße ausschl. bis zur Alle in Gegend Kloschenen. R.St. und M.G.K. in Stadienberg. Marschleistung ohne Gefechksbewegungen efwa 35 km.

Lage: Starke russ. Stellung am Ostufer des Omet-Flusses zwischen Gerdauen und Allenburg und an der Alle nördlich Allenburg. 1. G. R. D. marschierk nördlich der Alle vor.

8. 9. Das Regiment steht 7 Uhr vorm. mit: F. in Linie Gr. Potlack — Krügerwalde, I. und M.G.K. am Ostrand des Waldes südlich Hohenfelde, II. am Ostrand von Hohenfelde. 9.20 vorm. ergeht Befehl zum Eingraben; rechter Flügel I. bei Herrendorf, linker Flügel II. bei Hohenfelde. Das F. steht zur Verfügung der 5. G.I.Br. an der Südecke des Waldes westlich Hohenfelde. Das I. hat Anschluß rechts an das 5. G. R.z. F. Als 10.50 vorm. der Divisionsbefehl eingeht: "5. G.I.Br. erreicht Abschnitt Schönbaum ausschl. — Agnesenhof einschl.' geht das Regiment mit dem rechten Flügel auf Kummerau— Neumühl, mit dem linken Flügel an der Alle vor; Trennungslinie zwischen I. und II. Zahl 34 südlich Hohenfelde — Eisenbahnbiegung südöstlich Agnesenhof— Kautern. Gegen 8.30 nachm. beziehen Ortsbiwaks: St. I., 2., 3. und 4. in und um Kl. Wohnsdorf; 1. bei Agnesenhof, Gr. Wohnsdorf und Schönkritten.

58

Das F. bleibt zur Verfügung der 5. G.I.Br. bei Gr. Wohnsdorf. R.St. und M.G.K. in Gr. Wohnsdorf.

Beim Vormarsch von Gr. Wohnsdorf auf Agnesenhof gelingt es den der Spitze etwa 200 m vorausfahrenden Radfahrern der 1., Gefr. Becke bange und Kaiser, einen russ. Soldaten zu überlisten und als ersten russ. Gefangenen einzubringen. Als beide dann zur Aufklärung weiter vorgefahren find, stoßen sie jenseits Agnesenhof auf eine 500 m entfernte russ. Stellung. Von dem Wunsche beseelt, die Stellung näher zu erkunden, arbeiten sie sich bis auf 30 m heran. Als sie hefliges Feuer erhalten, ist ein Zurück unmöglich. Nach kurzer kapferer Gegenwehr erhält Gefr. Beckebanze einen löklichen Schuß. Gefr. Kaiser wird durch zwei Schüsse derart schwer verwundet, daß er liegen bleibt. Nach einigen Stunden wird er von den Russen gefangen genommen. (Er wird zunächst nach Allenburg getragen, dork verbunden und dann mit drei verwundeten Russen auf einem Wagen nach Insterburg gebracht. Als die Russen nach einigen Tagen Insterburg räumen müssen, wird er mit anderen deutschen Kameraden im Lazareff zurückgelassen und dadurch wieder aus der Gefangenschaft befreit.)

9. 9. Schlacht an der Alle.

I. sichert von 4 Uhr vorm. ab das II/ G. Fußart. N. südlich Kl. Wohnsdorf in einer Stellung auf der Höhe 400 m östlich Kl. Wohnsdorf. Es erhält 8.15 vorm. starkes russ. Artilleriefeuer, durch das bei der 4. zwei Mann verwundet werden. Das II. sichert von 7.20 vorm. die linke Flanke des Regiments zwischen Schöntritten und Progen; ein Zug der 8. besetzt 9 Uhr vorm. Progen, das 4 Uhr nachm. unker eigenem und russ. Feuer liegt und daher von dem Zuge geräumt wird. Vom Fernsprechtrupp der 6. und 8. werden zwei Mann verwundet. Das F. steht mit der M.G.K. zur Verfügung der 5. GJ. Br. im Grunde nördlich Agnesenhof. Am ganzen Tage feuert russ. Artillerie in wechselnder Stärke. Gefr. Wagenar 1. hält im unaufbörlichen Artilleriefeuer durch wiederholte Patrouillengänge zum Nachbarkruppenkeil die Verbindung aufrecht. Als erster Mann der 1. erhält er für fein vorbildliches Verhalten das E. K. Erst gegen 6 Uhr nachm. läßt das Feuer nach, um dann allmählich ganz zu verstummen. Während der Nacht bleiben die Vatalllone in ihren Stellungen; Patrouillen werden gegen die russ. Stellung vorgeschoben. Der N. Sk. liegt in der Zal. Gr. Wohnsdorf.

10. 9. Lage: Nach hartem, verlustreichem Kampf bei der 1. G. R. D. nordwestlich Altenburg am 9. 9. hat der Russe am Morgen Allenburg

59

geräumt. Er ist im Rückzuge in nordöstlicher Richtung. Altenburg ist völlig zerstörk.

3.45 vorm. trifft der Befehl ein, daß das Lehr-I.R. den Artillerieschuz übernimmt. Das Regiment fammelt sich 7 Uhr vorm. östlich Hohenfelde. 10.05 vorm. erfolgt der Vormarsch auf Gr. Wohnsdorf. 10.45 vorm. befiehlt die 5. G.I.Br.: "Brigade geht in Linie Neumühl — Progen gegen feindliche Stellung vor. G.G. N. 5 folgt dem 5. G. Rz. F. hinter dem linken Flügel gestaffelt im Allekal." Da der Feind die Stellung geräumt hat, marschierk das Regiment über Neumühl —Carlswalde nach der Försterei am Wege Allendburg— Gr. Allendorf. 5.20 nachm. Weitermarsch auf Gr. Allendorf. 7.20 nachm. Übergang zur Ruhe: R.St. und M.G.K. Kl. Mauen; I. Ernstwalde; II. Progensche Aue; F. Trilinde. Ein großer Teil der Ortschaften ist von den Russen niedergebrannt und verwüstet. Geflohene Einwohner, Frauen, Kinder und Greise, kehren meist zu Fuß zurück.

Allgemeine Lage: Während die Haupfreserve Königsberg die Deime-Linie hält und vier Armeekorps (G. R. K., I. R. K., XI. und XX. A. K.) die festungsähnliche russ. Stellung zwischen Wehlau und Angerburg scharf angreifen, wird die Umfassung des russ. Südflügels über Löten mit dem XVII. A. K. und über Nikolaiken und Johannisburg nördlich und südlich des Spirding-Sees mit dem I. A. K. wirksam. Zum Schuß der rechten Flanke der Armee gegen russ. Kräfte, die sich um Ossowiec und Augustow sammeln, geht die 3. N. D., der die L.D. v. d. Goltz folgt, auf Bialla-Lyck vor. In der Nacht vom 9. zum 10. 9. weicht der Russe zunächst nördlich Gerdauen vor dem I. R. K., das rechts vom G. R. K. vorgegangen iff, dann auch auf der übrigen Front nach der Grenze. Die 8. Armee verfolgt mit ihren Korps über die Linie Tilfit— Gr. Aulowöhnen — Infterburg— Gumbinnen-Darkehmen- Goldap-Romintener Heide sowie mit der 8. und der 1. K.D. auf dem rechten Flügel gegen die Straße Wirballen-Kowno. Unkerdessen haben die 3. R. O. und die L.D. v. d. Goltz am 8. 9. starke russ. Kräfte bei Bialla bekämpft. L.D. v. d. Goltz steht gegen Ossowiec, 3. R.D. nimmt Augustow und Suwalki. Die russ. Armee Rennenkampf kommt, scharf verfolgt von der Armee v. Hindenburg, in aufgelöstem Zustand über den Njemen. Als Kampfkraft scheidet sie zunächst auf russ. Seite aus. "Es war ein groß angelegter und planmäßig durchgeführter Enkscheidungskampf gegen eine außerordentliche Aberlegenheit, er war mit schweren Gefahren verbunden, der Feind sich aber seiner Skärke nicht bewußt: Er nahm nicht einmal den Endkampf an, sondern entzog sich ihm durch übereilten Rückzug der unfer unserem

Druck den Charakter der Flucht annahm." Kriegserinnerungen 1914 bis 19180.)

Das Ergebnis der Schlacht faßk Gen. Oberst v. Hindenburg in nachstehendem Tagesbefehl an die ihm unkerstellten Truppen zusammen:

"Soldaten der achten Armee! Ihr habt neue Lorbeeren um Euere Fahnen gewunden! In zweitägiger Schlacht an den Masurischen Seen und in mehrkägiger rückfihtslofer Verfolgung durch Litauen hindurch bis weit über die russische Grenze hinaus habt Ihr nun auch die letzte der beiden in Ostpreußen eingedrungenen feindlichen Armeen, die aus dem II., III., IV., XX., XXII. Armeekorps, dem III. Sibirischen Armeekorps, der 1.,

5. Schützenbrigade, der 53., 54., 56., 57., 72., 76. Reserve- Division, der 1. und 2. Garde-Kavallerie-Division bestehende Wilna- Armee, nicht nur geschlagen, sondern zerschmekkerk. Bis jetzt sind mehrere Fahnen, etwa 30 000 unverwundete Gefangene, mindestens 150 Geschüte, viele Maschinengewehre und Munitionskolonnen, sowie zahllose Kriegsfahrzeuge auf den weiten Gefechtsfeldern aufgebracht worden. Die Zahl der Kriegsbeute nimmt aber immer noch zu. Euerer Kampfesfreudigkeit, Eueren bewunderungswürdigen Marschleiftungen und Euerer glänzenden Tapferkeit ist dies zu danken. Gebt Gotk die Ehre! Er wird auch ferner mit uns fein! Es lebe Seine Majestät der Kaiser und König!

Eudendorff, Meine

Der Oberbefehlshaber. v. Hindenburg, Generaloberst.

11. 9. 8 Uhr vorm. 40 km Verfolgung auf schlechten, staubigen Wegen über Mauenfelde — Muldzen durch den Forst Astrawischken— Stutferei—Norkitfen auf einer Kriegsbrücke über den Pregel. O.U.: N. Sk. Gut Auer; I. Schönwiese; II. Charlottenberg; F. Biwak bei Paplaken; M.G.K. Paplacken.

Hptm. Graf v. Klinckowstroem übernimmt wieder die Führung der 7.

- 12. 9. 5.15 vorm. Fortsetzung der Verfolgung auf schlechten Wegen von Saalau 30 bis 35 km über Gr. Laszeningken Gr. Berschkallen Tobacken. O.U.: R.St., St. I., 3. und M.G.K. Mtl. Warkau; 1. Weidlauken; 2. Papuschienen; 4. Gerlauken; Sk. II., 6. und 7. Lindicken; 5. Wasserlauken; 8. Schuppinnen; F. Ernstwalde.
- 13. 9. Abbruch der Verfolgung. 25 km Rückmarsch bei starkem Regen auf aufgeweichten Wegen von Rauducken über Eszerningken Popelken nach Mehlauken. O.U.: R.St. Mehlauken; St. I., 2, 3., 4.

61

e

und M.G.K. Luschninken; 1. Bornehlen; St. II., 5., 7. und 8. Alt-Sternberg; 6. Ankalexen; F. Lappienen.

14. 9. Rückmarsch über Labiau nach Gr. Legikten, etwa 40 km. O.U.: R.St. Gr. Legitten; St. I., 1. und 2. Adl. Legitten; 3. und 4. Gr. Scharlak; St. II., 7. und M.G.K. Theut; 5. Christoplacken; 6. und 8. Zanderlacken; F., Schakaulak.

- 15. 9. Ruhetag. Eintreffen eines stärkeren Ersatztransporkes unter Hptm. d. R. Pauly, darunter Lt. Furbach sowie die Fähnriche Frhr. v. Diepenbroich-Grüter und v. Schütz sowie zahlreiche Kriegsfreiwillige. Hptm. d. R. Pauly übernimmt die Führung der 8.
- 16. 9. Ruhetag.
- 17. 9. Vorm. Abbeförderung des R.St. und der MG. K. von Labiau über Königsberg Dirschau— Posen nach Schlesien.
- 18. 9. Abbeförderung der Bataillone von Labiau nach Schlesien.

Verluste 1. bis 18. 9.: tot: 2 M., verwundet: 4 M.

Wenn auch das Regiment in der bedeutungsvollen Schlacht an den Masurischen Seen an wesenklichen Kämpfen nicht beteiligt gewesen ist und daher seine Verluste auch nur sehr gering gewesen find, so hal es doch in den wenigen Sepkembertagen bei keilweiser recht ungünstiger, regnerischer Witterung und auf häufig schlechten Wegen anstrengende Märsche zurücklegen müssen, um dem weichenden Feind an der Klinge zu bleiben. Diese Märsche haben das Regiment aus der Gegend südöstlich Elbing durch weite Teile Ostpreußens über bekannte Skäkten aus der Kriegsgeschichte Preußens bis in die Gegend nördlich Insterburg mehr als 200 km nordoffwärts und dann auf dem Rückmarsch zur Verladung in zwei Tagen weikere 60 km bis in die Gegend von Labiau nahe der Ostsee geführt. Dank günstiger Unterkunftsverhältnisse werden die Marschanstrengungen von der Truppe leicht überwunden und bereiten diese für die nun kommenden Ereignisse in unwirtlichen Gegenden Polens vortrefflich vor.

2. Südpolen. 19. 9. bis 11. 11. 1914. Allgemeine Lage: Die Mitte Auguft begonnene Offensive des b. -u. Hauptheeres unter Beteiligung des Schles. L. K. (Gen. d. Inf. v. Woyrsch) gegen das russ. Südheer führt in den Siegen bei Krasnik und bei Komarow—Zamosk zunächst zu Erfolgen. Aber schon gegen Ende Auguft wird die Lage der 5. -u. Bundesgenossen in der ersten Schlacht bei Lemberg bedenklich, weil sich dort die Masse der russ. Heere auf die Su. Armeen wirft. Trozdem wird unter Aufgabe von Lemberg der

62

Kampf erneut aufgenommen, dem jedoch die zahlenmäßig unkerlegenen 5. -u. Kräfte nicht gewachsen find. Nach harten Kämpfen entschließt sich der 5. -u. Oberbefehlshaber Erzherzog Friedrich von Ssterreich am 11. 9. zum Befehl zum allgemeinen Rückzug. Infolgedessen befindet sich Mitte September das b. -u. Hauptheer im an Menschen und Kriegsgerät äußerst verlustreichen Rückzug hinter den San-, und weiter hinter den Wisloka-Abschnitt, verfolgt von stark überlegenen russ. Kräften. So tritt eine ernste Gefährdung der Provinzen Schlesien und Posen mit ihren für die Kriegführung der Mittelmächte so wichtigen Reichtümern auf industriellem und landwirkschaftlichem Gebiet ein. Schnelle deulsche Unterstützung des febr

mitgenommenen Bundesgenossen tut not, nachdem dieser während der enkscheidenden großen Kämpfe in Ostpreußen im Südosten die russ. Hauplkräfte gebunden hat.

Nach den Niederlagen der beiden russ. Armeen in Ostpreußen bleiben dort nur schwächere Kräfte der 8. Armee. Ihre Haupfkräfte, darunter das G. R. K., werden als neugebildeke 9. Armee, wiederum unter der Führung des Siegers von Tannenberg und an den Masurischen Seen mit General Ludendorff als Chef des Generalstabes, nach Oberschlesien geworfen. Ihre Aufgabe ift, durch Südpolen auf Iwangorod — Warschau vorzugehen, dadurch russ. Kräfte auf sich zu ziehen und die damit enklastete ö.-u. Armee erneut zum Angriff vorzureißen.

Das G. R. K. wird um Kakkowitz— Beuthen zwischen dem XI. A. K. nordöstlich Krakau und dem XX. A. K. nördlich Tarnowitz versammelt. Der Vormarsch der 9. Armee beginnt am 20. 9. Schlechtes Wetter, grundlose Wege, dürftigste Unterkünfte und außerordenkliche Anstrengungen sind die Merkmale dieses Vormarsches. Auf dem linken Weichselufer stehen nur einige russ. Kavallerie-Divisionen, die Do sehr geschickt verhalten und nur allmählich vor der 9. Armee zurfichweichen. XI. A. K. marschierk rechts vom G. R. K. über Miechow —Wodzislaw—Jendrzesow—Chmielnik auf Opakow, XX. A. K. links vom G. R. K. über Wloszowa—Bzin auf Ilza.

19. 9. Vorm. Ausladung des R.St. und der M.G.K. in Toft. 18 km Marsch in O.U.: Broslawitz.

Stellenbefegung am 19. 9. 1914.

Regimenksstab. Komdr.: Oberstlt. Randt. R. Adj.: Ob. Lt. v. Conta. Ord. Offz.: Ob. Lt. v. Hafe (Paul).

N. Arzk: St. Arzt d. R. Dr. Eicke (gleichzeitig B. Arzl II.). Führer des gr. Trosses: V. W. Henckel.

I. Bataillon.

Komdr.: Major v. Gaertner.

Adj.: Ob. Lt. v. Brozowski.

Verpfl.Offz.: Lt. d. R. v. Kiesenwekter.

Balls. Arzl: Ob. Arzk d. R. Dr. Berliner.

- 1. Komp.: Chef: Hptm. v. Jena; Zugführer: Lts. Proffen, Herwarkh v. Bittenfeld (Eberhard), Lt. d. R. Klein, Offz. St. Klatt; Komp. Feldw.: Fw. Callies.
- 2. Komp.: Chef: Hptm. v. Hesse; Zugführer: Lt. d. R. Winkler, Op. v. Zitzewih, v. Manteuffel, V.F. d. R. Preiß; Komp. Feldw.: Fw. Paul.
- 3. Komp.: Chef: Hptm. v. Negelein; Zugführer: Ob. Lt. d. R. Koerber, Lts. Frhr. v. Krane, v. Ditfurth, Offz. Sk. v. Koeller-Banner, Fähnr. Frhr. v. und zu der Tann; Komp. Feldw.: Fw. Lielhmann.
- 4. Komp.: K. F.: Ob. Lt. a. D. v. Münchow; Zugführer: Lt. v. Flolow, Lt. d. R. Lochte, Offz. St. Strohmann; Komp. Feldw.: Fw. Bulla.
- II. Bataillon.

Führer: Hptm. v. Dresow.

Adj.: Lt. Graf v. Sponec.

Verpfl. Offz.: Offz. St. Raymond.

Balls. Argt: St. Arzt d. R. Dr. Eicke (gleichzeitig R. Arzt); Ass. Arzt Schröder.

- 5. Komp.: Chef: Hptm. v. Schicksuß u. Neudorff; Zugführer: Ob. Lt. d. R. Johann, Ob. Lt. v. Chappuis, Lt. d. R. Augustin, V.F. d. R. Schmidt (Mar); Komp. Feldw.: Fw. Wolff.
- 6. Ko m p.: K. F.: Ob. Lt. Ritter v. Tylander; Zugführer: Ob. Lt. d. R. Schwedler, Lt. d. R. Maag, Fähnr. v. Hennig (Heinrich), Off. St. Weigand; Komp. Feldw.: Fw. Aßmann.
- 7. Komp.: Chef: Hptm. Graf v. Klinckowstroem; Zugführer: Ob. Lt. d. R. Warrelmann, Lt. d. R. Blew, Lt. v. der Chevallerie (Kurt), Fähnr. Frhr. v. Diepenbroick-Grüker; Komp. Feldw.: Fw. Gummel.

- 8. Komp.: K. F.: Hptm. d. N. Pauly; Zugführer: Lt. d. R. Rothe, Offz. St. Groß, Hartwig, Burmeister; Komp. Feldw.: Fw. Müller.
- F. Bataillon. Führer: Hptm. Roosen. Adj. i. V.: Lt. v. Alken.
- Senf, Op. Lt. d. R. Sadewasser (Viktor). Bakls. Arzk: St. Arzt d. R. Dr. Dorsch.
- 9. Komp.: K. F.: Ob. Lt. d. R. Bill; Zugführer: Lf. v. Boltenftern, Fähnr. v. Schütz, Offz. St. Regulski; Komp. Feldw.: Fw. Reiche.
- 10. Kom p.: Chef: Hptm. Killmann; Zugführer: Lt. d. R. Fahl, Lt. Furbach, V.F. d. R. Zohren (Karl); Komp. Feldw.: Fw. Griegereit.
- 11. Kom p.: Chef: Hptm. Frhr. v. Schleinitz; Zugführer: Lt. d. L. Fritsche, Lt. v. Massow (Hans), V.F. d. R. Mielke; Komp. Feldw.: Fw. Hohmann.
- 12. Kom p.: Chef: Hptm. Landgraf; Zugführer: Lt. d. R. Koehne, V.F. d. R. Heinrich, Offz. St. Wannags, Up, d. R. Koffler; Komp. Feldw.: Zw. Großerk.

M.G.K.

- K. F.: Ob. Lt. v. Hafe (Günther); Zugführer: Lts. v. Karstedt, v. Woedtke, Offz. St. Aßmann; Komp. Feldw.: Fw. Peter.
- 20. 9. Ausladung der Bakaillone in Tost. 18 bis 20 km Marsch in O.U.: I. Gr. Wilkowitz, II. Ptakowitz, F. Broslawitz.
- Der RSt. begibt sich über Tarnowitz— Neudeck nach O.U. Nowa- Wies. 28 km Marsch. Die M.G.K. marschierk 22 km nach O.U. Son- com. Sofort nach Überschreiten der Grenze bei Niezdara macht sich die polnische Wirtschaft bemerkbar. Verwahrloste Landstraßen ohne Bäume; ffatt Steinbauten meist nur Lehmhütten und Holzscheunen; ödes Flachland; meist jüdische Bevölkerung.
- 21. 9. Marsch in schmutzige, unansehnliche O.U.: R.St. und I. Siewierz; Sk. II., 6. und 7. Kuznica-Sulikowska; 5. und 8. Goluchowice; St. F., 9. und 11. Trzebiestawice; 10. und 12. Przerezga; M.G.K. Boguchwatowice. Marschleistung der Bakaillone 36 bis 42 km, der M. GK. 20 km,

Gefechksstärke: 66 Offz., 2850 U. u. M., 6 M.G. 08.

22. 9. Ruhekag. Regenwetter. Das Regiment erhält die ersten Eisernen Kreuze 2. Klasse.

23. 9. Lage: Eine russ. Kav. Div. soll bei Kielce stehen; Infanterie bei Jendrzejow. Reger Bahnverkehr nach Ostrowiec. Truppenversammlungen östlich der Weichsel.

Marsch im Gros der 3. G.I.D. von Zawiercie-Duze über Ogrodzieniec—Podzamcze auf Pilica. O.U.: R.St. und 2. Biscupice; St. I., 4. und M.G.K. Gieblo; 1. und 3. Kocikowa; St. II. und 7. Kilkowice; 5. Karlin; 6. und 8. Mokrus; St. F., 9., 10. und 12. Nyczow; 11. Wola-Kocikowa und Morusy. Marschleistung durchschnittlich 30 km.

65

Da die schweren Fahrzeuge auf den polnischen Wegen nicht mehr nadhkommen können, werden von den polnischen Bauern leichte, mit zwei struppigen, kleinen, aber äußerst gelenkigen und ausdauernden Pferden bespannte Wagen, die sogenannten "Panjewagen", gekauft, die seitdem nicht wieder aus dem Troß verschwinden.

24. 9. Ruhetag. Ausbesserung der aufgeweichten Marschstraße unter Heranziehung der Bevölkerung.

Über die Zustände in der polnischen Bevölkerung gibt nachstehender Bericht eines ehemaligen Kriegsfreiwilligen der 9., Untffsz. Brüning, Auskunft: "Der Panje" lebt in Polen ein ruhiges, anspruchsloses Bauerleben. Er gedeiht in holder Einkracht mit seinen Schweinen, Ziegen und Kühen im unverfälschten polnischen Dreck und Speck vorkrefflich. Panje seinem Dornröschen-Schlafe zu entreißen, ist erst diesem Kriege vorbehalten. Eine Galerie komischer Gestalten in einer für mitteleuropäische Begriffe mitunter abenteuerlichen Maskerade zieht an den Augen vorüber. Der Panje ist die perfonifizierfe Befiglofigkeit. Ein rührendes Bild menschlicher Notlage — selbst wenn er zufällig der reichste Großbauer zwischen Warschau und der preußischen Grenze fein sollte. Es gehört ein ungeheuerer, durch keinerlei prakkische Erfahrungen enkkäuschter Optimismus dazu, im Gefüge seiner mehr oder weniger, meist aber ganz ungeheuerlich verlausten vier Pfähle — es handelt sich oft kaksächlich um Pfahlbauten, die aus dem landesüblichen Dreck der Dorfstraße herauslugen — das Yorhandensein irgendwelcher magenerfreuenden Dinge zu vermuken. Und nun gar dieser Vermutung nach oberflächlicher, erfolglos ausgefallener Besichtigung von Panjes Habseligkeiten noch weiter Raum zu geben, dazu gehört ein wahrhaft übereifriger Optimismus oder ein leerer Magen. Und da Soldatenmagen immer gefechksbereit, d. h. aufnahmefähig find, gibf es Leute, deren Forscherdrang ganz erstaunliche Früchte trägt. Einmal ist es eine für leere Magen geradezu märchenhafte Speckseite, ein anderes mal ein halbes Dugend duftender Brote, dann wieder frische Eier, rotbäckige Apfel, Kartoffeln u. dergl. die unter dem Beifall des ganzen Kriegsvolkes kriumphierend ans Tageslicht gebracht werden. Ich sage ausdrücklich an das Tageslicht, denn bei Panje ist es Brauch, alle diese guten Sachen mit Eifer und Geschick den neugierigen, spionierenden Augen ungebetener Gäste zu enkziehen. Es ist rührend zu beobachten, mit welcher Liebe Panje die Verstecke wählt. Bald in einem Erdloch, bald unter der Brektermakratze, bald in einem feft vernagelken Kaften, am liebsten aber unter der schmutzstarrenden Diele seines "Salons". Auf alle Fragen verfihert Panje:

"Nima, Panje, nima nits!" (Ich habe nichts, Herr!). Väterchens "liebe

G. Gren, Ngt. 5. 5

66

Juden", die hageren, meist schäbigen Gestalten in langem, schmierigen Kaftan, schätzen uns. Nicht etwa nur aus dem Grunde, weil sie in uns ihre Befreier von der Pogrom-Herrschaft der Moskowiter des Hauses Romanow wittern, sondern weil sich der ihrer Rasse eigentümliche Geschäftssinn von unserem Kommen klingende Vorkeile verspricht. Ruff stiehlt, daitsche Lait bezahlen!" Mit ihren Riesen-Samowars, kleinen Dampfmaschinen ähnlich, stehen sie auf allen Plätzen, an allen Ecken und vor ihren "Warenhäusern' und alle Augenblicke ertönt der einladende Ruf: "Trinken Sie heißen Thei?" (Tee), "Käufen Sie Bränt?" (Brot). Die Konkurrenz ist stark und jeder bemüht sich nach Kräften, den anderen zu überschreien und mit Hilfe seiner langen Arme zu überfuchteln. Ihr

"Bräut' ist ein Weizengebäck von der zehnfachen Größe unserer Gemmeln, zwar nicht so schmackhaft wie diese, dafür aber um das Doppelte keuerer. Daneben gibt es nakürlich auch wirkliche rund gebackene Brote, Kriegspreis 50 bis 60 Pfennige, Friedenspreis 20 Pfennige! Sie lassen aber handeln, die "lieben Juden". Der Thei" ist allerdings meist gut, aber ohne Rum. Alkohol gibt es zur Kriegszeit in Rußland nirgends, abgesehen davon, daß "Freund Wudhiwitsch' seinen Tee auch im Frieden höchstens mit Fruchtsäften mischt. Der Jüd'bat alles: Zucker aus

"Daitschland!", hie und da fogar Fleisch, Eier, Apfel, Papyros (Zigaretten), dreifach keurer als sie wirklich werk sind. Und er verkaufk alles. Sobald ein Regiment in eine Stadt — für kultivierte Mitteleuropäer eine Ironie auf den Begriff "Stadt" — einrückt, steht der "Jüd'schon in Gefechtsbereilschaft. Während der bäuerliche Dante? alles versteckk, rückt der Jüd" mit allem, was er hat, heraus. Nafürlich verlangt er, bescheiden wie er nun einmal ist, als Anerkennung einen kleinen Obulus, nicht der Rede wert — Ouerulanten nennen es "Mucherpreife". Der 2087 reibt sich verstohlen seine Hände und lächelt nur. Er läßt sich nicht beirren:

«Daitfhe Lait fein gute Lait!" Welche Erkenntnis ihn aber nicht hindert, für zehn Kopeken unsere Stellungen an "Bruder Ruß" zu verraten, um gleich hinterher die neuesten Nachrichten vom "Ruß" uns zu hinterbringen. Ebenfalls für zehn Kopeken. Geschäft ist Geschäft! — Laufikaa", das Idealland im fernen Osten, ist zurzeit große Mode. Was diesen nicht gerade paradiesischen Gefilden die besondere Note verleiht, sind nicht zuletzt winzige Lebewesen. Ihr Fleiß ist geradezu phänomenal, ihre Ausbreitung märchenhaft. Die kleinen polnischrussischen Nagetiere sind Großrussen im beffen politischen Sinne. Sie betrachten uns als ihre Todfeinde und bekämpfen uns unablässig mit beispielloser Gier und Zähigkeit. Es ist ein ungleicher Kampf, der uns selbst im Quartier nicht:

zur Ruhe kommen läßt, uns den Schlaf raubt. Wir wehren uns mit Zacherlin'", Ruffin? und ähnlichem. Es ist ein Verzweiflungskampf, Mensch gegen Tier. Aber je mehr man an einem Abend tötet, desto mehr sind am anderen Morgen wieder da."

25. 9. Marsch von Biskupice über Pilica—Sierbowice auf Pradla. O.U.: R.St., St. F., 9, 11. und M.G.K. Pradla; Teile der 9. und 11. Bugek und Bukowice; 10. und 12. Huta und Jefirek; St. I., 1, 3., 6. und 8. Kroczice; 2. und ein Zug 4. Goluchowice; zwei Züge 4. Siemierzyce; St. II., 5. und 7. Lgota-Murowana. Marschleistung durchschnittlich 20 km. Nachmiktags Wegebesserungen. Nachffrost.

26. 9. Lage: Am Bhf. Kiele stärkere Kofakenabteilungen. Zwei tuff. Son Div. in Linie Wodzislaw- Naglowice.

Marsch von Pradla über Grabiee nach Szczekociny. O.U.: R.St., II. und M.G.K. Szczekociny; St. I., 2, 3, F. Rokitno; 1. Kaczor; 4. Podkaczor-Rokitno. Marschleistung 16 bis 20 km. Nachmittags Wegebesserungen.

Eine zur Verstärkung der Divisions-Kavallerie aus Unteroffizieren und Mannschaften der 5. G.I.Br. gebildete, etwa zwei Gruppen orbe Radfahrer-Pafrouille unter Führung des Lis. v. Massow (Hans), die zur Aufklärung auf Wloszezowa entsandt worden ift, beobachtet gegen 1 Uhr nachm. dicht vor dem Städtchen eine im Abreiken begriffene Sofnie Kosaken. Nachdem diese verschwunden ift, fährt die Pakrouille in den Ork hinein, um die Einwohner auszufragen. Als sie nach kurzer Zeit zurückfährk, erhält sie außerhalb des Ortes aus nordöstlicher Richtung Feuer. Ohne zunächst Verluste zu erleiden, fährt die Patrouille weiter, muß aber auf dem sandigen und steil werdenden Weg bald abfigen und die Räder führen. Das feindliche Feuer wird lebhafter, Geschosse schlagen bei der Patrouille ein, einige Leute werden verwundek. In dem Bestreben, zu Fuß unter Zurücklassung der Räder sprungweise ein kleines Waldstück auf einer etwa 300 m entfernt gelegenen Höhe zu erreichen, werden die beiden kleinen Gruppen plötzlich von etwa zwei über die Höhe anreikenden Soknien Kosaken angegriffen. Die sofort unter Feuer genommenen Kosaken erleiden, wie beobachtet wird, stärkere Verluste. Nach kurzer Zeit aber werden die räumlich getrennten Gruppen von dem weit überlegenen Feind umringk und nach kapferer Gegenwehr überwältigt. Ihr kapferer Führer, Lk, v. Masso w, ist schon bald nach Beginn des Kampfes durch einen Schuß in die rehte Schulter verwundet worden, versucht aber dennoch den Kampf weiter zu leiten. Kurz darauf erhält er einen Schuß durch den Hals, der ihn zu Boden wirft. Erst gegen 6 Uhr

nachm. wird er, in einer Ackerfurche liegend, von Kosaken aufgefunden und gerät dadurch in russ. Gefangenschaft. Ein polnischer Arzt, der ihn in Wlosgezowa verbindet, erzählt ihm, daß bei dem kurzen Gefecht etwa 50 Russen verwundet worden find. Et. v. Massow sieht in vier Shulräumen eine große Zahl verwundefer Auffen liegen, ohne indessen ihre genaue Zahl feststellen zu können.

27. 9. 25 bis 30 km Marsch im Gros von Szczekociny über Goleniowy nach Chlevice. O.U.: R.St., II. und M.G.K. Chlevice; St. I., 1. und 3. Siensko; 2. und 4. Trzeieniec; Sk. F. und 11. Kwilina; 9. und 12, Kossow; 10. Swierkow. Nachmittags Wegebesserungen.

28. 9. Warsch im Gros von Naglowice über Zdanowice—Sudol auf Jendrzejow. 9.30 vorm. wird die Vorhuf von russ. Art. beschossen. Das Regiment folgt hinter dem linken Flügel des auf Podchoiny vorgehenden G. F. N.

Kaum ist das Regiment abgebogen, wird befohlen, daß die 5. G.I.Br. auf der Marschstraße bleiben und dem rechten Flügel des G. F. R. folgen soll. Strömender Regen und Sturm. Nachmiklags O. A.: R.St. 7., St. F. und 9. Bruß; I, St. II., 5, 6., 8. und M.G.K. Mokrzko; 10. Nzazd; 11. Strykow; 12. Wygoda. Marschleistung 30 bis 35 km.

29. 9. Marsch im Gros von 1,5 km nordöstlich Mionsowa über Brzegi bis zur Straßenbiegung 1 km südlich Tokarnia. Von hier gegen Artilleriefeuer durch Höhen gedeckt über Wolica nach Südosten. Regen, Hagel und Sturm. O.U.: R.St. gl. Sielce; Sk. I., 1. und 4. Lukowa; Vorposten, Sicherung nach Offen; 2. und 3. Woykowice; II. Ostrow Porposten; die 5. gräbt sich auf Höhe 289, 234 km nordöftlih Ostrow, ein, um dort russ. Artillerie das Auffahren zu verwehren; sie wird 8 Uhr nachm. durch die 6. abgelöst; St. F., 11. und 12. Wolica; 9., 10. und M.G.K. Sielce. Marschleistung 18 bis 20 km.

30. 9. Gefechkenördlich Kielce. (Skizze 2.)

Das Regiment marschierk 6.30 vorm. als Vorhuk der 3. G.I.D. in der Reihenfolge: II., F., I./5. G. Feldart. R., I, M.G.K. in nördlicher Rihfung efwa 18 km auf Feldwegen und durch Wald auf Kielce. 12 Uhr miffags Bereitstellung des Regiments am Nordostausgang von Kielce; II. beiderseits der Straße; F. links vom II.; I. östlich der Straße nördlich Bgl; M.G.K. im Dorfrand. Radfahrer melden, daß Szydlowek von russ. Schützen besetzt if. Auf die Nachricht, daß sich bei Vw. Domaszowice östlich Kiele russ. Kavallerie befindet, wird die 2. dorthin enksandt. Das II. geht 12.05 nachm. mit kampfkräffigen Schützen beiderfeits der Straße Kielee—Dombrowa vor. Der Feind räumt 12.30 nachm. Szydlowek. 1.15 nachm. erhält das II. Artilleriefeuer aus nördlicher Richkung. Gleich-

Koyziowar wola

ΕN

zeitig geht Meldung ein, nach der nordöstlich Szydlowek starke russ. Kavallerie mit M.G. den Waldrand besetzt hat. Das F. verlängert das II. links. Das I. und die M.G.K. werden hinter Höhen im Hstteil des Dorfes bereilgestellt. Nach kurzem Feuerkampf von 1.30 nachm. ab, in den die Artillerie eingreift, erhält das Regiment Befehl, die russ. Stellung

70

anzugreifen. 1.45 nachm. kreten die vorderen Bakaillone, unkerstützt durch Feuer der M.G.K. an der Windmühlenhöhe östlich Szydlowek, zum Angriff an. Das I. verlängert die Schüßenlinie rechts, eine an der Straße enkstandene Lücke füllt ein Bataillon des 5. G.R.z.F. aus. Die Artillerie beschießt Dombrowa und den Waldrand östlich des Dorfes. Gegen 3 Uhr nachm. räumt der Feind, russ. Ulanen, Tscherkessen, etwas Infanterie und einige Batterien, auch diese Stellung fluchtartig unter Zurücklassung von einigen Toten, Waffen und einem Munikionswagen. Während 3 Uhr nachm. das II. und das F. (ohne 11.) sich in Dombrowa

sammeln, folgen dem Feinde das I. über Höhe 345 östlich Dombrowa und die 11. westlich der Straße durch den Wald. Das I. sammelt sich 4.30 nachm. an der Straße bei Dombrowa, das II. und F. rücken bis zum Waldrand südlich Kajelanow vor. Das Regiment hat 2 Tote und 21 Verwundeke, unter letzteren Offz. St. Aßmann der M.G.K. Während das F. in Linie Szyja-Dombrowa—Grochowla Vorposten bezieht, gehen zur Ruhe: R.St. und M.G.K. in Dombrowa, I. in Kopciova-Wola und II. in Szydloweh.

Gefechtsstärke: 67 Offz., 2766 U. u. M., 6 M.G. 08.

1. 10. 6 Uhr vorm. Marsch am Anfang des Gros der 3. G.I.D. in der Reihenfolge: F., M.G.K., I., II. von Dombrowa über Kajekanow— Suchedniow auf Bzin. Auf die Meldung, daß Lonczna von russ. Infanterie und Artillerie besetzt ift, schließk das Regiment 8.30 vorm. nach 15 km Marsch im Walde südlich Gozd auf. Nachdem die Vorhut Lonczna genommen bat, erfolgt 9.15 vorm. der weitere Vormarsch. 12 Uhr mittags wird nach 12 km Marsch bei Varanow gehalten. Artillerie der Vorhut feuert auf Bhf. Bzinek, wo rufi. Verladungen erfolgen. Die 5. G.I.Br. erhält 1.15 nachm. Befehl, den Kamienna-Abschnitt zu nehmen und den in Linie Bzin — Milica gemeldeken Feind durch Vorgehen gegen deffen rechte Flanke zu werfen. Während das 5. G. R. F. gegen 2 Uhr nachm. auf Bzinek und von Rejow über Wolow gegen Höhe 280 nordwestlich Bzin vorgeht, stellt sich das Regiment, das 1.55 nachm. weitermarschierk iff, 2.15 nachm. bei Höhe 304 nördlich Baranow hinter dem 5. G.R.z.F. bereit, 3.15 nachm. erhalten I., II. und M.G.K. Befehl, sich zur Verfügung der Division zu halten. Nachdem der Russe Milica geräumt hat, befiehlt Gen. Lt. v. Bonin 4 Uhr nachm. die bei Pogorzale gemeldete feindliche Stellung zu nehmen. 6.30 nachm. besetzk das 1/5. G. R. F. Milica. Das F. erreicht 7.30 nachm. nach 6 km Marsch Milica. I., I. und M.G.K. bleiben zunächst bei Bzinek. Gegen Mitternacht O.U.: R.St. und 7. Rejow; St. I. und 3. Bzin; 1., 2. und 4. Kamienna; St. II., 5. und M.G.K. Bzinek; 6. und 8. Stokowice, F. Milica. Regen und Sturm.

71

2.10. Lage: Ruff. Kräfte haben bei Sandomierz und Iwangorod die Weichsel überschritten. Auf die Nachricht, daß starke russ. Kavallerie aus westlicher Richtung im Rückzuge auf Opatow ist und aus Richtung Dftrowiec Bewegungen nach Süden, alfo gleichfalls auf Opatow, ftatifinden, marschierk das G. R. K. nach Osten.

Die 3. G.I.D. marschierk 9.15 vorm. südlich der Kamienna von Patrszow über Wonchock auf Wierzbnik; das Regiment am Anfang des Gros in der Reihenfolge: F., I., M.G.K., II. O.U.: R.St., I. II. und M.G.K. Wierzbnik; St. F., 9. und 11. Krzyzowa-Wola; 10. und 12. Skarachowice- Gorne. Marschleiftung 20 km.

3. 10. Lage: Stärkere russ. Kräfte bei Opatow und Ostrowiec. 1. G. R. D. marschierk als rechte Kolonne des G. R. K. über Pokrzywnica auf Wasniow.

7 Uhr vorm. bei Sturm, Regen und Kälte Vormarsch südlich der Kamienna am Anfang des Gros der Division hinter der 1./ Pi. B. 28 in der Reihenfolge I., II., M.G.K., F. von Michalow über Kunow auf Chocimow. 1 Uhr nachm. Bereitstellung hinter Höhen östlich Piokrow, Front nach Offen, I., M.G.K., II., F. nebeneinander. Gegen Abend Weikermarsch, dann Unterkunft: R.St. Gut Mnichow; I. und M.G.K. Jendrzejowice; II. und 11. Mnichow; Sk. F., 9. und 12. Vw. Snieszkowice; 10. Biechow. Marschleistung 30 bis 35 km.

- 4. 10. Lage: Während die an das L. K. Woyrsch auf dem äußersten rechken Flügel der 9. Armee anschließende 6.- u. 1. Armee gleichzeitig mit der 9. Armee den Vormarsch angetreten hat, beginnen die d.-u. Hauptkräfte erst am 4. 10. den Vormarsch über die Wisloka gegen den San. Bei Opakow werfen Teile des L. K., XI. A. K. und der 1. G. R. D. sibirische Schützen--Brigaden zurück. Das G. N. K. marschiert zunächst noch in östlicher Richtung gegen den Kamienna-Abschnitt. Das XX. A. K. marschiert links daneben gegen den Ilzanka-Abschnitt vor.
- 9.15 vorm. Marsch im Gros der Division von Ostrowiec über Azuchow—Grocholice auf Wojnowice. Kälte und Regen. 11.20 vorm. bei Gut Rzuchow nach 15 km Marsch kurzer Halt, da rechts die 1. G. N. D. im Gefecht steht. 1 Uhr nachm. geht Nachricht ein, daß der Feind nach Osten zurückgeht. Das Regiment soll der über Trembanow auf Skodoly vorgehenden 6. G.I.Br. folgen. Als kurz darauf bei Ozarow, 20 km südöstlich Ostrowiec, mindestens sechs russ. Schwadronen gemeldet werden, folgt das Regiment der 6. G.I.Br. links gestaffelt 2.45 nachm. auf Tominy, 4 km südlich Ozarow. 7.30 nachm. nach 12 km weiterem Marsch Unkerkunft: R.St. und 7. Wolka-Wojnowska; St. I., 4, Sk. F., 9. und

72

- 12. Wojnowice; 1. und 2. Drygulec; 3. Vw. Maladow; St. II., 5., 6., 8. und M.G.K. Jastkow; 10. und 11. Mierzanowice zur Bewachung des Divisionsstabes.
- 5. 10. 8.30 vorm. Vormarsch im Gros in der Reihenfolge II., M.G.K., F., I. von Drygulec auf Ozarow. Regenwetter hält an. 12.45 nachm. erhält das Gros Befehl, unker Bildung einer neuen Vorhut nach Norden über Karsy auf Tarlow abzubiegen, um dem nach Norden entwichenen Feind zu folgen. Nach Vormarsch bis etwa 1 km südlich Bronislawow gegen Abend Unterkunft: R.St., St. F., 9., 12. und M.G.K. Sobow; I., I., 10. und 11. Karsy. Marschleiftung 12 bis 15 km.
- 6. 10. Lage: Beim A. O. K. 9 sind inzwischen Nachrichken von der Ausladung sibirischer Korps bei Warschau und von der Verschiebung starker russ. Kräfte von der San-Mündung auf dem rechten Weichselufer in Richtung Warschau eingegangen. Die 9. Armee wird infolgedessen nach Norden gezogen. Das XX. AK. soll unter Beobachtung der Festung Iwangorod das überschreiken der Weichsel nördlich, das G. R. K. jeden

Übergang über den Strom südlich Iwangorod bis Nowo-Alekfandrija einschl. verhindern. Das bisher rechls vom XI. A. K. auf Opalow vorgegangene L. K. soll nun südlich an das G.. K. anschließend die Weichsel verteidigen.

Das Regiment sammelt sich nach 16 bis 18 km Marsch 12.25 nachm. bei Penkkowice an der Kamienna 15 km nordwestlich Ozarow am Ende des Gros der Division vor dem 5. G.R.z.F. in der Reihenfolge I., in die Feldarkillerie eingeschoben, II, M.G.K., F. Bei strömendem Regen auf verschlammken Wegen Vormarsch über Kol. Michalow—Aleksandrow auf Dlugowola. Gegen Abend südlich der Krepianka nach 12 bis 14 km weiterem Marsch Unterkunft: R.St., Sk. F., 9, 10. und 11. Jozefow; St. I. und 4. Kol. Krzywada; 2. und 3. Kol. Szlonsk; 1. und M.G.K. Gut Daniszow; St. I. und 6. Gruszczyn; 7. Bronislawow-Wisniowek; 8. Krempa-Paprichodska; 5. Leopoldow; 12. Wladyslawow.

- 7. 10. Ruhetag. Schlechtes Weiter hält an.
- 8. 10. 7.30 vorm. Vormarsch, F. und II. in der Vorhut, M.G.K. und I, das infolge nicht rechtzeitiger Befehlsübermitklung verspäker auf dem Sammelplag eintrifft, am Ende des Gros der linken Kolonne der 3. G.I.D. von Krempa-Koscielna-Gora über Ciepielow auf Zwolen. Nach Nachtfrost kaltes, aber gutes Wetter. Unterkunft südlich Zwolen: R. Er. F. und M.G.K. Sydol; St. I. und 1. Drozdow; 2. Bronislawow; 3. und 4. Waclawow; II. Karolinow bei Syeyna. Warschleistung 25 bis 30 km.
- 9.—11. 10. Schlachk vor Nowo-Alekfandrija. (Skizze 3.)
- 9. 10. Lage: Die linke Gruppe der 9. Armee wendet sich gegen bei Gora Kalwarja—Grojec und nordwestlich davon stehende Vorkruppen der russ. Haupkkräfte in und um Warschau. XX. A. K. und G. N. K. follen ein Eingreifen des bei Iwangorod und Nowo-Aleksandrija stehenden Feindes verhindern. Weiter südlich follen L. K., XI. A. K. und die pn. 1. Armee die Weichsellinie bis Annopol halten. Die 5. u. Haupfkräfte erreichen die San-Linie. Die Festung Przemysl wird am 9. 10. enlsetzt. Im Vorgelände von Iwangorod sind die Verhälknisse noch ungenügend geklärt. Geschützdeckungen follen sich an der von der Festung nach Westen führenden Bahn südlich Sieciechow, Schützengräben beiderseits der großen Straße und etwa 6 km westlich Nowo-Aleksandrija befinden.
- 7.15 Vormarsch in der Vorhuk der Division, Vorkrupp: F. mit 1./Pi. B. 28 und M.G.K., dahinter mit 1 km Abstand im Haupktrupp II., 1./5. G. Feldart. R., I., von Sydol über Zwolen nach Zabianka. 20 bis 24 km Marsch. Auf die Meldung, daß sich starke russ. Kavallerie bei Lagow, 12 km östlich Zwolen, befindek, wird 9.50 vorm. ein Zug der Splten-Kompagnie, 12., von Celestynow nach Zamoscie enksandk. Die 11. ist Artillerieschuz. Die 1./5. G. Feldart. R. eröffnet 10.15 vorm. das Feuer auf Lagow. Die Division hält. 10.25 vorm. Weikermarsch; 12. rechte Flankensicherung. 1.30 nachm. trifft das F. bei Zabianka ein. Geländeverstärkungen mit Unkerständen werden angeordnet, starke Reserven zum etwaigen Einsatz an entjcheidender Stelle ausgeschieden. Dem Regiment wird der Abschnitt Punkt 175 südlich Zabianka-Anielin —Smogorzow zugewiesen. Je eine Feldbakterie werden für den rechten und linken Abschnitt zugeteilt. Es beseten: II. mit einem Zug der M.G.K. südlich der Straße Zwolen—Nowo-Aleksandrija die Linie Punkt 175 südlich Jabianka —Kuroszow bis an die große Straße; F. nördlich dieser Straße von Anielin bis Smorgorzow. Das I. steht hinter dem II. bei Vw. Zabianka und hat die 1. nach Vw. Piskorow zur Sicherung der Wege und Waldstücke bei Punkt 169 südöstlich Piskorow vorgeschoben. Bei feindlichem Angriff sind die Stellungen zu halfen. Während der Nacht bauen die vorderen Bakaillone ihre Stellungen aus. Das I. bezieht 9 Uhr nachm. Orksbiwal bei Kuroszow; die 3. sicherk 1,5 km südlich Kuroszow. N. Sk. und M.G.K., diese soweik nicht in Stellung, in Zabianka.
- 10. 10. Lage: 1. G. R. D., nördlich der 3. G.I.D., hat mehrere Orfe westlich der Weichsel genommen und Sicherungen bis an den Strom vorgeschoben. II. und F. befinden sich mit den ihnen zugefeilten M.G. in ihren Stellungen. Das I. steht an der Windmühlenhöhe dicht südwestlich Zabianka, die 3. bei Vw. Piskorow. Als 8.10 vorm. Nachricht eingeht,

daß Feind aller Waffen im Vormarsch auf Helenom, 4 km südöstlich Zabianka, zur Umfassung des rechten Flügels ist, gräbt das I. sich von 8.30 vorm. ab bei Vw. Piskorow mit der Fronk nach Punkt 169 südlich Piskorow ein. 11. Uhr vorm. trifft bei Vw. Piskorow die L. Br. v. Grumbkow der 3. L. D. ein. Sie löst das I. ab, das 11.50 vorm, wieder an der Windmühlenhöhe südwestlich Zabianka als Reserve zusammengezogen wird. Teile der L. Br. kreten gegen 12 Uhr mittags zum Angriff über Kochanow auf Szosznow an, unkerstützt durch Feuer des II. und der M.G. sowie der Abschnittsarkillerie. 12.35 nachm. geht russ. Infanterie gegen das II. vor. 1.10 nachm. greift der Feind an. Landwehr verstärkt die 7. und 8. in ihren Stellungen. 2.30 nachm. erhält die 11. von halbrechts vorwärks wirkungsloses Infankeriefeuer. Russ, Schügen nähern sich dem Ostrande von Anielin, gehen aber, von schwerer Artillerie beschossen, alsbald zurück. 3.15 nachm. erhält das Regiment Befehl, links von der L. Br. v. Grumbkow anzugreifen, um den Russen in die Weichsel zu werfen. Das I. wird dem General v. Grumbkow zur Verfügung gestellt und südlich Wolka auf Zurawjenjez in Varsch gesetzt. Das II. tritt an der Straße, das F. links rückwärts des II. an. 3.45 nachm. nimmt das II. Szosznow und geht von dort nördlich der Straße auf Klikawa vor. 3.50 nachm. krikt die 11. zur Verfolgung durch Anielin, den Wald nördlich und östlich Janow an. Der Russe wird geworfen und bis vor Vw. Klikawa verfolge. Das F. erhält gegen 4 Uhr nachm. beim Durchschreiten von Janow heftiges Feuer aus dem nahen Walde, greift diesen an und verfolgk den weichenden Feind nach Pachnawolja. In der Verfolgung verlierk die 11. mit Teilen der 9. den Anschluß, der erst in der Nacht bei Vw. Klikawa wiedergefunden wird. Beim weiteren Horgehen flogen die Kompagnien auf stark befeffigfe russ. Stellungen. Das F. gräbt sich dicht am Feinde ein; die 10. und 12. in vorderer Linke, 9. in Reserve. Die zwischen dem II. und dem F. enkstandene Lücke füllen Teile des 5. G.R.z.F. aus. Inzwischen ist 4 Uhr nachm. das I. mit der 2. und Teilen der 4. in die vorderste Linie des L. R. 7 eingeschwärmk. Es nimmt mit diesem das Waldstück westlich Punkt 171 südlich Vw. Klikawa. Die 1. und 3. folgen in zweiter Linie und besetzen den Ostrand des genommenen Waldstücks. Gegen 7 Uhr nachm kreffen dork auch die Reste der 4. ein. Das I. erhält bald darauf Befehl vom Gen. Maj. v. Belo w, sich nördlich der Straße links neben dem II. westlich Vw. Klikawa einzugraben. 1., 3. und 4. verlängern links, die 2. und zwei Züge der 11. unter Hptm. Frhr. v. Schleinitz bleiben in Reserve links gestaffelt. In der einbrechenden Dunkelheit kommt der forsch geführte

76

Angriff gegen die russ. Brückenkopfstellung vor Nowo-Alekfandrija vor den vom Feinde nachhaltig verkeidigten stark befestigten Feldstellungen zum Stehen. Bei dem kapferen Vorgehen hat das Regiment bedeutendere Verluste erlitten. Unter zahlreichen Verwundeten befinden sich Hptm. (feit 8. 10.) Ritter v. Xylander, Führer der 6. (oct, Spandau 14. 12. 1914), Hptm. d. R. Pauly, Führer der 8., Ob. Lt. v. Hafe (Günther), Führer der M.G.K., Offz. St. Meyer 12. und Fedw. Peters M.. K. Es übernehmen die Führung der 6. Ob. Lt. d. R. Schwedler, der 8. Ob. Lt. d. R. Johann und der M.G.K. Lt. v. Karstedt.

11. 10. Während der Nacht ergeht der Befehl, daß nach Artilleriewirkung die russ. Brückenkopfstellung vor Nowo-Aleksandrija angegriffen wird. Gren. Briel 1. zeichnet sich besonders aus. Die große Gefahr nicht achkend, kriecht er bei Klikawa bis auf 5 m an die feindliche Stellung zur Beobachtung heran. Er erhält einen Armschuß, beobachtet aber krohdem weiter und kommt mit höchst wichtigen Meldungen nach einiger Zeit zu seinem Kompagniechef zurück. Gegen 3 Uhr vorm. nehmen die 1. und 7. Vw. Klikawa. 3.30 vorm. besetzen auch die 2. und 11. Klikawa. Patrouillen melden, daß der Waldrand westlich Gura Pulawska stark vom Feinde besetzt und durch Minen, Draht- und Aftverhaue befestigk ift. Bei Tagesanbruch nimmt die Artillerie die russ. Stellung und das Zwischengelände bis zur Weichsel unter starkes Wirkungsfeuer. Auch der Russe feuert stark mit seiner Artillerie. II., M.G.K. und I. kreten zum Angriff an, stürmen 7 Uhr vorm. die russ. Skellung, verfolgen den Feind mit schlagenden Tambours durch den Wald und erreichen 9.25 vorm. Gut Gura Pulawska und den Waldrand nördlich davon. Hier vereinigt sich das F. wieder mit dem Regiment. Es hat zur gleichen Zeit den Sturm des 5. 6.0.3.5. mifgemacht, bei dem besonders die 10. schwere Verluste erlitten hat.

Von dieser Kompagnie sind allein zehn Tapfere gefallen. Der geschlagene Feind weicht über die Weichsel zurück. Beim Absuchen des Dorfes Gura Pulawska macht u. a. Sgt. Wunderlich 4. mit seiner Patrouille zwölf Gefangene und bringt mehrere Säcke russ. Feldzwieback, Brok, Schanzzeug und Krankenkragen zurück. 415 nachm. erhält das Regiment Befehl, nach Boguszowka, 5 km nördlich Anielin, zu marschieren. 5.15 nachm. geht neuer Befehl ein, in und bei Zabianka Alarmunterkunft zu beziehen. R.St., 2. und 3. Zabianka; St. I. Kuroszow; 1. und 4. Smogorzow; II. Leokadjow; F. und M.G.K. Polesie. Regenwetter.

Mit kapferen Grenadieren und Züfilieren sind Lt. v. Ditfurth sowie die Lts. d. R. Maag 6. und Fahl 10. schwer verwundet worden."

Ek. v. Gusovius übernimmt wieder die Geschäfte des Adj. des F.

Lage: Im Verein mit der 3. L. D. hat die 3. G.I.D. das russ. Grenadierkorps bei Nowo-Aleksandrija in hartem Kampf unter schweren Verlusten für den Feind auf das östliche Weichselufer zurückgeworfen. Vor Nowo-Aleksandrija wird die 3. G.I.D. am 11. 10. abends durch die 3. L. D. abgelöst. Diese übernimmt nun die Abschließung im Weichselbogen von Janowiec bis Opatkowice.

12. bis 15. 10. Schlacht vor Jwangorod. (Skizze 4.)

12. 10. Gefecht bei Dombrowka.

Die Ablösung der Division durch die 3. L.D. und das Aufräumen des Schlachtfeldes nimmt so viel Zeit in Anspruch, daß die Truppe erft spät in der Nacht stark ermüdet von zweikägigem schweren Kampf in Alarmunterkunft einrückt. Bereits 4 Uhr vorm. wird alarmiert. Starke Kräfte des Feindes sind bei Pawlowice, 12 km nordwestlich Iwangorod, über die Weichsel gesetzt. Dort steht die 72. I. Br. in schwerem Kampf. Das Regimenk marschiert 5 Uhr vorm. von Polesie am Anfang der Division, in der Reihenfolge F., II., M.G.K., I. bei starkem Regen auf sehr schlechten Wegen über Chechly-Czarnolas-Grodek -Garbatka-Lesna-Rzeka-Ruda auf Janikow. 9.30 vorm., nach 20 km Marsch, trifft der Anfang der 3.6.3.2. 1 km südlich Punkt 119 südöstlich Lesna-Rzeka ein. Inzwischen ist die 15. N. I. Br., die vor der 3. G.I.D. auf Slowiki Nove marschiert ift, in den Kampf getreten. Da das Gefecht günstig steht, raftet die 3. G.I.D. zunächst. Nur die 2./1. G. Fußart. R. wird vorgezogen. 11 Uhr vorm. wird auf Befehl des Gen. Kdos. der Vormarsch fortgesetzl weil die 72. I. Br. auf ihrem linken Flügel bei Dombrowka, 3 km östlich Kozeniece, schwer kämpft. Infolgedessen soll sich die 3. G.I.D. aus der Linie Nordecke Ruda — Vw. Janow— Wiesengelände westlich davon mit der Front gegen die Nordofteche Wolka-Tyrzynska—Ostecke Wostowstwo entwickeln. Die 5. G.I.Br. soll aus der Linie Ruda Vw. Janow auf Dombrowka vorgehen, die 6. G.J. Br. soll sich links rückwärts gestaffelt bereikstellen. Das Regiment stellk sich 2 Uhr nachm. angriffsbereit. Der Feind steht in starker Stellung in Linie Samwodzie --Kempa-Wolczynska. 2.30 nachm. kreken das II. und das F. in vorderer Linie mit der Mitte auf Dombrowka an. Das I. folgt in zweiter Linie hinter dem linken Flügel des links vorgehenden F. Beim Vorgehen erhält das Regiment lebhaftes Art.-Feuer aus östlicher Richtung. Verluste treten ein. Ob. Arzl d. R. Dr. Berliner, I., wird u. a. verwundet. Das Vorgehen wird durch den tief aufgeweichken Lehmboden sehr erschwerk. 4.30 nachm. eröffnet das F. südlich Dombrowka auf 1000 m das Feuer gegen russ. Schützen. Dann wird sprungweise auf Tyrzynska-Wolka vorgegangen.

Das II. ist seit 4.10 nachm. südwestlich Janikow zur Verfügung des 5. G.R.z.F. 4.30 nachm. schwärmen die 7. und 8. in die vordere Linie dieses Regiments ein. Die 5. und 6. bleiben zunächst noch in Neserve bei Janikow, werden aber 5 Uhr nachm. ebenfalls eingesetz.. Gegen 6 Uhr nachm. stürmt das II. mit dem 5. G.R.z.F. die etwas vorliegende, besonders stark ausgebaute Stellung bei dem brennenden Dorf Samwodzie. Das Bataillon erleidet einige Verluste an Toten und Verwundeten. Hptm. Graf v. Klinckowstroem, Chef der 7., wird abermals durch Beinschuß und Lt. Graf v. Sponeck, Adj. des II., durch Schulterschuß außer Gefecht gesetzt. Ob.Lt. d. R. Warrelmann übernimmt die Führung der 7. Et. v. Alken den Dienst des Adj. des II.

Das inzwischen eingefeßte I. nimmt Tyrzynska-Wolka und die östlich davon gelegenen Gehöfte. Der Feind verteidigt sich in beträchtlicher Stärke zähe auf den Weichseldämmen. Durch flankierendes Artillerie- und M.G. Feuer wird das Regiment zum Verlassen der genommenen Stellung gezwungen. Hierbei geraten u. a. schwer verwundet in Gefangenschaft: Hptm. v. Shikfuß und Neudorff, Chef der 5. (gest. in russ. Gefangenschaft Luckow 26. 10. 1914), und Fahnenjunker v. Chappuis (Walter) (16. 10. 1916 ausgetaufht und später als kriegsunbrauchbar enklassen). V.F. Neumann 5. fällt. Lt. d. R. Augustin 5. wird vermißt. Ob. Et. v. Chappuis übernimmt die Führung der 5. Unter Zurücklassung des bereiks genommenen unbespannken Trosses, aber unker Mitnahme von zwei befpannfen M.Ø. und zahlreichen Gefangenen erreicht das Regiment die Linie Punkt 109 nordöstlich Janikow—Ostrand Dombrowka— Punkt 107 nördlich Dombrowka und gräbt sich ein. Ein für 11 Uhr nachm. geplanter neuer Angriff finder nicht stakt. Während der Nacht bleibt das Regiment (ohne II.) in dieser Stellung, die ausgebaut wird. Das II. ist gegen 9 Uhr nachm. wegen starken Art. Feuers nach Tyrzynska-Wolka zurückgegangen und bleibt dort. Starkes Regenwetter. Die Feldküchen können in dem starken feindlichen Art. Feuer nicht herangezogen werden. Die eisernen Portionen werden zum ersten Male angebrochen. Die Truppe ist stark erschöpft.

13. 10. Trog allernächster Nähe des Feindes gelingt es nachts dem Gei, Küpper mit den Gren. Zeranski und Golda 6. eine mit fünf Pferden bespannte tuff. M.G.-Proge zurückzuholen.

Der Regen hält ununterbrochen an. Der 2.20 vorm. gegebene Befehl, die Verkeidigungsstellung in der Linie Höhe 109 südlich Wolka-Tyr-

222

zunska— Dombrowka— Höhe 107 nördlich Dombrowka zu halten, wird 7.40 vorm. dahin geändert, daß die vor der Front befindlichen, anscheinend nur schwächeren russ. Kräfte 12 Uhr mittags erneut angegriffen werden sollen. Die 3.6.3.2. soll Samwodzie und die dahinter liegenden Dämme nehmen und dann sofort nach Süden einschwenken.

Das II. trifft frühmorgens zur Verfügung der 3. G.I.D. am Westrand von Dombrowka ein. I., F. und M.G.K. verstärken ihre Stellungen. Der Befehl zum Angriff wird gegen Mittag rückgängig gemacht. Den Truppen werden neue Abschnitte zur Verkeidigung zugewiesen, um den völligen Abschluß der Festung zwangorod und der über die Weichsel gegangenen russ. Kräfte zu bewirken. In vorderer Linie steht die 6. G.I.Br. im Abschnitt Waldrand südlich Slowiki—Südausgang Psarv. Die 5. G.I.Br. soll aus der vorderen Linie herausgezogen werden. 3.25 nachm. befiehlt das Gen.- Koo, daß der Abjchnitt Psary Weg Janikow nach Wolka-Tyrzynska statt von der 72. I. Br. von der 5. G.I.Br. übernommen wird. Das 5. G.R.z.F. besetzt diesen

Abschnitt. Das Regiment (ohne F.) wird 3.45 nachm. nach Ablösung in seinen Stellungen nach Vw. Janikow in Reserve zurückgezogen. Das F. bleibt bei Dombrowka. R.St. in Vw. Janikow. I. und II. schanzen bei Vw. Janikow. M.G.K. in Starawies. Am ganzen Tag liegt heftiges russ. Art. und Inf. Feuer auf den Stellungen, wodurch erneut Verluste eintreten. Offz. Sk. Preiß 2. wird u. a. verwundet.

14. 10. Das F. rückt 1 Uhr vorm. ebenfalls nach Vw. Janikow und 4 Uhr vorm. zur Verfügung des Gen. Kdos. nach dem Nordrand von Ruda. 6 Uhr vorm. marschieren I., II. und M.G.K. ebenfalls dorthin und erreichen Ruda 7.15 vorm. 8.30 vorm. marschiert das Regiment zur Verfügung des Gen. Kdos. nach der Wegegabel 2,5 km südwestlich Slowiki-Nowe und bezieht bei Punkt 119 südöstlich Lesna-Rzeka im Walde Biwak. Nach zweikägiger Pause erhalten die Leuke warme Kost aus den herangezogenen Feldküchen.

15. 10. Sturm des I. Bataillons bei Slowiki- Nowe.

In der Nacht erneuert der Feind mit gewaltiger Überlegenheit seine Angriffe auf die dünnen vorderen Linien der 3. G.I.D. 12 Uhr Mitternacht überbringt der Adjukank eines Bataillons des RI.R. 93 die Meldung, daß die Vorpostenlinie seines Bataillon am Waldrande südöstlich Showiki-Nowe von einem russ. Regiment durchbrochen fei, und daß dieses in westlicher Richtung vordringe. Oberstleuknant Nan 8 alarmiert sofort das Regiment. Mit aufgepflanztem Seitengewehr und entladenen Gewehren wird es im Viereck aufgestellt, um die Russen, die jeden Augenblick auftauchen können, mit blanker Waffe zu empfangen. Es ist finstere

81

Nacht, so daß man seinen Vordermann nicht sehen, sondern nur vermuten kann. Gefechkslärm ist nicht zu hören; nur hin und wieder fallen einige Schüsse. Das Regiment steht so, die Nerven auf das äußerste angespannt, etwa eine halbe Stunde bereit, ohne daß der Russe erscheint. Nach einiger Beit bringt ein Meldereiker des Vorp.-Bakls. des R.I.R. 93 die Meldung, daß die Russen nicht durchgebrochen find. Beruhigk werden die Gewehre wieder zusammengesetzt. Alles kriecht wieder in die noch stehenden Zelte.

5 Uhr vorm, es ist noch stockfinster, erscheink beim wachthabenden Uernsprechoffizier des Regiments derselbe Adjukank des Vorp.-Bakls. Er meldet, daß die Vorpostenkompagnien in der Nacht doch vom Feinde zersprengt worden feien und daß dieser sich in der früheren Vorpostenstellung eingegraben habe. Stärke ungefähr ein Regiment mit zahlreichen M.G. Nach Meldung an das Gen. Kdo. durch Fernsprecher wird ein Bataillon des Regiments zur Unterstützung der vorderen Linie freigegeben. Oberstlt. Nan dk bestimmt dazu das I. In wenigen Minuten geht dieses Bataillon im dichten Walde mit aufgepflanztem Seitengewehr vor. In vorderer Linie in Schützenlinien 1., 3. und 4. Als rechte Seitendeckung rechts gestaffelt die 2. Dicht hinter den Schühenlinien folgen die Unterftügungszüge. Major v. Gaerkner hat befohlen, so nahe wie möglich an die russ. Linie heranzugehen, ein kurzes Feuergefecht zu führen und dann mit Hurra und schlagenden Tambours auf den Feind loszugehen. Im Schutze des dichten Waldes und bei der noch herrschenden Dunkelheit gelangen die 1., 3. und 4. bis auf etwa 80 m an den Feind heran. Dieser, in vielen deckenden Stellungen hintereinander, Scharfschüßzen und M.G. auf Bäumen versteckt, überschüttet das Bataillon mit rasendem Feuer. In dieser ernsten Lage gibt Lt. Proffen 1. seinen kapferen Grenadieren ein Vorbild besonderer Unerschrockenheit. Als ein Geschoß durch seinen Tschako — er war 10. Jäger, bevor er zum Regiment kam — gegangen ift, ruft er: "Na, einen Schuß habe ich schon, mein schöner Tschako!' Dann gibt

er kniend und in aller Ruhe mit lauker Stimme seine Befehle, bis er einen schweren Knieschuß erhält. Überall zuckt, flammt und knakterk es! In dem verheerenden Geschoßhagel fallen Offiziere Schlag auf Schlag. Die Reihen der kapferen Unkeroffiziere und Grenadiere werden lichter und lichter. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder liegen bleiben und vernichtet werden oder den Russen über den Haufen rennen. Letzteres ist der selbstverständliche Enkschluß. Alle Reserven sind eingesezk. Tambours und Hornisten laffen den Russen nun erkennen, daß seine letzte Stunde geschlagen hat. Mit wahrem Heldenmut stürzen die Braven vor. In wenigen Sekunden ist die russ. Stellung erreicht. Was Widerstand

G. Gren. Mgt. 5. 6

teiftef, wird mit dem Bajonett niedergemacht; was zurückläuft, größtenkeils zufammengeschossen. Nur Trümmer zweier russ. Regimenter erreichen die scheinbar schuzbringenden Sümpfe vor den Forts der Festung. Hier faßt sie vernichkendes Flankenfeuer feitwärts stehender deutscher Bakterien. Viele kommen elend in den Morästen um. Aber auch das kapfere Bataillon hat schwere Verluste erlitten. Sein heldenmüfiger Kommandeur, Major v. Gaertner, wird bei dem Sturm mehrfach verwundet. Ihm zur Seite fällt fein treuer Adjutant, Ob. Lt. v. Brozowski. Mit 77 tapferen Unkeroffizieren und Grenadieren, und zwar von der 1. 17, von der 2. 2, von der 3. 30 und von der 4. 28 U. u. M., bleiben in treuer Pflichterfüllung bis zum Tode vor dem Feinde: die ausgezeichneten Chefs der 1. und 2., Hpkl. v. Jena und v. Hesse, sowie die kapferen Ob. Lt. (feit 8. 10.) Frhr. v. Krane 3., Lt. d. R. Winkler (Ern f), Lt. (feit 3. 10.) Frhr. v. und zu der Tann 3, V.F. Sabottge 1, Offz. St. v. Koeller-Banner 3., Fw. Liekhmann 3. und Offz. St. Strohmann 4. Mit vielen braven Unkeroffizieren und Grenadieren werden verwundet: Hptm. v. Negelein, Chef der 3., Ob. Lt. d. R. Koerber 3. sowie die El. Proffen 1. und v. Flokow 4. Insgesamk verliert das kapfere Bataillon 14 Unteroffiziere und 190 Mann. Aber diese großen Verluste sind nicht vergeblich gewesen. Außer dem vollen Erfolg bei der Zurückwerfung des stark überlegenen Feindes werden mehr als 300 Gefangene eingebracht, 15 M.G. sowie eine Karkenkasche eines höheren Offiziers erbeutef. Letkere enthält wichtige Einzeichnungen der Forts von Iwangorod, der befestigten Stellungen um Pawlowice und der Artilleriestellungen.

Nach Übergabe der wiedergenommenen Stellung an Major Kock RIR. 93, sammelt Lt. Herwarkh v. Bittenfeld (Eberhard) das Bataillon, das in der Morgenfrühe wieder auf dem Biwaksplatz des Regiments, zwar stark gelichtet, aber voll Stolz über seine herrliche Waffentat eintrifft. Oberstlt. Rand, dann auch der Divisionskommandeur, Gen. Lt. v. Bonin, halten Ansprachen an das siegreiche Bataillon. Hptm. Frhr. v. Schleinitz erhält dessen Führung. Es übernehmen die Führung der 1. Ek. v. Zitzewitz, der 2. Lt. v. Manteuffel, der 3. Lt. d. R. Klein. Die Geschäfte des Adj. des I. übernimmt Lt. Herwarkh v. Bittenfeld (Eberhard). Am Nachmittag werden die gefallenen Helden auf einer Waldlichung dicht bei dem Biwaksplag des Regiments feierlich zur legten Ruhe bestaktet. Ein Mitkämpfer berichtet: "Wir hatten die Leichen der gefallenen Kameraden gesammelt. Ein großes Massengrab war ausgehoben worden für die Mannschaften, zu dessen Kopfende sich zwei kleinere Gräber für die

83 Eed

Offiziere befanden. Um 3 Uhr nachm. wurde das ganze Bataillon an die stille, einsame Stelle des herrlichen Hochwaldes geführt, wo nunmehr so viele kapfere Krieger von ihrem Erdenwallen ausruhen sollten. Unter dem Gebet des kakholischen Pfarrers — der evangelische wirkte an einer anderen Stelle — wurden die sterblichen Hüllen der Tapferen in die Erde gefenkt. Die klare Herbstsonne schien zum ersten Male seik

langer Zeik wieder und hüllke in warmes Sonnenlicht die ernste Gemeinde im einsamen, weiten Wald, während die Kanonen das Grabgeläut donnerten. Es war eine ergreifende Kriegerbeftattung."

Ein Divislonsbefehl vom 18. 10. meldet über dieses fiegreiche Gefecht: In den letzten Tagen haben Teile der Division ganz hervorragende Beweise von Tapferkeit erbracht. So hat das I. Bataillon Garde-Grenadier-Regiments Nr. 5 am 15. 10. frühmorgens den in der Nachk in den Vorpostenabschnitt der Nachbar-Brigade eingedrungenen, mehr als vierfach überlegenen Feind derarlig geschlagen, daß er unfer schwersten Verlusten, unter Zurücklassung sämtlicher M.G. und mehrerer Hundert Gefangenen fluchtartig nach der Weichsel zurückgeflutet ist."

Den Sturm des I. schildert der am 8. 7. 1915 bei Zednorozee gefallene Ulffz. Hochstekter 2. in nachstehenden schlichten Versen:

"Alarm! So tönt es durch die stille Nacht. Zum Sturm das I. Bataillon muß vor

In dunkler Nacht. Dem Russen war's gelungen, Zu brechen sich ein neues Tor.

In aller Stille bahnt sich die mut'ge Schar, Das Bajonett zur Rechten krampfhaft dar, Sich einen Weg zum Kampfplaß vor.

Da, wo der Wald sich lichtet,

Dort lauert jhon zum Mut gen Kampf Gerüstet des Feindes starke Übermacht, Gedeckt in tiefen Schützengräben,

Die schnell in letzter Stund'gemacht. Ganz plötzlich bricht wie eine Skurmeswelle Unfer Bataillon zum Angriff vor.

Die Trommeln wirbeln Sturmeszeichen, Es folgt ein brausend "Hurra" Chor.

Der Kommandeur gleich schwer verwundet, Sein Adjutant finkt sterbend neben ihm.

Doc vorwärts geht's, die Bajonekte blitzen, Schon sieht der Feind die letzte Hoffnung flieh'n. Zehnfache Übermacht, die mußte weichen, Verwirrt und haltlos fluten sie zurück,

Die Gräben strotzten voller Leichen,

Der Reft jucht in der Flucht sein Glück."

Trotz des verlustreichen Kampfes am frühen Morgen, muß das I. schon am Abend wieder zur Unkerstützung des G. F. N. bei Slowiki-Nowe eingesetzt werden.

Das II. wird 5 Uhr nachm. der 6. G.I.Br. zur Verfügung gestellt und an den Ausgang des Waldes bei Lesna-Rzeka gezogen. Es rückt 7 Uhr nachm. zur Ausfüllung einer Lücke in der Skellung des Lehr-I.R. über Slowiki-Nowe nach Slowiki, schanzt dort von 8 Uhr nachm. ab am Nordweft- und Nordostrand und bleibt für die Nacht in Stellung. Das F. rückt 2 Uhr nachm. nach dem Waldrand südöstlich Slowiki-Nowe südöstlich Punkt 122, schanzt in etwa 900 m Breite im Waldrand zwischen R.I.R. 93 und G. F. N. und bleibt nachts ebenfalls in Stellung. Die M.G.K. wird abends bei der 10. O. F. R. eingesetzt, weil ein ruf. Angriff erwarket wird.

16. bis 20. 10. Stellungskampfvor zwangorod. (Skizze 4.)

16. 10. Lage: Durch die mit anstrengenden Märfhen, schweren Kämpfen und schwierigen Nachschubverhältnissen verbundene vierwöchige Offensive durch Südpolen bis an die Weichsel hat die 9. Armee im Verein mit der ö.-u. 1. Armee ihre Aufgabe, zur Entlastung des ö.-u. Haupfheeres starke russ. Kräfte auf sich zu ziehen, erfüllt. Aber zur Durchführung des enkscheidenden umfassenden Schlages gegen die russ. Südflanke bei Lemberg reichen die Kräfte des noch nicht genügend exholten 6. u. Hauptheeres nicht aus. Es gelingt ihm nicht weiter vorwärts zu kommen. Auf dem

linken Flügel der 9. Armee wird die Lage immer gespannker. Dort verhindert die Gruppe Mackenjen seit 15. 10. im Weichselbogen südöstlich Warschau das Vorgehen überlegener russ. Kräfte. Als sich russ. Umfassungsversuche aus Richkung Nowy-Owor stärker fühlbar machen, nimmt Gen. Oberst v. Hindenburg in der Nacht vom 18. zum 19. 10. die Gruppe Mackenfen in die Linie Nawa-—Skierniewice—Lowicz zurück. Das an der Weichsel südlich Nowo-Aleksandrisa durch Ssterreicher abgelöste LK. Woyrsch erreicht eine Stellung zwischen Nowo-Miasto und Rawa nördlich der Pilica.

Das I. und die M.G.K. bleiben in Stellung beim G. F. N. bei Slowiki- Nowe und bauen ihre Stellungen weiter aus. Das F. bleibk in seiner

Stellung südöstlich Slowiki-Nowe zwischen RIR. 93 und G.F. R., das II. in Stellung bei Slowiki beim Lehr-I.R. 12.30 nachm. gehen das II. und III. Lehr-I.R. gegen Brzeznica vor und nehmen 2.30 nachm. den Ork. Die 7. und 8. nehmen aus ihren Skellungen am Kampfe keil. 7 Uhr nachm. gehen beide Kompagnien nach dem Waldrand westlich Lesna-Nzeka und biwakieren dort. Die 5. und 6. stehen abends zur Verfügung des II. Lehr-I.R. in Brzeznica, wo sie sich eingraben. Auch an diesem Tage erleidet das Regiment einige Verluste.

Ob. Lt. v. Hafe (Paul) übernimmt die Führung der 1., Lt. v. Zitewitz tritt als Ordonnanzoffizier zum N. Sk.

17. und 18. 10. Die Bataillone verbleiben in ihren Stellungen. Am 18. 10. rücken: 7. und 8. nach Brzeznica, 5. und 6. nach Lesna-Nzeka.

Gen. Lt. v. Bonin wird von der Stellung als Kommandeur der 3. G.I.D. infolge Erkrankung enkhoben, Gen. Lt. z. D. Litzmann, bisher Etappeninspekkeur der 3. Armee, zum Kommandeur der 3. G. Z. O. ernannt.

19. 10. 5 Uhr nachm. wird das II. zur Verfügung des II. Lehr-I.R. nach Brzcznica gestellt. Die 5. und 6. treffen infolgedeffen 7 Uhr nachm. von Lesna-Rzeka dort ein.

20. 10. 6 Uhr vorm. marschieren die 7. und 8. nach der früheren Stellung bei Lesna-Rzeka. Das I. und F. räumen nach Einbruch der Dunkelheit ihre Stellungen beim G. F. R. und R.I.R. 98.

Das Regiment (ohne II.) marschierk abends von seinem alten Biwalsplag im Walde südöstlich Slowiki Nowe, unbelästigt von dem nahen Feinde, der den beim Abmarsch enkstehenden Lärm vernehmen muß, über Molendy nach Bogucin, wo es nach 10 km Marsch nach Mitternacht Unterkunft bezieht.

Das II. steht zur Verfügung der 6. G.J. Br. Die 7. und 8. marschieren 5.30 nachm. zur Sicherung des aus seiner Stellung abziehenden Lehr-I.R. auf dem Wege nach Ruda bis zu einer Lichtung. Die 5. und 6. marschieren mif dem II/ Lehr-I.R. An der Lichtung am Wege nach Ruda fammelt sich das I. und marschierk nachts über Ruda nach Auguftow; 15 km Marsch. Beim Überschreiten eines sumpfigen Wiesenabschnitks enkstehen für den Gefechkstroß große Schwierigkeiten, so daß ein vierstündiger Aufenthalt eintritt und der Marsch sich bis in die späte Nacht hinzieht.

Gefechksstärke: 34 Om. 1907 U. u. M., 6 M.G. 08.

A. K. O. vom 20. 10. 1914 befr. Eroberungsgelder für im Kampfe genommene feindliche Feldzeichen (Fahne oder Standarte) sowie für mif stürmender Hand bei feindlicher Gegenwehr genommene Maschinengewehre oder Geschütze. Der Truppenkeil, dem die Eroberer angehört haben, erhält für jede Fahne usw. 750 Mart. Die den Truppenkeilen zuerkannten Geldbeträge werden nicht an die einzelnen Eroberer verkeilt, sondern verbleiben dem Truppenkeil, der sie in erster Linie für Feldzugsteilnehmer verwendel.")

21. 10. Lage: In der Nacht zum 21. 10. verlassen die letzten preuß. Korps ihre Stellungen vor Zwangorod. Sie werden durch Teile der 1. 6.- u. Armee abgelöst, die das G. R. K. nötigenfalls von Norden flankierend unterftüßen foll. Der Russe folgt langsam. 1. G. R. D. erreicht die Gegend um Radom.

Das II. trifft 7 Uhr vorm. in Augustow ein. Weitermarsch nach Goryn, wo es nach 18 km weiterem Marsch 8 Uhr nachm. eintrifft. Infolge der zu überwindenden sumpfigen Wiesenabschnitte, schlechten Brücken, mangelhaften Wege und Regenwetters entstehen wieder große Marschschwierigkeiten für die Fahrzeuge. Am Ostrand von Goryn wird eine Aufnahmestellung für das Det. v. Friedeburg der 6. G.J. Br. genommen. 5 Uhr nachm. kurzer Marsch in O.U.: Sk. II., 6. und 7. Lukawa; 5. und 6. Wola-Lukawska.

I., F. und M.G.K. marschieren 6 Uhr vorm. von Bogucin hinter den Radomka-Abfehnitt über Goryn 25 km nach den O. A.: R.St. und F. Wola-Brzoska; I. Ignacowka; M.G.K. Stawki.

22. 10. Lage: Aus Iwangorod ist der Russe noch nicht gefolgt. Im Morden bei Warka an der Pilica steht ö.-u. Kavallerie mit dem vorgehenden Feind in Fühlung. Das G. R.K. versammelt sich gegen Melen Gegner an und nördlich der Radomka. 1. G. R. D. wird von Radom in die Gegend von Jedlinsk herangezogen.

Gen. t. Litzmann übernimmt die 3. G.I.D.

Das Regiment marschiert 5 Uhr vorm. über Bobrowniki auf Glowaczow. Das F. bleibt mit der M.G.K. bei Bobrowniki, sichert vom Punkt 115 südöstlich Bobrowniki bis Glowaczow und richtet den Ostrand von Bobrowniki zur Verkeidigung ein. Auf dem rechten Radomka-Ufer östlich Wola-Brzoska fhanzt der Russe. Das F. soll seinen Abschnitt halten. Gegen Abend scheint der Feind abzuziehen. 7 Uhr nachm. trifft das Lehr-J. N. in Bobrowniki ein.

Auf die Nachricht, daß Brzuza vom Feinde besetzt ift, erhält das Regiment gegen 11 Uhr vorm. Befehl, Brzuza zu nehmen. Von der

) Durch M K. O. vom 29.3.1915 wurde die Gewährung von Eroberungsgeldern auf Minenwerfer, durch A K.O. vom 21.9.1915 auf abgeschossene Luftfahrzeuge mit kückwirkender Kraft von Kriegsbeginn an ausgedehnt.

87

Mühle Trawka ausgehend, nimmt das II. gegen 1 Uhr nachm. das nur schwach von Kosaken besetzte Dorf. 3.15 nachm. wird eine starke russ. Kolonne aus südöstlicher Richtung im Anmarsch gemeldet. Als 3.50 nachm. starke Schüßenlinien von dorf aus und aus dem Walde östlich Brzuza vorgehen und das Dorf von russ. Art. lebhaft beschossen wird, geht das II. 4.10 nachm. auf Glowaczow zurück. Das 5. G.R.z.F. nimmt gegen 5 Uhr nachm. eine Aufnahmestellung an der Nadomka südlich Trawka. Das II. besetzt mit der 5., 7. und 8. den Ostrand von Glowaczow; die 6. ist Reserve hinker dem rechten Flügel. Der Russe folgt nicht. Für die Nacht zieht das II. in Häusern unmittelbar hinter seinem Abschnitt unter.

Das I. steht zur Verfügung der 3. G.I.D. am Nordwestausgang von Glowaczow und bezieht dort Alarmunkerkunft.

23. 10. Lage: Der Russe ist inzwischen von Iwangorod und auch von Nowo-Aleksandrija mit stärkeren Kräften gefolgt, deren Übergang über die Weichsel die schwachen Kräfte der ö.-u. 1. Armee nicht verhindern. Das G. R. K. wird bei und westlich Glowaczow verfammelt, um je nach Nachrichten in Richkung gegen den von Norden auf Ryczywol marschierenden Feind oder auf Warka vorzugehen oder über die Radomka nach Offen anzugreifen. 1. G. R. D. marschiert in die Gegend um Lipa nordwestlich Glowacgow. 3. G.I.D. wird gegen die Flanke des Feindes südlich Brzuza, wo bei Ursynow Ssterreicher den Russen gegenüberstehen, in Richtung Brzuza — Adamow eingesetzt. Als Rückhalt für die 3. G.. O. besetzen zwei Bataillone 2. G. R. R. die Brücken über die Radomka bei Glowaczow.

23. bis 25. 10. Schlachkbei Glowaczow (Brzuz a). (Skizze 5.)

23. 10. Das Regiment versammelk sich 5.30 vorm. am Südostausgang von Glowaczow und erhält 8 Uhr vorm. Befehl, die linke Flanke der Brzuza angreifenden 6. G.J. Br. westlich der Radomka zu decken. 9.30 vorm. gräbt sich das Regiment auf den Höhen nördlich Lezeniee mit der Front nach Nordosten ein. Anschluß rechts an das 5. G. R. F. Aufl. Truppen aller Waffen sind beiderseits der Radomka von Norden im Anmarsch gemeldet. 12 Uhr mittags erhält das Regiment Befehl, über Nogozel auf Adamow vorgehend, den Angriff der 6. G. 3. Br. vorzukragen und den nördlichen feindlichen Flügel nördlich Sewerynow umfassend anzugreifen. 12.15 nachm. tritt das Regiment in der Reihenfolge I, M.G.K., F., II. über Ww. östlich Nogozek nach Adamow an. Das F. folgt dem I. links rückwärts, das II. dem F. ebenfalls links rückwärts. Infolge starken russ. Art.-Feuers erfolgt der weitere Vormarsch am Waldrand nördlich Adamow. 3 Uhr nachm. erhält das Regiment Befehl, russ. Ark, bei Höhe 144

nordöstlich Sewerynow zu nehmen. Es fritt rechts schwenkend an; in erster Linie rechts F., links I.; in zweiter Linie links rückwärts II. Aus östlicher und nördlicher Richtung erhält das Regiment Art.- und Inf.-Feuer. Nach kurzem Feuergefecht wird der Russe mit Hurra und schlagenden

Tambours angegriffen und mit dem Bajonett geworfen. Die durch dichtes Unterholz gedeckte russ. Art. zieht sich während des Sturmes zurück. Das II. wird links neben dem I. eingesetzt. Der Feind wird bis zur Waldblöße westlich Chinow-Stary verfolgt. In der Dunkelheit wird das Regiment auf der Waldblöße gesammelk. 8 Uhr nachm. erreicht es den Südrand des Waldes in Gegend des Punktes 158 nördlich Stanislawow unter Mitführung zahlreicher Gefangener. 10.30 nachm. bezieht das Regiment mit oer, I., F. und M.G.K. Orksbiwal in Brzuza; das I. sicherk bei Sewerynow.

Ankffz. Simon und Gren. Foelsch 2. zeichnen sich als freiwillige Patrouille aus, indem sie eine russ. Feldwache überrumpeln und diese — 1 Feldw. mit 19 Mann — gefangen nehmen.

24. 10. Während der Nacht haben die Russen die Stellung bei Höhe 144 nordöstlich Sewerynow wieder besetzt. Gegen diese geht das Regiment 6 Uhr vorm. über Sewerynow erneut vor. Es stellt sich dazu nördlich Sewerynow zwischen den beiden Punkten 130 an der Straße nach Wola- Chodkowska bereit. Links bei Adamow III. / G. F. R, rechts 5. G. R. F. Das Regiment begleitet den Angriff auf den Waldrand südöstlich Höhe 144 mit dem I. und I. in zweiter Linie links gestaffelt. Im Walde erfolgt ein Zusammenstoß mit dem Feinde. 2 Uhr nachm. versuchen mehrere russ. Kompagnien auf Adamow durchzustoßen. Gegen diese wenden sich die 6. und 7. mit Unterstützung des F. Die Russen fluten zurück, von der 9. und 11. verfolgt. Beim Ww. an der Straße Sewerynow-Kozienice sammelt sich 4.30 nachm. das Regiment und rückt ohne das I., das bei Sewerynow Vorposten bezieht, nach Brzuza in Orksbiwak.

Auch an diesem Tage hat das Regiment größere Verluste erlitten. Gefallen sind 16 U. u. M. Unter zahlreichen Verwundeken befindet sich Lt. d. R. Rothe 8, der beim Sturm auf einen von russ. Infanterie als Artillerieschutz besezten Graben den ködlichen Schuß erhält (gest. 25. 10. Brzuza). In der Abenddämmerung wird ferner der jugendliche Fähnrich Frhr. v. Diepenbroick-Grüker 7. tödlich verwundet (gest. 25. 10. Schl. Brzuza).

25. 10. Das I. gräbt sich im Morgengrauen auf Höhe 144 nordöstlich Sewerynow ein. Das Regiment (ohne I.) sammelk sich 6.30 vorm. bei Brzuza am Wege nach Sewerynow und marschierk dorthin. Das II. nimmt Aufstellung am Wegekreuz südwestlich Punkt 132, 2 km öftlich Sewerynow, das F. bei Punkk 130, 1,2 km nordöstlich Sewerynow.

Als der Feind vor der 1. G. R. D. nördlich Glowaczow in nördlicher Nichkung zurückfluker, erhält das F. 12.45 nachm. Befehl zur Verfolgung auf Wola-Chodkowska. Es geht entwickelt vor; der Russe feuert lebhaft, geht aber bald, viele Tote und Verwundete zurücklassend, auf Wola- Chodkowska zurück. Das F. folgt im dichken Walde mit zwei Kompagnien in vorderer Linie entwickelt und zwei Kompagnien geschlossen dahinter. Nach etwa 74 Stunden wird der Wald lichter. Jenseits des Waldrandes liegt Höhe 109, dahinter im Grunde der Radomka Wola-Chodkowska. Die Höhe ist von den Russen besetzt, die Stärke der Beseßung ist aber nicht zu erkennen. Das F. geht mit den beiden vorderen Kompagnien zum Angriff vor. Die beiden anderen Kompagnien folgen rechts und links gestaffelt.

Nach kurzem Feuergefecht wird Höhe 109 genommen und der flüchtende Feind bis Wola-Chodkowska hinein verfolgt. 1 Offz. und 39 Mann vom Moskauer Garde-Gren.-Regt. 5 werden eingebracht. Ein eigenkümliches Zusammenkreffen, daß dem Regiment die russ. 5. Garde-Grenadiere gegenüberstehen!

Rechts vom II. greifen 6. u. Truppen auf Stanislawice an, müssen aber auf Stanislawow zurück.

2.30 nachm. greift der Feind mit starken Kräften die Stellung des Regiments an, das auf Brzuza zurückgeht. Der durch Sewerynow nachdrängende Feind flutet im Feuer des Regiments zurück. Inzwischen ist das Feuergefecht im Rücken des F. in Richtung Brzuza immer heftiger geworden. Mit Sicherungen nach allen

Seifen tritt das F. 4 Uhr nachm. durch den Wald östlich der Radomka den Rückmarsch auf Brzuza an und trifft mit seinen Gefangenen 6 Uhr nachm. dort ein. Das Regiment steht bei Brzuza zur Verfügung der 3. GI.D.und bezieht 6 Uhr nachm. Ortsbiwak in Brzuza.

Gefr. Otthoff 5. zeichnet sich an diesem Tage besonders aus. Er soll mit 6 Grenadieren Verbindung mit den Österreichern aufnehmen. Als er sich nach Erledigung seines Auftrages auf dem Rückweg zur Kompagnie befindet, Debt er sich plößzlich von russ. Truppen eingeschlossen. Durch sofortige Feuereröffnung auf die Russen bringt er diese zum Stehen und in Unordnung, so daß die hinteren Teile des Regiments Zeit haben sich zu entwickeln. Gei, Otthoff löst sich mit seinen kapferen Begleitern dann allmählich vom Russen los und kehrt ohne Verluste zu seiner Kompagnie zurück.

26. 10. Lage: Seit 25. 10. werden die Gruppe Mackenjen, das L. K. Woyrsch und Teile des XVII. Al. K. in ihren neuen Stellungen nordwestlich Nowe-Miafto von den stark nachdrängenden russ. Warschauer Kräften scharf angegriffen. Während das XI. A. K. zur Skühung des linken Flügels der 9. Armee in Gewaltmärschen hinter der Front vom rechten Flügel in die Gegend um Lodz herangezogen wird und das G. R. K. in Richtung Warka erfolgreich vorstößt, um dadurch den Vormarsch der nachdrängenden Russen aufzuhalten sowie die Nordflanke der Öfferreicher zu sichern, wird die ö.-u. 1. Armee nach dreitägigen Kämpfen gezwungen in südwestlicher Richtung auf Radom —Zwolen zurückzuweichen.

In der Nacht vom 25. zum 26. 10. erneuern die Russen nach dem Einkreffen frischer Kräfte ihre Angriffe. Infolge des Mißerfolgs der Bundesgenossen muß nun auch das G. R. K. allmählich zurückgenommen werden. Der geplante Vorstoß von Süden nach Norden zur Enklastung

der Haupfkräfte der 9. Armee muß aufgegeben und schließlich auch die ganze 9. Armee, um nicht umfaßt zu werden, weiter zurückgenommen werden. Der am 27. 10. befohlene estrategische Rückzug" auf die schlesisch- polnische Grenze verläuft planmäßig und in vollster Ordnung. Umfangreiche Eisenbahn- und Straßenzerstörungen werden vorgenommen, um den nachdrängenden Feind möglichst lange aufzuhalten.

6 Uhr vorm. steht das Regiment am Hstrand von Brzuza bereit. Während des ganzen Tages liegt das Dorf unfer russ. Art.-Feuer. Von 2 Uhr nachm. ab fihert das F. auf den Höhen südlich Brzuza die rechte Flanke. 6 Uhr nachm. zt das II. den Rückzug nach Bobrowniki, das F. und die M.G.K. über Wola-Brzozka nach Stawki an. Das I. erhält Befehl, das Loslösen eines Bataillons 5. G.R.z.F. bei Adamow zu decken. Es marschiert im Dunkeln in die Gegend von Adamow. Der Adjutant des I. suchk vorausreitend das Bataillon des 5. G.R.z.F., um die Herbindung mit diesem aufzunehmen und erhälk Feuer. Da hiernach das Bataillon scheinbar schon abgezogen ift, ziehl sich das I. lautlos nach der Radomka. Während des Marsches dorthin werden in Richtung der Radomka Sprengungen und Feuerscheine beobachtet, so daß der Bataillonführer, Spfm. Frhr. v. Schleini 8, annimmt, daß die Brücken über den Fluß gesprengt werden, zumal die Zeit, zu der die Brücken zerstört fein follen, bereits verstrichen ist. Jedoch erreicht das I. noch eine Brücke in Richtung von Bobrowniki.

Unter Sicherung am Radomka-Abschniff bezieht das Regiment Ortsbiwaks bei Bobrowniki und Stawki.

Für den erkrankten Ob. Lt. a. D. v. Münchow übernimmt Lt. d. R. Lochte die Führung der 4.

- 27. 10. II. sichert den Nückmarsch der 3. G.I.D. nördlich Bobrowniki, F. bei Höhe 143 südlich dieses Dorfes. I. tritt mit der M.G.K. 7 Uhr vorm. den Rückmarsch über Lukawa—Zedlinsk nach Gukow an. 8 Uhr vorm. folgt das IT, als Nachhuk, 9 Uhr vorm. das F. als linke Seitendeckung und später als Nachhuf. Der Feind drängt nicht nach. Es beziehen O.U.: R.St., I. und M.G.K. in Gulow; F. in Wola-Gutawska westlich Jedlinsk. II. sicherk mit Vorposten: St. II., 6., 7. und 8. in Jedlinsk, 5. in Jedlanka. Marschleistung 22 km.
- 28. 10. Rückmarsch 6.30 vorm. von Gutow über Jankowice —Przyfok—Domaniew nach Kludnow; Reihenfolge F., I., M.G.K. 7.45 vorm. folgt das IT. als Nachhuk mit einer Artillerie-Abteilung, in deren Marschkolonne die 6. einschiebk. 12.30 nachm. erhält das Nachhut-Bataillon bei Sukowska-Wola die Nachricht, daß eine russ. Kofakenabteilung mit Artillerie eine ö..u. Munitionskolonne überfallen bat. 5. und 7. befeuern von Sukowska-Wola aus Melen Feind. Gegen Abend beziehen O.U.: N. St., I. und M.G.K. Kludno; St. II., 5. und 7. Brudnowska-Wola: 6. und 8. Plec; F. Brudnow. Marschleistung 25 bis 30 km.
- 29. 10. 8 Uhr vorm. 20 km Rückmarsch im Gros der 3. G.I.D. von Kludno über Jablonica nach Radona. O.U.: R.St., F. und M.G.K. Nzucow; I. Nadolna; II. Zalawa.
- 30. 10. 6 Uhr vorm. Nückmarsch wie am 29. 10. von Nadolna über Lelitkow— Wielki nach Krasna. O.U.: oer und M.G.K. Komorow; St. I., 2., 3. und 4. Krasna; 1. Adamek; St. II., 5. und 8. Gustawow; 6. und 7. Odrowonzek, da aber dorthin zwei ö. -u. Bakaillone kommen, ziehen 6. und 7. nachts nach Prinfino um; F. Gofan. Marschleistung 30 km.
- 31. 10. Vorm. Rückmarsch im Gros der 3. G.. O. über Mniow— Medziana-Gora nach giele, O.U.: R.St., F. und M.G.K. Kostomloty: Sk. I., 1. und 2. Kielce; 3. 4. und II. Niewachlow. Morschleistung 25 bis 30 Km.
- 1. 11. Das Regiment sicherk von 7 Uhr vorm. ab den Durchmarsch der 3. G.I.D. durch Kielce auf den Höhen bei Szydlowek. 1 Uhr nachm. Abmarsch in O. A.: R.St. und I. Chencing; II. Korzecko; F. Galenzice: M.G.K. Polichno. Marschleistung durchschnittlich 25 km.

Major Frhr. v. Leesen (G. F. R.) übernimmt die Führung des I., Hptm. Frhr. v. Schleinitz der 11.

2. 11. 7 Uhr vorm. Bereitstellung des Regiments im Walde nördlich Zawada, 5 km nördlich Cheneiny, da ein Angriff des nur 10 km entfernten russ. XVII. A. K. erwartet wird. Gegen Abend Unterkunft in erhöhter Bereitschaft: R.St. Skiby; St. I., 1. und MG. K. Gut Wienkow; 2., 3. und 4. Cheneiny; II. Skiby und Podpolichno; F. Galenzice.

Der Regimentskommandeut, Oberstlt. Randt, erhält das Eiserne Kreuz 1. Klasse.

Unter Führung des Hptms. d. L. Stkrodzki trifft ein starker Ersatzkranspork ein. Von den mit diesem zum Regiment gekommenen Offizieren übernehmen die Führung der 1. Ob. Lt. Frhr. v. Maercken zu Geerath (R. Augusta), der 2. Ob. Lt. d. L. a. D. v. Kabler, der 3. Hptm. d. L. Skrodzki, der 4. Hptm. d. L. Plehwe (G.L. d. 5. G. R.z. F.), der 5. Ob. Lt.

d. L. a. D. Dous. Lt. (feit 3. 10.) v. Hennig (Heinrich) wird der ER Lt. d. R. Goeldner und Offz. St. Haltenhoff werden der 9. zugeteilt. Ob. Lt. v. Hase (Paul) tritt wieder als Ord. Offz. zum R.St., Lt. v. Zigewig zur 2.

93

- 3. 11. 7 Uhr vorm. Rückmarsch des Regiments im Verbande der 5. G.I.Br. von Iedlnica nach Bocheniec. Das I. Iert nach 14 km Marsch von 11.30 vorm. ab mit Vorposten den Lososina-Abschnitt bei Bocheniec. Das II. schanzt nach 16 km Marsch von 12.45 nachm. ab auf den Höhen nordöstlich Malogoszez und besserk den Weg nach Wienksze. Das F. ist nach 18 km Marsch von 4 Uhr nachm. ab in Stellung nordöstlich Miercnice. O.U. R.St., II. und F. Mierenice; I. und M.G.K. Bocheniec.
- 4. 11. 7 Uhr vorm. Rückmarsch von Mierenice; nach Wengleszyn, 12 km. 8 Uhr vorm. erhält das Regiment Befehl, sich im Walde bei Feleksowka in zweiter Linie bereitzustellen. 5. G. R.z. F. besetzt die Höhen nördlich und östlich Wengleszun. Nachmiktags O.U.: R.St., I., F. und M.G.K. Wengleszyn; St. II., 5., 6. und 7. Zalefie-Wengleszyn; 8. zu" Tyniec.
- 5. 11. 7 Uhr vorm. Marsch von Oksa über Chycza auf Gut Chycza. Die 3. erhält den Auftrag, die Brücken über die Nida zwischen Naglovice und Oksa offen zu halten. Sie gräbt sich am Waldrand beim Forsthaus 2 km südlich Oksa ein, läßt den vorgehenden Feind auf 200 bis 300 m herankommen und empfängt ihn mit Feuer. Der Russe wird zum Halten

und zum Eingraben gezwungen. Erst als der Feind größere Massen entwickelt und die 3. in der Flanke zu fassen verfucht, zieht diese sich allmählich durch den Wald zurück und erreicht am Abend den Anschluß an

das Bataillon.

Das Regiment erreicht die Marschstraße vom 28. 9. bei Naglovice und stellt sich bereit: I. (ohne 3.) nordwestlich Naglovice; F. an der Höhe

östlich Chycza; II. mit der M.G.K. südlich Gut Chycza. Später O.U.: R.St. I. und MG. K. Moskarzew; II. Menkarzow; F. Hebdzie. Marschleistung 28 bis 30 km,

- 6. 11. 6.30 vorm. Marsch am Anfang des Gros der 3. G. I. O., in die Artillerie eingegliedert, von Moskarzew über Szezekoeiny —Pradla nach Kroczyce. O.U.: R.St., I. und II. Kroczyce; M.G.K. Kostkowice. Marschleistung 30 bis 35 km. F. fihert durch Vorposten am Bialka-Abschnitt bei Kostkowice.
- 7. 11. Marsch wie kags zuvor von Kroczyce über Kotowice nach Zarki. 12 Uhr mittags Bereitstellung hinter Höhe 423 nordöftlih Przewodziszowice. O.U.: R.St., II., F. und M.G.K. Zarki; I. Lesniow. Marschleistung 25 km. Einkreffen eines weiteren stärkeren Erfag- transportes.
- 8. 11. 6 Uhr vorm. Bereitstellung des Regiments hark nördlich Przewodziszowice. 1.10 nachm. werden die Unterkünfte vom Tage zuvor be-

94

- zogen. I. Vorposten: 1. bei Przewodziszowice, 2. bei Zawada. Keine Berührung mit den in den Waldftücken östlich Czlitachowa gemeldeten Kosaken.
- 9. 11. Ruhetag. Kirchgang. Für das I. übernimmt das II. die Vorpoften: 5. bei Lesniow, 6. und 7. bei Przewodziszowice, 8. bei Zawada. 7 Uhr nachm. wird alarmiert: Abmarsch des Regiments (ohne II.) nach Kozieglowy. 18 km Marsch. Das II. folgt dorthin 10 Uhr nachm. O.U. in Kozieglowy.
- 10. 11. 7 Uhr vorm. 35 km Marsch über Woischnik nach Tarnowitz. O.U. in guten Bürgerquarkieren und in der Infankerie-Baracken-Kaserne.
- 11. 11. Verladung und Essenbahnfahrt über Ostrowo nach Hohensalza.

Lage: Die 5.-u. 1. Armee ist im Anschluß an den rechten Flügel der 9. Armee (G. R. K)) zunächst hinter die Opatowka zurückgegangen und hal dort in den ersten Novembertagen kämpfend die linke Flanke der Dn, galizischen Front gesichert. Dann ist sie vom Feind stark bedrängt hinker den Nida-Abschnitt und von da weiter bis in die Höhe von Krakau zurückgegangen. Die ö.-u. Haupkarmee in Galizien ist vom San auf die Rarpathen und in den Raum um Krakau zurlickgewichen und bot die Festung Przemysl erneut ihrem Schicksal überlassen. Am 11. 11. steht der Russe vor dieser Festung.

Die 9. Armee ist mil ihren Hauptkräften von Stellung zu Stellung der russischen Dampfwalze' ausgewichen und in die ungefähre Linie halbwegs Krakau—Czenstochau Gegend südwestlich Sieradz zurückgegangen.")

) In welchem Umfange die aus strateg éen Gründen vom A O. K 9 für den Rückzug angeordneten Maßnahmen der Zerstörungen in dem aufgegebenen polnilchen Gebiet durchgeführt und von Erfolg gekrönt find, beweist ein zu ger Generalstabsbericht vom 17.11.:

"Nach den Kämpfen im Oktober auf den Straßen nach Warschau und Jwangorod, die durch unseren Sieg gekrönt wurden, begann der Feind den Rückzug zu seiner Grenze, wobei er schonungslos die Eisenbahnen und Chausseen zerstörte. Längs der Eisenbahnen sprengten die Deutschen die Bahnhöfe und die dazu gehörenden Gebäude in die Luft oder steckten sie in Brand und vernichteten alle Wassertinme, Wasserleitun gen und Weichen. An gewissen Kreuzungen sprengte der Feind die Schienen so vollständig daß für die Wiederherstellung der zerstörten Strede das Legen neuer Schienen erforderlich war, Ebenso sprengten die Deulschen alle Brücken, selbst die Heinften, von Grund aus, um dadurch ihre Wiederherstellung unmöglich und ihren Neubau notwendig zu machen. Auch auf den Chausseen wurden sämlliche Brücken ffr, Die Straße selbst wurde schachbrettartig auf der rechten und linken Seite aufgegraben oder gesprengt. Der Feind schlug die Telegraphenmasten um, zertrümmerte die Isolatoren und zerschnitt die Drähte. Alles dieses hielt unsere Verfolgung ernstlich auf, wodurch es dem Feinde gelang, auf dem linken Ufer der Weichsel allmählich aus unserem Aktionsgebiet herauszukommen und fid seinem Gebiet zu nähern

95

Verluste 26. 9. bis 11. 11.: tot: 7 Offz., 1 Fähnr., 179 U. u. M.; verwundek: 13 Offz., 1 San. Offz., 398 U. u. M.; vermißt 3 Offz., 1 Fähn., 15 U. u. M.

Trotz dieser großen Verluste und der bedeutenden Anstrengungen in einer vierwöchigen Offensive und in dem anschließenden 14tägigen Rückzug ist die Kampfkraft des Regiments ungebrochen. Ohne Gefechtsbewegungen hat es annähernd 800 km zurückgelegk. In schweren Kämpfen vor Nowo-Alekfandrija und Imwangorod und in heißen Gefechten bei Brzuza hat das Regiment Großes geleiftet, so daß es mit Stolz auf seine Heldentaten zurückblicken kann.

Neue große Ereignisse in Mittelpolen stehen dem Regiment bevor. —

3. Mittelpolen. 12. 11. 1914 bis 30. 1. 1915.

Allgemeine Lage: Seit 1. 11. ist Gen. Oberst v. Hindenburg Oberbefehlshaber aller deufschen Streitkräfte im Offen (Oberost), Gen. Ludendorff auch ferner sein Stabschef.

Durch den Rückzug der 9. Armee und der d.-u. Armeen und durch die Verfolgung des russ. Hauptheeres ist erneut für die Provinzen Pofen und Schlesien eine ernste Gefährdung eingetreten. Sie soll alsbald durch eine Offensive gegen den schwach gedeckten Nordflügel der russ. Hauptkräfte behoben werden. Unter Anlehnung an das linke Weichselufer soll mit allen verfügbaren Kräften der Flankenstoß in Richtung Lodz —Lowiez erfolgen. Unter ausgiebiger Verwerkung des vorkrefflichen deutschen Eifenbahnnetzes in den östlichen

Provinzen werden dazu die Masse der 9. Armee von der schles. Grenze und erhebliche Teile der 8. Armee aus Likauen in der Gegend von Thorn —Gnesen versammelk und dem neuen Oberbefehlshaber der 9. Armee, Gen. d. Kav. v. Mackensen, unterstelll. Vom G. R. K. bleibt nur die 3. G.I.D. bei der 9. Armee. Sie wird in die Gegend östlich Hohensalza abbefördert.

Die Verkeidigung Ostpreußens durch die beträchtlich geschwächke 8. Armee muß Mitte November in die befestigte Masurische Seen Angerapp-Skellung zurückverlegt werden. Die Lücke zwischen 8. und 9. Armee füllt der durch die Hauptreserven von Thorn und Graudenz etwas verftärkte Grenzschuz aus. Die Lücke zwischen der 9. Armee und den 6.-u. Armeen bei und nördlich Krakau schließen nokdürftig schwache deutsche Kräfte unter Befehl des Gen. d. Inf. v. Woyrsch, zu denen das Gen. Kdo. des G. R. K. mit der 1. G. R. D. gehört. Zur Verstärkung dieser Armeegruppe Woyrsch werden in die Gegend nördlich Czenstochau vier Ba. Infanterie- und zwei Kavallerie-Divisionen durch Oberschlesien vorgeschoben.

Dank der gründlichen Bahn- und Wegezerstörungen in Südpolen ist der Russe nur langsam gefolgt. Am 11. 11. steht er mit vier Armeen etwa in Linie Pinczow---Jendrzejow--Przedborz Lask. Uniejow, mit einem Kavallerie-Korps vor der Front in Gegend Warta, mit je einem Armeekorps zwischen Kolo-Kukno und bei Wloclawek fowie mit zwei Armeekorps und einer Kavallerie-Division nördlich der Weichsel. Diesen starken Kräften gegenüber wird der deutsche Flankenstoß nur mit fünf und einem halben Armeekorps und fünf Kavallerie-Divisionen geführt, die am 11. 11. aus der Linie Jarokschin Thorn zwischen Weichsel und Warthe vorbrechen. Vor der Front der 9. Armee gehen das K. K. v. Richthofen südlich der Weichsel auf Lubien und das K.K. v. Frommel südlich der Warthe auf Lodz vor. In mehreren heftigen, verlustreichen Gefechten am 12. und 14. 11. fowie am 15. 11. in der Schlacht bei Kutno wird der Auffe überall zurückgeworfen. Während das I. R. K. die Verfolgung der geschlagenen Teile der russ. 1. Armee in Richtung Lowiez übernimmt, drängt die Hauptmasse der 9. Armee über den Ner- und Bzura-Abschnitt auf Lodz nach. Sie zwingt die russ. 2. Armee zum Kampf in Linie Skrykow Aleksandrow Kazimierz mit der Front nach Nordwesten. In schweren Einzelkämpfen vom 17. 11. ab in der weiteren Umgebung von Lodz, in deren Verlauf die russ. 5. Armee zur Unkerstützung nach Norden schwenkt, feßt die 9. Armee den Angriff mit dem Erfolg fort, daß schon am 19. 11. der Ring um Lodz von Weft, Nord und Ost eng geschlossen iff. Im Osten dringt der linke Flügel der 9. Armee — dabei die 3. G.I.D. — umfassend bis in die Linie Brzeziny—Tuszyn südlich Lodz vor.

12. 11. Esenbahnfahrk. Ausladung für R.St., F. und M.G.K. in Hohensalza, für I. und IL. in Argenau. 10 bis 14 km Marsch in O. A.: R.St. und II. Ostburg; I. Deulschwalde und Reinan; F. und MER. Parchanie.

13. 11. Ruhetag.

Gefechksstärtze: 58 Offz. 2803 U. u. M. 6 M.G. 08.

Stellenbesehung am 13. 11. 1914. Regimenksstab. Komdr.: Oberstlt. Randt.

R. Adj.: Ob. Lt. v. Conta. Ord. Offz.: Ob. Lt. v. Safe (Paul).

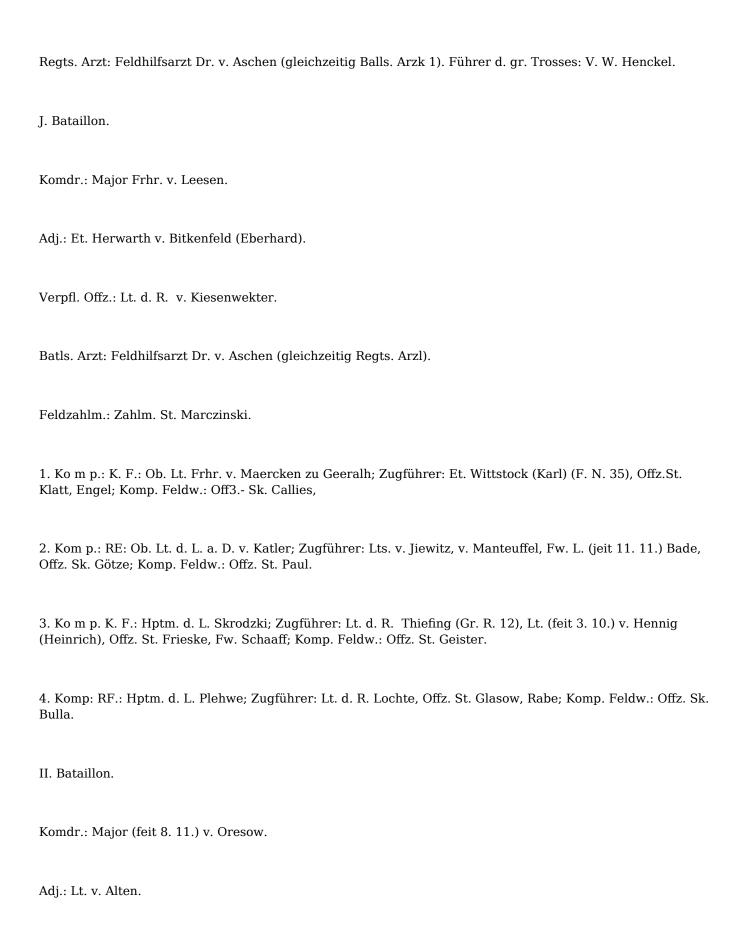

Verpfl.Offz.: Offz St. Raymond.

Balls. Arzt: Sk. Arzt d. N. Dr. Eicke; OU Git Schröder

Feldzahlm.: Zahlm. St. Schaerfe.

5. Kom p.: K. F.: Hptm. d. L. a. D. (feit 11. 11.) Dous; Zugführer: Ob. Lt. v. Chappuis, Lt. d. R. Meyer, Offz. Sk. Schmidt (May), Körner; Komp. Feldw.: Fw. Wolff.

6. Komp.: Ob. Lt. d. R. Schwedler; Zugführer: Lt. d. R. Dornfeld (I.R. 20), Ofsz. Sk. Schmidt (Seinrich); Komp. Feldw.: Fw. Aßmann.

7. Kom p.: K. F.: Ob. Lt. d. R. Warrelmann; Zugführer: Lt. d. R. Blew, Offz St. Lange, Weigand; Komp. Feldw.: Fw. Gummel,

8. Komp: KF.: Ob. Lt. d. R. Johann; Zugführer: Lt. Brunn (Eisenb. R. 3), Offz. Sk. Groß, Burmeister; Komp. Feldw.: Fw. Müller.

F. Bataillon.

Komdr.: Major (jeit 8. 10.) Roosen. Adj.: Ob. Lt. (seit 8. 11.) v. Gusovius. G. Gren. Ngt. B. z7

Verpfl.Offz.: Lt. d. R. Sadewasser (Viktor). Balls. Arzt: St. Arzt d. R. Dr. Dorsch. Feldzahlm.: Zahlm. St. Hansen.

9. Kom p.: K.F.: Ob. Lt. d. R. Bill; Zugführer: Lt. d. A. Goeldner, Offz. St. Haltenhoff, Fähnr. v. Schüß; Komp. Feldw.: Fw. Reiche.

10. Ro mp.: Chef: Hptm. Killmann; Zugführer: Lt. Furbach, Offz. St. Zohren (Karl), Malmgrén; Komp. Feldw.: Offz. St. Griegereit.

- 11. Komp.: Chef: Hptm. Frhr. v. Schleinitz; Zugführer: Lt. Mühry Den B. 9), Lt. d. L. Fritsche, Offz. St. Weichelt; Komp. Feldw.: Offz. St. Hohmann.
- 12. Ko m p.: Chef: Hptm. Landgraf; Zugführer: Lt. d. R. Thielemann (. R. 76), Koehne, Offz. Sk. Wannags; Komp. Feldw.: Offz. St. Großerk.

M.G.K.

- R.G.: Lt. v. Karstedt; Zugführer: Lt. v. Woedtke, V.F. Späte, Löscher; Komp. Feldw.: Fw. Peter.
- 14. bis 17. 11. Gewaltmärsche von 40 bis 45 km käglich bei Regenwetter, meist grundlosen Wegen und schlechken Unterkünften.
- 14. 11. 7 Uhr vorm. Vormarsch in der Vorhut der 3. G.I.D. von Freitagsheim über Papros—Bronislaw—Nadziejow—Piotrkowo. Nordwestlich Bronislaw Überschreitung der russ. Grenze. O.U.: RSt. und F. Gradowo; I. Zborowiec; St. II., 6. und 8. Lubsin; 5. Gradowek; 7. Tomislawice; M.G.K. Palczewo. Marschleistung durchschnittlich 40 km.
- 15. 11. 7.30 vorm. Vormarsch wie am 14. 11. von Tomislawice über Sompolno—Vabiak —Brdow. O.U.: R.St. und F. Lucynowo; I. Brdow; II. Mieczyslawow; M.G.K. Korzecznik. Marschleistung durchschnittlich 45 km. Fw. Lt. Bade 2. erkrankt zum Exf-Batl.
- 16. 11. 7.30 vorm. Vormarsch wie bisher von Korzecznik über Bierzwienna—Klodawa—Krosniewice. O.U.: R.St., II. und M.G.K. Pomarzany; I. und F. Krosniewice. Marschleistung durchschnittlich 40 km.
- 17. 11. 3 Uhr vorm. Vormarsch am Anfang des Gros der 3. G.I.D. von Krosniewice über Lencyca—Modlna. Dork krifft die Division nadmittags als Armeereserve ein. O.U.: R.St. Jasionka; I. Celestynow; St. II. und 5. Modlna; 6., 7. und 8. Grabiszew; F. Kotowice und Celestynow; M.. K. Katarzynow. Marschleiftung durchschnittlich 45 Km.
- 18. 11. bis 6. 12. Schlach bei Lod z. (Skizze 6.)
- 18. 11. 3 Uhr vorm. Vormarsch wie am 17. 11. von Celestynow über Bendkow— Strykow— Niefulkow 35 km nach Brzeziny.

Teile der Division freien bei Niesulkow neben der 41. I.D. ins Gefecht. Der Russe wird auf Lipiny zurückgedrückt.

3. G.I.D. wird dem XXV. R. K. (Gen. d. Inf. Frhr. v. Scheffer-Boyadeh unkerstellt, das über Brzeziny in Ridtung Piotrkow vorstoßen foll. Da der Kampf der 49. R.D. auf den Höhen südlich Brzeziny sich bis zum Abend hinzieht, ist der Vorstoß nicht mehr möglich. Unterkunft spät abends in Brzeziny. Südlich des Ortes finden harknäckige Kämpfe um die Unterkünfte Datt, besonders beim 5. 6.0.3.8. um Malczew.

19. 11. Kämpfe bei Karpin und Modlica. (Skizze 6.)

Lage: XX. A. K. (Gen. d. Art. v. Scholtz) und das verstärkte XXV. R. K. follen östlich und südöstlich Lodz die Linie Widzew.—Buliowiec Bendkow gewinnen und den Russen bis zur Straße Lodz—Tuszyn Monkoszyn zurüchdrängen. K.K. v. Richthofen soll in Gegend Piotrkow die Einkreisung des Feindes bewirken.

3. G.I.D. tritt 6 Uhr vorm, auf grundlosen Wegen in heftigem Schnee gestöber und dichtem Nebel von Brzeziny den Vormarsch über Witkowice-Borowo auf den Miazga-Übergang bei Karpin an. Das Regiment marschierk im Gros hinter dem 6. G. Feldart. R. in der Reihenfolge F. (ohne 9. und 11.), I., M.G.K., I. Die 9. bleibt zur Gefangenenbewachung, die 11. zur Besatzung und Troßbedeckung in Brzeziny zurück. Infolge der durch die Ungunst des Wetters unmöglichen Aufklärung greift der Feind die 3. G.I.D. aus der Richtung Jordanow, 7 km südwestlich Brzeziny, in ihrer rechten Flanke überfallartig an. Die 6. G.I.Br. wirft den Russen zurück und foli dann den Miazga-Übergang bei Bedon gewinnen. Der Divisionsftab marschiert unkerdessen mit der 5. G.I.Br. auf Karpin weiter, das F. in der Vorhut. Ohne Widerstand zu finden wird nach 12 km Marsch die Mitte des 6 km langen Dorfes Borowo erreicht. Dort schlagen aus der Richtung Kurowice schwere Granaten ein. Das Regiment entwickelk sich gegen den Feind, der die Höhen nördlich und südlich Bukowiec besetzt hat, F. rechts, II. links. Das 1. geht gegen den Karpiner Übergang vor, mit 2. und 3. in erster, 1. und 4. in zweifer Linie. Die Brücke ist nur schwach besetzt, aber gut verborgene Schützengruppen befeuern aus der Flanke die vorgehenden Kompagnien. Außerdem erhalten die Schügenlinien Granatfeuer, das keine Verluste hervorruft. Artillerie der Division nimmt Kurowice unter Feuer, auf deffen hohem Kirchkurm ein russ. Beobachkungsposten Dt, Die Kirche brennt bald, die feindliche Artillerie wird niedergekämpff, Die 2. und 3. gehen unterdessen bis zur Karpiner Brücke vor und nehmen diese noch vor Einbruch der Dunkelheit gegen 3.30 nachm.

191

im Sturm. Der fliehende Feind wird in westlicher Richtung verfolgt. Nach Durchsuchung des Dorfes Kurowice nach versteckken Russen, rückt das I. unter Sicherung durch die 3. über Brojce zunächst nach Wola-Nakowa vor, das in der Dunkelheit erreicht und durchsucht wird. 1., 3. und 4. gehen dann weiter auf Romanow vor und beziehen dort spät abends Vorposten, nachdem sich in Romanow noch zahlreiche Russen ohne Gegenwehr gefangen gegeben haben. 1. sicherk östlich der Straße Romanow— Wola-Rakowa, 3. das Gelände zwischen den nach Mola-Rakowa und Kalino führenden Straßen, 4. südlich an 3. anschließend das

Gelände bis zum Wege Romanow—Kalinko einschließlich. Die 2. ist nach Modlica zur Besetzung der dortigen Walborka-Brücke entfandt worden. Dort sind noch einige Häuser von Russen besetzt. Der kapfere Führer der 2., Ob. Lt. d. L. v. Katzler, fällt durch Bajonektstich in die Brust von einem tuff. Posten, als er verfucht mit Untffz. Carstensen in einem Haufe in der Dunkelheit Russen gefangen zu nehmen. Da die Belegung von Modlica stärker iff, als angenommen worden ift, zieht sich die 2. nunmehr unter Führung des Lie. v. Manteuffel unter Mitnahme von 56 Russen nach Romanow an das I. heran. F. und II. überschreiten während der Kämpfe des I. die Miazga nördlich Karpin. Am späten Abend beziehen Unterkunft: R. Sk, II. und M.G.K. in Palczew, F. (ohne 9. und 11.) in Wardzyn. Die 11. wird von der Division mit dem großen Troß nach Witkowice vorgezogen.

Lage: 6. G.I.Br. hat im Vorgehen auf Bedon Fühlung mit der 72. I. Br. bei Jordanow gewonnen und in hartem Kampf bis zum Abend den Russen gegen die Miazga zurückgeworfen. Sie kann aber dem Feinde den Übergang zunächst nicht entreißen. Die 3. G.I.D. Geht am Abend in zwei durch ein breites Waldgelände getrennten Gruppen beiderseits des sumpfigen Miazga--Abschnittes.

Das östlich der 3. G.I.D. von Brzeziny über Koluszki—Bendzielin vormarschierte XXV. R. K. hat fast kampflos die Gegend von Kruszow— Bendkow erreicht. In seiner linken Flanke sichert die 6. K. D. bei Baby gegen starken Feind.

20. bis 22.11. Kämpfeum Lodz.

20. 11. Gefecht bei Kalino — Rzgow. (Skizze 6.)

Lage: Während die 6. G.I.Br. in schwerem Kampfe und unter großen Opfern bis zum Abend den Bedoner Übergang gewinnt, greift die 5. G.I.Br. am Morgen den bei Rzgow gemeldeten Feind an.

Das II. geht 7.30 vorm. als Vorhut von Wola-Rakowa über Przypufta auf Huta-Wiskitska vor. Als der Feind im Anmarsch aus Richtung

102

Nzgow gemeldet wird, entwickelt sich das Bataillon beiderseits der Straße nach Rzgow und gewinnt 8 Uhr vorm. die Linie Tadzin —Westrand von Kalino. Die Artillerie der Vorhut feuert auf russ. Kolonnen. Unterdefjen besetzt die 2. in der linken Flanke die Wolborka-Brücke bei Modlica und hält sie mit einigen Verlusten gegen starke russ. Kräfte. Die 1. erreicht als linke Seitendeckung des II. den Südteil von Kalino; die 3. und 4. rücken nach Wola-Rakowa. Dort gliedert sich die 3. in die Marschkolonne der Feldarkillerie ein, während die 4. dem II. südlich der Straße Wola- Rakowa—Rzgow folgt. Später wird die 3. zur Sicherung schwerer Artillerie über Vw. Giemzow nach Posada enksandt. Nachdem die schwere Artillerie zwischen Stefanow und Pofada in Stellung gegangen ift, sichert deren Aufstellung die 3. bei Wandalin.

Gegen 10.30 vorm. greift der Russe aus Richtung Rzgow an. Zur Anterstüzung der bei Tadzin-Kalino im Kampf stehenden Teile des II. und I. werden 11 Uhr vorm. die 10., 12. und M.G.K. eingesetzt. In heftigem russ. Feuer gehen die 10. und 12. mit den M.G. entwickelt bis Kalino vor und besetzen das langgestreckte Dorf. Die 1. biegt ihren linken Flügel zurück. Im Verlaufe des schweren Kampfes fallen von der 1. 18 Tapfere und mit vielen braven Unteroffizieren und Grenadieren wird ihr kapferer Führer, Ob. Lt. Frhr. v. Waercken zu Geerakh, durch Bauchschuß verwundet. Trotz seiner schweren Verwundung führt er aber seine brave Kompagnie noch einige Zeit weiter. Als sich ein Grenadier um ihn bemühen will, ruft er ihm zu: "Nimm die Nase nach dem Feind, kümmere Dich nicht um mich. So trägt er durch fein mutiges Verhalten wesenklich dazu bei, daß seine Grenadiere krotz vielfacher Überlegenheit des Feindes und eintretenden Munitionsmangels tapfer aushalten, bis gegen 2 Uhr nachm. deutsches Artilleriefeuer einsetzt und Verstärkungen herankommen. Als die Kräfte des Ob. Lts. Frhr. v. Maercken nachlassen, wird er auf einer Zeltbahn nach Kalino getragen, wo er in der Nacht seiner Verwundung erliegt. Offz. St. Schmidt (Ma g) 5. fällt tapfer kämpfend durch Kopfschuß; Hptm. d. L. Dous, Führer der 5., Lt. d. R. Meyer 5. und Lt. Wittftock (Karl) 1. werden verwundet. Bei dem Versuch, jenseits des schmalen Dorfes Kalino Gelände zu gewinnen, erleidet die 10. starke Verluste. 2 Untffz., 9 Füsiliere fallen und mit weiteren kapferen Unteroffizieren und Füstlieren werden Hptm. Killmann, Chef der 10., St. Furbach und Offz. St. Griegereit verwundet. Offz. St. Klatt übernimmt zunächst die Führung der 1., Ob. Lt. v. Chappuis der 5.

2.45 nachm. wird der Angriff in Richtung Rzgow befohlen. 2.50 nachm. tritt das Regiment an. Es nimmt 4.10 nachm. Grodzisko, während die Artillerie den Feind unter Feuer hält. 5.30 nachm. geht das Regiment beiderseits der Straße Kalino—Rzgow weiter zum Angriff auf Nzgow vor. Teile des 5. G. Rz. F. folgen. 6.15 nachm besetzt das Regiment das vom Feind geräumte Rzgow. Die weitere Verfolgung des geschlagenen Feindes übernimmt die von Süden vorgedrungene 49. N. D.

Die 11. ist inzwischen von der Division mit dem großen Troß von Witkowice nach Karpin vorgezogen worden. Sie erhält dort Befehl, sich zum Regiment nach Rzgow heranzuziehen. Hptm. Frhr. v. Schleinitz beläßt einen Zug beim großen Troß und marschiert mit den beiden anderen Zügen über Kurowice nach Rzgow. Dort erhält er Befehl, während der Nacht bei Modlica gegen Süden zu sichern.

Gegen Mittag þat sich in die durch das siegreiche Vorgehen der 5. G.I.Br. abermals verbreiterte Lücke zwischen den beiden Brigaden der 3. G.I.D. die über Brzeziny—Karpin nach Wola-Rakowa vorgegangene 9. K. D. geschoben. Gegen den Rücken des der 6. G.I.Br. gegenüberstehenden Feindes über Struza—Szklanna angesetzt, steht sie im Gefecht gegen eine stark ausgebaute russ. Stellung südlich Zelikfin.

Der Schuß von Flanke und Rücken gegen den von Piotrkow anmarschierenden Feind ist der 50. R. D. und 6. K. D. westlich und südlich Bendkow übertragen. Zur Verbindung mit der 50. R.D., die von Süden vorgegangene russ. Kräfte nördlich Srock angegriffen hat, wird abends das II. des Regimenks unter Major v. Dreso w nach Tuszyn entsandt mit dem Auftrage, den Ork bis zum Einkreffen der 50. R. D. zu halten. Das Bataillon krifft gegen 9 Uhr nachm. dort ein und bezieht unter örtlicher Sicherung Unterkunft.

Am jpäten Abend gehen in Unterkunft: R.St., St. F. und 10. in Kalinow; I. und M.G.K. in Przypusta. 12. sicherk bei Stefanow, 11. bei Modlica.

- Lt. d. R. Thiesing übernimmt die Führung der 1.
- 5. G.I.Br. und 49. R. D. stehen nun im Rücken der östlich Lodz mit der Front nach Norden stehenden Russen. Diesen gegenüber liegt dort die 37. I.D. des XX. A. K.
- 21. 11. Lage: Nach Fliegermeldungen marschieren in den Yormittagsstunden starke russ. Kräfte von Lowicz auf Glowno gegen den Rücken des XX. A.R. nordöstlich Lodz. Von Papianice südwestlich und auf Tuszyn südlich Lodz gehen andere feindliche Kräfte gegen das XXV. R. K. vor. Aus Richtung Skierniewice erreicht ferner eine etwa 3 km lange russ. Infanteriekolonne 11 Uhr vorm. Jezow, 16 km östlich Brzeziny.

104

Zwischen 3 und 4 Uhr nachm. geht aus Richtung Glowno, 18 km nördlich Brzeziny, der Russe in mehreren Kolonnen gegen die Linie Skoszewy—Strykow zum Angriff gegen den Rücken und die linke Flanke des XX. A. K. vor und durchschneidek damit auch die rückwärkigen Verbindungen des XXV. R. K. und der 3. G.I.D. Eine gemischte Brigade des XX. A. K. tritt ihnen entgegen.

Nach dem Befehl des Generals Frhr. v. Scheffer soll von der 3. G.I.D. die 6. G.I.Br. Olechow angreifen, die 5. G.I.Br. auf Gorki Stare und östlich vorgehen. Die 49. RD. soll von Rzgow auf Choiny nach Norden vorstoßen und die 50. R.D. soll über Tuszun— Rzgow Anschluß an das Korps suchen.

Gefecht bei Wiskitno-Olechow (R.St., I., F. und M.G.K.). (Skizze 6.)

Gen. Lt. Litzmann geht mit der 5. G.I.Br. in zwei Kolonnen von Tadzin und Grodzisko nach Norden auf Wiskikno— Gorki Stare vor.

Das zur rechten Kolonne des Gen. Maj. v. Below gehörende Regiment (ohne II., 9. und 11.) sammelt sich nach unruhiger Nacht von 7 Uhr vorm. ab bei Tadzin. Dort begrüßt der beliebte Divisionskommandeur, Gen Lt. Litzmann, in seiner leuffeligen Ark die 1. mit den Worten: "Guten Morgen, Leib-Kompagnie! Ihr habt gestern Euere Sache gut gemacht; heute muß es noch beffer werden. Wir haben jetzt die Russen im Sack, wir wollen die Schlinge zuziehen, helft kräftig ziehen." Dem V.F. Klatt drückt er herzhaft die Hand und dankt ihm für die Tapferkeit der 1. gegen feindliche Übermacht. Dann geht es 8.45 vorm in der Reihenfolge I., M.G.K., F. (ohne 9. und 11.) über Wiskitno auf Olechow; die 3. am Anfang des Regiments hat die Marschsicherung. Da Wiskitno anscheinend vom Feinde schwach befeßt iff, entwickelt der Führer der 3., Hptm. d. L. Skrodzki, bei Posada je einen Zug beiderseits der Straße nach Wiskitno. Abreitende Kosakenpatrouillen werden unter Feuer genommen, dann wird der Vormarsch fortgesezt. Als die 3. 10.30 vorm. die Höhe 226 nördlich Wiskitno überschreifet, erhält sie aus Richtung Olechow heftiges Gewehrund Schrapnellfeuer. Lt. Her-warkh v. Bittenfeld (Eberhard), Adj. des I., wird am linken Fuß verwundet. Die 3. wird sofort ganz entwickelt und

arbeitet sich gruppenweise an den nicht fichtbaren Feind heran. Dieser hat sich fheinbar in Schützengräben vor Olechow eingenistek und befeuert die Kompagnie wirkungsvoll aus der linken Flanke, so daß beim Heranarbeiten Verluste eintreten. Erst als die 3. auf elwa 700 m an das Dorf herangekommen ist, sind russ. Schützengräben deutlicher wahrzunehmen. Die

105

Schützen der 3. liegen ziemlich frei im Gelände, da sie in dem hart gefrorenen Boden keinen Gebrauch von ihrem Spaten machen können. Teile der 4. schwärmen bald rechts neben der 3. in die Gefechkslinie ein. Das Feuer wird auf den Feind auf 700 m eröffnet, Die Häuserreihen von Olechow bilden einen nach Süden offenen stumpfen Winkel, dessen Schenkel je 2,5 km lang find. Die Artillerie feuert auf das Dorf, deffen mittlerer Teil nach wenigen Granaten brennt. Unterdeffen gehen die 1. und 2. und rechts neben Selen das III/ G. F. R. in breiter Front entwickelt gegen Olechow vor, während die 10. und 12. rechts gestaffelt über Budy-Wiskikskie folgen. Ein Zug der 12. nimmt 12 Uhr mittags stdwestlich Vw. Boleslawow Verbindung mit der 14. K. Br. An den Waldstücken, etwa 1,6 km nördlich Wiskitno und etwa 1,2 km vor Olechow, kommt das Vorgehen der 1. und 2. zum Stehen, weil der in Olechow stark verschanzte Feind weiteres Vorgehen verhindert. Beide Kompagnien graben sich ein. Troß heftigen Flankenfeuers und dadurch hervorgerufener stärkerer Verluste gelingt es der Tatkraft des umsichtigen Hpkms. d. L. Skrodz ki seine 3. bis an den Bachlauf, 400 bis 500 m vor Olechow, vorzuführen. Auch Teile der 4. haben unter ihrem entschlossenen Führer, Hptm. d. L. Pleh we, diesen Bach erreicht. Die nur etwa 200 m entfernten Russen werden von dorf unter lebhaftes Feuer genommen, dann dringen die wackeren Grenadiere der 3. und A. voran ihre kapferen Kompagnieführer, mit aufgepflanzten Bajonetten unfer dem Sfurmfignal der Hornisten mit Hurra in die russ. Schützengräben ein. Ein Teil der Besaßung flieht, der Rest wird niedergemacht. Jedoch stärkere russ. Infanterie in und hinter Häusern von Olechow eröffnet, als sie die kleine Zahl der Angreifer erkennt, heftiges Feuer auf diese, von denen viele der Besten kot oder verwundet dicht bei den Häusern liegen bleiben. Der kleine Rest wird zurückgeworfen. Als legte gehen der inzwischen durch Schulterschuß verwundeke Hptm. d. L. Skrodzki, Hptm. d. L. Plehwe und Untffz. Wittffok (Erich) zurück, um nicht in Gefangenschaft zu geraten. Rings um die Tapferen hageln aus Olechow russ. Geschosse, aber Hptm. d. L. Skrodz ki und seine Begleiter erreichen glücklich 1 km vor Wiskitno den Stab des I. und erffatten dort dem Bakaillonskommandeur, Major Frhr. v. Leefen, Bericht über den Kampf vor Olechow, der allein der 3. einen Verlust von 20 Toten gekostet hat. Auch der Führer der 4, Hptm. d. L. Plehwe, sowie die Zugführer der 3., Offz. St. Frieske und Feldw. Schaaff, werden bei diesen Kämpfen verwundet. Der durch Bauch- und Schulterschuß schwer verwundete Fw. Scha a f f wird erft nach drei-

106

tägigem Liegen auf dem Gefechtsfelde von russ. Pakrouillen gefunden und gelangt dadurch in russ. Gefangenschaft. Die gegen Abend auf den Höhenrand nördlich Budy-Wiskitskie zurückgenommene vordere Linie gräbt sich dort ein. Rechts neben dem III/ G. F. R. ist 2.45 nachm. die 10. und die M.G.K. jowie die von Modlica über Kalino eingetroffene 11. eingesetzt worden.

Während der Nacht verbleibt die 3. in Jendrzejow, die übrigen Kompagnien liegen bei Wiskitno. Der R.St. nächtigt in Budy-Wiskitskie. Ek. v. Zitzewitz übernimmt den Dienst des Adj. des I., Lt. v. Hennig (Heinrich) die Führung der 3. und Lt. d. R. Lochte die Führung der 4.

Das zur linken Kolonne gehörige 5. G. R.z. F. hat bereits 9.30 vorm. Juljanow erreicht und nach kurzer Artilleriewirkung Dombrowa westlich Olechow genommen. Infolge überlegener starker russ. Angriffe am Rachmittag aus der Richtung Lodz und Olechow, die zwar abgeschlagen worden find, werden nach Eintritt der Dunkelheit die weit vorgeschobenen Abteilungen des 5. G.R.z.F. auf die Höhen von Gorki-Stare in Höhe von Wiskitno zurückgenommen. Wit diesen hat das Regiment Verbindung hergestellt.

Kämpfe des U. bei Tus zyn. (Skizze 6.)

Die 49. R. D. kämpft am 21. 11. unter schweren Verlusten in der Umgebung von Rzgow gegen starke russ. Kräfte, die von Süden, Westen und Nordwesten die deutschen Linien zu durchbrechen suchen. In später Abendstunde bringt die 50. R. D. Unterstüßung. Diese hat im Verein mit dem II. des Regiments auf den Höhen nördlich Tuszyn russ. Angriffe von Nordwesten, Westen und Süden abgewiesen. Bei diesen Kämpfen hat die 5. stärkere Verluste gehabt. Ihr Führer, Ob. Et. v. Chappuis, ist leicht im Gesicht verwundet, bleibt aber bei der Truppe.

Da sich der Russe bereits mit Teilen zwischen beide Divisionen des XXV. RR. geschoben hat, rückt die 50. R.D. über Kalinko auf Rzgow. Das II. des Regiments bleibt zur Sperrung der Übergänge über die Wolborka bei Modlica und Ruta und gewinnt dort Anschluß an die von Bendkow auf Dalkow ausgewichene 6. K. D.

Auch in Brzeziny finden bereits Kämpfe gegen von Osten gekommene russ. Infanterie und Kavallerie Datt, Dort werden das mit fast 700 Yermundefen belegte Feldlazarett 4 der 3. G.I.D. und Teile der den Ort durchschreitenden Gefechtsstaffeln des verft. XXV. R. K. gefährdet. Der Tapferkeit und Unerschrockenheit des kags zuvor beim Sturm auf Kalino verwundeken Lts. v. Wißmann, 5. G.R.z.F., und einiger beherzter

107

tapferer Mannschaften ist die Befreiung des schon von den Russen befesten Lazarekts und die Säuberung von Brzeziny vom Feinde zu danken.

22. 11. Lage: Der Armeebefehl vom 21. 11. 9 Uhr nachm. für das XX. A. K. und die 3. G. I. O.: ein rücksichtsloser Offensive den östlich Lodz stehenden Russen zu vernichten", während das XXV. R. K. in Gegend Rzgow den Abmarsch anderer tuff. Kräfte nach Südosten verhindern foll, wird nicht durchführbar. Der bei Lodz hart bedrängte Russe erhält bekrächtliche Hilfe von außen. Von Ost und Süd rückt Unterstützung heran. Die Kraft des in Gegend nördlich Lowicz die linke Flanke der 9. Armee deckenden I. R. K. (Gen. Lt. v. Morgen) reicht nicht aus, die sich mehr und mehr verstärkende russ. 1. Armee dauernd von der 9. Armee fernzuhalten. Das XX. A. K. muß seine Stellung bei Nowosolna aufgeben und seine 37. I.D. gegen den über den Moszenica-Bach vorstoßenden Feind in Linie Moskule— Dobra zurücknehmen. Auch über Brzeziny dringt der Russe in südwestlicher Richtung auf Adamow vor. Teile der im Kampf südlich Wionczyn stehenden 72. I. Br., die nun auch von Norden aus dem großen Walde westlich Adamow

angegriffen werden, werden dem Feinde entgegengeworfen. Nach schwerstem Kampf kann die 72. I. Br. in der Abenddämmerung auf Wola-Rakowa abziehen.

Der 6. G. 3. Br. gelingt es, aus der Linie Andrespol-Wisniewa- Gora das Dorf Feliksin zu stürmen.

Kämpfebei Olechow (R.St., I., F. und M.G.K.). (Skizze 6.)

Die 5. G.I.Br. kämpft am 22. 11. um den Besiß von Olechow. Das Regiment verstärkt morgens seine Stellungen nördlich Wiskikno. 11.35 vorm. wird der Angriff auf Olechow befohlen. Mittellinie der 5. G.I.Br. Vw. Wiskitno— Punkt 210 südlich Olechow; westlich dieser Linie greift das 5. G.R.z.F., östlich davon das Regiment (ohne II.) und das III. G. F. R. an. Im Angriffsstreifen des Regiments geht westlich des Weges Wiskitno—Olechow das III/ G. F. R., östlich dieses Weges das F. mit der M.G.K. vor. Das I. folgt hinter dem rechten Flügel des F. Rechts neben dem F. befindet sich die 14. K. Br. Beim Vorgehen erhält das Regiment starkes Artilleriefeuer, durch das viele Verluste eintreten. Als das F. heftiges Flankenfeuer erhält, wenden sich die 12. und die zur Yerstärkung rechts der 11. eingesetzte 2. gegen diesen Feind. Et. d. L. Fritsche 11. und Offz. Skt. Großerk, Feldwebel der 12. geraten verwundet in Gefangenschaft. Die 2. weist den Angriff eines russ. Bakaillons ab und schreitet selbst zum Sturm. Sie nimmt 200 Russen gefangen und erbeutet ein M.G. 3 Uhr nachm. werden auch die 1. und 4. eingesetzt. Artillerie wird in die vordere Linie vorgezogen, um den

Angriff weiter vorzukragen. Der Skurm auf Olechow soll aber erst nachts erfolgen. Bei Eintritt der Dunkelheit ist jedoch der Südwestteil des Dorfes jhon im Befig des 5. G. R.z. F. Befonders das F. hat stärkere Verluste erlitten. Außer 14 gefallenen kapferen Unteroffizieren und. Füsilieren sind zahlreiche Leute verwundet.

Während dieser schweren Kämpfe der 5. G.I.Br. um Olechow haben auch die 49. R. O. und die anschließenden Teile der 50. N. D. ernste Kämpfe nördlich des Waldes nordwestlich Tuszyn, beim Gut Gospodarz westlich Rzgow, bei Skarowa Gora und auf den Höhen von Gorki Stare nördlich Rzgow zu überstehen. Diese Höhen nimmt der Russe nach wiederholtem Ansturm am Abend. Er folgt aber nur langsam bis halbwegs Miskitno.

Kämpfe des I. bei Modlica—Kalinko. (Skizze 6.)

Das an der Wolborka die 50 R.D. sichernde II. des Regiments wird zunächst nur mit Artillerie vom Feinde bekämpft. Pioniere sprengen frühmorgens die Wolborka-Brücke südlich Modlica. 8 Uhr vorm. werden bereilgestellt: 8. unter Ob. Lt. d. R. Johann im Ostausgang von Modlica, 6. unter Ob. Lt. d. R. Schwedler zwischen Modlica und Kalinko hinter Höhe 197 1,5 km nordwestlich Modlica. Gegen Mittag sichern 5., 7. und 8. die Artillerie am Ostausgang von Kalinko. Nachmiktags greift auch russ. Infanterie bei Modlica an. Am Südrand von Kalinko wird eine Stellung ausgehoben und bei Einbruch der Dunkelheit vom ganzen II. und einer Pionier-Romp. befegt. Am späten Abend wird das II. an den Südausgang von Kalino zurückgezogen.

Lage: Südlich Dalkow ist dem Feinde der Übergang über die Wolborka gelungen. Die 6. K. O. ist vor beiderseits der Miazga nach Norden vorstoßenden überlegenen russ. Kräften auf Wardzyn—Kurowice ausgewichen. Die bei Brzeziny stehende Abteilung der 9. K. O. ist am Nachmittag vor starken russ. Kräften nach Südwesten zurückgegangen. Munitions- und Verpflegungsnachschub sowie Abbeförderung der Perwundeken und Gefangenen über Brzeziny ist unterbunden. Eine völlige Einkreisung der dem General Frhr. v. Scheffer unterstehenden Truppen steht bevor. Sie muß durchbrochen werden, wenn niht bedeutende deutsche Streitkräfte in russ. Hand fallen sollen. Gegen 7 Uhr nachm. erhält General Frhr. v. Scheffer im Hauptquartier Huta- Wiskitska nachstehenden Funkspruch des A. O. K.: "Neuer Feind angreift XX. A. K. über Brzeziny und Skrykow. XXV. R. K. löst fidh bei Dunkelheit vom Feinde und rückt hinter den Miazga-Abschnitt. Morgen Angriff Brzeziny zur Entlastung XX. Korps und Wiedergewinnung

109

eigener rickwärfiger Verbindungen. 3. G.I.D. mit Teilen 41. I.D. deckt Abzug. H. K.K. 1 ist frei zu machen und rückt in Gegend Bendkow zur völligen Unterbrechung russischer Zufuhr über Piotrkom— Wolborz."

Der Rückzug nach Osten muß haupksächlich auf der Straße über Karpin und den dortigen Miazga-Übergang erfolgen. Bereits am Rahmittag hat die Straße zwischen Brojce und Karpin unter russ. Artilleriefeuer aus Richtung Dalkow gelegen. Bei Bedon ist der Miazga-Übergang infolge der Vorgänge bei der 72. I. Br. dem Feinde preisgegeben worden.

Für die Haupfteile der 3. G.I.D. steht noch ein Übergang zwischen Karpin und Bedon südöstlich Bukowiec zur Verfügung.

Es follen: 50. R. D. 9 Uhr nachm. über Wardzyn—Karpin nach Laznowska-Wola aufbrechen, die bei Dalkow stehende russ. Kavallerie zurückdrängen und den Übergang des übrigen Korps sichern;

- 49. R. D. 10 Uhr nachm. auf der Straße Rzgow— Wola-Rakowa— Karpin —Borowo Brzeziny abmarschieren und mit Inf. und Art. möglichst die Brücke bei zu' Bukowiec benußen;
- 3. G.I.D. mit Teilen der 41. I.D. nicht vor Mitternacht antreten, Flankensicherung südlich Vedon vorlegen, über Bukowiec marschieren und die Übergänge in Linie Bedon—Karpin sperren;
- H. K.K. 1 mit 6. K. D. den Übergang der 50. und 49. R.D. nach Süden und Westen decken und mit 9. K. D. jenseits der Miazga nach Osten und Norden aufklären.
- 23 bis 25. 11. Durchbruch nach Brzeziny. (Skizze 6.)

23. 11. Der Rückmarschbefehl gelangt erft spät nachts an alle Befehlsstellen. Die gesamte Infanterie liegt in unmittelbarer Gefechtsberührung mit dem Feinde. Das Regiment (ohne I. und 9.) erhält 1 Uhr vorm. Befehl, sich unter dem Schutz des III/ G. F. R. unauffällig vom Feinde loszulösen und 3.30 vorm. den Marsch über Kurowice —Karpin anzukreken. Die Loslösung vom Russen vor Hlechow gestaltet sich sehr schwierig, weil ein großer Teil der Leute vor Übermüdung fest schläft. Nach allgemeiner Näumung geht Hptm. Frhr. v. Schleinitz mit seinem freuen Feldwebel Hohmann die Stellung des Bataillons ab und bringt noch etwa zwanzig Mann mit, die anderenfalls dem Feinde in die Hand gefallen wären.

L und MG. K. werden dem Major Reinhard, Führer des 5. G.R.z.F., unterstellt, der vom Divistonskommandeur in Wiskitno den Aufkrag erhalten hat, mit zwei Bataillonen (3./5. G.R.z.F., I./ G. G. R. 5), der Eskadron v. Seiten des G. N. Ul. R. und der II./6. G. Feldart. R. südlich

nn ---

Wardzin die Flanke nach Süden zu sichern und der Division später als Nachhut zu folgen. Nach langen, schweren Kämpfen, ohne Ruhe und Verpflegung, marschierl diese Abteilung Reinhard in kalter Nacht über Miskitno—Kalinko und erreicht gegen 9 Uhr vorm. Wardzin. Das 8. (ohne 9.) erhält, nachdem es sich nach 2 Uhr vorm. bei Wiskilno gefammelt hat, Befehl, mit der 1./Lehr-Inf. R. die Bedeckung des Trosses, der Kolonnen und der etwa 4000 Gefangenen zu übernehmen. Alle Verwundefen der 5. G.I.Br. vom Olechower Schlachtfelde, 550 an Zahl, werden von der San. K. 3, unter Leitung des unermüdlichen St. Arzt Dr. Stier, versorgt und auf Fahrzeugen aller Ark mitgeführt. Es herrscht eisige Kälte und schneidender Wind. Die ermüdeten Leute können keine Verpflegung erhalten. Erst 7 Uhr vorm. erreicht die Nachhut dieser Marschkolonne, bei der sich mehrere Abteilungen der 3. G. Feldart. Br. befinden, die Straße nach Karpin bei Vw. Giemzow, wo mehrere Rolonnen halten müssen. Gen. Lt. Litzmann befindet sich bei der Nachhul. Sein tatkräftiger Generalstabsoffizier, Hptm. v. Wulffen, greift ein und bringt die Marschkolonnen wieder in Bewegung.

Artilleriefeuer aus Richtung Dalkow und Laznowska-Wola erzwingt bei Kurowice längeren Halt der Marfhkolonne Die 6. K. D. südlich Kurowice und die 9. K. O. auf dem östlichen Miazga-Ufer decken den Karpiner Übergang. Erft von 10 Uhr vorm. ab überschreitet die Kolonne der 3. G.I.D. bei zu' Bukowiec die Miazga, gedeckt durch zwei Batterien sowie die von der Abteilung Reinhard zurückgezogene M.G.K. des Regiments und die M.G.K. des 5. G.R.z.F. auf dem Westufer.

Die 6. G.I.Br. löst sich nach 2 Uhr vorm. bei Feliksin unbemerkt vom Feinde und geht, ebenfalls unter Mitführung sämtlicher Verwundeter, über Andrespol-Bulowiec durch eine vereifte Furt der Miazga auf Gora-Zielona zurück. Dort stößt die Vorhut auf den Russen, der nach mehrstündigem Kampf in den Wald nach Norden zurückgeworfen wird.

Die 49. R.D., bei ihrer Vorhut der kommandierende General Frhr. v. Scheffer, setzt sich gegen Mitternacht in Marsch von Rzgow über Mola-Rakowa—Karpin. Die 50. R.D. — bei ihr das II. des Regiments

— marschierk über Kalino—Wardzyn-Karpin. Auch diese Divisionen führen etwa 1400 Verwundeke mit.

Die 6. und 9. K. D. als Nückenschutz nach Süden und Osten belassend, hat General Frhr. v. Scheffer die ihm unterffellten drei Infanterie- Divisionen nun nach Norden auf Brzeziny in Marsch gesett, und zwar die 50. N. O. über Bhf. Rokiciny—Chrusty Nowe, die 49. R. O. durch Borowo, die 3. G.I.D. durch den Wald westlich Borowo auf Galkow.

111

Die Abteilung Kunowski der 41.3.D., die bei Bedon gekämpft hat, folgt als Reserve des Gen. Kdos. hinter der 50. R.D.

Mit Tagesanbruch stößt der Russe überall auf Nachhuten. Im Norden hält die 6. G.I.Br. bei Gora Zielona die Höhen von Bukowiec, im Süden steht die gemischte Abteilung Reinhard der 5. G.I.Br. bei Wardzyn und im Westen wehrt die Nachhut der 49. R. D. gegen Rzgow den Russen ab.

Bei Wardzyn kommt in den Morgenstunden russ. Infanterie bis auf 800 m an die Truppen des Majors Reinhard heran. Dann hält das Feuer der zur Täuschung des Feindes auf breitem Raum entwickelten Feldhaubitz-Abteilung des Majors Diez den Russen zurück. Dieser versucht sich in dem gefrorenen Boden einzugraben. Ohne Schwierigkeit löst sich die Abteilung Reinhard gegen Mittag vom Feinde los, als sie den Rückzugsbefehl des Gen. Lks. Litzmann erhält. Sie geht langsam über Kurowice zurück. Der Russe folgk ihr in größerer Entfernung.

Während die 6. G.I.Br. bei Gora Zielona gegen russ. Kräfte im Walde nördlich des Ortes kämpft, steht seit 7.30 vorm. die Vorhut der 49. R. D. am Eisenbahndamm nördlich Borowo bei Höhe 229 bstlich Galkow im heißen Kampf gegen von Norden, Offen und Westen vordringende, stark überlegene russ. Kräfte. Ruff. Kavallerie attackiert in Flanke und Rücken der Vorhuk, russ. Artillerie beschießßt die Marschstraße, dazwischen prasselt heftiges M.G.-Feuer. Der eben erst eingetroffene Divisionskommandeur, Gen Lt. Waenker v. Dankenschweil, fällt. Drei schwache Bataillone gehen zur Anterstützung der Vorhut weftlich Borowo vor. Sstlich Borowo folgen zwei Bataillone über Chrusty Stare. Grp gegen 5 Uhr nachm. nähern sich diese Unterftügungen dem Eisenbahndamm, den die schwache, stark zusammengeschossene Vorhut nicht halten kann. Die 50. R.D. — bei ihr das II. des Regiments — fritt erst gegen Mittag von Laznowska-Wola zum Angriff in Richtung Pszanowice an. Das II. geht mit der 8., 6. und 7. in vorderer Linie, mit Anschluß rechts an das R.I.R. 231, links an die östlich Borowo vorgehenden beiden Bataillone, vor. Die 5. folgt hinter der Mitte. 2.30 nachm. erhält das Bataillon aus dem Walde nördlich Chrusty Stare Feuer. Es schreitet zum Angriff, bei dem Feldw. Lt. Lange 7. mit einigen Grenadieren der 7. fällt und Offz. St. Weigand 7. u. a. verwundet wird. Der Feind weicht zurück. Weiter östlich erreicht das R. I. A. 229 3.30 nachm. den Bahndamm östlich Ruzyca. Durch immer neue russ. Kräfte aus Richtung Zakowice —Psganowice wird die 50. N. O. in die Verteidigung gedrängt, und als der Feind bei Dunkelheit erneut

stürmt, zurückgedrückt. Das II. sammelt sich im Walde zwischen Punkt 211 am Wege Chrusty Stare — Vorowo und dem Ww. nördlich Chrusty Skare.

Zwischen dem Gen. Kdo. des XXV. R. K. und der 3. G.I.D. besteht am Vormittag keine Verbindung. Nach einem 1.15 nachm. beim Gen. Kdo. durch Funkspruch eingehenden Befehl des A. O. K. soll das XXV. R. K. noch am 23. 11. Brzeziny erreichen. Auch das XX. A. K., deffen linker Flügel in Linie MoskuleDobra— Swendow zurückgeschwenkkt fei, soll in Richtung Brzeziny angreifen. General Frhr. v. Scheffer befiehlt darauf, "mit allen Mitteln anzustreben, heute noch mit der vordersten Infankerie Brzeziny zu erreichen, auf alle Fälle den Mroga-Abschnilt zu überschreiten."

Ohne Kennknis von den Ereignissen bei der 3. G.I.D. befiehlt Gen. Frhr. v. Scheffer 845 nachm. für den 24. 11.: "Angriff wird forigefeßt, Eisenbahn ist 6 Uhr vorm. zu überschreiten. Es greifen an: 50. R. O. scharf rechts umfassend Richtung östlich Brzeziny, 49. R.D. auf Brzeziny, 3. G.I.D. Nichkung westlich Brzeziny."

Gen.Lt. Litzmann hat inzwischen als erstes Marschziel für seine Infanterie den Nordrand des großen Waldes von Galkow bestimmk. Gegen Mittag treten die 6. G.I.Br. und links daneben Teile des 5. G.R.z.F. durch den mit dichtem Unterholz bestandenen 3 km breiten und 6 km fiefen Kiefernwald zum Angriff gegen den von sibirischen Truppen besetzten Bahndamm von Borowo an. Im Oichicht des Waldes leistet der Feind heftigen Widerstand, wird aber zurückgedrückt. 1 Uhr nachm. trifft das F. (ohne 9.) und die 1. Lehr-. R. mit dem großen Troß, den Trains, Kolonnen, den zahlreichen, keils auf den Fahrzeugen mitgeführten, teils marschierenden Verwundeken und den von der 11. bewachten Gefangenen bei Gora Zielona ein. Alles hält dicht östlich des Ortes. Von Nordwesten her aus der Richkung Andrespol feuerk russ. Artillerie auf Gora Zielona, im Norden ist stärkerer Feind soeben erst zurückgeworfen und von Westen und Süden drängt der Feind nach. Die Lage ist äußerst gespannt. Im Hinblick auf die gefahrvolle Lage der Masse der Infanterie seiner Division faßt Gen. Lt. Litzmann den schwerwiegenden Entschluß, ohne Rücksicht auf die östlich von ihm kämpfenden Divistonen des XXV. R. K. mit den Hauptteilen seiner Infanterie durch den großen Wald nach Norden auf Brzeziny durchzubrechen. Infolgedessen tritt 2.30 nachm. auch die inzwischen eingetroffene Abteilung Reinhard von Gora Zielona an. Sie gelangt kämpfend bis zu dem 500 m südlich des Eisenbahndammes laufenden Waldweg, wo sie sich mit dem im heftigen Feuer ftehenden 1/5. G.R.z.F. vereiniat.

113

3 Uhr nahm. — die Bataillone des Majors Reinhard sind eben erst im Waldesdickicht verschwunden — greifen plötzlich sibirische Schützen vom Wald nordwestlich Gora Zielona die Flanke der Art. Abt. Ruhstrat des 6. G. Feldart. R. an. Sie nehmen die Batterie auf dem rechten Flügel und richten heftiges Feuer auf die beiden anderen Bakterien. Während diese mit herumgerissenen Geschützen gegen die verloren gegangene Batterie feuern, nimmt die 1./Lehr-I.R. diese Batterie mit Hurra wieder. Gleich darauf kauchen dicht östlich Gora Zielona am Waldrande neue Lammfellmützen auf. Etwa 200 bis 300 Sibirier greifen mit rasendem Feuer die Kolonnen und Trains der 3. G.I.D. an, die in große Berwirrung geraten. Die schnell eingesetzte 12. des Regiments wirft den Feind in den Wald zurück. V.F. Koffler 12. wird dabei u. a. leicht verwundet.

Kurz darauf, gegen 3.30 nachm., begibt sich Gen. Lt. Li mann mit seinem Stabe in den Wald, um persönlich den Kampf am Bahndamm zu leiten. Da der Wald nach den letzten Erfahrungen noch nicht frei vom Feinde iff, erhält die 12. des Hptm. Landgraf Befehl, mit zwei Zügen die Bedeckung des Divisionsftabes zu übernehmen.

Den Schutz der auf Brzeziny vorbrechenden Truppen der 3. G.I.D. nach rückwärts übernimmt Gen Maj. Graf v. Schweinitz, Komdr. der 3. G. Feldart. Br., mit seinen drei Abteilungen Feldartillerie, den beiden M.G.K. der 5. G.I.Br. sowie dem schwachen F. des Regiments (obne 9. und zwei Züge 12). Die 1./Cehr-I.R. hat inzwischen Befehl erhalten, den Anschluß an ihr Regiment zu fuchen.

Mit einbrechender Dunkelheit entwickelt sich südlich des Babndammes im Walde von Galkow die Maffe der Infanterie der 3. G.I.D. zum Sturm. Das 5. 6.0.3.8. nimmt den Bahndamm, während der in breiter Front aus Galkow heraus ausgeschwärmt angreifende Feind von Teilen des I. des Regiments mit dem Bajonett zurückgeworfen wird. Langsam bröckelt die feindliche Linie ab und das Feuer der kapferen Grenadiere verwandelt das Zurückgehen des Feindes in Flucht. Zahlreiche gefallene Auffen bedecken auf kleinem Naum das Kampffeld, aber auch das I., insbesondere die 2., hat schwere blutige Verluste erlitten. Lt. d. R. v. Riefenwetter, Verpfl.Offz. des I., wird von rufi. M.G. am Waldrand bei Galkow, die von der 4. späker genommen werden, am rechten Fuß verwundet.

Gen. Lt. Litzmann stürmk mit gezogenem Degen an der Spitze der 1/ppi. B. 28 nach Wirkung einer mitgeführken Batterie von einer Waldblöße aus mit seinem Stabe den tief gelegenen Bahneinschnitt am Bahn-

114

wärterhaus von Galkow. Nach Besetzung von Galkow und Ordnung der Verbände befiehlt er um 7.25 nachm. im Hühnerstall des Bahnwärkerhauses: "Weitermarsch nach Brzeziny; nach Erstürmung der Stadt Befehlsempfang am Markt im alten Divisions-Stabsquartier vom 18. November." So muß trog größter Übermüdung die nun schon seit Tagen ohne Ruhe und Raft kämpfende und marschierende Truppe weiter vorwärts. Der Vorteil der Überraschung muß ausgenutzt werden. Der Russe darf sich nicht wieder zu neuem Widerstand ordnen. Der wichtige Straßenknoten Brzeziny im Rücken des dem XXV. R. K. gegenüberliegenden Feindes muß möglichst schnell gewonnen werden.

Während dieser bedeutungsvollen Ereignisse hat am späten Nachmittag Major Roosen Befehl erhalten, mit der 10. und einem Zuge der 12. nach Borowo zu marschieren und dort die Bedeckung der beiderseits Borowo mit der Front nach Süden stehenden Haubitz-Abteilung zu übernehmen. Teile der 10. sichern bei Gora Zielona und den bergang auf zu' Bukowiec. Die 11. bewacht die Gefangenen. 9 Uhr nachm. erhält Gen. Maj. Graf v. Schweinitz in Borowo den Befehl des Divistons-Kommandeurs zum Nachziehen der Artillerie und der Kolonnen bis Galkow. Er befiehlt 11 Uhr nachm. den Abmarsch für 12 Uhr Mitternacht von Gora Zielona auf Galkow.

24. 11. Am späten Abend des 23. 11. haben die Hauptteile der In. fanterie der 3. G.I.D., dabei das I. des Regiments unter Major Frhr. v. Leesen, den kühnen Nachtmarsch durch den Feind hindurch auf Brzeziny angetreten. Als hervorragendes Beispiel marschierk kroß der ungeheueren Anstrengung der 65jährige Gen Lt. Litzmann mit seinem Stabe zu Fuß bei der Spitzenkompagnie. Fester Wille vermag viel. Toktmüde schleppen sich in bitterer Kälte die hungernden und frierenden Leute in dunkler Nacht vorwärks. Vom Westausgang von Galkow wird am östlichen Waldrand entlang querfeldein ohne Weg und Steg über gefrorene Sturzäcker hinweg nach Norden auf Galkowek—Walczew marschierk. Das 5. G. A. 3. F. geht

entwickelt gegen das erhöht liegende und stark besetzte Dorf Galkowek voraus. Ohne Schuß wird das nicht durch Posten gesicherke Dorf erreicht. Die ahnungslos in den Häusern schlafenden Sibirier werden unsanft aus dem Stroh geholt und zu Gefangenen gemacht, Während das 5. G.R.z.F. Galkowek vom Feinde säubert, marschieren die Garde-Füsiliere und Garde-Grenadiere weiter. In stockfinsterer Nacht geht es vorwärts über das Gefechts feld des 5. G.R.z.F. vom 18. 11. bei Malczew. In diesem Ort werden weitere Gefangene gemacht. Auf den Höhen südwestlich Brzeziny wird

Le Hedi Sp dr ah Lehen A ae lee

115

E

3 Uhr vorm. aufmarschierk. In größter Stille werden in breiter Front Schützen entwickelt, die gleichzeitig von Süden und Südwesten in die in der Tiefe liegende Stadt eindringen sollen. Man erwartet ernstlichen Widerstand. Jeder weiß, worauf es ankommt. Aller Nerven sind auf das äußerste gespannt. Mit enkladenen Gewehren wird angetreten. Schlafende feindliche Außenwachen werden mit dem Bajonett niedergemacht. So erreicht die tapfere Infanterie ohne Schuß die ersten Häuser der Stadt, in der es ein erstauntes Wecken gibt. In die nachtschlafende Stadt kommt bald Bewegung. Türen und Fenster splittern von den Kolbenschlägen preußischer Garde-Infanterie, dann verrichten in den Häusern die Bajonette der Garde-Grenadiere und Garde-Füstliere blutige Arbeik. Ein Häuserkampf entwickelt fih. Wer sich nicht ergibt, wird niedergemacht. Beim weiteren Vordringen wird in den Straßen der Stadt, besonders in der Nähe des Marktplatzes, mit dem zähen Feinde schwer gekämpft. Verluste treten auch auf Seite der Gardekompagnien ein. Dann verstummk allmählich der Gefechtslärm. Der Befehl ist ausgeführt, Brzeziny ist erstürmt. Auf dem mit russ. Troßwagen vollgestopften Marktplatz wird 5 Uhr vorm. von Gen. Lt. Litzmann der Befehl zum Übergang zur Ruhe gegeben. Nur wenige Russen sind entkommen, unter ihnen das of. Gen. Kdo. des IV. sibirischen AR. unter Zurücklassung seiner angespannten Fahrzeuge. Eine Radfahrerpatrouille wird nach Chrusty Stare zum Gen Kdo. XXV. N. K. entsandt, mit der Meldung von der erfolgten Eroberung von Brzeziny und mit Befehl für Gen. Maj. Graf v. Schweinitz.

Im Ostteil der Stadt haben sich noch entkommene russ. Kräfte gehalten. Die 4. hat den Auftrag, den Ostausgang von Brzeziny zu sperren. Ihr Führer, Lt. d. R. Lochke, ist in der Dunkelheit gerade beschäftigt, Wachen und Posten wegzuschicken, als ein russ. Wagenzug kommt. Unmittelbar vor dem Offizier will ein Munitionswagen vorüber. Als er gegen den Himmel die russ. Pudelmütze erkennt, fährt dem Russen blitzschnell das Bajonett in die Rippen, um zu verhindern, daß auf geringe Entfernung die russische Pistole aufbligt. Nach kurzem Kampf mit den von ihren Fahrzeugen heruntergesprungenen Russen erbeutet die 4. elf Munitionswagen. Plötzlich erscheint in der Nähe der Kompagnie ein Reiter, dessen Umrisse sich scharf abheben. Ein zweiter, ein dritter Reiter kauchen auf. Eine stärkere Kosakenpatrouille, die sich auf ihren kleinen, gewandten Pferden vorsichtig nähert. Als die Reiter auf etwa 150 m heran find, befiehlt Lt. d. R. Lo hte Feuer. Eine Salve kracht, dann fallen noch einzelne

Schüsse. Als ob die Erde die Reiter verschlungen hat, ist alles verschwunden. Als es Tag wird, werden zehn herrenlose Pferde von Grenadieren der 4. eingefangen.

Nach kurzer Ruhe von einer Stunde fliegen wieder Kugeln und Granaten in den Strafen von Brzeziny. Alles wird alarmiert, neuer Kampf enkwickelt sich in dem Straßengewirr gegen ftarke russ. Kräfte, die in der Morgenfrühe von Süden und Osten kommen.

Als die Kolonne des Gen. Maj. Graf v. Schweinitz 12 Uhr Mitternacht am Ostausgang von Gora Zielona abmarschieren will, wird gemeldet, daß im Walde zwischen Gora Zielona und dem Eifenbabndamm südlih Galkow wieder russ. Infanterie in Stellung ift. Der Feind hat die durch den Durchbruch der Infanterie des Gen. Ls. Ligmann geschaffene Lücke wieder geschlossen. Gen. Maj. Graf v. S h w e iniß befiehlt daher mit den schwer beweglichen Kolonnen außerhalb des Waldes an Borowo entlang auf Galkow zu marschieren. Als vorgesandte Kavallerie- Patrouillen vom Bahndamm und aus der südlich der Bahn gelegenen Häusergruppe "zu" Gallow starkes Feuer erhalten, wird der Weitermarsch erst für Tagesanbruch befohlen. Frühzeitig wird sämtliche verfügbare Infanterie, d. h. die 10. unter Lt. Müh ry und ein Zug der 12. des Regiments sowie eine aus Versprengken zusammengestellte dritte Kompagnie, vorgezogen, um mit Unkerstützung der Artillerie den Beck befegfen Bahndamm südlich Galkow zu nehmen. Unter Führung des Majors Noosen werden die drei Kom. pagnien im Walde zum Angriff gegen den Bahndamm in Richtung "zu" Galkow entwickelt. Die Batterien des 5. und 6. G. Feldart. N. östlich und westlich von Borowo unferffügen das Vorgehen des Balls. Roosen, von dem ein Zug bei Gora Zielona den Übergang bei Bukowiec weiter sperrt. Eine Bakterie auf Höhe 213 am Südende von Borowo schützt den Rücken. Auf dem westlichen Miazga-Ufer schanzt der Russe und feuert mit Infanterie und Artillerie auf Gora Zielona und Borowo. Die 11. bleibt westlich Borowo zur Bewachung von etwa 6000 Gefangenen zurück. Von vorn von tuff. Feldartillerie, von rückwärks von russ. schwerer Artillerie und von links von russ. Feldarkillerie und In. fanterie beschossen, ist es für die schwache 11. außerordentlich schwierig, die Massen der Gefangenen in dieser ernsten Lage zusammenzuhallen. Ein russ. Offizier bittet den Hptm. Frhr. v. Schleinitz die Gefangenen aus dem Feuer herauszuführen. Dieser kröstet den Russen mit den Worten: "Gedulden Sie sich noch ein Weilchen, es dauert nicht mehr lange, aber heraus kommen wir." Reichlich ungläubig sieht der

117

Russe den Hauptmann an. Wäre ein schneidiger, entschlossener Mann unter den Gefangenen gewesen, dann wäre es dieser Maffe von Gefangenen nicht allzu schwer gewesen, das Bewachungskommando von etwa 130 Gewehren zu überrumpeln.

Nordöstlich Borowo stehen Teile der 49. R. D. bis Ruzyca, von diesen östlich ist das II. des Regiments im Walde südlich Ruzyca angriffsbereit. Ostlich des I. soll die 50. R. D. vorgehen. Bald nach 8 Uhr vorm. geht das schwache Batl. Roosen auf zu" Galkow vor. Als die Schützen in Höhe des Ww. südlich zu' Galkow anlangen, erhalten sie heftiges Artillerie- und Infankeriefeuer aus nördlicher und nordöstlicher Richtung und starkes Flankenfeuer aus Waldstücken bei zu" Galkow. Unter wirksamstem Feuer der kühn weit vorfahrenden Feldbatterien der Garde- Artillerie und mit vorzüglicher Unterstützung des Feuers der M.G. wird nach mehrstündigem Kampf die russ. Stellung bei ju" Galkow genommen, der Feind zurückgeworfen oder gefangen genommen. Einige Verluste treten bei dem heftigen Kampf ein. U. a. wird Offz. St. Johren (Karl) 10. leicht verwundet. Die M.G.K. unter Führung des Lts. v. Karstedt liegt während des Gefechts bei den kleinen viereckigen Waldstücken westlich Borowo flankierend gegen sibirische Schützen bei zu" Galkow

und hinter dem Bahndamm; später liegen die MG. auch in den Dachgeschossen der Häuser von Borowo dicht an der Bahn. In zu Galkom setzt sich das Ball. Roosen zunächst fest. Weiteres Vorgehen ist vorläufig ausgeschlossen. Russisches Arfillerie- und flankierendes M.G. Feuer von halbrechts und halblinks ruft Verluste hervor. Die Feldbatterien folgen bis dicht hinter die Schügenlinie, teils fahren sie fogar vor dieser auf und feuern in die russ. Slellungen. Allmählich hat Major Roosen bis auf einen Zug alles eingeseßt. Nach vier- bis fünfstündigem Feuergefecht gelingt es vom rechten Flügel aus Gelände zu gewinnen. Lt. d. R. Thielemann 12. wird dabei mehrfach verwundet, Etwa 2.30 nachm. zeigen sich beim einde rückläufige Bewegungen. Das hart bedrängke Bakl. Roosen geht nun auf der ganzen Linie zum Angriff über, stürmt gegen 3 Uhr nachm. den Bahndamm und wirft den Feind in den Wald zurück. 250 Gefangene werden eingebrachk. Als die ersten rückgängigen Bewegungen beim Feinde erkannt find, treten die Kolonnen usw. auf Galkow an. Das Gett, Roosen folgt späler als Nahhut. Von Bukowiec her feuert der von Süden nachdrängende Russe mit Artillerie auf die

legten Teile der marschierenden Kolonne des Gen. Maj. Graf v. Schweinitz.

Unkerdessen gehen beiderseits der Straße Borowo— Pszanowice die Linien der Divisionen des XXV. R. K. gegen Höhe 229 nördlich Borowo und den davor liegenden Bahndamm in schwerstem Feuer von vorn und von Galkow sowie in Flanke und Rücken aus der Richtung von Bukowiec her beschossen vor. Die beiderjeitS der Eisenbahn Rokiciny— Koluszki vorgehende 50. R.D. schwenkt nach links ein, als gemeldet wird, daß der Feind vor der 49. R. D. noch hält. Auf dem linken Flügel liegt mit dem R.I.R. 229 das II. des Regiments auf den Höhen westlich Zakowice. Weitere Infanterie liegt nördlich bei Koluszki, Front nach Westen, dahinter Feldarkillerie und schwere Artillerie. Abt. Kunowski der 41. I. OD. geht nördlich Bhf. Koluszki auf Lisowica gegen den Rücken des Feindes vor. Bei diesen Kämpfen wird der Kommandeur des II., Major v. Dresow, durch Halsschuß schwer verwundet. Da auch der Führer der 7, Hptm. d. R. Warrelmann, leicht verwundet ift, übernimmt Ob. Lt. d. R. Johann zunächst die Führung des II.

10 Uhr vorm. erhält Gen. Frhr. v. Scheffer durch die vom Gen. Lt. Litzmann entsandte Radfahrerpatrouille, die ihren schwierigen Auftrag durch die russ. Linien hindurch mit größtem Geschick ausgeführt hat, in Chrusty Stare die Meldung, daß die 3. G.I.D. mit ihren Hauptkräften 4 Uhr vorm. Brzeziny genommen bot, Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die frohe Bolschaft durch die Kampflinien der schwer ringenden Truppen. Ihr Angriffsgeist wird dadurch neu belebt.

Nach überwältigender Wirkung der Artillerie gegen die russ. Artillerie, dann gegen dichte russ. Schützenlinien, flüchten die feindlichen Massen ungeordnel in Richtung Brzeziny. Höhe 229 nördlich Borowo und Pszanowice werden genommen. Der weichende Feind läuft nun den Truppen des Gen. Lts. Litzmann bei Brzeziny in die Arme. Dort hat sich in den weiteren Vormittagsstunden folgendes ereignet: 9 Uhr vorm. kauchen auf den Höhen nordwestlich der Stadt mehrere Marschkolonnen auf, die gerade die Straße nach Strykow in nordöstlicher Richtung überschreiten. Aufklärung ergibt, daß es Teile der 6. G.I.Br. unter Gen. Maj. v. Friedeburg find, der mit diesen nach Erstürmung des Bahneinschnitts bei Galkow am Abend vorher bis zum Nordrand des Waldes von Galkow durchgestoßen und ohne Kenntnis des Divisionsbefehls in der Morgendämmerung bei Galkowek vor überlegenen russ. Kräften nordwärks an Wikkowice vorbei ausgewichen ist. Gegen Mittag werfen die Truppen des Gen. Lts. Litzmann den Feind östlich Brzeziny auf Przeclaw zurück. Das II.). G.R.z.F. nimmt das südlich Brzeziny gelegene Vw. Swienta Anna. Auch bei diesen Kämpfen ist das I. des

"VE

119

... □m— — a

Regiments erfolgreich beteiligt. So gelingt es dem ersten Zuge der 4. aus seiner Stellung in einem Straßengraben etwa 30 Fahrzeuge wirksam unter Feuer zu nehmen, so daß wiederholte Versuche der Russen, zu entkommen, vereikelt werden. Später bricht der Versuch einer russ. Batterie sich in Sicherheit zu bringen, im Feuer der 4. zusammen. Als der vor dem XXV. R. K. weichende Feind sich Brzeziny nähert, nehmen ihn die vier Geschütze bei den Truppen des Gen. Lts. Litzmann südlich Brzeziny unter wirkfames Feuer. Der General pflanzt eigenhändig auf der höchsten Kuppe den schwarz-weiß- roten Divisionswimpel auf. Bei seinen Truppen herrscht unendlicher Jubel. Der Russe soll jeben, wer in seinem Rüden steht. In völliger Auflösung laufen die Russen, viele schon mit erhobenen, waffenlosen Händen in die sichere Gefangenschaft. Gegen 4 Uhr nachm. erscheinen am Horizont die Anfänge der Divisionen des XXV. R. K. Dahinter folgen der Troß, die Kolonnen, Trains, Perwundeten und Gefangenen der 49. R.D. über Chrusty Stare—Zakowice und die der 3. G.I.D.über Galkowek—Witkowice. 5 Uhr nachm. trifft Gen. Frhr. v. Scheffer in Brzeziny ein. Er begrüßt den heldenmütigen Kommandeur der 3. G.I.D., Gen Lt. Litzmann, mit den Worten: "Ih beglückwünsche Sie zu Ihrem Siege von gestern, der allein meinem Korps Rettung und Erfolg ermöglicht hat. Ich danke Ihnen dafür."

Das II. krifft 5.30 nachm. in Brzeziny ein und erreicht dort wieder den Anschluß an das Regiment. Das Batl. Roosen erreicht erst 9.30 nachm. Witkowice und übernimmt dort die Sicherung nach Süden. Die beiden Züge der 12., die lags zuvor beim Divisionsstab mit auf Brzeziny vorgegangen sind, gewinnen nun auch wieder den Anschluß an das Regiment.

Die stolzen Erfolge sind auch an diesem schweren Kampftage mit ernsteren Verlusten verbunden. Außer den bereits Genannten befinden sich unter den Verwundeten Fahnenjunker Mommsen, sowie die Nes. Offz.Asp. Böhmeke, Do pp und Fischer (Ulrich).

Hptm. Frhr. v. Schleinitz, der seine Gefangenen persönlich beim Divisionsftabe zur Stelle meldet, wird mit großem Erstaunen empfangen. Man hat anscheinend an sein Kommen nicht mehr geglaubt. Er erhält Befehl, mit den Gefangenen nach Polik, 2,5 km nordwestlich Brzeziny, zu marschieren. Die bis dahin in Form eines Vierecks zusammengehaltenen Gefangenen werden nordwestlich Brzeziny zur Marschkolonne ausemandergezogen. In der Dunkelheit wird der Marsch fortgesetzt. Aus der Marfhrichtung wird M.G. Feuer hörbar, dem Klange nach

russisches, ein unangenehmes Gefühl. Etwa 600 m vor Polik fieht man Biwakfeuer und dichtes Menschengewimmel. Hptm. Frhr. v. Schlei nig läßt halten und entsendet eine Patrouille zur Klärung dieses Bildes. Die Patrouille kommt nicht wieder. Eine zweike wird entsandt, die nach etwa 15 Minuten zurückkommt und meldet: "Alles Russen, Herr Hauptmann, aber alles Gefangene. Es sind 3000 Gefangene des XXV. N. K."

Da die Bataillone des Regiments seit dem Abbruch des Kampfes bei Olechow in der Nachk vom 22. zum 23. 11. getrennt verwendet worden find, befindet sich der R.St. während des Rückzuges zunächst beim F., dann beim II.

25. 11. Lage: Der Durchbruch nach Brzeziny hat den Anschluß an das XX. A. K., deffen linker Flügel nördlich Strykow starken russ. Kräften gegenübersteht, noch nicht bewirkt. Auch gegen den rechten Flügel des XX. A. K. bei Moskule Stare richtet der Russe heftige Angriffe. Zwischen Strykow, das am 24. 11. Teile des XX. A. K. genommen haben, und Brzeziny besteht noch eine 15 km breite Lücke. Für den 25. 11. ist der 3. G.I.D. Tiefulkow, dem XXV. R. K. Glowno als Marschziel befohlen, während das XX. A. K. über Skrykow vorgehen und den Anschluß an die 3. G.I.D. bei Sierznia gewinnen soll. Bevor die fechtenden Truppen aber den weiteren Rückmarsch antreten können, ist der viel Zeit erfordernde Abschub des Trosses, der Kolonnen und Trains sowie der Verwundeten und Gefangenen zu decken. Für den Rückmarsch ist der 3. G.I.D. die Straße Brzeziny—Strykow zugewiesen.

Das F. (ohne 9. und 11.) marschiert 7 Uhr vorm. von Witkowice nach der Igl. nordöstlich Brzeziny und vereinigt sich dort mit der 11. zur Abbeförderung von 11500 Gefangenen, 4 Geschützen und zahlreichen M.G. Mit zwei Eskadrons Drag. N. 10 wird der Marsch über Tadzin— Niesulkow—Strykow nach Anielin fortgeseczt.

Kämpfe östlich Lipiny (R. S k., L I. und M.G.K.). (Skizze 6.)

In Brzeziny wird gegen 6 Uhr vorm. der Vormarsch starker russ. Kräfte von Lodz auf Lipiny gemeldet. Das Regiment (ohne F.) nimmt 7 Uhr vorm. etwa 3 km westlich Brzeziny eine Bereitstellung mit der Front nach Westen: I. und M.G.K. nördlich der Straße Brzeziny Lipiny, II. südlich dieser Straße bei Gut Paprotnia. Als gegen Mittag starke feindliche Schügenlinien, denen Kolonnen folgen, beiderseits der Straße auf Lipiny vorgehen, besett das I. mit der M.G.K. den westlichen Waldrand nördlich Punkt 216 an der Straße Brzeziny—Lipiny. Die 8. sicherk bei Gut Paprotnia: die linke Flanke. Das II. (ohne 8.) ist

Reserve in dem Maldftück nördlich der Straße. Nördlich vom Regiment bei Polik ist das 5. G.R.z.F., Feldarkillerie ist in Stellung östlich Polik, schwere Artillerie bei Höhe 230 westlich Brzeziny. 1 Uhr nachm. greift der Russe an. Durch Infanterie- und M.G.-Feuer wird der Angriff zum Stehen gebracht. Auf efwa 1200 m Entfernung gräbt sich der Feind ein. Gegen 6 Uhr nachm. erhält das Regiment Befehl, sich vom Feinde loszulösen und auf der Strafe Brzeziny—Strykow auf Niefulkow zu marschieren. Als Teile des Regiments die Südspitze des Waldes nordöstlich Polik erreichen, hat kurz zuvor ein russ. Überfall auf dort in Stellung stehende Batterien stattgefunden. Zwei Kompagnien des G. F. N. retten die Bakterien und werfen den Feind zurück. Infolge des rasenden Feuers der überfallenen Bakterien gehen die Gespanne der dahinker stehenden Protzen und Staffeln durch. Sie überrennen die sich in der Nähe sammelnde M.G.K. des Regiments, wobei u. a. Lt. v. Woedkke und Offz. St. Aßmann verletzt werden. Ein M.G. geht verloren, wird aber später in einem Graben wiedergefunden. I. und II. (ohne 8.) stellen sich bereit, um weitere Überfälle des Feindes zu verhindern. Auf dem späteren Marsch nach Niesulkow übernehmen sie den Schutz der Arfillerie. 10.30 nachm. wird der Marsch über Tadzin Dombrowka angetreten. Die 8. erreicht der Befehl, Gut Paprotnia zu räumen, erst etwa 10.30 nachm. durch den Adjutanten des II., Lt. v. Alten, da Melder die Kompagnie nicht gefunden haben. Beim Austritt aus dem Gutspark wird halblinks der Anfang einer großen russ.

Marschkolonnegesichtet, die in nächster Entfernung von einer Höhe herabsteigt. Nach lebhaftem Feuer der nach links eingefhwenkten Kompagnie, wodurch der Feind zum Halten veranlaßt wird, löst sich die 8. vom Feinde los. Als sie einen Hügel überschreitet, werden noch einige Schüsse auf die Kompagnie abgegeben. Lt. v. Alten wird durch Vauchschuß schwer verwundel, drei Mann werden vermißt. Erst gegen 12 Uhr Mitternacht erreicht die Kompagnie unfer ihrem umsichkigen Führer, Ob. Li. d. R. Johann, wieder den Anschluß an das Regiment.

26. 11. bis 17. 12. Stellungskampf bei No wo stawy östlich Strykow. (Skizze 6.)

26. 11. Das Regiment (ohne F) erreicht erst im Laufe der Nacht nach 12 km Marsch Nowostawy und bezieht dort Unkerkunft. Die 1. sicherk das Div. St. Qu. im Bw. Orzelki nordwestlich Nowostawy. Frühmorgens nimmk das Regiment eine Verkeidigungsstellung am Südostrand von Nowostawy, rechts an die 6. G.I.Br., links an das 5. G. R. I. F. angelehnt.

Vom F. bleiben der St. und die 12. in Anielin, während die 10. und 11. 9 Uhr vorm. die Gefangenen nach Ozorkow weiter begleiten. Infolge der eingetretenen Verluste und Erkrankungen während der Kämpfe um Lodz und während des Durchbruchs nach Brzeziny sind in der Führung der Bataillone und Kompagnien nachstehende Anderungen eingetreten: II.: Führer: Hptm. Landgraf, 1. t. d. R. Thiesing (zusammen mit 3.),

- 2. Lt. v. Manteuffel,
- 3. Lt. d. R. Thiesing (zusammen mit 1.), 4. Lt. d. R. Lochte,
- 5. Ob. Lt. v. Chappuis,
- 6. Lt. d. R. Blew,
- 10. Lt. Mühry,

12. Lt. Brunn, Adj. I.: Lt. v. Zitzewitz, Verpfl. Offz. I.: Offz. St. Henckel, Adj. II.: Lt. d. R. Dornfeld, Verpfl. Offz. F.: Offz. St. Schröder. Lage: Im Laufe des 26. 11. ist die Schließung der großen Lücke zwischen dem XX. A.K. und dem I. R. K., Dellen rechter Flügel bei Zduny nordwestlich Lowicz steht, gelungen. Die 3. G.I.D. hat mit dem linken Flügel des XX. A. K. Fühlung bei Sierznia. Anschließend an die 3. G.I.D. hat das XXV. N. K. den Mrozyca- und Mroga-Abschnitt bis Sopel beseßt. An dieses Korps schließt das KK. v. Richthofen an. Die Front der 9. Armee ist damit wieder geschlossen. Der Oberbefehlshaber der 9. Armee, Gen. d. Kav. v. Macken sen, erläßt folgenden Armeebefehl:

"Das XXV. R. K., die 3. G. I. O., Teile des XX. A. K. und H. K.K. 1 haben unter schwierigsten Verhältnissen den Rückzug vom 23.—25. November ausführen müssen. Wenn dieser Rückzug sich nicht nur glatt vollzog,



123

rer

"In tagelangen schweren Kämpfen haben die mir unterstellten Armeen die Offensive des an Zahl überlegenen Gegners zum Stehen gebracht. Seine Majestät der Kaiser und König, unser Allerhöchster Kriegshert, hat diesen von mir gemeldeten Erfolg durch nachstehendes Telegramm zu beankworken geruht:

"An Generaloberst v. Hindenburg.

Ihrer energievollen, umsichtigen Führung und der unerschütterlichen, beharrlichen Tapferkeit Ihrer Truppen ist wiederum ein schöner Erfolg beschieden gewesen. In langem, schwerem, aber von Mut und treuer Pflichterfüllung vorwärts gekragenem Ringen haben Ihre Armeen die Pläne des an Zahl überlegenen Gegners zum Scheitern gebracht. Für diesen Schutz der Ostgrenze des Reiches gebührt Ihnen der volle Dank des Vakerlandes. Meiner höchsten Anerkennung und Meinem Kaiserlichen Dank, die Sie erneut mit Meinen Grüßen Ihren Truppen aussprechen wollen, will Ich dadurch Ausdruck geben, daß Ich Sie zum Generalfeldmarschall befördere. Gott schenke Ihnen und Ihren sieggewohnken Truppen weitere Erfolge.

Wilhelm, I. R."

Ich bin fott darauf, diesen höchsten milikärischen Dienstgrad an der Spitze solcher Truppen erreicht zu haben. Eure Kampfesfreudigkeit und Ausdauer haben in bewunderungswürdiger Weise dem Gegner große Verluste beigebracht. Über 60 000 Gefangene, 150 Geschütze, gegen 200 Maschinengewehre sind wiederum in unsere Hände gefallen. Aber vernichtet ist der Feind noch nicht. Darum weiter vorwärts mit Gott für König und Vaterland, bis der letzte Russe besiegt am Boden liegt. Hurra!

Hauptquartier Ost, 27. November 1914.

Der Oberbefehlshaber. v. Hindenburg, Generalfeldmarschall."

An Gen. d. Kav. v. Mackensen fendet Seine Majeftät der Kaiser und König folgendes Telegramm:

"Die neunke Armee hat unter Ihrer bewährken, sicheren Führung in schweren, aber von Erfolg gekrönten Kämpfen sich von neuem unübertrefflich geschlagen. Ihre Leistungen in den verflossenen Tagen werden als leuchtende Beispiele für Mut, Ausdauer und Tapferkeit der Geschichte erhalten bleiben. Sprechen Sie das Ihren vortrefflichen

Truppen mit Meinem Kaiserlichen Danke aus, den Ih dadurch zu betätigen wünsche, daß Ich Ihnen den Orden pour le merite verleihe, dessen Insignien Ich Ihnen zugehen lassen werde. Gott sei ferner mit Ihnen und unseren Fahnen. Wilhelm. R."

Gen. d. Kav. v. Mackensen gibt dieses Telegramm durch einen Armeebefehl bekannk mit dem Hinzufügen: "Ich freue mich, meinen heldenmütigen Truppen eine solche Anerkennung zur Kenntnis bringen zu können. Das Verdienstkreuz gilt der ganzen neunten Armee."

Auch die Generale Frhr. v. Scheffer und Litzmann werden von Seiner Majeftät mit dem Orden pour le mérite ausgezeichnet. Der Kommandeur der 3. G.I.D. richtet am 30. 11. folgenden Tagesbe fehl an die Division:

"Seine Majeftät der Kaiser hat die Gnade gehabt, mir den Orden pour le mérite zu verleihen. Ich habe Seiner Majestät telegraphiert, daß es die tapferen Truppen der Division find, die eine so hohe Auszeichnung wirklich verdient haben. Euch, meine Kameraden, sage ich hiermit meinen warm empfundenen Dank. Hallek weiter aus! Unser Leben gehört dem Vaterlande und unserem geliebten kaijerlichen Herrn. Das Meinige außerdem der von mir geführten und geliebten 3. Öarde-Infanterie-Division. Treue um Treue. Litzmann."

In dem erst am 1. Dezember veröffentlichten Heeresbericht nennt die Oberste Heeresleikung die herrlichen Erfolge "eine der schönsten Waffenkaten des Feldzuges".

- 27. 11. Die 10. trifft wieder in Anielin ein. Die 11. führt die Gefangenen allein weiker. Die 1. bezieht Unkerkunft in Nowostawy.
- 28. 11. St. F. und 10. marschieren 5 Uhr nachm. über Strykow nach Nowostawy. Die 10. löst gegen Abend die 12. ab, die rechts neben dem I. in vorgeschobener Stellung bei Niesulkow liegt. Lt. Brunn, Führer der 12., wird in Stellung im Gesicht verwundet. Offz. St. Beckmann übernimmt die Führung der 12.
- 29. 11. 3 Uhr vorm. greift der Feind am rechten Flügel der 10. vorbei die Nachbarkruppen der 6. G.I.Br. bei Lipka an, das bereits geräumt worden iff. Der Auffe stürmt das brennende Dorf. Die 10. wird bis in Höhe des I. zurückgenommen, die 12. wird auf den rechten Flügel gezogen. Major Roosen übernimmt den aus dem I. und Teilen des 8. beftehenden linken Abschnitt. Alle Schühengräben werden verstärkt. Bis gegen 10 Uhr vorm. herrscht dichter Nebel. Heftiges russ. Artilleriefeuer liegt am ganzen Tage auf der Stellung. Die 10. wird 8 Uhr nachm. durch die 12. abgelöst.

Die 9. krifft 8.30 nachm. wieder beim F. ein. Die Kompagnie ist am 20. 11. von Brzeziny mit etwa 3000 Gefangenen über Strykow nach Lenczyca marschiert und ist dort bis zum 26. 11. früh geblieben. Am 26. 11. ist sie nach Abgabe der Gefangenen mit einem größeren Pferdetransport nach Piontek marschiert. Am 29. 11. früh marschierk die Rompagnie nach Abgabe der Pferde über Strykow nach Nowostawy und bleibt nach Eintreffen zunächst dort in Reserve.

In der Stellung des Regiments werden Unkerstände und Laufgräben angelegt. Zum Schuß gegen die Kälte werden Feldöfen eingebaut.

Zu dem in der zweiten Hälfte des November 1914 neu aufgestellten 5. G. Feld-J. B. kreten nach Wiederherstellung von erlittenen Verwundungen oder Krankheiten: Major v. Gärtner als Kommandeur, Lt. Graf v. Sponeck als Adj., Hptm. v. Keifer als Komp. Führer sowie die Lts. v. Bollenstern und v. der Ehevallerie (Kurt). Dieses Bataillon tritt später als II. Bataillon in den Verband des R. I. N. 262, zu dem Anfang Februar 1915 auch Spkm. v. Negelein nach Wiederherstellung von seiner Verwundung als Komp. Führer kommandierk wird.

1. 12. Gefechtsstärke: 26 Off, 1332 U. u. M., 6 M.G. 08.

Verluste 11. bis 30. 11.: tot: 4 Offz., 157 U. u. M.; verwundet: 22 Offz., 534 U. u. M.; vermißt: 149 U. u. M.

- 2. und 3. 12. Die Stellung wird weiter ausgebaut und die Unterstände in den Schüßengräben werden verbesserk. Die Schanzarbeit in dem tief gefrorenen Boden ist schwierig. Von der 1. zeichnen sich unter Führung des Gefr. Meisterknechk die Grenadiere Bä hre, Müller und Hoffmann bei einer nächtlichen Erkundung der russ. Stellung im feindlichen Feuer besonders aus, indem sie eine zuverläffige Meldung über die Besetzung eines russ. Grabens bringen.
- 4. 12. Zur Feststellung der ungefähren Stärke des gegenüberliegenden Feindes wird im Laufe des Nachmittags beim I. gegen die russ. Stellung vorgefühlt. Es enkspinnt sich ein kurzes Gefecht, während dessen die beiderseitigen Artillerien heftig feuern. Offz. St. Wikkstock (Erich) 4. nimmt mit einer Gruppe einen Schützengraben, muß jedoch wegen stark flankierenden Feuers unter Verlusten zurückgehen und wird selbst am Kopf verwundet. Auch die Gruppen der Ulffz. Bockelmann und Blum der 1. zeichnen sich bei dieser Unternehmung durch entschlossenes Vorgehen im tuff. Feuer hervorragend aus. Erst in der Dunkel. heit Können sie unbehelligk mit zwei verwundeken Kameraden zurückkehren.

Die 11. trifft wieder beim Regiment ein. Die Kompagnie hat die Gefangenen über Ozorkom—Lenczyca—Dombie—Kolo bis Ronin geführt. Sie hat im Anschluß an die Kämpfe bei Lodz in elf Tagen, darunker nur einen Ruhetag, 192 km zurückgelegt. Hptm. Frhr. v. Schleinig übernimmt die Führung des II., Hptm. Landgraf wieder die der 12.

Lage: Inzwischen sind Verstärkungen für die 9. Armee im Anmarsch. 1. I. O., III. N. K. und XIII. Al. K. greifen auf dem äußersten Nordflügel der Armee nördlich vom I. R.K. ein; II. A. K. und 48. R.D. verstärken den Südflügel. Unter diesem Druck räumk der Russe am 6. 12. Lodz und geht hinter die Miazga zurück. Die heißumstriktene Stadt Lodz ist damit im Besitz des deutschen Heeres! Vor dem linken Flügel der 9. Armee von Skoszewy ab hält der Russe noch stand. Nachdem auch südlich der 9. Arme auf der übrigen deutschösterreichischen Front in Polen und Galizien Angriffe begonnen haben, erhält der Noröflügel der 9. Armee wieder Bewegungsfreiheik.

14. 12. Zur Feststellung der russ. Grabenbefagung käuscht das I. nach voraufgegangener Artilleriewirkung mit Tagesanbruch einen Angriff vor. Ob. Lt. d. R. Johann, Führer der 8., wird dabei an der rechten Hand verwundet. Lf. d. R. Koehne übernimmt die Führung dieser Kompagnie.

Unter Führung des Hpfms. d. R. Güssow vom E. B. trifft ein stärkerer Ersatztransport beim Regiment ein. Durch 2 Offz. St., 30 Antffz. und 920 Mann, diese meift Kriegsfteiwillige, erhält das Regiment eine willkommene Verstärkung. Dieser Transport ist mit der Eisenbahn bis Monkwy südlich Hohensalza und von dort mit einer Schmalspurbahn bis Koryka gefahren. Unker schwierigen Marschverhältnissen bei dauerndem Regenwekter auf grundlosen Wegen und bei dürftigen Unterkünften auf dem Marsch erreicht der Transport über Dzierzbienkow—Kembliny— Strykow das Regiment in Rokitnica.

Bei einem abendlichen Pakrouillengang in den leten Tagen bei Nowostawy zeichnen sich VB. F. Fritze, Utffz. Knüppel und Gren. Smolka 1. durch unerschrockenes Verhalten aus.

15. 12. Ob. Lt. v. Hafe (Paul) übernimmt die Führung der 3.

17. 12. Im Morgengrauen räumt der Russe seine Stellung gegenüber dem Regiment bei Nowostawy. Zuerst geht er vor der Front des F. zurück, das fofort mit ffarken Patrouillen folgt. Später geht der Feind auch vor der Fronk des I. und II. zurück, die ebenfalls sogleich folgen. Das F. nimmt gegen 10 Uhr vorm. Höhe 163 östlich Nowostawy. Das in östlicher Richtung gegen den Wald östlich Niesulkow vorgehende

II. stellt feft, daß dieser Wald frei vom Feinde iff. Das Bataillon stellt sich rechts vom F. auf Höhe 163 zur Verfolgung bereit. Das I. erhält Befehl, der 6. G.I.Br. durch Vorgehen nach Süden den Übergang über die Mrozyca bei Niesulkow zu öffnen. Als der Russe auch hier zurückgeht, folgt das I. dem Regiment. Nachdem das 5. G. R.z. F. mit dem Regiment auf einer Höhe ift, beginnt 1.30 nachm. die Verfolgung. Das Regiment überschreitet mit dem I. und der M.G.K. bei Grodzizk, mit dem II. und dem F. bei Vw. Grodzizk den Mroga-Abschnitt und geht von dort zunächst bis zum Wege Kamien— Vw. Kalenczew, dann bis zur Linie Höhe 188 nordöstlich Kamien—Ostrand des Waldes südlich Vw. Kalenczew vor. Bis dahin werden etwa 100 Gefangene gemacht. Die Artillerie folgt staffelweise, um das Vorgehen des Regiments nötigenfalls zu unkerstützen. Bei Einbruch der Dunkelheit ergeht Befehl, daß das Regiment sich hinter einem Bataillon des 5. G. R.z. F. zum Vormarsch auf die Straße nach Trzcianka—Chlebow setzen foll; Reihenfolge F., II., Artillerie, M.G.K., I. Spät abends beziehen Unterkunft: R.St., I., II. und M.G.K. in Bobrowa; F. zur Sicherung des Divisions-Stabsquarkiers in Trzcianka. Marschleiftung 20 km.

18. bis 20.12. Kämpfe ander Rawkasüdöstlich Skierniewice (Z3azdrosc, Suliszew, Kamion). (Skizze 7.)

18. 12. 5.30 Vormarsch im Gros hinter dem 5. G.R.z.F. von Bobrowa über Chlebow—Swienke—Dombrowice auf Dembowa Gora. Ostlich Swienke ist die Uchanka-Brücke zerstört, so daß dort ein dreistündiger Aufenthalt entffeht. 1 Uhr nachm. wird von Dembowa Gora auf die Vorhut bei Strobow aufgeschlossen. Bei Einbruch der Dunkelheit erhält das II. Befehl, das 5. G. R. F. rechts zu verlängern und deffen Angriff auf Trzcianna vorzukragen. Da der Russe von Süden und Norden flankierend feuert, wird von weiterem Angriff abgesehen. Ortsbiwak Strobow. Marschleistung 20 km.

19. 12. Das Regiment steht 6.30 vorm. mit I. und II. in erster, F. und M.G.K. in zweiter Linie hinter dem linken Flügel als Neserve, in der Linie zu Budy Trzeinskie —Ostspitze des Waldes südlich Pamienkna zum Angriff auf Trzeianna bereit. Es erwartet Befehl zum Vorgehen. Als gemeldet wird, daß der Russe über die Rawka zurückgeht, krikt das Regiment sofort entfaltet den Vormarsch über Trzeianna auf Suliszew an. Dichter Nebel behindert das Vorgehen. I. und I. treffen gegen 9 Uhr vorm. links vom 5. G.R.z.F. bei Suliszew ein; F. und M.G.K. bleiben bei Gut Prandotow in Deckung. Die Brücken über die Rawka sind abgebrochen. Patrouillen überwinden den Fluß und stellen fest, daß

\$ H

aaa Hi wre a

SEELEN Ze dÉ ams

e eee eln eee

. A

der Russe dicht jenfeits der Rawka in ftarker Stellung auf den Höhen steht. Als der Nebel weicht, eröffnet der Feind heftiges Artillerie- und Infanteriefeuer. Der Regimentskommandeur, Oberstlt. Randt, wird durch Granaksplitter am Kopf verwundet. Major Frhr. v. Leesen übernimmt die Führung des Regiments, Hptm. Landgraf die des I., Offz.St. Böttcher der 12. I. und II. graben sich im Dorfrand von Suliszew ein, das F. und die M.G.K. rücken 11 Uhr vorm. zur Verfügung der 5. G.I.Br. nach dem Ostausgang von Trzeianna. Abends Unterkunft: R.St., I. (ohne 1), II. und F. in Trzeianna. d sicherk in Vw. Zazdrosc.

20. 12. Während der Nacht erkundet die 11. zwei Übergangs stellen über die Rawka östlich Trzelanna und legt dort Brückengerät bereit. Während das Regimenk (ohne F. und M.G.K.) im Morgengrauen unter Mitnahme, von Übergangsgerät sich nördlich und südlich Vw. Zazdrosc bereitstellt, gehen die 2. und 5. gegen die Rawka vor, erhalten aber beim Übergangsversuch starkes Infanteriefeuer. Hinter dem ersten Bach läuft noch ein zweiter und die dazwischen liegenden Wiesen sind sumpfig. Infolge Bewachsung des Tales mit Gesträuch ist von Vw. Zazdrosc keine Feuerunterstützung durch Infanterie möglich. So müffen beide

Kompagnien unter großen Verlusten zurückgehen. Bei der 5. fallen allein 21 tapfere Unteroffiziere und Grenadiere. Das Regiment gräbt sich bei Vw. Zazdrosc ein.

Das F. (ohne 11.) marschiert 4.30 vorm. mit der M.G.K. und einem Zug des 6. G. Feldart. R. nach Kamion, um nach erfolgtem Sturm der 49. N. O. über die Rawka zu gehen, nach Süden einzuschwenken und den Feind Suliszew gegenüber aufzurollen. Die 49. R.D. greift 3unächst nicht an. Das F. rückt daher noch bei Dunkelheit nach Pamienkna. 10 Uhr vorm. marschiert das F. wieder nach Kamion, da die 49. R. O. jetzt den Angriff befiehlt. Da dieser nicht vorwärts geht, befiehlt der Kommandeur der 49. R. O. das Eingreifen des F., obwohl Major Roosen meldet, daß er besondere Befehle der 3. G.I.D. hat. Das F. wird dem R.I.R. 225 unkerstellt. Zunächst wird die 9. zur Verlängerung des R.I.R. 225 rechts eingesetzt, dann follen die 10. und 12. ebenfalls verlängern. Da die vordere Linie des R.I.R. 225 sehr dicht und am rechten Flügel wenig Plaß ist, kann nur ein Zug der 9. unter Offz. St. Achilles eingesezt werden, der in starkem russ. Infanterie- und M.G.-Feuer nicht vorwärts kommen kann. Der Reft des F. liegt dicht bei dem Übergang rechts des Weges eng zufammen. Nachdem Verbindung mit der 3. G.I.D. aufgenommen worden ift, be-

-- ?? --

fiehlt diese die foforfige Zurückziehung des F. aus der Stellung nach Gut Prandotow zur Verfügung der 3. G.I.D. 7.30 nachm. trifft das F. dort ein und bezieht Unterkunft.

Gefechtsstärke: 45 Offz., 2344 U. u. M., 6 M.G. 08.

21. 12. 1914 bis 12. 1. 1915. Stellungskämpfe an der Rawkasüdöstlich Skierniewice. (Skizze 7.)

Allgemeine Lage: In Ostpreußen verwehrt die schwache 8. Armee in ihren masurischen Seen-Stellungen der weit überlegenen russ. 10. Armee jedes weitere Vordringen.

An der Grenze Westpreußens steht der Grenzschutz der Hauptreserven von Graudenz und Thorn in starken Stellungen. Durch Vorstöße über Soldau—Mlawa und auf Plock haben die Grenzschutztruppen in der zweiten Dezemberwoche stärkere russ. Kräfte bei Ciechanow und Przasnysz in Richtung Warschau zurückgeworfen. Nach wenigen Tagen aber sind sie vor russ. Überlegenheit zunächst auf Mlawa, dann in ihre alten Grenzstellungen zurückgegangen.

Auf dem Nordflügel der 9. Armee ist am 15. 12. Lowicz in die Hand des I. N. K. gefallen. Am Bzura- und Rawhka-Abschnitt hat die 9. Armee an einer vorbereiteten starken russ. Stellung heftigen Widerstand gefunden.

In Polen und Galizien haben fagelange erbitterte Kämpfe einen entscheidenden Erfolg herbeigeführt. Unter dem Druck der aus den Karpathen und aus der Gegend südlich Krakau vorbrechenden deutichen und d.-u. Kräfte sind die Russen in der mehrkägigen Schlacht bei Limanowa-—Lapanow geschlagen worden und südlich der Weichsel zurückgewichen. Der Rückzugsbewegung der russ. 3. und 8. Armee haben sich auch die in Polen kämpfenden russ. Armeen, 2., 5., 4. und 9. Armee, angeschlossen. Sie sind hinker die obere Pilica,

die Nida und den Dunajec zurückgegangen. Dieser bedeutende Erfolg ist nur dadurch möglich gewesen, daß die 9. Armee starke russ. Kräfte im Weichselbogen westlich und südwestlich Warschau in schweren Angriffskämpfen gebunden und von Stellung zu Stellung zurückgeworfen hat.

Nachdem der große Angriffsfeldzug der russ. Heere gescheiterk ift, und diese in die Verkeidigung zurückgeworfen sind, kommk es nunmehr zunächst zum längeren Stellungskrieg an der Ostfront.

21. 12. Während der Nacht wird die Stellung des I. und II. bei Vw. Zazdrosc verstärkt und die Aufklärung fortgesetzt. Der Russe hat Sewerynow und Gaena und den südlich liegenden Wald stark bejegt und befestigt. Zur Artillerie in Trzcianna wird Fernsprechverbindung

131

gelegt und vom Adjutanten des I. wird das Feuer von der Beobadhtungsstelle Vw. Zazdrosc aus geleitet.

- 10 Uhr nachm. löst das Lehr-I.R. das Regiment ab. Es beziehen dann Unterkunft: R.St. und 3. Skrzyboga; St. I., 1., 2. und 4. Rzendkow-Nowy; II. Franziskany; F. und M.G.K. Budy.
- 22. 12. 7 Uhr vorm. Bereitstellung des Regiments in Gut Prandotow, gedeckt gegen Osten, zum Vorgehen. 4 Uhr nachm. Abmarsch in die Unterkünffe vom 21. 12.
- 23. 12. Das Regiment ist alarmbereit in seinen Unterkünften, kann aber am Nachmittag dicht am Feind ungeftört Weihnachtsfeiern stattfinden lassen. Über die Feier beim F. berichtet Offz. St. Achilles 9. folgendes: "6 Uhr nachm. ist kirchliche Feier. Feldw. König richtet einen Hof dazu ein, der gesäubert wird. Ein Baum wird für das Batatillon zurecht gemacht und in einem Zimmer aufgestellt. Eine Türe ermöglicht den Durchblick. Vor der Türe steht zu jeder Seite eine Tanne. Eine Laterne hängt daneben. Wir feiern das Fest des Friedens im Kriege: Weihnachken! Als Glockengeläute: Kanonendonner und Gewehrfeuer. Wir sind nicht weit ab vom Feinde und haben die Waffe geladen in der Hand, um bei einer Skörung sofort auf unserem Platze zu sein. Aber der Herr ist mit uns. Jede Störung unterbleibt. Die Kompagnien rücken auf ihre Plätze und werden unserem Major Roosen gemeldet. Der hatholische Divisionspfarrer tritt neben den Eingang vor den Christbaum. Die Musik spielt leise "Stille Nacht, heilige Nacht'. Zwei Verse werden leise mifgefungen. Dann spricht der Pfarrer mit ergreifenden Worten. Er schildert die Geburt Jefu, denkt an die Lieben daheim und spricht vom Frieden unter den Menschen. Dann fingen wir wieder unker Mufikbegleitung "O du fröhliche, o du felige". Es folgt ein dreimaliges Vakerunser: eins für unsere gefallenen Kameraden, eins für die Lieben daheim, eins für uns selbst und dann:

"Gehet hin in Frieden!' Darauf tritt unser Major Roosen vor, wünscht ein frohes Fest und überreicht im Namen Seiner Majeftät 17 Eiserne Kreuze. Auch Untffz. Koch bekommt eins. Dann werden die Neubeförderungen bekannt gegeben. Untffz. Koch wird etatsmäßiger Feldwebel, König Offizier-Stellverkreter. Eine kleine Ansprache des Majors folgt und mit einem "Guten Abend, Leute", Guten Abend, Herr Major" ist die Feier beendet. Die Korporalschaften rücken in ihre Quartiere. Unter Weihnachksliedern

und kleinen Vorträgen wird die Feier fortgefeßt. Mit einer jhon vorher beforgten weißen Decke wird der Tisch gedeckt. Der mit Watte und Lichtern geschmückte

oe

132 Christbaum wird angezündet. Wir fingen als erstes "Stille Nacht, heilige Nacht', dann auch Volkslieder u. a. Die Mufiker begleiten auf ihren Instrumenten. Wir gedenken auch unserer Angehörigen und schreiben Karten. Auch an unseren ehemaligen Hptm. v. Gerlach. Unter dem Baum haben wir die Liebesgaben aufgestellt und freuen uns sehr. Zigarren, Apfel, Nüsse und Honigkuchen. Selbst eine Flasche Rum ist vorhanden. Vom Bataillon ist Punsch empfangen. Aus der Feldküche gibt es Tee. Wir brauen einen guten Schlummerpunsch zusammen. Sonst ist uns Alkohol fast unbekannt. Unser Oberleutnant und Kompagnieführer Bill beehrt uns durch fein Erscheinen, verweilt längere Zeit in unserer Mitte und wünscht ein fröhliches Fest. Wir bleiben noch einige Zeit, so ungefähr bis 10 Uhr, zusammen. Wir haben erhöhte Alarmbereitschaft, dürfen uns den welklichen Genüssen nicht weiter hingeben und legen uns zur Ruhe."

24. 12. Weihnachten. Ringsumher auffallende Ruhe. Der Russe scheink die Festfreude nicht stören zu wollen. Die Kompagnien bleiben alarmbereit in ihren Unterkünften.

2.35 nachm. geht der Befehl ein, daß das Regiment sofort an den Ostrand des Waldstückes 2 km südlich Träcianna zur Perfügung der 3. G.. D. rücken foll. Die Russen seinen angreifen zu wollen. 4 Uhr nachm. gräbt fi) das Regiment im Ostrand des Waldes ein und bleibt während der Nacht dort. Das F. wird 7 Uhr nachm. der 6. G.I.Br. unkerstellt und rückt in die Schlucht nördlich Vw. Helenkow, um einen etwaigen russ. Angriff abzuwehren. Bei Schnee, Regen und Kälte verläuft die Weihnachtsnacht ruhig.

Der zum Gen. d. Inf. beförderte und zum kommandierenden General des XXXX. R. K. ernannte Gen. Lt. Litzmann verabschiedek sich von der Diviston:

"Seine Majeftät der Kaiser und König hat mich zum General der Infanterie befördert und zum kommandierenden General eines Reservekorps ernannt. Für diesen Beweis Allerhöchsten Vertrauens bin ich Seiner Majeftät zu kiefempfundenem Dank verpflichtet. Aber

— schmerzlich bewegt bin ich durch den Gedanken an die bevorstehende Trennung von Euch, meinen lieben Kameraden von der 3. Garde- Infanterie-Division! Denn die schönsten und stolzesten Tage meines Daseins habe ich mit Euch zusammen erlebt, und die gemeinsam erlittene Not und Gefahr, der gemeinsam erstritkene Waffenerfolg haben uns feft zusammengekiktek. Wer von uns könnte die Tage von Brzuz a, von Wiskitno, den Wald von Galkow und Brzeziny vergessen! Das sind Erinnerungen, die bis an mein Ende in mir lebendig bleiben werden. Der 3. Garde-Infanterie-Division wird in Dankbarkeit und Treue mein Herz gehören, bis es zu schlagen aufhört. Kameraden, denkt daran, daß das Vaterland auf Euch blickt und noch große Dinge von Euch erhofft. Laßk niemals nach in Eurer Tapferkeit und Opferbereitschaftl Unsere Arbeit gilt ja der Ehre und dem Fortbestand unseres teuren deutschen Vaterlandes, gilt unserm geliebten kaiferlichen Herrn! Es lebe Seine Majestät der Kaiser, unser ruhmgekrönter Kriegsherr! Litzmann."

An Stelle des Gen. d. Inf. Litzmann ist Gen. Lt. Frhr. Marschall, General à la suite Seiner Majestät des Kaisers und Königs, zum Komdr. der 3. G.I.D. ernannt worden.

25. 12. Auf Befehl der 3. G.I.D. wird das F. bei Tagesgrauen aus der Schlucht in das Waldstück östlich Budy zurückgezogen. 8 Uhr vorm. findet im Walde Feldgottesdienst statt, anschließend wird in die alten Unterkunftsorte abmarschiert.

3 Uhr nachm. wird wieder alarmiert. Das Lehr-I.R. wird abgelöst. II. in der Schlucht nördlich Vw. Helenkow; 4. mit zwei M.G. südwestlich Gut Doleck; 11. etwa 300 m westlich Gut Doleck; 9. mit zwei Geschützen in der als Stützpunkt ausgebauten Schonung nördlich der Schlucht; 10. südlich Vw. Zazdrosc, mit zwei Zügen an der Rawka; Sk. F. und 12. mit zwei M.G. und zwei Geschüten bei Vw. Zazdrosc; R.St., Sk. I., 1., 2. und 3. in Unterkunft in Trzcianna-Süd.

26. 12. Ausbau der Stellungen des Regiments.

27. 12. 2.30 vorm. wird die 1. alarmierk, um eine Skellung südlich Vw. Zazdrosc bis an den Wald von Doleck auszuheben. 5 Uhr nachm. werden 2. und 3. alarmiert, um diese Stellung zu verstärken. Beide Kompagnien kehren gegen Morgen wieder nach Trzcianna-Süd zurück.

28. 12. 5 Uhr nachm. Ablösung des Regiments durch das Lehr- I.R. Abmarsch in Unterkunft: R.St., St. I. und 3. Skrzyboga; 1., 2. und 4. Rzendkow-Nowy; II. und M.G.K. Franziskany; St. F., 9. und 12. Trzeianna-Süd; 10. und 11. Strzyboga bei Budy. Drei Ruhetage werden angesagt.

29. 12. Bereits 2.45 nachm. wird das Regiment wieder alarmiert. Es rückt sofort nach Pamienkna, um Teile der 50. R.D. abzulösen. 1., 2. und 3. kommen in Stellung östlich der Rawka bei Kamion, Sk. I. und 4. als Reserve in Kamion. II. mit der M.G.K. besetzen im Anschluß an

134

eye SEE —

das I. die Stellung südlich Kamion. F. ist Reserve der 5. G.I.Br. in Pamientna. Während der Nacht wird das II. nach Gut Kamion zurückgezogen.

30. 12. I. und II. bauen ihre Stellungen aus. 9. und 12. werden 6.15 nachm. zur Reserve des Regiments nach Kamion gezogen.

Tagesbefehl des Generalfeldmarschalls v. Hindenburg an die Oststreitkräfte zum Jahreswechsel 1914/15.

"Haupkquartier-Ost, 30. Dezember. Soldaten des Ostheeres!

Am Schlusse des Jahres ist es mir ein Herzensbedürfnis, Euch meinen wärmsten Dank und meine vollste Anerkennung für das auszusprechen, was Ihr in dem nun abgelaufenen Zeitabschnitt vor dem Feinde geleistet habt. Was Ihr an Entbehrungen ertragen, an Gewaltmärschen ausgeführt und in langandauernden schweren Kämpfen erreicht habt, das wird die Kriegsgeschichte aller Zeiten stets zu den größten Taten zählen. Die Tage von Tannenberg und den Masurischen Seen, von Opakow, Iwangorod und Warschau, von Wloclawek, Kutno und Lodz, von Pilica, Bzura und Rawka können Euch nie vergessen werden!

Mit Dank gegen Gott, der uns die Kraft zu solchem Tun gegeben hat, und mit festem Vertrauen auf Seine weikere Hilfe wollen wir in das neue Jahr eintreten. Treu unserem Soldakeneide werden wir unsere Pflicht auch ferner kun, bis unserm keuern Vakerlande ein ehrenvoller Friede gewiß ift.

Und nun weiker frisch drauf, wie 1914 so auch 19151 Es lebe Seine Majestät der Kaiser und König, unser Allergnädigster Kriegsherr, Hurral

- v. Hindenburg, Generalfeldmarschall und Oberbefehlshaber der gesamten Streitkräfte im Osten."
- 31. 12. Das Regiment bleibt für drei Tage in Stellung bei Kamion und baut die Stellung weiter aus.

Verluste 1. bis 31. 12.: tot: 59 U. u. M.; verwundet: 127 U. u. M. vermißt: 37 U. u. M.

Erlaß des Obersten Kriegsberrn an das Deuksche Heer und die Deutsche Marine.

135

"Nach fünf Monate langem, schwerem und heißem Ringen treten wir ins neue Jahr.

Glänzende Siege sind erfochten, große Erfolge errungen. Die deutschen Armeen stehen fast überall in Feindesland. Wiederholte Versuche der Gegner, mit ihren Heeresmassen deutschen Boden zu überschwemmen, sind gescheitert.

In allen Meeren haben sich Meine Schiffe mit Ruhm bedeckt; ihre Besatzngen haben bewiesen, daß sie nicht nur siegreich zu fechten, sondern — von der Übermacht erdrückt — auch heldenhaft zu sterben vermögen.

Hinter dem Heere und der Flotte steht das Deutjche Volk, in beispielloser Eintracht, bereit, sein Bestes herzugeben für den heiligen heimischen Herd, den wir gegen frevelhaften Überfall verkeidigen.

Viel ist im alten Jahr geschehen, noch aber sind die Feinde nicht niedergerungen; immer neue Scharen wälzen sie gegen unsere und unserer kreuen Verbündeken Heere heran.

Doch ihre Zahlen schrecken uns nicht. Ob auch die Zeit ernst, die vor uns liegende Aufgabe schwer ist; voll fester Zuversicht dürfen wir in die Zukunft blicken.

Nächst Gottes weiser Führung vertraue Ich auf die unvergleichliche Tapferkeit der Armee und Marine und weiß Wich eins mit dem ganzen deutschen Volke.

Darum unverzagt dem neuen Jahr entgegen, zu neuen Taten, zu neuen Siegen für das geliebte Vaterland.

Großes Hauptquartier, den 31. Dezember 1914.

Wilhelm."

Stellenbesetzung der Stäbe und Kompagnien am 1. 1. 1915.\*)

Regimenksstab. R. Führer: Major Frhr. v. Leesen. N. Adj.: Hptm. (feit 24. 12. 14) v. Conta. Ord.Offz.: Offz. St. v. Bülow. R. Arzt: Feldhilfsarzt Dr. v. Aschen (gleichzeitig B. Arzt 1). Führer des gr. Trosses: Offz. St. Hanauske.

I. Bataillon. Führer: Hptm. Landgraf. Adj.: Lt. v. Zitzewitz. Verpfl. Offz.: Lt. d. R. (feit 24. 12. 14) Henckel. B. Arzt: Feldhilfsarzt Dr. v. Aschen (gleichzeitig R. Arzt). Zahlm.: Zahlm. St. Marczinski. 1. K. F.: Lt. d. R. Thiesing. 2. "t. v. Manteuffel. 3. "Ob. Lt. v. Hafe (Paul). et d. R. Lodi

II. Bataillon. Führer: Hptm. Frhr. v. Schleinitz. Adj.: Lt. d. R. Dornfeld. Verpfl.Offz.: Lt. d. R. (feit 24. 12. 14) Raymond. B. Arzt: St. Arzt d. R. Dr. Eicke. Zahlm.: Zahlm. St. Schaerfe.



7. 1. Nach ruhiger Nacht wird bei Tagesanbruch die 3. wieder nach pamientna zurückgezogen. Abends kauschen II. und F. ihre Stellungen bei Kamion. II. liegt östlich, F. westlich der Rawka.

Infolge starken Regenwekters stehen die Schützengräben keilweise voll Wasser. Mehrere Unterftände sind eingestürzt.

- 8. 1. Abends Ablösung durch zwei Bataillone des 5. G.R.z.F. I. ist alarmbereit in Träcianna-Süd. II. und F. in Miedniewice; M.G.K. in Vw. Rawiczew.
- 9. 1. Die 5. G.I.Br. scheidetk aus dem Verbande der 3. G.I.D. aus und fritt mit dem 6. G. Feldart. R. und einer Eskadron G. R. Ul. R. als "Verstärkte 5. G.I.Br." unker den Befehl der 8. K. O., die den ganzen Abschnitt Doleck— Kamion besetzt. Der et der Truppen der 3. G.I.D. wird mit dem Divisionsftab nach Nordungarn abbefördert, tritt dort in den Verband der Deutschen Südarmee und nimmk an den Kämpfen dieser Armee in den Karpathen teil. Das Regiment hal monatelang Schulker an Schulker mit dem G. F. R. und dem Lehr-J. N. in schweren Kämpfen gefochten und sieht mit großem Bedauern die Kampfgefährken scheiden.

Das Regiment erhält an der Rawka mit der M.G. Abk. 8, der 11./6. G. Feldark R. und einem Zuge der N. Sächs. Feldart R. 12 den südlichen Abschnitt westlich Doleck—Suliszew. Es besetzt mit IT, 10., 11. und der M. GK. in vorderer Linie die Stellung; II. von südwestlich Doleck bis Vw. Zazdrosc, 11. und 10. von nördlich Vw. Zazdrosc bis Suliszew. Die M.G. sind in der Stellung verteilt. I. bezieht Unterkunft in Trzcianna-Süd, St. F., 9. und 12. in Trzcianna-Nord.

Gefechtsstärke: 22 Offz. (ohne Offz. St), 2459 U. u. M., 6 M.G. 08.

- 11. 1. 3 Uhr nachm. wird Trzeianna von russ. schwerer Artillerie stark beschossen. Eine Granate schlägt dicht neben ein Haus der 9. ein, wodurch schwere Verluste hervorgerufen werden. Der vorkreffliche Kompagnieführer, Ob. Lt. d. R. Bill, wird schwer verwundet (gest. 13. 1. Feldlaz. 10 Skierniewice), ebenso Lt. d. R. (jeit 24. 12. 14) Halten- hoff, Offz. St. König und 24 Mann, von denen drei ebenfalls ihren Verwundungen erliegen. Das R.St. Ou. wird durch zwei schwere Gra- Doten derartig beschädigt, daß der R.St. nach Trzeianna-Süd umziehen muß. Lt. (feit 24. 12. 14) v. Schütz übernimmt die Führung der 9.
- 12. 1. 2.10 vorm. meldet das II., daß die Russen bei Doleck mit größeren Abteilungen die Rawka überschritten haben. Das I. in Trzcianna-Süd wird fofort alarmiert. Die 4. erhält Befehl, sogleich in Richtung Doleck nach dem Abschnitt der 6. zu rücken, um dorf nöfigen- falls einzugreifen. Der Reft des I. bleibt marschbereit in Trzcianna-Süd. 3.30 vorm. meldet die 4., daß bei Doleck alles ruhig ist; es habe sich nur

um stärkere russ. Patrouillen gehandelt. Kurz zuvor hak schon das II. dasselbe gemeldet. Die 4. bleibt bis Tagesanbruch südwestlich Doleck und kehrt dann nach Trzcianna-Süd zurück. 6 Uhr vorm. rücken das I. nach Budy, St. F., 9. und 12. in den Wald nordwestlich Gut Prandotow, der R.St. nach Trzeinskie.

6 Uhr nachm. wird das Regiment durch die 99. R. I. Br. der 50. R.D. abgelöst. Es bezieht als Armee-Reserve nach 20 km Marsch Unterkunft westlich Skierniewice: R.St., I. und M.G.K. in Wola-Makowhka; II. in Mokra-Lewa; F. in zu' Makow.

13. bis 15. 1. Auhefage, die vor allen Dingen zur dringend nötigen Instandsetzung des Anzuges und der Waffen ausgenutzt werden. Kleinere Exerzier- und Marschübungen finden zur Festigung der Manneszucht ott,

140

16. bis 26.1. Stellungskämpfe bei Bolimomwöftlid Lowicz. (Skizze 8.)

Lage: Nachdem der linke Flügel der 9. Armee im weiteren Yordringen gegen den Bzura- und Rawka-Abschnitt am 2. 1. nach hartem Ringen in den Befig der stärksten Stützpunkte der russ. Hauptstellung Mogily südöstlich Bolimow und Vorzymow gelangt ift, follen dort die Angriffe gegen den Sucha-Abschnitt forigefegt werden.

Nach wenigen Ruhetagen wird die verstärkte 5. G.I.Br. de m I. R. K. (Gen. Lt. v. Morgen) unterstellt und im Abschnitt der 1. A. O. östlich Bolimow in ungünffiger Stellung eingeseßk.

16. 1. Gegen 3 Uhr nachm. Abmarsch auf schlechten, schlammigen Wegen bei starkem Regenwetter. I. und M.G.K. über Belchow, II. und F. über Skierniewice — durch den Wald nordöstlich davon — Wolka Lastecka nach Bolimow. Marschleistung 18 bis 20 km. Nach Eintreffen am späten Abend dort bis 2 Uhr vorm. Ortsbiwak.

17. 1. Das Regiment marschiert 2 Uhr vorm. von Bolimow über Wies Bolimowska zur Ablösung der 1. N. I. Br. (.I.R. 1 und 3) in die Stellung bei Mogily östlich der Rawka. Infolge ungenügender Führung, tiefen Schlammes in den Gräben, starken Regens und dauernden russ. Feuers aus nächsten Entfernungen geht die Ablösung nur sehr langsam vor fih, so daß erst abends die Schützengräben ordnungsmäßig besetzt find. Einige Verluste kreten ein. U. a. wird der Führer der 3., Ob. Lt. v. Hase (Pauh durch Oberschenkelschuß schwer verwundet. Für ihn übernimmt die Führung der 3. Offz. St. Faigle. In vorderer Linie südöstlich Joachimow ist rechts das F. und links das I. eingesetzt. Links vom Regiment liegt das 5. G.R.z.F., mit seinem rechten Flügel beim Gehöft Maydan. Rechts vom Regiment schließt bei Mogily nach Süden die 72. R. I. Br. bis zum Rawka-Tal an. Die russ. Stellung liegt im allgemeinen gleichlaufend mit den Rändern des völlig ebenen, einfpringenden Waldwinkels östlich Mogily. Der linke Flügel des F. liegt elwa 200 m, der rechte Flügel des I. etwa 1000 m von der russ. Stellung am Waldrand entfernt. Infolge des hohen

Grundwasserstandes ist das Gelände und die Grabenanlage sehr sumpfig. Das II. ist Brigade-Reserve in Unterständen bei Wies Bolimowska. Der R.St. liegt in Joachimow.

18. 1. Major Reinhard 65. G. N. 3. F) wird zur Führung des Regiments kommandiert. Major Frhr. v. Leesen übernimmt wieder das Kommando des I., Spkm. Landgraf wieder die Führung der 12.

141

Das Regiment soll sich im Anschluß an das 5. G.R.z.F. auf Sturmstellung an den Feind heranarbeiten, während die 72. R. I. Br. Anschluß an das Regiment halten und entstebende Lücken schließen foll. Demenksprechend muß der weiter vom Feinde entfernte rechte Flügel des Regiments schneller als der linke Gelände gewinnen und nach Norden schwenkend sich der russ. Stellung nähern. Diese ist durch starke, dichte Baumverhaue am Walde kennklich. Vor ihr liegen Hindernisse aller Art. Je mehr sich das Regiment der russ. Stellung nähert, desto mehr Feuer bekommt es aus der feindlichen Front fowie Flanken- und Rückenfeuer aus den nördlich und südlich Mogily liegenden Waldrändern. Das russ. Feuer ist besonders wirkungsvoll, weil der Feind im Hochwalde von Bäumen mit M.G. und Gewehren schießt, und weil die Schützen- und Laufgräben wegen des Grundwasserstandes nicht tief angelegt werden können. Bei der Länge der Laufgräben nach rückwärks und infolge des Materialmangels ist der Aufenthalt in der Stellung verlustreich. Mit anderen Tapferen fällt am 19. 1. durch Kopfschuß der noch nicht 17 Jahre alte, in jugendlicher Begeisterung im Auguft als Kriegsfreiwilliger eingetretene Fähnrich Hartmann 11., Sohn des vor Namur gebliebenen Majors und Kommandeurs des F. Harkmann. In den sumpfigen Gräben brechen Krankheiten aus, so daß der Gesundheitszustand im Regimenk von Tag zu Tag schlechter wird. Warme Verpflegung kann nur bei Nacht in die Schützengräben vorgetragen werden und kommt vorn infolge des langen und beschwerlichen Anmarsches der Essenträger kalt an. Infolge starker Nachtfröste kreten Frostschäden auf, die häufiger zu Amputationen von Gliedmaßen führen. Beim Vorgraben stößt man auf zahlreiche russ. Leichen aus den letzten Kämpfen.

Unter diesen höchst ungünstigen Verhältnissen vollzieht sich vom 17. bis 26. 1. in dauerndem russ. Feuer das schwierige Heranarbeiten des Regiments an die russ. Stellung miktelst der Sappe, und als man mit dieser im Sumpf am rechten Flügel nicht weiter vorwärts kommt, durch Ausbau der Stellung mit Sandsäcken.

- 21. 1. Die 2. und 4. werden durch die 5. und 7. in Stellung abgelöst und gehen nach Wies Bolimowska in Ruhe.
- 22. 1. St. I., 1. und 3. werden durch St. II., 6. und 8. in Skellung abgelöst und gehen ebenfalls nach Wies Bolimowska in Ruhe.
- 24. 1. Für den erkrankten Hptm. Frhr. v. Schleinitz übernimmt Hptm. Landgraf die Führung des II. Er wird aber am gleichen Tage durch Granatsplitter leicht verwundet und übergibt die Führung des II. an Hptm. Killmann.

25. 1. Während der Nacht geht das II. forsch mit Sandsäcken vor. Es gräbt sich vor dem stark feuernden Feind derart ein, daß es mit dem rechten Flügel nur noch 400 m von den russ. Hindernissen EE ist. V.F. Kahl 12. fällt in der Stellung.

26. 1. Hptm. v. Kietzell übernimmt nach Weederherstelung von seiner vor Namur erlittenen Verwundung das Kommando des II.

Das Regiment wird durch das R. I. N. 3 in Stellung abgelöst. Die verstärkte 5. G.I.Br. ist nach 12 km Marsch in O.U. Nieborow Reserve des I. R. K.

27. 1. Zur Feier des Geburtstages Seiner Majestät des Kaisers und Königs findet um 11 Uhr vorm. vor dem Schloß in Nieborow Feldgoffesdienft statt, nach dem der kommandierende General des I. R. K., Gen. Lt. v. Morgen, eine Ansprache an die 5. G.J. Br. hält. Der Tag wird in den bescheidenen Unterkünften festlich begangen.

Allerhöchster Gnadenerlaß über Erlassung von Disziplinarstrafen, sowie gerichtlich verhängter Geld- und Freiheitsstrafen unter sechs Monaten. Allerhöchster Erlaß über Niederschlagung von Strafverfahren gegen Kriegsteilnehmer. Schaffung eines Gedenkblatts durch Seine Majestät für die Angehörigen der im Kampf um die Verteidigung des Vakerlandes gefallenen Krieger des preußischen Heeres in Anerkennung der von den Verewigten bewiesenen Pflichtkreue bis zum Tode und in herzlicher Teilnahme an dem schweren Verlust.

28. und 29. 1. Ruhekage. Starke Kälte. Am 29. 1. 10 Uhr vorm. marschiert das I. über Lowicz 26 km nach O.U. Jackowice.

30. 1. II. und F. marschieren vorm. über Lowicz 26 und 16 km nach Bhf. Jackowice, R.St. und M.G.K. nach Skierniewice.

Verluste 1. bis 31. 1.: tot: 1 Offz., 56 U. u. M.; verwundet: 1 Offz., 152 U. u. M.; vermißt: 24 U. u. M.

Das Regiment wird nun im Verbande der verst. 5. G.I.Br. bei großer Kälte in keilweise ungeheizten Wagen mit der Eisenbahn über Wloclawek—Thorn—Allenstein—Insterburg nach dem ostpreußischen Kriegsschauplatz zur Teilnahme an neuen Unternehmungen befördert. Es scheidet damit aus der 9. Armee aus, an deren glänzenden Erfolgen es auch ruhmvollen Anteil hat. Mit Stolz kann es auf hervorragende Marsch- und Kampfleistungen im russischen Winker in den unwirtlichen Gegenden Mittelpolens zurückblicken, die auch dem Regiment unerfegliche Verluste gebracht haben. Die Gesamkverluste des Regiments in diesem Zeitabschnitt betragen: tot: 6 Offz., 321 U. u. M.; verwundet: 23 Offz, 815 U. u. M.; vermißt: 212 U. u. M.; an Krankheiten

gestorben: 17 A. u. M. Insbesondere sind die heißen Kampftage um Lodz, deren Krönung die gefahrvollen Tage des Durchbruches durch den Russenring nach Brzeziny bilden, neue Ehrenkage des Regiments geworden.

4. Ostpreußen und Litauen. 1. 2. bis 4. 3. 1915.

Allgemeine Lage: Zur Verkeidigung Ostpreußens steht seit Mitte November die 8. Armee in befestigten Feldstellungen in ungefährer Linie Spirding-See—Maner-See—Angerapp—Infter der doppelt überlegenen russ. 10. Armee in ungefährer Linie Szeszuppa-Fluß nördlich Pillkallen—westlich Schoreller Forst—Spullen östlich Gumbinnen —westlich Goldap—öftlih Lötzen—westlich Johannesburg Pisseck- Flußlinie gegenüber. Durch Abweisung häufiger überlegener Angriffe hat die 8. Armee dem Russen weiteres Vordringen verwehrt. Auf dem Nordflügel Bert die durch Landsturm verstärkte 1. K. O.

Anfang Februar soll nun gegen die tuff. Armee in Ostpreußen ein Schlag des Oberbefehlshabers Ost erfolgen, zu dem von der H. H. L. ein Armeekorps aus dem Westen und drei in der Heimat neugebildete Reservekorps herangezogen werden. Für den geplanten Angriff tritt eine Neugliederung der deutschen Kräfte in Ostpreußen in zwei Armeen, 10. und 8., ein. Zur nördlichen 10. Armee (Gen. Oberst v. Eich horn) gehören: XXI. A. K., XXXVIII. R. K., XXXIX. R. K, L. O. Königsberg, Truppen-Kdo. Tilsit und 1. K. O. mit der dieser am 1. 2. unterstellten verf. 5. G.I.Br. Zur südlichen 8. Armee (Gen. d. Inf. Otto v. Belo w) gehören: I. A. K. (ohne 1. I. O.), XXXX. R. K., 3. N. O., 1. und 10. L. O., Besatzung Lötzen, 4. K. O. und 3. K. Br.

Die zwischen dem Njemen und der Straße Insterburg Gumbinnen aufmarschierenden drei Korps der 10. Armee follen in der Skoßrichkung Tilsit—Wladislawow—Kalwarja den russ. Nordflügel umfassen, eine stärkere Südgruppe der 8. Armee, 1% A. K. und 1 AD, soll über Bialla—Raigrod in Richtung Augustow vorstoßen, die übrigen Teile beider Armeen sollen in der Front angreifen. Die Versammlung der drei Korps der Nordgruppe deckt in der linken Flanke die verstärkte 1. K. D.

31. 1. Nachm. Ausladung des R.St. und der M.G.K. nördlich Insterburg in Szillen, des I. und II. in Grünheyde. 8 bis 18 km Marsch. O.U.: R.St. Szillen; St. I. 1. und 2. Pleinlauken; 3. und 4. Kerftupöhn; M. Woreningken und Guddaschen; M.G.K. Kallwellen.

144

1. bis 9. 2. Stellungskämpfe bei Gr. Wersmeningken und Löbegallen.

1. 2. Nachts Ausladung des F. in Grünheyde. O.U. in und dicht | östlich Grünheyde: St. F. und 12. Grünheyde; 9. und 11. Berszienen; | 10. Budupönen. |

Die verstärkte 5. G.I.Br. tritt unter Befehl der | 1. K. D. (Ge n. Lt. Bredt).

Stellenbefegung der Stäbe und Kompagnien am 1. 2. 1915.0)

Regiments -Stab. N. Führer: Major Reinhard. | N. Adj.: Hptm. v. Conta. | Ord. Offz.: Lt. d. R. Raymond. Regts. Arzt: Feldhilfsarzt Dr. v. Aschen (gleichzeitig Balls. Arzt 1). Führer des gr. Trosses: Offz. St. Hanauske.

I. Bataillon. Komdr.: Major Frhr. v. Leesen. Adj.: Lt. v. Zitzewitz. Verpfl. Offz.: Lt. d. R. Henckel. Balls. Arzt: Feldhilfsarzt Dr. v. Aschen (gleichzeitig Regks. Arzh. 1. Komp.: K. F.: Hptm. a. D. (feit 24. 12. 14) v. Münchow. 2 S " t. v. Manteuffel. 88 AE "Offs. St. Faigle. 4. E " k. d. R. Lochte.

II. Bataillon. Komdr.: Major (seit 27. 1.) v. Kietzell. Adj.: Lt. d. R. Dornfeld. Verpfl.Offz.: Offz. St. Albrecht. Satz Arzt: St. Arzt d. R. Dr. Eicke. 5. Komp.: K. F.: Ob. Lt. v. Chappuis. D « t. d. R. Harkwig. SEET " Ob. Lt. d. R. Warrelmann. 883 " Lt. d. R. Koehne.

\*) Besetzung der Stellen der Zahlmeifter wie am 1.1.

145 gd

F. Bataillon. Komdr.: Major Noosen. Adj. Ob. Lt. v. Gusovius. Verpfl. Offz.: Offz. St. Schröder. Vatls. Arzt: St. Arzt d. R. Dr. Dorsch. 9. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Goeldner. 10. "Chef: Hptm. Killmann.

A 2 7 Frhr. v. Schleinitz. 12. D « Landgraf.

K. F.: Ob. Lt. v. Karstedt.

I., II. und M.G.K. marschieren nach den ihnen durch die 1RD. zugewiesenen Abschnitten. I. marschiert 12 bis 15 km über Schuppinnen nach Draugupönen zur Ablösung des III. I.R. 44 im Abschnitt Dauden— Fluß Kussuppe; ein Zug 3. Prigkehmen, zwei Züge 3. Draugupönen; 4. Heinrichsfelde; 1. Dauden; St. I. Draugupönen. 2. wird zur Unterstützung einer K. Br. nach Wallwischken entsandt. Marschleistung 18 km.

II. marschiert über Lesgewangminnen nach Kl. Wersmeningken in den Abschnitt Bärenfang—Punkk 54 nordöstlich Kl. Wersmeningken westlich des Schoreller Forstes. St. II. Payszeln; 7. Bärenfang beim N. Jäg. 3. Pf. 9; 8. löst die 10.) Gr. R. 2 zwischen Vw. Schradersleben und Vw. Neu-Löbegallen ab; 5. beim Kür. N. 3 bei Kl. Wersmeningken; 6. löst die 1.) . Jäg. 3. Pf. 9 und die 1/9. R. 49 in Gr. Wersmeningken ab. Marschleistung 35 bis 40 km.

M.G.K. nach 22 km Marsch in Lasdehnen. R.St. nach 20 km Warsch zur Verfügung der 1. K. O. in Budwethen. F. marschiert vorm. von Grünheyde über Seßlacken—Kraupischken—Raudonatschen 25 km nach Kutlkuhnen. Abends O.U.: St. F., 9. und 11. Kuttkuhnen; 10. und 12. Pautkandßen.

Gefechtsftärke: 60 Offz., 2306 U. u. M, 6 M.G. 08.

2. 2. F. marschierk 12 Uhr mittags über Lesgewangminnen 20 km nach Gr. Wersmeningken zur Ablösung des F. /Gr. R. 2. 9., 11. und 10. in Stellung südlich und östlich Gr. Wersmeningken von Punkt 54 nordöstlich Kl. Wersmeningken bis Vergershof. Sl. F. und 12. in Gr. Wersmeningken.

Sämtliche Kompagnien des Regiments unterftehen in den weit auseinanderliegenden Abschnitten den von der 1. K. D. bestimmken Qbschnittskommandeuren. Die Stellungen der einzelnen Abschnitte sind

G Gren Mat. 5. 10

146

mehrere Kilometer lang. Die Kompagnien sind daher alle in vorderer Linie eingesehl. Vor der ganzen Linie läuft ein ununkerbrochenes Drahthindernis, das aber infolge starker Schneeverwehungen nur noch wenig kenntlich und deshalb kaum noch als Hindernis anzusehen ist. Hinter dem Hindernis sind an geeigneken Stellen zur Verteidigung ausgebaute Gehöfte, die durch einige Schützengräben verbunden sind. Zwischen diesen Stützpunkten sind große Zwischenräume, die durch Posten und Patrouillen gesichert werden. In den Gräben muß Tag und Nacht gearbeitet werden, um den eingewehten Schnee zu entfernen und das Schußfeld frei zu halten. Der Ausbau der Schützengräben im hartgefrorenen Lehmboden und tiefen Schnee ist sehr beschwerlich. Strenge Kälte, Sturm und ständig Schneekreiben. Scharfer Ostwind treibt den Schnee der eigenen Linie ins Gesicht. Verkehr für alle Fahrzeuge ist sehr erschwert. M.G. der M.G.K. werden auf Schlitten befördert. Die Russen nutzen das scharfe Schneetreiben gegen die deutsche Linie durch häufige nächtliche Angriffe aus. Die Ark der Angriffe ist, weil sie an drei verschiedenen Stellen, bei Wersmeningken, an den Waldrändern bei Löbegallen und bei Ederkehmen in faft gleicher Ausführung erfolgen, bemerkenswert. Die vorderen dünnen Linien kommen in Schneemänteln im Schneekreiben unbemerkt an die Drahthindernisse heran und durch schneiden diese. Durch das Geräusch der springenden Drähte aufmerkfam gemacht, schießen die deutschen Posten und Patrouillen. Dadurch werden die einzelnen Figuren der in Aufregung geratenen, sich drehenden und wendenden Russen erkannt. Ihre als Schneemäntel benuhlen Tischtücher und Beltlacken schließen hinten nicht, so daß die dunkelen Uniformen zum Vorschein kommen und gute Zielpunkke bieten. Den zum Zerstören der Hindernisse vorgeschickken Wellen folgen später Schützenlinien in größeren Abständen und dann Kolonnen. Infolge der

- 2. löst 6 Uhr nachm. die Feldwache einer Landsturm-Komp. der 86. Landfturm-Brig, in Ederkehmen ab. Ein Zug ist Außenwache in Mallwischken.
- 3. 2. Auf die Stellung der 1. bei Dauden eröffnen die Russen am Vormittag heftiges Art.-Feuer. Sie gehen 12 Uhr miffag in dichten

Schützenlinien gegen Dauden vor und graben sich 1000 m vor der Stellung ein. Unter dem Schuß des Schneekreibens arbeiten sie sich bis auf 700 m heran. Nach Aufhören des Schneefalls Feuergefechk der 1. mit den Russen bis zum Einbruch der Dunkelheit.

147

Die 12. marschiert 1 Uhr nachm. von Gr. Wersmeningken 10 km zur Sicherung bei Uszballen, da die Russen aus nördlicher Richtung die Memel überschritten haben. Die 6. marschiert 2 Uhr nachm. ebenfalls von Gr. Wersmeningken nach Uszballen und gegen 10 Uhr nachm. nach Lasdehnen zur Verfügung der 1. K. Br. Marschleistung 15 km. Die 12. wird nach Gr. Wersmeningken zurückgeschickt.

- 4. 2. Die 1. bei Dauden greift am Morgen die Russen in ihren Schützengräben an und nimmt diese. Wiederholte feindliche Gegenangriffe bei Tag und Nacht werden abgeschlagen. Der Russe läßt zahlreiche Tote zurück.
- 5.15 vorm. greift der Russe auf dem linken Flügel der 11. nördlich Kl. Wersmeningken an. Der Feind wird unter Zurücklassung vieler Toter gleichfalls zurückgeschlagen. 6.30 nachm. Vorstoß zweier russ. Kompagnien auf den linken Flügel der 10. südlich Bergershof, während zwei andere russ. Komp. zwischen der Stellung des 5. G.R.z.F. und der 10. das Drahthindernis durchschneiden und die angegriffene 10. umstellen. Infolge großer Wachsamkeit der Posten und Patrouillen kann Hptm. Killmann rechtzeitig seinen Balls. Komdr. und den Abschnittskommandeur, Oberstlt. v. Radowitz, durch Fernsprecher benadhrichtigen. Eine Gruppe der 10. hat in einem Haufe ihre Munition verschossen. Russen fegen sich in dem Haufe fest. Die 12. und eine Komp. IR. 137 kommen von Lasdehnen zur Unkerstützung. Diese stürmen das Haus und nehmen 77 Russen gefangen. Der Russe wird geworfen. Vor der 10. liegen über 100 tote Russen. Auch ein Gehöft vor der 11. wird vom Feinde besetzt. Die 10. und 11. erleiden einige Verluste. Die 6. marschiert 5.30 nachm. wieder in die Gegend der alten Stellung nach Vw. Schradersleben und trifft dort gegen 11 Uhr nachm. ein. Je ein Zug ist Artilleriebedeckung, Besazung des Vw. Neu-Löbegallen und Abschnitts-Reserve.

Bei der 2. bei Ederkehmen wird 9 Uhr vorm. alarmiert, weil zwei russ. Kompagnien die Landst. K. angreifen. Der Angriff kommt durch das Feuer der 2. zum Stehen, der Feind geht unter schweren Verlusten nach Abschruten zurück.

5. 2. Zwischen 1 und 2 Uhr vorm. greift der Russe Vw. Neu- Löbegallen aus dem Schoreller Gorff an. Er wird durch die 6. und 8. unter großen Verlusten zurückgeschlagen. Zwei weitere Angriffe 3 und 5 Uhr vorm. werden ebenfalls abgewiesen. Der Feind verliert etwa 400 Tote, Verwundete und Gefangene. Die eigenen Verluste sind gering. Der umsichtige und kapfere Führer der 6, Lt. d. R. Hartwig, fällt

10\*

148 Ta — ——

bei der Abwehr eines Angriffes. V.F. Oertel 6. wird schwer verwundet (gest. 5. 2. 15 F.Laz. 4 G. R. K.). Auf Befehl der 3. K. Br. wird Vw. Neu-Löbegallen 8 Uhr nachm. angezündet und aufgegeben. Die 6. geht in Stellung bei Kl. Payßeln, die 8. bei Neu-Moriglauken. Die Orke werden zur Verteidigung eingerichtet.

Wiederholte Versuche der Russen, in der Naht vor der 11. durch das Drabthindernis zu kommen, werden abgewiesen. 2 Uhr nachm. wird das vor der 11. vom Feinde besetzte Gehöft mit sehr guter Wirkung von schwerer Artillerie befeuert, dann wird es durch eine Gruppe der 11. und zwei Gruppen der 12. gestürmt. 2 Offz. und 100 Mann der russ. Regimenter 290 und 291 werden gefangen genommen. Bei der Unternehmung erleidet die 11. einige Verluste. 6.30 nachm. trifft die 6./3.R. 137 ein, von der zwei Züge zur 10. und ein Zug als Reserve nach Gr. Wersmeningken entsandt werden.

Bei der 2. erfolgt 8.20 vorm. ein erneuter Angriff eines russ. Bafaillons aus der Richtung Abschruten. Die Feldwache der 2. läßt den Feind auf etwa 300 m herankommen und eröffnet dann lebhaftes Feuer auf den angreifenden Feind. V.F. Wunderlich zeichnet sich auch hier als Zugführer besonders aus, ebenso der Fahrer Röhr 2., der in heftigem russ. Feuer Munition beranbringt, so daß die Feldwache ihre Stellung halten kann. Der Russe geht fluchtartig unter Zurücklassung von etwa 300 Toten und Verwundeten zurück.

6. 2. Gegen 10 Uhr vorm. eröffnen die Russen schweres Hirt Geer auf die Stellung der 2. bei Ederkehmen und unterhalten es den ganzen Tag. Anter dem Schutz dieses Feuers gehen sie nach Einbruch der Dunkelheit gegen 6 Uhr nachm. in dichten Schüßenlinien auf Ederkehmen vor. Sie werden aber am Orahthindernis bemerkt und auf 150 m unter Schnellfeuer genommen. Zwei Gruppen unter V.F. Wunderlich schiezen hierbei aus einem Gehöft in äußerst wirksamer Weise flankierend mit Salven, so daß bei den Russen Verwirrung einkrikt und diese in regelloser Flucht nach Abschruten zurückgehen. Der Russe verliert etwa 700 Tote, Verwundete und Gefangene. Die Verluste der 2. — 1 Toter, 9 Verwundete — sind dagegen gering.

Lage: Am 7. 2. beginnen die Bewegungen des rechten Flügels der 8. Armee durch die Johannisburger Heide gegen den befestigten Pisseck- Abschnitt. Der Übergang wird erzwungen, der Russe nach Nordosten zurückgedrängt. Am 8. 2. stößt auch der linke Flügel der 10. Armee mit ihren drei Korps mit dem rechten Flügel etwa auf Russen westlich Pillkallen, mit dem linken Flügel weit umfassend an und nördlich der Memel

vor. Auf dem äußersten linken Flügel bricht die 31. I.D. des XXI. A. K. über die Sicherungslinie der verft. 1. K. D. vor. Sie wirft den Russen zurück, der aber in den großen Wäldern an der Szeszuppe heftigen Widerstand leistek. Am 9. 2. biegt der Russe seinen nördlichen Flügel nach rückwärts, setzt aber gleichzeitig von Osten her einen Flankenstoß starker Son. mit Art. und M.G. gegen die linke Flanke der 10. Armee an. Zu deren Sicherung dienen die 1. R.D., die verfi. 5. G.I.Br. sowie ostpreußische Landsturm- und Ersatztruppen. Bereits in der Nacht vom 9. zum 10. 2. erreicht die vorderste Brigade der 31.I.D.Schirwindt und Wladyslawow. Die übrige Front der Ariaee Eichhorn steht am 10. 2. früh in ungefährer Linie Willuhnen—Pillkallen—Kussen. Sie überschreiket schon am 10. 2. abends die Bahnlinie Gumbinnen —Stallupönen—Eydtkuhnen—Pilwiszki. Der rechte Flügel der Armee Below rückt unterdessen in Richtung Grajewo Lyck vor, während die übrigen Teile dieser Armee am 10. 2. den allgemeinen Angriff beginnen.

- 7. 2. Verstärkle 5. G.I.Br. tritt unter Befehl des A. O. K. 10.
- 8. 2. Für den erkrankten Lt. d. R. Lochte übernimmt Offz. St. Glasow die Führung der 4.

Das Regiment erhält Befehl, sich in und um Lasdehnen zu sammeln. Das II. sammelt sich amspäten Abend in Schilleningken. Das F. bleibt in Gr. Wersmeningken, die M.G.K. in Lasdehnen, das I. (ohne 2.) bei Draugupönen, R.St. in O.U. Schilleningken.

9. 2. Das I. (ohne 2.) marschierk nach Ablösung bei Draugupönen 10 bis 12 km nach O.U. Rautenberg.

Lage: Je weiter die 10. Armee nach Süden vorrückk, um so mehr ist sie in der linken Flanke und im Rücken von der befestigten Njemen- Linie Grodno—Olita—Kowno bedroht, aus der zur Entlaftung der weichenden russ. Armee Sievers russ. Kräfte vorbrechen können. Zur Verstärkung der schwachen Sicherungskruppen in der linken Flanke der Armee Eichhorn wird deshalb noch die L.D. Königsberg nach dem linken Flügel in Marsch gesetzt, zumal die 1. K. O. weit östlich ausholend gegen die nach dem Njemen führenden Rückzugsstraßen der Russen angesetzt wird.

- 10. bis 11. 2. Unkernehmung gegen Schillehnen an der Memel. (I. und M.G.K.)
- 10. 2. Für den gefallenen Lt. d. R. Hartwig übernimmt die Führung der 6. Hptm. v. Conta. Für diesen wird Ob.Lt. v. Gusovius R. Adj., für diesen Lt. Furbach Adj. des F. 10 Uhr vorm. erhält das

Regiment Befehl, O. Uu. in Lasdehnen und Umgegend zu beziehen. Auf dem Wege dorthin erreicht den Regimenksführer, Major Reinhard in Lasdehnen der Befehl, mit: II., M.G.K., 3.) G. R. Ul. R. und 1. und 3./6. G. Feldart. R. die rückwärtigen Straßen von Lasdehnen zu sichern und den bei Schillehnen a. d. Memel und westlich davon im Vormarsch gemeldeten Russen anzugreifen. Die gemischte Abt. Reinhard tritt 3 Uhr nachm. den Vormarsch auf Neu- und Alt-Lubönen an. Bis Schillehnen aufklärende Ulanen melden, daß die südlich der Memel liegenden Orte am 9. 2. von russ. Kav. niedergebrannk wurden und daß sie am Abend frei vom Russen waren. Abt. Reinhard bezieht gegen 5 Uhr nachm. Vorposten bei Endruscheiten; 6. und 7. Vorp.-Komp. in Linie Labinehlen—Gricklaugken; St. II. und 5. Vorp.-Res. in Endruscheiken; ein Zug 8. Sicherung in Jucknaten; t., zwei Züge 8. und M.G.K. beziehen O.U. im Gehöft 700 m südöstlich Endruscheiten. 10 Uhr nachm. befiehlt die 5. G.I.Br. durch Fernsprecher, den nordöstlich Lasdehnen an der Grenze in Kierszyszki, Dirwehlen und Schillehnen gemeldeten Russen, fünf Kompagnien erkannt, möglichst überraschend von Westen und von Norden herumfassend angreifen.

Das I. (ohne 2.) trifft 2 Uhr nachm. von Rautenberg nach 9 km Marsch in Löbegallen ein. Die 2. marschiert 10 Uhr vorm. von Mallwischken nach Rautenberg und bezieht dork nach 20 km Marsch 6 Uhr nachm. O.U.

F. trifft 3 Uhr nachm. nach 5 km Marsch von Gr. Wersmeningken in Lasdehnen ein. Brig.-Res. in Neuhof-Lasdehnen.

Verluste 1. bis 10. 2.: kot: 1 Offz., 16 U. u. M.; verwundet: 38 U. u. M.; vermißt: 11 U. u. M.

11. 2. Abt. Reinhard marschiert 4.30 vorm. von Endruscheiten durch die Neu-Luböner Forst nach Schillehnen a. d. Memel. Aufklärung dorthin und Sicherung der Flanken durch Esk. Graf Bentinck. 9 Uhr vorm. wird nach nur 12 km langem, aber schwierigem Marsch in kiefem Schnee

Schillehnen erreicht. Der Russe hat schon abends zuvor die Memel Í wieder überschritten. In Schmalleningken werden noch kleine Inf.-Abteilungen unter Art.- und M.G.-Feuer genommen. Der Russe erwidert das Feuer niht. Viele Schlitten verlassen Schmalleningken in Rihtung

Jurborg. Da der Auftrag südlich der Memel erledigt ist, befiehlt Maj. Reinhard den Kückmarsch über Dirwehlen nach Schillehnen. Dort nach 8 km Marsch 4.30 nachm. O.U. 7. sichert nach Offen und nach Norden, 8. ist Art.-Bedeckung.

I. (ohne 2.) Ruhetag in Löbegallen.

F. marschiert 8.35 vorm. von Lasdehnen über Alxnupönen—Lasdinehlen 17 km nach Schillehnen (20 km nordöstlich Pillkallen), wo es 3 Uhr nachm. O.U. bezieht.

Gefechtsstärke: 62 Offz, 2170 U. u. M. 6 M.G. 08.

Lage: Hinter dem nach Südosten weichenden Russen erreicht die 10. Armee unter schwierigsten Marschverhälknissen unentwegt vorgehend und kämpfend am 12. 2. abends bereits die ungefähre Linie: Ostrand Nomintensche Heide —Szittkehmen—Wizajny—Lubowo Kalwarja—Ludwinow. Auch die 8. Armee geht auf der ganzen Front keilweise schwer kämpfend vor und stehl am 12. 2. in der ungefähren Linie: nördlich Grajewo — Bobern — Baitkowen — Woszellen Drzehowen—Dunepken- Altenbude— Plaugkehmen—Raiferl. Jagdschloß Rominten.

- 5. G.I.Br. (ohne R.St., I., II., M.G.K. G. G. R. 5) marschiert an diesem Tage nach Wladyslawow.
- 12. bis 28. 2. Litauen Winterschlacht in Masuren.
- 12. 2. II. und M.G.K. marschieren 7.30 vorm. mit Abt. Reinhard von Schillenöhlen 18 km nach Schillehnen und beziehen dort 2.30 nachm. O.U. I. marschiert 10 Uhr vorm. von Lasdehnen 17 km nach Schillehnen. Die 2. schließt sich in Lasdehnen wieder dem I. an. O.U.: St. I., 3., 4. Schillehnen; 1. Warnakallen; 2. Duden. Marschleistung 17 bis 22 km. F. marschiert 7.30 vorm. von Schillehnen im Verbande der 5. G.I.Br. 20 km nach O.U. Wladyslawow, da Schirwindt nur noch ein Trümmerhaufen ist.
- 13. 2. Das Regiment (ohne F.) marschiert 7.30 vorm. über Willuhnen 24 km nach O.U. Wladyslawow.

F. marschiert 9 Uhr vorm. mit der 5. G.I.Br. von Wladyslawow über Wylkowyszki nach den Unterkünften: St. F., 9, 11 Majoryszkie; 12. Makuliszki; 10. Korale. Marschleistung 24 bis 26 km. Strenge Kälte, tiefer Schnee.

Lage: Die 31. I.D., auf dem linken Flügel der 10. Armee, erreicht schon am 13. 2. Lozdzieje und ftößt bereits am 14. 2. bis an die Nordfpige des Augustower Forstes vor. Die übrigen Teile der 10. Armee stehen nach keilweise schweren Kämpfen am 14. 2. in ungefährer Linie: Suwalki—Krasnopol—Seiny. Von Welten und Südwesten geht die 8. Armee nach harten Kämpfen bei Lyck vom 10. bis 14. 2. und bei Rajgrod am 13. 2. auf Augustow vor. Die Umklammerung der russ. Armee Sievers ist im vollen Werden.

- Teile der L. D. Königsberg treffen am 13. 2. als Rückendeckung der 10. Armee bei Wylkowyszki ein; die 5. G.I.Br. kann nun weiter vormarschieren.
- 14. 2. Das Regiment (ohne F.) marjchiert 7 Uhr vorm. nach Wylkowyszki. O.U.: N. St., I., M.G.K. Wylkowyszki; II. Matuliszki. Warschleistung 20 bis 22 km.
- F. marschiert 9 Uhr vorm. von Ankupie südöstlich Wylkowyszki in der Vorhut der 5. G.I.Br. nach Mariampol und bezieht dort nach 20 km Marsch Vorposten; 9. und 10. an der Straße Mariampol—Kowno am Nordrand von Degußje; 12. Vw. Makaly; St. F. und 11. Vorp.-Res. in Degutzje.
- 15. 2. 2.20 vorm. meldet die vorgeschobene Esk. G. R. Ulanen-R., daß sie von russ. Inf. zurückgedrängt und diese 1.30 vorm. nur noch 4 km entfernt gewesen fei. Die 5. G.J. Br. wird alarmiert, rückt aber, da kein Angriff erfolgt, bei Tagesgrauen wieder in die Unterkünfte ein.
- Das Regiment (ohne F.) trifft 1 Uhr nachm. von Wylkowyszki nach 20 km Marsch in Mariampol ein und fritt wieder unter Befehl der 5. G.I.Br.
- 16. 2. 5 Uhr vorm. erhält das Regiment Befehl, 9.30 vorm. im Gros der 5. G.I.Br. den Vormarsch nach Süden auf Simno anzutreten, um für die 2. K. Br. die Enge bei den dortigen Seen zu sperren. Ablösung bei Mariampol erfolgt durch Teile der dorthin vorgezogenen L. D. Königsberg. Das F. bleibt bis zu erfolgter Ablösung in seiner Stellung.
- 5. G.I.Br. (ohne F/. G. N. 5) marschierk 9.30 vorm. von Mariampol über Ludwinow—Krasna—Grabowka. Das F. folgt 1.45 nachm. Da die 2. K Br. noch bei Simno sicherk, beziehen unter örklicher Sicherung O.U.: R.St., I., M.G.K. in Kolesniki südlich Simno; F. in Bobrowniki nördlich des Jezioro Dus. Marschleistung 35 bis 36 km auf grundlosen Wegen infolge eingetretenen Tauwekkers.
- 17. 2. 6 Uhr vorm. löst das Regiment die 2. K. Br. ab und fichert folgende Abschnitte:
- I. und M.G.K. in Kolesniki, sperrt die See-Enge zwischen Jezioro Dus und Jezioro Simno; 2. im Vw. Sperna.
- F. Abschnitksreserve in Bobrowniki; 11. im Vw. Metelica. Abschnitts-Kommandeur: Maj Reinhard in Kolesnikl.
- II. in Bombieniki und Dembowy Rog, sperrk die See-Enge zwischen Jezioro Simno und Jezioro Zuwinky.

| Abschnitts-Kommandeur: | Maj. v. | Kietzell | im Vw. | westlich | Zajle. |
|------------------------|---------|----------|--------|----------|--------|
|                        |         |          |        |          |        |

153

е

Lage: Dem Entkommen der Russen nach dem Njemen schiebt der linke Flügel der 10. und der rechte Flügel der 8. Armee in kühnem Porgehen einen Riegel vor. Unker Sicherung ihrer linken Flanke bei Simno durch die 5. G.I.Br., durch die L. D. Königsberg bei Mariampol und Wylkowyszki gegen OlitaKowno wirft die 10. Armee starke Kräfte über Geint, später auch über Suwalki und Krasnopol, in den Augustower Forst jowie in Richtung Grodno nach Kopciowo und Sopockinie, während der rechte Flügel der 8. Armee auf Augustow und südlich vorstößt. Inmitten des Augustower Forstes entwickelt sich eine blutige Schlacht.

- 18. und 19. 2. Ausbau der Verkeidigungsstellungen an den Seen-Engen. Anlage eines durchlaufenden Drahthindernisses. Bau von drei Brücken über die Simnianka. Außerst schwierige Arbeit mit dem kleinen Schanzzeug in dem wieder hart gefrorenen Boden. Gute Verpflegung infolge reichlich vorhandenen Schlachkviehs.
- 19. 2. 5. G.I.Br. wird der Armeegruppe des Gen. Lts, v. Lauenstein, Führer des XXXIX. R. K., unkerstellt, der die Deckung der linken Flanke und des Rückens der Armee Eichhorn gegen den Njemen zwischen Druskieniki und Wileny, insbesondere gegen Olita—Kowno, zufällt.
- 20. 2. Auf Befehl der 5. G.I.Br. wird eine zweite Stellung westlich der ersten vorbereite. I., F. und M.G.K. im Raum Jezioro Dus bis Höhe 129 östlich Skowogole; II. im Raum Nordrand des Jezioro Gilujeie bis in die Höhe von Dembowy Rog.

Lage: Immer enger schließk sich in den Tagen bis zum 20. 2. der deutsche Ring um die im Augustower Forst befindlichen russ. Kräfte. Ihr Geschick ist besiegell. Von Grodno kann auch keine ausreichende Hilfe mehr kommen. Deuksche Inf.- und Kav.-Divisionen stehen nördlich des Bobr und zwischen dem Augustower Forst und dem Njemen im Rücken der russ. 10. Armee.

21. 2. Nach Wiederherstellung von ihren im November erlittenen Verwundungen übernehmen Ob-Lf. (feit 28. 11. 14) v. Alten die Führung der 3. und Lt. Herwarth v. Biktenfeld (Eberhard) die Führung der 4. Im Falle eines Alarms halten drei Komp. des I. und eine Komp. des F. die vordere Stellung. Eine Komp. des I. bei der Mühle von Kolesniki, drei Komp. des F. in Bobrowniki-Ost und M.G.K. in Kolesniki zur Verfügung des Abschnittskommandeurs, Maj. Reinhard.

Am Vormittag werden auf Befehl der 5. G.I.Br. Sicherungs- Ableilungen vorgeschoben: im Abschnitt Reinhard bis zur Linie Buckuny — Mekele— Südrand Jezioro Olesniki; Verbindung mit der 41. K. Br. durch

die 10. in Metele. Im Abschnitt v. Kieell bis zur Linie Höhe 100 südlich Glosniki-Grynkizki.

Am Nachmittag bestimmt die 5. G.I.Br. auf Befehl des XXXIX. R. K.: Abschnitt Reinhard fhikt Sicherungsabteilungen nach Bendry und Maslowz; drei Kompagnien. Zwei Offz. Patr. klären die Gegend südlich der Eisenbahn Simno—Olita bis zum Njemen auf. Abschnikk Kiegelt entjendet Sicherungsabteilungen nach Karkliny; eine Offz.Pakr. klärt östlich der Chaussee Olita—Balwierzyszki auf. Nach Erledigung der Aufträge werden die Sicherungsableilungen zurückgezogen.

Gefechtsstärke: 70 Offz., 2043 U. u. M., 6 M.G. 08.

Lage: Am 21. 2. sind die Neffe der russ. Armee Sievers in der Südostecke des Augustower Forstes eingeschlossen und strecken die Waffen.

- 22. 2. Eine Patrouille der 3. in Bendry meldet am Nachmittag: in Höhe von Jurgiszki beiderseits des Weges Bendry—Dlita russ. Stellung, davor Drahthindernis; Antalaki ist von russ. Inf. besetzt.
- 24. 2. Verstärkte 5. G.I.Br. tritt unter Befehl des I. A. K. (Gen. Lt. Ko fh).
- 26. 2. Das 5. G.R.z.F. rückt in den Abschnitt Sereje. Das Regiment übernimmt die Sicherung des ganzen Abschnitts. RSt., I, M.G.K. in Kolesniki, eine Komp. Vw. Sperna. II. (ohne 8.) wie bisher. 8. und F. (ohne 9.) Simno. 10. Abschnitt Eifenbahn bis zur großen Straße nach Olita; 11. und 8. anschließend bis Jezioro Simno; 9. bleibt in Mekele. 11 Uhr vorm. Alarm. Besetzung der Stellungen, da russ. Inf. und Kav. im Anmarsch aus Richtung Krakopol ist. Die 12. muß ihre Feldwache bei der Brücke von Zaliwka zurückziehen, da der Russe dort die Pierszajka überschreitek. 4.30 nachm. Vorstoß zweier russ. Schwadronen aus Richkung Krakopol. Sie werden durch Art.-Feuer vertrieben.
- 27. 2. IIC. I.R. 3 trifft vormittags als Brig.-Ref. in Simno ein. 11 Uhr vorm. Befehl der 5. G.I.Br.: "Bucheieniki und Komisarowka vom Russen befeßt. Westlich Zaliwka hat er abends weiter geschanzt. Kav. bot anscheinend bei Krakopol genächtigt. Bakl. Roosen marschiert so ab, daß es 2 Uhr nachm. am Gabelpunkf der Straße 3 km östlich Simno nach Krakopol eintrifft. Von hier aus geht das Batt. auf Krakopol vor. Zwei Batt. Feldhaubitzen begleiten das Ball, stellen sich in Gegend der Straße Simno—Olita auf und unkerstützen den Angriff des Satz, auf Krakopol. Zwei Kompagnien des Batls. Kiegell mit einem Zug 6. G. Feldart. R. marschieren auf der Straße Bombieniki—Olechniany—Krakopol vor und erreichen Nowiniki (Osthäuser) 2 Uhr nachm. Von hier aus unferffügen sie den Angriff des Balls. Roosen. (Weite

Entwicklung, starkes Feuer.) Demenksprechend sammeln fih: 10., 11., 12., 3. ein Zug M.G.K. und zwei Batt. 6. G. Feldart. R. auf der Straße Simno—Dlita nördlich Vw. Margalowka. 2.10 nachm. Vormarsch mit dem Befehl, den bis in Gegend Krakopol und Krakieniki vorgedrungenen Russen zurückzuwerfen. Vorhut: drei Ulanen, 3., zwei Geschütze; Gros: 10. 11, zwei M.G., zwei Geschütze. Die 12. tritt gleichzeitig mit zwei Zügen den Vormarsch in nördlicher Richtung auf Krakopol über die Brücke westlich Zaliwka an; ein Zug ist Art.-Bedeckung der hinter den Höhen westlich Angieniki in Stellung stehenden Batterie. 3 Uhr nachm. biegt die Vorhut bei "zu" Krekszezany nach Norden ab und marschierk durch Krekszezany auf Krakopol. Das Gros folgt auf 1000 m und biegk bei Krakieniki ab. 10. marschiert auf Höhe 128 östlich Krakieniki, 11. durch das Dorf auf Ankokol. Die 10. eröffnet 3.25 nachm. von nördlich "zu" Krekszezany Feuer auf stärkere russ. Rav., die auf dem Wege Krakopol - Dowgirdy zurückgeht. Art. wird bis zur Höhe 113 nordöftlich Ankokol vorgezogen und eröffnet 4 Uhr nachm. wirksames Feuer auf größere russ. Kavalleriemassen, die auf den Wegen von Dowgirdy und Luklingiany auf Krakopol-Kolesniki-Adrja zurückgehen. 4.30 nachm. erreichen: 10., 11., 3. und zwei M.G., 4.50 nachm.: zwei Züge der 12. Krakopol. Orfsausgänge werden besetzt, Patrouillen verfolgen den zurückgegangenen Russen. Mif der 5. und 6., die von Norden Krakopol erreichen, wird Verbindung aufgenommen. 5.10 nachm. wird eine stärkere ruff. Kav.-Abteilung aus den Gehöften westlich Dowgirdy durch M.G.-Feuer vom Ostrand Krakopol aus verkrieben. 5.30 nachm. Rückmarsch mit der 10. als Nachhuk. 8.80 nachm. Eintreffen des ganzen Det. Roosen in Simno ohne Verluste.

28. 2. Ruff. Stellung vor Dita liegt nach bisherigen Erkundungen vom Njemen über Naruny—Antalaki nach Jezioro Luksniany und Jezioro Dusielniki. Zwischen der Stellung und der Pierszajka werden häufig stärkere russ. Son. und Kosakenpatrouillen beobachtet. Das Regiment sichert im bisherigen Abschnitt. Das II/ L. I. R. 3 ist dem Abschnitt Reinhard unkerstellk.

Berlu fte 11.—28. 2.: 1 Toter, 2 Verwundete, 4 Vermißte.

Unter ungeheueren Anstrengungen und Enkbehrungen ist mitten im russischen Winter die Masurenschla cht geschlagen. Die 5. G.I.Br. ist an den Haupfkämpfen nicht beteiligt. Indessen der ununkerbrochene Vormarsch der Armee Eichhorn dicht an der Festungslinie des Njemen vorbei, ist nur durch die unermüdliche Tätigkeit der die linke Flanke der Armee sichernden Truppen möglich gewesen. Große Märsche im kiefsten Schnee, anstrengenden Sicherungsdienst, beträchtliche Verpflegungsschwierigkeiten und schlechte Unterkünfte mußten auch diese Truppen ertragen, um ihre schwierige Aufgabe zu erfüllen. Deshalb hat auch das Regiment reichen Ankeil an der Winkerschlacht in Masuren. Den Truppen der 10. Armee wird folgender Armee-Tagesbefehl bekanntgegeben:

"Seine Majestäk haben allergnädigst geruht, mir folgendes Telegramm zu senden: An Generaloberst v. Eichhorn, Oberbefehlshaber der 10. Armee.

Neu gebildete Korps im Verein mit altbewährten Truppen haben unter Euer Exzellenz Führung als erste Waffenkat einen Sieg errungen, wie er schöner nicht erhofft werden konnte. Durch mehr als neuntägige Gewaltmärsche durch verschneite, vereiste und schließlich versumpfte Gegenden ist es ihnen Schulter an Schulter mit den weiter südlich vorgehenden Kameraden unker ständigen Kämpfen gelungen, den zähen Widerstand des Gegners zu brechen, ihn vom deufschen Boden zu verjagen, zu umstellen und vernichtend zu schlagen.

Ich spreche Euer Erzellenz und den Ihnen unkerstellken Truppen zu diesem herrlichen Erfolge Meinen Kaiserlihen Dank und Meine vollste Anerkennung aus und verleihe Ihnen das Eiserne Kreuz 1. Klasse.

Wilhelm I. R. Ich bin stolz darauf, in Euch eine Truppe zu führen, die das altpreußische Vorwärts von Belle-Alliance nicht vergessen hal, ich danke Euch allen und Euren bewährten Führern für die vollbrachten hervorragenden Leistungen. Weiter an den Feind! Mit Gott für König und Vaterland! Eichborn."

1. 3. Da die verstärkte 5. G.I.Br. als Reserve des Oberbefehlshabers Ost in die Umgegend von Neidenburg abbefördert wird, marschieren vorm. R.St., I., II. und M.G. K 25 km nach O.U. Mariampol. Das F. sichert zunächst noch mit dem II/ L. I. R. 3 den ganzen Abschnitt Jezioro Dus—Jezioro Zuwinty. Bei Angieniki wird gegen Mittag ein Zug der 12. von überlegenen russ. Kräften angegriffen und weicht infolgedessen bis Punkt 110 2 km östlich Simno zurück. Lt. Brunn 12. wird leicht am linken Unterarm verwundet, bleibt aber bei der Truppe. Abends trifft ein Bataillon Landwehr ein.

Gefechtsstärke: 79 OI. 1874 U. u. M., 6 M.G. 08.

à 157

2. 3. Nach Ablösung durch das Landw.-Batl. marschiert das F. am Vormittag 25 km nach O. A. Mariampol. R.St., I., II. und M.G.K. marschieren vorm. 22 km nach O.U. Wylkowyszki. II. wird abends nach Neidenburg verladen.

Gen. Maj. v. Below, Komdr. der 5. G.I.Br., übergibt infolge Erkrankung die Führung der Brigade an Oberstlt. v. Radowitz.

- 3. 3. F. marschiert 7.45 vorm. 22 km nach Wylkowyszki. R.St., I. und M.G.K. werden dort nachts nach Neidenburg verladen. II. trifft nachm. in Neidenburg ein. O.U.: Kamiontken (Kgl.). R.St. und M.G.K. treffen abends in Neidenburg ein. O. u. Kandien.
- 4. 3. Verstärkte 5. G.I.Br. ist Armee -Reserve der Armeegruppe Gallwitz.
- I. trifft nachts in Neidenburg ein. O.U. in Wafienen. F. wird frühmorgens in Wylkowyszki nach Neidenburg verladen.
- 5. Nordpolen. 5. 3. bis 11. 7. 1915.

Allgemeine Lage: In den ersten Tagen des Vormarsches des rechten Flügels der 8. Armee zur Winkerschlacht in Masuren ist an der preußischen Südgrenze der bis dahin nur schwache Grenzschutz durch mehrere Divistonen als Flankenschutz gegen die Festungswerke von Offrolenka—Lomza—Ossowiec verstärkk worden. Dieser Flankenschutz hat in erbitterten Kämpfen starke russ. Angriffe abgewehrt: Nach und nach wird diese Armeegruppe durch freigewordene Divisionen aus der Winkerschlacht verstärkt, da gegen sie tuff. Angriffe an Heftigkeit zunehmen.

Auch die südlich dieser Armeegruppe Scholtz stehenden Sicherungstruppen sind bereits Anfang Februar durch das I. R. K, die 6. K. D., die 3.I.D.und 1. G. R. D. in der Gegend WillenbergNeidenburg—Soldau verstärkl worden, um überlegenen russ. Kräften ein Vordringen zwischen der Weichsel und dem Orzyc zu verwehren. Noch während der Winterschlacht in Masuren hat dieje Armeegruppe Gallwiß in südlicher Rihfung vorgedrückt. Nach Verstärkung der lichten Front westlich Mlawa ist ihr rechter Flügel Weichsel aufwärks bis Plock vorgedrungen, nach Verstärkung ihres linken Flügels þat dieser in Richkung Przasnysz angegriffen. In schwerem Kampf hat das I. R. K. am 24. 2. Przasnysz genommen. Nachdem aber alsbald mehrere russ. Korps über Krasnosiele, Makow und Ciechanow vorgestoßen find, ist Przasnysz am 27. 2. unker

großen Verlusten wieder aufgegeben worden. Die Mitte der Armeegruppe Gallwitz ist kämpfend bis in die Linie südlich Mlawa—südlich Chorzele zurückgegangen. Der Russe hat auf Mlawa stark nachgedrängt und hat in den ersten Märztagen zwischen Mlawa und Chorzele dauernd angegriffen. Nach Eintreffen weiterer Verstärkungen von der 10. Armee, zu denen auch die verffärkte 5. G.I.Br. gehört, soll zum Gegenangriff geschritten werden.

5. 3. F. trifft früh in Neidenburg ein. O.U.: St. F., 9. und 11. Gr. Olschau; 10. und 12. Kl. Olschau.

Das Regiment hält sich zum Vormarsch bereit und bezieht abends nach 10 bis 15 km Marsch O. u. an der Straße Neidenburg— Willenberg. R.St., M.G.K. und 11. Gregersdorf; I. Modlken; II. Gr. Grabowen; St. F., 9., 10. und 12. Magdalenz.

Skellenbesetzung der Stäbe und Kompagnien am 5. 3. 1915.

Regiments -Stab. RN. Führer: Major Reinhard. R. Adj.: Ob. Lt. v. Gusovius. Ord. Offz.: Lt. d. R. Raymond. Megls. Arzt: Feldhilfsarzt Dr. v. Aschen (gleichzeitig Batls.Arzt I). Führer des gr. Trosses: Offz. St. Hanauske.

I. Bataillon. Komdr.: Major Frhr. v. Leesen. Adj.: Lt. v. Zitzewitz. Verpfl. Offz.: Lt. d. R. Henckel. Balts. Arzt: Feldhilfsarzt Dr. v. Aschen (gleichzeitig Regts. Arzt). 1. Komp.: K. F.: Hptm. a. D. v. Münchow.

De "t. v. Manteuffel. 3 "Ob. Lt. v. Alten. 4. 60 "Ob t. (feit 25. 2.) Herwarth v. Biktenfeld.

II. Bataillon. Komdr.: Major v. Kietzell. Adj.: Lt. d. R. Dornfeld. Verpfl. Offz.: Offz. St. Albrecht. Balls. Arzt: St. Arzt d. N. Dr. Eicke.

159

5. Komp.: K. F.: Ob.Lt. v. Chappuis.

6. en « ptm. v. Conta.

7 Ob. Lt. d. R. Warrelmann. 8. 8 " t. d. R. Koehne.

F. Bataillon. Komdr.: Major Roosen. Adj.: Lt. Furbach. Verpfl. Offz. Offz. St. Schröder. Balls. Arzt: Sk. Arzt d. R. Dr. Dorsch. 9. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Goeldner.

10. "Chef: Hptm. Killmann. 11. A., Hptm. Frhr. v. Schleinitz. 12. K..: £ Brunn.

M.G.K. K. F.: Ob. Et. v. Karstedk.

- 6. 3. Nach Verteilung eines stärkeren Erfagfransportes ist das Regiment zur Verladung nach Mlawa bereit, weil die verftärkte 5. G.I.Br. unter Befehl des Korps Zastrow kreten foll. R.St., F. und MG. K. marschieren mittags 6 bis 8 km nach O.U. Neidenburg, wo die Verladung erfolgen foll.
- 7. 3. II. wird 2 Uhr vorm. in Muschaken verladen und nach Mlawa abbefördert. Es trifft 12.30 nachm. dort ein, wird aber sofort wieder nach Muschaken zurückbefördert. Nach Einkreffen 9 Uhr nachm. bezieht das Bataillon O.U. in Magdalenz und Gregersdorf.

R.St. und M.G.K. werden 8.30 vorm. nach Mlawa abbefördert. Zwischen Soldau und Mlawa wird der Zug angehalten und nach Reidenburg zurückgefahren. O.U. Gregersdorf.

I. marschiert 8.30 vorm. nach Muschaken und wird dort verladen. Die Abbeförderung unterbleibt und das Bataillon bezieht zunächst O.U. in Kl. Grabowen und Sawadden, dann am Nachmittag in Modellen.

| F. wird vorm. in Neidenburg verladen. Kurz nach Verlassen des Bahnhofes wird der Zug angehalten. Die Fahrzeuge werden in Neidenburg wieder ausgeladen, das Bataillon fährt nach einem Halt von mehreren Stunden auf freier Strecke bis Muschaken und bezieht am Nachmiktag O.U. in Gr. Grabowen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die verstärkte 5. G.I.Br. wird nun dem I.R. K. Gen. Ot. v. Morgen) unkerstellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8. 3. Das Regiment marschierk über Janowo, wo die russ. Grenze überschritten wird, 20 km nach Starawies Ploskie und ist zunächst Korps- Reserve. I. rückt 6 km bis Brzozowo Maje vor. Als Kavallerie-Posten melden, daß 2 bis 3 km entfernt bei Brzozowo Czary und Brzozowo Nowe   russ. Posten stehen, geht das I. in Schüßenlinien gegen die Dörfer vor, die aber frei vom Feinde gefunden werden. Während das I. bei beiden Orten Vorposten ausfeht, beziehen die übrigen Teile des Regiments am späten Abend in Brzozowo Maje Orksbiwak. Das F. sichert nach Westen gegen den Orzyc. Große Kälte. |
| 9. 3. Kämpfe bei Dzierzgowo und Szums k. (Skizze 9.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Meiza 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ar I Ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ECH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tafel 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Unfere Stellungen bei Jastrzembiee, Frühjahr 1915. Oben links: Hptm. d. N. Warrelmann, Lt. d. R. Schröder, f 4.7.15, Fw. Biedermann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Unsere Bataillons-Kommandeure Frühjahr 1915. Oben: Major v. Leesen, I. Batl. Hptm. Frhr. v. Schleinitz, II. Batl. Major Roosen, F. Batl: Stellung bei Swinia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

6 Uhr vorm. Vormarsch von Brzozowo Maje nach Süden 8 km auf Dzierzgowo; F. Vorhut; II., I. und M.G.K. im Gros. 9 Uhr vorm. erhält die Spigenkompagnie, 9., aus Dzierzgowo Feuer. Als sie nach kurzem Halt weiter vorgeht, räumt russ. Kavallerie das Dorf, bei dessen Durchsuchung fünf Gefangene eingebracht werden. Die 9. besetzt Höhe 160 südöstlich Dzierzgowo. Sie erhält von russ. Infanterie bei Szumsk heftiges Feuer. Dzierzgowo wird durch russ. Artillerie bis zum Nachmittag lebhaft unker-Feuer gehalten. Der Russe schanzt auf den Höhen Gora Czubatka und Gora Czubek. Gegen 3.30 nachm. setzt sich die 9. in Besitz von Szumsk, wo sie gegen Abend durch schwere Artillerie beschossen wird. Das I. wird zur Unkerstützung des Angriffs einer benachbarten Brigade in den Wald nordwestlich Szumsk gezogen. V.F. Scholl 1. wird mit vier Gruppen zur Aufklärung auf Miendzyles und Szumsk enksandt. Es gelingt ihm mit hervorragender Unkerstützung des Gefr. Knüppel und dessen Gruppe in und dicht bei Miendzyles acht Russen gefangen zu nehmen, ihre Gewehre zu erbeuten und nach weiterer Aufklärung auf Szumsk wichtige Meldungen über den Feind zurückzubringen. Das II. bleibt in Bereilschaft im Nordrand von Dzierzgowo. Am Abend beziehen Ortsbiwak: R.St., I., II., St. F., 11. und M.G.K. in Dzierzgowo. Vorposten: 12. bei Ruda, 9. bei Szumsk, 10. bei Höhe 160 südöstlich Dzierzgowo und bei Miendzyles.

10. bis 13. 3. Kämpfe bei Nowe, Czernice Borowe, Falenta und Wengra. (Skize 9.)

Das Regiment steht 6 Uhr vorm. gefechtsbereit zum Angriff auf die russ. Hauptstellung auf Gora Czubatka (Höhe 201). Da die Höhen südlich und östlich Szumsk vom Feinde frei zu fein seinen, gehk das Regiment 8.45 vorm. dorthin vor und erreicht 9.30 vorm. die vom Feinde verlassene Höhe Gora Czubatka. Nach Eintreffen der gemischten Abt. Foerster rechts vom Regiment wird 12.30 nachm. der Vormarsch auf Pawlowka und Jastrzembiec fortgesetzt. Rechter Flügel, F, am Wege Zaboklik Wielki—Pawlowka mit Anschluß rechts an das I.R. 146, links an das I. Links neben diesem I.R. 54. Hinter der Mitte des F. und des I. folgt in zweiter Linie das II. 1.45 nachm. ist die Linie Pawlowka—Jastrzembiec erreicht. Der Feind geht nach Pawlowo zurück. Non Nowe her erhält das Regiment heftiges russ. Flankenfeuer. Das F., besonders die 10., erleidet stärkere Berluste. U. a. fällt Offz. St. Ponik 10.; Lt. d. R. {ffeit 25. 2.} Heinrich 12. wird durch Oberschenkelschuß schwer ver-

162

wundet. Als 2.30 nahm. der Befehl ergeht, das Gelände nördlich der Dengierka zu säubern, geht das F. mit dem rechten Flügel auf die Mitte des Raumes zwischen Koscielne und Zberoz mit Anschluß rechks an das I. N. 146 vor. Das I. geht mit dem linken Flügel auf Zberoz. Das II. ist Reserve bei Jastrzembiec, wo es einige Verluste durch Artillerie- und M.G.-Feuer erleidet. Während Gruppen und Züge der vorderen Kompagnien sich sprungweise an den in Nowe und auf den Höhen östlich des Dorfes liegenden Feind heranarbeiken, läft Major Reinhard die als Krankenträger verteilten Hoboisten der Regimentsmufik nach Jaftrzembiec zusammenziehen. Nach langer Zeit sind sie alle da. Obermusikmeister Kneifel entwickelt nun in der Abenddämmerung seine Mannen aus dem Südausgang von Jaffrzembiec heraus in loser Schügenlinie und dann erklingt durch die klare Abendluft weithin schallend der alte Regimentsparademarsch. Der Russe nimmt das aber übel. Er fendet einige Schrapnells herüber, die indessen keine Verluste hervorrufen. Beim Sturm auf die feindliche Stellung wird eine größere Zahl Russen gefangen genommen. Die

zurückgegangenen Teile des Feindes feuern mit M.G. aus dem Dorf heraus. Der weitere Angriff unterbleibt, weil nicht weiker vorgegangen werden soll. Das F., besonders die 10. und 11., hat in der Linie Südrand Nowe — Punkt 168 östlich Nowe durch starkes Infanterie- und M.G.-Feuer von Pawlowo und den Höhen jenseits der Wengierka größere Verluste. Zur Sicherung der erreichten Linie bleiben für die Nacht die 1. und 2. in Skellung mit dem rechten Flügel bei Nowe und mit dem linken Flügel 300 m östlich Nowe. St. I., 3. und 4. biwakieren hinter Höhe 165 östlich Pawlowka; R.St., II., St. F., 10., 11. und M.G.K. beziehen Alarmunterkunft in Jastrzembiec; 9. und 12. in Rudno Kniece. Die in Stellung liegenden Kompagnien des I. haben unker eisiger Kälte zu leiden, da nur wenig Lagerstroh verfügbar iff. Aber im Vollgefühl der errungenen Erfolge werden auch diese Anstrengungen willig erfragen.

Gefehtsftärke: 74 Ott, 2217 U. u. M., 6 M.G. 08.

Verluste 1. bis 10. 3.: kot: 1 om, 37 U. u. M.; verwundet: 1 Offz, 133 U. u. M.

Oberstlt. Randtübernimmknach Wiederherstellung vonseiner im Dezember bei Trzianna erlittenen Yerwundung die Führung der 5. G.I.Br.

11. 3. Während der Nacht räumt der Russe seine Stellungen jenfeits der Wenglerka. Das Regiment geht 8.15 vorm. mit dem II. und dem F. vor und erreicht den Südrand des Waldes östlich Czernice Borowe bis

163

Punkt 147 südlich Wengra. Auf den Höhen südlich Czernice Borowe und am Wäldchen nördlich Chojnowo liegen starke russ. Infanterie Stellungen. Da beide Nachbar-Brigaden noch zurück find, hält das Regiment die erreichte Linie und befestigt diese. In dem hark gefrorenen Boden ist die Schanzarbeik schwierig. Das I. ist Reserve im Walde nordöstlich Czernice Borowe, den russ. Artillerie ohne Erfolg beschießk. Chojnowo wird von der Artillerie in Brand geschossen und die russ. Stellungen werden von ihr lebhaft befeuert. Während der Nacht sichert das II. im Walde östlich Czernice Borowe mit Anschluß rechts an das I.R. 146 und links an das IR. 42. Abends beziehen Alarmunterkunft: R.St., F. und M.G.K. in Jastrzembiec; I. in Zberoz.

12. 3. Verstärkte 5. G.I.Br. tritt mit der gemischten Abk. Foerster unter Befehl der 3. I.D. (Gen. Lt. Frhr. v. Hollen).

Frühmorgens wird das II. in eine Vorpostenstellung Höhe 148 nordöstlich Czernice Borowe—Wengra einschl. zurückgenommen: 6. Vorp.-Komp. im Nordostzipfel des Waldes südwestlich Zberoz; 5. Vorp.-Komp. mit zwei M.G. vom I. N. 146 im Westrand von Wengra; 7. Vorp.-Komp. mit zwei M.G. im Ostrand von Wengra; St. II. und 8. Vorp.-Reserve in Wengra. Der Südrand von Wengra wird verstärkk, einzelne Gruppen werden auf die Höhen südlich Wengra und in den Wald nordöftlich Czernice Borowe vorgeschoben. Das I. mit Anschluß rechts an das 5. G. R. F. hebt eine Verkeidigungsstellung von östlich Pawlowka bis Höhe 165 aus.

Anschließend schanzt das F. bis 900 m weiter nach Osten. N.St., I. und MG. K. liegen für die Nacht in Orfsbiwak in Pawlowo und Koscielne; F. in Zberoz, während das II. in seiner Vorpostenstellung bleibt.

13. 3. 5.30 vorm. trifft ein Bataillon des F. N. 34 zur Ablösung des II. in seiner Vorpostenstellung ein. Während der Ablösung entwickelt sich bei der 5. ein Gefecht mit stärkeren feindlichen Kräften, die das Dorf Olszewiec bereits genommen haben. Ruff. Artillerie überschüttet Wengra mit starkem Feuer. Zur Unterftügung der 34er bei Abwehr des Angriffes, der bis 6.30 vorm. bis auf etwa 600 m an Wengra herangekommen iff, bleibt die 5. zurück. Gegen 7.30 vorm. hörk das feindliche Artilleriefeuer auf. Die russ. Infanterie friff zum Sturm an. Durch vorzügliche Wirkung eines M.G. kommt der Angriff zunächst zum Stehen; dann laufen die Russen zurük und erleiden dabei große Verlufke. Am Stdrand von Wengra, wo der Angriff bis auf 150 m herangekommen ift, laufen etwa 180 Russen über. Nach dem mißlungenen Angriff beginnt wieder lebhaftes Artilleriefeuer auf Wengra. Bis 3 Uhr nachm. erfolgen

us

noch zwei russ. Vorstöße abwechselnd mit Artilleriefeuer. Durch Fernè sprecher geht der Befehl ein, Wengra unter allen Umständen zu halfen. I.R. 146 werde einen Gegenstoß machen. Als bei der 5. die Munition knapp wird, erhält Gren. Ullrich (Hermann) von seinem Zugführer den Auftrag, Munition von hinten heranzuholen. Er führk seinen Auftrag mit großem Schneid aus, indem er sechsmal im dichten Kugelregen zurückläuft und reichlich Munition vorbringt. Statt des angekündigten Vor. stoßes des I. N. 146 gehen 4 Uhr nachm. die Nachbarkruppen aus dem großen Walde südlich Pawlowo Koscielne zurück. Ihnen folgen dicht auf starke russ. Kräfte, wodurch eine Bedrohung der Bejagung von Wengra im Rücken eintritt. Durch dauerndes Artilleriefeuer auf die nordöstliche Ecke des großen Waldes wird der Feind von Wengra ferngehalten. Dafür aber wird Dorf Wengra nun drei Stunden lang planmäßig von schwerer Artillerie des Feindes beschossen. Die wenigen noch Deckung bietenden Häuser des Dorfes werden in Trümmer geschossen. Einige Verluste kreten ein. Der Gegner erkennk das im Dache des Pfarrhauses eingebauke M.G., so daß dieses schleunigst entfernt werden muß. Ein erwartefer erneuter russ. Angriff in der Dunkelheit bleibt aus. Im Schutze der Dunkelheit rennt die 5. die Wengra einschließenden Russen über den Haufen und erreicht unter ihrem entschlossenen Führer, Ob. Lt. v. Chappuis, über Borkowo Bokfy mit einem Verlust von 3 Toten | und 17 Verwundeken Jastrzembiec.

Zur Entlaftung der in feindliches Flankenfeuer geratenen Teile der | ablösenden Kompagnie des F. N. 34 ist die 6. frühmorgens ins Gefecht | gegen den von Süden vorgehenden Feind getreten. Es gelingt schließlich die Ablösung an der befohlenen Skelle durchzuführen. Die 7. und 8. im Ostrand und in Wengra erreichen unbehindert Zberoz, wo sich das II. sammeln soll. Sie bleiben südlich Zberoz als Rückhalt für die 6. und die bei dieser befindlichen Kompagnie des F. R. 34. Nachdem auch die 6. beim II. eingekroffen ist, marschiert das Bataillon ohne die bei Wengra verbliebene 5. über Koscielne Pawlowo nach Nowe. Beiderseiks Nowe werden Schützengräben ausgehoben und Hindernisse angelegt, da dem II. zur Verkeidigung der Abschnitt vom Wiesengrund westlich Nowe über den Südrand des Dorfes bis etwa halbwegs Höhe 168 zugewiesen ift.

Das F. bebt von 7 Uhr vorm. ab auf den Höhen nördlich der Wengierka eine neue Stellung aus, deren rechter Flügel 150 m östlich des Südrandes von Nowe und deren linker Flügel bei Höhe 168 öftlich Nowe liegt.

Das I. marschiert 5 Uhr vorm. nach dem Walde nördlich Czernice Borowe zur Ablösung des II. I.R. 146. Es soll den Wald so lange wie möglich halten, um Schanzarbeiten östlich Nowe zu sichern. In vorderster Linie liegen die 3., 4. und 1., hinter dem linken Flügel liegt die 2. Kurz nach der Ablösung greift der Russe an. Den überlegenen Angriff hält die vordere Linie bis 12.30 nachm. durch Feuer ab. Das in der rechten Flanke bedrohte Bataillon geht dann allmählich zurück. Der Feind drängt bis zum Nordrand des Waldes nach, wird hier aber durch das ihm entgegenschlagende Artilleriefeuer angehalten. In dem zur Wengierka abfallenden Gelände finden die zurückgehenden Kompagnien gegen das russ. Feuer Deckung. Einige Tapfere sind verwundet dem Feinde in die Hand gefallen. Andere Verwundeke werden an der Bachniederung von dem fürsorglichen Arzt des Bataillons, Dr. v. Af hen, verbunden. Erft dann folgt dieser fast als Letzter des Bataillons und gibt durch dieses Verhalten ein vortreffliches Beispiel. Bei diesen Kämpfen fällt V.F. Sachse 4; Offz. St. Hoffmann (Walter) 4. wird verwundet. Zur Aufnahme des I. har das F. Höhe 168 östlich Nowe besetzt. Als 5 Uhr nachm. dünne russ. Schützenlinien aus dem Walde vorgehen, erhalten sie auf den Höhen jenseits der Wengierka vom F. Feuer, so daß ihr Angriff zum Stehen kommt. Ein Teil der Russen zieht sich hinter die Höhen südlich Zberoz, ein kleiner Teil von ihnen gelangt in das Tal bei Pawlowo. Ein Zug der 12. soll diesen Gegner durch Vorstoß in den Grund abfangen, aber starkes Feuer zwingt diesen Zug schon nach einer Vierkelstunde zur Umkehr. Das I. sammelk sich unter dem Schutz des F. in Jastrzembiec und bezieht dort Orksbiwak. Dort liegt auch der R.St. in O.U. Während der Nacht bauen das F. und das II. ihre Verkeidigungsstellungen weiter aus. Die Stäbe dieser Bataillone, die 9., sowie je ein Zug der 10. und 11. werden nach Nowe zurückgezogen.

Für den erkrankten Lt. v. Mankeuffel übernimmt die Führung der 2. zunächst Offz. Sk. Wunderlich.

14. 3. bis 11. 7. Stellungskämpfe bei Nowe, Falenta und Jednorozec. (Skizzen 9 und 10.)

Allgemeine Lage: Während der schweren Kämpfe der Armeegruppen Scholtz und Gallwitz gegen die untere Narew-Front, sowie der 8. Armee um Ossowiec und die Bobr-Übergänge gegen dauernde russ. Verstärkungen, hat die 10. Armee, nachdem sie Anfang März in eine rlickwärfig vorbereitete Stellung in der ungefähren Linie Augustow —Suwalki—Kalwarja zurückgenommen worden ift, dem angreifenden Russen neue schwere Niederlagen südlich Augustow und nördlich des Augustower

Forstes bereitet. Dann setzt an den deutschen Fronten nördlich der Weichsel der Stellungskrieg ein.

Anders ist die Lage an der ö.-u. Südfront Dort haben die Russen im Verlaufe bedeutungsvoller Kämpfe bereits in den Weihnachtstagen 1914 und im Januar 1915 den Karpathen-Kamm gewonnen und damit Ungarn schwer bedroht. Um den dort drohenden Durchbruch starker russ. Heere nach Ungarn zu verhindern, und um die stark bedrängte eingeschlossene galizische San-Festung Przemysl zu befreien, hat in der zweiten Hälfte des Januar in dem schwierigen Gebirgsgeblet bei eifiger Kälte und tiefem Schnee eine von der deutschen Südarmee (Gen. d. Inf. v. Linsingen) nachhaltig unterstützte Offenfive eingesetzt. In schweren Kämpfen sind die Russen zwar über die Gebirgspässe zurückgeworfen worden, aber der Angriff der im winterlichen Hochgebirge kämpfenden deutschen und 5. -u. Armeen hat zu keinem ausschlaggebenden Erfolg geführt. Schon in der zweiten Februarhälfte, als sich in Likauen der Kampf der Armeen Hindenburga

zu gunsten der deutschen Waffen entschieden hat, ist die Karpathen- Offenstve infolge stärkster russ. Gegenwehr ins Stocken geraten und in den mit unverminderter Kraft fortgeführten Kämpfen sind die Bestrebungen der Russen darauf gerichtet, die vereinigten deutschen und d.-u. Armeen wieder zurückzuwerfen.

Zur Enklastung der Russen haben ihre Bundesgenossen auf der Weftfront Mitte Februar Durchbruchsversuche in der Champagne und nördlich Arras sowie im März größere Vorstöße südwestlich Lille und südöstlich Verdun ohne bedeukungsvolle Erfolge unternommen. Ferner haben Engländer und Franzosen ihren großen Feldzug gegen die seit Ende Oktober an die Seite der Mittelmächte gekrekenen Türken an den Dardanellen eingeleitet, deffen weitgestecktes Ziel die Herstellung der unmittelbaren Verbindung mit dem bedrängten Russen und die Trennung der Türkei von den Mittelmächten ift.

14. 3. Infolge Übergangs in den Stellungskrieg wird der gründliche Ausbau der Stellung eingeleitet. Abends löst das I. bei Nowe das I. ab. In vorderster Linie liegen: 2, 3. und 4. mit Anschluß rechts an das 5. G. R.3.F. und links an das F. Die 1. ist Reserve am Südausgang von Pawlowka. II. O.U. in Jastrzembiec.

Für den erkrankten Hptm. v. Conta übernimmt Et. v. Hennig (Heinrich) die Führung der 6.

15. 3. Gefechkbei Nowe.

Vor Tagesanbruch nimmt das F. die Stellung des III./I.R. 146 ein; rechter Flügel Höhe 168, linker Flügel am Wege Zberoz—Falenta. Die

167

11. auf Höhe 168, anschließend 12., 9. und 10. St. F. und ein Zug der 10. liegen als Reserve in Falenka. Links vom F. liegt das F. R. 34.

Am Vormittag werden bei einer plötzlich einsetzenden Beschießung von Pawlowka von der 1. die soeben erst durch ihren Kompagnieführer von ihrer Beförderung in Kenntnis gesetzten Ukffz. Altner und Stra ak mit den Gren. David und Schulze (Walter) durch eine Granate getötet.

3.30 nachm. greift der Feind an. Nachdem er die Stellungen, besonders Höhe 168, stark mit Artillerie beschossen hat, geht er in mehreren dichten Linien vor, wird aber unker großen Verlusten abgewiesen. Bei Einbruch der Dunkelheit wird östlich Nowe in vorderster Linie die 1. eingesezt. Dafür wird die 5. als Reserve nach Pawlowka herangezogen. Auch ein zweiter russ. Angriff 7.30 nachm. wird unker starken Verlusten für den Feind abgeschlagen. 280 Gefangene werden eingebracht. Das Regiment erleidet einige Verluste. U. a. fällt Fw. Lt. Busse 11. Unter den Verwundeken befindet sich Offz. St. Achilles 9.

Für den erkrankten Hptm. v. Münchow übernimmt Lt. d. R. (et 17. 2.) Günther die Führung der 1.

16. 3. Vor Tagesanbruch wird das F. durch das II. in Stellung abgelöst. Das F. bezieht O.U. in Jastrzembiec.

Unter feindlichem Artilleriefeuer wird der Ausbau der Stellung gefördert.

17. und 18. 3. Gefecht bei Nowe Falenka. (Skizze 9.)

17. 3. 5.15 vorm. greifen lange feindliche Schüßenlinien aus dem Walde südlich Pawlowo Koscielne und aus Zberoz das Regiment an. Starkes Feuer leichter und schwerer Artillerie liegt auf der Stellung, auf Jastrzembiec und Falenta. 5.45 vorm. kommt der Feind aus Zberoz vor. Er gerät aber in heftiges Feuer, so daß fein Angriff Toon gegen 6.30 vorm. zufammenbricht. Starke, nördlich Zberoz liegende Teile des Feindes werden durch Infanteriefeuer und Feuer der Haubig-Abfeilung auf Falenka und Sokfy abgedrängt, wo sie sich ergeben. Der zwischen Pawlowo Koscielne und Zberoz zum Stehen gebrachte Feind wird zufammengeschossen, seine Reste werden gefangen genommen. 108 Kaukafier werden eingeliefert.

Gegen 10 Uhr vorm. bewegen sich zahlreiche feindliche Schützenlinien auf das Wengierka-Tal bei Pawlowo vor und verstärken dorf den Feind. Gleichzeitig wird die Regimenks-Skellung unter Artilleriefeuer genommen, das erst bei völliger Dunkelheit gegen 8 Uhr nachm. verstummk. Die von 5 Uhr nachm. ab auf Nowe vorgegangenen feindlichen Schützen liegen bei

Dunkelheit 600 m vor dem Südrand des Dorfes. I. und II. erleiden an diesem Tage größere Verluste. U. a. wird Res. Offz. Afp. Rathert verwundet.

Für den erkrankten Hptm. Frhr. v. Schleinitz übernimmt der beim Regiment wieder eingekroffene Hptm. d. L. Dous die Führung der 11.

- 18. 3. Im Laufe der Nacht arbeitet sich der Feind vor Nowe bis auf 200 m heran. Bereits 12.30 vorm. wird fein erster Sturm abgeschlagen. Weitere Angriffe 2.10 vorm. und 3.30 vorm. mißglücken ebenfalls. Nach Gefangenenaussagen haben drei kurkestanische und sibirische Bataillone angegriffen. Vor der Regimenksfront liegen viele tote Feinde. Weitere Gefangene werden eingebracht. San. V.F. Skäge M.G.K. wird schwer verwundet (gest. 26. 5. 15 F.Laz. 3 II. A. K.).
- 20. 3. Der Abschnitt des Regiments wird fortan nur von sechs Kompagnien besetzt. Von den beiden Stellungs-Batalllonen ist je eine Kompagnie Reserve des Bataillonsführers in Falenka und des Regimenksführers in Jastrzembiec.

Das Regiment erhält einen Zug Scheinwerfer.

Gefechtsstärke: 72 Offz., 2426 U. u. M., 6 M.G. 08.

Verluste 11. bis 20. 3.: tot: 1 Offz., 38 U. u. M.; verwundet: 4 Offa, 169 U. u. M.; vermißt: 21 U. u. M.

21. 3. 8 Uhr nachm. wird im Schützengraben bei Nowe ein Mann des 7. kurkest. I. R, der sich als Essenträger für seine Offiziere verlaufen hat, ergriffen. Er jagt aus, daß in der Nacht vom 20. zum 21. 3. die kaukaf. Regimenker 13 bis 16 wegen schwerer Verluste aus der Front bei Pawlowo Koscielne und dem Wald südlich zurückgezogen worden sind, und daß dafür jetzt dort die kurkest. Regimenker 3 bis 5 und 8 sowie die sibirischen Regimenter 32 bis 34 stehen. Diese Regimenter hätten am Tage angreifen sollen, die Mannschaften seien aber mit ihren Offizieren übereingekommen, den Angriff erst nachts auszuführen. Infolgedessen wird vom Regiment alles für den in Aussicht stehenden Angriff des Feindes vorbereitet. 10.30 nachm. drängen feindliche Patrouillen gegen die Stellung bei Nowe vor. 11.30 nachm. gehen beiderseiks des Weges Pawlowo — Nowe feindliche Kolonnen gegen die Stellung des II. vor. Sie werden dicht vor der Stellung mit M.G.- und Infankerie-Feuer empfangen und werfen sich nieder. Gegen Mitternacht zwingt sie das in ihre Reihen schlagende Feuer zum Rückzuge. Vor der Front des II. bleiben Tote und viele Verwundele des Feindes liegen.

22. 3. Gefechtbei Nowe. (Skizze 9.)

169

Von 2 Uhr vorm, an drängen feindliche Abteilungen gegen Höhe 168 bis zum Grunde westlich Nowe vor. Mehrere kleine Einzelangriffe werden abgeschlagen, aber unker dem Schutz dieser Vorstöße graben sich 200 bis 300 m vor dem Regiment stärkere feindliche Kräfte ein, die dauernd verstärkt werden. Gegen Tagesanbruch arbeitet sich der Feind gegen die Front östlich und westlich Nowe vor. Vier M.G. und eine Neserve-Kompagnie werden bereitgestellt. Die II./6. G. Feldart. R. ist feuerbereit. Beim ersten Tagesgrauen 5 Uhr vorm, stürmen etwa vier feindliche Bataillone gegen die Mitte der Stellung vor. Sie werden von lebhaftem Feuer aller Waffen, auch der beiden Skurmabwehr-Geschütze am Nordrand von Nowe, empfangen. Die Artillerie-Abteilung nimmt Pawlowo und das Hinfergelände unter Feuer. Frühzeitig wird überall der Angriff abgeschlagen. Nur im Südkeil von Nowe vorgehende starke feindliche Kolonnen kommen durch das Drahthindernis vor der 5. und werden hier durch Gegenstoß der Neserve sofort herausgeworfen. Diese dringt bis zum Südrand von Nowe nach, muß dann aber vor einem stark besetzten feindlichen Schützengraben im Grunde unmiffelbar südlich Nowe halten und das Feuer aufnehmen. Vor der Stellung läßt der Feind ungefähr 150 Tote und 450 Verwundete liegen. In Nowe selbst werden zwei fote russ. Offiziere, darunter ein Stabsoffizier, gefunden. Fluchtarkig geht der Feind auf Pawlowo zurück. 157 unverwundete Gefangene werden eingebracht. Der stark befestigte Schützengraben südlich Nowe bleibt in der Hand des Feindes. Da er zu weit vor der Stellung des Regiments liegt und zu febr dem feindlichen Artilleriefeuer ausgesetzt ift, wird er auf Befehl des Regimenksführers nicht genommen. Pawlowo ist von starken feindlichen Kräften besetzt. Bei den Kämpfen wird Fw. Lange 5. verwundet (gest. 27. 3. 15 F.Laz. 10).

23. 3. Die verstärkte 5. G.I.Br. wird der 3. I.D. (Gen. Et. Frhr. v. Hollen) unkerstellt.

Zur Anfertigung von Hindernissen wird dem Regiment eine Landsturm-Kompagnie zugeteilt.

Für den erkrankten Offz. St. Wunderlich übernimmt Offz. St. Nabe die Führung der 2.

27. 3. Der Regimenksabschnitt wird östlich bis zum Weg Zberoz Falenta eingerafft und westlich bis Kadzielnia ausschl. erweikerk. Links schließk das 5. G.R.z.F. bis zum Bache nördlich Wengra an. Im Abschnitk des Regiments bestehen drei Unkerabschnitte. Rechts: I. von Kadzielnia ausschl. bis zum Sumpf westlich Nowe; zwei Kompagnien in vorderer Linie; Sk. und zwei Kompagnien Reserve in Rzengnowo; Mitte:

170

II. vom Sumpf westlich Nowe bis 200 m westlich Höhe 168; zwei Kompagnien in vorderer Linie; St. und eine Kompagnie in Pawlowka und eine Kompagnie in Jastrzembiec als Reserve; links: F. von 200 m westlich Höhe 168 bis zum Westweg Zberoz—Falenka; zwei Kompagnien in vorderer Linie; St. und zwei Kompagnien Reserve in Jastrzembiec.

Hptm. v. Münchow übernimmk wieder die Führung der 1.

28. 3. bis 11. 4. Ausbau der 4 km langen Stellung. Durchlaufender Schützengraben im rechten und mittleren Anterabschnitt. Der Schützengraben im linken Unkerabschnitt ist östlich Höhe 168 durch einen Sumpf unterbrochen, der nicht durchgegraben werden kann. Für diese 350 m lange Strecke wird ein gedeckter Verbindungsweg mit Sandsäcken über den Sumpf angelegt. Die sich gegenseitig flankierenden Bakaillonsgruppen zwischen Nowe und Kadzielnia sind durch einen 500 m breiten Sumpf getrennt. Die Höhe östlich Kadzielnia, die Mitte von Nowe und Höhe 168 werden als Stützpunkte mit Flankenstellungen nach den angrenzenden Fronten verffärkt. Zur Flankierung eines etwaigen feindlichen Angriffes gegen Nowe ist hark östlich Nowe ein Geschütz eingebaut. Dieses dient gleichzeitig, ebenso wie der in der Nähe im Dorfe stehende Minenwerfer- Zug als Sturmabwehrmittel und flankiert die Stellung des rechten Flügel- Bataillons bei Kadzielnia. Gedeckte Annäherungswege sind nur bei Kadzielnia vorhanden. Bei Nowe und Höhe 168 ist nur die Anlage ungedeckker Annäherungswege in mehreren Wochen möglich. Bei Kadzielnia, Nowe und östlich Höhe 168 liegen insgefamf etwa 340 Unkerstände zur Unterbringung der Skellungs-Kompagnien. Die Ferkigstellung der Stellung ist bei ihrer Ausdehnung, ihrer Unterbrechung durch zwei Sümpfe und in dem stark gefrorenen Boden vor einigen Wochen nicht durchführbar. Dauerndes Arbeiten ist durch die Nähe des Feindes, die ffefe Kampfbereitschaft bedingt, und durch häufige Wassereinbrüche sehr behindert. Zur Bekleidung der Wände und Sohlen der Gräben und Unkerstände fehlen Bretter und Faschinen. Vor der Stellung liegt anschließend an die Hindernisse der Nachbarkruppen ein 4 km langes durchlaufendes, zum großen Teil doppelkes und dreifaches Hindernis aus verankerten Stacheldrahtböcken.

Die Sicherung der 4 km langen Stellung erfolgt in vorderer Linie nur durch sechs Kompagnien. Während der Nähte liegen in Nowe und im Südteil von Pawlowka je eine Reserve-Kompagnie. Im rechten Unterabschnitt wird alle drei, in den beiden anderen Unkerabschnitten alle zwei Tage abgelöft.

171

Die feindliche Stellung ist inzwischen vielfach verstärkt, mit Flankierungsanlagen versehen und mit zahlreichen M.G. besct worden. Sie verläuft zwischen Höhe 149 südwestlich Kadzielnia und Kosmowo nördlich Kosmowo— nördlich Pawlowo—3beroznördlich Wengra.

Wiederholte nachdrückliche Befehle des Regimenksführers, Major Reinhard, mellen auf die Notwendigkeit der Schaffung guter Ruheunkerkünfte zur Aufrechkerhalkung eines guten Gesundheitszustandes im Regiment hin.

Am 1. 4. werden Kugelhandgranaten überwiesen.

Für den erkrankten Lt. d. R. Dornfeld übernimmt am 1. 4. Et. v. Wiedebach und Noftig-Jänkendorf (R. G.d. C.; seit 17. 2. 15 zum Regiment kommandierh die Geschäfte des Adj. des II.

Am 4. 4. begibt sich der Führer der 12., Lt. Brunn, mit einem polnisch sprechenden Füsilier seiner Kompagnie und weißer Flagge in die russ. Stellung, um über die Bestatkung der vor der Front liegenden zahlreichen toten Feinde zu verhandeln. Beide geraten dadurch in russ. Gefangenschaft. Offz. St. Böttcher übernimmt die Führung der 12.

Am 8. 4. übernimmt Gm. Lt. (feit 29. 3.) Faigle die Führung der 2.

Gefechksstärke: 74 On. 2376 U. u. M. 6 MO. 08.

Verluste 21. 3. bis 10. 4.: tof: 11 U. u. M.; verwundet: 41 U. u. M., vermißt: 1 Offz., 2 M.

Anläßlich des 19. Stiftungsfestes des Regiments widmet der Gren. Bröer 6. seinem Regiment folgendes Gedicht:

Dem Garde-Grenadier-Regimenk Nr. 5 zum 19. Sliftungsfest. Als Kaiser Wilhelm rief die Garde Ins Feld zu heißem Waffengang, Da kündeke kein Sängerbarde Den Ruhm von Dir im Wettgesang. Die Augustaner, Alexander, Elisabether, Kaiser Franz Bestrahlte alle miteinander Schon heller Sonne Ruhmesglanz.

Doch Dir, dem alten Stamm enkkeimken, Am Baum der Garde jungem Reis, Wann tönt in Liedern, in gereimten, Dir Heldensang zu Lob und Preis?

Du konnkest zwar im Krieg ert zeigen, Von welchem Geist Du bist beseelt, Doch mancher blutig ernste Reigen Von Deinem jungen Ruhm erzählt.

War anfangs es auf Belgiens Fluren, Wo Du den Feind hast hingestreckt,

So zeigkest Du auch in Mafuren

Den forschen Geist, der in Dir fecht. In ungezählten harten Kämpfen

Kamst Du der alten Garde gleich, Umringt vom Feind, in Pulverdämpfen Beschirmtest Kaiser Du und Reich!

Nur einmal schienst Du fast verloren Vor Lodz, da war's, Pog Schwerenot! Mir gellt es heut' noch in den Ohren — Gefangen — oder aber Tod,

So ungefähr hieß die Parole

Und eng begrenzt nur Deine Wahl.

Du aber sprachst: "Der Teufel hole Der Feinde übergroße Zahl!"

Ja, wartet nur und seid geduldig,

Wir nehmen an den harten Strauß! Wir sind es uns ja selber schuldig!

"Die Garde" — fagen sie zu Haus —,

"Die mit der gelben, spihen Litze

| Und weißem, leerem Achselstück, Weicht doch im Donner der Geschütze Nicht vor der Übermacht zurück!"                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fürwahr, Ihr zeigtet Euch als Krieger, Als der Verzweiflungskampf begann, Aus fast Besiegten — wurden<br>Sieger! Und Beute: Dreizehnkausend Mann! Ihr wurdet nicht nur eifrig Mehrer Dem eignen und der Garde<br>Ruhm, Ihr wurdet jungem Nachwuchs Lehrer Im Kampf für deutsches Heldenkum! — |
| 173                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rechk fo, der alten Garde Fahnen,                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sie neigen sich zu stillem Gruß,                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nur weiter so in diesen Bahnen. — Ruht später das Gewehr bei Fuß,                                                                                                                                                                                                                             |
| Dann fteht vermerkt in gold'nen Lettern Das Regiment dereinst im Krieg!                                                                                                                                                                                                                       |
| Auf seinen jungen Ruhmesblättern Häuft die Geschichte Sieg auf Sieg!                                                                                                                                                                                                                          |
| Und sollte einst im Frieden zieren                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kein Namenszug das Achselstück —                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Auf Spandaus Garde-Grenadieren Nuht wohlgefällig doch der Blick,                                                                                                                                                                                                                              |
| Denn einen Namen hat im Kriege                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Das Regimenk sich selbst gemacht                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Durch ungeahnte Waffensiege                                                                                                                                                                                                                                                                   |

In mancher kampfdurchtobten Schlacht!

12. 4. Das Regiment wird nach Mitternacht durch das F. R. 34 in Stellung abgelöst. O.U.: N. St., II. und F. Chmielen Wielki; I. und M.G.K. Cichowa.

Infolge Beurlaubung der Kompagnieführer übernehmen die Führung der 5. Offz. St. Fafig, der 7. Offz. St. v. Bülow und der 8. Lt. d. R. (feit 22. 3.) Bronsch.

13. 4. Das Regiment liegt als Reserve in O.U.: R.St. und M.G.K. in Czaplice Bonki; St. I. und 1. in Czaplice Kurki; 2. und 3. in Romany Janki; 4. Krzynowloga Mala (Kl. Mühlen); II. und 10. Swiniary; St. F., 9. und % 11. Grabowo Milocienta; % 11. Grabowo Peranie; 12. Dombrowa.

Den Dienst des erkrankten Bataillons-Arztes des F., St. Arzk d. R. Dr. Dorsch, übernimmt Unkerarzt Werner.

- 14. 4. Nach Wiedergenesung übernimmt Hptm. v. Conta wieder die Führung der 6. Lt. v. Hennig Geinrich) übernimmk für den erkrankten Ob. Lt. v. Chappuis die Führung der 5.
- 15. 4. Das Regiment ist Korps-Reserve des XIII. (Kgl. Württemberg) A. K. (Gen. Lt. Frhr. v. Watter). Es arbeitet an der Befestigung der Grenzschutz-Stellung: I. von Romany Zalesie bis zum Bach östlich Krajewo Wielkie; F. östlich anschließend bis zum Weg Romany Sendzienka—Czaplice Wielkie; II. anschließend bis an den Wiesenabschnitt östlich der Straße Chorzele —Przasnysz. Ferner

werden Wegebesserungen vorgenommen. Zur Hebung der Ausbildung und Manneszuchk finden Übungen statt.

- 18. 4. Eintreffen eines größeren Erfaßtransportes. Lt. d. R. Sadewasser (Viktor) übernimmt die Führung der 12.
- 22. 4. Hptm. Frhr. v. Schleinitz übernimmt wieder die Führung der 11. Ass. Arzt Dr. Wittmund übernimmt die Geschäfte des Balls. Arztes des F.
- 27. 4. Der Feind wird auf der ganzen Front der Armeegruppe durch erhöhte Artillerietätigkeit und Vorgehen der Infanterie gegen schwache Punkte seiner Stellung angefaßk. Die Korps-Reserve G. G. R. 5 (ohne 4., die in Kl. Mühlen bleibt), G. R. Ul. R., I. Feldart. N. 29 (ohne 3.) mit Gefechtstroß steht 9.30 vorm. in zwei Kolonnen zum Marsch nach Szumsk und Dzierzgowo bereit. Kol. Kietzell UI. und eine Esk. G. R. Ul. R. —

marschiert von Chmielen Wielkie über Miendzyles nach Szumsk. Kol. Reinhard — I. (ohne A1. F., M.G.K., eine Esk. G. R. Ul. R. I/ Feldart R. 20 (ohne 3.) — marschierk von Romany Zalesie nach der Straße Grabowo—Dzierzgowo bis zum Weg zwischen Punkt 162 nordwestlich Chmielen Wielkie —Miendzyles. Dort wird das I. mit einer Batterie zum Marsch auf der Straße nach Dzierzgowo abgezweigk. Der Delt der Kol. Reinhard marschiert über Nordwestausgang Miendzyles nach Szumsk. In der Dunkelheit wird wieder in die alten Unterkünfte eingerückt.

- 28. 4. Wiederholung der Marschbewegung vom Tage zuvor zur Täuschung des Feindes.
- 30. 4. Gefechtsstärke: 73 Oo. 2470 U. u. M., 6 M.G. 08.

Verluste 11. bis 30. 4.: fol: 3 M.

- 1. 5. Unterkunftswechsel wegen bevorstehender Ablösung der vorderen Linie. O.U.: N. Sk., II. und F. Chmielen Wielki; St. I., 2., 3. und M.G.K. Cichowo; 1. Ozumieck. 4. bleibt in Kl. Mühlen.
- 2. 5. Bei einbrechender Dunkelheit löst das I. rechts im Abschnitt Wiesengrund 300 m westlich Nowe bis Höhe 168 ausschl. das II./ F. R. 34 ab. 3., 1. und die inzwischen herangezogene 4. in vorderster Linie. Die 3. hat Anschluß rechts an das II./5. G.R.z.F., links an das II. St. I. und 2. sind Reserve in Pawlowka. F. R. 34 hat in der Zwischenzeit am Südrand von Nowe einen Graben ausgehoben, der abends besetzt wird. Da dort auch der Russe seine Stellung vorgekrieben hat, liegen sich die Gegner bert auf 60 m gegenüber. Das II. löst das L/I.R. 42 im Abschnitt Höhe 168 bis östlich Weg Zberoz—Falenta ab. 7., 8. und 6. in vorderster Linie mit Anschluß rechts an das I. Sk. II. und 5. sind Reserve

175

in Zastrzembiec. Das F. ist Abschnittsreserve mit St. F., 9. und 12. in Jastrzembiec fowie 10. und 11. in Zaboklik Wielki. Zwei Züge der M.G.K. befinden Do beim I., ein Zug beim II.

3. 5. Unter möglichster Schonung der Truppe soll auf höheren Befehl der Feind beschäftigt werden. Insbesondere wird Heranarbeiten mit Sappen in Nowe befohlen. Da aber die Schützengräben in Nowe bereits auf Sturmentfernung an den Feind vorgekrieben find, ist weiteres Yorarbeiten nur unter Verlusten möglich. Der Regimentsführer befiehlt daher, daß nur beiderseits Nowe die Schützengräben weiter vorgekrieben werden. Für die Nacht rücken die 12. zum I. nach Pawlowka, die 10. und 11. nach Jastrzembiec.

- 4. 5. Während der Nacht wird die Stellung westlich Nowe bei der 3. um etwa 70 m vorverlegt und durch Drahthindernis gesichert. Zur Arbeit bei der 3. wird die 2. verwendet. Sstlich Nowe ist das weitere Vorarbeiten wegen starken russ. Feuers unmöglich.
- 4.15 vorm. und 4.30 nachm. erfolgen auf die feindliche Stellung Feuerüberfälle durch Artillerie und Infanterie. Am Nachmittag beschießt russ. schwere Artillerie Jastrzembiec.

In den Morgenstunden fällt bei einem feindlichen Feuerüberfall durch Artilleriegeschoß der oft bewährte Führer der 3., Ob. Lt. v. Alten. Hptm. v. Münchow, Führer der 1., wird in seinem Unterftand durch Granatsplitter mehrfach schwer verwundet. Offz.St. Kelm übernimmt die Führung der 3., Offz. St. Rothe der 1.

Nachstehende schlichte Verse, die die 3. ihrem gefallenen Führer widmet, sprechen für das enge kameradschaftliche Verhältnis, das zwischen Offizieren und Grenadieren im Felde besteht:

Nachruf zum Tode unseres geliebten Oberleuknanks v. Alten. Wir bleiben Dir gut, unendlich gut, Dir, Held, Oberleutnant v. Alten! Dein plötzlicher Tod war Gottes Enkschluß, des Schicksals unbestimmkes Walten. Du warft unfer Führer, unfer zehnter Chef, keiner gedacht" Dich zu laffen, Bis des jähen Todes harter Griff fat auch nach Deinem Leben fassen. Den Verlust werden wir ewig beklagen, Du Held der "dritten? Kompagnie! Du führteft uns durch schwere Tage, ein Zurück aber kannkest Du nie. Schlaf' wohl in fremder, kühler Erde, vom EE Grenadier-Regiment die bitte" Kompagnie Zieht nun ohne Dich in des e Beschwerde. Ruhe sanft! Schlaf wohl! e

176 en

- 5. 5. Jastrzembiec liegt zeitweise unfer Feuer schwerer Artillerie.
- 6. 5. Das F. löst abends das I. in Stellung ab: 9. Nowe und östlich; 12. westlich Nowe; 10. zwischen Höhe 168 und der 9. Sk. F. und 11. Reserve in Pawlowka. St. I., 1. und 3. Jastrzembiec; 2. und 4. Zaboklik Wielki.
- 7. 5. Um nene Kampfeinheiten zu schaffen, wird der Anregung des Kriegsministeriums enksprechend auf Anordnung der O. H.L. die Umbildung der Infanterie-Divisionen mit vier Infanterie-Regimentern zu solchen mit drei Infanterie-Regimentern durchgeführt. Infolgedessen erfolgt die Au f stellung der 4. G.I.D., in deren Verband das Regiment nun fortan bis zum Kriegsende bleibt. Das Kommando der Diviston erhält Gen. Maj. Graf v. Schweinitz und Krain Frhr. v. Kauder, der der 3. G.I.D. als Kommandeur der 3. G. Feldark Br. angehört hat. Die 4. G.I.D. besteht aus: Sk. 5. G.I.Br. (Gen. Maj. v. Belo w), 5. G.R.z.F., G. G. R. 5, R.I.R. 93, G. RJäg. B. St., 1, 3./G. R. Ul. R., St., I., II. (80/6. G. Feldart. N. mit zwei l. M. Kol, % 1./ Pi. B. 28, G. D. Brücken- Tr. 3, F. Scheinw. 3. 3, Doppelzug G. R. Fernspr. Abt, San. Komp. 3, St. G. R. Tr. Abt. 2 mit den zur Division gehörigen Munifions-Rolonnen, Feldlazarekten, Proviant- und Fuhrpark-Kolonnen, Feld-Bäcerei-Rolonne und Pferdedepot. Die zur 5. G.I.Br. hinzukrekenden Truppen, R. R. 93 und G. R. Jäg. B., haben bisher

im Verbande der 1. G. R. D. gekämpft, die zunächst an den Kämpfen des G. R. K. in Belgien, Ostpreußen und Südpolen teilgenommen hat. Dann ist die 1. G. R. D. nach dem Rückzug von der Weichsel im Oktober 1914 bei der Armee-Abt. Woyrsch geblieben und hat an deren Kämpfen in Polen bis an die Pilica keilgenommen. Ende Januar 1915 ist die 1. G. R. D. zu den Kämpfen östlich Bolimow an der Rawka eingefegt worden und Anfang Februar ist sie zur Armeegruppe Gallwitz auf das nördliche Weichselufer übergefreten. Dort bat sie an den Kämpfen, die zur Zurückwerfung des Russen über Plock geführt haben, teilgenommen. Im Anschluß hieran ist das R.I.R. 93 und das G. R.Jäg. B. zunächst im Stellungskampf geblieben.

Bis zum Eintreffen des Divisionskommandeurs führt Gen. Maj. v. Below die Division und Oberftlt. Randt die 5. G. 3. Br. Die 4. G.I.D. übernimmt von der 3.I.D.das Kommando im Abschnitt nordwestlich Przasnysz. R.I.R. 93 übernimmt den Abschnitt des I.R. 42 links vom Regiment. Westlich der 4. GI.D.steht die 86. I. O., östlich die 26. (1. Kgl. Württemb.)I.D.

Lt. v. Flotow übernimmt nach Wiederherstellung von seiner im Oktober 1914 erlittenen Verwundung die Führung der 1.

Frühjahr 1915. Oben: Vorderste Stellung bei Nowe (Major Roosen, Hptm. Killmann). Mitte: "Burgfrieden" mit den Russen zwischen den Stellungen. Unten links: Die Kuh des II. Batl. im Laufgraben zwischen Pawlowka und Zaltizembi Unten rechts: Beim Rasteren und bei der Morgenwäsche am Dorsteich von Jastrzembiec.

F

Jeziorowe, Frühjahr 1915. Oben: Das Freibad. Mitte links: Gartenanlagen vor dem Regimentsstabs-Quartier. Mitte rechts: 3. Komp. mit Oblt. v. Alten, f 9.5.15. Darunter: Kompagniefest. Unten: Dorsfstraße.

10. 5. 11. löst abends die 9. in Stellung ab.

Verluste 1. bis 10. 5.: tot: 1 Offz., 4 U. u. M.; verwundet: 1 Off, 11 U. u. M.

- 12. 5. Der Regimenksabschnitt wird 400 m nach Offen ausgedehnt. Vom II. kommt die bisher am weitesten rechts liegende Kompagnie in Reserve und die bisherige Reserve-Kompagnie in den neuen Abschnitt links.
- 13. 5. I. löst abends das F. in vorderer Linie bei Nowe ab. 2. und 4. in Stellung; St. I. und 3. Reserve in Pawlowka, 1. in Jastrzembiec. Die 9. und 10. besetzen die Stellung bei Höhe 168 und westlich. Die 11. und 12. sind Neserve des Regiments in Zaboklik Wielki. St. F. bezieht O. A. in Jastrzembiec. S

| 14. 5. 9.15 vorm. greift der Feind bei Höhe 168 an. Er wird durch Feuer zurückgeworfen. Die 3. wird nach Nowe, die 1. nach Pawlowka vorgezogen.                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. 5. In Nowe werden l. M.W. der M.W. Abt. 209 eingebaut.                                                                                                                                                                                                                                |
| 16. 5. 12. löst die 10. in Stellung ab. Die 10. wird Reserve des Regiments in Zaboklik Wielki.                                                                                                                                                                                            |
| 17. 5. Die beiden in Stellung befindlichen Kompagnien des F. werden kaktisch dem II. unterstellt. St. F. liegt in Zaboklik Wielki. Die 1. löst abends die 2. in Stellung ab. Die 2. wird Reserve in Jastrzembiec.                                                                         |
| 18. 5. 3. löst abends die 4. in Stellung ab. Die 4. wird Reserve in Pawlowka.                                                                                                                                                                                                             |
| 19. 5. 11. löst die 9. in Stellung ab, die dann nach Zaboklik Wielki in Reserve kommt.                                                                                                                                                                                                    |
| Im Hüttenlager Loje beginnt ein vom XIII. A. K. eingerichteter Rompagnieführer-Kursus, an dem Offiziere des Regiments teilnehmen.                                                                                                                                                         |
| 20. 5. Gen. Maj. Graf v. Schweinitz übernimmt das Kommando der 4. G.I.D. Oberstlt. Randt übernimmt wieder das Kommando des Regiments. Der bisherige Regimentsführer, Major Reinhard, ist zum Kommandeur des 4. G.R.z.F. ernannt.                                                          |
| J. wird in seiner Stellung bei Nowe durch das F. abgelöst. Die 11. besetzt den Wiesenabschnitt westlich Nowe, die 12. die Stellung bei Nowe. St. F. und 9. sind Reserve in Pawlowka, 10. in Jastrzembiec. St. I., 1. und 3. kommen nach Zaboklik Wielki. N. Sk. liegt in Rudno Jeziorowe. |
| Der schöne, große See in Jeziorowe wird fleißig zum Baden ausgenutzt. Die Negimenksmusik spielt dort häufig. Die Unterkunft in den                                                                                                                                                        |
| e. Gren. Rgt. 5. 12                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 178                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

 $vorkrefflich \ angelegten \ Unkerst\"{a}nden \ wird \ allgemein \ als \ große \ Annehmlichkeit \ empfunden.$ 

Verluste 11. bis 20. 5.: tot: 6 U. u. M.; verwundet: 10 U. u. M.

- 24. 5. 1. und 3. lösen die 2. und 4. in Stellung ab. Die abgelösten Kompagnien werden Reserve in Zaboklik Wielki.
- 26. 5. Ob. Lt. v. Hafe (Paul) übernimmt nach Wiederherstellung von seiner im Januar erlittenen Verwundung die Führung der 3.
- 28. 5. 2. und 4. lösen die 1. und 3. in Stellung ab. St. I. und 1. sind Reserve in Pawlowka, 3. in Jastrzembiec. Das F. liegt in Stellung mit der 9. östlich Höhe 168, der 10. südlich Falenka und der 11, zwischen der 9. und 10. In Jastrzembiec ist die 12. Reserve.
- 29. 5. Gen. Maj. v. Below, Komdr. der 5. G.I.Br., wird zum Kommandeur der 6. R. D. ernannt.
- 30. 5. Major v. Kießell, Komdr. des II., erleidet durch Sturz mit dem Pferde einen schweren Schädel- und Nasenbeinbruch sowie Queffhungen des linken Auges. Bis zum Einkreffen des neuen Bakaillonsführers, Hptm. Frhr. v. Schleinitz, am 2. 6. übernimmk zunächst Hptm. v. Conta die Führung des II. Lt. d. R. (feit 14. 5.) Vohwinkel führk unterdessen die 6.
- 31. 5. II. löst das II.). G.R.z.F. in seiner Stellung Wiesengrund 300 m westlich Nowe —Kadzielnia ab.

Verluste 21. bis 31. 5.: tot: 1 M.; verwundet: 11 U. u. M.; verletzt: 1 Offz.

- 1. 6. Oberst Graf v. der Goltz, bisher Komdr. der 34. I. Br., übernimmt das Kommando über die 5. G.I.Br.
- 1. löst die 2 in Stellung ab. 2. nach Jastrzembiec, 3. nach Pawlowka.

Abends und während der Nachk zum 2. 6. erfolgen durch starkes Artillerie- und Infankeriefeuer Scheinunkernehmungen gegen den Feind, weil durch Flieger der Abzug eines russ. A. K. gemeldet worden ifft.

3. 6. Eine freiwillige Patrouille der 1, Gren. Baron und Rzymann, versucht am Vormittag auf eigene Faust den gegenüberliegenden Feind festzustellen. Beide nähern sich vorkriechend dem feindlichen Graben und

versuchen auf polnisch Verständigung mit dem Feinde. Sie erreichen, daß ihnen zwei Gegner ohne Waffen enkgegenkriechen. Ein von dem Unkernehmen niht unkerrichkeker Posten der Nachbarkompagnie schießt auf die Leute, wobei Gren. Rzymann den Tod findet.

5. 6. II. wird in seiner Stellung durch ein Regiment der 86. I.D. abgelöst. Der Regimenks--Abschnitt ist nun wieder folgender: Rechter

179

Abschnitl: Wiesengrund 300 m weftlich Nowe — Höhe 168 ausschl. drei Kompagnien in vorderster Linie; St. und eine Kompagnie Reserve in Pawlowka. Linker Abjchnitt: Höhe 168 — Brücke 500 m süsdöstlich Bokfy; fünf Kompagnien in vorderster Linie; ein Bakls. Stab und eine Kompagnie in Jaftrjembiec; ein Balls. St. und zwei Kompagnien Reserve in Zaboklik Wielki. Dort werden mit der Zeit große Unkerstände hergestellt. Die Bataillone lösen sich alle acht Tage ab. Der R.St. bleibt in Rudno Jeziorowe.

6. 6. II. liegt im rechten, I. und 10. liegen im linken Abschnitt, 9. in Jastrzembiec. St. F., 11. und 12 in Zaboklik Wielki.

Ver luste 1. bis 10. 6.: tot: 1 M.; verwundet: 7 U. u. M.

- 11. bis 16. 6. Die beiden Reserve-Kompagnien in Zaboklik Wielki, 10. und 12., liegen in Morawy Wielki, wo sie mit zwei Kompagnien des R.I.R. 93 die Korps-Reserve bilden. Am 16. 6. kehren sie nach Zaboklik Wielki zurück. F
- Ob. Lt. v. Chappuis übernimmt nach Wiedergenefung die Führung der 5.
- 17. 6. 3. und 4. bleiben in Stellung. St. I. und 2. kommen nach Zaboklik Wielki, 1. nach Rudno Jeziorowe. Im rechten Abschnitt liegen in vorderster Linie: 12., 10. und 9. Von der in Jaftrzembiec liegenden 11. wird nachts ein Zug nach Pawlowka vorgeschoben. Im linken Mbschnitt liegen drei Kompagnien des II. sowie die 3. und 4. in vorderster Linie. Eine Kompagnie des II. liegt in Jastrzembiec.
- 18. 6. Das Regiment soll seine Gliederung so einrichten, daß es in drei Tagen ein geschlossenes Bataillon herausziehen kann. Dafür wird. dem Regiment eine Kompagnie des Landst. Bakls. Neustadt zum Einsatz bei Höhe 168 zur Verfügung gestellt.

Abschnittsgrenzen: Linker Abschnitt: Brücke 500 m südöstlich Boksy — Höhe 168 ausschl. Rechter Abschnitk: Höhe 168 Wiesengrund 300 m westlich Nowe.

- 21. 6. Da auf Befehl Seiner Majestät des Kaisers und Königs die Fahnen und Skandarken der Armee aus der Front zurückgezogen werden sollen, um nach der Heimat überführt zu werden, werden die Fahnen des Regiments, die dieses auf allen seinen bisherigen Siegeszügen begleiket haben, durch die Fahnenkräger, V.F. Merk, Kannehl und Schmitz, und die 1. mit der Regimenksmusik in das Divisions--St. Ou. Dzierzgowo abgebracht.
- 23. 6. I. wird aus der Stellung herausgezogen. St. I., 2. und 4. beziehen O.U. in Morawy Wielki, 1. und 3. in Rudno Jeziorowe.
- 24. 6. Nachts wird das F. (ohne eine Kompagnie) im rechten Abschnitt durch das dem Regiment unkerstellte 11/1. G. R. R. abgelöst. St. F. und eine Kompagnie kommen nach Zaboklik Wielki, zwei Kompagnien nach Ozumieck.
- I. ist von 6 Uhr nachm. ab Korps-Reserve in seinen Unterkünften.
- Hptm. d. R. Busch trifft mit einem starken Ersatzkransport, 5 Offz., 5 Offz. St., 450 U. u. M., beim Regiment ein. Hptm. d. N. Busch übernimmt die Führung der 2.
- 25. 6. In Rudno Jeziorowe werden die 1. und 3. durch den Divisionskommandeur im Gefechtsdienst und Exerzieren besichtigt. Als 10.15 vorm. vom Gen. Kdo. des XIII. A. K. Befehl eingeht, daß das I. wegen russ. Angriffe sofort nach Lanienka abrücken foll, wird die Besichtigung abgebrochen. Nach Heranziehung der 1. und 3. nach Morawy Wielki marschiert das I. nach Lanienta ab und bezieht am späten Nachmiffag als Korps-Reserve Alarmunterkunft: St. I. und 1. Romany Sebory 3. Romany Gorskie; 2. und 4. Janowienka.

Auf Befehl des Gen.Kdos. wird der Divistonsabschnitt nach Offen verlängert. Das Regiment übernimmt östlich zwei Kompagnieabschnitte vom R. N. 64. Die Besetzung des Regimenksabschnitts ist nun folgende: Rechter Abschnitt: Major v. Griesheim (1. G. R. R.) mit drei Kompagnien des II. /I. G. N. R. und der Landst. Komp. Neuftadt in vorderster Linie und einer Kompagnie des II/ 1. G. R R. in zweiter Linie als Reserve. Linker Abschnitt: Hptm. Frhr. v. Schleinitz mit drei Kompagnien des II. und zwei Kompagnien des F. in vorderster Linie sowie mit einer Kompagnie des II. als Reserve in Jastrzembiec. St. F., 9. und 11. sind Reserve des Regiments in Rudno Jeziorowe.

27. 6. In den nächsten Tagen soll die 4. G.I.D. in ihrem bisherigen Abschnitt durch die 1. G. N. OD. abgelöst werden und ohne das R.I.R. 93, aber mit dem L. I. R. 4 den Abschnitt der 3.I.D.beiderseits Jednorozec übernehmen.

Vom I. marschieren 9 Uhr nachm. 2. und 4. von Janowienka nach Kaki Mroczki und biwakieren dort.

Die 10. und 12. werden abends aus der Stellung im linken Abschnitt herausgezogen, nachdem ihre Stellungen durch Teile des II. und des RI.R. 64 besetzt worden find. 10. und 12. kommen nach Morawy Wielki. Das F. ist dann Korps-Reserve.

181

28. 6. 11 Uhr nachm. marschiert das I. in den Wald südöstlich Höhe

139 östlich Kobylaki Czarzaste, um in der Nacht das I/ I. N. 42 in Stellung

etwa 3 km südwestlich Jedmorozec abzulöfen. Dort liegt der Russe auf etwa 500 m gegenüber.

Die Verkrekung des bis 1. 7. beurlaubten Hptm. Frhr. v. Schleinitz als Führer des II. übernimmt Hptm. v. Conta. Führer der 6. während dieser Tage Lt. d. R. Vohwinkel.

29. 6. Von 3 Uhr vorm. ab besetzt das I. mit der 1., 2. und 3. in vorderster Linie die neue Stellung. Sk. I. und 4. liegen in Reserve in Unkerständen im Walde bei Kobylaki Molka. Da die neuen Stellungen der 4. G.I.D. bei Jednorogec erft wenige Tage zuvor von der 3.I.D. unter Mitwirkung des 5. G. Rg. F. (ohne J.) und des G. R. Jäg. B. gewonnen worden sind, muß die Neuanlage der vordersten Linie sofort tatkräftig gefördert werden. j

F. marschierk am Nachmittag nach Romany Sebory, um am Abend im Abschnitt des I. N. 121 südlich Oglenda abzulösen. Die 12., 11. und 9. kommen in vorderste Linie; St. F. und 10. liegen in Gräben 150 m hinker der Stellung in Reserve.

30. 6. Infolge lebhaften feindlichen Feuers und starker Artilleriebeschießung am Nachmittag haben die 9. und 12. einige Verluste. Bei starkem Gewitterregen stehk das Wasser in den lehmigen Gräben sehr hoch.

Verluste 21. bis 30. 6.: kot: 3 M.; verwundet: 4 M.

1. 7. F. wird durch das 1/3. R. 121 abgelöst. St. F., 9. und 11. kommen nach Janowienta, 10. nach Romany Sebory und 12. nach Romany Gorskie. Das II. wird durch das I/I. G. R. R. im bisherigen linken Abschnitt



6. 7. 1. löst die 3. in Stellung ab. Der Stellungsausbau wird bei lebhafter Tätigkeit des Feindes gefördert.

## 7. 7. Erstürmung der Schanze 2. (12., Teile der 6. und der M.G.K.)

Nachdem durch mehrere Patrouillen der 12. eine nur schwache Besetzung der Schanze Z erkannt ift, setzt sich 12.10 nachm. ein Zug der 12. mit zwei M.G. der M.G.K. in ihren Besiß. Während des ganzen Nachmittags liegt schweres russ. Artilleriefeuer auf der Schanze. 10 Uhr nachm. greift der Feind mit starken Kräften die Schanze an und drängt den Zug der 12. wieder heraus. Ein am Abend vom II. zum F. geschickkes Arbeitskommando der 6. unter Führung des Lts. (feit 7. 6.) v. der Chevallerie (Hellmut) wird vom Major Roosen der 12. zugeteilt, mit dem Befehl, im Falle eines feindlichen Vorstoßes sich der Reserve- Kompagnie anzuschließen. Während der Zug der 6. im alten Graben steht, kommk der Zug der 12. aus der Schanze 2 zurück. Auf Anordnung des Führers der 11. besetzt der Zug der 6. die Sappen 5 bis 8 mit je 12 Mann. Bei der plötzlich notwendig gewordenen Räumung der Schanze 2 durch den Zug der 12. können die allein stehenden schweren M.G. nicht so schnell abgebaut werden. Angesichks des stürmenden Feindes nimmt Untffz. Noken M.G.K. das rechts stehende M.G. aus dem Schlitten heraus und entkommt damit. Gren. Brünger M.G.K. ergteift den

184

Schlitten, fällt aber in treuer Pflichterfüllung. Gefr. Ranneberg M.G.K. verteidigt durch lebhaftes Feuer fein M.G. und bringt mit durch fein entschlossenes kapferes Handeln den russ. Angriff zum Stehen. Nach starker, etwa 20 Minuten anhaltender Artilleriewirkung gegen die Schanze greift 11.20 nachm. die ganze 12. unter ihrem Führer Lt. d. R. Gadewasser (Biktor) die Schanze an und wirft den Feind endgültig aus der Schanze heraus. Ein bald darauf beginnender feindlicher Gegenstoß wird mit Handgranaten abgewiesen. Der Feind setzt sich vor der Schanze feft. Es entspinnt sich ein mehrstündiger Hand- und Gewehrgranatenkampf, der von Teilen des Zuges der 6. und vom zweiten Zuge der 11. unkerstützt wird.

Für den als Ordonnanz-Offizier zur 4. G.I.D. kommandierken Ob. Lt. Herwarkh v. Bittenfeld übernimmt Lt. v. Hennig (Heinrich) die Führung der 4.

8. 7. Bis Tagesanbruch hält heftiges Infanterie- und Artilleriefeuer an. Zwei im Morgengrauen nach starker Artillerie-Vorbereikung unternommene ruff: Vorstöße gegen Schanze Z werden mit Handgranaken abgewiesen. Auch am Tage liegt die Schanze unker heftigem Artilleriefeuer. Am Abend räumt der Russe die der Schanze zunächst liegenden Gräben. Die Schanze ist endgültig im Besiz des Regiments. Sie wird unter Heranziehung eines Zuges Pioniere ausgebaut und befestigt.

Bei den erfolgreichen Kämpfen um die Schanze Z an beiden Tagen hat das Regiment einen Verlust von 15 Token und 54 Verwundeken.

Der Regimentsabschnitt wird um eine Kompagniebreite nach Nordost erweitert. Das II. rückt daher am Nachmitfag mit der 5. und der 8. in Stellung und übernimmt den Abschnitt der linken Flügel-Kompagnie des

| F. sowie den rechten Flügelabschnitt des F./5. G. N. z. F. Sk. II., 6. und 7. bleiben als Reserve im Walde südlich des Ww.                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. 7. Schanze Z wird weiter stark befestigt. Sappe 4 wird zur 10. als Schützengraben als rechter Flankenschutz ausgebauk. In der ganzen Stellung werden Sappen vorgefrieben. Tragbare Hindernisse sowie große Mengen Handgranaten und Nebelbomben werden bereitgelegt. Am Nachmittag beschießt der Feind etwa eine Stunde mit Artillerie Schanze Z. |
| 10. 7. 1. löst die 3. in Stellung ab. Unter lebhaftem feindlichen Feuer wird der Skellungsausbau forfgefeßt.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verluste 1. bis 10. 7. tot: 2 Offz., 23 U. u. M.; verwundet: 1 Off, 69 U. u. M; vermißt: 1 M.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Oben: Konzert der Regiments-Musik im Ruhelager Zaboklik-Wielki.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mitte: Major Frhr. p. Schleinitz angelt Frösche im Dorfteic) von Jastrzembiec.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Unten links: Feldküche mit Dorfeinwohnern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Unten rechts: Abbringen der Fahnen des Regiments im DiuStabsquartier Dierzgowo, Uffz. Merk 1. Komp., BF. Kannehl, 6. Komp., V.F. Schmitz 10. Komp.                                                                                                                                                                                                  |
| In und bei Zaboklik-Wielki Frühjahr 1915. Oben: Villa "Warrelmann" beim Bau. Darunter: "Villa Warrelmann vollendet, Darunter: Ruheunterkunft.                                                                                                                                                                                                       |
| Unten: Unterstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| —— ZIEGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11. 7. Weiterer Skellungsausbau. Instandsetzung der Fahrzeuge. Bereitstellung von Munition und Verpflegung. Der Aufenkhalt in der Stellung bei Zednorozec soll nur von kurzer Dauer fein. Angriffskämpfe stehen bevor.                                                                                                                              |

Nach Gewinn der Linien nördlich der Wengierka nordwestlich Przasnysz in mehreren zähen Angriffsgefechten in der ersten Hälfte des März hat das Regiment bei keilweise recht ungünstiger Witterung in den Frühjahrsmonaken vier Monate lang im aufreibenden Stellungskampf überlegenen tuff. Kräften in stark ausgebauten Feldstellungen vorwärts der Narew - Befestigungsgruppen bei wechselnder Gefechtstätigkeit standgehalten. Die immerhin beträchtlichen Verluste des Regiments an Token und Verwundeten beweisen, daß das Regiment auch im Skellungskampf gegen den Russen freu seine Pflicht getan hat.

6. Die Sommeroffensive in Rußland. 12. 7. bis 6. 10. 1915.

Allgemeine Lage: Die Kämpfe in den Karpathen im März haben den Mittelmächten keine entscheidenden Erfolge gebracht. Am 22. 3. ist nach viereinhalbmonakiger Belagerung die Festung Przemysl in russ. Hand gefallen. Dadurch sind die Kräfte der russ. Belagerungsarmee für die Operationen der Russen gegen die ungarische Ebene verfügbar geworden. In höchster Not Dat die nachhaltige Unkerstüßzung des neugebildeten Beskidenkorps und der übrigen deulschen Armeen an der Karpathenfront den Ansturm der Russen in der Offerfehlacht gebannt, so daß der russ. Einbruch in Ungarn abermals vereitelt und der Russe überall in die Verteidigung zurückgeworfen worden ift.

Schon zu dieser Zeit ist aber nach der politischen Halkung Italiens deffen Eintritt in den Weltkrieg auf Seiten der Entente nicht mehr zweifelhaft geworden. Ein erneufer großer deufsch-d.-u. Angriff ist daher im Osten dringlich geworden, um dadurch die Russen von Ungarn fern zu halten, und um für den Schutz der Donaumonarchie gegen Italien ö.-u. Kräfte verfügbar zu machen. Zur Ablenkung des Feindes von der geplanten Angriffsfront am Dunajec bat Ende April ein deutscher Einfall nach Litauen und Kurland ffafigefunden, durch den die oft. Festung Libau an der Ostsee genommen und der Dubissa-Abschnitt gewonnen worden ift.

Der am 2. 5. begonnene Durchbruch der deutschen 11. Armee Mackensen bei Gorlice—Tarnow hat diese und die ihr benachbarken

186

deutschen und ö.-u. Armeen in beispiellosem Siegeszuge aus der Rarpakhenfront heraus bis tief nach Galizien hinein gebracht. Die viel umstrittene Festung Przemysl ist am 2. 6. abermals befreit, die Haupkstadt Galiziens, Lemberg, am 22. 6. zurückerobert worden. Von der Nida ist der Auffe gegen die Weichsel zurückgewichen. Die Armee-Abt. Woyrsch ist über Kielce auf Radom vorgeschritken. Anschließend nördlich der Pilica östlich Skierniewice bis zur Weichsel hat die 9. Armee Prinz Leopold von Bayern standgehalten. Nördlich der Weichsel ziehen sich die deutschen Linien der Armeen Gallwitz, Scholh und Eichhorn von Plock —westlich Przasnysz-— nördlich Lomza—westlich Ossowiec —öftlich Augustow.—östlich Suwalki bis zum Njemen. Dort schließt die neugebildete Njemen-Armee Otto v. Below in der Linie der Dubissa und an der Windau bis nördlich Libau an.

Im Westen sind im April größere franz. Unkernehmungen bei St. Mihiel und in den Vogesen am Hartmannsweilerkopf ohne bedeutendere Erfolge geblieben. In Flandern ist Ende April bis Anfang Wai die deulsche Front an den Jeperen-(Bpern.) Kanal beträchklich vorgeschoben worden. Dann ist ein franz.-engl. Durchbruchsversuch im Mai zwischen Arras und La Bafjée in der Lorekto-Schlacht mißglückt. Weitere franz. und engl. Unternehmungen an verschiedenen Frontteilen sind gescheiterk.

Italien ist am 23. 5. seinem einstigen Bundesgenossen treulos in den Rücken gefallen und hat an Hfterreich-Ungarn den Krieg erklärt. Am 30. 6. bot die erste Schlacht am Isonzo begonnen.

Bei den verbündeten Türken sind seit Ende April unter deutscher Unkerstützung Landkämpfe auf Gallipoli mit engl.-franz. Truppen im Gange. Türken und Russen kämpfen in Armenien um Grenzgebiete und Festungen. In Agypken sind türk. Vorstöße gegen den Suez-Kanal ergebnislos verlaufen. In Mesopotamien hat der Angriff der Engländer auf Bagdad begonnen.

Der Erfolg der Mittelmächte in Galizien soll nun durch eine neue große deulsche Offensiwe gegen die Russen, die zum Teil immer noch in bedrohlicher Nähe der deutschen Grenzen stehen, ausgestaltet werden. Am 1. 7. befiehlt Seine Majestät der Kaiser und König die Fortführung der Offensiwe in Polen. Insbesondere soll die 12. Armee Gallwitz den vor ihr befindlichen Feind durchbrechen und gegen den Narew vordringen, während nördlich davon die 8. Armee Scholtz auf Lomza vorstoßen und südlich die 9. Armee Prinz Leopold von Bayern und die Armee-Abt. Woyrsch gegen die Weichsel vorgehen follen. Die ö.-u. 4. Armee, die deutsche 11. Armee und die Bug-Armee jollen unkerdessen

187

den Vormarsch zwischen Bug und Weichsel fortsetzen, die ö-u. 1. Armee soll zum Teil in den Raum um Wladimir Wolynsk vorstoßen, zum Teil die Bug-Linie aufwärts bis Rawa Ruska decken. Die 6.-u. 2. Armee soll im Raum östlich Lemberg sichern, die deulsche Süd--Armee soll zunächst an der Slota Lipa stehen bleiben. Die ö.-u. 7. Armee soll in nördlicher Richtung angreifen.

Der erste Vorstoß der Armee Gallwitz, bei der die Enkscheidung der Sommeroffensive liegt, erfolgt beiderseits Przasnysz gegen die russ. 1. Armee.

Das XIII. A. K. soll am 13. 7. mit der 3, 26. und 4. G.I.D. östlich Przasnysz über den Abschnitt Offowiec Szlachecki—Jednorozec angreifen und dann auf Roshan vorgehen. Die Div. Falck soll die linke Flanke des XIII. A. K. decken. Westlich Przasnysz follen das XI. A. K. über die Linie Grudusk—Pawlowo Koscielne, das XVII. A. K. über die Linie Zberoz Höhe 154 nordöstlich Olszewiec vordringen und dann Pulkusk von Norden und Westen angreifen.

| Die Ende Juni beim XIII. A. K. erfolgten Fronkverschiebungen sind Vorbereitungen für den Aufmarsch der Angriffs-Divisionen, die Gefechtkätigkeit bis zum 11. 7. ist die unmittelbare Vorbereikung für den Angriff der 4. G.I.D. gewesen.                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. 7. Das Regiment erhält vormiktags den Angriffsbefehl, nach dem am 13. 7. die verstärkte Angriffsgruppe Goltz in der Linie hark südlich der Schanze Z2—östliche Königshöhe (145) einschl. einzubrechen hat.                                                                                                                                                                          |
| Das Regiment gehört zur Angriffsgruppe Goltz: 5. G. Br. (ohne 1/5. G.R.z.F.), eine Kompagnie Gr. R. 4 beim G. R. Jäg. B., II. / F. R. 33, Aril. der 4. G.I.D. (ohne eine Abt.), Pi. Zug Röchling beim 5. G.R.z.F., 2.) R. Pi. B. 32 beim G. G. N. 5, mittlerer M.W. Zug 169, Scheinw. Zug 3 Posen, 1L. Pi. B. 2 sowie je eine Landsturm-Komp. Osterode beim 5. G.R.z.F. und G. G. R. 5. |
| Gefechksstreifen für das Regiment: rechts: Kuppe an Straße Szla —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| tegna 700 m östlich des Auskritks aus dem Streit-Wald —westliche Königshöhe —Südhang der südlichen Königshöhe; links: jetziger linker Regimenksflügel—Nordosthang der südlichen Königshöhe.                                                                                                                                                                                             |
| Links vom Regiment greift das 5. G.R.z.F. und das G. RZäg. B. an, rechts die 3. I.D., deren linker Flügel aber<br>anfangs liegen bleiben und sich erst später dem Vorgehen der Angriffsgruppe Goltz anschließen soll.                                                                                                                                                                   |
| Die ersten Angriffsziele des Regimenks sind die Gräben südlich Schanze 2 sowie die dahinter liegenden<br>Deckungsgräben. Der Angriff auf die westliche und die südliche Königshöhe erfolgt erst nach erneuter                                                                                                                                                                           |
| 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Artilleriewirkung und Gliederung des Regiments. Das I. soll vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| recht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

en Teil seines breiten Abschnitts angreifen, sobald die Artillerie das

Flankenfeuer vom Walde her niedergekämpft hat und das Nachbar- Bataillon des R.I.R. 93 ebenfalls antritt.

Von 4 bis 11 Uhr nachm feuerk die Artillerie. Nach Meder Zeit

zerstzren Patrouillen die Hindernisse für den Angriff.

Stelfenbefegung der Stäbe und Kompagnien am 12. 7. 1915.0) Regiments -Stab.

Komdr.: Oberstlt. Randt.

R. Adj.: Ob. Lt. v. Gusovius.

Ord. Offz.: Lt. d. R. Raymond.

N. Arzt: Hilfsarzt Dr. v. Achen (gleichzeitig B. Arzt I.).

Führer des gr. Trosses: OffzSt. Hanauske.

I. Bataillon.

Komdr.: Major Frhr. v. Seelen, Adj. Lt. v. Zigewiß. Verpfl. Offz.: Lt. d. R. Henkel. B. Arzl: Hilfsarzt Dr. v. Aschen (gleichzeitig R.Arat). Zahlm.: Zahlm. Sk. Marczinski. 1. Komp.: K. F.: Lt. v. Flotow. Ek ae "Hpmm. d. R. Vusch.

`Ob. Lt. v. Hafe (Paul). x " t. v. Hennig (Heinrich). II. Bataillon. Komdr.: Hptm. Frhr. v. Schleinitz. Adj.: Lt. v. Wiedebach. Verpfl. Offz.: Offz. St. Albrecht. B. Argk i. V.: Ass. Arzt d. R. Werner. Zahlm.: Zahlm. St. Schaerfe. 10 Komp.: K. F.: Ob. Lt. v. Chappuis.

" Hptm. v. Conta. j ,Kot: K. F.: Hptm. d. R. (feit 11. 7.) Warrelmann. 6 " t. d. R. Koehne.

=) Die Namen der Zugführer konnten nicht einwandfrei festgestellt werden

F. Bakaillon. Komdr.: Major Roosen. Adj.: Lt. Furbach. Verpfl. OI. Ofsg. St. Schröder. B. Arzk: Ass. Arzt Dr. Wittmund. Zahlm.: Zahlm. St. Hansen. 9. Komp. K. F.: Lt. d. R. Goeldner. 10. "Chef: Hptm. Killmann.

11. K. F.: Hptm. d. L. Dous. PA " Lfd. R. Sadewasser (Viktor). M.G.K.

K. F.: Ob. Lt. v. Karstedt.

13.7. Durchbruchsschlacht bei Przasnysz. (Skizze 10.)

In der Nacht werden die Sturmstellungen und Laufgräben ferliggestellt. Die Tornister werden in Unterständen aufgestapelt. Munition, Handgranaten, Drahtscheren und Sandsäcke werden verteilt. Eiserne Portionen kommen in die Brotbeutel. Zelkbahnen werden gerollt umgehängt. In den Skurmstellungen werden Sfurmleifern aufgestellt. Alles ist bereit zum Angriff.

4.15 vorm. beginnt schlagarkig das Feuer der Artillerie, die nach kräftigem kurzem Einsatz zu ruhigem Wirkungsschießen übergeht. 7 Uhr vorm. wird das Artilleriefeuer allmählich gesteigert. Von 7.30 bis 7.42 vorm. erfolgt kräftiges Sturmschießen aller leichten und schweren Geschüte auf die russ. Stellungen. Die russ. Gegenwirkung ist schwach. 7.45 vorm. stehen die Bafaillone zum Vorrücken in die Sturmstellungen bereit. Beim I. und II. befinden sich je zwei, beim F. vier M.G. der M.G.K. 8.42 brechen das II. und das F. vor. Beim II. stürmen die 6. und 7. unter Hptm. v. Conta und Hptm. d. R. Warrelmann in vorderster Linie vor, während je ein Zug der 5. und 8. die Sturmstellungen besetzen. Beim F. stürmt die 9. unter Lt. d. R. Goeldner von Schanze 2 aus bis in die zweite russ. Stellung durch, wo sie ein feindliches M.G. nimmt, Rechts daneben stürmt die 10. des Spfms. Killmann vor. Sie findet vor der ersten russ. Stellung im unversehrten Drahthindernis durch ein stark wirkendes tuff. M.G. kurzen Aufenthalt. Zur Unferffügung eilen zwei Züge der 11. des Greng d. L. Douz herbei. Teile der 9. erscheinen im Rücken des Feindes. So kann die 10. weiter vor und das tuff. M.G. nehmen. Vier M.G. begleiten in vorderster Linie den Skurm des II. und des F. Die 12. unter Lf. d. R. Sa dewasser (Viktor) als Reserve

des F. unterftägt mit zwei M.G. den Sturm von Schanze Z aus durch Feuer. Der russ. Widerstand wird überall rasch gebrochen. Unwiderstehlich werden die feindlichen Stellungen, zum Teil vier hinkereinander, überrannt. 9.15 vorm. haben die 6. und 7. nach Überrennung der beiden ersten russ. Stellungen die Hauptstellung und damit das Grabenviereck in der Hand. Hier erhalten sie starkes Feuer von halbrechts. Sie bleiben liegen, weil auch die Anschlußtruppen rechts noch nicht in gleicher Höhe find. Befehlsgemäß ist das I. zunächst in seiner Stellung geblieben, bis auch das Nachbar-Bataillon, II. /R. I. N. 93, vorgeht. 10.30 vorm. tritt auch das I. zum Sturm an; 1. und 2. in vorderster, 3. und 4. in zweiter Linie. Die 1. unter Lt. v. Floto w stürmk 10.40 vorm. Schanze X und erbeutet zwei M.G. Das russ. Drahthindernis ist febr breit und muß deshalb erst durchschnitten werden. Dann wird der dritte feindliche Graben erstürmt. Als die 1. und 2. in gleicher Höhe mit dem F. sind, geht auch dieses über drei weitere russ. Gräben vor. Unterwegs werden die vorgehenden Kompagnien von starkem Artilleriefeuer überschüttet. Auch diesen Angriff begleiten M.G. der MG. K. Wegen Flanken- und Rückenfeuer von dem östlich gelegenen Walde ist weiteres Vorkommen zunächst nicht möglich. 12 Uhr mittags stürmen die 6. und 7. im Anschluß an das F. weiter. Sie kommen etwa 700 m vor, werden dann aber durch Flankenfeuer von links zum Halten gezwungen. Inzwischen folgen

die 5. und 8. in die russ. Hauptstellung. Die 5. ist links geftaffelt und hat den Auftrag, eine etwa zwischen dem II. und dem 5. G.R.z.F. entstehende Lücke zu schließen. 1.30 nachm. werden je ein Zug der 5. und 8. in die 6. eingeschoben, weil deren Linie infolge Umgehung eines Hügels und einer Schwenkung sehr licht geworden ist. Der Zug der 5. wird aber bald wieder eingerafft und liegt dann hinter der 6. in Reserve. Gegen 1 Uhr nachm. befegen die 1. 2. und Teile der 3. Höhe 140, 1 km westlich zu" Lipa, und graben sich dort ein. Überall sind die befohlenen Angriffsziele erreicht. Unter schweren Verlusten sind die Russen auf der ganzen Linie zurückgedrängt. Sie haben den Wald nordwestlich Karolinowo von Höhe 162 öftlich zue Qipa bis T. O. 1,5 km südöstlich Stegna besetzt.

6.30 nachm. ergeht der Befehl zum weiteren Angriff. Das Regiment greift nach 7 Uhr nachm. an; rechts das F., links das II. Das I. folgt hinter der Mitte der vorderen Bataillone in Reserve. Rechts vom Regiment befindet sich das Regt. v. Massow (zwei Batl. Gr. R. 4 und ein Batl. F. R. 33), links das 5. G. R.3 F. und das G. R. Jäg. B. Das F. fäubert den östlich gelegenen Waldrand, schwenkt dann südwärts und stürmt 8.45 nachm. mit der 10. und 12. die stark befestigte Stellung auf

Höhe 162. Auf dieser gräbt sich das F. für die Nacht ein. Auf dem anderen Hange schanzt der Feind. Das II. geht unterdefferr mit der 6. und 7. in erster, der 8. und 5. in zweiter Linie gegen den Westrand des Waldes von Karolinowo vor, schwenkt dann im Walde ebenfalls südwärts und geht, rechts an das F. anschließend, mit seinem rechlen Flügel auf Höhe 162 vor. Nördlich dieser Höhe erhält das II. aus befestigker Stellung starkes Feuer. Es richtet die gewonnene Linie zur Verteidigung ein. Das I. biwakierf hinker dem linken Flügel des Regiments. Das II. und F. erbeuten drei M.G. und je etwa 100 Gefangene. Die 1. bringt 150 Gefangene ein.

Bei dem ungestümen Drang nach vorwärts erleidet das Regiment größere Verluste. Ihren Grenadieren und Füfilieren tapfer vorauseilend, fallen mit braven Unteroffizieren und Mannschaften Y.F. Kammel 6. Offz. St. Sonfomski 7. und BF. Ackermann 10. Anker zahlreichen Verwundeten befinden fih: Hptm. Killmann, Chef der 10., Lt. d. R. Goeldner, Führer der 9., Lf. v. der Ehevallerie (Sellmut) 6. und Offz. St. Bo eck 5.

Ek. d. R. (feit 20. 1.) Zohren (Karl) übernimmt die Führung der 10.

Lage: Bis zum Abend haben auch die anderen Angriffskorps der Armee Gallwitz den Russen überall unter großen Verlusten aus stark verschanzten Stellungen über die große Straße Grudusk—Przasnysz, auf Przasnysz und gegen die Straße Bartniki—Karolinowo zurückgeworfen. Der erste Tag der Narew-Offensiveistein voller Siege

14. bis 16. 7. Gefecht bei Krasnosiele. (Skizze 10.)

14. 7. Lage: Um möglichst schnell die letzten feindlichen Stellungen nordöstlich Przasnysz in die Hand zu bekommen, soll das XIII. A. K. östlich Przasnysz vorbei nach Süden vorstoßen und baldigst die Orzyc-Übergänge gewinnen. Die 4. G.I.D.soll auf Bobiny Wielkie und Grondy vorstoßen, während rechts die 3.I.D.die Linie Krempa— Dembiny— Südteil von Lipa und links die 2. I.D. Dronzdzewo angreifen sollen.

Nach unruhiger, regnerischer und kalter Nacht stehen die Bataillone des Regiments 5.45 vorm. angriffsbereif. Rechts das II. mit der 8. und 5., links das I. (ohne 1.) mit der 4. und 3. in vorderer Linie. Hinter der Mitte des II. folgen die 6. und 7. binker dem linken Flügel des T. folgt die 2. Die 1. ist 3.30 vorm. mit Teilen der 2. zur Ausgangsstellung vom Tage zuvor zurückmarschiert, um ihre Tornister zu holen. Die übrigen Kompagnien haben dies bereits am Abend getan.

Der Feind hak während der Nacht seine Stellungen geräumt und ist im Rückzuge in südlicher und südöftlicher Richtung. Brennende Ort-

192

schaften läßt er nach russ. Art hinter fih. Die 4. G.I.D. folgt dem Feinde in zwei Gruppen. Die rechte Gruppe Gol marfciert auf Bobiny Wielkie, die linke Gruppe Randt auf Grondy. Die Gruppe Randi wird nach Durchschreiken des mit vielen vorkrefflich ausgebauten ft. Stellungen durchsetzten Waldes nördlich Karolinowo gebildet. Sie tritt 9 Uhr vorm. über Karolinowo auf Grondy an. Die Vorhut, 10 Ulanen, das F. des Regiments und die 2./6. G. Feldart. R., führt Major Roosen. Im Gros folgen unter Führung des Majors Frhr. v. Leesen: I. (ohne LL 1/6. G. Feldart. R. (ohne 2.), II., 2./ R. Pi. B. 32, der Gefechtstroß und eine l. M. Kol. Gegen Mittag wird Grondy erreicht. Dort gewinnt die 1. wieder Anschluß an das I. Patrouillen melden den Feind bei Höhe 117 nordöstlich Krasnosiele und bei diesem Ork. 6 Uhr nachm. ergeht der Brigadebefebhl, den Ostrand des Waldes um H. F. Slawki südlich Grondy und die feindlichen Stellungen bei Krasnostele zu nehmen, sowie die ilbergangsverhältniffe über den Orzye zu erkunden. Gefechtsstreisen des Regiments: rechts: O. F. Slawki—Siele Pieklo—Krasnofielc; links: Grondy — Höhe 117—Biernaty. Die 2., 3. und 4. besetzen den Ostrand des Waldes und graben sich ein. Die 1. ist Reserve im Walde. II. und F. beziehen Ortsbiwaks in Grondy und sichern nach allen Seiten. Patrouillen des I. dringen bis an das: russ. Drahthindernis vor. Ruff. Infanterie eröffnet lebhaftes Feuer.

Lage: Die festungsartig ausgebaute Stadt Przasnysz ist am frühen Morgen befegt worden. Bis zum Abend stehen die Angriffskorps beiderseits Przasnysz vor der durchlaufend ausgebauten, stark besetzten russ. Stellung Ciechanow—Bogake—Krasnosiele. Strömender Regen seit dem Vormittag und unsichtiges Welter haben die Marschbewegungen und die Aufklärung äußerst erschwert.

Seine Majeftät der Kaiser und König erkennt die bizher erreichten Erfolge durch nachstehendes Telegramm an den Generalfeldmarschall v. Hindenburg an:

"Euer Exzellenz, dem General v. Gallwitz und den fapferen Truppen spreche Ich für die bisher erreichten schönen Erfolge meinen Dank und meine Anerkennung aus. Wilhelm. I. R."

15. 7. In Anbekracht der unübersichklichen, ungeklärten Lage wird bald nach Mitternacht das F. zur Unkerstützung des I. entsandt. Erkundung der feindlichen Stellungen wird während der Nacht fortgesetzt.

Bei Tagesanbruch herrscht Ruhe. Das F. rückt daher wieder nach Grondy. Erft bei Tageslicht ist Überblick über die etwa 400 bis 600 m

: Im Walde von Jeduorodzer: Besuch des Generals der Inf. v. Eben am 10.7.1915.

Von links nach rechts: Oblt. v. Karftedt, Qt. d. R. Sadewasser, (Felix,) Lt. d. R. Sadewasser (Viktor) F 2.10.1915, d. R. Koehne, Oblt. v. Flotow, Major Roosen, Et, Herwarth v. Vitlenfeld, Exzellenz v. Eben, Oblt. v. Conta, Oblt. v. Chappuis (Friedr. Wilh.), Lt. d. R. Raymond, Oberstlt. Randt, Lt. v. Zitzewitz + 27.7.1915, Oblt. v. Gusovius.

Mitte: Stab des 1 Batls.: Lt. v. Zitzewit + 27.7.1915, Major Frhr. v. Leesen, Dr. v. Aschen + 31.8.1917.

Unten: Revierstube in Rudno Jeziorowe; links San. Fw. Flügge.

Rast des großen Trosses nach dem Lebensmittelempfang. "Papa" Klopsch F 13.1.18.

193 mr A ——

entfernte feindliche Stellung möglich. Sie stellt sich als ein festungsarlig ausgebauter Brückenkopf am Orzye heraus. Tiefe Gräben mit zahlreichen, nur durch schwere Artillerie zerstörbaren Eindeckungen sind durch stellenweise 20 m breite Drahthindernisse gesicherk. Überall sind Flanktierungsanlagen, die mit M.G. besetzt find, angelegt. Die Stärke der Be{abung ist ungewiß. Unter dem Eindruck dieser bis dahin wenig bekannten ungünstigen Verhältnisse für einen Angriff wird der bereits erlassene Angriffsbefehl zurückgezogen und zunächst planmäßiges Vorarbeiten gegen die feindliche Stellung befohlen. Die Artillerie beschießt vom frühen Morgen an die russ. Stellungen und Krasnosiele. Das I. baut seine Stellung aus und erkundet die russ. Stellung weiter. Von der 1. arbeitet sich die Patrouille des Utffz. Jagnow in kühnem Wagemut bis an das tuff. Drahthindernis heran. Sie wird vom Feinde bemerkt, und mit Ausnahme eines Mannes, der wieder zurückkehrt, fallen der tapfere Pakrouillenführer und seine braven Begleiter durch M.G. Feuer. Durch den dichten Wald werden Schneisen zu den Stellungen der Kompagnien gehauen. N. Sk., II. und F. bleiben in Grondy.

Für den erkrankten Hptm. d. L. Dous übernimmt Lt. (feit 8. 5.) Mommsen die Führung der 11.

Lage: Bis zum Abend sind die auf dem rechten Flügel der Armee Gallwitz vorgehenden Korps in Richtung Nowo-Georgiewsk, Plonsk, gegen die Lydynia unterhalb Ciechanow und gegen diese Stadt vorgedrungen. Nordöstlich Ciechanow haben die Angriffskorps die legte russ. Stellung vorwärts des Narew in etwa 20 km Breite durchbrochen und sind weiter nach Süden vorgedrungen. Zwischen Zbiki Wielkie und Bogate und vor dem XIII. A. K. hält der Russe noch in seiner Haupfftellung stand.

. I. OD. und Div. Falk haben einige Fortschritte gemacht.

16. 7. Lage: Es follen: Die rechten Flügel-Korps der Armee Nowo-Georgiewsk von Welten und Nordwesten abschließen; XI. A. K. und 1. G. R. D. gegen Pultusk vorgehen; XVII. A. K. den Narew zwischen Pultusk und Roshan überschreiten; XIII. A. K. gegen Roshan vorgehen; I. A. K gegen Ostrolenka sichern.

Die Erfüllung der Aufgabe des XIII. A. K. bedingt zunächst Gewinnung der Orzye-Übergänge. Die besondere Aufgabe der 4. G.I.D. iff: Vorbereitung des Überganges bei Lazy südwestlich Krasnosiele und enge Amklammerung dieser stark befeftigten Stadt. Letztere Aufgabe fällt dem Regiment und Teilen des L. R. 4 zu.

Das I. treibt am rechten und linken Flügel seiner Stellung Lanfgräben vor, legt Unterstände im Walde an und erkundet die feindliche

194

Stellung weiter. Bei Erkundung des Geländes vor der russ. Stellung durch Lt. v. Hennig (Heinrich), Führer der 4., in Begleitung des V.F. d. R. Koffler wird Lt. v. Hennig durch Gewehrschuß ins Gesicht verwundet.

Der Feind stört die Arbeiten des I. wenig, arbeitet aber selbst eifrig an seiner Stellung. Am Tage ist der Feind, der Krasnosiele stark besetzt hält, aufmerksamer. Seine Artillerie beschießt den Wald, so daß einige Verluste beim I. eintreten.

Gegen 1.30 nachm. befiehlt die 5. G.I.Br., den Übergang über den Orzye gegenüber dem Nordausgang von Lazy —Siele Pieklo im Abschnitt des 5. G.R.z.F. zu erzwingen. Das Regiment übernimmt vom 5. G. Ra. F. zur Sicherung den Abschnitt Vw. bis zum Weg O. F. Slawki—Sielc Pieklo. St. II., 5. und 8. rücken unter Hptm. Frhr. v. Schleinitz 3 Uhr nachm. über O. F. Slawki ab. Die 6. und 7. unter Hptm. v. Conta stellen sich om Ausgang von Grondy bereit, um nötigenfalls in der linken Flanke des I. eingesetzt zu werden. Das F. wird dem 5. G. Rg. F. zur Verfügung gestellt und marschiert 3 Uhr nachm. über O. F. Slawki nach der vorspringenden Waldecke 1 km nördlich Lazy. Dork biwakieren die 10. und 11., während die 9. und 12. von 8 Uhr nachm. ab in Stellung am Wege Lazy —Siele Pieklo liegen. Die Übergangsverhälniffe über den Orzye werden erkundet und Brücken vorbereitet. Am Orzuye liegen breite, morastige Wiesen, gegenüber auf dem Ostufer stark befestigte Stellungen.

Lage: Während der rechte Flügel und die Mitte der Armee Gall- wit im Laufe des Tages schwer kämpfend den Russen in Richkung Plonsk—Sochoein, über Ciechanow—Sonsk, auf Karniewo und fiber Krasne weiter zurückgeworfen und besonders auch beiderjeits Ciechanow beträchtlich gegen den Narew Gelände gewonnen haben, hat der zähe Feind vor dem linken Armeeflügel mehr standgehalten und zum Teil kräftige Gegenangriffe geführt. Nur östlich der Wengierka östlich Bogate ist es der 26. und der 3.I.D.gelungen, den feindlichen Widerstand zu brechen, feindliche Stellungen und einige befestigte Orfe zu nehmen und bis

zumspäten Abend stellenweise den Orzye zu überschreiten. Weiter nördlich haben sich die Durchbruchs-Divisionen näher an den Orzye herangeschoben. Nördlich Krasnosiele hat auch die Div. Falk auf dem jenfeitigen Ufer des Orzye Fuß gefaßt. Anschließend an diese Division ist zwischen Orzye und Szkwa das I. A. K. beiderseits des Omulew dem weichenden Feind auf den Fersen.

17. 7. Lage: Dem sich überall bemerkbar machenden weiteren Rück. zug des Feindes enksprechend soll dieser am 17. 7. rücksichtslos verfolgt

195

werden. Die beiden rechten Flügelkorps der Armee sind weiter auf Nowo-Georgiewsk und die dann links anschließenden Korps gegen die befeftigfen Stellungen vor Pultusk und das Gelände nördlich davon beiderseits der großen Straße Przasnysz—Makow angesetzt. Das XIII. A. K. soll den Orzye überschreiten, Krasnofiele nehmen und sich dann in den Besitz der Höhen 15 km nordwestlich Roshan und 6 km östlich Krasnosiele" setzen. Unter Unkerstützung dieses Angriffs soll das I. A. K. gegen den Narew weiler vordringen.

Gefecht bei Gonszewo.

Bereiks 1 Uhr vorm. meldet das II., daß der Feind seine starke Stellung geräumt þat. 2.30 vorm. fritt das I. zur Verfolgung über Kraznosiele an und überschreitet gegen 3 Uhr vorm. auf einer halbzerstörten Brücke nördlich Krasnosiele den Orzye. Das II. überschreitet ebenfalls 3 Uhr vorm. bei Krasnosiele den Fluß. Zur Sicherung der weiter übergehenden Truppen gehen das I. und II. zu beiden Seiten der Straße nach Biernaty in Höhe des Weges Wymysly—Chiopia Lonka in Stellung; II. rechts, I. links der Straße. Das F. ist zunächst Reserve in seiner tags zuvor im Abschnitt des 5. G.R.z.F. eingenommenen Stellung. 7 Uhr vorm. wird es nachgezogen. Es marschierk über Siele Pieklo nach Krasnosiele und stößt dort 8.30 vorm. zum Regiment. Der Feind hat unter dem Druck der südlich und nördlich Krasnostele über den Orzye gegangenen Divisionen die Stadt kampflos geräumt.

Nach Aufklärung des Vorgeländes befiehlt Gen. Maj. Graf v. Schweinitz den weiteren Vormarsch der 4. G.I.D. in zwei Gruppen auf Gonszewo. Die linke Gruppe Randt, das Regiment mit 1./6. G. Feldart. R. und 2.) N. Pi. B. 32 — Vorhut II. mit 3./6. G. Feldart. R. unter Hptm. Frhr. v. Schleinitz — marschiert 11 Uhr vorm. über Pienice Wielkie —Schtscheglin nach Gonszewo, wo sie 11.45 vorm. eintrifft. Die 8. unter Lt. d. R. Koehne nimmt Stellung bei Höhe 128 östlich, die 5. unter Ob. Lt. v. Chappuis bei Höhe 111 südöstlich Gonszewo. Die Höhen werden befestigt. Der Feind hat das Südufer des Rush-Baches besetzt und schanzt auf Höhe 153 südlich Shechowo Gatsz sowie westlich und Ap. lich der Höhe. Ruff. Artillerie feuert lebhaft auf Gonszewo und die umliegenden Höhen. Verluste frefen ein. U. a. wird Lt. d. R. (seit 22. 3.) Selig (Karl) 8. mehrfach durch Granaksplitker verwundet.

Am Nachmittag befiehlt die Brigade, die feindliche Stellung anzugreifen und Shechowo Galsz zu nehmen. In heftigem feindlichen Arlilleriefeuer, namentlich aus der linken Flanke, greift das II. an. Die 7.

verlängert die 5. links. Beide Kompagnien gehen dann zum Angriff vor und kommen bis auf etwa 600 m an die feindliche Stellung heran, werden hier aber durch starkes Gewehr- und M.G.-Feuer zum Eingraben gezwungen. Ohne zunächst Anschluß an das 5. G.R.z.F. links zu finden, erreicht die 7. mit ihrem linken Flügel den Nordteil von Shechowo Gatsz. Ein Zug der 6. verstärkt die 7. In der Stellung der 5. werden zwei M.G. eingeseßkl. Die 8. und zwei Züge der 6. werden nach Saljeszje geschoben, mit dem Befehl, sich südöstlich des Ortes mit der Fronk gegen Höhe 153 südlich Shechowo Gaksz einzugraben. Gegen 6 Uhr nachm. treffen die dem I. zur Verfügung gestellten, auf der Straße Gonszewo— Saljeszje vorgerückten Kompagnien des F., 10. und 11, am Südhang der Höhe 111 südlich Gonszewo ein. 11 Uhr nachm. läßt das feindliche Feuer merklich nach und verstummk bald ganz. Für die Nacht bleiben N. St., I., St. F., 9. und 12. in Gonszewo.

Lage: Im Laufe des Tages haben die beiden rechten Flügel-Korps der Armee Gallwitz ihre Einschließungslinjen vor Nowo-Georgiewsk erreicht. Das XI. A.R. mit der ihr unkerstellken 1. G. R. D. steht dicht vor dem Nordweitteil der befestigten Stellungen vor Pulkusk und vor Karniewo. Das XVII. A. K. bot eine zwischen Krasne und Karniewo liegende russ. Stellung durchbrochen und steht südöstlich und nördlich Makow. Die 26. und 3. I. OD. schließen nördlich an und stehen den befestigten Höhen etwa 9 km nordöstlich Makow gegenüber mit Anschluß an die südlich Gonszewo—Zamosc liegende 4. G.I.D. Nördlich Zamosc schließk die Div. Falk an, die Verbindung mit dem I. A. K. bei Zabiele Wielkie hat. Der Russe leistet überall in seinen vorgeschobenen Narew-Befeftigungen harten Widerstand und zieht Verstärkungen heran.

18. bis 22. 7. Verfolgungskämpfe zumunkeren Narew.

18. 7. Nachdem Patrouillen der 5. die russ. Hauptstellung auf Höhe 153 südlich Shechowo Gaksz geräumt gefunden haben, besetzen bereits gegen 1 Uhr vorm. die 5. und 7. diese Stellung. Die ebenfalls vom Feinde verlaffene Höhenlinie westlich Höhe 153 besetzen die 6. und 8. mit Anschluß an die 3. I.D. Die Reserven des II., 10. und 11., rücken 2 Uhr vorm. zum F. nach Gonszewo.

Am Morgen wird nur eine schwache Besetzung auf den Höhen nördlich Dushija gemeldet. Das Regiment ftellt sich beiderfeits Shechowek bereit; I. links, F. rechts. Das II. wird nach Ablösung durch die 6. I. Br. Reserve der Brigade hinter der Mitte des Regiments. Da der Russe auch die Höhen nördlich Dushija bald räumt, rückt das Regiment nach

197

Höhe 153 südwestlich Salenshi Ponikjewka in Bereitschaftsstellung. Das II. ist Reserve hinter der Mitte im Waldstück südöstlich Dushija.

Am Nachmittag erhält das 5. G. R.z. F. Befehl zur gewaltsamen Erkundung und Fühlungnahme mit dem Feinde in Richtung Roshan vor- zugehen. Das Regiment sicherk mit dem I. die Höhenstellung bei Höhe 153 und östlich; die 1. ist Vorp.-Komp.; St. I., 2., 3. und 4. biwakieren im Wäldchen südlich Salenshi Ponikjewka. Das F. biwakiert bei Wyszjekjery, das II. westlich Salenshi Ponikjewka. Der R.St. bezieht dort O.U.

Lage: Nach Durchschreiken der Wälder südlich Salenshi hat sich das 5. G. R.z. F. durch schnelles Zufassen des unmittelbar vor den Befestigungen von Roshan gelegenen Dorfes Schigi bemächtigt. Nördlich der 4. GI.D. liegt in breiter Front das I. A. K. vor einer starken tuff. Stellung nördlich des Rush-Baches, in der der Feind festgehalken werden

198

fol. Südlich der 4. G.I.D. schließen unmittelbar die 3. und 26. I.D. an. Weiter südlich haben Teile des XVII. A. K. die große Straße Roshan — Pultusk überschritten. An diese Truppen schließen die anderen dem XVII. A. K. und dem XI. A. K. unterstellten Divisionen an, die der Nord- und Nordwestfront des Brückenkopfes vor Pultusk gegenüberliegen. Der Feind ist allgemein im Laufe des Tages in seine Narew-Linie gewichen.

19. 7. Einleitung des Angriffes auf Roshan. (Skizze 11.)

Lage: Vor Roshan bilden auf dem Westufer des Narew vier, dicht vor der Stadt gelegene kleinere Werke eine örtliche Brückensicherung. Durch stark ausgebaute Stellungen ist ein erweiterker Brückenkopf enkstanden.

Unter Befehl des XIII. A. K. follen die 26. und 3.I.D.sowie der rechte Flügel der 4. G.I.D. den Haupkangriff beiderseits der großen Straße Pultusk—Roshan vorbereiten. Der Reft der 4. G.I.D. soll nördlich der Rozanica die linke Flanke decken.

Gleichzeitig ist das verstärkte XI. A. K. zum umfassenden Angriff gegen die Nord- und Nordwestfront des Brückenkopfes von Pultusk angesetzt, während das XVII. A. K. zwischen der Orzye-Mündung und Ostrykol südöstlich Roshan angreifen foll.

Das I. und F. marschieren 6 Uhr vorm. nach Glashemo— Rupin zur Verstärkung des 5. G.R.z.F. Das I. schiebt von Glashewo die 1. zur Flankensicherung nach Rupin.

2.15 nachm. rücken die 2., 3. und 4. in vordere Linie zur Sicherung am Rush-Bach bei Mlynashi und Szeljun etwa 200 m vor der Wagenfähre, die von der feindlichen Vorstellung beherrscht wird, sowie nach Norden bis zur Höhe 103 nördlich Glashewo und bis zum Rush. Bach. St. I. und 1. beziehen Unterkunft in Rupin.

Das II. ist bei Tage RNeserve der Division westlich Höhe 153 südwestlich Salenshi Ponikjewka. Abends bezieht das Bataillon dort Unterkunft.

R.St. und F. beziehen Unterkunft in Glashewo unter Sicherung nach Norden.

In einem Korps-Tagesbefehl vom 19. 7. spricht der komdr. Gen. des XIII. A. K., Gen. Lt. Frhr. v. Watter, folgendes aus: "Nicht allein die Zahl der gemachken Gefangenen und der gebrachten eigenen Opfer kennzeichnet die Leistungen, sondern die teils erst nach dem Siege erkannte ganze Schwierigkeit der gelösten Aufgabe und die große Verbesserung unserer Gesamklage, die durch den Sieg erreicht wurde. Ich spreche allen

aa Ah eee Tele

199 Le

Führern und Truppen meine wärmste Anerkennung für ihre glänzenden Leistungen aus. Es ist mir eine hohe Genugtuung, von solchen Führern unterstützt zu fein und solche Divisionen befehligen zu dürfen."

Lage: Da der Feind vor dem I. A. K. nachts zurückgegangen iff, steht dieses am Abend zwischen Rush- und Rozoga-Mündung am Narew. Auch vor der Front der Armee Scholtz ist der Russe im Rückzuge hinter die Narew-Linie.

Südlich der großen Straße Roshan —Pultusk ist das XVII. A.K. bis dicht an das Nordufer des Narew vorgestoßen. Vor Pultusk sind die Angriffsvorbereikungen fortgeschritten.

20. 7. Im Anschluß an das 5. G.R.z.F. wird die Stellung ausgebaut. Die Vorposten bei Mlynashi übernimmt die 2. I.D.

Bei Beginn der Dämmerung kommt das F. mit der 11. und 12. in den Abschnitt gegen den Nordgraben von Roshan öftlich Wjelkje. In der Nacht heben die 10. und 9. einen neuen Graben 600 m weiter vorwärks aus. Die Stellung des F. ist etwa 1,2 km lang und hat die Front nach Süden. Der Feind ist etwa 700 m entfernt.

Das II. ist von 3 Uhr nachm. ab Brigade-Reserve und bezieht abends Unterkunft in Glashewo--West.

Gefechtsstärke: 84 Offz., 2835 U. u. M., 8 M.G. 08.

Verluste 10. bis 20. 7.: tot: 1 Offz., 62 U. u. M.; verwundet: 5 Offz., 282 U. u. M.; vermißt: 20 U. u. M.

Lage: Während sich bei der 4. G.I.D. am Tage nichts Wefentliches ereignet hat, haben an anderen Angriffsfronten der Armee ernste wechselvolle Kämpfe stattgefunden. Die nach Barber Artilleriewirkung zunächst an und südlich der großen Straße Pultusk—Rofhan erfolgreiche 26.I.D.ist dort durch starke russ. Gegenangriffe bedrängk gewesen. Vor allem aber hat der Feind zwischen Roshan und Pulkusk an mehreren Stellen den Narew überschritken und starke Kräfte gegen das XVII. und XI. A. K. vorgeführk. Nach Anfangserfolgen ist indessen der russ. Vorstoß bald wieder zum Skehen gebracht und der Feind wieder gegen und über den Fluß zurückgeworfen worden.

21. 7. Im Laufe der Nacht beziehen St. F., 10. und 12. Unterkunft in Szendshenka, 9. in Glashewo-Ost und 11. in Glashewo-West. 8 Uhr nachm. ftehen die 5. und 7. zur Verfügung des 5. G.R.z.F. im Walde südlich Salenshe. Sie kehren 11.30 nachm. wieder nach Glashewo-West zurück. Die 6. und 8. arbeiten beim 1./5. G. R.z. F. Durch lebhaftes russ. Artilleriefeuer werden die Stellungen bei Wjelkje und Szeljun beschossen.

Lt. (feit 17. 2.) v. Massow (Rüdiger) übernimmt die Führung der 4.

200

Lage: Der in seine Brükenkopf-Stellungen und hinter den Narew gewichene Feind hat seine Angriffe nicht erneuerk. Die Angriffsvorbereitungen gegen die Narewfront Pultusk—Roshan werden fortgesetzt.

Inzwischen sind während der Durchbruchsoffensive der Armee Gallwitz von der Heeresgruppe Mackensen die Bug-, 11. und 5.-u. 4. Armee in Richtung Cholm—Lublin weiter vorgekommen. Die Armee-Abt. Woyrsch liegt vor Iwangorod, die Armee Prinz Leopold vor der zum Schutze von Warschau stark befestigten Blonie-Stellung und die neugebildete, der Armee Gallwitz unkerstellte Gruppe Beseler vor der Nordweft- und Nordfront von Nowo-Georgiewsk. Wie bei der Armee Gallwitz, so Debt auch bei der Armee Scholtz der Narew-Übergang bevor. Auch die Armeen Eichhorn und Below (Okto) sind im Vorschreiken.

Für die weiteren Operakionen der verbündeken Armeen ist die baldige Gewinnung der Narew-Linie von hoher Bedeutung. Infolgedessen wird links vom XIII. A. K. das verstärkte I. A. K. gegen die Narew-Linie Rush-Bach-Mündung —Ostrolenka angeseßl.

- 22. bis 24. 7. Einnahme von Roshan. (Skizze 11.)
- 22. 7. Das Regiment steht von 8 Uhr vorm. ab in der Nordspitze des Waldes südlich Salenshe bereit. Das I. sicherk die linke Flanke des 5. G.R.z.F. gegenüber Höhe 105 westlich Dyschobaba.

Auf Befehl des XIII. A. K. soll die vorgeschobene Befestigungsgruppe von Miluny, die Schigi-Schanze, gestürmt werden. Diese ist besonders Pork ausgebaut; sie hat ein doppeltes, bis zu 30 m breites Drahthindernis und viele feste Unterstände. Nach planmäßigem Wirkungsfeuer zahlreicher Kaliber aller Ark gegen die Nordwest-Front von Roshan vom frühen Morgen an und nach stärkstem Vernichkungsfeuer der Artillerie und mittleren M.W. von 12.30 nachm. ab, greift gegen 1.30 nachm. das II./5. G.R.z.F. mit Pionieren die Schigi-Schanze von Norden an. Das I. des Regiments deckt weiter die linke Flanke des 5. G.R.z.F. und tritt mit dem II. dieses Regiments zugleich in schwerem Artilleriefeuer des Feindes gegen die feindlichen Stellungen bei Höhe 105 an. Während das 11/5. G.R.z.F. die Schigl-Schanze stürmt und das dahinter liegende Dorf Miluny nimmt, in dem der Russe aber erbikterken Widerstand Teiffet, gelingt es den vorderen Kompagnien des I., 1. und 4., trog sehr erheblichen Feuers vom Nordgraben her unter einigen Verlusten bis auf ewa 500 m an die russ. Stellung heranzukommen und sich dork einzugraben. In zweiter Linie sind die 2. und 3. gefolgt. Das TS G. R. F. gräbt sich nach hartem Kampf in Miluny am Südostrand des Ortes ein. Beim Vorstoß des I.

201

werden u. a. die Cis. d. R. Günther 1. und Karsten 2. durch Infanteriegeschoß schwer verwundet.

4.20 nachm. werden die 7. und 8. im Walde hinter Höhe 121 nord. westlich Schigi dem G. R. Jäg. B. zur Verfügung gestellt.

Am Abend werden aus der Stellung des I. zwei Abjchnitte gebildet; rechts das I. mit der 1. und 4., links das F. mit der 9. und 10. in vorderer Linie. Zwei Kompagnien des 5. G.R.z.F. links neben dem F. werden für- die Nacht dem Oberstlt. Randt unferftellt. Die 5. wird 10 Uhr nachm. zur Arbeit beim II./5. G.R.z.F. entfandf. Die 11. und 12. arbeiten während der Nacht an einem rückwärkigen Laufgraben. Soweit die Kompagnien des Regiments nicht in Stellung oder zur Arbeit find, biwakieren: sie im Walde.

Die vorderen Linien der 4. G.I.D. sind in unmittelbarer Gefechts. berührung mit dem Feinde und erwarten den für den Morgen des 23. 7. befohlenen Angriff der 3.I.D.gegen die Stellung Miluny — Podbora.

23. 7. Vom frühen Morgen an ist alles alarmbereik. Bei Tagesanbruch ziehen das I. und das F. ihre Haupkkräfte aus ihren Stellungen heraus, um Verluste durch das zu erwarkende Artilleriefeuer zu vermeiden. Die Stellung bleibt nur schwach besez. Der Feind verhält sich vor ber: Stellung des Regiments ruhig, nur seine Artillerie wird bald lebhaft. Das. Ball. Roosen, 3., 4., 11. und 12. ist von 9 Uhr vorm. als Brigade-Reserve am Wegekreuz 2 km südwestlich Wjelkje.

Nach zweistündigem Wirkungsfeuer der Artillerie greifen 9.30 vorm. R.I.R. 93 und F. R. 34 der 3.I.D.die feindliche Vorstellung Miluny — Podbora an. In wenigen Minuten werden zunächst drei im spitzen Winkel vorspringende Einzelwerke südwestlich Höhe 118 gestürmt. Nach erneufer zweistündiger Artilleriewirkung beginnt der Angriff gegen sechs Einzel - schanzen auf Höhe 118 und auf den Höhen nordwestlich Podbora.

Fünf dieser Schanzen sind 2 Uhr nachm. in deulscher Hand. Die sechste Fällt 2.30 nachm. nach schwerem Kampf. Unaufhaltsam stürmen die Angreifer vor und erreichen gegen 5 Uhr nachm. den Ostrand des Waldes nordwestlich Podbora Sie liegen nun auf gleicher Höhe mit dem 5. G.R.z.F. vor der russ. Haupfftellung. Das Batl. Roosen ist 1.30 nachm. als Reserve nach dem Brig Gef. St. bei Punkt 121 im Walde nordwestlich Gig getüct. Es bleibt dort bis 6 Uhr nachm. und wird dann wieder entlassen. Das II. ist 1 Uhr nachm. als Reserve des linken Flügels der 3.I.D.von der Südosteche des offenen Dreiecks im Walde östlich Höhe 121 nach der Südwestecke von Schigi gerückt. Da das Bataillon sich durch Gelände-

202

ausnugung dem feindlichen Artilleriefeuer entziehen muß, trifft es nach zeifraubendem Marsch erft 3.15 nachm. an der befohlenen Stelle ein und marschierk nach zwei Stunden zum alten Biwaksplatz zurück. Von dorf rückt es abends als Brigade-Reserve nach Glashewo in Unterkunft.

In der Nacht wird die Stellung des Regiments auf 400 m an den Feind vorgeschoben. Soweit die Kompagnien des I. und F. nicht in Stellung find, arbeiten sie an der Stellung.

Lt. (feit 17. 2.) v. Con ka wird an diesem Tage im Geficht verwundet.

Lage: Vor Pulkusk haben die Divisionen des Korps Plüskow die Nordwest- und Nordfront der vorgeschobenen russ. Stellungen durchbrochen. Sie liegen dicht vor den inneren Werken der Festung auf dem Westufer des Narew. Nördlich Pultusk hat sich die 1. G. R. D. zwischen Lipa und Gnojno einen Übergang über den Narew geschaffen. Nordöstlich Pultusk haben Truppen des XVII. A.R. an verschiedenen Stellen den Narew überschritten.

24. bis 26. 7. Schlacht am Narew Dombrow ka). (Skizze 11.)

24. 7. Nachts melden Patrouillen, daß der Feind seine Werke geräumt hat. Die in Stellung befindlichen Kompagnien, 1., 4., 9. und 10., kreten in heftigem Artilleriefeuer gegen 4 Uhr vorm. an. Von Rofhan her wurden dumpfe Schläge hörbar. Die Stadt mit ihrem ragenden Turm hüllt sich in gelblich-schwarzen Rauch. Flammen schießen züngelnd empor. Der Russesprengt seine Magazine in die Luft. Er gibt die in monatelanger Arbeit vervolljfändigten Befestigungsanlagen preis und zieht Do auf das jenseitige Narew-Ufer zurück. Die vorderen Kompagnien des I. und des F. gehen durch die verlassenen russ. Werke nördlich Roshan bis Dyschobaba vor. Offz. St. Holtfeuer 10. wird dabei u. a. verwundet. Ein Zug der 4. besetzt die nicht zerstörke Behelfsbrücke am Südausgang des Dorfes. Die 11. und 12. folgen den vorderen Kompagnien und bleiben als Reserve an der großen Straße Roshan—Ostrolenka.

Das I. erhält den Auftrag, mit allen Kompagnien und vier M.G. allmählich den ständig unker russ. Feuer liegenden Übergang über den Narew zu vollziehen und sich brückenkopfarfig vor der russ. Stellung am anderen Ufer einzugraben. Unaufhörlich schlagen russ. Granaten zu beiden Seiten der hölzernen Brücke in

den Fluß und peilschen deffen Wasser in mächtigen Säulen empor. In diesem Granafhagel überschreiket 6 Uhr nachm. die 4. unter Lt. v. M a f f o w (R ü d i g e r) zùnädft mit einer Gruppe, dann einzeln den Fluß und setzt sich 800 m vorwärts auf dem

203

Ostufer fest. Eine Granake reißt ein großes Loch in die Brücke, aber tapfere Pioniere beseitigen sofort den entstandenen Schaden fro des weiter anhaltenden feindlichen Feuers auf die Übergangsstelle. 7 Uhr nachm. folgen die 3. und 2. unter Ob. Lt. v. Safe (P a u 1) und Hptm. d. R. Busch. Sie entwickeln sich etwa 300 m vom Waldrande entfernt rechts neben der 4. rechts von der Brüche, die der Feind weiter unter schwerem Feuer hält. St. I. und die 1. folgen 8.30 nachm. über die Brücke. Lt. v. Zitzewit, Adj. I., wird dabei tödlich verwundet (gest. 27. 7. in Glashewo). Der R.St. und das F. sind abends in Dyschobaba. Das II. ist Brigade-Reserve im Walde westlich Wjelkje.

Lt. d. R. (feit 18. 6) Kelm übernimmt den Dienst des Adj. des I.

Lage: Bis zum Abend haben auch Teile der 3. und 26.I.D.nördlich und südlich Roshan den Narew überschritten und auf defen Ostufer Fuß gefaßt. Auf diesem Ufer treten bewaldete Höhen 1 bis 1,5 km vom Fluß zurück, die der Russe im Anschluß an eine vorbereitete Stellung Chelszty—Ostrolenka nördlich Roshan, der das I. A. K. auf dem Westufer gegenüberliegt, stark besezt hat. Auch das mit Gestrüpp bewachsene Dünengelände am Offrande der Flußniederung ist zur Verteidigung eingerichtet und besetzt. Ferner begünstigt eine größere Zahl It gebaufer Kasernen an der Straße Roshan—Osztrow die Verkeidigung.

Weiter südlich vom XIII. AK. haben stärkere Kräfte des XVII. A. K. nach Übergang über den Narew offwärts Gelände gewonnen. Die Festung Pultusk ist ebenfalls seit morgens in deutschem Besitz.

General v. Gallwitz erhält abends von Seiner Majestät dem Kaiser und König folgendes Telegramm:

"Unter Eurer Exzellenz erprobter Führung ist es den Ihnen unterstellten kapferen Truppen in zehn Tagen nicht nur gelungen den Feind aus seinen starken Stellungen nördlich des Narew in einer Breite von mehr als 120 km zu werfen, sondern auch die Festungen Pultusk und Roshan zu stürmen und den Flußübergang selbst zu erzwingen. Um Ihnen und Ihren Truppen Meine dankbare Anerkennung für die großen Leistungen zu bezeugen, verleihe ich Ihnen den Orden pour le mérite.

Wilhelm R."

25. 7. Im Schutze der Nacht überschreitet von 1 Uhr vorm. ab das F. den Narew. Die 11. und 12. bilden rechts und links vom I. deffen Flankenschutz. Die 9. und 10. bleiben hinter der Mitte in Reserve. Das II. rückt 2.15 vorm. bis in die Höhe des Südausganges von Dyschobaba als Reserve des Regiments vor.

204 mm r | jirj f — p —

Frühmorgens erhalken die beiden vorderen Bataillone des Regiments Befehl, den Waldrand östlich des Flusses zu nehmen. Nach sehr wirkungsvoller Artillerievorbereitung von 8.20 vorm. ab wird bald nach 10 Uhr vorm. zum Angriff angetreten. In vorderer Linie stürmen die 11., 1., 2., 3. und 12. 10.25 vorm. nimmt bereits die 3. eine Schanze. Die 12. nimmt zwei hintereinander liegende starke Stellungen, nimmt 2 Offz. und 150 Mann gefangen und erbeutet zwei M.G. Als von den Kasernen öftlich Rofhan stärkere russ. Kräfte vorgehen, nehmen zwei Züge der 1. unter Führung der Offz. St. Klatt und Rothe von einer kleinen Höhe aus mit Unkerstützung eines M.G. diesen Feind unter derartig wirksames Feuer, daß er unker schweren Verlusten wieder zurückgehen muß. Die 1. erbeutet dabei ein M.G. 12.45 nachm. ist der Waldrand im Besitz des Regiments. Bei dem Angriff erleidet auch das Regiment bettächklichere Verluste. Mit kapferen Unteroffizieren, Grenadieren und Füsilieren findet Lt. d. R. (feit 14. 5.) Klos ke 12. durch Kopfschuß den Tod.

Während des Vorgehens des I. und F. überschreitek auch das II. den Narew und übernimmt dann die Sicherung der linken Flanke des Regimenis.

Gleichzeitig mit dem Regiment haben Teile der 3.I.D.die Kasernen von Roshan und die benachbarten Dünen erffürmt. Vor der Front des nördlich Dyschobaba befindlichen L. I. N. 4 ist der Feind zum Verlassen seiner dort bis an den Narew reichenden, bis dahin zäh verkeidigten Yorstellung gezwungen worden. Infolgedessen hat das IV. L. I. R. 4 sofort den

Übergang über den Fluß begonnen und sich auf dem Ostufer einen kleinen Brückenkopf geschaffen. Der dort gewichene Feind hat sich aber auf den Höhen nordöstlich Chelszty und bei Dombrowka wieder festgesezt. Von dork greift er in den Abendstunden und während der Nachk wiederholt das II. und das F. an, die sich inzwischen gegenüber diesen Höhen beiderfeits des Ostausganges von Dombrowka eingegraben haben. Sämtliche russ. Angriffe werden abgewiesen.

Unter den an diesem Tage Verwundelen befinden sich Ob. Lt. v. Karstedt, Führer der M.G.K., sowie die Offz. St. Hunz 2. und Kateloe 12. Ek. d. L. (feit 11. 7.) Flasche übernimmt die Führung der M.G.K.

Das I, bleibt mit zwei Kompagnien in der gewonnenen Stellung und schiebt zwei Kompagnien in den Wald vor.

Lage: Bis zum Abend hat die Masse von zehn Divisionen den Uferwechsel zwischen der Prut-Mündung 10 km südlich Pultusk und Chelszty nördlich Roshan vollzogen. Auf dem rechken Flügel sind die Divisionen

Η

des XI. A.K. bis an den Pruk-Abschnitt vorgedrungen, in der Mitte stehen die Divisionen des XVII. A. K. östlich des Bagno Pulwy und die 26.I.D.östlich Wielkie, links stehen die 3. I. O., 4. G.I.D. und 88. I.D. beiderseits der Straße Noshan—Osztrow. Letztere Division ist dem XIII. A.K. unterstellt worden. Bei den anderen Divisionen des nördlich anschließenden I. A. K. ist der Übergang über den Narew mit größten Schwierigkeiten verbunden, weil der Russe dort hartnäckig standhält. Größeren Zeilen der 2. I.D.ist nordwestlich Kamionka der Übergang zwar unter schweren Kämpfen gelungen, aber der Feind weicht dort nicht zurück. Auch vor Ostrolenka gibt er nicht nach, so daß schließlich dort die ibergangsversuche eingestellt werden. Die dortige Division wird zum Uferwechsel nach Süden gezogen. Da von dem weiteren Vorgehen des I. A. K. die Fortführung der ganzen Angriffsbewegung der Armee Gallwiß in hohem Maße abhängt, werden zur Entlastung dieses Korps die bei Roshan und nördlich übergegangenen Divisionen zum Teil in nordöstlicher Rihfung gegen den dortigen Feind angesetzt. Verstärkungen werden herangezogen.

26. 7. Am frühen Morgen steht die 4. G.I.D. entfaltet zum weiteren Angriff bereit. Da die Gegend ostwärks auf Ljudwinowo frei vom Feinde gemeldet wird, befiehlt Oberst Graf v. der Goltz gegen 5 Uhr vorm. einen rechts umfassenden Angriff gegen den auf den Höhen von Chelszty und Dombrowka sitzenden Feind, um diesen nach Nordosten in den See Gogol abzudrängen. Für diesen durch den Kommandeur des 5. G. Ra. F., Oberstlt. v. Radowißz, zu leitenden Angriff wird diesem das I. zum Schutz der rechten Flanke unterstellt. Als dieses Bataillon im dichten Walde vormarschierk, wird es plötzlich in der rechten Flanke angegriffen. Drei sofort entwickelte Kompagnien werfen sich im Skurmanlauf auf den Feind, der eiligst zurückgeht. Dann graben sich die Kompagnien auf Befehl des Majors Frhr. v. Leesen ein. Gegen die Angriffsgruppe Goltz und das rechts benachbarke RI.R. 93 der 3. I.D. setzen gegen 8 Uhr vorm. stark geführte russ. Gegenangriffe ein, die sich auf die ganze Armeefront ausdehnen. Das I. kämpft am ganzen Tage in dem unübersichklichen Walde gegen einen weit überlegenen Gegner, der in den Büschen versteckk liegt. Das ganze Bataillon ist aufgelöst in vorderster Linie und wird im Laufe des Tages durch vom Major Frhr. v. Leesen erbekene Reserven des G. R. Jäg. B. verstärkt. Höhe 111 südöstlich Dombrowka, bei der während des hin und her wogenden Kampfes der St. I. liegt, liegt am ganzen Tage unfer russ. Schrapnellfeuer. Auf der ganzen Front der Brigade tobt schwerster Kampf, ohne daß es wegen der überhöhenden und flankierenden

206

russ. Stellungen möglich ift, vorwärts zu kommen. Erst gegen 4 Uhr nachm. beginnt die Artillerie der 83.I.D.von jenseits des Narew zu flankieren. Nun wird der weitere Angriff möglich. Nach stundenlangem, äußerst erbittertem Kampf wird der sich vorzüglich schlagende Feind aus dem Walde gedrängt.

Das II. erhält 5 Uhr vorm. Befehl, sich in der Linie Südostecke von Dombrowka— Höhe 107 südlich Dombrowka mit der Front nach Nordost zum Angriff bereitzustellen. Es rückt in den Waldrand südlich dieser Linie und stellt sich so bereit, daß in vorderer Linie südöstlich Höhe 107 die 6. und die 5. stehen. Die 8. befindet sich rechts rückwärts zum Schutz der rechten Flanke, die 7. ist Reserve hinter der Mitte der beiden vorderen Kompagnien des II. Etwa 7 Uhr vorm. trifft bei Höhe 107 der Anfang des F/. G. Rz. F. ein. 7.30

vorm. wird zum Angriff angekreten. Die 5., links neben der 6., bot den Anschluß. Rechts vom II. befindet Dé das F./5. G.R.z.F., links das F. des Regiments. Da der Feind sich in dem unübersichklichen Gelände immer mehr nach rechts verlängert, wird die 8. binker das F./5. G. R.z. F. gezogen und ein Zug der Kompagnie rechts neben dem Bataillon eingesetzt. Als kurz darauf eine rechte Seitenpakrouille meldet, daß etwa ein Zug russ. Schützen auf die Reserve-Rompagnie losgeht, entwickelt die 8. gegen diesen Gegner vier Gruppen, die ihn zurückwerfen. Etwa 9.20 vorm. erscheinen in der rechten Flanke wieder feindliche Schützen. Gegen diese wird nun der Rest der 8. eingesetzt, der durch Überflügelung der russ. Linie diese bis in eine dichte Schonung zurückdrückk. M.G.-Feuer aus dieser Schonung verhindert weiteres Vorgehen. Ein M.G. wird aber krotzdem erbeutet. Zu dieser Zeit erscheinen Teile des I., die an die 8. rechts Anschluß nehmen. Mehrere russ. Vorstöße werden unter blutigen Verlusten für den Feind abgewiesen. Die 5. þat unkerdessen bis 11.30 vorm. etwa den Weg Dombrowka-Szmolnik erreicht, aber der Anschluß mit der 6. rechts ist verloren gegangen. Zur Verstärkung der 5. wird ein Zug der A. unker Lt. d. R. (feit 17. 5.) Pawlowski rechts eingesetzt. Die durch Rechtsschiebung der 6. beim Vorgehen zwischen der 6. und 5. enkstandene Lücke füllt gegen 3 Uhr nachm. die 7. aus. Von 6 Uhr nachm. ab schreitek links der Angriff vorwärts. Teile des L. I. R. 4 haben im Laufe des Nachmikkags Höhe 121 nördlich Chelszty genommen und drücken den Feind ostwärks zurück. Im Anschluß an das F. des Regiments gewinnt zunächst die 5. Gelände; dann kommen auch die 7. und 6. vorwärks. In der Vorbewegung wird ostwärks geschwenkk und der östliche Waldrand erreicht. Die 7. besetzt die Dorfstraße in Szmolnik bis zur Waldspitze.

207. eg

Das F. erreicht 5.15 nachm. den See Gogol mit zwei Zügen der 9., sowie der 11. und 12. in vorderer Linie. Die 10. und ein Zug der 9. folgen in Neserve. 590 Gefangene werden gemacht. Das I. (ohne 5.) und das F. graben sich abends am Ostrand des Waldes ein; rechter Flügel bei Szmolnik, linker Flügel an der Nordostecke des Sees Gogol. Die 5. und der ihr zugekeilte Zug der 4. werden nach Dombrowka zum Aufräumen des Schlachtfeldes entsandt.

In den heißen Kämpfen des Tages erleidet auch das Regiment unersetzliche schwere Verluste. 96 tapfere Unkeroffiziere, Grenadiere und Füfiltere bleiben vor dem Feinde. Mit ihnen fällt der tüchtige, bewährke Offz. St. Rabe 4. Allein die 5. verliert 23, die 11. 16 und die 8. 12 Tote. Die kapferen Lts. d. R. Pawlowski 4. und Herrmann 11. sowie Offz. St. Fasig 5. erhalten schwere tödliche Verwundungen (geft. 30. 7. 15 im F.Laz. 8 in Salenshe Wjelkje, 20. 8. 15 im Ref.Laz. Kiel und 27. 7. 15 in Salenshe Wjelkje bei der San. K. 3). Ferner werden mit zahlreichen Unteroffizieren, Grenadieren und Füsilieren zum Teil schwer verwundet: Hptm. d. R. Busch, Führer der 2., Ob. Lt. v. Hafe (Paul), Führer der 3., Lt. d. R. Sadewasser (Biktor), Führer der 12., Lt. d. R. (feit 14. 5.) Daniel 1., Lt. d. R. (feit 20. 1) Mielke 10., Ek. d. R. (feit 14. 5.) Brosig 12, Offz. St. Naumann 11. sowie die Res. Offz. Ap. Shmidt (Karl), Zieger und Zumbroich.

Es übernehmen die Führung der 2. Fw. Lt. Bade, der 3. Lt. d. R. (jeit 14. 5) Fischer (Erich), der 11. Lt. d. R. Sadewasser (Felig) und der 12. Lt. d. R. (feit 18. 5.) Pekrasch.

Lage: Auf der ganzen Armeefront von Nasielsk südwestlich Pultusk bis Ostrolenka haben die Truppen des Generals v. Gallwitz dem überlegenen, kapfer angreifenden Feinde in schweren Kämpfen standgehalten und an einigen Stellen Fortschrikte erzielt. Während die Korps auf dem rechten Flügel und in der Mitte der Armee am 27. 7. von weiteren Angriffen absehen follen, soll das XIII. A. K. an diesem Tage auf Osztrow weiker vordringen und das nördliche I. A. K. den NarewÜbergang erzwingen.

27. 7. Nachdem der Feind während der Nacht infolge der deulschen Erfolge seine Stellungen vor der 3.3. O. und 4. G.I.D. aufgegeben hat, treten beide Divisionen zur Verfolgung an. Die 4. G.I.D. geht auf Goworowo und gegen den Osh-Vach-Abschnitt vor.

Das Regiment stellt sich am Morgen beiderseits des Weges nach Danilowo bereit; I. (ohne einen Zug der 4.) rechts, F. links bei Ljudwinowo; die 9. ist linker Flankenschuz. Das II. (ohne 5.) geht über Schtschawin auf Goworowo vor. Schwache feindliche Truppen auf den Höhen nordöstlich Danilowo werden nach kurzem Widerstand geworfen. 3 Uhr nachm. wird Goworowo vom II. erreicht. Der Bahndamm zwischen der Eisenbahnbrücke über den Osh-Bach und der Straßenunkerführung bei Goworowek wird durch starke Patrouillen der 6. und von da ab nach Norden durch schwache Pakrouillen der 7. besezt. Die 7. gräbt sich vom Westausgang von Goworowek in Richkung Rembische ein. Sk. II. und 8. beziehen Alarmunkerkunft im Westkeil von Goworowo. Die Stellung der 7. und das Dorf Goworowo werden lebhaft von feindlicher Artillerie beschossen. Ein Zug der 6. besetzt für die Nacht den Bahndamm, der

"Reit der 6. bleibt am Kirchhof von Goworowo. Am Nachmittag rücken der R.St. nach Danilowo, das I. nach Jawory-Süd und das F. nach Rembische. Das F. nimmt links Verbindung mit dem R.I. R. 331 der 83. I.D. Die 9. sichert nach Osten im Anschluß an das I. bis zur ot. Goworowo. Patrouillen klären bis zum Osh-Vach auf.

Lage: Am Abend steht der Südflügel des siegreichen XIII. A. K. östlich des Osh-Baches vor Jozefowo, die Mitte beiderseits Goworowo und der Nordflügel über Rembische —Cisk—Lipianka mit Anschluß an Teile der 2.3.9. bei Kamionka. Dieser Geländegewinn ist für die weiteren Bewegungen der Armee Gallwitz von wesenklicher Bedeukung. Infolge der ungünstigen Lage des vom Feinde am Narew festgehalkenen I. A. K.

soll nun das ostwärks vorwärts gekommene XIII. A. K. dem I. A. K. vorwärts helfen. Die 4. G.I.D. soll den Feind östlich Goworowo in der Front fesseln und den Schwerpunkt ihres weiteren Angriffes nach Norden verlegen, wo mit ihr die 83. I.D. angreifen foll.

28. 7. Im Laufe der Nacht wird die 10. in Rembische zur Unterstützung des links befindlichen R.I.R. 331, das vom Feinde angegriffen wird, alarmierk.

6.30 vorm. erhält das Regimenk den Angriffsbefehl. Es stellt sich 7 Uhr vorm. bei Gut Rembische-Rasdjelnoje zum Angriff in nordöstlicher Richtung bereit. Das 1/.I.R. 4 ist dem Regiment für diesen Angriff unterstellt. Es bleibt Reserve des Regiments bei der dreifachen Wegegabel am Ostausgang von Jawory. 8 Uhr vorm. tritt das Regiment mit der Front nach Nordosten entwickelt an; rechts das I. mit der 4. und 1., links das F. mit der 10. und 9. in vorderer Linie. In zweiter Linie folgen rechts die 3. und 2, links die 12. und 11. Links vom F. soll das R.I.R. 331 angreifen.

Die vorgehenden Schützenwellen kommen bald in heftiges feindliches Artillerie- und Infanteriefeuer. Der Feind hat Vw. Pohschiwnitza, Rembische-Rasdjelnoje und den Höhenzug nordöstlich davon besetzt. Er erhält dauernd Verstärkungen und bereitet sich zum Gegenangriff, namentlich beim Vw. Pokschiwnitza, vor. Da die links vom Regiment befindlichen Teile der 83.I.D.nicht vorwärts kommen, kann auch das Regiment nur wenig Raum gewinnen. Die Schützen des F. kommen nur etwas über den Ostrand von Rembische hinaus und liegen mit dem rechten Flügel an der Porfstraße und mit dem linken Flügel südöstlich des Gutes. In starkem Flankenfeuer von beiden Seiten graben sich die Schützen ein. Die Schützen des I. nähern sich auf 400 bis 500 m dem Bahndamm und müssen sich in starkem Schrapnellfeuer mit der Front nach Nordosten eingraben. Die 4. am weitesten rechts liegt mit der Front nach Offen. Größere Verluste kreken ein. Als 8 Uhr vorm. feindliche Schützen den linken Flügel der sich an die 6. rechts anschließenden Posten des 5. G.R.z.F. angreifen, bringt der Zug der 6. am Bahndamm durch flankierendes Gewehr- und M.G.-Feuer elen Vorstoß zum Stehen. 12 Uhr mittags besetzen die 7., jowie Teile der 6. und 8. rechts vom I. in vorderer Linie den Bahndamm bis zur Brücke bei Goworowo. Das Gelände westlich des Bahndammes hält der Feind unfer starkem Artilleriefeuer. 2.45 nachm. trifft die 5. wieder beim II. in Goworowo ein. Sie bleibt zunächst Reserve und wird 3.30 nachm. an den Bahndamm hinker den linken Flügel der 7. gezogen.

G. Gren. Rgt. 5. 14

210

Gegen Abend wird das Halten der erreichten Linien befohlen. Kleinere russ. Angriffe werden abgewiesen. Die 9. und 10. werden in vorderer Linie durch die 11. und 12. abgelöst. Die 2. und ein Zug der 3. werden in der sehr ausgedehnten Stellung des I. eingesetzt. Das Regiment erleidet auch an diesem Tage härtere Verluste. Von der 4. fallen allein 10, von der 1. 8 Tapfere. Lt. d. R. Fischer (Erich), der troh seiner Kopfverwundung durch Gewehrschuß am 26. 7. sofort die Führung der 3. übernommen hat, wird durch Bauchschuß tödlich verwundet och, 28. 7. Tr. Verb. Pl. Rembische). Unter weiteren zahlreichen schwer Verwundeten befinden sich Offz. Sk. Gohlke 10. und Res.Offz. Asp. Brin dks.

Lt. v. Massow (Rüdiger) übernimmt die Führung der 3., Ob. Lt. Herwarkh v. Bittenfeld die der 4.

29. 7. Links vom Regiment werden wiederholte Angriffe auf die Dünenstellung des Feindes nordöstlich Rembische-Rasdjelnoje angesetzt, die das F. und das ./. I.R. 4 durch Gewehr- und M.O.-Zeuer unterffügen. Alle Angriffe auf die mit starken Flankierungsanlagen versehene uff. Stellung mißglücken aber, so daß auch die Absicht der 5. GJ. Br., nach gelungenem Angriff auf Rembische-Rasdselnoje vorzugehen, nicht zur Durchführung gelangen kann. Das Regiment leidet am Tage in seinen Stellungen unter feindlichem Artilleriefeuer. Abends wird die 1. durch die 3. abgelöft.

Ob. Lt. (feit 24. 7.) v. Flo tow, Führer der 1, und Lt. Mommsen 11. werden durch Knieverwundungen außer Gefecht gesetzt. Offz. St. Klatt übernimmt zunächst die Führung der 1.

30. 7. In der Nacht wird das 1/2. I.R. 4 durch das G. R Jäg. B. und Teile des Gr. R. 119 abgelöst. Diese und das F. heben nachts eine Sturmstellung aus. Zur Herstellung der Verbindungsgräben bleibt das 1. I. N. 4 bis Tagesanbruch zur Verfügung.

Nachts geht der Befehl ein, daß die feindliche Dünen- und Dorfstellung gleichzeitig angegriffen werden soll. Links anschließend greifen G. R. Jäg. B. und F. / Gr. R. 119 an. I/. I.R. 4 steht zur Verfügung des Oberstlts. Randt.

Die 5. wird im Abschnitk der 7. eingesetzt, und letztere steht von 10.30 vorm. ab zur Verfügung der 5. G.J. Br. am Südwestausgang von Rembische.

Nach wirksamer Artillerievorbereitlung von 10.15 bis 10.45 vorm., unfer deren Schuß der etwas zurückgebogene linke Flügel des F. Gr. R. 119 auf Sturmentfernung an den Feind herangeht, erfolgt der Angriff.

211

Vom F. sind alle Kompagnien in vorderer Linie eingesetzt. Unter großen Verlusten kommt 11.30 vorm. der rechte Flügel bis auf 20 m an den Bahndamm heran, während der linke Flügel Dorf Rembische-Rasdjelnoje erreicht. Gegenüber dem vom Feinde stark befegten Bahndamm gräbt sich die vordere Linie ein. Beim Angriff erleidet besonders die 9. empfindliche d Verluste. Ihr kapferer Führer, Lt. d. R. Goeldner, wird zum zweiten Male im Verlaufe der Angriffskämpfe, diesmal schwerer an der rechten x Hand, verwundet. Von seinen Zugführern fällt in treuer Pflichterfüllung t Offz. St. Wannags, und der erst Ende Juni nach Wiederherftellung

seiner am 11. 1. erlittenen Verwundung zur Kompagnie zurückgekehrte d Offz St. König wird abermals schwer verwundet. Offz. St. Müller übernimmt zunächst die Führung der 9. Trotz starken Feuers werden gegen Mittag Dorf Rembische-Rasdjelnoje und die russ. Dünenstellung genommen. Am Nachmiktag beschießt die feindliche Artillerie heftig die gewonnene Linie, die in der Nacht befestigk wird.

Bei Einbruch der Dunkelheit werden die Jäger, Landwehr und Olga-\* Füsiliere durch das I.R. 84 der 54.I.D.abgelöst. Sie scheiden damit aus d dem Befehlsbereich des Regiments wieder aus. Gegen 8 Uhr nachm. besetzt die 6. die langgestreckke Höhe südwestlich Goworowek und gräbt sich dort mit zurückgebogenen Flügeln ein. n Auch beim I. kreten an diesem Tage bekrächtlichere Verluste ein. U. a. fällt Off. St. Funke 2. Lt. d. R. Raymond, Ord.Offz. des Regiments, übernimmt die Füh- d tung der 9. 5 31. 7. Patrouillen des I. ftellen während der Nacht feft, daß Vw. d Pokfhiwniga frei vom Feinde ift. Infolgedessen besetzt die 4. das Vw., erhält aber von beiden Flanken starkes Infanteriefeuer. Sie kehrt daher wieder in ihre alte Stellung zurück.

Das Regiment ist bereit, sich einem Vorgehen der inzwischen nördlich 5 der 4. G.I.D. eingesetzten 54.I.D.in nordöstlicher Richtung anzuschließen. N Das linke Nachbar-Regiment tritt aber nicht an, weil der erneut verstärkle Feind unvermutet einen Gegenangriff unternimmt. n In den Worgenstunden befegt der Feind Vw. Pokjhiwniga wieder und zieht hinter dieses bis zum Nachmittag dauernd Verstärkungen, die auf efwa ein Regiment geschätzt werden. Einen Angriff unterläßt der S Feind aber, vermutlich weil das Vw. und dessen Umgebung dauernd unter scharfem Artilleriefeuer gehalten werden. Zwei Züge der 1. werden hinter HM

212

dem linken Flügel des I. gegenüber der vom Feinde befeßten Hst. bereitgestellt.

Gegen 4 Uhr nachm. gelingt es beim F. diese Hst. in Brand zu setzen. Nördlich des Bw. bat der Feind den Bahndamm stark besetzt. Er feuert auf jede sich zeigende Bewegung. Auch die vorgeschobene Stellung der 6. leidet den ganzen Tag unter heftigem Artillerie- und Infanteriefeuer aus der Front und von beiden Seiten. Die Nordosthälfte von Rembische, in der die Stäbe des I. und des F. ihre Gefechksstände haben, liegt ebenfalls unter starkem Artilleriefeuer. 8 Uhr nachm. wird die 6. durch einen Zug der 8. in der vorgeschobenen Stellung abgelöst. Diese Vorstellung wird nachts durch Hindernisse und Horchpostensappen verftärkt. Zu ihr wird ein Verbindungsgraben angelegt.

Das I. bleibt in seiner Stellung westlich des Bahndammes. Das F. soll mit seinem linken Flügel so weit herumschwenken, daß es die Front zum Bahndamm bekommt. Eine efwa zwischen dem F. und dem I.R. 84 entstehende Lücke soll das II/ Gr. R. 119 ausfüllen. Der Neft des F. ist Reserve des Regiments in Gut Rembische.

Das Regiment erleidet auch an diesem Tage wiederum einige Verluste. Unter den Verwundeten befindet sich Offz. St. Rothe 1.

Ver luste 21. bis 31. 7.: tot: 6 Offz., 156 U. u. M.; verwundet: 21 Offz., 545 U. u. M.; vermißt: 5 M.

Gefechtsstärke: 47 Om. 1687 U. u. M., 8 MG. 08.

1. 8. Da das I.R. 84 in seiner Stellung liegen bleibt, schwenkk das F. nicht mit der Front zum Bahndamm. Das Gr. R. 119 wird zurückgezogen. An seiner Stelle trifft das II/ L.. R. 4 als Reserve des Regiments in Rembische-Südwest ein. Dieses löst bis zum Abend das II. (ohne 8.) und die 4. auf dem rechten Flügel des I. am Bahndamm ab. Sk. II., 5., 6., 7. und 4. kommen nach Rembische-Südwest.

7.45 nachm. geht der Befehl ein, daß die 54. I.D. gegen den Bahndamm vorgehen und diesen stürmen wird. Das F. soll sich diesem Angriff anschließen. Unter sehr heftigem Feuer führk das F. die Schwenkung aus und

kommt auf 200 bis 300 m an den Bahndamm heran. Teile des Bataillon erreichen fogar den Damm. Da sich das I. N. 84 beim Porgehen erheblich weit nach Nordosten gezogen hat, wird in die enkstandene etwa 600 m breite Lücke eine Kompagnie des II/. I.R. 4 eingeschoben.

Offz St. Fries ke 3. wird an diesem Tage verwundet.

Fw. Lt. Faigle übernimmt die Führung der 1. 55

2. 8. Nachdem das F. vier Tage ununferbrochen mit allen Kompagnien in vorderer Linie in heftigem feindlichen Artillerie- und In-

213

fanteriefeuer tapfer ftandgehalten Dat, wird es von 1.30 vorm. ab durch das II. abgelöst. Es kommt als Brigade-Reserve nach Rembische-Südwest. Das II. stößt mit der 5. und 6. bis an den Bahndamm bei Hst. Goworowo, mit der 7. noch etwa 250 m über den Bahndamm vor. Bei der überraschenden Besetzung des Dammes werden 85 Gefangene eingebracht. Die Frontbreike des II. beträgt 800 m. Anschluß besteht rechts an das I. und links an das I. N. 84. Sk. II. und die 8. bleiben Reserve in Rembische- Südwest. Unter dem Druck des II. räumt der Feind auch das Vw. Pokschiwniha. Er geht in Stellung beim Dorf gleichen Namens. Teile des I. besetzen das Vw. 5

Von Tagesanbruch an ist der Russe unfäfiger als kags zuvor und schießt auch nur wenig mit seiner Artillerie. Die Nachbar -Divisionen sind nicht weiter vorgekommen. Alle entbehrlichen Kräfte werden am Tage zum Ruhen aus der vorderen Linie herausgezogen.

10.30 nachm. ergeht der Befehl, daß am 3. 8. die 4. G. I. O., während die Nachbarn liegen bleiben, Dorf Pokfhiwniga angreifen und den Feind auf das Ostufer des Osh-Baches zurückdrängen foll.

Offz St. Klopsch übernimmt die Geschäfte des Verpfl. Om. des I.

Sage: Durch erfolgreiche Kämpfe beim I. AK. gelangt am 3. 8. Ostrolenka in deutsche Hand. Damit ist auf der ganzen Fronk der Armee

Gallwitz der Narew überwunden. Auch die anderen Armeen auf der Ostfront sind inzwischen vorwärks gekommen. Nach Erreichung der Linie Cholm-—Lublin streben die Armeen Mackensens kämpfend der Bahnlinie Brest Litowsk.—Warschau zu. Die A. -Abk. Woyrsch hat mit Teilen zwischen Iwangorod und Warschau die Weichsel überschritken. Die 9. Armee bat die Russen bis in die alte Forklinie Warschaus

zurückgeworfen. Um Nowo-Georgiewsk hat sich der Ring der Gruppe Beseler geschlossen. Gegen die Narew-Befestigungen zwischen Nowo-Georgiewsk und der Bug--Mündung ist der Angriff eingeleitet. Die 8. Armee hat mit Teilen nördlich Ostrolenka den Narew überschritten. Der Russe leistet vor dieser Armee und der mit ihrem rechten Flügel nahe an Kowno herangekommenen 10. Armee heftigen Widerstand. Der rechte Flügel der Njemen-Armee wehrt sich gegen überlegene russ. Angriffe. Ihr linker Flügel ist über Mitau gegen die Dina vorgedrungen.

Der Armee Gallwitz steht der Russe mit starken kampfkräffigen Truppen im Wald- und Sumpfgelände öftlih des Narew gegenüber. Trotz großer Ermüdung der Truppen durch dreiwöchige Märsche und Kämpfe mit schweren Verlusten soll die Armee Gallwitz zur Ausnutzung ihrer bigherigen außerordentlich großen Erfolge alsbald mit elf Divisionen zum

214

weiteren Angriff in breiter Front vom Osh-Bach nach Südosten schreiten. Rechts soll das XVII. A. K. südlich der Straße Roshan —Osztrow vorgehen. In der Mitte soll das XIII. A. K. nördlich dieser Straße über den Osh-Bach angreifen. Links soll das I. A. K. zwischen dem oberen Osh-Bah und der Bahn Ostrolenka—Sniadowo vorgehen. Der Haupiftoß fällt dem XIII. A. K. mit der 3., 26., 54. I. O., 1. G. R. D. und 4. G.I.D. zu. Die 4. G.I.D. hat Anschluß an die 1. G. R. D. rechts und die 54. I.D. links.

- 3. 8. Während der Nacht kreiben die Stellungs-Vataillone starke Patrouillen durch Dorf Polschiwniza vor, die dieses, abgesehen von schwachen Posten, vom Feinde frei finden. Dieser ist mit seinen Hauptkräften über den Osh-Vach zurückgegangen. Die Patrouillen setzen fich, untereinander Fühlung haltend, in breiter Front in Pokschiwnitza und Szkrunjawy am westlichen Osh-Ufer feft und erkunden die gegenüberliegende feindliche Stellung und den Bachlauf. Der am 2. 8. abends befohlene Auftrag ist damit bereits in der Nacht mit schwachen Kräften ohne Schwierigkeiten ausgeführk. Der Tag verläuft im allgemeinen ruhig. Der Feind feuert nur mit leichter Artillerie. Vor Eintritt der Dunkelheit wird die rechte Hälfte der Regimenksstellung durch Teile des L. I. R. 4 abgelöst. Die Vorstellung des Regiments, die nun von Zahl 95 südlich Sztrunjawy bis zur Wegegabel 600 m südöstlich Nogawki reicht und von der 8. mit zwei M.G. besetzt iff, soll bei efwaigem feindlichen Angriff gehalten werden. Die Haupfftellung liegt am Bahndamm. Rechts liegt das II. mit seinem rechten Flügel an der oft. links das I. mit seinem linken Flügel am Wege Shabin—Nogawki. Die nicht in Stellung befindlichen Teile des II. liegen in O.U. in Rembische und Rembische-Rasdjelnoje, die des I. in Shabin und Gut Rembische-Rasdjelnoje. Das F. ist Brigade- Reserve in Rembische-Südwest. Der Osh-Vach bietet durch seine sumpfigen Ufer und seine etwa 15 m breite Wasserfläche erhebliche Übergangs. schwierigkeiten. Der Feind fet seine Schanzarbeiten westlich Szuchtßitzy fort.
- 4. 8. Am Nachmittag soll der allgemeine Angriff südlich Goworowo erfolgen. Zwei Züge der 2.) N. Pi. B. 32 legen bei Sztrunjawy Brückengerät für Lausstege und eine Brücke für Fahrzeuge bereit. In der Nacht ist bei Sztrunjawy ein Zug Artillerie eingebaut, um den Angriff des 5. G.R.z.F. südlich des Osh-Baches von Norden flankierend zu unterstützen.

Nach zweistündigem Wirkungsschießen der Artillerie gegen die südlich gelegenen russ. Stellungen greift 1.30 nachm. das 5. O.R. z. F. rechts

vom Regiment an. Infolgedessen flüchtet der Feind aus Bschesno ostwärks in den Wald. Das L. I. R. 4 besetzt Bschesno. Einem Zuge der 8. gelingt es bei Bschesno in kühnem Vorstoß eine Laufbrücke zu überschreiten, die feindliche Stellung nordöstlich dieses Dorfes bis in Höhe von Szuchtßitzy aufzurollen und 290 Gefangene einzubringen. Die 7. wird 7.30 nachm. vom II. über einen vom Feinde stehen gelassenen Laufsteg westlich Szuchtßitzy über den Osh-Bad) vorgeschoben, mit dem Befehl, die durch das selbständige Eingreifen des Zuges der 8. vom Feinde geräumten Stellung am Ostufer des Baches zu besetzen. Nach schwierigem Übergang gelangt die 7. durch eine ewa 600 m breite Wiese dorkhin. Ein von ihrem Führer, Hptm. d. R. W arrelmann, beabsichtigter Angriff auf Szuchtßitzy von Süden mit zwei Zügen und von Westen mit einem Zuge unterbleibt auf Veranlassung des Galaillonskommandeurs wegen des rechts und links fehlenden Anschlusses. Die 7. bildet daher nur am Weftrand des Dorfes einen Brückenkopf für die weiter überzuführenden Truppen. Unter diesem Schutze überschreiten die übrigen Kompagnien des II. bis Mitternacht den Osh-Bach und graben sich am Nordwestrand von Szuchtßitzy ein. Den Befehl der Brigade, das Dorf noch in der Nacht zu besetzen, führt Hptm. Frhr. v. Schleinitz nicht aus, weil das II. schon etwa 1,5 km vorgeschoben ist, hinter ihm der Osh-VBach mit breitem Sumpfgelände liegt und weder rechts noch links Anschluß an andere Truppen besteht. Außerdem ist unbekannk, was vom Feinde noch in dem großen, im Westen, Süden und Offen von bewachsenem Sumpfgelände umgebenen Dorf steckt. Auch erhielt das Bataillon beim Vorgehen aus nordöstlicher Richtung heftiges Infanteriefeuer, deffen Ursprung bei Nacht nicht festzustellen ist.

Das I. wird näher herangezogen und bezieht O.U. in Sztrunjawy. Das F. bezieht abends O.U. mit der 9. und 10. in Goworowek und mit dem St., der 11. und 12 in Pohschiwnitza als Brigade-Reserve. Pokschiwniha liegt unter heftigem feindlichen Artilleriefeuer, durch das die 12. größere Verluste erleidet.

5. 8. 4 Uhr vorm. unternehmen etwa zwei feindliche Kompagnien gegen zwei nach Osten vorgeschobene Züge des II. einen Angriff, der verlustreich für den Feind abgeschlagen wird. Vom Feinde werden 1 Offizier und 98 Wann, die sich in dem Sumpfgelände verlaufen haben, als Gefangene eingebracht. Hierauf gewinnk das II. im Vorstoß mit der 7. und 8. den Nord-, Ost- und Südrand von Szuchtßitzy. Nur die äußerste Nordostecke des Dorfes, zwei im Sumpf und Busch gelegene Gehöfte, bleibt in Feindes Hand. Mehrfache Angriffe des Feindes von Osten und Süd-

216

often werden im Laufe des Tages abgewiesen. Bei sehr großer Ausdehnung der Besetzung ringsum Szuchtßitzy sind alle Teile des II. eingefeht. Offz. Sk. Reiff wird u. a. verwundet. Der Brig. Komdr., Graf v. d. Goltz, teilt mittags dem Hptm. Frhr. v. Schleinitz mit, daß Seine Majestät diesem das E. K. 1. verliehen habe. Eine besondere Freude in der recht unangenehmen Lage.

Das I. überschreitet 6 Uhr vorm. in kleinen Trupps auf einem Laufsteg den Osh-Bach und geht im Anschluß an das II. rechts in Stellung südlich Szuchtßitzy. In vorderer Linie befinden sich die 2. und 3., als Reserve dahinter die 1. und 4. Der rechte Flügel des I. liegt am Wege Bschesno—Szuchtßitzy mit Anschluß rechts an das L. I. N. 4. Beim Überschreiten des Baches erleidet die 1. durch feindliche Schrapnells Verluste.

Links vom Regiment hat die 54. I. OH. Höhe 106 nördlich Szuchtßitzy noch nicht erreicht. Sie steht noch efwa 1,8 km von der feindlichen Stellung auf dem Höhenrücken 106 entfernt.

10 Uhr nachm. löst das F. das II. bei Szuchtßitzy ab. Die 9., 10. und 11. liegen in vorderer Linie, die 12. in Reserve. Das II. wird Brigade-Reserve in Goworowek und Pokjchiwnige.

Lt. Furbach, Adj. F., wird durch Brustschuß schwer verwundet. Offz. St. Peters übernimmt zunächst den Dienst des Adj. F.

6. 8. Eine zur Aufklärung enksandte Patrouille der 1. unter Führung des Gefr. Stumpf stößt auf eine russ. Patrouille, die sich sogleich gefangen gibt. Die Russen verlangen Brot, weil sie angeblich drei Tage lang nichts zu effen bekommen haben. Dann verrät der Führer, daß in einem Roggenfeld hinter ihnen eine ganze Schüßenlinie liege, die sich ergeben wolle. Auf die Aufforderung, sie zu holen, kommen bald darauf 220 unbewaffnefe Russen, die sich der Patrouille Stumpf ergeben. Gegen Mittag nimmt das 5. G. R.z. F. Noßosch und wirft den Feind nach Osten zurück. Das II. wird 1.10 nachm. als Divisions-Rejerve nach Gut Bshesno gezogen. Am Nachmiktag geht es auch weiter links vorwärts. Nach kräftiger Artilleriewirkung laufen gegen 3 Uhr nachm. auf der ganzen Front von Szuchkßitzv bis Höhe 106 nördlich des Dorfes zahlreiche Russen mit hochgehaltenen weißen Tüchern über. Das F. macht etwa 1000 Gefangene und erbeutet ein M.G. Nun wird auf der ganzen Front vorgegangen und nach Süden geschwenkt. Das I. und F. folgen am Waldrande dem auf Höhe 126 südlich Chroßnizy vorgehenden linken Flügel des LJ. N. 4. In der Linie Höhe 126—Chroßnitzy macht der Feind wieder Front. Zwei Feld-Ranonen und eine Feld-Haubitz- Bart. fahren in schärfster Gangart an der Südoftecke von Szuchtßitzn auf und nehmen von 5 Uhr nachm. ab den Feind unter

Feuer. 5.30 nachm. Debt man, von links anfangend, wiederum eine große Zahl weißer Tücher aus der feindlichen Stellung auftauchen. Nach links laufen zahlreiche Russen über. Mehrere Artilleristen der Batterien bei Szuchtßitzy reiten auf die feindliche Stellung los und verhindern, daß alle Russen zum linken Nachbar-Regiment überlaufen. Sie nehmen 1 Offizier und 243 Mann gefangen.

Inzwischen ist das I. links neben dem L. I. R. 4 am Waldrande nordwestlich Höhe 126 östlich Szuchtßizy auf den Feind gestoßen, der nicht die Waffen ftreckt, sondern das Bataillon durch starkes Gewehr- und M.G. Feuer zum Liegenbleiben am Waldrande zwingt. Die bei Szuchtßitzy stehende Artillerie-Abt. erleichtert durch stärkstes Feuer dem I. das Porgehen und Festsetzen bei Höhe 126, nachdem dort der Feind gefangen genommen worden ist oder in Auflösung flüchtet. Unterdessen ist es dunkel geworden. Die Truppen ruhen in den erreichten Stellungen: das I. mit der 2. und 3. in vorderer, der 1. und A. in zweiter Linie östlich Szuchtßitzy und nördlich in enger Fühlung mit dem L. N. 4 rechts und dem R.I.R. 90 der 54.I.D.links; das F. (ohne 12.) geschlossen im Walde 2 km südöstlich Szuchtßizy. Die 12. ist Artillerieschuz bei Szuchtßizy. Der R.St. bleibt in Szuchtßitzo. Das II., das 5.45 nachm. nach Höhe 107 westlich Roßosch vorgezogen worden ift, biwakiert bei "zu" Bshesno.

7. 8. Gegen 7 Uhr vorm. wird in allgemeiner Richtung Südosten zur Verfolgung angetreten. I. und F. sammeln Dé am Waldrande bei Höhe 126 nordöstlich Roßosch. Die 54. I.D. schwenkt im weiteren Vorgehen so weit nach Südosten, daß ihr rechter Flügel bei Wyßotzy-Bartoßy vorbeigeht. Das L. I. A. 4 geht ebenfalls von Höhe 126 in südlicher Richtung vor. Dadurch wird der dem 5. 6.0.3.8. auf Höhe 129 südöstlich Roßosch

gegenüberliegende Feind zum Rückzuge nach Süden gezwungen. Eine zwischen dem LI.R. 4 und der 54.I.D.enfftandene Lücke füllen zwei Kompagnien des I. aus. 12 Uhr mittags erreicht die ganze Linie die Straße Wonßewo—Ljaßki.

Das F. rückt 8 Uhr vorm. als Divisions-Reserve in den Wald bis Höhe 126 und 3.30 nachm. nach Wyßotzy-Bartoßp vor, wo es biwakierk. Das II. marschiert 3.30 nachm. ebenfalls nach Wyßotzy-Varkoßy und hält dort zunächst am Waldrand.

Gegen Abend besett das L. I. N. 4 links neben der 1. G. R. D. eine Stellung mit der Front nach Offen, mit dem linken Flügel am Rand von Gul Trynoßy. Links daneben geht das Regiment mit dem I. und II. in Stellung. Da diese Bewegung erst gegen 8 Uhr nachm. in Fluß kommt, kann das II. seinen Auftrag erft gegen 11 Uhr nachm. ausführen. Es rückt

218

über Gut Zgojhalowo vor und besetzt den Weg von 200 m nördlich Gut Trynoßy bis zur Waldlichtung bei Zahl 128 nördlich des Gutes mit der Front nach Südosten. Dort besteht Anschluß an das R.I.R. 90. Gut Trynoßy wird zunächst nur durch Patrouillen der 5. besetzt, die feindliche Kavallerie von dort vertreiben. Später befegen Teile des L. I. N. 4 das Gut.

Lt. d. R. Raymond, Führer der 9., übernimmt die Geschäfte des Adj. des F., Offz. St. Tornow übernimmk dafür die Führung der 9.

Lage: Bis zum 7. 8. abends ist zwischen der Straße Roshan—Osztrow und der Straße Ostrolenka—Piski die russ. Front vom XIII. und I. A. K. an verschiedenen Skellen östlich des Osh-Baches und der Straße Ostrolenka—Osztrow durchbrochen. Der Russe räumt nunmehr südöstlich Pultusk auch die Pruk-Stellung und geht auf den Bug und gegen die Straße Wyszkow—Osztrow zurück.

Am 8. 8. wird der allgemeine Angriff fortgesezt. Die 4. G.I.D. geht gegen die feindlichen Stellungen nordwestlich Osztrow vor.

8. bis 10. 8. Schlacht bei Osztrow. (Skizze 13.)

8. 8. Das Regiment steht 6 Uhr vorm. links neben dem 5. G. Rz. F., das das L.J. N. 4 abgelöst hat, zum Angriff in östlicher Richtung bereit.

a

7 Uhr vorm. wird angetreten. Das II. geht rechts mit der 5. und 6. in erster und der 7. und 8. in zweiker Linie mit seinem rechten Flügel auf ein Wegekreuz südwestlich Sztok vor. Das I. geht links daneben mit der 1. und 4. in erster und der 2. und 3. in zweiter Linie mif seinem linken Flügel an der Eisenbahn Ostrolenka— Osztrow vor. Das F. marschiert 5.45 vorm. über Gut Sgoshalowo nach Gut Trynoßy als Brigade-Reserve. 8.30 vorm. stoßen die 5. und 6. auf eine feindliche Vorstellung, die fheinbar von feindlichen Nachhuten besett ift. Die geschlossenen Teile des II. stellen sich in einem rückwärtigen Waldstück bereit. 10.30 vorm. erhält das II. Befehl, die Höhe 126 südwestlich Jeleni zu erreichen. Ohne Schwierigkeiten befegen je ein Zug der beiden vorderen Kompagnien diese Höhe. Dicht hinter der feindlichen Vorstellung liegt die feindliche stark besetzte und verdrahtete Haupkstellung.

Nachdem Artillerie vorgezogen und in Skellung gegangen ist, ergeht 1.45 nachm. der Befehl, am Nachmittag nach wirksamer Artillerievorbereitung im weiteren Angriff die feindliche Haupkstellung westlich Sztol zu nehmen. Etwa 4.30 nachm. beginnt das planmäßige Wirkungsfeuer der Artillerie, unter dessen Schuß sich das I. und II. bis auf 300 m an die feindliche Stellung heranarbeiten. Im russ. Artilleriefeuer führt der Angriff über einen sandigen, flachen russ. Exerzierplaß, der wenig Deckung bietet. Der Angriff ist daher äußerst schwierig. Nur in Einzelsprüngen, sich immer wieder eingrabend, gewinnen die Kompagnien zunächst nur langsam Boden. Der gut schießende Feind feuert aus vorbereiteten Deckungen auf ihm genau bekannten Entfernungen. Hier tritt der hohe Wert und die Unentbehrlichkeit des kleinen Spatens auch im Angriff zu Tage. 5.15 nachm. wird die feindliche Hauptstellung geftürmt. Der Feind weicht zurück und im weiteren Vorgehen erreichen das I. und II. die Gegend etwa 1 km südlich und südwestlich Sztok. Dort graben sich die Kompagnien ein, weil der Feind nicht über Vw. Komorowo zurückgeht. In vorderer Linie liegen wie bisher die 6., 5, 1. und 4. Der linke Flügel des I. liegt östlich bis an die Bahnlinie und biegt an dieser nach Norden zurück. Rechts vom II. hat das 5. G.R.z.F., links vom I. das R.I.R. 90 angegriffen. Zu beiden Regimentern besteht Anschluß. Das F., das seit 3.30 nachm. dem Regimentskommandeur wieder zur Verfügung steht, folgt beim Angriff hinter der Mitte der vorderen Bataillone in breiter Front, die Kompagnien nebeneinander, von rechts nach links 12., 9., 11. und 10. In Sztok sammelt sich das F. als Reserve des Regiments. Bei der Verfolgung des Feindes sind die Verbände sehr durcheinander gekommen, so daß Teile des 5. G.R.z.F.

in der Regimenkslinie liegen. Die vorderen Bataillone halten und verstärken die erreichten Linien. Das F. bezieht in Sztok Alarmunkerkunft.

Das Regiment erleidet beim Angriff einige Verluste. U. a. wird Offz. St. Ro st 11. verwundet.

Für den schwer erkrankten St. Arzt d. N. Dr. Eicke, B. Arzt des II., übernimmt Ass. Arzt d. N. (feit 23. 4.) Werner den Dienst des B. Arzkes.

9. 8. Aufgabe des XIII. A. K. ist Brechung des Widerstandes des Feindes nordwestlich Osztrow und Wegnahme dieses wichtigen Straßenknokenpunkkes.

Nach ruhiger Nacht steht alles 7 Uhr vorm. zum weiteren Angriff auf der ganzen Linie bereit. Da der Feind zähen Widerstand leistet, gelingt nur der 54. I.D. die Besihnahme der Höhe 134 nördlich Komorowo. Die 26. I.D. rechts kommt nicht vorwärts.

Während das I. sich allmählich an den Ostausgang von Sztok zurückzieht, verlängerk das II. seine Stellung nach links. An Stelle des I. wird dann das F. links neben dem II. nördlich der Eisenbahn zum Angriff auf Ljubjejewo eingesetzt, der beginnen foll, sobald der Angriff der 26.I.D.auf Komorowo geglückt ist.

10.30 nachm. ergeht der Befehl zum Heranarbeiten an den Feind auf Sturmenkfernung. Die 9. gewinnk etwa 1 km Gelände bis in Höhe des vom Feinde besetzten Vw. Komorowo; die 11. besetzt den Eisenbahndamm. Das II. gewinnt im Laufe des Abends rechts Anschluß an die 26.I.D.Während der Nacht erhält die vordere Linie dauernd Flankenfeuer von beiden Seiten.

Lt. d. R. Griesebach vom G. N. Ul. R. fritt als Ord. Ofsz. zum R.St.

10. 8. Obwohl die 54. I.D. inzwischen nach Osten weiter Gelände gewonnen hat, hält der Feind weiter südlich noch stand. Auf die stark besetzte Stellung Komorowo-Ljubjejewo beginnt 5 Uhr vorm. zufammengefaßtes Wirkungsfeuer der Artillerie. Nach einviertelstündigem stärksten Feuer frefen 6 Uhr vorm. die vorderen Linien zum Sturm an. Sie kommen aber nicht weit vor, weil der Feind noch nicht niedergekämpft ist. Erst nach und nach komme der Angriff in Fluß. Der Feind nimmt den Sturm niht an, sondern geht zurück. Am Ostrand des Vw. Komorowo ordnet sich das II. zum weiteren Vorgehen. Die 5. schließt rechts eine Lücke zur 26.I.D.Vor der Front des F., deffen Stellung weit vorverlegt ift, beginnen die Russen überzulaufen. Das Überlaufen setzt sich bald auf der ganzen Linie fort. Der nicht die Waffen streckende Feind zieht sich eiligst zurück. Die Verfolgung setzt foforf ein. Das I. folgt mit der 1. und 4. in vorderer Linie dem F. Die 2. und 3. folgen rechts und links gestaffelt als Unterstützungen. Das II. verfolgt mit seinem rechten Flügel von Ljubjejewo aus auf den Nordteil von Kalinowo das F. in der Mitte und das I. links daneben. Links neben dem Regiment folgt das an Stelle des L. I. R. 4 eingesetzte Gr. R. 119. Vereink mit den Würktembergern wird der Feind durch den großen Wald nordöstlich Osztrow bis an dessen Ostrand verfolgt, der gegen 1.30 nachm. erreicht wird. Auf den Höhen westlich des Bahnabschnittes bei Kruli Dushija setzt sich der Feind zu neuem Widerstand. Das F. erhält Befehl, den Vachabschnitt und die Höhen östlich Kruli Dushija zu gewinnen. Anschluß fehlt zunächst beiderseits. Artillerie wird vorgezogen. Nachdem diese das Feuer eröffnet hat, befiehlt Major Roosen den Angriff. Die 10., 11. und 12. gehen mit vier M.G. in vorderer Linie vor. Die 9. folgt in Reserve. Gegen 2 Uhr nachm. ist der Bachabschnitt genommen. Der abziehende Feind wird weiter verfolgt. Dazu wird das I. rechts neben dem F. eingesetzt. Vereink folgen beide Bataillone bis über den Höhenzug westlich des Bachabschnittes von Qufkolenka, wo sich der Feind wiederum eingegraben hat. Mit Unterftügung der Artillerie wird er bei Einbruch der Dunkelheit auch dorf geworfen. 7 Uhr nachm. ist auch Rußkolenka im Besitz des Regiments. Die Höhen jenfeits Rußkolenka werden rechts vom I. und links vom F. durch Horposten befeßt. Die Reserven beider Bakaillone gehen in Rußkolenka zur Ruhe. Anschluß besteht rechts zur 26., links zur 50. I.D. Die Aufklärung nach Andshejowo ergibt starke feindliche Besetzung auf den Höhen westlich des Maly Brok-Abschnitles.

Das II. ist 5 Uhr nachm. von Kalinowo über Kruli Dushija nach Kruli Malyja gefolgt, wo es 7.30 nachm. als Brigade-Reserve Orksbiwak bezieht. Der R.St. bezieht Unterkunft in Kruli Dushija.

Verluste 1. bis 10. &: fot: 68 U. u. M.; verwundet: 2 Oz. 204 U. u. M.; vermißk: 1 M.

Gefechtsstärke: 43 Om. 2153 U. u. M., 8 M.G. 08.

- 11. bis 12. 8. Schlachtbei Tschishew. (Skizze 14.)
- 11. 8. Zum weiteren Vorgehen ist der auf dem linken Flügel des XIII. A. K. befindlichen 4. G. D. die Straße über Andshejowo auf Tschishew zugewiesen.
- 2.45 vorm. erhält das Regiment Befehl, sich in Besitz von Andshejowo zu fegen und den Übergang über den Malu Brok-Abschnitt für die nachfolgende Division offen zu halten. Unferftügt von zwei Geschützen, geht das F. gegen 4 Uhr vorm. in dichtem Nebel in breiter Front mit der 9., 10. und 11. in vorderer Linie und der 12. in Reserve gegen Andshejowo vor. Es erzwingk in starkem russ. Feuer den Bach-Übergang und besetzt

223

die unmiktelbar gegenüber liegenden Höhen. Der Feind hat Andshejowo in Brand gesteckt, ist nach Offen zurückgewichen und schanzt erneut nordwestlich und westlich Tschishew.

6 Uhr vorm. tritt die Division, das Regiment (ohne F.) im Gros, den Vormarsch auf Andshejowo an. Die Vorhut, 5. G. Rag. F. und G. R. Jäg. B., marschiert durch das östlich Andshejowo liegende F. des Regiments hindurch und stößt gegen 9 Uhr vorm. auf stärkere feindliche Kräfte, die das G. RJäg. B. rechts und das 5. G. R. F. links von Stellung zu Stellung zurückwerfen. Das Regiment ist inzwischen über Pjenki Wjelkje — Sheljasy auf Tschishew gefolgt. Zur Unterstützung des Angriffs auf die Waldstücke nordwestlich Tschishew werden dem 5. G.R.z.F. rechts das I. und links das II. zur Verfügung gestellt. Von 6 Uhr nachm. ab werden Teile der 5. und 6. im F. O5. G.R.z.F. eingeschoben. Die 7. wird in eine links neben dem F./5. 6.0.3.8. entstandene Lücke eingesetzt. Die 8. bleibt in Reserve. Bei Anbruch der Dunkelheit sind die Waldstücke genommen. Gegen 10 Uhr nachm. werden die 5. und 6. (ohne einen Zug) herausgezogen. Die 8. wird für die Nacht dem G. R. Jäg B. als Reserve unterffell. Die Refte des II. und das ganze F., dieses als Brigade-Reserve, beziehen Alarmunterkunft in Pjenki Wjelkje. Das I. bleibt in Gehöften nördlich des Brok-Baches zwischen Gut Sheljasy und Komborki zur Verbindung zwischen der 26.I.D.und dem G. R. Jäg. B. sowie zur Sperrung der Übergänge über den BrokBach.

Lt. (seit 14. 7) v. Petersdorff 5. wird an diesem Tage durch Artilleriegeschoß schwer verwundet.

12. 8. Von 6 Uhr vorm. ab ist alles gefechfsbereit. Unter dem Schutz starken Nebels geht das F. nach Tschishew Gau vor. Es bleibt dort als Regiments-Reserve im Walde. 7.30 vorm. rückt auch das II. dorkhin. Die 7. und ein Zug der 6. sind aus der vorderen Linie herausgezogen und treffen wieder beim II. ein. Im Laufe des Vormittag erhält das II. Befehl, sich links neben dem II./5. G. R.3 F. an der Straße, Tschishew—Tschishew Ehrapki so bereit zu Bellen, daß fein rechter Flügel beim weiteren Angriff auf Bhf. Tschishew vorgehen kann. Die 8. und 6. überschreiten beim Gut Tschishew den Bad) und stellen sich links neben dem 5. G. R. 3. G. bereit. Die 5. und 7. folgen späker bis zu diesem Gut. Da das Wetter sich aufgeklärt hat, ist der Angriff gegen den Bahndamm südlich Tschishew schwierig. Die in Stellung gegangene Artillerie muß daher den Angriff durch Wirkungsfeuer, das 3 Uhr nachm. beginnt, vorbereiten. 5 Uhr nachm. ergeht der Befehl zum Angriff. Der linke Flügel des F./5. 6.0.3.8. geht von Tschsihew Chrapki auf das Nordende des Bahnhofes. Links neben

diesem Bataillon geht das II. mit der 8. in vorderer Linie vor. Die 6. folgt in zweiter Linie von Gut Tschishew und weiter am Bach enklang nach Tschishew Chrapki. Sie erhält dort starkes Infanterie- und Artilleriefeuer. Ihr Führer, Hptm. v. Conta, wird durch Gewehrschuß durch beide Knie außer Gefecht gesetzt. Erst nach drei Stunden gewinnt die 6. Anschluß an die 8. Diese wehrt einen feindlichen Angriff ab und bleibt zum Schutz der linken Flanke des 5. G. Rg. F. liegen. Et. (feit 22. 3.) Bron sch 8. wird am rechten Ohr verwundet.

Die links benachbarte 50. R.D., die erft eine Stunde später zum Angriff antreten soll, greift nicht an.

Von 9 Uhr nachm. ab wird das II. durch das LA, 93 abgelöst. Dieses Regiment ist bisher Korps-Reserve gewesen. St. II., 6. und 8. beziehen Alarmunkerkunft in Gut Sheljasp; die 5. und 7. bleiben zur Verfügung des 5. 6.0.3.8. in Alarmunkerkunft in Tschishew-Süd. 10.30 nachm. wird die 7. als Reserve des F./5. G.R.z.F. nach dem Südostausgang von Tschishew gezogen.

Das I. sicherk weiter am Brok-Bach. Die 2. unkerstützt den Angriff des G. R Jäg. B. und bringt 190 Gefangene ein. Gefr. Gör 2. zeichnet sich als Patrouillenführer besonders aus.

Das F. kehrt mit Einbruch der Dunkelheit nach O.U. Pjenki Wjelkje zurück. Der R.St. liegt im Gut Sheljasy.

Ek. d. R. Vohwinkel übernimmt die Führung der 6.

13. bis 18. 8. Verfolgungskämpfe am Narew und Nurzec.

Lage: Während der Russe der Armee Gallwitz in dem vom Bug und Nurzec umflossenen Gebiet erneut hartnäckigen Widerstand leistet, ist die Armee Scholtz nach der am 10. 8. erfolgten Besitznahme von Lomza gegen die Linie Bialystok.—Ossowiez vorgedrungen. Die Hauptkräfle der Armee Eichhorn kämpfen noch in der Gegend von Augustow—Suwalki—Kalwarija, aber ihr linker Flügel, das Korps Li mann, bat am 8. 8. den Angriff auf die nördlichste starke Niemen-Feftung Kowno begonnen und steht dort in siegreich

fortschreitendem Kampf. Der rechte Flügel der Njemen-Armee hat den Russen über die Jara zurückgedrängk, ist dann aber auf starken Widerstand gestoßen. Ihr linker Flügel kämpft vor Riga.

Südlich der Armee Gallwitz sind die Armeen Prinz Leopold und Woyrsch nach der Einnahme von Warschau am 4. 8. und Iwangorod am 5. 8. gegen den Bug zwischen Brest-Lilowsk und Drohiczyn, sowie die Armeen Mackensens beiderseits des Bug gegen Brest-Litowsk vorge-

225

sis ee ee  $--\tilde{n}$ 

drungen. Nowo-Georgiewsk ist am 11. 8. von allen Seiten eingeschlossen. Der Kampf um das Vorgelände ist im Gange.

- 13. 8. Während der Nacht sind die Russen nach Nordosten längs der Bahn auf Bialyftok abgezogen. Die 4. G.I.D. folgt dem Feinde 8 Uhr vorm. in zwei Kolonnen in östlicher Richtung. Rechts: Oberst Graf v. der Goltz mit II. und F./5. G. Rz. F., G. R. Jäg. B., G. G. R. 5 und einigen Batterien, links: Oberst v. Kessel mit R.I.R. 93 und zugefeilfer Artillerie. Das Regiment marschierk am Ende der rechten Kolonne 9 Uhr vorm. vom Nordwestausgang von Tschishew über Kaplan nach Klukowo. Am Nachmittag wird zur Ruhe übergegangen. R.St., I., F. und MG. K. Klukowo; II. Kaplan.
- Lt. d. R. (feit 22. 3.) Selig (Peter) übernimmt die Führung der 6.
- 14. 8. Der Feind steht seit dem Abend des 13. 8. in starker Stellung in Linie Wyszonki—Warele Dombrowka. Vorkruppen der 4. G.I.D., die noch abends gegen diese Stellung vorgeschoben worden sind, erkunden sie im Laufe des Vormittags.

Das Regiment ist Korps-Reserve in Klukowo, wohin das II. 9.45 vorm. für den Tag vorgezogen wird.

Am Abend nimmt die Artillerie die feindliche Stellung unter ftarkes Feuer, durch das die vor der Front liegenden, vom Feind besetzken Dörfer in Brand gesetzt werden. Das R.I.R. 93 dringt abends über Wojny in die feindlichen Vorstellungen ein, so daß der Angriff der Diviston in der Front nicht erforderlich ist. Teile der Division werden bei Dunkelheit an die feindliche Stellung herangeführt.

Nach Wiederherstellung von seiner Verwundung übernimmk Et. v. Hennig (Heinrich) die Führung der 6.

15. 8. Der Russe hat seine starken Stellungen kampflos aufgegeben und ist weiter zurückgegangen. Während in schnellem Vorstoß das 1./ R.I.R. 93 den Mianka-Übergang östlich Wyliny Rus gewinnt, marschiert der Reft der Division wiederum in zwei Gruppen auf Proszanka und Makowo vor. Das Regiment folgt im Gros der rechten Kolonne nach Warele Stare, wo sich das Gros bereitstellt. Die Vorhuk, 5. G. R.z. F., geht gegen die Mianka-ÜUbergänge östlich und südlich Wyliny Rus vor. Um diese vom Feinde besetzten Übergänge wird während des ganzen Tages gekämpft. Schließlich werden sie genommen.

Das Regiment rückt mittags über Warele Nowe bis Wyliny Rus vor und bezieht 6.30 nachm. Unterkunft: R.St., I. und F. in Wyliny Aus, II. und M.G.K. in Warele Nowe.

. Gren Set. 5. 15

Am Abend gewinnt das 5. ©.R.3.3. den größten Teil von Baranki und einen feindlichen Graben südlich des Dorfes. 9.45 nachm. erhält das Regiment Befehl, mit zwei Bataillonen das 5. G. Rz. F. abzulösen. Das F. Ip 10 Uhr nachm. ohne Zwischenfall das F./5. G.R.z.F. bei und südlich Baranki ab. Die Ablösung des II./5. G.R.z.F. durch das I. erfolgt erft nach Witternacht.

55

16. bis 17. 8. Kämpfe am Bronka-Abschnitt. (Skizze 15.)

16. 8. Nach Mitternacht sind die 1, 3. und 4. in Stellung südlich Baranki. Die 2. ist Reserve im W. W. 500 m nördlich der Markowka- Brücke. Bei Tagesanbruch stellen Patrouillen feft, daß der Feind nachts unter dem Schutze starken Regens seine Stellung geräumt hat. Während das R. N. 98 schon 9 Uhr vorm. die Gegend von Glinniki erreicht hat, folgt die Masse der Infanterie erst später. Bei der Verfolgung befindet sich das F. in der Vorhut. Die 10. ist Spitzenkompagnie. Das I. und II. folgen im Gros. Der Vormarsch wird über Glinik. — Swirydy nach Koronne angetreten. Schwächere feindliche Posten auf Höhe 149 östlich Koronne werden durch die 10. und 11. geworfen. Die 9. nimmt Zaluskie- Poduchowne. Durch Aufklärung wird eine ruf. Vorstellung vor Bujnowo-Abramiki und Bujnowo-Puchacze, die feindliche Hauptstellung in der Linie Höhe 146 südöstlich Bujnowo—Khf. nordöstlich Abramiki—Malesze festgestellt. :

6.30 nachm. gebt der Befehl der Division ein, die Bronka-Übergänge bei Bujnowo und Malesze fest in die Hand zu nehmen. Die 9. erhält Befehl, sich in Besitz von Abramiki zu fegen. Infolge starker feindlicher Gegenwirkung kann fidh die 9. aber nur bis auf 350 m an den Ort heranarbeiten. Dann muß sie sich eingraben. Die 11. sichert den Übergang 1 km südlich Zaluskie-Poduchowne. Die 10. und 12. liegen in Reserve in Zaluskie-Poduchowne. Das I. soll mit zwei Kompagnien, 2. und A. den

Übergang von Malesze sichern. Bei der Erkundung dieses Überganges zeichnet sich Gefr. Kohne 2. dadurch besonders aus, daß er mit seiner Patrouille versucht, die vom Feinde in Brand gefteckte Brücke zu löschen. Der Feind hält den Übergang unter Feuer, so daß beide Kompagnien vor dem Übergang liegen bleiben und in ihren Abschnikken sichern.

Rechts besteht Verbindung mit der 26. I. O., links mit dem R.3.R. 93. Das II. bezieht Unterkunft in Swirydy, der R.St. in Koronne.

17. 8. 5 Uhr vorm. erhält die 12. vom Major Roosen den Befehl, die 9. rechts zu verlängern und mit dieser vereint Abramiki wenn irgend möglich zu nehmen. Die dem F. zur Verfügung stehende Artillerie nimmt Abramiki unter Feuer. Infolge starken Flankenfeuers von Malesze, vom Rhf., von Bujnowo und den Höhen 146 und 151 südöstlich Bujnowo sowie infolge des feindlichen Artilleriefeuers gelingt es den Kompagnien, neben denen noch die 10. eingesetzt wird, sich nur langsam Schrift für Schritt unter großen Verlusten in Besitz des Ortes zu seßen. Der Adj. des F., Lt. d. R. Raymond, wird bei Überbringung eines Befehls an die 9. und Erkundung der Lage durch Armschuß verwundet, bleibt aber in vorbildlicher Pflichttreue bei der Truppe. Lt. d. R. Pekrasch, erst seit kurzem der kapfere Führer der 12., fällt durch Artillerietreffer mit mehreren Braven der angreifenden Kompagnien. Bei Einbruch der Dunkelheit löst die 11. in Stellung die 9. und 10, ab. Offz. St. Böttcher übernimmt die Führung der 12.

Das I. rückt 6 Uhr vorm. von Swirydy über Koronne nach Zaluskie- Poduchowne und stellt sich 7 Uhr vorm. dort verdeckt bereit. 10.30 vorm. erfolgt die Bereitftellung zum Angriff auf Bujnowo-Lubin mit Anschluß rechts an die 26.I.D.In vorderer Linie befinden sich die 7. und 5. Nach Artillerie-Wirkungsfeuer von 11 Uhr bis 11.45 vorm. arbeiten sich die Kompagnien bis auf 250 bis 300 m an Bujnowo heran. Da der Angriff auf den nächsten Tag verschoben wird, graben sich die Kompagnien ein. 1 Uhr nachm. verlängert die 8. die 5. links, weil die Verbindung mit dem F. fehlt. Der linke Flügel der 26. I.D. liegt einige hundert Meter rechts rückwärts des II., deffen Kompagnien die erreichte Linie ausbauen. Auch

wc

228

das II. hat bei dem Vorarbeiten einige Verluste. Unter den Verwundeten befindet sich der Führer der 5, Hptm. (feit 29. 7.) v. Chappuis. Lt. d. R. (feit 14. 5.) Niemeyer übernimmt die Führung der 5.

Das I. zieht die 1., 3. und 4. nach der Höhe 145 südwestlich Malesze. Die 2. bleibt vor dem Übergang liegen. Im Laufe des Tages wird die 4. rechts neben der 2. eingesetzt, um den Zwischenraum zwischen dem I. und dem F. zu sichern. In diese Lücke werden dann später noch zwei Kompagnien des G. R. Jäg. B. eingeschoben. Die 1. wird abends in die Lücke zwischen dem I. und dem rechten Flügel des R.I.R. 93 eingesetzt, deffen angekündigter Angriff auf Höhe 151 nördlich Malesze unterbleibt. Die 3. wird für die Nacht nach Koronne zurückgezogen.

18. 8. Bis zum Morgengrauen herrscht lebhaftes Infankeriefeuer des Feindes auf der ganzen Front. Kurz vor Tagesanbruch räumt der Russe seine Stellungen und zieht nach Osten ab. Die 10. und 11. folgen sofort. Ein feindliches Pionierdepot fällt in ihre Hand. Das II. erreicht 4 Uhr vorm. die Höhe 146 südöstlich Bujnowo und den Ostrand des Dorfes. Am Südostausgang sammelt sich die 5. G.J. Br. und tritt 8 Uhr vorm. den Vormarsch

auf Bielsk an. Das Regiment marschiert am Anfang des Gros. Das in der Vorhut befindliche G. R. Jäg. B. besetzt den Südrand, dann das II. des Regiments den Nordostrand von Lubin-Koscielny. Schwache feindliche Posten werden zurückgedrückk. Dann wird der Vormarsch beiderseits der Straße auf Grabowiec—Szastaly fortgesetzt. Rechts befindet sich das G. R. Jäg. B., links das II. mit einigen M.G. Dünne Schüßenlinien der 6. und 8. gehen voraus. Das I. und F. folgen auf der Straße. Die vorderen Linien kommen bis in Höhe des Westrandes von Szastaly. Das II. besetzt mit der 6. und 8. die Höhe 155 nördlich Szastaly und das nördlich gelegene Waldstück. Die M.G. mëllen in dem aufgeweichten Boden etwa 400 m über freies Feld getragen werden, wodurch einige Verluste eintreten. Der Russe hat die Höhen östlich Szastaly besetzt. Zwischen 6 Uhr und 8.30 nachm. wird das II. durch Teile des R.I.R. 93 abgelöst. Es bezieht als Brigade-Reserve O.U. in Grabowiec-Mitte. Das I., in Unterkunft in der Südostecke von Grabowiec, steht zur Verfügung des G. R. Jäg. B. Das F. ist Divisions-Reserve in O. A. Grabowiec-West. Der R.St. liegt in Grabowiec. Auch den beiden Nachbar-Divisionen leistet der Russe zähen Widerstand.

- Ek. d. R. Selig (Peter) übernimmt die Führung der 9.
- 19. bis 25. 8. Schlachkbei Biels k.
- 19. 8. Regnerisches und nebeliges Wetter behindert zunächst weitere Erkundungen.

229

Nachdem günstige Nachrichten über das Fortschreiten des Angriffs der weiter südlichen Korps eingegangen find, setzt auch das XIII. A. K. seine Angriffsbewegungen fort. Nach kurzer Artilleriewirkung tritt die 4. G.I.D. an. Das I. wird dem rechts der Straße auf Bielsk vorgehenden G. R. Jäg. B. als Rückhalt zur Verfügung gestellt. Es erhält Befehl, zwischen diesem Bataillon links und dem I.R. 125 rechts auf Volesty vorzugehen. Die 1. und 3. sind in vorderer, die 2. und 4. in hinterer Linie. Die feindliche Stellung bei Bolesty wird genommen, der Feind bis zum Ostrand von Golomki verfolgt. Trotz großer Geländeschwierigkeiten und heftigem feindlichen Feuer bet das I. nur geringe Verluste. 600 m östlich Golomki graben sich die 1. und 3. ein. Die 4. bleibt in Gehöften am Ortsrand, die 2. am Westrand von Golomki.

Das F. wird 1.30 nachm. im Wiesengrund östlich Grabowiec bereitgestellt. Der von Höhe 162 südöstlich Szastaly geworfene Feind leistet im Walde östlich davon erneut Widerstand. Der Angriff kommt mit Einbruch der Dunkelheit zum Stehen. Das Regiment (ohne I.) und das 5. G.R.z.F. beziehen als PDivisions-Reserve O.U. in Grabowiec. Die vorderen Linien werden gehalten.

- 5 Uhr nachm. trifft der lange erfehnte Erfaß ein; 1150 Mann des Jahrganges 1915, die alle sehr gut aussehen.
- 20. 8. 9.30 vorm. geht der Befehl ein, den an der Straße Bocki— Piliki in Stellung befindlichen Feind anzugreifen. Unker Wirkungsfeuer der Artillerie arbeiten sich die 1. und 3. vor, erreichen 4 Uhr nachm. die

Straße Boki—Bielsk und graben sich einige 100 Meter östlich der Straße ein. Die 4. folgt den vorderen Kompagnien dicht hinter dem rechten Flügel als Flankenschutz, weil die 26. I.D. rechts noch zurückbleibt und das I. aus Dobra Mila und der Zgl. nordöstlich beschossen wird. Die 2. folgt hinter der Mitte der 1. und 3. Die Straße wird nicht erheblich überschritten, aber stärkere Aufklärungspakrouillen — je ein Zug der 1. und 3. unter Führung des Offz. St. Scholl 1. — dringen durch den Wald südlich Bielsk bis zur Eisenbahn Brest-Litowsk—Bielsk vor. Sie besetzen die Furi von Lewki. 6.30 nachm. löst das II./5. G.R.z.F. das I. ab, das ohne die an die Biala vorgekriebenen Patrouillen nach Grabowiec in O.U. rückt.

Das II. und F. werden 3 Uhr nachm. bei Szastaly bereitgestellt und kehren am Abend wieder in O.U. nach Grabowiec zurück.

Auf dem linken Flügel der Division hat das R.I.R. 93 südlich Bielsk den Biala-Abschnitt erreicht. Der links von der 4. G.I.D. eingesetzten 2. I.D.ist es gelungen, dicht an Bielsk heranzukommen.

Verluste 11. bis 20. 8.: tot: 1 Offz., 39 U. u. M.; verwundet: 5 Offz., 155 U. u. M.; vermißt: 1 M.

- 21. 8. Strömender Regen behindert in der Nacht die Tätigkeit der Pakrouillen. Infolgedessen wird erft spät bemerkt, daß der Feind seine Stellungen am Biala-Abjchnift verlassen hat. Er hat sich aber jhon wenige Kilometer hinker dem Abschnitt in Höhe von Parcewo zu erneutem Widerstand gesezt. Die Aufklärungspakrouillen des I. kehren 8 Uhr vorm. nach Grabowiec zurück. Die Weiterführung des Angriffs unterbleibt infolge unsichtigen Wetters.
- 22. 8. 2 Uhr vorm. wird gemeldet, daß der Russe Parcewo und Umgegend geräumt bat. Vortruppen follen auf die Orlanka vorgehen. Das Regiment trifft, über Szastaly vorrückend, 6 Uhr vorm. als Divisions- Reserve bei Piliki ein. 8.15 vorm. marschierk das F. zur Verfügung der Dirision nach dem Westrand von Studziewody. Gegen 12 Uhr mittags marschiert das II. zur Verfügung der Brigade nach dem Walde 1 km südöstlich Parcewo südwestlich Studziewody. Das I, bleibt zunächst Divisions- Reserve in Piliki. Der R.St. begibt sich nach Studziewody, um von dort den allgemeinen Angriff zu beobachten, der 3.15 nachm. nach kräftiger zusammengefaßker Artillerie-Vorbereitung beginnt. Das 5. G.R.z.F. ge- winnt in Richtung Wolka Gelände, das R.I.R. 93 wirft den Feind, der entgegen der in der Nacht eingegangenen Meldung nicht zurückgegangen iff, aus seinen Stellungen in und um Parcewo südöstlich Bielsk. Da der Feind mit stärkeren Kräften einen Gegenstoß unternimmt, wird das F. dem R.I.R. 93 zur Verfügung gestellt. Es rückt zunächst 5.30 nachm. bis an den Eisenbahnübergang, späker auf Parcewo südöstlich Bielsk vor. Der Stab und zwei Kompagnien graben sich 200 m westlich vom Westausgang von Parcewo ein; der Reft des F. bleibt 400 m dahinter. Vom II., das 3.45 nachm. nach dem Westrand von Lewki vorgerückt ift, werden 4.35 nachm. die 6. und 5.35 nachm. die 7. und 8. in das Gleisdreieck östlich Lewki vorgezogen. Die 5. wird als Reserve des II./5. G. R.g. F. rechts der Bahn, die 6. als Reserve des F. 5. G.R.z.F. 6.30 nahm. etwa 500 m weiter östlich bereikgestelllt. Munikon wird für das 5. G.R.z.F. heran- geschafft. Von 7.30 nachm. ab steht der Sk. II. mit der 7. und 8. zur Verfügung der Brigade in Lewhi.

Das I. bezieht zur Verfügung der Division Orksbiwak in Studziewody. Der R.St. begibt sich nach Piliki.

Bei jedem Bataillon befindet sich ein Zug der M.G. K, der Neft der M.G.K. ist beim I. in Studziewody.

Beide Nahbar-Divisionen haben nur wenig Gelände gewonnen, so daß die vorderen Teile der 4. G.I.D. unter russ. Flankenfeuer zu leiden haben.

23. 8. Bei Tagesanbruch soll das F. auf Befehl des Oberst v. Kessel wieder zurückrücken. In diesem Augenblick greift der Feind das R.I.R. 93 an. Major Roosen stellt sofort fein Bataillon wieder bereit, aber das R.I.R. 93 schlägk den feindlichen Angriff allein ab. Das F. rückt dann wieder an den Westausgang von Studziewody.

Die 5. und 6. kehren 7 und 8 Uhr vorm, wieder zum II. nach Lewki zurück.

Mit Einbruch der Dunkelheit lösen das I. und das F. die beiden vorderen Bakaillone des R.I.R. 93 ab. Das II. besetzt mit der 5. 7. und 8. die vordere Stellung des J./ R.I.R. 93 am Ostrand von Parcewo und süd-östlich davon mit Anschluß rechks an das F./5. G.R.z.F. und links an das F. des Regiments am Nordostrand von Parcewo bis 500 m nordwestlich des Dorfes. Dort besteht Anschluß zur 2. I.D. 10 Uhr nachm. ist ohne Zwischenfall die Ablösung durchgeführk. Die 6. ist Reserve in Parcewo. Vom Walde westlich Goloty wird die Regimenksstellung stark vom Feinde flankiert. In der Front ist der Feind 1 bis 1,5 km entfernt.

Das I. ist von 8 Uhr nachm. ab im Biwak in einem Wäldchen östlich des Bahndammes 800 m nördlich Bhf. Lewki. Der R.St. verbringt die Nacht in Studziewody.

24. 8. Nach Erkundung der feindlichen Stellung ist der allgemeine Angriff in nordöstlicher Richtung erft für den 25. 8. in Aussicht genommen. Dazu soll aber das II. im Anschluß an das F/. G.R.z.F. seinen rechten Flügel um einige hundert Meter vorverlegen. Nach Einbruch der Dunkel- beit wird die 5. eingerafft, weil die Front des II. sich nach rechts schiebt und schmäler wird. Die 8. arbeitet sich mit ihrem rechten Flügel efwa 600 m vor und gewinnt dadurch über die 7. hinaus Gelände. Die Stellung des F. wird nach rechts bis zum Wege Wolka —Parcewo ausgedehnt. Ein Zug der 12. wird dazu eingeseßzk. Das I. ruht im Biwak.

Lt. v. Conta übernimmt die Führung der 5. nach Wiederherstellung von seiner vor Rofhan erlittenen Verwundung.

Rechts von der 4. G.I.D. ist für die 26. I. OD. die 1. G. R. D. eingesetzt worden, die bis an den Westrand von Orla Gelände gewinnk. Weiter südlich hat das XVII. A. K. das östliche Orlanka-Ufer erreicht.

25. 8. 3.30 vorm. räumt der Feind seine Stellung bei Wolka. Die 8. besetzt das abgebrannke Dorf mit zwei Zügen, die 7. den vor ihr liegenden Kirchhof östlich Parcewo. Beide Kompagnien leiden unter heftigem russ. Artilleriefeuer. Das 5. G. R.g. F. besetzt rechts das Waldstück südöstlich

Parcewo. Das F. verlängert seinen rechten Flügel bis an die Ostecke von Parcewo.

3 Uhr nachm. wird soforliges Bereikstellen zum Angriff befohlen. Die 1. G. N. D. und die 4. G.I.D. follen gemeinsam vorgehen. Gefechtsstreifen des Regiments: rechts: Südecke von Wolka—Chausseebrücke, links: Süd- osteche von Parcewo—Südostecke von Goloty. Das II. soll rechts vom Bahndamm aus mit seinem rechken Flügel an der Südostecke von Wolka vorbei in nordöstlicher Richtung vorgehen. Die 6. und 8. befinden sich in vorderer Linie. Das I. soll links mit der 2. und 4. in vorderer Linie, der 1. und 3. in Reserve südlich des Bahndammes vorgehen. I. bat den An- schluß. Die durch diese Bereitstellung im Abschnitt des I. liegende 7. wird als Reserve hinter das II. gezogen. Die 5. ist Reserve am Bahndurchlaß bei Wolka. Links vom Regiment soll das Gr. R. 4, rechts das F. / 5. G. Ra. F. angreifen. Nachdem alles zu vorgerückter Stunde zum Angriff bereit- steht, wird dessen Durchführung für die Morgenfrühe des 26. 8. befohlen. Für die Nacht wird Erkundung der feindlichen Stellung angeordnet. Wenn der Feind diese nicht geräumt hat, soll auf Skurmenkfernung herangearbeitet werden und dann der Sturm gegen 4 Uhr vorm. erfolgen. Wenn der Feind aber abgezogen ift, dann soll ihm zunächst im Gefechtsstreifen bis etwa in Höhe der Straße Bielsk—Goloty gefolgt werden. Die Bataillone bleiben in ihren eingenommenen Stellungen liegen. Nach Ablöfung durch Teile des Gr. R. 4 bezieht das F. abends O.U. in Parcewo-Weft.

26. 8. Schon kurz nach Mitternacht stellen Patrouillen fest, daß der Feind seine Stellung nördlich Wolka aufgegeben hat. Sie wird zunächst schwach bejegt. Ein Zug folgt bis in das Waldstück nördlich Wolka. Das II. folgt mit zwei Kompagnien bis an den jenseitigen Waldrand. 4 Uhr vorm. beginnt die allgemeine Verfolgung auf der ganzen Linie. Das II. und F. folgen zunächst bis an die völlig abgebrannte Orlanka-Brücke östlich Goloty. Die Orlanka ist jedoch kein Hindernis für die kapfere Truppe. Ein Zug des I. dringt sogleich bis Krzywa vor und verhindert so das An- stecken des Orkes durch Verkreibung der dort befindlichen Kosaken. Das Regiment folgt dann bis Krzywa. Das I. nimmt mit der 2. und 4. die noch schwach besetzte Höhe 157 nördlich Krzywa. Später besetzt die 4. den Über- gang bei Loknica bis zur Ablösung durch eine Kompagnie der 50. R. D. am Nachmittag.

4 Uhr nachm. erfolgt der Befehl zum Angriff gegen den erneut auf den Höhen bei Luszeze und Lady in Stellung stehenden Feind. Im schmalen Gesechtsstreisen der 4. G.I.D. beginnt das R.I.R. 93 mit Unkerstützung zu- gekeilter Feld- und schwerer Artillerie den Angriff. Es gewinnt den Über-

gang über die Loknyea bei Lady. Zur Verbindung mit dem R.I.R. 93 und zu dessen Verfügung wird das I. nach Podrzeczany vorgeschoben. Es bezieht 7 Uhr nachm. dort Alarmunkerkunft, während die übrigen Teile des Regiments in Krzywa bleiben.

Der Feind steht in der allgemeinen Linie EE RoS Kuraszemo- Lady.

27. 8. Nachts räumt der Feind auch diese Stellung, so daß auf der ganzen Front die Verfolgung des nach Nordosten weichenden Feindes be- ginnt. Die 4. G.I.D. mit dem R. I. A. 93 voran auf Trzywieza. Während das I. in Podreczany bleibt, rücken der R.St., das II. und das F. als Divisions-Reserve nach Lady. 5 Uhr nachm. beziehen O.U.: F. und MG. K. in Lady: R.St. und II. in Leniewo. Nach eingehenden Nachrichten soll der Feind schon die Stadt Narew geräumt haben.

28. bis 30. 8. Die 4. G.I.D. befindet sich in zweiter Linie des XIII. A. K.

Das Regiment ist Korps-Reserve in den am 27. 8. bezogenen Unter- künften, in denen es nun nach sechswöchigen anstrengenden Märschen und schweren Kämpfen eine wohlverdiente kurze Ruhe hat.

Am 28. 8. bricht in der Unkerkunft des Trosses der 1. Feuer aus, durch das, trog sofort eingeleikeker Löschversuche, mehrere Gebäude eingeäschert werden. Die 1. muß daher an einem in der Nähe liegenden Walde biwakieren.

Am Sonntag den 29. 8. findet Gokkesdienst statt.

Nach Wiederherstellung von seiner Verwundung übernimmt Hptm. Killmann wieder das Kommando über die 10., Lt. d. R. Zohren (Karl) übernimmk die Führung der 9.

31. 8. Das Regiment marschierk vormittags 16 bis 18 km nach O.U. Narew. Regenwetter; tiefer Schlamm auf den Wegen.

Verluste 21. bis 31. 8.: tot: 18 U. u. M.; verwundet: 49 U. u. M.

Gefechtsstärke: 50 Offz., 1985 U. u. M., 8 M.G. 08.

Lage Ende Auguft: Am 17. 8. ist Kowno erobert, am 19. 8. Nowo-Georgiewsk eingenommen, am 22. 8. Offowiec besetzt, am 25. 8. Brest--Litowsk gewonnen und am 26. 8. Olita gefallen.

Auf dem rechten Flügel der verbündeken Heere haben diese bis gegen Ende Auguft die Russen im allgemeinen in den bald nach der Eroberung von Lemberg am 22. 6. erreichten Linien abgewehrk. Erst am 27. 8. sind auch dort die Mittelmächte, dem Russen zuvorkommend, zum Angriff über- gegangen, deffen Hauplstoß gegen das russ. Festungsdreieck Luck — Rowno— Dubno gerichtet iff. Nach erfolgreichen Kämpfen in Ostgalizien

und Wolhynien sind die verbündeken Heere dorf trog russ. Gegenangriffe im allmählichen Vordringen. Die Festung Luck ist am 31. 8. im Besitz des ö.-u. Bundesgenossen.

Die Heeresgruppen Mackensen und Prinz Leopold — die Armee-Abt. Woyrsch ist inzwischen der letzteren Heeresgruppe unterstellt worden — sind nach der Besetzung von Brest-Litowsk auf Pinsk und Baranowitschi vorgegangen. Während die Armee Gallwitz über den Swislocz- und

Zee 16.

Wolpianka-Abschnitt nach der Gegend nördlich Wolkowysk vorrückt, ist die Armee Scholtz auf Grodno vorgedrungen. Sie Debt mit Teilen im Kampf gegen diese Njemen-Festung. Die Armee Eichhorn hat nach der Eroberung von Kowno den Njemen überschrikten und ist im Vorrücken gegen die Bahnlinie Grodno— Wilna. Die Njemen-Armee steht in Kur- land im Kampf um den Düna-Brückenkopf südlich Friedrichstadt.

- 1. bis 5. 9. Kämpfe am Swislocz- und Wolpianka- Abschnitt. (Skizze 16.)
- 1. 9. Das 5. G. R. z. I. und das G. N. Jäg. B. werden frühzeitig an die Straße Jalowka—Grodek vorgeschoben mit dem Auftrage, in nordöstlicher Richtung zu sichern. Der Reft der 4. G.I.D. sammelt sich am Vormikkag um Podozierany. Das Regiment marschiert 4 Uhr vorm. von Narew, zum zweiten Male den Fluß gleichen Namens überschreikend, über Planta

Εf

Lewze 28 km nach Podozierany. Im Walde westlich des Ortes steht das Regiment 10 Uhr vorm. bereit. Da der Feind seine Stellungen am Swislocz geräumt hat und nach Nordosten abgezogen ist, besetzt das 5. G.R.z.F. die Übergänge über diesen Abschnitt beiderseits Mostowlany. Am Nachmitkag wird die Verfolgung fortgesetzt. Das Regiment marschierk im Gros über Zubry 10 km nach Swisloczany und bezieht dort abends O.U., während das in der Vorhut befindliche 5. 6.0.3.3. mit zugekeilten Truppen Ciecierowka erreicht.

- 2. 9. 8.30 vorm. tritt die 4. G.I.D. in zwei Kolonnen zur weiteren Verfolgung in nordöstlicher Richkung an. Die rechte Kolonne Randt
- das Regiment, G. N. Jäg. B., Pi. Zug Röchling, 4. und 5./6. G. Feldart. R.
- sammelt sich 8.30 vorm. bei Bhf. Brzostowica. Das Regiment mar- fiert dorthin 12 km über Mostowlany und überschreitet im Vormarsch den Swislocz-Abschnitt. Da die linke Kolonne der Division 5. G. Rg. F., R.I.R. 93 und zugeteilte Artillerie bei Ciecierowka noch nicht bereit, der Feind aber auf den Höhen

südwestlich, westlich und nordwestlich Paw- luszki gemeldet ift, entfaltet sich die rechte Kolonne sofort zum Angriff. Rechts das G. R. Jäg. B., links das I. mit der 1. und 3. in vorderer Linie. In zweiter Linie folgen die 2. und 4. Das II. und das F. sind in Rejerve beim Bhf. Brzostowica. Nachdem die Artillerie die feindlichen Stellungen unter Feuer genommen hat, beginnt der Feind etwa 2 Uhr nachm. seine Stellungen zu räumen. Die vordersten Linien erreichen Zarzeczany Pawluszki. Sie haben Anschluß rechts an die 26.I.D.und links an das R.I.R. 93.

6 Uhr nachm. befiehlt die Division, die Höhen 202 östlich und 192 nordöstlich Menki zu erreichen und unker dem Schutz dieser Besetzung zur Ruhe überzugehen. Das F. löst das G. R. Jäg. B. mit der 9. und 12. bei Höhe 102 ab. Das I. gräbt sich beiderseiks der Höhe 192 ein mit Anschluß links an das 5. G.R.z.F. bei Höhe 193 und südöstlich davon. Die Utffz. Rohlender und Bichtemann 1., die mit mehreren Grenadieren der 1. zur Aufklärung gegen die feindliche Stellung entsandt werden, zeichnen sich an diesem Tage durch entschlossenes Handeln besonders aus. Es beziehen O.U.: R.St. und M.G.K. in Menki; II., St. F., 10. und 11. in Pawluszki.

3. 9. Frühmorgens wird der Vormarsch in gleicher Gliederung wie tags zuvor auf Mosznuy fortgesetzt. Die rechte Kolonne Randt sammelt sich an der Straße östlich Menki. Schwache feindliche Kavallerie weicht im Vorgelände zurück, als das in der Vorhut befindliche F. in breiter Front beiderseits der Straße auf Moszny 10 Uhr vorm. antritt. 12 Uhr

236

mittags erreicht die Vorhut das Gelände hart westlich und südwestlich Moszny. Das Gros folgt auf dem Wege westlich Höhe 201 3 km süd- westlich Moszuy. Der Vormarsch wird dann im Gefechksstreifen Höhe 197 südlich Moszuy—Höhe 194 südlich Snopki— Richtung Berdziki rechts, Nordwestspitze Moszuy—Höhe 215 nördlich Bigenie —Höhe 188 nördlich Janowicze links fortgesetzt. Die Höhen nördlich Bigenie, dieses Dorf und das Gut sind noch stark vom Feinde besetzt. Die Vorhut marschiert mit der 9., 10. und 11. auf Bigenie Male und mit der 12. als linke Seiten- deckung über Höhe 215 auf Höhe 188 nördlich Janowicze. Als die Vorhut das brennende Snopki umgangen und den Wald nordwestlich davon durch- schritten hat, erhält sie starkes Infanterie, M.G.- und Artilleriefeuer von Bigenie Male und Höhe 215. Das Gros erreicht den Wald südlich Moszny und rückt auf. Unker dem Feuer der beiden Bakterien der Kol. Randt werfen die 9. und ein Zug der 10. den Feind zurück und besetzen die Linie Höhe 194 südlich Snopki—Bigenie Male und das Gelände un- mittelbar nördlich davon. Die linke Kolonne Kessel wirft den Feind bei Höhe 215 nördlich Bigenie und folgt bis zum Nordostrand des großen Waldes nordwestlich Janowicze. Die 12. beteiligt sich hier und erreicht über Höhe 215 die Höhe 188 nördlich Janowicze.

Da rechts die 25. I.D. noch zurück ift, erhält das II. Befehl, mit zwei Kompagnien, der 5. und 6., die rechte Flanke des F. auf Höhe 194 südlich Snopki zu sichern. Die 7. und 8. rücken 2,30 nachm. in den Wald 1 km nordwestlich Moszuy. 5 Uhr nachm. erhält das Regiment Befehl, das noch vom Feinde besetzte Janowicze zu nehmen. Zwei schwere Haubitz- Batterien eröffnen das Feuer. Das I. wird auf Höhe 200 nördlich Snopkü in Varsch gesetzt und erhält Befehl, zusammen mit der 7. und 8. Jano- wicze zu nehmen. Unterdeffen dunkelk es und die Artillerie stellk ihr Feuer ein. Die Division befiehlt, die erreichte Stellung zu halten. 7 Uhr nachm. melden Patrouillen, daß der Feind die Gräben westlich Janowicze geräumt bat. Das I. mit der 7. und 8. erhält Befehl, Janowicze zu nehmen und Verbindung mit dem F. bei Bigenie Male und Höhe 188 herzustellen. Rechts kommen die 7. und 8. und links die Kompagnien des I. bis an das vom Feinde besetzte Dorf heran.

Von der 1. wird Ukffz. Meisterknechk mit den Gren. Grokeguth und Abel zur Aufklärung vorgefhict. Sie kommen unbehelligt in das Dorf, erhalten dort aber von stärkeren feind- lichen Kräften Feuer, so daß sie sich zurückziehen müssen. Nach kurzem Kampf wird dieser Feind nun geworfen. Die 7. und 8. graben sich an der Südostecke von Janowicze, auf Bigenie zurückbiegend, ein. Das I. besetzt den Ostrand des Dorfes bis Höhe 188, bei der Anschluß mit der dorf einge-

237

grabenen 12. genommen wird. Eine Patrouille der 1. — Geft. Jro- wothke mit den Gren. Trebesch und Thüner — stellt feft, daß der Feind auf etwa 250 m in guter Stellung gegenüberliegt. Größte Wachsam- keit ist daher geboten. Der Feind bestreicht das Gelände mit M.G. und Gewehrfeuer, so daß sich die Kompagnien eingraben müssen. Gegen 10 Uhr nachm. werden die 5. und 6. bei Höhe 194 durch Teile des R.I.R. 64 der 1. G. R. D. abgelöst. Sie rücken nach Bigenie zur Verfügung ihres Ba- taillonskommandeurs. Für die Nacht werden alle Kompagnien des F. in vorderster Linie eingeseht; die 11. bei Höhe 194, die 9. nördlich davon bis zum Ostrand des Gutes, die 10. anschließend nach Nordwesten. Der Raum zwischen der 10. und der 12. wird durch Teile des II. und des I. ausgefüllt. Im Laufe der Nacht wird das II. ohne einen Zug in der Linie Bigenie — Janowicze eingesetzt. Der R.St. liegt mit dem G. R. Jäg. B. in Bigenie Male. Bis 12 Uhr nachts verhält sich der Russe ruhig. Dann setzt auf der ganzen Front bis zum Morgengrauen ein rasendes Infanterie- und M.G. Feuer ein. Die Erfolge des Tages sind mit geringen Verlusten erkämpft. Unter den Schwerverwundeken befindet sich V.F. Seeger 12. (geff. 23. 10. 15 Ref.Laz. Erfurt).

4. 9. Die Gruppe Ran dk soll im allgemeinen ihre Stellungen halten, während die Nachbarkruppen angreifen sollen. Von 4.45 vorm. ab belegt der Feind mit auffallend viel Artillerie die ganze Stellung und das Hintergelände. Gegen Mittag setzt heftiger Regen ein, der bis in die späke Nacht anhält. Der aus der Gegend nordöftlich Janowicze angesetzte Angriff der Gruppe Kessel gelangt nicht zur Durchführung. Auch die 1. G. R. D. rechts kommt nur wenig vorwärts. Der Russe steht in gut ausgebauter, stark besetzter Stellung und leistet in dieser hartnäckigen Widerstand.

Von 10 Uhr nachm. ab übernehmen Teile des R. R. 64 und des 1. G. N. R. der 1. G. R. D. den Abschnitt des Regiments von Höhe 194 bis einschl. Janowicze.

- Lt. d. R. Sadewasser (Vikkor) übernimmt nach Wiederherstellung von seiner Verwundung bei Dombrowka die Führung der 9.
- 5. 9. Die Ablösung des Regiments ist erst beim Morgengrauen be- endet. Das II. löst das I. nördlich Janowicze bis Höhe 188 ausschl. ab. Die 6. und 8. kommen in vorderste Linie. Das I. rückt nach Mozny in O. A. Das F. bezieht mit der 9, 10. und 11. zunächst Orfsbimak in Bigenie, kommt dann aber auch nach Moszuy. Die 12. wird durch das G. R. Jäg. B. bei Höhe 188 abgelöst und biwakierk im Walde bei Höhe 215 nördlich Bigenie. Der Abschnitk des Regimenks reicht nun nur noch vom Nordende von Janowicze bis Höhe 188. 3.30 vorm. räumt der Auffe seine

Stellung gegenüber dem II. nördlich Janowicze. Pakrouillen gehen in Richtung Piafezyce vor, das dann durch die 8. besetzt wird. Das nördlich anschließende G. R. Jäg. B. geht bis an die Wegegabel 1,5 km nordöstlich Piafezyce vor. Pakrouillen stellen feft, daß im vorliegenden Waldgelände nur noch feindliche Kavalleriepatrouillen stecken. Das II. und das G. R. Jäg. B. schieben ihre Reserven in die verlassenen feindlichen Stellungen vor. Das I. rückt 10 Uhr vorm. als Divisions-Reserve nach Höhe 218 4 km nordöstlich Moszuy. Der R.St. und die M.G.K. rücken nach Höhe 215 nördlich Bigenie.

Der der 1. G. R. D. gegenüberliegende Feind ist ebenfalls zurück- gegangen. Die vordersten Teile dieser Division erreichen das Gelände südlich Piakezyce. Gruppe Kessel stellt sich zum Angriff auf Zubowszna-Süd bereit, weil die dortigen Waldstücke noch vom Feinde befegt fein follen. 1. und 3./6. G. Feldart. R. werden der Kol. Randt unkerstellt, die 2. und 4./6. G. Feldart. R. nehmen Stellungswechsel in die Gegend von Höhe 188 vor. Da der Angriff der Gruppe Kessel gut vorschreitet, und der Feind dann auch in nordöstlicher Richtung zurückgeht, wird der Vor- marsch in der früheren Gliederung in zwei Kolonnen nach Nordosten fort- gesetzt. Von der rechken Kolonne erreichen rechts das II. und links das G. R. Jäg. B. die Linie Dychnowicze —Waldspitze 1,6 km nordweftlich da- von. Der Feind hat Szewki und die Höhen nordöstlich nur schwach be- setzt und räumt auch diese noch vor Einbruch der Dunkelheit. Die Höhe 192 nordöstlich Szewki sowie das Gelände nördlich und südlich der Höhe werden besetzt. Das II. sichert mit der 5. und 6. auf Höhe 192 bis etwa 1,2 km nach Süden mit Anschluß rechts an das R.I.R. 64. Das G. R. Jäg. B. links bot Anschluß links an das 5. G.R.z.F. Es beziehen O. A. R.St., St. II., 7, 8, M.G.K. und G. R. Jäg. B. in Szewki; F. und Pi. Zug Röchling in Dychnowicze; I. als Divisions-Reserve in Szipowo.

Für den bei der Verfolgung des Feindes durch Sturz mit dem Pferde verunglückken Divisionskommandeur, Gen. Maj. Graf Schweinitz, übernimmt Gen. Maj. v. Zaborowski die Führung der 4. G.I.D.

6. bis 7. 9. Schlacht bei Wolkowyszk (Roß- Bach). (Skizze 17.)

6. 9. Der Feind ist in östlicher Richtung verschwunden und ffeht mit Nachhuken auf dem Weft-, mit stärkeren Kräften in starker Stellung auf dem Ostufer des Roß-Baches. Die feindlichen Nachhuken werden von Teilen des 5. G.R.z.F. und des R.I.R. 93 vom westlichen Ufer verdrängt.

239

e ve D Koledyeze ou DTuszoza

dritte

=

Die Kol. Randt fammelt sich 8.30 vorm. bei Szewki. Das F. fritt zu dieser Zeit als Vorhut durch den Wald östlich Szewki über das Vw. 2 km östlich Höhe 192 auf Wotschulino an; die 10. ist Spitzenkompagnie. Das Gros folgt in der Reihenfolge II., M.G.K., I., G. R. Jäg. B., nachdem das F. den Wald durchschrikten hat. Die Artillerie erkundet Stellungen bei Höhe 192 und folgk dann über das Vw. bis an den Westrand des großen Waldes westlich Motschulino. Durch diesen Wald entfendet das F. Patrouillen und läßt ihn durch eine Kompagnie von Kosaken säubern. Am Hstrand des Waldes westlich des Vw. marschierk das Gros auf. Das F. geht dann durch den Wald bis zum Vw. vor, sicherk in breiter Front und schickk Patrouillen gegen den Roß-Bach vor. Diese ftellen feft, daß der 15 m breite und 3 m tiefe Bach mit sumpfigen Ufern nicht zu überschreiten ift, daß der Feind nur einen schlechten, aus einem Balken bestehenden Steg stehen gelassen hat und daß er jenseiks des Baches in stark befestigten und verdrahtelen Stellungen steht. Die Artillerie, die in dem febr unüberfichtlichen Gelände keine Stellungen findet, fährt an der äußersten Nordspitze des Waldes auf.

- 4 Uhr nachm. wird das I. vorgezogen. Es erhält Befehl, sich linki neben dem F. beiderseits der Höhe 164 etwa 1,8 km nordwestlich Mot- schulino zu entwickeln. Das F. und das I. sollen in der Nacht über den Roß Bach gehen und sich am Eisenbahndamm mit dem rechten Flügel in Höhe des Südausganges von Podroß und mit dem linken Flügel am Bahn- wärferhaus 1 km nördlich des Gutes Motjchulino eingraben. Der N. Sk. und das II. beziehen abends Unterkunft im Vw. östlich Höhe 192.
- 7. 9. Nach schwierigem Übergang über den Roß-Vach in der Nacht und nach Überwindung kurzen feindlichen Widerstandes am Bahndamm durch die 10. wird dieser Damm besetzt. Das F. und das I. entwickeln nun je drei Kompagnien am Bahndamm und halten je eine Kompagnie dahinter in Reserve. Pioniere stellen einen Brückensteg über den Bach fertig. Die feindliche Stellung auf dem Ostufer ist 300 bis 600 m entfernt. Die 1. G. R. D. hat nur Pafrouillen am Bahndamm östlich Gut Tjeolino. Einige feindliche Gruppen halten dort noch den Bahndamm besetzt. Links vom Regiment bat das 5. G. R.z. F. etwa ein Bataillon östlich Krasne- Siolo über den Roß-Bach bis zum Bahndamm vorgeschoben. Die Gruppe Randt ist angriffsbereit, sobald die 1. G. R. D. mit ihrem linken Flügel antritt. Der Angriff dieser Division beginnt erft in den späkeren Nach- mittagsstunden gegen die feindlichen Stellungen östlich Piataki. Der Feind verläßt dort seine Gräben fluchkarlig. Da es jedoch sehr bald dunkel wird, kommt der Angriff bald zum Stehen. Das F. und L erhalten Befehl, mit Pakrouillen dauernd gegen die feindliche Stellung vorzufühlen, um rechtzeitig das etwaige Zurückgehen des Feindes festzustellen.
- 8. bis 14. 9. Schlacht an der Zelwianka undam Njiemen (Mo st y). (Skizze 18.)
- 8. 9. Das II. wird bereits 2.20 vorm. nach dem Ww. vorgezogen. Die 7. und 8. überschreiten dort den Roß-Vach und stellen sich am Bahn- damm südlich Podroß bereit, um am frühen Morgen nötigenfalls die feind. liche Stellung von Süden anzugreifen.

Gegen 4 Uhr vorm. räumt der Feind seine Stellungen bei und nördlich Motschulino. Das F. und das I. folgen fofort. Sie nehmen die Höhe 180 1,5 km südöstlich Motschulino, dann weiter nordöstlich die Höhe 203 und Wierbowo.

Auf die Meldung über den feindlichen Abzug wird der allgemeine

Übergang über den Roß-Bach und das Vorgehen bis in die Linie Wjer- bowo— Bw. Koledyeze befohlen. Die 7. und 8. erreichen 9.20 vorm. die Linie Vw. Wjerbowo—Höhe 203 nordöstlich Pogoranje und gehen dann weiter mit dem rechten Flügel bis Niewierowicze vor. Die 5. und 6.

AS Yorn.

v. Mel 5 = A ALY

rücken nach Pogoranje. Das G.R.Jäg.B. marschierk von Szewki nach dem

j Ww. Eine Batterie geht zur Unterftügung des Vorgehens in Stellung

bei Höhe 164. Der Reft der Artillerie marschierk nach dem Ww., um die

dort von Pionieren gebaute Brücke zu benutzen, die 10.30 vorm. fertig iff.

Der Rest der Kol. Randt überschreikek den Roß-Bach auf Laufstegen und

durch eine Furt und steht dann zum weiteren Vorgehen in und um Mot-

schulino bereit. Die Artillerie und Fahrzeuge des Gefechkstrosses erreichen

j 11.30 vorm. das Ostufer. Von der Kol. Randt werden das G.N.Jäg.B.

und die 4./6. G. Feldart. R. der Kol. Kessel unterstellt. Kol. Randt bleibt

) als Divisions-Reserve stehen und bezieht 5 Uhr nachm. O.U.: R.St. Gut

Pliszoza; I. Pogoranje; St. II., 5., 6. und 8. Minjewschtschina; 7. Vw. Bakijewschtschina; F. und M.G.K. Molschulino.

9. 9. Der Feind steht an der Zelwianka in der allgemeinen Linie

Pacewieze —südlich Pieski—Lada— Podworna-Zeiwiany am Njemen.

S Während das Regiment vormittags als Divisions-Reserve in seinen Unter-

künften bleibt, setzt der Reff der 4. G.I.D. den Angriff in nordöstlicher

w. Gren. Rat. 5. 16

Richtung fort mit dem Erfolg, nahe an die Zelwianka heranzukommen. Infolgedessen rückt das Regiment nachmittags nach O. A. Koledycze.

"Die 1. G. R. D. nimmt noch am Abend Pieski, aber der Feind hält noch weitere Stellungen nördlich des Zelwianka-Abschnitts.

Für den beurlaubten Regimenkskommandeur übernimmt Major Frhr. v. Leesen die Führung des Regiments. Dafür übernimmt die Führung des I. Hptm. Simon und der 10. Lt. d. R. Zohren (Karl).

10. 9. Am Vormittag ist das II. Divisions-Reserve im Walde 800 m westlich Mizewo. Die übrigen Teile des Regiments sind Korps-Reserve südlich Gut Bielawicze.

Bei Einbruch der Dunkelheit lösen das I. und das II. Teile des 5. G. Rag. F. und des G. R. Jäg. B. in vorderster Linie im Abschnitt westlich der Zelwianka zwischen den Höhen 111 und 116 nordwestlich Pieski ab. Beim I. rechts liegen die 1. und 4. mit vier M.G. in vorderer Linie, rechter

fügel bei Höhe 111. Beim II. links liegen die 5. und 7. mit vier M.G. in vorderer Linie bei Höhe 116. Die Verbindung mit dem etwa 1 km entfernt liegenden R.I.R. 93 links vom II. wird durch Patrouillen aufrecht erhalten. Hinter der 5. und 7. liegt die 6. als Reserve. St. I, 2., ER St. H. und 8. liegen in Bereitschaft in Mizewo. Dort ist auch das F. Reserve des Regiments.

Verluste 1. bis 10. 9.: tot: 19 U. u. M., verwundet: 1 Offz., 90 U. u. M.) vermißt: 2 M.

Gefechtsstärke: 51 Om. 2185 U. u. M., 8 M.G. 08.

11. 9. Während der Nacht arbeiten sich die vorderen Kompagnien näher an den Feind heran, nachdem vor dem I. V.F. Claus mit den Ulffz. Meisterknecht und Kuhr der 1. geeignete Stellungen erkundet hat. Er und seine kapferen Begleiter kommen so dicht an den Feind heran, daß sie deutlich die Russen sprechen hören. Der Feind beberrscht von dem stark überhöhenden Ostufer den etwa 20 m breiten Flußlauf. Bei Tagesanbruch zieht das I. die 2. und 3. aus Mizewo bis nördlich Lasowka vor. Das II. zieht die 8. aus Mizewo hinter die 6. Die durch Waldgelände begünftigte 7. hat in der Nacht Brückenbaugerät bereitgelegt. Das F. rückt 10.15 vorm. nach dem Wäldchen bei Lasowka.

1030 vorm. setzt Artillerie-Wirkungsfener gegen die feindlichen Stellungen ein. Sehr bald räumt der Feind in kleineren Trupps seine Stellung und verläßt schon von 11 Uhr vorm. an scharenweise seine Gräben oder läuft über. Die Züge der Offz. St. Scholl und Fritze der 1. gehen fofort auf einem Laussteg über die Zelwianka. Bereits 11.45 vorm.

243

haben sie das Ostufer erreicht, die russ. Gräben besetzt und 59 Russen gefangen. Während des Wirkungsschießens der Artillerie follen die Pioniere beim I. drei Brückenstege bauen. Da dies nur auf dem äußersten rechten Flügel möglich ift, schieben sich die Kompagnien des I. zum Über- gang ganz nach rechts und gehen bis 1 Uhr nachm. zum Teil auf einer Laufbrücke bei Höhe 111 über, zum Teil wird der Fluß an einer seichten Stelle durchwaket. Die 2. ist Teen 12 Uhr mittags ganz auf dem Ostufer und beginnt die feindliche Stellung von Süden her aufzurollen. Die 5. geht mit Hilfe eines gefundenen Bootes über. Bei der 4., 6. und 8. lassen sich die Grenadiere von den Gefangenen über den Fluß kragen. Die 7. geht südwestlich Vw. Jedlinki über und kämpft gegen noch im Walde steckenden Feind. Die 3. durchschreitet ausgezogen an einer flacheren Stelle den Fluß. Nach beendelem Übergang erhält das I. Befehl, in nördlicher Richtung zu verfolgen und den Wald nördlich Vw. Jedlinki zu nehmen. Das II. geht links vom I. mit dem rechten Flügel auf Vw. Jedlinki und mit dem linken Flügel an der Zelwianka enklang vor. Das F. wird 12.30 nachm. durch Pieski nachgezogen und bleibt Reserve bei der Schleife der Zelwianka 1 km östlich Höhe 116. Das auf Punkt 118 nord- östlich Vw. Jedlinki vorgegangene F/. G.R.z.F. wird dem Regiment unkerstellt. Als das I. im Walde bei Vw. Jedlinki verschwindel, erhält es aus einer Schonung in der rechten Flanke Infankerie- und M.G. Feuer, durch das Verluste eintreten. Da der linke Flügel der 1. G. R. D. nördlich Pieski liegen geblieben ist, hat der Feind die Waldränder nörd- lich davon erneut befeßt.

Mit Einbruch der Dunkelheit soll das F. das F./5. G.R.z.F. in Stellung bei Höhe 118 ablösen und die Lücke zur 1. G. R. D. schließen. Als das F. dazu antritt, setzt feindliches Feuer mit Infanterie, MG. und Artillerie ein, das mit kurzen Unkerbrechungen in der Nacht jorfgefegt wird. Das I. ist mit allen Kompagnien in vorderer Linie am Nordost- und Nordrand des Waldes 1 km südöstlich Vw. Morgi eingesetzt. Links daneben liegt das II. mit der 5. und 7. mit der Front nach Nord- westen gegen die Höhe jüdweftlih Vw. Morgi mit dem linken Flügel quer durch den Wald an der Zelwianka. Der R.St. befindet sich in Mizewo. \$`

Für den beurlaubten Hptm. d. R. Warrelmann übernimmt Lt. d. R. Selig (Peter) die Führung der 7.

12. 9. Das F. wird noch in der Nacht auf dem rechten Flügel durch das 2. G. R. R. abgelöst. Es steht dann nur noch mit der 11. und 12. in vorderer Linie am Waldrand südwestlich Höhe 118.

10

Beim II. wird frühmorgens die 5. durch die 8. und die 7. durch die 6. in vorderer Linie abgelöst. Der Feind hat seine neuen Stellungen stark besetzt. Dem linken Flügel des II. gegenüber räumt der Feind sehr bald seine Skellung in nördlicher Richtung, nachdem Zelwiany am Njemen von Nachbartruppen genommen ist und Teile von diesen nördlich der Zelwianka auf Vw. Morgi vordrücken. Beiderseits des Vw. und in den Waldstücken westlich davon schanzt der Feind. Der linke Flügel des II. geht vor und steht mit dem rechten Flügel des R. I. N. 93 in Berührung.

Nach Einbruch der Dunkelheit übernimmt die Stellung des I. das II., deffen vier Kompagnien in vorderster Linie eingesetzt werden. Das I. rückt nach O. A. Mizewo, wo es gegen 2.30 vorm. eintrifft.

Eine acht Mann starke Patrouille unter Führung des V.F. Eggers 6. gerät bei schwieriger Erkundung des vor der Stellung des II. liegenden waldigen Geländes in starkes feindliches Feuer. Der fapfere Führer der Patrouille wird ködlich verwundet; zwei Mann fallen, und drei weitere Grenadiere werden verwundet. Im heftigen Feuer gelingt es dem Gren. Schröder zurückzukriechen und Meldung zu erstatten. Gefr. Seis- mann hält unterdessen, nachdem er die Verwundeken gegen feindliche Schüsse durch Einbuddeln geschützt hat, bis gegen Abend standhaft im starken feindlichen Feuer aus und bringk bei beginnender Dunkelheit den Rest der Patrouille in Sicherheit.

13. 9. In der Nacht arbeiten sich die 11. und 12. bis auf 150 bis 200 m an die vom Feinde besetzte Schonung heran. Kurz vor 4 Uhr vorm. geht dieser auf Mosty zurück. Beide Kompagnien folgen bis etwa 500 m nördlich des Vw.

3 Uhr nachm. greift das inzwischen bis an den Nordrand der Wald- ffücke 5 km nördlich Pieski vorgegangene Regiment (ohne II.) mit dem I. rechts und dem F. links die Waldstücke südlich und südöstlich Mosty an. Beim I. befinden sich die 3. und 1., beim F. die 10. und 9. in vorderer Linie. Rechts vom Regiment greift das I. G.R.z.F. an. Links vom Vw. Morgi her greift das II. des Regiments, dem das II. /R.I.R. 93 unter- stellt ist, an. Es erreicht 4 Uhr nachm. Mosty. Unter dem Drucke dieses Vorstoßes gelangen das I. und das F. bei anbrechender Dunkelheit in die russ. Stellung. Der Feind flüchtet, zahlreiche Tote, Verwundeke und Gefangene zurücklassend, in nordöstlicher Richkung. Die Sicherung südlich des Njemen bei Vw. Nowina übernimmt das 5. G.R.z.F. Das Regiment bezieht mit dem II. /R.I.R. 93 und dem II/5. G. R.z. F. O.U. in Mosty-Süd. Ein Zug der 2. fichert nach Offen bei Höhe 111 nordöstlich Mosty.

Unter den Verwundeten dieses Tages befindet sich der Gel Offs. Afp. Kühn.

14. 9. Die 4. G.I.D. überschreitek nunmehr den Njemen und die Eisenbahn Grodno—Lida in nördlicher Richtung. Das Regiment mar- schiert 3 Uhr nachm. von Mosty nach Podworna-Zelwiany und gebt hier auf einer Pontonbrücke über den Strom. Die Vorhut der Division er- reicht die Gegend nördlich von Holynka, das Gros bezieht O.U. dahinter. oer, I. und F. bleiben in Zaniemansk-Zelwiany, II. und MG. K. in Male-Stefaniszki.

Für den an Typhus erkrankten Lt. d. R. Raymond übernimmt den Dienst des Adj. des F. Lt. d. R. Henckel.

Lage Mitte September: Während die Armee Gallwitz unker ständigen Kämpfen beiderfeits der Bahn Bialystok -Wolkowyszk und dann nach Nordosten bis an die Szezara vorgedrungen ist und sich nunmehr zu beiden Seiten des Njemen im Vorgehen gegen die Bahn Baranowitschi-Lida - Wilna befindet, hat die Armee Scholtz mit Teilen der Armee Eich- horn am 3. 9. die Festung Grodno erstürmk und sogleich die Verfolgung des Feindes ostwärts aufgenommen. Dieser hat der Russe in dem Wald- gelände östlich und nordöstlich Grodno starken Widerstand enkgegengesetzt, der nach dem Einsatz stärkerer Kräfte der Armee Gallwitz gebrochen worden ist. Im Anschluß an diese Armee ist die Armee Scholtz im weiteren Por-dringen auf Lida. Die Armee Eichhorn ist Anfang September im Vor- geben gegen die Babn Grodno — Wilna auf kräftigen Widerstand des Feindes gestoßen, der nach Verstärkung von Wilna her stark angegriffen hat. Nach Einsatz weiterer, aus der übrigen Front der Heeresgruppe Hindenburg herausgezogener Kräffe auf dem linken Flügel der Armee Eichhorn hat am 9. 9. eine neue Offensive dieser Armee in südöstlicher Richtung gegen die Bahn Wilna —Dünaburg begonnen. In der linken Flanke wird dieser Offensivstoß durch mehrere Kavallerle-Divistonen unter einheitlicher Führung gedeckt, die im engen Anschluß an den rechten Flügel der Njemen-Armee gegen die Bahnen Wilna -- Smorgon- Molodetihno- Pologk und Minsk. Borissow-Orscha angesetzt find. Diese Kavallerie bat schon am 14. 9. die erstgenannte Bahn bei Smorgon sowie östlich und nordöstlich davon erreicht. Infolgedessen ist die Offensive der Armee Eih- horn in gukem Vorschreiten gegen die Wilija nördlich Wilna. Auch die Njemen-Armee hat die Operationen der Armee Eichhorn in der linken Flanke durch einen weiteren erfolgreichen Vorstoß gegen die Bahn Düna- burg-Riga sowie durch eine am 9. 9: eingeleitete, ebenfalls günstig vorar-

246

kommende Offensive ihres rechten Flügels und ihrer Mitte gegen das Seengebiet südlich Dünaburg gedeckt.

Südlich der Armee Gallwitz hat im Anschluß an diese die Heeres- gruppe Prinz Leopold in der Verfolgung des Feindes gleichfalls die Szezara erreicht. Die Heeresgruppe Mackensen hat den Feind beiderseits der Bahn Brest-Litowsk.—Pinsk gegen Pinsk zurückgeworfen. In Wol- hynien befindet sich die Festung Dubno im Befig des 8 A. Bundesgenossen.

15. bis 28. 9. Verfolgungskämpfe in den litauischen Sümpfen.

E RENTE, Br > Së

15. bis 18. 9. Rämpfebei Kolonie Dubrowa. (Skizze 19.)

15. 9. Starke feindliche Stellungen sind in der Linie Mikielewezina Oleszewicze festgestellt. Die 4. G.I.D. jammelt sich vormiktags bei Ho- lonka. Das Regiment marschiert 8.30 vorm. am Ende des Gros von Male-Stefaniszki nach dem Waldrand bei Höhe 120 südlich Holynka. 4 Uhr nachm. erhält das Regiment dort den Befehl, das R. R. 93 in vorderer Linie abzulösen. Das I. und das II. werden zunächst nach Vw. Zablocie und bei Eintritt der Dunkelheit nach Krzywulki vorgezogen. Sie lösen mit der 2., 4., 6. und 8. abends östlich und nordöstlich Kızywulki in vorderer Linie ab. Der rechte Flügel des I, liegt 600 m östlich Krzywulki, der linke Flügel des II. an der Nordostecke von Jatwiesk. St. I., 1., 3., St. II., 5. und 7. beziehen Alarmunkerkunft in Krzywulki. Der R.St., das F. und die MG. K. bleiben in Zadejki. Der dem Regiment unfer- stellte Pi. Zug Röchling bessert nachts die Jelnia -Brücken aus.

Für den erkrankten OU Arzt Dr. Wittmund übernimmt den Dienst des Balls. Arztes des F. Feldunkerarzt Lichkinghagen.

| | \ 247

16. 9. In der Nacht arbeiten sich die 2. und 4. näher an den Feind heran. Kurz vor Tagesanbruch wird der Gefechtsstreifen nach rechts ver- schoben, weil links neben dem 5. G. R.z. F. die 1. G. R. D. eingesetzt wird. Der rechte Flügel des Regiments liegt nun in dem Wiesenstreifen 600 m südöstlich Krzywulki, der linke Flügel am Bachlauf nördlich Krzywulki. Das I. gelangt durch Rechtsschieben in den neuen Gefechtsstreifen. Das II. erreicht ihn aber nur mit der 8., weil es inzwischen hell wird. Die 6. bleibt infolgedessen im Gefechtsstreifen des 5. G.R.z.F. liegen und wird dem links benachbarten F./5. G. R. g. F. unterstellt. In die Lücke zwischen der 8. und 6. wird am Nachmittag die 7. eingeschoben. Die feindliche Stellung bei Kolonie Dubrowa und der Waldstreifen nordwestlich davon wird im Laufe des Tages erkundet. Aus diesen Waldstücken erhält die 2. und 4. starkes Flankenfeuer.

Bei Dunkelheit lösen die 1. und 3. die 4, und 2. ab, die nach O.U. Krzywulki rücken. Dorthin wird abends auch die 6. herangezogen. Das 12 Uhr mittags in das Waldstück nordwestlich Oleszewicze als Brigade-Reserve vorgezogene F. bezieht abends in letztgenanntem Ort O.U. Dort befindet sich auch der R.St.

17. 9. Nachts arbeiten sich die vorderen Kompagnien auf etwa 600 m an die nur stellenweise erkennbare feindliche Stellung heran. Dabei hat die 3. unter starkem Flankenfeuer zu leiden, durch das Verluste eintreten.

Am Mittag soll nach zusammengefaßter Artilleriewirkung von 10 Uhr vorm. bis 12.30 nachm. auf der ganzen Front angegriffen werden. 12.30 nachm. kreten die vorderen Linien in heftigem Flankenfeuer von links zum Sturm an. Nach Überrennen der feindlichen Stellung erreichen gegen 1.30 nachm. die 3., 7. und 8. sowie links das 5. G.R.z.F. Kol. Dubrowa und die Gegend nördlich davon. Die 1. muß, weil das R. 93 auf starke feindliche Stellungen stößt und dadurch Aufenthalt findet, südlich des Wald- ftückes südlich der Kolonie nach Süden abdrehen. Offz. St. Scholl 1. nimmt mit seinem Zuge nach Abwehr feindlichen Flankenfeuers eine feind- liche Stellung in der rechten Flanke und macht 1 Offz. und 30 Mann zu Gefangenen. Die 2. und 4. werden in vorderer Linie eingesetzt, weil weitere feindliche Kräfte zum Gegenstoß gegen die 1. vorgehen. Als Munitions- mangel eintritt, werden die in der vom Zuge Scholl eroberken Stellung herumliegenden russ. Gewehre und Pakronen genommen, und mit Unter- stützung der 2. und 4. wird der Feind blutig abgewiesen. Im weiteren Vor- gehen besetzen die 3., 8. und 7. zwischen 3 und 4 Uhr nachm. den Höhen- rücken 145 südöstlich der Kolonie und graben sich dort mit Anschluß links an das 5. G.R.z.F. ein. An einigen Stellen versucht der Russe Gegen-

248 ss, nn

angriffe, die fofort zum Stehen gebracht werden. Unter dem Schutze dieser Gegenstöße geht der Feind in den Abendstunden auf Rozanka zurück. Die 5. und 6. sind beim Angriff bis westlich der Höhe 145 gefolgt und stehen dork rechts gestaffelt als Reserve.

Das 9 Uhr vorm. als Divistons-Reserve in den Waldstücken nord- westlich Oleszewicze stehende F. ist 11.45 vorm. bis Krzywulki und 1.30 nachm. bis in das Waldstück nordwestlich Kol. Dubrowa vorgerückk. Es löst 8.45 nachm. das II. in Stellung 400 m beiderfeits der Höhe 145 ab und liegt dann mit der 9. und 10. in vorderer Linie und mit dem Sk. F., der 11. und 12. in Reserve in der Kolonie, wo auch das II. O.U. bezieht.

Das I. wird 9 Uhr nachm. durch ein Bataillon des R.I.R. 93 ab- gelöst und bezieht mit der M.G.K. O.U. in Krzywulki.

Während des Angriffes erleiden das I. und II. ftärkere Verluste.

Für den erkrankten Lt. v. Hennig (Heinrich) übernimmt Offz. St. Kowalkowsky die Führung der 6.

18. 9. In der Nacht gehl der Feind weiter zurück, so daß 6 Uhr vorm. die Verfolgung in breiter Front beginnt. Das Regiment folgt mit dem F. rechts und dem I. links in nordöstlicher Richtung über Dolina-Prjama. Das I.

folgt hinter dem rechten Flügel gestaffelt. Die vorderen Bataillone besetzen 10 Uhr vorm. die Höhen östlich der Turja südöstlich Gut Rut- kiewicze. Auch die Nachbarkruppen überschreifen die Turja.

1 Uhr nachm. Weitermarsch durch den Wald nördlich Lagody über Fronten, Das F. ist in der Vorhuk. Das Regiment mit der 1./6. G. Feldart. R., zwei schweren Haubig-Batterien und einer 10-cm-Kanonen- Batterie erreicht 5.30 nachm. Dubeli. Es werden nur einzelne Kojaken- Patrouillen beobachtet. Abends wird nach 24 km Warsch O.U. bezogen: R.St. und 8. Dubeli; St. I., 2. und 4. Kozorezy; 1. Nowosady; 3. Ezar- nowszna; Sk. II, 5., 6. und 7. Kukienie; F. und M.G.K. Bogdanowce.

Für den als Ord. Offz. zur 4. G.I.D. kommandierken Ob. Et. Herwarth v. Biftenfeld übernimmt Lt. (feit 14. 7.) v. Borcke die Führung der 4.

19. 9. 8 Uhr vorm. wird der Vormarsch über Gut Krafula—Dyr- wance nach Burcicze fortgeseßt. Das II. ist in der Vorhuk. Von Burcicze wird in breiter Front, das I. mit der 2. und 4. rechts, das II. mit der 6. und 5. links in vorderer Linie links der Straße nach Nowosady bis an den östlichen Waldrand vorgegangen. Auf das Ostufer der Lebioda entsandte Pakrouillen stellen feft, daß deutlich erkennbare feindliche Stellungen auf diesem Ufer bei Stankiewicze, Gut Strzelica und Koniuszany vom Feinde verlassen find. 2.30 nachm. erfolgt der Übergang über die Lebioda durch Furten und auf einem vom I. schnell hergestellten Brückensteg auf einer

Tafel 7

Oben: Russ. Stellungen von vorne gelehen: darunter: Nach der Erstürmung.

Mitte; Übergang des Regiments über die Zyezma 22 9.1915

Unten links: "Ferusprech-Zentrale" des Regiments-Stabes; V.F. Kieckbusch

+ 28.3.1918.

Unten rechts: Übergang über die Zelwianta, wenige Minuten vorher gefangene Russen tragen unsere Grenadiere durch den Fluß, 11 9.1915.

daa oun al

halb verbrannten Kolonnenbrüce östlich Nowosady. Im weiteren Yor- marsch über Stankiewicze wird Ignakkowce 4.30 nachm. erreicht. Nach

Übergang über den Sumpfabschnitt östlich Ignalkowee beziehen O.U.: R.St., St. F., 10., 12. und M.G.K. in Holdow; 9. in Vw. Mojnopole; 11. in Vw. Zalaziewka; I. in Wielkie-Siolo; II. in Lesniki. Sicherungen werden nach Norden, Nordosten, Osten und Südosten vorgeschoben. Marschleistung 25 bis 30 km.

Auch an diesem Tage werden nur schwache feindliche Kavallerie- Pakrouillen gesichtet.

Lt. d. R. Niemeyer übernimmt die Führung der 6.

20. 9. 7 Uhr vorm. erfolgt der Weikermarsch nach Chosziuki, wo zunächst geraftet wird. Die 2. sichert die Raft bei Porzeczany an der Dzitwa. 2 Uhr nachm. wird über Porzeczany—Dzitryki in die O.U. ab- gerückt: R.St. und M.G.K. Jeremiewicze; I. Ogorodniki; II. Dzitryki; F. Lubary. Marschleiftung durchschnittlich 20 km.

Verluste 11. bis 20. 9.: tot: 65 U. u. M.; verwundet: 1 Offz., 204 U. u. M.; vermißt: 4 M.

21. 9. Lage: Auf dem nördlichen Kriegsschauplatz sind seit dem 15. 9. Kavallerie-Divistonen vorwärts des linken Flügels der Armee Eich- horn bis an den Oberlauf der Wilija östlich und nordöstlich Smorgon kühn vorgedrungen, dork aber auf kräftigen russ. Widerstand gestoßen. Dennoch ist es einer schwachen Kavallerie-Abkeilung am 19. 9. in frischem Wagemut gelungen, im Rücken des Feindes die Bahn Minsk — Orscha an einer Stelle zu zerstören.

Unkerdessen hat die Armee Eichhorn ihren Angriff nördlich und nord- westlich Wilna erfolgreich fortgesezt. Am 18. 9. ist Wilna in ihren Besitz gefallen. Der Feind ist in der Verfolgung auf die kleine Beresina und auf die Wilija zurückgeworfen worden. Jedoch bat der Russe mehr und mehr starke Kräfte in der Linie Smorgon —Wileika versammeln können und den Druck der Umfassung durch Gegenangriffe bei und östlich Smor- gon abgewehrk.

Die Armee Scholtz hat inzwischen in der weikeren Verfolgung nach harten Kämpfen die Bahn Baranowitschi $-{\rm Lida}-{\rm Wilna}$  beiderseits Lida überschrikten und am 20. 9. den Gawja-Abschnitt in enger Verbindung mit dem linken Flügel der Armee Gallwitz erreicht.

Die 4. G.I.D. {heidet nunmehr aus dem Verbande des XIII. A. K. und der 12. Armee aus, bei denen sie während der großen Sommeroffenfive an entscheldungsvollen, ruhmreichen Kämpfen teil- genommen hat. Die 4. G.I.D. fteht zunächst zur Verfügung

|   |   | -   |      |
|---|---|-----|------|
| _ | _ | -T- | <br> |

des Oberbefehlshabers Ost und soll noch am 21. 9. über Lida die Gegend von Trokele erreichen.

Das Regiment marschierk 1 Uhr nachm. nach Porzeczany und von dort weiter nach Nordosten über die zerstörte, inzwischen zur Kolonnenbrücke ausgebaute Eisenbahnbrücke über die Dzitwa nach Lida. Nach sehr an- | strengendem Marsch von 30 bis 36 km wird in O.U. abgerüct. R.St. | und M.G.K. Vw. Melenkowszna; I. und F. Werch-Lida; II. Sporkowszna.

22. bis 28. 9. Schlachkbei Wilna. (Skizze 20.)

**ERBEN Nord** 

Schein 3 Sit E

22. 9. Auf Befehl des A.D.R.8 soll der Weitermarsch in nordöft- licher Richkung fortgesetzt werden.

8 Uhr vorm. sammelt sich die Kol. Rado witz — G. G. R. 5, II.. G.R.z.F., zugekeilte Artillerie — am Zyzma-Übergang bei Gut Dwor- zyszeze und marschiert über Trokele—Tulanka—Gieranony vor. Der Reff der 4. G.I.D. folgt. Nach febr anstrengendem, etwa 40 km langem Marsch beziehen O.U.: R.St. und F. in Rydzewszna, I. und M.G.K. in Maciuki und Wolkowszna, II. in Dobre-Pole.

23. 9. Die 4. G.I.D. tritt unter Befehl des A. O. K. 10 und wird dem II. R. K. (Rgl. Sächs. Gen. d. Inf. v. Carlo-

251 ee — K—

with) unkerstellt. Die Division erhält Befehl, über Surwiliszki an- zuftefen und dort in den Kampf der 6. L. I. Br. einzugreifen.

Das Regiment sammelt sich 10 Uhr vorm. bei Girdziuny zum Vor- marsch im Gros der Division über Surwiliszki. Nachmittags beziehen nach etwa 25 km Marsch O.U.: R.St., II., F. und M.G.K. in Senkienienka; I. in Gonczary.

24. 9. Durch Einsah der 4. G.I.D. soll der bis in die Gegend Micha- lowschisna—Olschany zurückgegangene Feind weiter nach Osten zurück- geworfen werden.

Das Regiment tritt 5.30 vorm. mit dem F. in der Vorhut von Genkie- nienfa über Koslowschtschisna an und marschiert durch die beiderseits Snoski in Stellung liegende, in der Front abzulösende 6. L. I. Br. hindurch, um die Verfolgung des in der Nacht abgezogenen Feindes in östlicher Richtung zu übernehmen. Rechts von der über Semerniki auf Benjuny marschierenden 4. G.I.D. geht die auf dem rechten Flügel der 8. Armee befindliche 11. L. O., links die 87. I.D. vor.

Von den südlich und südwestlich Benjuny liegenden Höhen wird der Feind schanzend in Linie Girbienenka—Naruzewschisna—Gudowschisna er- kannt. Die Artillerie der Vorhut, I./6. G. Feldart. R., nimmt ihn unter Feuer. Das F. entwickelt die 11. und 12. in Richtung Naruzewschisna, das II. rechts daneben die 6. und 5. auf Girbienenka in südöstlicher Richtung. Das I. stellt sich hinter dem rechten Flügel des II. bei Schelziny-Nord bereit. 3.30 nachm. greifen die vorderen Kompagnien nach etwa 25 km Warsch an und drücken den Feind nach Osten zurück. Unter dem Schutz der 11. und 12. auf den Höhen östlich Naruzewschisna gehen die 5. und 6. in Girbienenka, der Sk. II. mit der 7. und 8. in Schelziny-Süd zur Ruhe über. Rechts besteht Anschluß zur 11. L. D. St. F. und 9. bleiben in Naruzewschisna, 10. in Gudowschisna, R.St. und I. in Benjuny.

25. und 26. 9. Kämpfe bei Anzelewschisna, Konky und Lostaja. (Skizze 20.)

25. 9. 4 Uhr vorm. soll die weitere Verfolgung des im eiligen Rück- zuge nördlich der kleinen Beresina durch die Enge südlich Molodetschno befindlichen Feindes aufgenommen werden. Dieser steht mit starken Radhhuken in verschanzten Stellungen am östlichen Bachufer beiderfeits Lostaja und östlich Anzelewschisna. Nachdem die in Stellung gegangene Artillerie das Feuer eröffnet hat, greift das Regimenk mit dem II. rechts über Rad- fuki, dem F. in der Mitte auf Gut Lostaja und dem I. links daneben die feindlichen Stellungen an. Nach halbstündigem Wirkungsschießen der Feld- und schweren Artillerie werden die vorderen Stellungen zum Teil

252

genommen. Das II. kommt bis in die Gegend von Dudy vor und gräbt sich auf den dortigen Höhen mit der 7. und 6. in vorderer Linie ein. Der St. II. liegt mit der 5. und 8. dahinker in Bobry. Am Abend wird rechts Anschluß an die 11. L. D. gewonnen. Das F. wirft mit der 10. 9. und M.G. in vorderer Linie die Russen aus dem nachhaltig verkeidigten Dorf Konky heraus und gräbt sich am Ostrand des Ortes ein. Der St. F. liegt mit der 11. und 12. im Gut Konty. Das I. vertreibt mit der 1. und 3. den Feind aus Lostaja und den nördlich gelegenen Skellungen mit Anschluß an das links angreifende 5. G.R.z.F. Am Abend werden die 1. und 3. wegen stärkerer Verluste durch die 2. abgelöst. R.St., St. I., 1., 3. und 4. beziehen Alarmunterkunft in Lostaja.

Viele Gefangene werden eingebracht. Allein das F. macht 133 Ge-fangene.

Unter den Verwundeken befindet sich der Adj. F., Lt. d. R. Henkel (Friedrich), dessen Dienst Offz. St. v. Bülow übernimmt.

26. 9. Im Worgengrauen ist der Feind aus seinen überhöhenden Stellungen stellenweise bis auf 80 m gegen die vorderen Kompagnien des F. und I. vorgegangen und hat sich eingegraben. Zur Unkerstützung werden die 1, 3. und 4. näher an die vordere Linie herangezogen. Die 1. liegt dicht hinter der 2.; die 3. und 4. liegen in einer alken russ. Stellung etwa 600 m dahinter. Beim F. wird 8 Uhr vorm. zur Unterstützung der 10. die 11. nach Vw. Konty herangezogen.

Die 5. G.I.Br. soll mittags die feindliche Stellung stürmen. 11.30 vorm. beginnk das Wirkungsschießen der Feld- und schweren Artillerie. Noch während des Artilleriefeuers bricht 11.55 vorm. die 9. vor. Unwiderstehlicher Drang nach vorwärts beseelt Führer und Mann! Ran an den Feind! Koste, was es wolle! In diesem Gefühl folgen auch die anderen stürmenden Kompagnien, 10., 11., 2. und 1., sofort dem Beispiel der braven 9. Die feindlichen Stellungen östlich Konty werden in glänzend ausgeführtem Sturm genommen. Der kapfere Führer der 9., Lt. d. R. Sadewasser (Viktor), wird durch Rückenschuß ködlich verwundet (gest. 2. 10. im F.Laz. 4 der 4. G.I.D. in Oljapow). B. F. Rojen- berger 9. bleibt vor dem Feinde, die Offz. St. Tornow 9, Peters 11. und V.F. Claus 1. werden schwer verwundet. Mit diesen fallen 45 tapfere Unteroffiziere und Mannschaften und viele Brave des Regiments werden verwundet. Viele Gefangene und erbeukeke Waffen mit Munition werden eingebracht. Offz. St. Müller übernimmt die Führung der 9.

Links an das Regiment anschließend greifen das G. R. Jäg. B. und das 5. G.R.z.F. an.

253

eg

Das II. auf dem Westufer des Baches bei Anzelewoschisna setzt 10.45 vorm. die 8. links neben der 6. ein, um die zum F. verloren gegangene Verbindung wieder herzustellen. Der weikere Angriff soll dann im An-schluß an das F. erfolgen. Da aber die Kompagnien des II. stark besetzte feindliche Werke vor sich haben, die die Artillerie kaum fassen kann, kommt das II. zunächst nicht vorwärts. Infolgedessen hängt der rechte Flügel des F. in der Luft und wird nun in seiner rechten Flanke stark bedroht. Fw. Lt. (feit 17. 2.) Kah er 10. deckt mit Teilen der 10. in einem alten russ. Graben liegend die bedrohte Flanke des F.

Mit Unkerstützung durch zwei bayer. schwere Batterien gelingt es 1.20 nachm. dem Major Frhr. v. Schleinitz die 7. im Anschluß an die 11. L. O. rechts vorwärts zu bringen. Die Kompagnie kann so weit vor- dringen, daß sie die Reserven der der 6. und 8. gegenüberliegenden Russen von rückwärks beschießen kann. Dadurch

wird dem Feinde auch der Rück- zug über den Bach unmöglich gemacht. Entsprechend dem Vorkommen der 7. wird die 5. vom Westrand von Anzelewschisna nachgezogen. Mittler- weile ist das Feuer der beiden bayer. Bakterien auf die feindliche Stellung vor der 6. und 8. übergelenkt worden. Hierdurch und durch das Rückenfeuer der 7. erlahmt der russ. Widerstand. Die Russen beginnen über- zulaufen. Ein Befehl an die 5., zwischen der 7. und 6. von rechts in die feindliche Stellung einzudringen und diese nach links aufzurollen, kommt durch ein Mißverständnis nicht völlig zur Durchführung, so daß ein vor dem linken Flügel der 6. stehendes feindliches M.G. noch bis zur Dunkel- heit in Tätigkeit bleibt. Es macht bis zuletzt alle Versuche der 6. und 8. vorzudringen unmöglich. Nach Neueinkeilung der Kompagnieabschnitte in den erreichten Stellungen liegen die 7. mit Anschluß rechts an die 11. L. O. am weifeffen rechts, die 5. in der Mitte und die 8. links mit Teilen auf dem östlichen Bachufer mit Anschluß an das F. Von jeder Kompagnie liegt ein Zug in Reserve. Die 6. ist Reserve des Bakaillonskommandeurs in Gehöften östlich Anzelewschisna. Das II. macht 1 Offz. und 180 Mann Gefangene. Die übrige Besatzung der feindlichen Werke ist kot oder ver- wundek. Nur wenige Russen sind entkommen.

Im weiteren Verlauf des Angriffs dringen die Kompagnien des F. und I. durch die Waldstücke östlich Konky bis in Höhe von Sabilki vor und graben fid ein, da der Russe Gegenangriffe unternimmt. Offz. St. Schiktko 12. wird u. a. verwundet.

Abends werden die 1. und 2. durch die 3. und 4. abgelöst. St. I., 1. und 2. beziehen Orksbiwak in Soin, Beim F. bleiben auch für die Nacht kampfkräftige Schützenlinien in Stellung. Die Reserven beziehen

in dahinter gelegenen Gehöften Alarmunkerkunft. R.St. und M.G.K. bleiben im Vw. Lostaja.

27. 9. Zwischen 5 und 6 Uhr vorm. werden das II. und das F. durch das R.I.R. 93 abgelöst. Das Regiment bezieht abends als Brigade- Reserve O.U.: R.St. und M.G.R. Vw. £offaja; I. und F. (ohne 9.) Konty; 9. Janusche; II. Naruzewschisna.

Schweres russ. Artilleriefeuer liegt auf den Ortsunterkünfken.

Verluste 21. bis 27. 9.: tot: 1 Offz., 89 U. u. M.; verwundet: 5 Off3 195 U. u. M.; vermißk: 6 M.

28. 9. Lage: Nach gewaltigen Erfolgen der verbündeten deulschen und 6.-u. Armeen auf der ganzen Ostfront kommt der Bewegungskampf gegen Ende September mehr und mehr zum Stehen. Die Maffe des russ. Heeres ist aus Galizien, Polen, Litauen und Kurland unter schweren Yer- lusten an Menschen und Gerät zurückgeworfen; das russ. Festungssystem an der Weichsel, am Narew, am Styr, am Bug und am Njemen ist im Besitz der Mittelmächte. Fruchtbare Landstriche und große Städte sind genommen. Durch gewaltige Marschleistungen, wohlvorbereitete und wohlgelungene Durchbruchsstöße sowie durch schwere Kämpfe ist das zahlen- mäßig weit überlegene russ. Heer auf breiter Front seiner Angriffskraft beraubt in die Abwehr gedrängt, aber es ist nicht vernichtet. Durch die Niederlage der Russen werden nun wieder stärkere Kräfte für neue Auf- gaben auf anderen Kriegsschaupläten verfügbar. Auch die 4. G.I.D. wird nach dem westlichen Kriegsschauplaß abbeförderk. Sie hat an den großen Erfolgen der Sommeroffenfive hervorragenden Anteil. Auch das Regi- ment hat neue Ruhmesblätter seiner Geschichte eingeflochken. Die Tage

von Jednorogec, Rofhpan-Dombrowka, Goworowo-Rembische, Abramiki

- —Bujnowo, Bielsk, Janowicze, Mosty, Lostoja—Konty reihen sich würdig den früheren Ehrentagen des Regiments im Osten an. Während der Sommeroffenfive hat das Regiment vom 13. 7. bis 27. 9. rund 470 km zurückgelegt. Aber auch große Verluste hat das Regiment in dieser auf- reibenden Zeit erlitten. Die Gesamtverluste während der Sommeroffensive betragen: tot: 8 Offz., 404 U. u. M.; verwundet: 40 Off., 1724 U. u. M.; vermißt: 39 U. u. M.
- 4. G.I.D. wird durch die 37.I.D.in der Front abgelöst. O.U.: R.St. Vw. Lostaja: I. Benjuny. II. Naruzewschisna; St. F. und 11. Rowy; 9. Janusche; 10. und 12. Sibirak.
- 29. 9. Abmarsch in Richtung Kowno über Olschany, durchschnittlich 35 km in die O.U.: N. Sk. Vw. Mosheikow; I. Powiszanie und Powiaze; II. Siekierowee; F. Poleniki.
- 30. 9. Weitermarsch von Oszmiana in Richtung Wilna, durchschnitt- lich 30 km, in die O.U.: R.St. Bykowka; I. Mjedniki und Kurgany; II. Mjedniki: F. Kurgany.

Ein Ersatztransport von 400 Mann trifft unter Hptm. d. R. Koerber ein, der beinahe vier Wochen marschierend das Regiment gesucht bat. Gefechtsstärke: 42 Offz., 1842 U. u. M., 6 M.G. 08.

- 1. 10. Weitermarsch auf Wilna 27 km in die O.U.: R.St. Gut Niemiez; I. und F. Ogrodniki; II. Niemiez.
- Offz St. Reichel übernimmt die Führung der 9.
- 2. 10. Weitermarsch durch Wilna 34 km in die O.U.: R.St. und II. Rykonky; I. Lozdziany; F. Siemieniuki.

Der eine volle Stunde dauernde Durchmarsch durch die schöne Stadt Wilna mit der Regimentsmusik lockt in allen Straßen die Einwohner aus den Häusern. Auch hier setzen die geschäftigen Juden ihre Waren (Zigarren, Zigaretten, Schokolade, Bonbons und Zucker) trog unverschämter Preise an die willig bezahlenden Mannschaften ab.

Oberstlt. Randt übernimmt wieder das Kommando des Regiments.

3. 10. Weikermarsch auf Kowno 28 km in die O. A.: R.St. Gut Gabtyelowo; I. Kokleniszki; St. II., 6. und 8. Milejgany; 5. und 7. Nowe Miguciany; F. Pustakemia.

| 4. 10. Weifermarsch 33 km nach O. A. Rumschischki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. 10. Weikermarsch durch tiefen Sand an einem der hoch über dem Njemen liegenden Kownoer Forts vorbei, in dem noch gewaltige Geschütze zu sehen find, 25 km nach Kowno. O.U. in der Vorstadt Nishni-Schantzy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Während des Nückmarsches hat das Regiment in fieben Tagen rund 220 km zurückgelegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Das G. R. Jäg. B. scheidet aus dem Verbande der 4. G.I.D. aus. Schulter an Schulter hat das Regiment häufig mit diesem Bataillon ge- fochten, so daß auch das Regiment die Trennung von diesem kapferen Bataillon aufrichtig bedauert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7 Uhr nachm. Abbeförderung des R.St. und der M.G.K. nach Eydt- kuhnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6. 10. Abbeförderung der Bataillone nach Eydkkuhnen. Dorf in der vortrefflich angelegten Sanierungsanstalt Enklausung und Reinigung der Bekleidung. Dann Weiterfahrt über Königsberg nach dem westlichen Kriegsschauplaß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rückblick auf die Rampfzeit im Offen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ein volles Jahr hak das Regiment auf dem östlichen Kriegsschauplatz seine Fahnen stets zum Siege geführt. Durch Ostpreußen in der Schlacht an den Masurischen Seen, durch Südpolen bis an die WeichselFestungen Nowo-Aleksandrija und Iwangorod, in Mittelpolen während der heißen Kämpfe um Lodz und an der Rawka, an den Grenzen Ostpreußens und in der Winterschlacht in Masuren, bei den Stellungskämpfen um Przasnysz, beim Durchbruch bei Jednorozec und dann den ganzen Gieges- zug hindurch bis zur Beresina mit seinen herrlichen Erfolgen! Überall ist das Regiment für die Größe des deufihen Vakerlandes eingetreten! Immer wieder heftete es neue Lorbeeren an seine noch jungen Fahnen, in Tapferkeit und Ausdauer sich würdig an die Seite seiner ruhmreichen Stamm-Regimenter stellend! |

Der Weisung seines Allerhöchsten Kriegsherrn folgend, geht das Re- gimenk nun dahin, wo es vor Namur seine ruhmreiche Kriegsgeschichte im August 1914 begann, nach Belgien und Frankreich, um auch hier den

Feind rücksichtslos zu werfen, der sich ihm in den Weg stellt!

Oben: Unsere Freunde und Gönner in Rußland. Mitte: Russischer Friedhof. Unten: Uebergang des Regiments über den Njemen 14.9.1915.

In Frankreich 1915/16

ä

Oben: Major Frhr. v. Schleinitz II. Batl., Major Frhr. v. Leesen I. Batl., Oberstlt. Randt, R. Komdr., Major Roosen F. Batl.

Mitte links: Rathaus von Cambrai.

Mitte rechts: R.St. Qu. Schloß Morenchies bei Cambrai.

Unten links und rechts: Parade des Regiments auf dem Marktplatz in Roubaix 20.4.1916.

C. Im Westen.

Allgemeine Lage: Im Sepkember haben die Engländer und Franzosen nach eingehenden Vorbereitungen zum großen gemeinsamen Enklastungsstoß gegen die deufsche Westfront ausgeholt, nachdem sie in örklichen schweren Kämpfen im Juni bei Jeperen (Bpern), südlich Arras bei Serre, zwischen Noyon und Soissons und auf den Maas-Höhen, sowie im Juli und August in den Argonnen nirgends größere Vorkeile errungen haben. Nach kagelangem schwersten Trommelfeuer haben am 25. 9. die blutigen Herbstschlachten im Artois und in der Champagne begonnen. Sie enden nach vierwöchigen schwersten Kämpfen ohne bedeutendere Ergebnisse für den Feind. Ruhmvoll hat auch diesmal die deufjehe Abwehrfront

— rechtzeitig durch einige aus dem Osten herangeführte Divisionen ver- stärkt — ohne nennenswerte Geländeverluste der feindlichen Übermacht Trotz geboten.

Nachdem Bulgarien Anfang September auf die Seite der Mittel- mächte getreten ist, hat am 6. 10. die gemeinsame Offensive gegen Serbien erfolgreich begonnen.

Die 4. G.I.D. if nach ihrem Eintreffen im Welten zunächst Reserve der O.. L. Der Division wird eine dringend nökige längere Erholungs- und Ausbildungszeit zuteil.

1. Ruhe- und Ausbildungszeit bei Cambrai. 11. 10. bis 12. 11. 1915.

Nach mehrtägiger Eisenbahnfahrt von Eydtkuhnen über Königsberg Dirschau — Stettin — Hamburg — Münster i. W. — Aachen — Namur bis Jeumonk bei Maubeuge werden der R.St. und die M.G.K. am 9. 10. die Bataillone am 10. 10. ausgeladen. O.U. in den belgischen Orten: R.St. und II. Merbes le Chateau; Sk. I., 3. und 4. Erquelinnes; 1. und 2. Jeu- mont; St., F. und 11. Sars la Buissière; 9. Bienne les Happart; 10.

und 12. Merbes Ste. Marie; M.G.K. Solre a. d. Sambre: Gefechtsstärke: 50 Offz., 3133 U. u. M., 9 M.G. 08, 1 russ. M.G., nachdem am 10. 10. ein stärkerer Ersatztranspork, 8 Offz, 1291 U.

u. M., darunter viele ältere Leute, eingekroffen ift. H. Gren. gt. 5. 17

Stellenbesehung der Stäbe und Kompagnien. 11. 10. bis 12. 11.1915\*).

Regiments ffab.

Komdr.: Oberstlt. Randi.

R. Adj.: Ob. Lt. v. Gusovius bis 2. 11.; vom 3. 11. ab I. V. Hptm. (feit 18. 8.) v. Hase (Paul).

Ord. Offz.: Lt. d. R. Griesebach (G. R. Al. R.) bis 5. 11. vom 6. 11, ab Lt. v. Wiedebach.

N. Arzt: Hilfsarzt Dr. v. Aschen (gleichzeitig B. Arzt L).

Führer d. gr. Tr.: Offz. St. Hanauske.

I. Bataillon. Führer: bis 18. 10.: Hptm. d. R. Varrelmann; 19. 10. ab: Hptm.

Gutknecht (seit 2. 9. 1915 im Regiment, vorher im Jäg. B. 2).

Adj.: bis 5. 11.: Lt. d. R. Oehlert; 6. 11. ab: Lt. d. R. Kelm,

Verpfl. Offz.: Offz. St. Klopsch.

B. Arzt: Hilfsarzt Dr. v. Aschen (gleichzeitig R.-Arzt.).

Zahlm.: Zahlm. St. Marczinski.

1. Komp.: K. F.: bis 28. 10.: Fw. Lt. Faigle; 29. 10. bis 2. 11.: Hptm.

. Hafe (Paul); 3. 11. ab: Fw. Lt. Faigle.

2. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Günther.

3. Komp.: K. F.: Lt. v. Massow (Rüdiger).

4. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Wittstock (Erich).

II. Bataillon.

Komdr.: Major Frhr. v. Schleinitz.

Adj.: bis 21. 10.: Lt. d. L. Gliech; 22. 10. bis 5. 11. I. B.: Lt.

. Wiedebach und Nostitz Jänkendorf; 6. 11. ab: Lf. d. L. Glied.

Verpfl. Offz.: Offz. St. Albrecht.

B.-Arzt: Ass.-Arzt d. R. Werner.

Zahlm.: Zahlm. St. Schaerfe. 5. Komp.: K. F.: bis 28. 10.: Lt. v. Conta; 29. 10. ab: Hptm. v. Chappuis. 6. Komp.: K. F.: bis 9. 11.: Lt. d. R. Niemeyer; 10. 11. ab: Lt. v. Hennig (Heinrich). 7. Komp.: K. F.: bis 18. 10.: Lt. d. R. Selig (Peter); 19. 10. ab: Hptm. d. R. Warrelmann. 8. Komp.: K. F. Lt. d. R. Koehne. ) Die Namen der Zugführer konnten nicht einwandfrei festgestellt werden. 8 g 259 F. Bataillon. Komdr.: bis 5. 11.: Major Roosen; Führer: 6. 11. ab: Hptm. Kill-mann. Adj.: Offz. St. v. Bülow. Verpfl. Offz.: Offz. St. Schröder. B.-Arzt: Feldunterarzt Lichtinghagen.

Zahlm.: Zahlm. St. Hanfen.

- 9. Komp.: K. F.: bis 30. 10.: Offz. St. Reihe; 31. 10. ab: Lt. d. R. Bronsch.
- 10. Komp.: Chef: bis 18. 10.: Hptm. Killmann; 19. bis 30. 10.: Führer: Fw. Lt. Katzer; 31. 10. ab: Lt. v. Conta.
- 11. Komp.: K. F.: bis 19. 10.: Lt. d. R. Sadewasser (Felix); 20. 10. ab: Hptm. d. L. Dous.
- 12. Komp.: K. F.: bis 19. 10.: Offz. St. Böttcher; 20. 10. ab: Lt. d. R, Sadewasser (Felix).
- M.G.K. K. F.: Lt. d. L. Flasche.
- 11. bis 14. 10. Ruhetage.
- Vom 14. 10. ab ist die 4. G.I.D. mit der 1. G. R. D. wieder unter dem Gen. Kdo. des XIII. (Rgl. Württemb.) A. K. zum Korpsverbande zufammengefaßt.
- 15. bis 17. 10. Märsche von 25 bis 35 km in Ruheunterkunft bei Cambrai.
- 15. 10. Marsch über Maubeuge in O.U.: R.St., I. und M.G.K. La Longueville; II. und F. Feignies.
- 16. 10. Marsch nach O.U. Marly bei Valenciennes.
- 17. 10. Marsch durch Valenclennes in O.U. bei Cambrai. R.St. Schloß Escaudoeuvres; I. und M.G.K. Escaudoeuvres; St. II. Schloß Morenchies; 5., 6., 7. und 8. Vorstadt St. Roch bei Cambrai; Sk. F., 11. und 12. Ramillies; 9. und 10. Eswars.
- Das XIII. A. K. wird der 6. Armee (Kronprinz Rup- precht von Bayern) unterfiellt.
- Am 18. 10. beginnt eine eingehende Unterweifung und Ausbildung in der Kampfweise für den Stellungskrieg im Westen, die von der im Osten geübten sehr verschieden ift, und die sich erst auf Grund der Kriegserfahrun- gen in veränderter Form gegen die Friedensausbildung herausgebildet hat. Die von den Feinden verwendeten und die nach und nach in der deufjchen Armee eingeführten neuzeiklichen Kampfmikkel sowie die Kampfweise der

Gegner in der Verteidigung und im Gegenangriff sind dafür maßgebend gewesen. i

Für die Übungen der Kompagnien und Bataillone werden in der Nähe der O.U. Übungswerke und Schießstände eingerichtet; bei Cuvillers wird ein großes Übungswerk angelegt. Exerzier-, Schieß- und Geländeausbildung findet in Verbindung mit Übungsmärschen statt. Besichtigungen der Kom- pagnien und Balaillone im Exerzieren, Gefecht und Grabendienst erfolgen teilweife im Beisein höherer Vorgesetzter. Die Ausbildung leidet durch ungünstige Witterung. Gasmasken werden empfangen.

An die aufgestellten Rekrutendepots der 4. G.I.D. werden am 19. 10. 3 Offz., 443 U. u. M. abgegeben.

Am 20. 10. verlierk die 12. beim Unterricht über Handgranaten durch Unglücksfall den bewährten Offz. Skt. Böttcher sowie 3 fote und 13 ver- wundete U. u. M.

Gefechtsstärke am 12. 11.: 97 Offz., 3235 U. u. M., 9 M.G.

08, 1 russ. M.G.

In der Kriegsgliederung der 4. G.I.D. kreten in Kücksicht auf die andere Kampfweise im Westen einige Anderungen ein. Die Kampfkraft der Infankerie-Regimenter wird durch M.G. verstärkt. Das Pi. B. 106 wird aus dem zur Pi. K. 269 aufgefüllten Zug der 1./Pi. B. 28, der Pi. K. 261 und der 4. G. M.W. K. gebildet. Für den St. und die beiden Es- kadrons G. N. Ul. R. tritt die 2./ G. R. Dr. R. zur 4. G.I.D.

Um den Stellungskrieg am Feinde kennen zu lernen, wird das Regi- ment vom 14. 11. ab für das I.R. 76 in der Front der 111.3. O. zwischen Ranfart und Monchy au Bois südwestlich Arras eingeseßt.

- 12. 11. Der R.St. und Vorkommandos der Bakaillone fahren mit der Bahn nach Bopelles und begeben sich von dort nach Ayette zur Übernahme des Abschnitts des I.R. 76. O.U.: Ayette.
- 2. Stellungskampf im Artois südwestlich Arras. 14. bis 26. 11. 1915.
- 13. 11. Abbeförderung der Bataillone ohne Gefechtstroß von Cam- brai; L und II. nach Boyelles, F. nach St. Léger. O.U.: I. Ayette; St. II., 5., 7. und 8. Moyenneville; 6. Hamelincourt; F. St. Léger.

Als Major Frhr. v. Schleinitz sich über die Stellung seines Ba- failfons unterrichtet, wird ihm, als zur Grabenbesatzung gehörig, eine junge Löwin vorgeführt, die sich einer der Kompagnieführer des I.R. 76 von seinem Onkel Hagenbeck hatte kommen lassen.

- 14. 11. Marsch der M.G.K. und des Trosses des Regiments nach O.U. Lagnicourt.
- 15. 11. Nachts Ablösung des I.R. 76 in vorderer Linie: Rechts I. im Ankerabschnitt "Ranfart" mit der 1., 2. und 3. in Stellung und mit der 4. in Reserve in Kellern einer früheren Brauerei in Ranfart; An- schluß rechts an das I.R. 164. Links I. im Unkerabschnitt "Herzog Ernst" mit der 5., 7. und 8. in Stellung und mit der 6. dahinter in Reserve. An- schluß links an das F. R. 73. Das F. liegt in Reserve in Anette. Das Reserve- Bataillon stellt käglich 100 Mann als Arbeitskommando für die beiden Gtellungs-Bataillone.

Die Stellung ist sehr gut ausgebaut. Die tiefen und schmalen Gräben haben steilgehaltene Wände mit Schulterwehren und Schützenauftritten. Auf den Grabensohlen liegen gegen Nässe Grabenroste. Da die Unter- stände nicht tief genug unter der Erde liegen, sind bombenfichere Unter- fände im Bau. Vor der Stellung liegt ein breites, stellenweise aber ver- besserungsbedürfliges Drahthindernis. Die durchschnittlich 500 m entfernt liegende franz. Stellung ist durch ein breites Drahthindernis gesichert.

Die M.G.K. und der Troß treffen mittags in Ayette ein.

- 16. 11. Die M.G.K. löst nachts die M.G.K./I.R. 76 ab. Vier MG. liegen im Unterabschnitt "Ranfart" beim I. und fünf M.G. im Unter- abschnitt "Herzog Ernst' beim II. Der Reft der M.G.K. bleibt in Ruhe in Ayette. Das Regiment stellt täglich zum Pflügen 16 Gespanne.
- 19. 11. Nachts löst das F. das I. im Unterabschnitt Nansart' ab. Die 9., 10. und 11. liegen in Stellung, die 12. in Reserve in Ransart. Das I. geht nach Ayette in Reserve.

Major Frhr. v. Leefen übernimmt wieder das Kommando über das de Hptm. Gutknecht übernimmt die Führung des F.

- 23. 11. Nachts löst das I. das II. im Anterabschnitt "Herzog Gr" ab. Die 4, 3. und 2. liegen in Stellung, die 1. in Reserve. Das II. geht nach Ayekke in Reserve.
- 27. 11. Nachts wird das Regiment durch das I.R. 76 wieder abge- löst. Der R.St. und das II. bleiben zunächst in Ayette. Das I. bezieht O.U. in Boiry, das F. in Hamelincourt. Spät abends wird das Regiment (ohne M.G.K.) in Boyelles zur Fahrt nach Cambrai verladen. Die M.G.K. und der Troß marschieren abends nach O.U. Lagnicourt.

Der Franzose verhält sich in der Zeit vom 15. bis 26. 11. im allge- meinen ruhig. Auf und hinter der Stellung liegt meist nur geringes Artilleriefeuer. In der Dunkelheit findet geringe Patrouillentätigkeit Datt. Der Franzose arbeitet am Ausbau seiner Stellung. Die im Großen Haupt-

262

quartier Charleville gedrukte Zeitung "Gazette des Ardennes", die in franz. Sprache neben einzelnen Auffägen die deutschen und feindlichen Heeresberichte sowie die Namen der in deutschen Gefangenenlagern unter- gebrachten franz. Kriegsgefangenen enkhält, wird den Franzosen zugänglich gemacht. Gren. Böhm II 8. zeichnet sich wiederholt bei Beobachtungen der Franzosen besonders aus.

Der Unlerabschnitt "Aanfart" kann nicht in gleicher Verfassung, wie er übernommen wurde, wieder an das I.R. 76 übergeben werden. Infolge längeren Regens sind die steilen Wände der Gräben unker der Last des dicht am Grabenrand liegenden Lehmbodens an vielen Stellen einge- brochen. Bei der Kürze der Zeik, in der das Regimenk in Stellung ist, kann der Schaden nicht wieder beseitigk werden.

Verluste 15. bis 25. 11.: kot: 3 M., verwundet: 3 M.

28. 11. Nach Wiedereintreffen in Cambrai beziehen O.U.: R.St. Schloß Morenchies; I. Escaudoeuvres; II. Vorstadt St. Roch bei Cambrai; St. F., 11. und 12. Ramillies; 9. und 10. Eswars. Die M.G.K. und der Troß marschieren von Lagnicourt in die Unterkunftsorke. M.G.K. Es- caudoeuvres.

Gefechtsstärke: 92 om. 2785 U. u. M., 9 M.G. 08, 1 ruf. MO.

29. 11. bis 14. 12. Fortsetzung der Ausbildung im Grabenkampf. 30. 11. und 1. 12. Besichtigung der Rekrutendepots durch den Brigade- kommandeur im Beisein der höheren Vorgesetzten. 3. 12. Divisions-

Übung mit Übergang über den Kanal bei Ham-Lenglet.

Anderungen in der Skellenbesetzung:

28. 11. Führer der M.G.K.: Ob. Lt. v. Karstedt nach Wiederher- stellung von seiner im Juli erlitkenen Verwundung.

- 5. 12. Führer des II.: Hptm. Gutknecht für den beurlaubten Batls. Komdr.; Führer der 1.: Hptm. v. Hafe (Paul); R. Adj.: Ob. Lt. v. Gusovius.
- 6. 12. Komdr. des F.: Major Roosen nach Rückkehr vom Urlaub; B. Arzk des F.: Feldhilfsarzt Dr. Matthias.
- 9. 12. Adj. II.: Lt. v. der Chevallerie (Hellmut) für den erkrankten
- £t. d. L. Gliech.
- 3. Vor Jeperen (Bpern). 15. 12. 1915 bis 4. 1. 1916. 15. 12. Das Regiment wird zum Stellungsausbau bei der Kgl. Sächs. 123. I.D. vor Jeperen (Ypern) bei Hollebeke —St. Elo Wistschate (Wyt-

£

| E D

schake) in Flandern von Cambrai über Lille abbeförderk. O.U.: N. St., St. II., T, 8., F. Halluin; I., 5. und 6. Romen (Belg. Comines); M.G.K.

Neuville en Ferrain.

Anderungen in der Stellenbesezung 15. bis 31. 12.:

Führer der 2: bis 17. 12. Lt. d. R. Bäcker; 18. bis 23. 12. Qi (jeit 14. 7.) v. Vorcke; 28. 12. ab Lt. d. R. Karsten.

Führer der 3.: 18. 12. ab Lt. d. R. Bäcker für den beurlaubken Et. v. Massow (Rüdiger).

Führer der 8. Lt. d. R. Niemeyer für den beurlaubken Lt. d. R. Koehne.

Ad j. F. 17. 12. ab Lt. d. R. Oehlert.

16. 12. 15 bis 4. 1. 16. Sechs Kompagnien des Regiments, in enger Unterkunft in Baracken und Bürgerunterkünften in Komen (Belg. Co- mines), arbeiten fünf Tage hintereinander teils in der vorderen, teils in einer rückwärtigen Stellung, keils an Verbindungs- und Annäherungs- gräben der sächs. I.R. 182, 178 und R. I. N. 106 der 123. I.D. Komen liegt 9 bis 10 km von der vorderen Stellung entfernt und wird häufig von weit- tragenden engl. Geschützen beschossen. Verluste kreten dadurch aber nicht ein. Am 27. 12. nach 9 Uhr nachm. epplodiert in Romen in der Nähe der Unterkünfte ein großes Handgranatenlager ohne Verluste hervorzu- rufen. Am 29. 12. wirft ein engl. Flugzeuggeschwader von elwa sechzehn Flugzeugen auf Bhf. Komen sechs Bomben. Dadurch werden einige Unter- künfte des Regiments in der Nähe des Bahnhofs beschädigt und drei Mann verwundet Außerdem werden 5 Russen und 2 franz. Einwohner getötet. Da weiter vorwärts keine Unterkunftsmöglichkeiten bestehen, haben die Kompagnien kläglich einen ungewöhnlich langen Anmarsch von 18 bis 32 km zu den Arbeitsstellen, der in keinem Verhältnis zur Arbeits- leistung steht.

Die 123.I.D.hat drei Abschnitke. Der rechte, Hollebeke, des Süchs. R. I. N. 106 ist der nächste und bestbeschaffenste. Der linke, Wistschate, des 16. Sächs. I.R. 182 ist der weileste und schlechteste. Der mittlere Abschnitt, St Cloi, ist vom 13. Sächs. I.R. 178 besetzt. In jedem Abschnitt arbelten zwei Kompagnien nach Anweisung der Abschnittskommandeure, denen sie bei elwaigem feindlichen Angriff unterstellt sind. Gewehre werden zur Arbeit stets mitgeführt, Der Abmarsch erfolgt zwischen 5.30 nachm. und 1 Uhr vorm., die Rückkehr zwischen 5 und 12 Uhr mittags. Da es fast täglich regnet, treffen die Mannschafken völlig durchnäßt auf den Arbeits-

stellen ein und die Bekleidung kann in den kurzen Ruhezeiken kaum trocknen.

Nach fünf Tagen wechseln St. I. mit der 1. bis 6. in Romen mit Stk. F. mit der 7. bis 12. in Halluin. Der Wechsel findet am 20., 25. und 30. 12. statt. Die Beförderung der Kompagnien zwischen Halluin und Komen erfolgt mit vier Dampfstraßenbahnzügen, die vor- und nachmittags je drei Kompagnien benutzen.

In den Stellungen befindet sich derartig viel Schmutz, Schlamm und Wasser, daß der Verkehr in den Verbindungsgräben kaum möglich ist. Deshalb wird im Schutze der Dunkelheit meist querfeldein marschiert. Durch das fast ununterbrochene engl. Artillerie- und Infanteriefeuer treten Verluste ein, die in Anbetracht der dreiwöchigen Arbeitszeit aber gering sind (3 M. kot, 8 M. verwundet). Die nächtliche Arbeitszeit dauert vier bis sechs Stunden. In dieser Zeik werden Drahthindernisse ausgebesserk, eingefallene Gräben und Brustwehren wiederhergestellt, neue Laufgräben und Zwischenstellungen ausgehoben, Grabenböschungen versteift, Gräben und Annäherungswege entwässert, neue Unterftände gebaut und Material aus den Pionierlagern herangeschafft.

In der ärmlichen Fabrikftadt Halluin liegen vier Kompagnien und ein Zug in großen Fabriken, die als Massenunkerkünfte eingerichtet sind, sowie eine Kompagnie und zwei Züge in Bürgerunterkunft. In den großen Fabrikräumen befinden sich ausgedehnte Heizanlagen. In den fünftägigen Nuhepausen wird vor allen Dingen der Anzug instandgesetzt. Außerdem findet Unterricht, Exerzier- und Schießdienst statt.

In der angrenzenden Stadt Meenen (Menin) kann man reichlich und billig Lebens- und Genußmittel kaufen. Mit den sächs. Truppen besteht ein sehr gukes Einvernehmen. Bei der Ablösung des Regiments spricht der Divistonskommandeur, Kgl. Sächs. Gen. Lt. Lucius, im Divisions-Tages- befehl dem Regiment für seine geleisteke Arbeit Dank und Aner- kennung aus.

Die M.G.K. bleibt während der ganzen Zeit zur Ausbildung in Reu- ville en Ferrain.

Zu den Weihnachtsfeiern, die in üblicher Weise in den Unterkünften veranffaltet werden, sind reichliche Gaben aus der Heimak eingelaufen.

31. 12. Neujahrserlaß des Allerhöchsten Kriegs- herrn:

An das deutsche Heer, die Marine und die Schutz-truppen,

265

Kameraden! Ein Jahr schweren Ringens ist abgelaufen. Wo immer die Überzahl der Feinde gegen unsere Linien anstürmte, ist sie an Eue rer Treue und Tapferkeit zerschellt. Überall wo Ich Euch zum Schlagen ansetzte, habt Ihr den Sieg glorreich errungen.

Dankbar erinnern wir uns heute vor allem der Brüder, die ihr Blut freudig dahingaben, um Sicherheit für unsere Lieben in der Heimat und unvergänglichen Ruhm für das Vaterland zu erstreiten.

Was sie begonnen, werden wir mit Gottes gnädiger Hilfe volt- enden.

Noch strecken die Feinde von West und Ost, von Nord und Süd in ohnmächtiger Wut ihre Hände nach allem aus, was uns das Leben lebenswert macht. Die Hoffnung, uns im ehrlichen Kampf überwinden zu können, haben sie längst begraben müssen. Nur auf das Gewicht ihrer Masse, auf die Aushungerung unseres ganzen Volkes und auf die Wirkungen ihres ebenso frevelhaften wie heimkückischen Verleumdungs- feldzuges auf die Welt glauben sie noch bauen zu dürfen.

Ihre Pläne werden nicht gelingen. An dem Geist und dem Willen, der Heer und Heimat unerschükkerlich eint, werden sie elend zuschanden werden: dem Geist der Pflichterfüllung für das Vaterland bis zum letzten Atemzug und dem Willen zum Siege.

So schreiken wir denn in das Neue Jahr. Vorwärts mit Gott zum Schuß der Heimat und für Deutschlands Größe!

Großes Hauptquartier, den 31. Dezember 1915.

Wilhelm.

Stellenbefeßung der Stäbe und Kompagnien 1. 1. bis 16. 4. 1916.\*)

Regiments -Stab.

Komdr.: bis 17. 1. Oberstlt. Randt; Regts. Führer: 18. 1. bis 9. 2. Major Frhr. v. Leesen; Komdr.: ab 10. 2. Oberst (feit 27. 1.) Randt.

N. Adj.: Hptm. (feit 8. 12. 15) v. Gusovius.

Ord. Offz.: Lt. v. Wiedebach.

R. Arzt: bis 20. 3. Hilfsarzt Dr. v. Aschen (gleichztg. Balls. Arzt I.), 21. 3. ab Ob. St. Arzt a. D. Dr. Bluemchen (gleichztg. Bakls. Arzt I.).

Führer des gr. Trosses: Offz. St. Hanauske.

I. Bataillon.

Komdr.: bis 17. 1. Major Frhr. v. Leesen; Führer: 18. 1. bis 9. 2. Hptm. d. R. Warrelmann; Komdr.: ab 10. 2. Major Frhr. v. Leesen.

Adj.: Lt. d. R. Kelm.

Verpfl. Offz.: Fw. Lt. (feit 28. 12. 15) Klopsch.

Balls. Arzt: bis 20. 3. Hilfsarzt Dr. v. Aschen (gleichztg. Regts. Arzt); 21. 3. ab Ob. St. Arzt a. D. Dr. Bluemchen (gleichztg. Regts. Arzt).

Zahlm.: Zahlm. St. Marczinski.

- 1. Komp.: K. F.: bis 7. 1. Hptm. v. Hafe (Paul) 8. 1. bis 28. 2. Lt. d. R. Preuß; 29. 2. ab Lt. d. R. Karsten.
- 2. Komp.: RG.: bis 8. 1. Lt. d. R. Karsten; 9. bis 14. 1. Lt. d. R. (feit 6. 11. 15) Schöngart; 15. 1. ab Ob Lt. d. R. Doepner (R.I.R. 231).
- 3. Ko m p.: K. F.: bis 17. 1. Lt. d. R. Bäcker; 18. 1. ab Lt. v. Massow (Rüdiger).
- 4. Ko m p.: K. F.: Lt. d. R. Witlstock (Erich).
- \*) Die Namen der Zugführer konnten nicht einwandfrei festgestellt werden.
- II. Bataillon.

Führer: bis 4. 1. Hptm. Gukknecht; Komdr.: 5. 1. ab Major Sehr. w Schleinitz.

Adj.: Lt. v. der Chevallerie (Hellmut).

Verpfl. Offz.: Offz. St. Albrecht.

Balls. Arzl: bis 12. 1. Feldunkerarzt Lichtinghagen; 18. 1. an Ass. Arzt d. R. Werner.

Zahlm.: Zahlm. St. Schaerfe.

5. Ko m p.: K.G.: bis 21. 1. Hptm. v. Chappuis; 22. 1. bis 10. 3. Lt. d. R. Bielefeld; 11. 3. ab Lt. v. Hennig (Heinrich).

6. Kom p.: K. F.: bis 10. 3. Lt. v. Hennig (Heinrich); 11. bis 21. 3. Hptm. v. Conta; 22. 3. ab Lt. d. R. Hahn.

7. Ko m p.: K.G.: bis 17. 1. Hptm. d. R. Warrelmann; 18. 1. bis 9. 2. Lf. d. N. Selig (Peter); 10. 2. bis 9. 3. Hptm. d. N. Warrelmann; 10. 3. bis 8. 4. Lt. d. R. Selig (Peter); 9. 4. ab Hptm. d. R. Warrelmann.

8. Ko m p.: K. F.: bis 12. 1. Lt. d. R. Niemeyer; 13. 1. ab Lt. d. R. Koehne.

F. Bataillon.

Komdr.: Major Roosen.

Adj.: bis 15. 1. Lt. d. R. Oehlert, 16. 1. ab Lt. Furbach.

Verpfl. Offz.: Offz. St. Schröder.

Balls. Arzt: Feldhilfsarzt Dr. Matthias.

Zahlm.: Zahlm. St. Hansen.

9. Ko m p.: K. F.: Lt. d. R. Bronsch.

10. Ro mp.: K. F.: bis 27. 2. Lt. v. Conta; 28. 2. ab Lt. (feit 27. 1.) v. Bülow.

11. Komp.: K. F.: bis 7. 1. Hptm. d. L. a. D. Douz; 8. 1. bis 16. 2. Hptm. v. Kurnakowski (Adj. d. 5. G.I.Br.); 17. 2. bis 26. 3. Lt. Mommsen; 27. 3. ab Lt. d. R. Brosig.

12. Ko m p.: K. F.: Lt. d. R. Sadewasser (Feliz).

M.G.K. K. F. bis 15. 1. Ob. Lt. v. Karstedt; 16. bis 21. 1. Lt. d. R. Oehlerk; 22. 1. ab Hptm. v. Chappuis. 1. 1. 1916. Gefechtsstärke: 88 Offz, 2462 U. u. M., 9 MO.

08, 1 ruf. M.G. 5. 1. Zurückbeförderung des Regiments von Menen (Menin) und Wervik (Wervicq) über Lille nach Cambrai. O.U.: R.St. Schloß Morenhies; I. und M.G.K. Escaudoeuvres; II. Vorstadt St. Roch bei Cambrai; St. F. Schloß Escaudoeuvres; 9. und 10. Ramillies; 11. und 12. Eswars.

6. 1. bis 16. 4. Fortsetzung der Ausbildung.

8. 1. Hptm. v. Haje (Paul) wird zur Verkretung des Adj. der 5. G.I.Br. kommandiert.

15. 1. Divisionsübung östlich Iwuy.

17. 1. Ob. Lt. v. Karstedt tritt zur Fl. Ers. Abt. 10 über.

27. 1. Feier des Geburtskages Seiner Majeffätdes Kaisers und Königs. Allerhöchster Gnadenerlaß für riegsteilnehmer. Der Regimentskommandeur, Oberstlt. Randt, wird zum Oberst befördert.

15. 2. Divisionsübung zwischen Marquette und Bouchain.

17. 2. M.G.-Ergänzungszug 509 wird in die M.G.K. eingereihl.

18. 2. M.G. Ss. Trupp 34 wird dem Regiment zugeteilt.

9. 3. Et. v. Conta tritt zur Fl. Ers. Abt. 4 Posen über.

22. 3. pim. v. Conta wird als Ord. Offz. zur 1.I.D.versetzt.

5. 4. Divisionsübung südlich Marquette.

11. 4. Gefechtsstärke: 74 OI. 2596 U. u. M., 12 M.G. 08, 1 russ. M.G.

2. G. A. D. zum G. R. K. (Gen. d. Ka v. Frhr. Marschalh. Das Regiment wird von Cambrai über Lille nach Roubair befördert zur Überwachung des Abschubs eines Teils der franz. Zivilbevölkerung aus den Fabrikgegenden um Lille zur Verwendung bei Landarbeiten. Die Unterbringung der Kompagnien erfolgt zunächst in Bürger-, dann in Massenunterkünften. Am 20. 4. findet vor dem Rathause eine Parade des Regiments statt, um durch Versammlung der militärischen Macht Eindruck auf die Bevölkerung zu machen und diese vor Unbefonnen- heiten zu warnen. Die Anordnungen für den am 22. 4. beginnenden Abschub trifft die Etappenkommandanfur Roubaig der Ek. Insp. 6. Zur Ankerstüzung werden käglich sechs Kompagnien gestellt, die Patrouillen unter Führung von Feldgendarmen, Absperrungs- und Begleitkommandos für die Transporkzüge kommandieren. Der Abschub ist notwendig, um die durch die lange Besetzungszeit eingetretene Arbeikslosigkeit, die großes Elend unter der Arbeiterbevöltzerung im Industriegebiet um Lille zur Folge hat, abzustellen. Der Einsatz der Arbeiter geschieht keilweise zu Arbeiten

Lä
NN
269

für die Versorgung der Bevölkerung, teils zu Arbeiten im deutschen Heeresinkeresse.

Der Abschub vollzieht sich bis 4. 5. ohne besondere Ereignisse. Die Angehörigen des Regiments benehmen sich bei dieser an sich unerfreulich Aufgabe großarkig als Menschen. Häufig sieht man Grenadiere und Füfiliere bereitwilligst das Gepäck der abzubefördernden Franzosen kragen. Keine Noheit ist zu bemerken. Die Haltung des Regiments veranlaßt sogar das franz. Hilfskomitee zu anerkennenden Außerungen. Auch der Kommandant von Roubaix spricht dem Regiment seine Bewunderung und seinen Dank für diese Ark von Unterffügung aus.

In Roubaig ist dem Offizierkorps des Regiments seit langer Zeit ein- mal wieder Gelegenheit zu gemeinsamen Mikkagstisch gegeben, so daß die Offiziere sich untereinander einmal wieder näherfrefen können, was im Felde felten der Fall iff.

Der Befehl zur: Einsatz an der Front wird freudig begrüßt. Das Hangen und Bangen, wann und wohin kommen wir, sowie die Unsicherheit nimmt die Nerven mehr in Anspruch, als nicht zu schwere Kampftätigkeit.

Anderungen in der Skellenbesetzung 17. 4. bis 5. 5. 1916:

N. Arzt: 3.5. ab St. Arzk d. L. Dr. Mannes.

Führer des I. 17. bis 21. 4. Hptm. d. R. Warrelmann; om dr. des L: 22. 4. ab Major Frhr. v. Leesen.

Adj. des I.: 4. 5. ab I. V. Lt. v. Massow (Rüdiger).

B. Arzt des J.: 21. 4. ab Ass. Arzt Dr. Klein.

Führer der 3.: 4. 5. Lt. d. R. Bäcker.

Adj. des II.: 30. 4. bis 2. 5. I. V. Lt. v. Borcke; 3. 5. ab Et. v. der Chevallerie (Hellmut).

Führer der 6: 22. bis 27. 4. Lt. d. R. Selig (Peter); 28. 4. ab Lt. d. R. Hahn.

Führer der T.: 17. bis 21. 4. Lt. d. R. Selig (Peter); 22. bis 27. 4. Hptm. d. R. Warrelmann; 28. 4. ab Lt. d. R. Selig (Peter).

Führer des F.: 28. 4. ab Hptm. d. R. Warrelmann.

Führer der 9. 26. 4. ab Lt. d. R. ona,

5. Stellungskampf im Artois (Vimy- und Gießler-Höhen). 6. 5. bis 23. 7. 1916. Allgemeine Lage: Nach den großen Herbstschlachten 1915 im Artois und in der Champagne hören auch in den Wintermonaten die ört-

270 En

lichen Grabenkämpfe nicht auf. Zu größeren Kampfhandlungen im Westen kommt es aber erst wieder mit Beginn des Jahres 1916. Heftigeren deutschen Ausfällen an der Flandern, Arkois-, Champagne- und Sundgau-Front folgt der überraschende, gewaltjame deulsche Angriff auf Verdun, der am 21. 2. auf dem rechten Massufer losbricht und im März auch auf das linke Massufer ausgedehnt wird. Er trägt den deutschen Waffen reiche Beute und größeren Geländegewinn, u. a. den Sep der franz. Panzerfesten Douaumont, Vaux und Thiaumonk und damit einen ge- walkigen, Achtung erweckenden Erfolg ein, aber kroß monalelanger

größter Anstrengungen und schwerstem, blufigem und aufreibendem Ringen scheikert an der bedeutenden Gegenwirkung der Franzosen die Hoffnung der deut- schen O. H. L., die mächtige Festung Verdun in Besiß zu nehmen.

Das G. R. K. übernimmk im Bereich der 6. Armee die Stellung des I. Bayer. A. K. zwischen Givenchy en Gohelle und Noclincourt nördlich Arras an der Arkois-Fronk. Die 4. G.I.D. löst vom 6. bis 8. 5. die 1. Bayer.I.D.auf dem nördlichen Flügel zwischen Givenchy und Thelus ab.

- 4. 5. Abends Abbeförderung des II. von Roubaix über Lille nach Billy Monligny. O.U.: ois. Bernard; St. II. Chez Bontemps bei Bois- Bernard.
- 5. 5. Abbeförderung des R.St., I. und der M.G.K. von Roubair nach Billy Montigny. Unterkunft: Fosse") I von Drocourt südöstlich Billy Montigny. Die Unterkünfte sind in febr schlechker Verfassung. Das F. wird von Roubair nach Douai befördert zur Ablösung des 1./2. Bayer. I.R. als Korps-Reserve. Unterkunft in der Kaferne Conroux.

Das Regiment übernimmt in der Mitte des Abschnittes der 4. G.I.D. die etwa 800 m breite Stellung des 2. Bayer. I.R. an der Vimy- Höhe etwa 800 m südweftlich des Gutes La Folie zwischen Givenchy en Gohelle und Neuville St. Vaast. Rechts 5. G. Rz. F., links R.I.R. 93. Der Weg in den Regimentsabschnitt führt von Fosse I von Drocourt über Nouvroy — Acheville in zwei Stunden nach dem von engl. Granaten völlig zerstörken Dorf Vimy. Durch einen Hohlweg gelangt man nach der einst mit Wein bewachsenen Vimy-Höhe. An der Einmündung des von Vim nach Süd- westen in die Landstraße Lens Arras führenden Weges führen 24 Stufen unfer die Erde in den mit unsäglichen Mühen ausgebauten 600 m langen

"Schwabenkunnel' mit vierzehn Eingängen. Nordwestlich davon liegt das zerstörke Gut La Folie und nördlich davon das durch Artilleriefeuer ent- laubte La Folle-Wäldchen. Vom Schwabentunnel führt der lief in den

\*) Fosse = Kohlenzeche.

271

Berg geschlagene "Prinz-Arnulf-Weg' nach der gut ausgebaufen

"Zwischenstellung' und von dort nach den vorderen Kampfgräben. Weiter südlich führt in die vorderen Linien der größtenteils im Abschnitt des R.I.R. 93 liegende Grenadierweg'. In der Zwischenstellung erleichtert ein breiter Graben den Verkehr. Schützenauftritte machen ihn gut ver- feidigungsfähig. In 18 Stufen tiefen, bombensicheren Unkerständen mit je zwei Ausgängen liegt die Besahung. Vor der Zwischenstellung befindet sich ein durchlaufendes Drahthindernis. Auf dem Wege zum zweiken Kampfgraben links vom Prinz-Arnulf-Weg sind noch Reste der früheren Stellung sichtbar, Reste jener Gräben, die das Trommelfeuer der engl. Offensive auszuhalten hatten. Die Bayern haben den Engländern die Stellung wieder enkrissen. Deutlich erkennt man die große Bedeutung der Bimy-Höhe, deren Besitzer das Gelände weithin einsehen und das Ar- filferiefeuer auf die gegnerischen Stellungen lenken kann. Vor der zer- schossenen

Stellung ist eine neue erste Verfeidigungslinie enlstanden. Auch hier sieht man noch deutliche Spuren lang anhaltender Kämpfe. Der Zu- stand der vordersten Stellung ist wenig erbaulich. Lange Strecken in ihr sind nicht verteidigungsfähig. Endlose Sandsackbauken gestalten ihren Aus- bau äußerst schwierig. Herumliegender Stacheldraht und geschärfte Hand- granaten ohne Deckel machen den Verkehr im Graben namentlich nachts höchst ungemütlich. Die Unterbringung des Skellungs- Bataillons ist durch wenige, mangelhafte Unkerstände erschwert. Die Sicherheit der Stellung wird dadurch beeinkrächligt. Hinreichende Maßnahmen zur Abwehr der Gasgefahr, Munitions- und Verpflegungsreserven fehlen. Der auf ganz geringe Entfernung gegenüberliegende Engländer wird mit neugeschaffenen Waffen bekämpft. Gewehrgranaten, Priesterwerfer, . M.W. sind die Ka- nonen des Schützengrabens. Die Flugbahn ihrer Geschosse ist so kurz, daß mit ihnen der Feind erfolgreich bekämpft wird. Von ganz besonderer Bedeutung ist aber hier der Minenkrieg. Durch unkerirdische Sprengungen suchen sich die Gegner in den Besttz der feindlichen Stellung zu bringen. In der Nähe der Unkerstände liegen die sogenannken Minierstollen, an deren Eingang die Pioniere mit einer Winde das Minierguf zu Tage fördern. Bis zu 40 m Tiefe werden die Miniergänge schräg nach unten in das Gestein ge- schlagen, um dann in geringer Höhe über dem Grundwasserspiegel bis unter die engl. Stellung geführt zu werden. Nach der Ferkigstellung der Gänge werden die Kammern mit vielen Zenknern Sprengstoff geladen und luftdicht mit Sandsäcken abgeschlossen. Dann wird zu gegebener Gelegenheit die Ladung elekkrisch entzündet. Langsam berstek die Erde. Wenn sich dann die Ladung Luft geschaffen hat, hebt sich das Erdreich mit riesiger Gewalt

272

und fliegt im Umkreis von vielen Metern umher. Ein kleines Erdbeben

— dann ist ein Trichter entstanden, der alles über sich verschlingt. Auch der Feind ist im Minenkrieg äußerst tätig. Im Bereiche der Regiments- stellung liegen fünf in letzter Zeit gesprengte Trichter verschiedener Größe. Der größte, Nr. 11, vor dem rechten Flügel ist 100 m lang, 40 m breit und 15 m tief. Er ist am Weftund Nordwestrand vom Feinde besetzt. Vor der Mitte ist Trichter 3 am Nordwestrand, Trichter 4 am Westrand vom Engländer besetzt. An den schmalsten Stellen der Trichter liegen sich die Gegner dicht gegenüber. Wenn noch Sappen vorgefrieben find, beträgt die Entfernung nur wenige Meter. Die Poften in den Sappenköpfen be- kämpfen sich mit Handgranaten. Das Gewehr hat im Stellungskrieg leider an Wichtigkeit verloren. Die Trichter 1 und 2 im Bereich der Kompagnie am weiteften rechts sind ganz im Vesitz des Regiments.

Diese Stellung noch weiter so stark wie möglich zu gestalten, ist die Aufgabe des Regiments für die nächsten Wochen. Gräben und Annähe- rungswege werden ausgebaut, Drahtverhaue vor den Kampfgräben ver- stärkt, Poften- und M.G. Stände angelegt, neue Unterstände mit zwei Ausgängen gebaut. Alles geschieht nach bestimmten Arbeitsplänen. Große Arbeit ist zu leisten, zumal die feindliche Beschießung oft Zerstörungen ber- vorruft. Das Bereitschafts--Vataillon und zeitweilig auch Rekrutenschanz- Kompagnien müssen deshalb zur Arbeit und zum Materialtragen heran- gezogen werden. Haupftarbeitszeit ist die Nacht. Am Tage kann wegen des starken Feuers nur in den hinteren Stellungen gearbeitet werden.

In vorderster Linie liegen drei Kompagnien des Stellungs-Bataillons. Dessen vierte Kompagnie liegt mit einem Zuge im zweiten Kampfgraben und mit zwei Zügen in der Zwischenstellung. In dieser liegt außerdem eine Kompagnie des Bereitschafts-Bataillons. Von diesem liegen zwei Kom- pagnien in Unkerständen bei dem Schwabenkunnel und eine Kompagnie am Eisenbahndamm Avion—Bailleul links und rechts der Eisenbahnbrücke östlich Vimy. B. Gef. St. des Stellungs-Bataillons in der Zwischenstellung nördlich des Prinz-Arnulf-Weges, des Bereitschafts--Bataillons an der Straßengabel Arras —Lens und Arras —Vimy. N.

Gef. St. im Schwaben- tunnel, in dem stets ein Regimenkskommandeur der 4. G.I.D. für 5 Tage Kommandeur vom Dienst if. Das Ruhe-Bakaillon ist zum Teil Korps- Reserve in Douai, zum Zeil Divisions-Reserve in Fosse I oder II von Drocourt oder im Bois-Bernard. Die Bataillone wechseln alle fünf Tage. Die Beförderung des Ruhe-Bataillons von Douai aus erfolgt mit der Bahn bis Drocourt und umgekehrt.

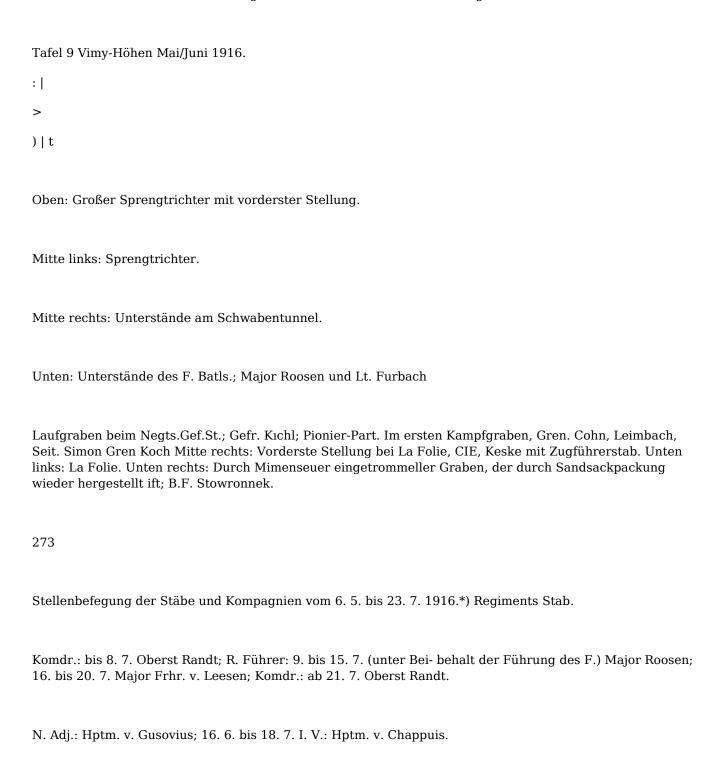

Ord. Offz.: Lt. v. Wiedebach und Nostitz-Jänkendorf.

R. Arzt: bis 24. 5. Sk. Arzt d. L. Dr. Mannes; 25. 5. ab St. Arzt d. L. Dr. Schuh (gleichztg. B. Arzt I.).

Führer des gr. Trosses: Offz. St. Hanauske.

I. Bataillon.

Komdr.: bis 10. 6. Major Frhr. v. Leesen; Führer: 11. 6. bis 20. 7. Hptm. Killmann; Komdr.: 21. 7. ab Major Frhr. v. Leesen.

Adj.: bis 5. 6. I. V. Lt. v. Massow (Rüdiger); 6. 6. ab Lt. d. R. Kelm.

Verpfl. Offz.: Fw. Lt. Klopsch.

B. Arzt: bis 24. 5. St. Arzt d. L. Dr. Mannes; 25. 5. ab St. Arzt d. L. Dr. Schuh (gleichztg. R. Arzt).

Zahlm.: Zahlm. St. Marczinski.

1. Kom p.: K. F.: Lt. d. R. Karsten.

2. Kom p.: K. F.: bis 14. 7. Ob. Lt. d. R. Doepner; 15. 7. ab Lt. d. R. (seit 6. 11. 15) Spiekermann.

3. Ko m p.: K. F.: bis 7. 6. Lt. d. R. Bäcker; 8. 6. ab Lt. v. Massow (Rüdiger).

4. Ko m p.: K. F.: Lt. d. R. Wittstock (Erich).

II. Bataillon.

Komdr.: Major Frhr. v. Schleinitz.

Adj.: bis 30. 6. Lt. v. der Chevallerie (Hellmut); 1. 7. ab I. V. Lt. d. R. (seit 6. 11. 15) Justin.

Verpfl. Offz.: Offz. St. Albrecht.

B. Arzt: Ass. Arzt d. R. Werner.

Zahlm.: Zahlm. St. Schaerfe.

5. Kom p.: K. F.: bis 14. 5. Lt. v. Hennig (Heinrich); 15. 5. bis 4. 6. Lt. d. R. Bielefeld; 5. bis 14. 6. Ct. v. Hennig (Heinrich); 15. bis 30. 6. Lt. d. R. Bielefeld; 1. 7. ab Lt. v. Hennig (Heinrich).

\*) Die Namen der Zugführer konnten nicht einwandfrei festgestellt werden. G. Gren. Nat. 5 18

274

6. Komp.: K. F.: bis 14. 5. Lt. d. R. Hahn; 15. bis 21. 5. Lt. d. R. Iuftin; 22. bis 27. 5. Lt. d. R. Hahn; 28. 5. ab Lt. Mommsen.

7. Komp.: RF.: bis 10. 5. Lt. d. R. Selig (Peter); 11. 5. bis 7. 6. Hptm. d. R. Warrelmann; 8. 6. bis 3. 7. Lt. d. R. Selig (Peter); 4. bis 19. 7. Lt. v. Massow (Rüdiger); 20. 7. ab Lt. d. R. Selig (Peter).

8. Kom p.: R.G.: bis 11. 5. Lt. d. R. Koehne; 12. 5. ab Lt. v. Vorcke.

F.-Bakaillon.

Führer: bis 8. 5. Hptm. d. R. Warrelmann; Komdr.: 9. 5. ab Major Roosen.

Adj.: Lt. Furbach.

Verpfl. Offz.: Offz.St. Schröder.

B. Arzt: bis 6. 6. Feldhilfsarzt Dr. Matthias; 6. 6. ab Ass. Arzt d. N. Dr. Schilling.

Zahlm.: Zahlm. St. Hansen.

9. Romp: K. F.: bis 20. 5. Lt. d. R. Rätfh; 21. 5. ab Lt. d. R. Bronsch.

10. Ko m p.: K. F.: Lt. v. Bülow.

11. Kom p.: K. F.: bis 17. 5. Lt. d. R. Brosig; 18. 5. ab Lt. d. R. Zohren (Karl).

12. Ko m p.: K. F.: Lt. d. R. Sadewasser (Felix).

M.G.K.

K. F.: Hptm. v. Chappuis.

Hptm. d. R. Warrelmann, Führer der 7., tritt am 7. 6. zum E. B. über und wird am 15. 7. berufshalber aus dem aktiven Dienst ent- lassen. Seit Kriegsbeginn beim Regiment, hat er mit kurzen Unter- brechungen an allen Kämpfen des Regiments verdienstvoll teilgenommen.

6. 5. Abend Ablösung des II. und III./2. Bayer. I.R. In vorderster Linie liegt das II. mit der 7., 6. und 5. in Stellung. Von der 8. liegt ein Zug im zweiten Kampfgraben. In der Zwischenstellung liegen zwei Züge der 8. und die 3. In Bereitschaftsstellung liegen beim Schwabenkunnel die 1. und 2. Die 4. liegt in Reserve am Eisenbahndamm östlich Vimy. Kommandeur vom Dienst im Schwabenkunnel ist zunächst der Kommandeur des 5. G.R.z.F.

9. 5. Der Engländer schießt gegen 5 Uhr nachm. einen im Bhf. Rouvroy einlaufenden Munikionszug in Brand, wodurch stundenlange Ex- plosion der Munikion hervorgerufen wird.

Vorderste E Zwischen- Haste Se Ruhe-

Linie graben | Pelung | Steeg | Vimy | Bet,

7.6,5.| 8. | 20 6,8. 1,8 A | 3)

9. 12. 10. ½ 11. 2% 11. 5. 8,6 5

sa 1j 4. 233 4,9. | 11., 10. 12. | II.)

7, 6, 5. ½ 8. % 8.3. 1,2 4. 8.0

9,12. 10. % 11. | 3311,5. | 8,6. 1

8. 2, 1. mé 2% 4,9. II., 10 12. II)

5.—9.6. | 7., 6., 5. ½ 8. 72 83 1% 2 4. | F. 0 10.—15.6. 9,12. 10. % 11. % 115. 8,6, 7. 159

Der R.St. bezieht den Schwabentunnel zur Übernahme des Kom- mandos im Divistons-Abschnitt am 12. 5., 26. 5. und 10. 6.

11. 5. Gefechtsstärke: 72 Off3, 2667 U. u. M., 12 M.G. 08, 1 ruf. M.G.

16. 5. Eine Rekruten-Schanz--Komp. beginnt mit der Anlage eines neuen Verbindungsweges, Spandauer Weg, zwischen dem Schwabentunnel und der Zwischenstellung.

17. 5. Fosse I von Drocourt wird geräumt und dafür Fosse II von Drocourt als Unterkunft für den R.St., die M.G.K. und das Ruhe- Bataillon eingerichtet.

18. 5. Res. Offz.Asp. Matthes wird in Stellung verwundet.

23. 5. Lt. d. R. Hans 7. fällt durch Brustschuß in Stellung. Lt. d. R. Wysocki 5. wird durch Oberschenkelschuß verwundet.

| 24. 5. Nachts wird bei der Beaufsichtigung des Hindernisbaues vor der Zwischenstellung der vielfach im Offen als Pakrouillenführer be- sonders bewährte Alffz. Meisterknecht 1. durch M.GGeschoß schwer verwundet (gef. 28. 5.).                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28. 5. Oberst Graf v. der Goltz, Kom dr. d. 5. G.I.Br., wird zum Kom dr. d. 1. G.I.Br., Gen. Maj. v. Lewinski, bisher Komdr. d. 40. I. Br., zum Kom dr. d. 5. G.I.Br. er- nannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 30. 5. Größere Sprengung mit 300 Zentner Dynamit zwischen Trichter 3 und 4 vor der mittleren Kompagnie ruft auf beiden Seiten be- deufende Jerstörungen der Stellung hervor. Durch starke Beschießung                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ) Korps-Reserve in Donci. ) DivReserve in Fosse I oder II von Drocourt. ) DivReserwe in Bois-Bernard. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| des Schwabenkunnels 6.30 nachm., die von zwei engl. Fliegern geleitet wird, treten einige Verluste und erhebliche Zerstörungen an Unterständen, elekkrischen Leitungen und Anmarschwegen ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11.6. Gefechtsstärke: 72 Offz., 2656 U. u. M., 12 M.G. 08, 1 oft, M.G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13. 6. Sprengung des Trichters A zwischen Trichter 11 und 3. Der diesfeitige Rand wird bei Dunkelheit beseht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15. 6. Seine Majestät der Kaiser und König trifft in Douai ein. I. mit der Regimentsmusik bildet mit anderen Truppen bei der An- und Abfahrt Spalier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Der Regimentsabschnitt wird um zwei Kompagniebreiken nach Norden verschoben. Das R.I.R. 93 übernimmt den bisherigen linken Flügel- abschnitt. Die vorderste Stellung, die die Bezeichnung Spandau' erhält, besetzen alle vier Kompagnien des Stellungs-Bataillons. Die Stellung des Bereitschafts-Bakaillons erhält die Bezeichnung "Ruhleben". Von diesem Bataillon liegen zwei Kompagnien in der Zwischenstellung sowie je eine Kompagnie am Schwabenkunnel und am Bahndamm östlich Vimy. |
| Besetzung der Stellung vom 16. 6. bis 4. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Vorderste



- 26. 6. 2 Uhr vorm. findet durch fünf Gruppen Freiwillige der 12. unter Führung des Offz.St. Beck das Pakrouillenunkernehmen "Paul- gang" zwecks Feststellung des gegenüberliegenden Feindes zwischen den. Trichkern A und 3a ffatt. Nach elf Minuten Artillerie- und Minen- wirkung auf die vordersten engl. Postengräben und Sappen stürzen 2.11 vorm. die Gruppen vor und stellen fest, daß in der feindlichen Skellung Tote und Verwundete liegen. Ein verwundeter Schotte vom 5. Seaforth Highlander Regt., zwei engl. Gewehre und Seitengewehre werden zurück- gebracht. Der eingebrachte Gefangene, der sich bis zuletzt tapfer gewehrt hat, stirbt bald darauf und wird auf den Friedhof in Rouvroy später mit militärischen Ehren beerdigt. Bei diesem schneidigen Unternehmen werden die Füsiliere Dollendorf und Stollenwerk tödlich verwundet.
- 30. 6. Lt. d. R. Bäcker 1. wird am Kopf durch Winensplitter in Stellung verwundel.
- £t. d. R. Ibach wird zur Verwendung als Dolmetscher in der Türkei zur Fernspr. Ers. Abt. 1 verfegt.
- 4. 7. Der Regimentsabschnitt wird abermals um zwei Kompagnie- breiten nach Norden verschoben. Das R.I.R. 98 übernimmt dafür die beiden Abschnitte auf dem bisherigen linken Flügel des Regiments.

Das II. wird in Douai durch den komdr. General Frhr. Marschall begrüßt. Paradeaufftellung, Ansprache an das Bataillon, Überreichung Eiserner Kreuze und Vorbeimarsch.

Abends wird abgelöst. II. Stellungs-, I. Bereitschafts--Bakaillon. Von diesem liegt eine Kompagnie in der Zwischenstellung zwischen dem Artillerie- und dem Prinz-Arnulf-MWeg, zwei Kompagnien im Trichtergraben und eine Kompagnie im Schwabenkunnel. Das F. ist Korps-Reserve in Douai.

- 7. 7. Begrüßung des F. durch den komdr. General Frhr. Mar- schall auf dem Kasernenhof in Douai. 15 Teilnehmer am Patrouillen- unkernehmen am 26. 6. erhalten das Eiserne Kreuz.
- 6 Uhr nachm. wird links neben dem Hstertrichter ein ovaler Trichter von 40 bis 60 m Durchmesser und 15 m Tiefe gesprengt und besetzt.
- 8. 7. Abends verschiebt sich der Regimenksabschnitt nach Süden. Die neue Nordgrenze besetzt nachts das 5. G. Rz. F. Die neue Südgrenze ist die frühere linke Regimentsgrenze. Der Abschnitk des Negimenks verbreitert sich dadurch um eine Kompagniebreite. Da das R. R. 93 einen Abschnitt rechts neben dem 5. G. N. g. F. befegt, liegt das Regiment nun auf dem linken Flügel der 4. G.I.D. mit Anschluß links an das 2. G. R. N. der

- 1. G. R. D. Das Stellungs-Bakaillon liegt nun mit vier Kompagnien in vorderster Linie. Vom Bereitschafts-Bakaillon liegen je ein Zug im Trichkergraben hinter der rechten Flügel-Kompagnie und im zweiten Rampfgraben hinter der dritten Kompagnie von rechts, je zwei Züge in der nörd- lichen und südlichen Zwischenstellung und je eine Kompagnie im Quergraben und im Schwabenkunnel. R.Gef.St.: Zeche Vimy. Das Nuhe-Bataillon ist Korps- und gleichzeitig Armee-Reserve in Fosse II von Drocourt oder in Douai.
- 9. 7. Abends Ablösung. F. Stellungs-Valaillon mit 9., 12., 10. und 11. in vorderster Linie. II., Bereitschafts-Bataillon mit der 6. im Trichter graben und in der südlichen Zwischenstellung, der 5. im Quergraben und der 8. im Schwabentunnel.
- 10. 7. Der M.G. Ss. Trupp 34 scheidet aus dem Negimenksverband aus.
- 11. 7. Der R.St. bezieht den neuen R.Gef.St. in Zeche Vimy für den St. des 5. G. N. z. F. Der Regimentsabschnitt erhält die Bezeichnung Arnulf".

Gefechtsstärke: 72 om. 2743 U. u. M., 12 M.G. 08, 1 russ. M.G.

- 14. 7. Abends Ablösung. I. Stellungs-, F. Bereitschafts-, II. Ruhe- Bataillon in Douai.
- 16. 7. Der RSt. wird in Zeche Vimy durch den R.St. des R.IR. 93 abgelöst.

Das Regimentübernimmtden Abschnitt des R. I. N. 15 auf der Gießler-Höhe westlich Givenchy en Gohelle rechts vom R.I.R. 93.

- 17. 7. Das F. wird frühmorgens durch ein Bataillon des 2. G. N. R. abgelöft und löst noch bei Dunkelheit das Bereitschafts-Bataillon des R.I.R. 75 ab. Es besetzen: zwei Züge der 12. Sandgrube 1, ein Zug der 12. den Graf Bose-Graben, zwei Züge der 10. Sandgrube 3, ein Zug der 10. Sandgrube 2, zwei Züge der 11. das Burglager, ein Zug der 11. Sandgrube 4, zwei Züge der 9. das Bahndammlager zwischen Angres-Süd und Angres-Kreuz und ein Zug der 9. den Fabarins-Riegel. B.Gef. St. im Bahndammlager.
- 17. 7. Das I. wird abends in der bisherigen Stellung durch ein Ba-faillon des 2. G. R. R. abgelöst und rückt nach Fosse I von Drocourt. Das II. marschiert abends über Möricourt—Avion—La Coulotfe und löst das 1. R.I.R. 75 in vorderster Linie auf der Gießler-Höhe ab. Givenchy, am Fuße der Gießler-Höhe, ist fast ganz vom Erdboden verschwunden. Gegen- über der Stellung, weit sichtbar, liegt die an blukige Kämpfe erinnernde

Loretfo-Höhe, an deren Fuß, am Souchez-Bach, man noch deutsche Stollen erkennt. Die Stellung ist sehr gut ausgebaut, aber feuchter, als die Vimy- Stellung. Die engl. Stellung ist durchschnittlich 150 m entfernt. Vor der linken Kompagnie liegt eine Kette von Trichtern. Auch hier herrscht rege Miniertätigkeit. Die Unterstände sind zum Teil sehr naß und unzureichend: Gräben und Annäherungswege sind ziemlich flach. In Angres-Kreuz liegen Küchen, Sanitäts-Unterftände und der Pionierpart. In vorderster Linie liegen vier Kompagnien. B. Gef. St. Saalburg. Rechts vom Regi- ment liegt das R. I. A. 86, das später durch das R.I.R. 118 abgelöst wird. Nach links besteht Anschluß zum R.I.R. 93. Vom Bereitschafts-Bakaillon stellen drei Kompagnien je 40 Mann zum Minieren. Eine Kompagnie bringt dem Stellungs-Bakaillon mit einer von Eseln gezogenen Feldbahn das Essen nach vorn.

- 19. 7. Der Regimenksabschnitt erhält die Bezeichnung "Vurg'. Abends wird das F. durch das I. in vorderster Linie abgelöst. Das II. liegt in Bereitschaft, das F. ist Dwistons-Reserve in Fosse II von Drocourt.
- 21. 7. Gefechtsstärke: 70 Offz., 2638 U. u. M. 12 M.G. 08, 1 russ. M.G.
- 23. 7. Da die 4. G.I.D. zur Somme Schlacht eingesetzt wird, werden das I. und II. abends durch das R.I.R. 88 abgelöst. Das I. bezieht Unter- Kunft in Fosse II von Drocourt, das II. in Bois-Bernard.

Verluste 6. 5. bis 23. 7.: tot: 1 Offz., 63 U. u. M.; verwundet: 4 Off., 206 U. u. M.

- 24. 7. Abbeförderung des Regiments. N. St., I., II. und MG. K. von Billy Montigny, F. von Drocourt über Douai Hirson Laon bis Ham. Empfang der Stahlhelme. Anstrengender, 12 km langer Marie für das I. und F. über Sancourl-Maligny— Dorf B nach Pargny. Biwak.
- 6. Schlacht an der Somme; Kämpfe bei Estrees. 25. 7. bis 20. 8. 1916.

Allgemeine Lage: Noch während die schweren Kämpfe um Verdun toben, har zur Entlaftung der dort ringenden franz. Armee am 1. 7. nach siebentägigem, bisher noch nicht erlebten schwersten Trommelfeuer beiderseiks der Somme von nördlich Gommscourt bis südlich Chaulnes in 40 km Breite eine seit vier Monaten: vorbereitete engl.-franz. Offensive in Richtung Bapaume —Peronne, die Somme -Schlacht', begonnen. Eine gewaltige Schlacht hat sich gegen die schwach befegten deutschen Linien ent- wickelt, die große Verluste auf deutscher Seite und einen außerordenklichen

Kräfteverbrauch mit sich bringt. Während die Engländer südlich der Straße Alberk—Bapaume zunächst nur wenig Gelände gewonnen haben, sind die franz. Vorkeile südlich der Somme zu Beginn der Schlacht größer gewesen. Dort ist die deutsche Frontlinie in die Linie Biaches - Barleux Belloy en Santkerre—Estrées zurückgenommen worden. Mitte Juli hat nördlich der Somme den Befehl über die dort neu gebildete 1. Armee Gen. d. Inf. v. Below übernommen. Zur Ablösung der abgekämpften Divisionen und zur Verstärkung der Front werden neue Divisionen von anderen Teilen der deutschen Front herangezogen. Zu diesen gehört auch das G. R. K., das der 2. Armee (Gen. d. Art. v. Gallwitz) am 24. 7. unterftellt wird,

Die 4. G.I.D. löst vom 25. 7. ab bei der Gruppe Quast die 18. I.D. im Abschnitt Belloy en Santerre—Ejfrees an der großen Straße St. Quentin — Amiens ab. Im Divisions-Abschnitt wird zunächst das 5. G. R. 3.8. rechts, das Regiment links eingesetzt.

Skellenbesehung der Stäbe und Kompagnien 25. 7. bis 20. 8. 1916.5) Regimenksstab:

Komdr.: Oberst Randt.

N. Adj.: bis 5. 8. Hptm. v. Gusovius; 5. 8. ab I. V. Hptm. v. Chappuis.

Ord. Offz.: Lt. v. Wiedebach.

Regts. Arzt: bis 6. 8. St. Arzt d. L. Dr. Schuh; 7. 8. ab Ass. Arzt d. R. Dr. Schilling (gleichztg. Batls. Arzt F.).

Führer des gr. Trosses: Offz. St. Hanauske.

I. Bataillon.

Komdr.: Major Frhr. v. Leesen.

Adj.: Lt. d. R. Kelm.

Verpfl.Offz.: Fw. Lt. Klopsch.

Balls. Arzt: Ass. Arzt d. L. Dr. Rektschlag.

1. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Karsten. 2 dr "k. d. R. Armbruster. i " £f v. Massow (Rüdiger). " bis 15. 8. St d. N. Wittstock (Erich); 16. 8. ab ER Et d. Ne Schrader, II. Bataillon. Komdr.: Major Frhr. v. Schleinitz. Adj.: Lt. v. der Chevallerie (Hellmut). ) Die Namen der Zugführer konnten nicht einwandfrei festgestellt werden. Tafel 10 d der zweiten Gruppe der 6. Kompagnie auf ber he; am 26.6.1916 12,30 vorm. durch Kugelmine eingeschossen. Unter Qimyss 7, Oftz St. Scholl. Vimy-g Oben: 10. Komp. an der Fosse II von Drocourt. Mitte: Türme der Zeche Vimy. Unten links: Dorf Givenchy en Gohelle. Unten rechts: Dur) englische Kugelninen, gen. Paukenschläger, zerstörter Graben. Je

Verpfl.Offz.: Offz. St. Albrecht. Balls. Arzt: Ass. Arzt d. R. Werner. 5. Ko m p.: K. F.: Lt. v. Hennig (Heinrich).

6. er « Lf Mommfen. Ts Sr "bis 28. 7. on R. Selig (Peter); 29. 7. ab Lt. v. Borcke. 8. Ko m p.: K. F.: Lt. d. R. Koehne. F. Bataillon.

Komdr.: Major Roosen.

Adj.: Lt. Furbach.

Verpfl. Offz.: Offz. St. Schröder.

Balls, Arzt: Ass. Arzt d. R. Dr. Schilling (gleichztg, Regts, Arzt). 9. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Bronsch.

10. a « t. v. Bülow. 11. St " Lt. d. R. Zohren (Karl). 125 "bis 3. 8. Lt. v. Massow (Gerhard); 3. bis 14. 8. Lt. d. R. Sadewasser (Felix); 15. 8. Lt. d. R. Goeldner. M.G.K.

K. F.: Hptm. v. Chappuis.

25. 7. RSt., II. und M.G.K. treffen nachts in Ham ein und mar- schieren 12 km nach Ortsbiwak Pargny.

Das Regiment löst abends das Bayer. R. I. N. 23 in Skellung südlich Estrees ab. Linker Flügel an der Straße Déniécourt—Estrées etwa 300 m südlich des Westausganges von Estrées, rechter Flügel an der Straße Villers-Carbonnel—Estrées etwa 500 m östlich des Ostausganges von Estrées. (Skizze 21.)

Die vorderste Linie ist nachks vom 24. zum 25. 7. von den Franzosen durchbrochen worden und ist in der Mitte in etwa 800 m Breite in ihrer Hand. Die dahinter liegende Waldstellung ist leidlich verkeidigungsfähig. Der nach Osten fortlaufende Riegel ist aber kaum vorhanden. Der Braune Graben ist zwischen Genermont und Berny en Sankerre verdeckt und gut, von da an gänzlich eingeebnek. Auch die anderen Verbindungswege sind zum Teil nicht mehr benutzbar.

| Es werden eingesetzt: rechts das I. im Abschnitt L Ost ohne Anschluß rechts an das 5. G.R.z.F.; links das F. im Abchschnitt L Weft mit An- schluß links an das Sächs. I. N. 103. Zwischen dem I. und F. besteht kein Anschluß, weil dazwischen das Franzosennest liegt. Vom II. sind je zwei Kompagnien Regiments- und DivReserve. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N, Delen, A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| en Sener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A   N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Benefon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Besetzung der Stellung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vorderste Linie: 2 Züge 9. links, 2 Züge 1. rechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Waldstellung: 10., 11. links, 2., 3. rechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schloßkeller Déniécourt: 1 Zug 9. links.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Brauner Graben: 1 Zug 1. rechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mühlengraben nördlich Bovent: 12. links, 5., 8. RegtsAel.,                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4. rechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Südrand Park Mifery: 6. DivRes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

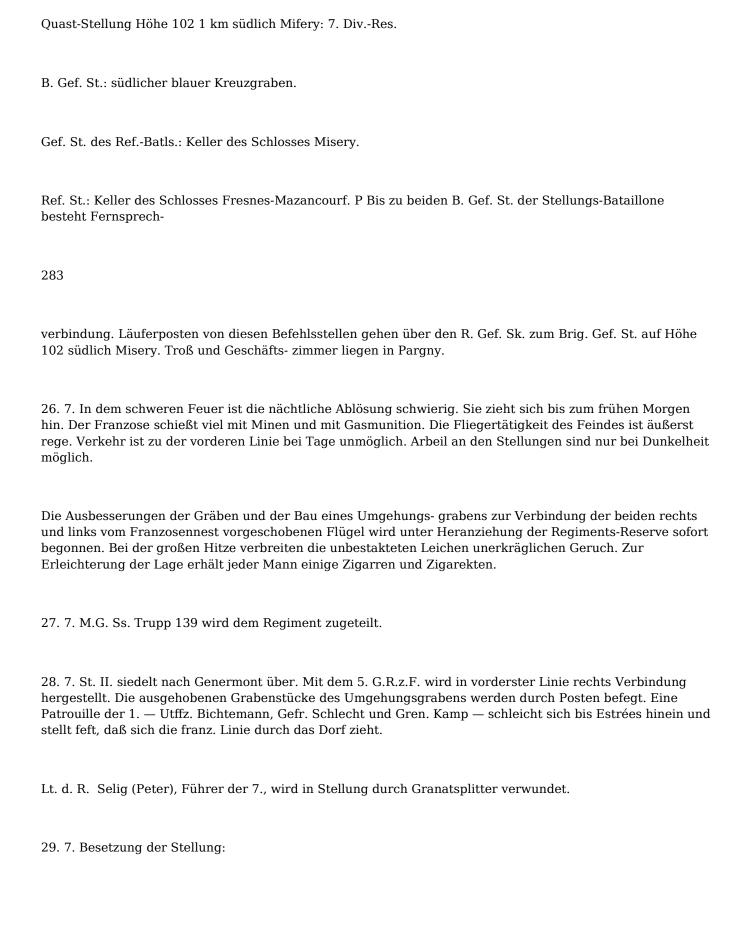

Vordere Linie: je 2 Züge 9. und 10. links, je 1 Zug 1. und 3., 2 Züge 1. rechts.

Waldstellung: 11., 1 Zug 10. links, je 1 Zug 2. und 3. rechts.

Schloßkeller Déniécourt: 1 Zug 9.

Rote Kreuz-Stellung: je 1 Zug 2. und 1. rechts.

Brauner Graben: 1 Zug 3. rechts.

Mühlengraben: 12. links, 5., 8. Regts.-Ref., 4. rechts.

Südrand Park Misery: 6. Div.-Ref.

Quast-Stellung Höhe 102 südlich Misery: 7. Div.-Ref.

Durch Beschießung der in den Abend□stunden Material vom Pi. Park Licourt nach vorn bringenden Wagenkolonne treten Verluste ein. Der Umgehungsgraben in vorderer Linie ist fertig; zwei Verbindungswege von der Waldftellung dorthin sind im Bau. Zur vorderen Linie wird Fern- sprechverbindung gelegt.

Heftige Beichießung der Batterien im Park von Mazancourt und der Stellung, besonders gegen die 1., unter Leitung aus 17 Fesselballons.

30. 7. Bejegung der Stellung:

Vorderste Linie: 9. (ohne 2 Gr.), 1 Gr. 11. links; 2 Züge 10., je 1 Zug 2. und 3., 2 Züge 4. rechts.

Waldstellung: 2 Gr. 9., 11. (ohne 1 Gr.) links; 1 Zug 10., je 1 Zug 2., 3. und 4. rechts.

Schloßkeller Déniécourt: 1 Zug 12. links.

Roter Kreuzgraben: je 1 Zug 2. und 3. rechts.

Brauner Graben: 1. rechts.

Mühlengraben: 2 Züge 12. links, 5., 8. Regts. Res. rechts.

Südrand Park Mifery: 6. Div. Res.

Quast-Stellung Höhe 102 südlich Misery: 7. Div. Res.

Außerst rege Artillerietätigkeit mit viel Gasgranalen, starkes Minen-, M.G.- und Gewehrfeuer. Rege Fliegertätigkeil.

Nachts wird die 9. durch die 12. in vorderster Linie abgelöst. Die 9. besetzt die bisherige Stellung der 12. im Schloßkeller Déniécourt und im Mühlengraben.

31. 7. Kundgebung des Allerhöchsten Kriegsherrn:

Das zweite Jahr des Weltkrieges ist vollendet. Es war, wie das erste, für Deutschlands Waffen ein Ruhmesjahr! Auf allen Fronten habt Ihr dem Feinde neue, schwere Schläge verseßzt.

Ob er niedergekämpft der Wucht Eures Angriffes wich oder ob er, durch fremde, aus aller Welt zusammengeraffte und erpreßte Hilfe ver- stärkt, Euch den Preis der bisherigen Siege wieder zu enkreißen suchke: Ihr habt Euch ihm stels überlegen gezeigt.

Auch da, wo Englands Gewaltherrschaft unbestrikten war, auf den freien Wogen der See, habt Ihr siegreich gegen erdrückende Übermacht aefochten.

Die Anerkennung Eures Kalsers und die stolze Bewunderung der dankbaren Heimak sind Euch für diese Taten unerschütterlicher Treue, kühnen Wagemutes und zäher Tapferkeit gewiß.

Wie das Andenken an die gefallenen Helden, so wird auch Euer Ruhm bis in die fernsten Zeiten wirken.

Was die Wehrmacht vor dem Feinde an Lorbeeren pflückte, krotz Rot und Gefahr stets hochgemut, weil ihr das stolzeste Los des Soldaten

beschert war, ist unzertrennlich verknüpft mit der hingebungsvollen und unermüdlichen Arbeit des Heimatheeres. Immer frische Kräfte hat es den fechtenden Truppen zugeführt, immer wieder das Schwert geschärft, das Deutschlands Zuversicht und der Feinde Schrecken ist. Auch dem Heimatheer gebührt Mein und des Vaterlandes Dank!

Noch aber sind die Macht und der Wille des Feindes nicht ge- brochen. In schwerem Streitke müssen wir weiterringen um die Sicher- heit unserer Lieben, um des Vaterlandes Ehre und für die Größe des Reiches. Wir werden in diesem Entscheidungskampfe, gleichviel, ob der Feind ihn mit Waffengewalt oder mit kalt berechnender Tücke führt, auch im dritten Kriegsjahr die alten bleiben.

Der Geist der Pflichttreue gegen das Vaterland und der unbeugsame Wille zum Siege durchdringen heute, wie am ersten Tage des Krieges Wehrmacht und Heimat. Mit Gottes gnädigr Hilfe, deffen bin Ich gewiß, werden Euere zukünftigen Taten der vergangenen und der gegenwärkigen würdig fein!

Großes Hauptquartier, den 31. Juli 1916.

Wilhelm I. R."

1. 8. Zwischen dem 5. G. N. z. F. und dem Regiment wird frühmorgens das R.I.R. 93 eingeschoben. Das F. und Teile des I. werden durch das II. in vorderster Linie abgelöst. B. Gef. St.: Génermonk. Die übrigen Teile des I. werden durch das I./ R.I.R. 93 abgelöst, mit Ausnahme eines Zuges der 3., weil die Ablösung nicht rechtzeitig eintrifft.

Von jetzt ab ist je ein Bataillon des Regiments Stellungs-, Bereit- schafts- und Reserve-Bataillon,

Gliederung:

Vorderste Linie: 5., 8., 2 Züge 6. Waldstellung: 2 Züge 7.

Roter Kreuzgraben: 1 Zug 7., 1 Zug 6. Mühlengraben: 9., 11., 10.

Neue Riegelstellung südwestlich Fresnes: 12. I. Armeegruppen-Reserve in Pargny.

Nach starkem Artilleriefeuer während der Nacht und am frühen Morgen, wodurch bei der 8. Zerstörungen der Gräben und erhebliche Her- lufte eintreten, erfolgt 5 Uhr nachm. ein franz. Inf.-Angriff zu beiden Seiten der Straße Südwestausgang von Eftrees—Deniecourt gegen den linken Flügel des II. und das linke Nachbar-Regiment (Sächs. I.R. 103) Der Angriff wird abgeschlagen. Schon 4 Uhr nachm. hat Major Frhr.

v. Schleinitz seine Reserve-Kompagnie, die 9., durch den blauen in den rofen Kreuzgraben vorgezogen und beiderseits der Einmündung des ersteren in den letzten Graben zum ekwa nöfig werdenden Gegenstoß bereitgestellt. Ciwa 7 Uhr nachm. meldet die 8., daß ihr erster Zug stark zusammen- geschossen iff. Ihr wird sofort der im roten Kreuz-Graben liegende Zug der 6. zur Verfügung geftellt. Zu dieser Zeit wird nach vorhergegangener heftiger Artillerievorbereitung ein zweiter franz. Angriff abgeschlagen. Nach abermaliger vorhergehender Beschießung der Stellung wird 9 Uhr nachm. ein dritter franz. Angriff abgewiesen. Schon vorher ist der 8. auch noch der im rofen Kreuz-Graben liegende Zug der 7. zugeteilt worden. Als Ersatz dafür ist ein Zug der 11. aus der Reserve des Regiments in den roten Kreuz-Graben vorgezogen worden. Nach eingetretener Dunkelheit befegen zwei Züge der 9. die Waldstellung, weil die in dieser liegende 6. eine zwischen der 5. und 8. enkstandene Lücke ausfüllen muß. Vor Beginn der feindlichen Angriffe gehen franz. Flieger bis auf 200 m herunter, werfen Handgranaken und Bomben auf die Stellung und beschießen diese mit M.G. Untffz. Mormann vom Stabe des M. zeichnet sich an diesem Tage hervorragend aus. Durch seine hingebende Pflichttreue und seinen unvergleichlichen Mut bringt er es allein fertig, im stärksten feindlichen Feuer die Verbindung mit der vordersten Linie aufzunehmen. Unter den kapferen Verkeidigern der Stellung, die ihren Bakaillonskommandeur und jeinen Stab fon verloren geglaubt haben, verbreitet Utffz. Mor mann durch fein unerwarkekes Erscheinen große Beruhigung. Mit Tagesgrauen werden die 6. (ohne zwei Gruppen) in die Walo∏stellung sowie zwei Züge der 9. und ein Zug der 11. wieder in den Mühlengraben zurückgezogen. Ein Zug der 9. bleibt im roten Kreuz-Graben.

Die 5. ist nicht angegriffen worden, leidet aber unker dem rasenden feindlichen Artilleriefeuer. Die durch beträchtliche Verluste geschwächte 8. ist im vollen Besitz ihrer stark eingeftommelten Stellung geblieben.

Im Abschnitt des Regiments ist der M.G.Ss. Trupp 34 eingeset worden.

Gefechtsstärke: 56 Offz, 3037 U. u. M., 12 M.G. 08, 1 russ. MG.

- 2. 8. Der kags zuvor nicht abgelöste Zug der 3. wird nachts durch einen Zug vom R.I.R. 93 abgelöst.
- 3. 8. Nei Offz. Ap. Paal wird in Stellung verwundet.

4. 8. Ausbau der Waldstellung und der Verbindungswege in der Nacht mit Unkerstützung der nicht in Stellung befindlichen Bataillone.

Roter Neue Borbefte | Walde | grey. Muhle. Riege. | Nelerve-Linie stellung] Graben Graben Stellung Batl. 55 S 1 ug 6,8, 2 Züge 1 Zug | 2 Züge | L 2.8. 7. 1 Zug 5. 6,7. 9. 9. 11. 10 12. | Pargny.

5. 8. Der Regimenksadjutant, Hptm. v. Gusovius, wird durch Artilleriegeschoß am linken Unkerschenkel verwundet.

Der B.-Arzt des F., Ass. Arzt d. R. Schilling, wird ebenfalls durch Artilleriegeschoß leicht verwundet, bleibt aber bei der Truppe.

- 7. 8. V.F. Berger 2. fällt in Stellung.
- 10. 8. Seine Majeftät der Kaiser und König besichtigt Truppen der Armee in Ham. Eine zusammengestellte Kompagnie des Regiments unter Führung des Lis. v. Hennig (Heinrich), die mit Kraftwagen nach Ham befördert wird, nimmt an der Truppenschau teil. Verleihung von Eisernen Kreuzen 1. Klasse.

Ein 4 Uhr vorm. nach längerem Gewehrgranaten- und Minenfeuer erfolgender feindlicher Angriff auf das links vom Regiment liegende Sächs. Zäg. B. 12 und auf den linken Regimenksflügel wird abgewiesen.

1. 8. Major Frhr. v. Leesen übernimmt im R.Gef.St. das Kommando im Regimenksabschnitt. Der R.St. geht nach Pargny in Ruhe.

Gefechtsstärke: 58 Offz., 2783 U. u. M., 12 M.G. 08, 1 russ. M. 13. 8. Um Gefangene einzubringen, findet nachts ein Patrouillen unkernehmen der 11. und 12. gegen eine franz. Sappe stakt. Die Patrouillen erhalten von der stark besetzten feindlichen Linie lebhaftes Feuer, erleiden einige Verluste und können nicht in den feindlichen Graben eindringen.

14. 8. 4.45 vorm. erfolgt ein franz. Handgranatenangriff gegen die mittlere und linke Flügel-Sappe des Regimentsabschnitts bei der 12. und die rechte Flügel-Sappe beim Sächs. I.R. 102 links neben der 12. Der Angriff wird abgewiesen. Dann setzt aber schweres Artillerie- und Minen- feuer auf die ganze Front des Regiments ein. Besonders die 12. hat unter diesem starken Feuer zu leiden. Jegliche Verbindung nach vorn ist un- möglich. Beim I.R. 102 dringt der Franzose in eine Sappe ein und wird durch Gegenstoß dort wieder herausgeworfen. Bei der 12. wird eine Sappe durch die Beschießung völlig eingeebnek. Ihre Besatzung ist durch das schwere Feuer verwundet oder verschüktet worden. 5.30 nachm. geht der Franzose erneut gegen die Stelle vor, wo früher die Sappe gelegen: bot, Bereitliegende Handgranatenkrupps der 12. vertreiben aber den Feind sofort wieder. Die 12. erleidet bei diesen feindlichen Unternehmungen stär- kere Verluste. U. a. wird der Führer der 12., Lt. d. R. Sadewasser (Feli) am Kopf verwundet. Infolge ihrer Verluste wird die 12. durch zwei Züge der 9. verstärkt. Nach Einbruch der Dunkelheit besetzt eine Gruppe der 12. in der Nähe der eingekrommelken Sappe einen größeren Granaktrichter, der sofort als neue Sappe ausgebaut wird. Als Rückhalt für die vordere Linie wird die 1. in die Maldftellung vorgezogen. Unter den Schwerverwundeten befindet sich Res. Offz. Afp. Meyer (Kurt).

16. 8. Oberst Randt übernimmt wieder das Kommando im Ab- schnitt. Lt. d. R. (feit 10. 4.) Brockmann wird durch Granaksplitter in Stellung schwer an beiden Beinen und am rechten Arm verwundet.

17. 8. Lt. d. R. Wysocki, 5., wird in Stellung durch Artillerie- geschoß schwer verwundet.

19. 8. Da die Infankerie der 4. G.I.D. in den Nächten zum 20. und 21. 8. durch die der 18.I.D.abgelöst wird, werden, abends beginnend, das II. und F. durch das I. und III/ I.R. 85 abgelöst. Sie rücken nach Pargny in Ruhe.

20. 8. Der R.St. des I.R. 85 übernimmt 6 Uhr vorm. im R.Gef.St. den Befehl im Abschnitt. Der R.St. begibt sich nach Pargny.

Die Infanterie der 4. G.I.D. wird in die Gegend

westlich Gambraials Armee-Reserve zur 1. Armee ab- befördert.

Das I. marschiert 8 Uhr vorm. von Pargny nach Dorf Y und wird von dort 11 Uhr vorm. mit Lastkraftwagen über Matigny—Croix-Molignaux Monchy-Lagache -Vermand —Marcoing nach Cankaing südwestlich Cambrai gefahren. O.U.: Cankaing.

21. 8. R.St., I. und F. werden nach Fußmarsch nach Dorf B eben- falls mit Kraftwagen nach Fonkaine-Notre-Dame und Cantaing befördert. O.U.: R.St. und II. Fontaine-Notre-Dame; F. Cankaing. Die M.G.K. und der Troß erreichen die Unterkünfte durch Marsch. Die M.G.K. be- zieht O.U. in Anneux. Marschleistung 52 km.

Verluste 25. 7. bis 20. 8.: tot: 1 Offz., 83 A. u. M.; verwundet: 5 Offz., 374 U. u. M.; vermißt: 7 U. u. M.; in Gefangenschaft geraten: 27 U. u. M.

Gefechtsstärke: 60 Om. 2694 U. u. M., 12 M.G. 08, 1 russ. M.G. S

In schweren Kämpfen in der ungünstigen Stellung bei Estrées hat das Regiment vom 25. 7. bis 20. 8. ganz Hervorragendes geleistet. Nicht nur das heldenhafte Ausharren im ununterbrochenen mörderischen schwersten Artilleriefeuer sowie im schwersten Minen- und Infankeriefeuer des zähen Feindes in der im schlechten Zustande übernommenen Stellung, sondern auch die ständige, mühsame und angeftrengfe Grabenarbeit in den kurzen Nächten und die schwierige Heranschaffung des Baumaterial im feind- lichen Feuer zur Verbesserung der nur ganz ungenügenden Schutz bietenden Stellung laffen die Taten des Regiments in strahlendem Licht erscheinen. Die starke Grabenbesatzung des Feindes, geffärkt durch verfügbare Re- jerven, belästigt mit ihren vielseitigen und guten Nahkampfmikteln Tag und Nacht die in den mangelhaften vordersten Gräben liegenden schwachen Be- satzungen. Die große Überlegenheik der feindlichen Flieger tritt. täglich hervor. In niedrigen Höhen fliegend, leiten sie das franz. Artilleriefeuer auf jede Bewegung in den flachen Gräben, werfen Bomben auf die fodes- mutig aushaltenden Besatzungen und beschießen sie mit M.G. Die Gefechts- stände der Stäbe liegen off unter schwerstem Feuer, sodaß die Verbindung zu und von ihnen oft ausgeschlossen ist. Meist ist sie nur durch kapfere Melder möglich, weil die Fernsprechleitungen oft durch das Arllllerlefeuer zerschossen find. Die Verpflegung der am Feinde liegenden Kompagnien ist äußerst beschwerlich. Die Feldküchen fahren ungeachtet des feindlichen Feuers nachts bis Genermonk vor. Von dort wird das Effen in Speise- krägern nach vorn getragen. Troß aller dieser großen Schwierigkeiten

G. Gren. Regt. 5. 19

290

wird aber die Stellung des Regiments feft in der Hand gehalten und der Stellungsausbau so gefördert, daß der Abschnitt dem I.R. 85 in verhältnis- mäßig gutem Zustande übergeben werden kann. Schwere Verluste, ins- besondere an kapferen Unkeroffizieren, Grenadieren und Füsilieren, die dem überlegenen Feinde wacker die Stirn bieten, beweisen das heldenmütige Durchhalten des Regiments in besonders schwieriger Stellung beim erften Einsatz des Regiments zu der gewaltigen Somme Schlacht.

7. Schlacht an der Somme; Kämpfe bei Thiepval. 24. 8. bis 14. 9. 1916.

Allgemeine Lage: Auf dem nördlichen Flügel der Angriffsfront in der Somme-Schlacht hat der Engländer beim Beginn der Schlacht nur ganz geringe Erfolge erzielt und wenig Gelände gewonnen. Nach dem. Scheitern des ersten großen geschlossenen Angriffs sind seine Anftrengungen während des Monats Juli vor allem darauf gerichtet gewesen, in Teil- angriffen südlich der Ancre vorwärts zu kommen, und dann aus der in der zweiten Hälfte des Juli erreichten Linie Pozieres—Foureaur-Wald—£on- gueval—Delville-Wald—Guillemont auf Bapaume durchzubrechen. Trotz ungeheueren Kräfte- und Materialeinsatzes sind dorf die Erfolge auch nur gering gewesen. Dennoch dauert die Schlacht mit unverminderker Heftig- keit an.

Nachdem seit Ende Juli auch verstärktes engl. Artillerie- und Minen- feuer auf den deufschen Stellungen beiderseils der Ancre gelegen hal, be- ginnen in den ersten Augusttagen auch die feindlichen Durchbruchsversuche nördlich der Straße Albert Bapaume. Bis Mitte Auguft gewinnen die Engländer etwas Gelände westlich Poziöres bis zur Ancre. Sie richten vom 21. 8. ab starke Angriffe gegen die vorspringende Ecke zwischen Thiep- val und Pozieres sowie gegen die östlich Thiepval liegende Mouquet- Ferme. Die Trümmer von Thieppal werden zum Brennpunkt der Schlacht. Dort wird in Rücficht auf den Ernst der Lage die 4. G.I.D. am 24. 8. eingesetzt, obwohl sie erst wenige Tage zuvor aus der Kampffront bei Estrées zurückgezogen worden ift. (Skizze 22.)

23. 8. Die 4. G.I.D. erhält Befehl, am 24. 8. die 16. I.D. im Ab- schnitt Thiepval—Mouquek--Ferme abzulösen. Kurz vor dem Einsatz des. Regiments erscheint der komdr. General des G. R. K., Gen. d. Kav. Frhr. Marschall, in Fontaine-Notre-Dame und macht die Kommandeure auf die Schwere der bevorstehenden Kämpfe aufmerksam. Trotz des Ernstes der Lage wirken die warmen, keilnehmenden Worke äußerst wohltuend.

291

Als Spiegel für den Geist der erst kurz zuvor aus schweren Kämpfen bei Estrees zurückgezogenen Truppe dient folgender Vorgang: Major Frhr. v. Schleinitz läßt wegen der drohenden Typhusgefahr kurz vor dem Einsatz die Angehörigen des II. erneut impfen, damit rechnend, daß dieser oder jener die Impfung, nach der sich bei vielen Leuken Fieber einzustellen pflegt, als Vorwand zur Krankmeldung nehmen kann. Tatsächlich meldet sich aber nur ein Mann krank, und zwar mit voller Berechtigung dazu. Auf diesen Geist seiner braven Truppe kann der Bataillonskommandeur wahrlich stolz fein, und das um so mehr, als er dem Bataillon über die bevorstehenden Kämpfe reinen Wein eingeschenkt hat.

Skellenbesetzung der Stäbe und Kompagnien 24. 8. bis 14. 9. 1916.) Regimenksstab:

Komdr.: Oberst Randt.

R. Adj.: bis 5. 9. I. V. Hptm. v. Chappuis; 6. 9. ab I. V. Lt. v. Wiedebach.

Ord. Offz.: bis 5. 9. Lt. v. Wiedebach; 6. bis 7. 9. Lt. v. der Ehe- vallerie (Hellmut); 8. 9. ab Lt. v. Massow (Rüdiger).

Regts. Arzt: bis 1. 9. Ass. Arzt d. R. Dr. Schilling; 2. 9. ab Ass. Arzt d. L. Dr. Rettschlag.

Führer des gr. Trosses: Offz. St. Hanauske.

I. Bataillon.

Komdr.: Major Frhr. v. Leesen.

Adj.: Lt. d. R. Kelm.

Verpfl. Offz.: Fw. Lt. Klopsch.

Balls. Arzl: Ass. Arzt d. L. Dr. Neltschlag.

- 1. Ko m p.: K. F.: bis 27. 8. Lt. d. R. Karsten; 27. bis 30. 8. Offz. St. Callies; 30. 8. ab Lt. d. R. Preuß.
- 2. Kom p.: K. F.: bis 27. 8. o d. R. Armbruster; 30. 8. ab Lt. d. R. Bäcker.
- 3. Ko m p.: K. F.: bis 7. 9. Lt. v. Massow (Rüdiger); 8. 9. ab Fw. Lt. Faigle.
- 4. Kom p.: K. F.: bis 25. 8. Lt. d. R. Schrader; 25. bis 27. 8. Fw. Lt. Peter; 27. 8. bis 3. 9. Fw. Lt. Faigle; 4. 9. ab Lt. d. R. Witlstock (Erich).
- ) Die Namen der Zugführer konnten nicht einwandfrei festgestellt werden. 19\*
- II. Bataillon.

Komdr.: bis 7. 9. Major Frhr. v. Schleinitz; Führer: 8. 9. ab Hptm. d. N. v. Ditfurth (G. Sch. B.; seit 22. 7. beim R. St).

Adj.: bis 27. 8. I. V. Lt. d. R. Justin; 28. 8. bis 5. 9. Lt. v. der Chevallerie (Hellmut); 6. bis 7. 9. Lt. d. R. Justin; 8. 9. ab Lt. v. der Chevallerie (Hellmut).

Verpfl.Offz.: Offz. St. Albrecht.

Balls. Arzt: Ass. Arzt d. N. Werner.

5. Ko m p.: K. F.: Lt. v. Hennig (Heinrich).

6.5 k. Mommsen.

Tx, bis 26. 8. Lt. v. Borcke; 27. 8. ab Lt. d. R. Bielefeld.

8. f: "Lt. d. R. Koehne.

F.-Batfaillon Komdr.: Major Roosen. Adj.: Lt. Furbach. Verpfl.Offz.: Offz. St. Schröder. Balls. Arzk: bis 1. 9. Ou Arzt d. R. Dr. Schilling; 4. 9. ab Feld- unkerarzt Wald. 195 Komp.: K. F.: Lt. d. R. Bronsch.

8 « Et. v. Bülow. a A " t. d. R. Johren (Karl). 12. d " k. d. R. Goeldner. M.G.K.

K. F.: bis 7. 9. Hptm. v. Chappuis; 8. 9. ab Lt. v. Massow (Rüdiger).

24. 8. Nachmittags Abbeförderung des Regiments (ohne M.G.K.) mit Kraftwagen; I. bis Biefvillers les Bapaume, II. und F. bis Grevillers. M.G.K. und Troß marschieren 22 km nach Bapaume-Süd. Der Troß bezieht O. u. in Velu. Sehr rege engl. Fliegertätigkeit macht sich schon während der Fahrk nach vorn fühlbar. Gegen Abend marschieren die Bataillone in kleinen Abteilungen 5 bis 6 km nach Irles hinter den einzunehmenden Abschnitt.

25. 8. Nachts lösen das I. und II. in vorderer Linie das I.R. 68 und das II. R.I.R. 15 ab. Schwieriger Vormarsch über Pos —Miraumonk— Grandcourt—Markinspfad nach Thiepval. Verschlammke Wege hindern das Vorwärkskommen. Thiepval ist völlig zerstörk. Wie bei Estrées so kann auch hier die Stellung von drei Geiten vom Feind unter Feuer ge-

S

KE E)

halten werden. Schweres Kaliber bis 38 em liegt auf allen zerschossenen Grabenkeilen und Annäherungswegen bis weit ins Hinterland. Im Lichte der grell aufbligenden Leuchkkugeln und Raketen schlägt es ringsum mit Blitz und Krach wieder und wieder ein. Schrapnells peitschen in die Grabenreste und Granattrichter. Eisenstücke und Zünder schwirren mit Brummen und Pfeifen durch die Luft und suchen sich ihre Opfer. Ge- troffene schreien auf. Immer rasender wird das Feuer. Zahlreiche Verluste treten dadurch schon bei der Ablösung ein. Die Verbindungen zwischen den kleinen sich vorarbeitenden Trupps reißen ab, so daß Teile des I. nicht in vordere Linie gelangen. So erreicht z. B. die 1. nur mit 1 Offz., 1 Offz., 4 Antffz. und 45 Gren. die vorderste Linie. Die anderen kehren bis zum Abend nach Thiepval zurück. Verbindungsgräben nach vorn gibt es nicht mehr. Sie sind durch das dauernde Feuer völlig eingeebnet und kaum noch als solche zu erkennen. Durch schlammige Grabenreste, tiefe, mit Wasser gefüllte Granakkrichker und über tote deufjehe Helden hinweg müssen sich die einzelnen Gruppen mühsam den Weg nach vorn suchen. Über freies, vollkommen zerschossenes Gelände geht es lang- fam vorwärts. Die vorderste Linie besteht nur aus flüchtig miteinander verbundenen Granaftrichfern. Nur einige mangelhafte Unterftände, die nicht genügend Deckung gegen das schwere Feuer bieten, sind noch vorhanden. Verbindung zwischen den Kompagnien besteht nicht, so daß Patrouillen mühsam und unter ständiger Lebensgefahr die Verständigung bewirken müssen.

In Miraumonk läßt jede Kompagnie des I., am Steilhang bei Grand- court jede Kompagnie des II. einen schwachen Trägertrupp, 20 bis 30 Mann, zur Zuführung von Konserven, Kaffee, Mineralwasser, Handgranaken, Leuchkmunikion usw. an die Stellungs-Kompagnien zurück. Warme Soft kann nicht nach vorn geschafft werden.

In vorderster Linie liegt rechts vom I. die 4., 1. und 2. Zwischen der 1. und 2. befindek sich ein dauernd unker engl. Feuer liegender Hohlweg, der nicht bejeßt werden kann, so daß eine Lücke von etwa 100 m zwischen beiden Kompagnien besteht. Die 3. ist Reserve am Skeilhang Ulmer Graben. Der B. Gef. St. liegt am Südostausgang von Thiepval. Anschluß nach rechks an das R.I.R. 93 ist noch nicht vorhanden. Nach links an das II. wird er sofort hergestellt. Von diesem Bataillon liegen die 5. und 7. im Konstanzer Graben in vorderster Linie. Auch hier besteht noch keine Ver- bindung zu dem links liegenden 2. G. R. A., dessen rechter Flügel nur bis zur Mouquef-Ferme reicht. So enksteht dorf eine Lücke von etwa 250 m Breike. Um hier einen Durchbruch der Engländer zu verhindern, werden

in der Nacht Patrouillen der 7. zum 2. G. R. R. entfandt. In zweiter Linie liegt die 8. im Großen Riegel. Die 6. ist Reserve am Steilhang an der Straße Miraumonk—Grandcourt. Der B. Gef. St. liegt mit im Gef. St. des I. Das F. liegt mit der 9. und 10. als Bereikschaft im Zollerngraben, mit der 11. und 12. als Divisions-Reserve in Unkerständen am Nordoft- ausgang von Irles. Der B. Gef. St. des F. liegt in der Feste Zollern, der R.Gef. St. in Pys. Bei jedem Stellungs- Bataillon befinden sich vier M.G.

Schon am ersten Tage, an dem das Regiment die äußerst ungünstige Stellung besetzt hat, treten größere Verluste ein. 19 A. u. M. fallen dem verheerenden feindlichen Feuer zum Opfer, zahlreiche Leute werden verwundet. Unter den Verwundeten befindet sich der Führer der 4., Lt. d. R. Schrader.

7.40 nachm. steigert sich das engl. Artilleriefeuer zum Trommelfeuer. Dann greift der Feind im rechten Nachbarabschnitt an, wo die Lemberg- Stellung verloren geht.

26. 8. Nach starkem feindlichen Artillerie- und Minenfeuer auf die vorderste Linie dringen 3.30 vorm. engl. Skurmkrupps durch die unbesetzle Lücke zwischen der 7. und dem 2. G. R. R. vor und versuchen von links nach rechts aufzurollen. Die am linken Flügel der 7. Posten stehenden, erst kürz- lich als Ersatz eingetroffenen Grenadiere Rindol und Hinz alarmieren sofort die Bejagung und springen den Engländern tapfer mit Handgranaten entgegen. Sie besiegeln ihre Entschlossenheit und ihren Mut mit dem Tode. Angehindert dringen die Engländer nun zunächst weiter nach rechts vor. V.F. Rihter, der Führer des dritten Zuges der 7., läßt die Stellung am linken Flügel sofort absperren. Hinker der Sperre stehen die Gruppen des Up, Pollnik und des Gefr. Nickel bereit. Sie empfangen die auf zehn Schritte herankommenden Engländer mit einem Hagel von Hand- granaten. Aus Granakkrichtern, in denen die Engländer Deckung suchen, versuchen sie nun die beiden Gruppen mit Handgranaten zurückzudrängen. U. a. wird dabei Utffz. Polinik schwer verwundet. Nachdem bald darauf mit besonderer Heftigkeit engl. Minenfeuer eingefeht hat, versuchen weitere Kräfte der Engländer der 7. in den Rücken zu fallen. Während ein Teil der stark bedrohten 7. weiter nach links sicherk, schießt die übrige Bejagung nach hinten auf die vorstürmenden Engländer, die dadurch zum Stehen ge- bracht werden. Der kapfere V.F. Richter wird bei diesen Kämpfen mit anderen wackeren Grenadieren schwer verwundet. Utffz. Tlatlik über- nimmt enkschlossen sofort die Führung des Zuges. Die rückwärts des linken Flügels der 7. gelegenen Unkerstände, bei denen sich der Führer der 7., Ll. v. Borcke, mit M.G. Bedienungen und einigen anderen Grenadieren

295

gel

ez

befindet, werden nun von den Engländern beschossen und mit Sandgranafen beworfen. Lt. v. Borcke wird hierdurch köklich verwundet (auf dem H. Verb. Pl. seinen Wunden erlegen). Teile seiner Leute fallen oder werden ebenfalls verwundet. Die Führung der 7. übernimmt zunächst V.F. Mews, dem es trog mehrfacher Anstürme der Engländer gelingt, die der Kompagnie anverkraute Stellung zu halten.

Im Laufe des frühen Vormittags gehen südwestlich der Mouquet-Fme. starke feindliche Wellen in nordwestlicher Richtung vor. Durch Infanterie- und M.G.-Feuer werden sie zum Halten gebracht. Sie erleiden große Yer- luste, die nicht nur durch deutsches, sondern auch durch engl. Artilleriefeuer vermehrt werden. Die sich noch in Granaktrichkern haltenden Engländer

werden durch M.®.- und Gewehrfeuer niedergehalten und nach Einbruch der Dunkelheit beim 2. G. R. R. gefangen genommen. Bei diesem Vorstoß des Feindes nerffärkt ein Zug der 8. aus dem Schwabengraben die 7. In der Riegelstellung auf dem linken Flügel der 8. werden zwei M.G. ein- gefeßt. Zur weiteren Verstärkung der 7. wird abends ein Zug der 6. unter V.F. Markgraffvorgeschoben. Der Anschluß am linken Flügel der 7. mit dem 2. G. R. N. ist am Abend noch nicht wieder hergestellt.

Von 5 Uhr nachm. an schwillk das engl. Artilleriefeuer wieder zum Trommelfeuer an. In dichten Massen dringt der Feind gegen die Stellungen südlich Thiepval vor. Im Artillerie- und M.G.-Feuer scheitert der engl. Ansturm, aber die standhafte Abwehr ist auch für das I. mit beträchtlichen Verlusten, insbesondere bei der 2., verbunden. Mit zehn Tapferen dieser Kompagnie fällt V.F. Peter 2. Zahlreiche Verwundete vermindern abermals die Kampfftärke der vorderen Linie.

9.30 nachm. greift der Feind die Türkenstellung südlich Thiepval beim R.I.R. 93 an. Er wird im Nahkampf zurückgeworfen. Ebenso wird ein erneuter Angriff 11.30 nachm. vom R.I.R. 93 abgewiesen.

Vor der Stellung des I. liegen seit Tagen noch viele Schwerverwundete anderer Regimenter, die von den unermüdlich tätigen Krankenträgern des I. allein nicht geborgen werden können, zumal der hinterlistige Feind die braven Krankenkräger mit den Verwundeten mit M.G. beschießk. Die Yer- wundeken des Regiments finden nicht alle Platz im Sanitäls-Unterstand und müssen daher von den rastlos tätigen Arzten und ihren Hilfskräften im feindlichen Artilleriefeuer zum Teil im Graben vor dem Unkerstand ärztlich versorgk werden.

Da die Handgranakenkrupps der 1. in der Nacht in dem verheerenden Feuer nicht vorwärts gekommen und im anbrechenden Morgen unter Zurücklassung von Verwundeten zurückgekehrt find, soll Utffz. Blum 1. bei Tage einen Weg nach vorn erkunden. Der Tapfere wird dabei schwer verwundek und erliegt bereits am 29. 8. im Lazarett seiner Verwundung.

27. 8. Die Essenkräger der 1. sind in der vorhergehenden Nacht in dem schweren Feuer nicht zu ihren Kameraden in die vordere Linie ge- langt. V.F. Gentsch 1. geht nun in dieser Nacht selbst als Führer des Trupps mit vor. Er verirrt sich in dem unüberfichtlihen Gelände und ge- langt in die engl. Stellung. Er erkennt dies aber noch rechtzeikig, um ungesehen enkwischen und zurückkommen zu können.

Am Morgen ist das Gelände vor der Stellung des II. wieder frei vom Feinde. Ein südlich der Mouquek-Ferme stehendes engl. M.G. macht sich für die Verlängerung des Schwabengrabens unangenehm fühlbar.

gd

Planmäßiges schweres Artilleriefeuer aller Kaliber liegt auf der ganzen Stellung. Vom Mittag an steigerk es sich befonders auch auf die Herbin-dungen von Thiepval nach vorwärts, die Trümmer dieses Dorfes und den Zollerngraben. Der Feind verwendet vielsach Gasmunition. In der stark zerschossenen Stellung kreten bedeukendere Verluste ein. Die Fernsprech- verbindungen sind dauernd unterbrochen. Meldeverkehr ist daher nur durch Melder und Läuferpoften möglich, die furchllos und pflichttreu ihren schweren Dienst versehen. 7.45 nachm. setzt stärkstes Trommelfeuer auf die vordersten Linien ein. Schon eine Vierkelstunde später greift der Eng- länder in dichten Massen an. Infolge der dichten Staub- und Rauchwand sowie in dem großen Gefechtslärm kommt der Feind überraschend an die vordere Linie heran. Dem weit überlegenen Feind gelingt es auf dem rechten Flügel des I. bei der 4. von einer Mulde her in die Stellung ein- zudringen, weil dicfer Flügel völlig zusammengeschossen, das dort befind- liche M.G. verschüktet und dessen Besatzung tot oder verwundet ift. In erbitterkem Nahkampf wird der größere Teil der Besatzung der 4. nieder- gemacht. Ihr Führer, Fw.Lt. Peter und Offz. St. Fritze werden ver- wundet und später vermißt, V.F. Janzon fällt. Der führerlose, stark gelichtete Teil der 4. leistet tapfer Widerstand, sodaß die Stellung vorüber- gehend wieder vom Feinde gesäubert wird. Auch bei der 1., 2. und 5. ist der Engländer bis an die Stellungsreste vorgedrungen und zum Teil in diese hineingekommen. Der umsichtige Führer der 1., Lt. d. R. Karsten, feuert seine braven Grenadiere an: Schießt küchtig, Leute, einen Tod können wir nur sterben." Eine Weile leiftet er mit den um ihn befind- lichen Getreuen mit Erfolg Widerstand. Dann streckk ihn ein schwerer Schulterschuß nieder. Später wird der fapfere Führer der 1. vermißt (geft. 3. 9. in engl. Gefangenschaft). Lt. d. R. Müller 1. springt auf die Deckung und wirft Handgranake auf Handgranate auf den vor- dringenden Feind, der aufgehalten wird. Ein M.G. steht verlassen da. Seine Bejagung ist gefallen oder verwundet. Lt. d. R. Müller läßt es durch die Grenadiere Ewald und Weise holen und richtet es auf den Feind. Doch das M.G. hat Ladehemmung. Ehe diese behoben ist, fällt der unerschrockene, lapfere Offizier durch einen Schuß in den Kopf. Auch der kapfere Grenadier Ewald bleibt vor dem Feind. Der so oft bewährte Offz St. Scholl 1. und der kapfere V.F. Dehn 1. geraten. verwundet in engl. Gefangenschaft. V.F. Carstensen 2. fällt mit tapferen Unteroffizieren und Grenadieren. Lt. d. R. Armbruster, Führer der 2. ist durch mehrfache Verwundung am Kopf und an der rechten Hand durch Granatfplitter kampfunfähig. In dieser gefährlichen

Lage setzt unter perfönlicher, enkschlossener Führung des Führers der 5., Lt. v. Hennig Seinrich), und unter kalkräftiger Mitwirkung des Utff3. Strobel 5, sofort von links her ein nach rechts fortgeführter forscher Gegenstoß ein. Mit Handgranaten, Piftolen und Bajonett wird Schritt für Schritt die Stellung der 5. bis weit in den Abschnitt der 2. hinein vom Feinde gesäuberk. Utffz. Strobel rollt mit dem kleinen Rest des dritten Zuges als erster die vom Feinde besetzten Grabenreste auf. Im Hand- granatenkampf, in dessen Verlauf auch der kapfere Utffz. Strobel ver- wundet wird, wird der Engländer herausgeworfen. 25 Gefangene werden gemacht, zwei Schnelladegewehre erbeutet. Indessen auch dieser siegreiche Vorstoß kostet schwere Verluste. Bei der 5. fallen während der wechsel- vollen Kämpfe seit Beginn des engl. Angriffes mit kapferen Unteroffi- zieren und Grenadieren die V.F. Ossig und Raible. Unkerstützungs- züge der 6. und 8. besetzen die wiedergewonnene Stellung und behaupten sie bei erneutem Angriff des Feindes im heftigen Nahkampf. Durch her- vorragende Tapferkeit zeichnen sich bei den Kämpfen außer dem Utffz. Strobel, 5, die Gefr. Zimmermann und Roefe, Gren. Theile, 5, V.F. Markgraff und Ulffz. Wiese, 6., aus. Durch Säuberung der Stellung vom Feinde sind in dieser unbesetzte Teile ent- fanden. Dies erkennend, ordnet der umsichtige Führer der 7., V.F. Mews, selbständig ein Ausdehnen nach rechts in den Abschnitt der 5. an.

Drei Gruppen des 2. G. A. R., die aus der Riegelstellung herbeigeeilt sind, beteiligen sich am Kampf. Bei der Säuberung des Grabens leisten kags zuvor bei der 7. zur Verstärkung eingesetzte Grenadiere der 6. vorkreffliche Dienfte durch Nachbringen von Handgranaken. Bei der 1. und 4. ist unferdeffen der Feind wieder in dichten Massen angelaufen. Infolge der starken Verluste der beiden Kompagnien bet er die Stellung befeht und ist mit Teilen bis an den Steilhang am Ulmer Graben vorgestoßen. Durch forschen Gegenstoß der hier liegenden schwachen 3. wird der Feind sosort wieder zurückgeworfen. Offz. Sk. Fiebing wird verwundet. Die 3. hält mit einem bei ihr befindlichen Trägertrupp die Linie am Ulmer Graben. In vorderster Linie hält sich inmitten der Engländer V.F. Noack der 2. mit dem M.G. des Untffz. Pitz ger und zwölf tapferen Lenten. Nach stundenlangem Nahkampf, und nachdem das M.G. seine lehte Munition verschossen hat, schlägt sich V.F. No a ck mit seinem kleinen mutigen Trupp durch die Engländer zur Linie der 3. am Ulmer Graben durch.

Als der Kommandeur des II., Major Frhr. v. Schleinitz, diese Vorgänge 9.10 nachm. durch einen Melder erfährk, läßt er einen schon in die Riegelstellung vorgezogenen Zug der 6. und Teile der 8. in die 5. ein-

299

schieben. Gegen 11 Uhr nachm. sind diese Anordnungen durchgeführt. Als Erfaß für diese Teile des II. wird der Neff der 6. aus dem Schwabengraben vorgezogen. Durch unermüdliches, enkschlossenes Handeln leistet der beim Stabe des II. befindliche Ankffz. Mor mann auch hier wieder in gefähr- licher Lage seinem Kommandeur unfhägbare Dienste.

Auch der Feind erleidet an diesem Tage schwere Verluste an Token und Verwundeken.

Den beim Eindringen der Engländer bei der 5. gefangen genommenen BF. Faßbender, Gefr. Bahlo und einigen anderen Grenadieren gelingt es auf dem Wege zur engl. Stellung die engl. Begleitmannschaften unschädlich zu machen. Im schwersten Artilleriefeuer, in Granattrichtern Bechen, wartet die kleine enkschlossene Schar die Dunkelheit ab, um dann zu versuchen, zur deulschen Linie zurückzukehren. Ihr Zurüchkommen ge- staltet sich äußerst schwierig, weil das nur aus Granatlöchern bestehende Kampfgelände eine Unterrichtung im Gelände so gut wie ausschließt, und well aus allen Richtungen geschossen wird. Gefr. Bahlo verabredet mit BF. Faßbender ein Zeichen durch weiße Leuchkkugel und kriecht zurück. Nach etwa einer halben Stunde hat er die deutsche Linie gefunden und gibt das Zeichen für die übrigen Kameraden. Kurz entschlossen folgen ihm nun diese zurückkriechend und erreichen glücklich wieder den Anschluß an ihre Kompagnie.

Unter den an diesem Tage Verwundeten befinden sich außer den bereits Genannten die Gel Offz. Asp. Kiekebusch und Urbach.

28. 8. Die schweren Verluste beim I. und II. erfordern noch in der Nacht Ablösung, die nach Mitternacht durch das F. erfolgt. Je zwei Züge der 9. und 10. besetzen die Refte des Ulmer, zwei Züge der 11. die Reste des Konstanzer Grabens. Beide Gräben sind völlig eingetrommelt und be- stehen nur noch dem Namen nach. Vor dem linken Flügel der 10. liegen noch zwei Gruppen der 8. und Teile der 6., deren Ablösung erst in der nächsten Nacht durch den im Großen Riegelgraben liegenden dritten Zug der 11. möglich iff. Ein Zug der 9.

belegt den Westkeil des Großen Riegel- grabens. Die 12. ist Reserve im Schwabengraben und schiebt abends einen Zug in den Großen Riegelgraben vor. B.Gef. Sk. des F. in Thiepval. Der Anschluß an das R.I.R. 98 rechts ist noch niht wieder hergestellt. Nach links ist die Verbindung mit dem 2. G. N. R. aufgenommen. Bei der 9. kreten in der Stellung mehrere Verluste ein. U. a. wird Et. (feit 23. 5.) v. Hennig (Detlef) durch Granaksplikter an der rechten Schulter schwer verwundet,

Das tags zuvor verloren gegangene Stellungsstück wird noch in der Nacht zwecks Wiedereroberung durch Patrouillen erkundet. Es stellt sich heraus, daß der Feind dieses nicht bejeßf hat. Da es jedoch ganz zufammen- geschossen iff, die Grabenreste und Granakkrichker voll Gefallener und Schwerverwundeter liegen und diese Stellung überhaupt keine Deckung mehr biefef, wird die vordere Linie am Steilhang belassen. Dadurch wird auch die Gefahr für den rechten Flügel des Regiments infolge Eingliede- rung in die allgemeine Verkeidigungslinie vermindert. Das aufgegebene Stellungsstück liegt an der enkfernkesten Stelle etwa 250 bis 300 m vor der neuen Front und ist durch Patrouillen besetzt, unter deren Schutz die Schwerverwundeken zurückgeschafft werden.

Die Bergung und Pflege der Verwundeten geffaltet sich auch weiter- hin sehr schwierig. In den Unkerständen am Steilhang liegen immer noch auch Verwundete anderer Regimenter aus den früheren Kämpfen. Alle diese, etwa 30, liegen mit den dorf befindlichen Kampftruppen zusammen in engen und mangelhaften Unterftänden. Trotz Ablösung des R. I. N. 15 sind die Krankenkräger Gükhenke und Kirchhoff dieses Regiments: freiwillig zur Pflege der Schwerverwundeten zurückgeblieben. Sie be- mühen fi in echter Kameradschaft nach Möglichkeit den leidenden Kame- raden zu helfen.

Die Refte des I. werden zunächst zu einer Kompagnie unter Führung des Lts. v. Wassow (Rüdiger) zusammengestellt, die als Divisions- Reserve in Irles liegt. Das II. besetzt als Bereitschaft den Zollern- und Braunen Graben. B.Gef. St. Feffe Zollern.

Die 1. Armee wird der Heeresgruppe Kronprinz Rupprechtunkerstellt.

29. 8. Generalfeldmarschall v. Hindenburg über- nimmtals Chef des Generalstabes des Feldheeres mif General Ludendorff als erstem Generalquartier- meister die O. H. L.

Die Stellungen der vordersten Linie bestehen nach wie vor nur aus Granaktrichtern oder kleinen Grabenresten mit ganz vereinzelken schlechten Unterständen. An den Ausbau dieser Stellung ist bei dem ständigen schweren Artilleriefeuer des Feindes, bei dem regnerischen Wetter und bei den allabendlichen bis in die späte Nacht währenden Kämpfen nichk zu denken. Heranschaffen von Baumaterial ist ausgeschlossen, weil jede Fener- pause in der Dunkelheit ausgenußk werden muß, um Handgranaten, Mu- nition, Leuchtmunikion, Wasser und Verpflegung nach vorn zu schaffen. Auch müssen vor allen Dingen die vielen Schwerverwundeten noch ge-

borgen werden, Die weiter zurückliegenden Gräben können auch nur nach und nach ausgebaut werden, weil das Vorbringen von Baumaterial ftets mit Verlusten verbunden ist. Zudem können der sehr mitgenommenen, unker dauerndem schweren Feuer liegenden Truppe keine großen Anstrengungen zugemutet werden. Die in den heißen Kämpfen gewonnenen Eindrücke stellen die höchsten Anforderungen an die Nerven der Führer und braven Monnschaften, die Übergewaltiges geleistet haben.

- 30. 8. Zwei Versuche des Feindes gegen 1 Uhr vorm. nach Artillerie- wirkung bei der am linken Flügel liegenden 11. einzudringen, scheitern an der enkschlossenen Abwehr. Da die 11. hierbei aber beträchtliche Verluste erlitten hat es fallen allein 13 Tapfere der Kompagnie wird zur Unterstützung ein Zug der 12. aus dem Großen Riegel vorgezogen.
- 31. 8. Dem stark abgekämpften Regiment wird das II.. G. Rg. F. zur Verfügung gestellt, so daß abends abgelöst werden kann. Von diesem Bataillon besetzen die 5., 7. und 8. die vorderste Linie, während die 6. im Mouquet-Riegel und im Schwabengraben liegt. Als Bereilschaft liegen ferner vom Regiment zwei Züge der 3. im öftlichen Teil des Großen Riegels sowie ein Zug der 3. und zwei Züge der 2. im Schwabengraben zur Verfügung des II./5. G.R.z.F. Ein Zug der 2. besetzt die Grüne Stellung. Die 1. und 4. sind Regimenks-Reserve im Zollerngraben. St. I. liegt im Gef. St. Feste Zollern. Das II. ist Brigade-Reserve am Steilhang Grandedurk—Miraumont, das F. Divisions-Reserve in Irles. Die un- günstige Mitferung hält an.
- 1. 9. Bei reger Fliegerfäfigkeit liegt starkes Artilleriefeuer auf dem Regimenksabschnitt. Thiepval und der Schwabengraben werden mit Gas- granaten vom Feinde belegt. V.F. Jaeger 9. fällt.

Ass. Arzt d. R. Schilling, B. Arzt des F., wird durch Granat- splikter an einer Schulter verwundet.

Gefechtsstärke: 53 Offz, 2164 U. u. M., 12 M.G. 08, 1 russ. M.G.

2. 9. Für die geplante Unternehmung "Urlaub" bei der Mouquet- Ferme rückt 11 Uhr nachm. eine aus der 10. und Teilen der 11. zufammen- gestellte Kompagnie von 200 Mann unter Führung des Lfs. v. B ülo w nach Grevillers.

Die dem 5. G.R.z.F. zur Verfügung geftellte 7. löst nachts die 12. 5. G.R.z.F. im Hessengraben ab. Die 1. löst die 6./5. G. R. 3 F. im Monquef- Riegel und im Schwabengraben ab.

3. 9. 2 Uhr vorm. bricht bei der in Grövillers liegenden Komp. Bülow auf dem Boden eines Hauses durch Umfallen eines Lichtes Feuer aus.

Da der Boden nur einen engen Ausgang hat, kommen von der 10. acht und von der 11. fieben Mann in den Flammen um. V.F. Müller 11, der sofort in treuer Kameradschaft die gefährdeten Leute retten will, fällt ebenfalls den Flammen zum Opfer. Außerdem werden durch den Brand 32 Mann der Kompagnie verletzt.

3 Uhr vorm. wird gegen den linken Flügel des Regimenksabschnitts Gas abgeblasen, das auf Thiepval abtreibk. 5.30 vorm. setzt lebhaftes Artilleriefeuer auf der ganzen Korpsfront ein. Außerdem schießen die Eng- länder mit Schwefelgeschossen, die, in der Luft platzend, einen Regen brennenden Schwefels auf die Gräben ergießen. Mit 6 Uhr vorm. be- ginnendem Trommelfeuer auf das rückwärkige Gelände brechen die Eng- länder in breiter Fronk im Regimenksabschnitt ein. Unter großen Yer- luften für den Feind weisen das II./5. G.R.z.F. (ohne 6.) und die 1. des Regiments den Angriff ab. Die Grenadiere der 1. schießen stehend freihändig in die engl. Massen, die auch durch Artilleriefeuer leiden und zurück- weichen. Bei diesen Kämpfen erleidet die 1. nur geringe Verluste.

10 Uhr vorm. wird das II. (ohne 7.) vorgezogen. Die 7. bleibt im Hessengraben im Abschnitt des 5. G. R.z. F. Die 8. besetzt die Zollernfeste, die 5. und 6. rücken in den Braunen- und dem Heffen-Graben. B. Gef. St. des Sk. II. Feste Stauffen. Das F. (ohne Komp. Bülow) wird 8 Uhr vorm. nach dem Steilhang Grandcourt— Miraumont, die Komp. Bülow nach dem Steilhang bei Irles vorgeschoben.

7.30 vorm. läßt das engl. Artilleriefeuer nach. Der linke Kompagnie- abschnitt, der Große Riegel und der Schwabengraben haben stark gelitten. Schon nach einer halben Stunde setzt wieder starkes Artilleriefeuer ein. Feindliche Wellen brechen aus der Mouquek-Ferme vor, in die der Eng- länder am Worgen beim ersten Angriff eingedrungen ist. Der Vorstoß richtet sich gegen den Mouquek-Riegel und wird von der auf dem linken Flügel liegenden 8./5. G.R.z.F. blutig abgewiesen. Sprungweise kehren die Engländer in die Mouquet-Ferme zurück, aus der sie noch am Vormittag durch Gegenangriff zweier Kompagnien des 1. G. R. R. vertrieben werden. Dann liegt noch bis 10 Uhr vorm. schweres Granalfeuer auf Thiepval und Umgebung.

Die 4. wird 10 Uhr vorm. in ihrer Skellung im Zollerngraben dem II./1. G. R. R. unterftellt.

9 Uhr nachm. rücken die 9. und 12. wieder nach Irles.

4. 9. Auf dem Großen Riegel, dem Schwaben- und Zollerngraben liegt schweres Artilleriefeuer.

303

5. 9. Unter Befehl des Majors Frhr. v. Schleinitz lösen die 6., 8., 10. und 12. nachts das II./5. G.R.z.F. (ohne 6.) und die 1. in vorderster Linie ab. Das II./5. G.R.z.F. (ohne 6.) bejeßt die Bereitschaftsstellung. Die 2. und

4. stehen zur Verfügung des 5. G.R.z.F. im Heffen- und Braunen Graben. Die 1. und 3. rücken nach Bapaume-Süd. Die 5., 7., 9. und 11. unter Befehl des Majors Roosen sind Divisions-Reserve am Steilhang von Irles.

Durch Dauerregen sind die Gräben fast ungangbar. Die Unterschlupfe stehen voll Wasser. Auf der Stellung liegt lebhaftes feindliches Störungs- feuer.

- 9.30 nachm. werden die 9. und 11. nach Courcelekte enksandt, um im Abschnitt der 1. G.R.D. Gräben auszuheben und Hindernisse zu ziehen.
- 6. 9. Frühmorgens kehren die 9. und 11. wieder nach Irles zurück. Die 2. und 4. rücken nach Bapaume-Süd.

Abends stellt das Regiment ein 120 starkes Arbeitskommando aus Burschen, Ordonnanzen und Troßleuken zur Nachtarbeit an den Gräben und zum Malerialkragen, sowie als Sicherheitsbesatzung für die rückwärkigen Linien.

Von 8 bis 11 Uhr nachm. werden Feste Zollern, Thiepval, Zollern und Schwabengraben mit schwerer Artillerie belegt.

Hptm. v. Chappuis wird als Nachr. Offz. im Bereich des A. O. K. 1 kommandiert.

- el. Offz. Asp. Hoffmann (Franz) wird an diesem Tage ver- wundek.
- 7. 9. Nachts liegt stärkstes Artilleriefeuer auf Feste Zollern und den Gräben, die völlig eingeebnef werden. Mehrere Unterstände werden ein- gedrückt. Abends wird dasselbe Arbeikskommando wie am 6. 9. kommandierk
- 8. 9. Gen. Maj. v. Lewinski, Komdr. d. 5. G.I.Br., wird zum Komdr. der 211. I.D., Oberst Frhr. v. Viekinghoff gen. Scheel, bisher bei den Offz. v. d. Armee, zum Kom dr. d. 5. G.I.Br. ernannt.

Nachts wird das Stellungs-Bataillon, St. II. mit 6., 8., 10. und 12., durch das I/ RI.R. 64 abgelöst. Infolge des in dieser Nacht besonders heftigen engl. Feuers geftaltet sich die Ablösung außerordentlich schwierig. Die anrückenden Ablösungen werden vielfach auseinandergesprengt. Nur mit großer Mühe und durch Zählen der am B.Gef. St. vorbeiziehenden Mannschaften sowie durch ihre Weiterleitung von dort nach vorn durch Major Frhr. v. Schleinitz und seinen Adjukanten, Lt. d. R. Iuftin,

kann ein Überblick über die katsächlich eingetroffenen Ablösungen gewonnen werden. Major Frhr. v. Schleinitz und ein Melder des Bataillons werden hierbei durch Granatsplitter verwundet. Der umsichkige Adjutant, Lt. d. R. Justin, findet durch dasselbe Geschoß den Tod. Außerdem wird an diesem Tage u. a. der Ref. Offz. Asp. Simon mehrfach verwundet.

Nach der Ablösung bezieht das Bataillon v. Schleinitz die Bereit- schaftsstellung. 6. und 8. sind Regks.-Reserve im Braunen- und Zollern- Graben. Zwei Züge der 10. besetzen den Großen Riegel, ein Zug der 10. und zwei Züge der 12. den Schwabengraben, ein Zug der 12. den Grünen Graben und den Mouquet-Riegel. Gef. St. des F. Zollernfeste. St. II. mit 5., 7., 9. und 11. am Steilhang von Irles. I., in Bapaume-Süd, marschiert abends nach Irles; dafür rücken Sk. II. mit 5., 7., 9. und 11. nach Bapaume-Süd.

9. 9. Das Regiment erhält vom 1. G. R. R. und den A.I.R. 201 und 202 3 V.F., 25 Untffz. und 272 Mann Erfah.

Das I. besetzt abends die Bereilschafksstellung. Zwei Züge der 3. im Großen Riegel, ein Zug der 3. und zwei Züge der 2. im Schwabengraben, ein Zug der 2. im Grünen Graben und Mouquet-Riegel, die 1. und 4. im Zollerngraben. St. I. Zollernfeste.

Der Trägertrupp des I. in Miraumont erleidet an einer bisher vom Feinde wenig beschossenen Stelle durch eine Schrapnellsalve beträchtliche Verluste an Toten und Verwundeten.

10. 9. Das I. steht in der Bereitschaftsstellung zur Verfügung des I./ R.I.R. 64.

11. 9. Das I. wird nachts durch das I. R.I.R. 213 in Bereitschaft ab- gelöst und rückt nach Bapaume-Süd. Am Nachmittag wird das Bataillon dem R.I.R. 211 zu Schanzarbeiten in vorderer Linie zur Verfügung ge- stellt. Die Kompagnien marschieren dazu von 11.45 nachm. ab einzeln auf der Straße Bapaume— Albert 5 km nach Warlencourt.

Das II. marschiert 6 Uhr vorm. nach Frémicourt und fährt von dort mit der Bahn nach Cambrai. Der Troß marschierk 28 km dorkhin. O.U.: Vorstadt St. Roch und Neuville St. Remy.

Das F. marschierk 3 Uhr nachm. kompagnieweise ab. St., 10. und 12. nach O. A. Graincourt lez Havrincourt, 9. und 11. nach O.U. Deénicourt. Marschleistung 15 bis 20 km. Der Troß marschiert von Vélu 20 km nach Cambrai.

Gefechtsstärke: 54 Offz., 2223 U. u. M, 12 MO. 08, 1 russ. M.G.

Oben: Givenchy-Höhe 1916; in Sandgrube 4 Lt. d. R. Dierske (Ludwig), Lt. v. Bülow, B. F. Strobel, B. F. Seidel.

Mitte links: Zeltlager des II. Batls. bei Pargny (Somme Schlacht Juli/ August, 1916).

Mitte rechts: Schloß Fresnes-Mazancourt, Regts.Gef. St. im Keller beim Einsatz

bei € Unten: Schloß Döniscourt bei Estr∏es.

Oben: Essenträger der 10. Komp. im Laufgraben auf dem Wege zur vordersten Stellung vor Jeperen (Ypern), Oktober 1916.

Mitte: Regimentsmusik in Moorslede, Oktober 1916. Dirigent: V.F. Matthies, + 15.10.1918.

Unten links: Fabritschornstein am Südwestausgang von Bapaume.

Unten rechts: Derselbe Schornstein durch Handgranaten gesprengt, November 1916.

305

Ε

12. 9. Nach Empfang von Schanzzeug, Handgranaten und Schnell- drahthindernissen bei Warlencourt rücken die Kompagnien des I. 1.15 vorm. von der Gallwitz-Stellung nach vorn. Infolge ungenügender Führung gelangen nur zwei Züge der 4. und ein kleiner Teil der 3. an die Arbeits- stelle westlich Markinpuich. Sie heben dort 150 m hinter der vordersten Linie einen umgehungsgraben aus. Der Reff des I. arbeitet im starken engl. Art.-Feuer an rückwärkigen Verbindungsgräben. 6 Uhr vorm. rücken die 2., 3. und 4. in den Gallwig-Riegel beiderfeits der Straße Bapaume — Albert, die 1. in die Below-Stellung nordwestlich Le Sars. 9 Uhr vorm.

erfolgte der Rückmarsch nach Bapaume, wo das I. zunächst zur Verfügung der Gruppe Marschall bleibt.

Das F. marschierk am Vormittag nach Cambrai. Nach 15 bis 20 km Marsch O.U.: St. F. Schloß Escaudoeuvres, 9. und 10. Ramillies, 11. und 12. Neuville St. Remy. Der R.St. wird 10 Uhr vorm. durch den Sk. R.I.R. 213 auf dem R.Gef.St. Pys abgelöst und begibt sich nach O.U. Escaudoeuvres. `

13. 9. I. marschierk von Bapaume nach Frémicourt und wird mit der Bahn nach Cambrai befördert. O.U.: Escaudoeuvres.

II. und F. marschieren 10 bis 12 km nach Bhf. Aubigny au Bac und werden mit der Bahn über Douai—Lille nach Korkrik (Courtrai) ab- befördert. II. marschierk nach Einkreffen 4 km nach O.U. Kuurne (Euerne).

14. 9. F. trifft 1.30 vorm. in Korkriék ein und marschierk 8 km nach O.U. Bavikhove (Bavichove).

R.St., I. und M.G.K. marschieren 12 km nach Bhf. Aubigny au Bac und fahren mit der Bahn nach Korkrik. Nach 4 bis 5 km Marsch O.U.: R.St. und M.G.K. Kuurne; I. Harlebeke. —

Auch beim zweiten Einfat in der Somme-Schlacht hat das Regiment in heißen Kämpfen im Trichkergelände um Thiepval, insbesondere am 26. und 27. 8. sowie am 3. 9., die ihm anverkrauten Stellungen ehrenvoll bebauptef. Troß der großen Überlegenheit der kämpfenden Massen des Feindes, trog des ständigen schweren Feuers seiner gewaltigen Artillerie, trog der äußersten Kraftentfaltung des Feindes sind alle seine Versuche, Thieppal zu erobern und dann auf Bapaume durchzubrechen, an dem todesmuligen Ausharren und dem zähen Widerstand der kampferprobten Grabenkämpfer des Regiments im Verein mit den Kameraden aller Waffen der 4. G.I.D. gescheiterk. In kapferen Gegenstößen ist der Feind unter schweren Verlusten zurückgetrieben worden. Aber auch das Regi- ment hat schwere, unersetzliche Verluste erlitten. Die Gesamkverluste vom 24. 8. bis 14. 9. betragen: kot: 11 Offz., 235 U. u. M.; verwundet: G. Gren. Rat. 5. 20

306

12 Offz, 731 U. u. M.; vermißt: 2 Offz. 163 U. u. M.; in Gefangenschaft geraten: 2 Offz., 71 U. u. M. Wit blutigen Lekkern ist der Name Thiep- val" als Ehrenmal in die Regimentsgefhichte eingeschrieben worden!

Die hervorragenden Leistungen der Truppen in den opferreichen letzten Wochen würdigt nachstehender Korpsbefehl des G. R. K. vom 12. 9.:

"Sieben Wochen ernster Kämpfe liegen hinter uns. An beiden Flügeln der Somme-Schlacht war das Korps eingesetzt. Dorthin, wo der Kampf am heißesten tobte, hat das Vertrauen des Allerhöchsten. Kriegsherrn seine Garde gerufen. Beide Divisionen haben sich dieses Vertrauens würdig gezeigt. Im Massenfeuer der feindlichen Artillerie: haben sie nicht gewankt. Alle Angriffe des Gegners haben sie fieg- reich abgewiesen. Ich bin stolz, beiden Divisionen warme Anerkennung und Dank aussprechen zu können. Mit besonderem Dank gedenken wir dabei der kapferen Kameraden, die den Heldenkod gefunden haben für das Vaterland. Frhr. Marschall."

8. Stellungskämpfe an der Dier in Flandern. 15. 9. bis 24. 10. 1916.

Allgemeine Lage: Da der Engländer zur Somme Schlacht alle Kampfkräftigen Divisionen heranzieht und diese in Flandern durch abge- kämpfte Truppen ersetzt, herrscht an der Flandernfront keine besonders lebhafte Kampftäkigkeit. An dieser ruhigeren Front wird die in ihrer Kampfkraft durch zweimaligen Einsa an der Somme stark herabgefeßte: 4. G.I.D. im Bereich der 4. Armee (Herzog Albrecht von Würktemberg eingesetzt.

Der Stab der 4. G.I.D. führt zunächst das Kommando im Abschnitt bei Thiepval noch weiter. Die 5. G.I.Br. krikt daher vorläufig unter Befehl der 207.I.D.im nördlichen Teil des Jeperen-(Bpern-) Bogens. Im neuen. Divisionsabschnitt werden an Stelle der Regimenker der 102. I. Br. einge- fekt: rechts das 5. G.R.z.F., in der Mitte das R.I.R. 93 und links das Regiment. Linker Nachbar des Regiments ist die 4. Ers. D.

Der Abschnitt des Regiments (Abschnitt VI) liegt etwa beiderseits der Straße Zonnebeke—Jeperen (Bpern) bis dicht an die Eisenbahn Roeselare (Roulers)—Jeperen dicht vor Wieltje und Potijze. Der etwa 1200 m breite Abschnitt hat drei Kampfzonen, die in Abständen von etwa 1 km gleich zu einander verlaufen. Die erste Zone bat drei Linien. Die erste durch- laufende und mit geschlossenem Drahthindernis versehene Linie ist durch-

307

weg verfeidigungsfähig. Die Grabensohle ist mit Brettern ausgelegt, die

Grabenwände sind zum Teil ausgebaut. Die erste Linie ist im Umbau,

| mangelhafte Entwässerungsanlagen werden verbesserk. Die zweite Linie,

l aus Zeilen alter Kampfgräben bestehend, ist nur auf einer Strecke von

| 200 m verdrahtet und nicht verteidigungsfähig. Die dritte Linie, etwa 200 m hinter der ersten, ist durchlaufend mit gepflöcktem Drahthindernis versehen, mit Hürden ausgebaut und als Kampfgraben brauchbar. Zwischen der ersten und dritten Linie liegen sechs Verbindungswege. In der ersten

Zone befinden sich 56 befonierfe Unkerstände für im ganzen 243 Mann.

Außerdem liegen im zweiten und vierken Kompagnieabschnitk je zwei

befonierfe M.G. Stände. Die zahlreichen mit Holzbohlen, Eisenschienen  $\,$ 

u. dergl. eingedeckten Unkerstände bieten gegen Granaten leichteften Kalibers

ö keinen Schuß.

è Von der ersten zur zweiten Zone führen die Aspern- und die Hinden- burgstraße. Die zweite Zone wird durch einen durchlaufenden, verfeidi- gungsfähigen Kampfgraben gebildet, der durch ein 6 m breites Pfahlhindernis mit elektrischem Zaun geschützt ist. Die Grabensohle ist mit Brettern belegt, die Wände sind mit Hürden und Drahinegen verjchalt. Auf Höhe Frezenberg (Scharnhorst) liegt ein System noch auszubauender Gräben. Der Umbau der zweiten Zone ist bis zum Ostermorgen-Gut vor- geschritten. In der dritten Zone liegen einzelne Stüßpunkte mit Flankie-

| rungsanlagen. Vor dem gut verkeidigungsfähigen Stützpunkt Wittenberg

S läuft ein geschlossenes 2 bis 4 m breites Drahtverhau. Im Stügpunkt Scharnhorst liegen fieben, im Stützpunkt Querguk vier, im Stügpunkt Wittenberg-Nord und im Stühpunkk Brandenburg je ein schußsicherer Unkerstand für je acht Mann. Die übrigen Unterstände sind nur mit Baum- stämmen und einem Meter Erde bedeckt und nicht schußsicher. Zwischen der ersten und zweiten Zone läuft in der Haanebeek-Mulde ein vier Meter breites Pfahlhindernis, das von den M.G. Ständen aus bestrichen wird. Im Haanebeek-Gut, im Rübenhaus und im Hindenburg-Gut follen drei

g M.G.-Stände gebaut werden. Im Haanebeek-Gut liegt ein alter M.G.

i Stand.

Kräfteverkeilung: Vom Stellungs-Bataillon liegen in vorderster Linie in den vier Kompagnie -Abschnitten W (Wotan), X (Kerres), V (Vork) und 3 (Seus) je zwei Züge, in dritter Linie je ein Zug. B. Gef St. Wolfzahn Winter der dritten Linie des Abschnitks X. Vom Bereitschafts-Bataillon liegen je zwei Züge in den Skützpunkken Scharnhorst, Stroh- und Quergut und Brandenburg, je eine Kompagnie im Stühpunkt Wittenberg und in den Waldhof- Baracken nördlich der Straße Zonnebeke —Moorslede.

D

308

B.Gef. St. Waldschenke im Stügpunkt Wittenberg. M.G.: in erster Zone in erster Linie fünf, in dritter Linie vier, in zweiter Zone vier und in britter Zone eins. Truppenverbandplah südwestlich Stützpunkt Brandenburg. Dringende Arbeiten find: Durchführung und dauernde Überwachung der Entwässerungsanlagen, Fortsetzung des Ausbaues der ersten Linie, Bau schußsicherer Unterftände in erster und dritter Linie, Bau der M.G.-Skände und Fertigstellung der Feldbahn. Das abgelöfte R.I.R. 234 hat allnächtlich 600 bis 900 Mann beschäftigt, um den großen Anforderungen im Stellungs- bau gerecht zu werden. Dem Regiment stehen nicht so viele Arbeitskräfte zur Verfügung. Daher muß Beschränkung auf die dringendsten Arbeiten eintreten. Der Bau bekonierker Unkerstände der M.G.-Skände und der Bau der Förderbahn erfolgt unter Leitung des Pion.-Kdos. Schade. Für Entwässerungsarbeikten, Umbau der ersten Linie und Ausbau der Per- bindungsgräben und rüchwärkigen Stellungen fritt am 21. 9. ein ständiges Graben-Bau-Kommando — 1 Oft. 1 Offz. St., 12 Untffz. und 144 Mann

— zusammen, das im Maurerhof bei Zonnebeke untergebracht ift. Führer: 21. und 22. 9. Lt. d R. Hahn, 23.—26. 9. Ob. Lt. d. R. Doepner, 27. und 28. 9. Lt. d. R. Hahn, vom 29. 9. ab Lt. d. R. Riemke. Nachschub von Bau- und Pioniergerät erfolgt vom Pi.-Park Zonnebeke. Die Fernsprech- verbindungen sind bei Nässe unzureichend, da das Material, Armeekabel, durch lange Benutzung stark gelitten bet, Bis in vorderste Linie sind zwei durchlaufende Kabelverbindungen vorhanden. Die anderen Leitungen sind oberirdisch.

Die Verpflegung des Skellungs-Bakaillons erfolgt aus Feldküchen, die bis zum Hauptverbandplatz fahren. Von dort wird das Essen in Speife- trägern durch die Förderbahn bis zu den Kompagnien geschafft. Kaffee wird im Lindenhof in vier eingebauten Kesseln gekocht und von dort eben- falls mit der Förderbahn vorgeschafft. Beim Bereilschafkts-Bataillon sind Kochanlagen nur in den Waldhof-Baracken vorhanden. Drei Kompagnien ziehen ihre Feldküchen heran. In den Sküßpunkten Brandenburg und Quergut sind Kaffeekessel eingebaut. Das Graben-Bau-Kdo. kocht im Maurerhof. Fünftägige Ablösung aus Ruhe in Bereitschaft, aus Bereit- schafk in Stellung, aus Stellung in Ruhe nach Moorslede. Die Unterkünfte dort sind gut. Zur Ablösung steht ein Eisenbahnzug von Moorslede bis zum Pi- Park zur Verfügung. In Moorslede wird im Kloster eine Regi- menfs-Arankenftube eingerichtet. Dort sind auch mehrere gemeinnützige Einrichtungen zur Bequemlichkeit der Truppe vorgefehen: Bade- und Ent- lausungsanstalk durch San. Komp. 3, Soldatenheim, Wäscherei, Tischler., Schlosser Schmiede-, Malerwerkstätken, Schönmacherei, Trockenräume usw.

b
CO AO

o
309
Stellenbefegung der Stäbe und Kompagnien 15. 9. bis 24. 10. 1916.\*)

Regimentsftab.

Komdr.: Oberst Randt.

R. Adj.: bis 12. 10. I. V. Lt. v. Wiedebach; 13. 10. ab Ob. Lt. Her- warth v. Bittenfeld.

Ord. Offz.: Lt. v. Massow (Rüdiger).

M.G. O. b. St.: 9. 10. ab (nach Schaffung der Stelle): Lt. v. Wiede- bach (gleichztg. Führer der 2. M.G.K.).

Regks. Arzk: bis 25. 9. Ass. Arzt d. L. Dr. Rettschlag (gleichztg. Batls.- Arzt L); 26. 9. bis 8. 10. Ass. Arzt d. R. Werner (gleichztg. Batls. Arzt II.); 9. 10. ab Ob. Sk. Arzt d. L. Dr. Frankenstein (gleichztg. Batls. Arzt F.).

Führer des gr. Trosses: Offz. St. Hanauske.

I. Bataillon.

Komdr.: Major Frhr. v. Leefen.

Adj.: Lt. d. R. Kelm.

Verpfl. Offz.: Fw. Lt. Klopsch.

Balls. Arzt: bis 25. 9. Ass. Arzt d. L. Dr. Rektschlag (gleichztg. Regts- Arzt); 26. 9. bis 8. 10. Feldunkerarzk Lichtinghagen; 9. 10. ab Ass. Arzt d. L. Dr. Neltschlag.

- 1. Komp.: K. F.: bis 17. 9. Lt. d. R. Preuß; 18. 9. bis 12. 10. Ob. Lt. d. R. Hiller (G. F. R.); 13. 10. ab Lt. d. R. Preuß.
- 2. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Bäcker.

ER k "Fw. Lt. Faigle.

- . "t. d. R. Wittstock (Erich).
- 1. M.G.K.: K. F.: 9. 10. ab Lt. d. R. Haubitz (Jäg. B. 3).
- II. Bataillon. Führer: Hptm. d. R. v. Ditfurth. Adj.: Lt. v. der Chevallerie (Hellmut). Verpfl. Offz.: Offz. St. Albrecht.
- a Komp.: RS.: Lt. v. Hennig (Heinrich).
- " bis 30. 9. Lt. Mommsen; 1. bis 19. 10. Lt. d. R. er, 20. 10. ab Lt. Mommsen. 7. Komp.: K. F. bis 17. 9. Lt. d. R. Bielefeld; 18. 9. ab Lt. d. R, Selig (Peter).
- ) Die Namen der Zugführer konnten nicht einwandfrei festgestellt werden.
- 8. Komp.: K. F.: bis 25. 9. Lt. d. R. Koehne; 26. 9. ab Lt. d. R. Gehrke.
- 2. M.G.K.: K. F.: 9. 10. ab Lt. v. Wiedebach (gleichztg. M.G. O. b. St.).
- F. Vakaillon. Komdr.: bis 23. 9. Major Roosen; Führer: 24. 9. bis 12. 10. Ob. Lt. Herwarth v. Bittenfeld; 13. 10. ab Ob. Lt. d. R. Hiller. Adj.: Lt. Furbach. Verpfl. Offz.: Offz. St. Schröder. Bakls. Arzt: bis 14. 10. Feldunkerarzt Wald; 15. 10. ab Ob. St. Arzt d. L. Dr. Frankenstein (gleichztg. Regks. Arzl). D Komp.: K. F.: Lt. d. R. Bronsch. JE " bis 26. 9. Lt. v. Bülow; 27. 9. bis 20. 10. Lt. d. R. Burkhardt; 21. 10. ab Et. v. Bülow. 12 Komp.: K. F.: Lt. d. R. Johren (Karl). 4 " t. d. R. Goeldner. 1 .: K. F.: 9. 10. ab Lt. v. Massow (Gerhard).
- M.G.K. (bis 8. 10.). K. F.: bis 19. 9. Lt. v. Massow (Rüdiger); 20. 9. ab Lt. d. R. Haubiß.
- 15. 9. Das II. fährt von Korkrik (Courtrai) mit der Bahn nach O.U. Moorslede. Der R.St. begibt sich im Kraftwagen dorthin und übernimmt den Befehl im neuen Abschnitt. In diesem ist die Kampftätigkeit im allgemeinen gering. Überfälle leichter und mittlerer Artillerie und geringes Minenfeuer stören oft abends und nachts den Verkehr und zerstören einzelne Grabenkeile und Verbindungswege. Der Engländer streut nachts oft mit M.G.- und Gewehrfeuer das Gelände ab und entfaltet eine leb- hafte Patrouillentätigkeit. Infolgedessen enifendet jede der vorderen Kom- pagnien nachts drei stärkere Pakrouillen. Der Feind arbeitet eifrig am Ausbau seiner Stellung. Moorslede und Zonnebeke werden von den regen engl. Fliegern häufig mit Bomben beworfen.



- 1. 10. Hptm. v. Gusovius wird zur Verwendung als Gen St. Offz. zur 2. G.I.D. kommandierk.
- 3. 10. Der M.G. Ss. Trupp 64 wird der 1. G. R. D. zugeteilt. M.G. des Regiments und des M.G. Ss. Trupp 34 bejeen die M.G.-Stände in vorderer Linie.
- 4. 10. Ein Patrouillenunkernehmen der 11. und 12., um engl. Posten

abzufangen, hat keinen Erfolg, weil die Postenlöcher leer vorgefunden werden.

9. 10. Gen. Maj. Graf v. Schweinitz, Komdr. der 4. G.I.D., wird zum Präsesder Art. Prüf. Komm, Gen. Maj. v. Obernitz zum Komdr. der 4. G.I.D. ernannt.

Die Neugliederung der M.G.-Verbände, durch die jedes Bataillon eine M.G.K. zu je sechs M.G. erhält, tritt in Kraft. Zum Führer der 1. M.G.K. wird Lt. d. R. Haubitz, der 2. M.G.K. Lt. v. Wiedebach und Noftig-Sänkendorf und der 3. M.G.K. Lt. v. Massow (Gerhard) ernannt. Außerdem fritt zum R.St. ein M.G. O. beim Stabe für die M.G.-Ange- legenheiken, deffen Dienst Lt. v. Wiedebach mit versieht. Die drei M.G.K. wechseln vom 10. 10. ab alle fünf Tage. Eine M.G.K. stellt fünf M.G. in erster, eine M.G.K. fünf M.G. in zweiter und dritter Kampf- zone, eine M.G.K. ist in Ruhe in Moorslede.

Zu einer Sturm-Komp. der Division in Marcoing stellt das Regiment unter Lt. d. R. Hilker 6 Unkffz. und 50 Mann.

20. 10. Seine Majestät der Kaiser und König besichtigt in Ardooie (Ardoye) Truppen der 4. Armee. Das I. stellt dazu eine zusammengestellke Kompagnie unter Lt. v. Wassow (Rüdiger), die mit Spielleuken und der Regimentsmufik von Moorslede mit der Bahn nach Roefelare und von dort mit der Dampfstraßenbahn bis Ardooie fährt. Aufstellung im Schloßpark unter Befehl des Gen Lts. Albrecht, Komdr. der 1. G. R.D. Nach Abschreiken der Front hält Seine Majeftät folgende Ansprache an die Truppenabordnungen:

"Soeben komme ich vom Osten her. Ich freue mich nun auch einmal in der Mitte der Garde-Reserve weilen zu können, jener Truppe, die im Laufe des Krieges unvergeßliche Lorbeeren ernken konnke. Der Tag von Rofhan ist und bleibt einer der schönsten Ehrentage des kapferen Korps. Mit Freuden bin ich hergereist, um den an der Somme kämpfenden und gekämpft habenden Truppen meinen Dank auszusprechen. Ich enkbinde mich zugleich meiner Pflicht, der Pflicht als Oberster Kriegsherr, Euch meine vollste Anerkennung aussprechen zu können zugleich auch im Namen des gesamken deufjchen Volkes. Mit Bewunderung Debt die ganze Welk auf unsere Erfolge und auf die Kämpfe an der Somme, sind doch diese der Ausdruck der Einigkeit aller deutschen Stämme. Das Programm unferer Feinde ift, uns zu vernichten. Aber daraus wird nichts! Das Ende dieses Krieges muß dem Herrn der Heerscharen, der auch weiterhin mit uns fein wird,

vorbehalten bleiben. Überall ist der Feind geschlagen und geworfen. Das ist der Weltkrieg, mit dem wir jetzt und in der Folge rechnen mëllen.

Solange aber ein Ende nicht abzusehen ist, gilt nur die eine Parole: Der Feind wird geschlagen, wo er sich zeigt.

Auf diese Ansprache antwortet Gen. Lt. Albrecht mit einem Hurra auf den Allerhöchsten Kriegsherren endend. Nach Verkeilung von Eisernen Kreuzen 1. Klasse und Vorbeimarsch in Gruppenkolonne erfolgt 3 Uhr nachm. die Rückfahrt der Kompagnie nach Moorslede.

23. 10. Das I. fährt abends von Moorslede mit der Bahn über Roefe- lare—Tourcoing-—Lille—Douai—Cambrai nach Caudry.

Das F. wird in vorderer Linie durch das III/. R. 163 abgelöst und bezieht O.U. in Moorslede.

Die 2. M.G. Ss.K. der M.G. S. Abk. 3, bisher M.G. Sf. Trupp 34, tritt zum I.R. 163 über.

24. 10. Nach Eintreffen in Caud marschierk das I. 5 km nach O.U. Beaumont - Inchy.

Der R.St. gibt 9 Uhr vorm. den Befehl im bisherigen Abschnitt an das I. N. 163 ab und wird nachmitkags nach Caudry verladen.

Das II. wird frühmorgens in Bereitschaft durch das LD. 163 ab- gelöst und bezieht O.U. in Moorslede.

In der verhältnismäßig ruhigen Stellung hat das Regiment Gelegen- heit gehabt, sich auszuruhen und neue Kräfte für neue Kämpfe zu sammeln. Durch mehrfachen Ersatz aus Rekrukendepots, von anderen Truppenkeilen und aus der Heimat sind die durch die großen Verluste bei Thiepval ent- standenen Lücken wieder ausgefüllt und die Kompagnien wieder kampf- kräftig geworden. In den fünftägigen Ruhepausen sind die Kompagnien durch Ererzieren, Schießdienst, Felddienstübungen und Übungen am

Übungswerk bei Moorslede von neuem durchgebildet und vom 7. 10. ab durch den Regimenkskommandeur, zum Teil in Gegenwart der höheren Vorgesetzten, besichtigt worden.

Nur noch wenige Ruhekage sind dem Regiment vergönnt, dann geht es zum dritten Mal zum Kampf an die Somme! Das G. R. K wird dazu wieder der 1. Armee unkerstellt.

Verluste vom 15. 9. bis 24. 10.: tot: 19 U. u. M.) verwundet: 1 Off, 52 U. u. M.

9. Vorbereikung auf den dritten Einsaß an der Somme.

25. 10. bis 2. 11. 1916. 25. 10. Der R.St. trifft nach Mitternacht in Caudry ein. O.U. Inchy. Das II. wird morgens, das F. nachmittags in Moorslede verladen. Das II. trifft abends in Caudry ein und marschierk 9 km nach O. A. Neuvilly.

314

26. 10. Das F. trifft nachts in Caudry ein und marschierk 5 km nach O.U. Beaumonk-Inchy.

Zur Unterrichtung in dem neuen Abschnitt bei Le Barque südwestlich Bapaume fährt der R.St. mit Kraftwagen dorthin.

Vis zum Einsah des Regiments bei Le Barque erfolgt weitere Aus- bildung der Kompagnien durch Gefechtsübungen, Handgranatenwerfen,

Übungen im Lichtsignaldienst und in der Verständigung mit den Fliegern durch Auslegen weißer Tücher. Täglich werden mehrere Offiziere mit Kraftwagen zur Unterrichtung im neuen, schwierigen Abschnitt entsandt.

31. 10. Zu den Überführungsfeierlichkeiten für den gefallenen Flieger- helden Hptm. Boelcke ftellt das Regiment die 9. als Ehrenkompagnie nach Cambrai.

Im Oktober 1916 wird zum ersten Male als besondere Auszeichnung das Ritterkreuz des Königl. Hausordens von Hohenzollern mit Schwerkern an zwei hervorragend verdienke Offiziere des Regiments, die Majore und Bataillonskommandeure Roosen und Frhr. v. Schleinitz, verliehen.

- 1. 11. Gefechtsstärke: 62 Offz. 2522 U. u. M. 12 M.G. 08, 3 russ., 1 engl., 1 franz. M.G.
- 2. 11. Das II. wird nachmittags mit Kraftwagen nach O.U. Beaumetz lez Cambrai befördert.

Anderungen in der Skellenbesetzung seit 25. 10.: Führer der 1.: 28. 10. ab Ob. Lt. d. R. Hiller. Führer der 8.: 29. 10. ab Lt. d. R. (feit 6. 11. 15) Enders. Komdr. des F.: 28. 10. ab Major NRoosen. B. Arzkdes F.: 30. 10. ab Ass. Arzt d. R. Goßmann.

10. Schlacht an der Somme; Kämpfe bei Warlencourl—Le Barque. 3. bis 22. 11. 1916.

Allgemeine Lage: Während des vierwöchigen Einsatzes der 4. G.I.D. an der Front vor Jeperen haben Engländer und Franzosen die blutige Somme-Schlachk mit unverminderker Kraftenkfalkung fortgeführt. Ihr Bestreben ist auch weiterhin gewesen, deutsche Kräfte an der Somme zu fesseln und zu zermürben. Die engl.-franz. Angriffe haben sich in dieser Zeit vornehmlich gegen die deutsche Front nördlich der Somme mit dem Ziel: Durchbruch auf Cambrai gerichtet. Während der Franzose südlich der Somme nur in größeren Teilvorstößen an einigen Skellen kleinere Vorkeile

errungen hat, haben die vereinigten engl.-franz. Kräfte zwischen der Anere und der Somme in planmäßiger Niederkämpfung der stark zerschossenen deutschen Stellungen unter ungeheurem Munitionseinsat, in häufigen Gas- angriffen, in größeren Unternehmungen und in mehreren einheitlichen Grofangriffen, bei diesen stellenweise auch unter erstmaligem Einsatz engl. Tanks, bis Anfang November die ungefähre Linie: dicht südlich Pierre Divion an der Ancre —800 m südlich Grandcourt le Sars —südlich War- lencourt— Eaucourt l' Abbaye nordöstlich Gueudecourt—westlich le Trans- loy—Sailly —Teile des St. Pierre Vaast-Waldes —östlich Vouchavesnes Halle an der Somme erreichk. Heiß umftrittene Punkte, darunter auch die vom Regiment im August / September so zäh verkeidigten Trümmer von Thiepval und die Mouquek-Ferme, sind nach schweren Kämpfen in die Hand des Feindes gefallen. Noch aber bot dieser fein lang ersehntes Ziel, die deutsche Front zu durchbrechen, nicht erreicht. In verstärkter Ab- wehr hält die lebendige deutsche Mauer mit eiserner Willenskraft im Trichkergelände — von befestigten Stellungen kann kaum noch gesprochen werden — nach wie vor tapfer stand. "Sie kommen nicht durch!" ist und bleibt die Parole der fapferen deutschen Somme-Kämpfer.

Zum dritten Mal wird nun mit der 4. G.I.D. auch das Regiment an besonders wichtiger Stelle auf dem Trichterfeld der Somme-Schlacht bei Warlencourt Le Barque eingesetzt. Dort steht der Engländer am nächsten vor Bapaume. (Skizze 23.)

Die 4. G.I.D. übernimmt von der 40. I.D. (4. Kgl. Sächs.) die Stellung von der Bulte de Warlencourt bis zum Wege Le Barque —Flers. Die Stellung verläuft auf der Höhenlinie südlich des weißen Kalkfelsens der Kuppe von Warlencourt südlich Le Barque —Ligny-Tilloy, nördlich des Weges Warlencourt—Gueudecourt mit weitem Blick auf die im Besitz der Engländer befindlichen früheren deutschen Stellungen. Im Dwisionsabschnitt werden eingeseht: rechts R.I.R. 93, in der Mitte das Regiment, links 5. G.R.z.F. Die Gräben sind nur sehr dürftig ausgebaut. Sie sind nicht durchlaufend, stellenweise durch das verheerende engl. Artilleriefeuer völlig eingeebnet, und infolge des lang andauernden Regens in der letzten Zeit sehr verschlammt. Zum R.I.R. 9 besteht kein unmittelbarer Anschluß. Im linken Teil des Regimenksabschnitts besteht eine Lücke, die durch keinen Graben geschlossen werden kann, weil dauernd starkes engl. Artilleriefeuer darauf liegt, und weil infolge der Senkung des Geländes dort alles ver- schlammk iff. Vor den Grabenresten liegen nur einige zerschossene Schnell- drahthindernisse. In der vorderen Linie liegen nur einige, schlechte, ver- schlammte Unkerstände, die keinerlei Schutz gegen schweres Feuer bieten.

Die vordere Linie bildet der Gallwig-Riegel und am linken Flügel der Spainy-Riegel. Zwischen der vorderen Linie und den weiter zurückliegen- den Gräben bestehen keine Verbindungsgräben. Hinter der vordersten Linie läuft stellenweise durch den Abschnitt der mangelhafte Anfang des erft inspäferer Zeit ausgebauten Grenadiergrabens. Südlich Le Barque — Ligny-Tilloy liegt der Hermann- und der Luisenhof-Riegel. Sstlich Le Barque liegt die in den Luifenhof-Riegel übergehende Le Barque-Stellung. Zwischen Bapaume-Süd und Le Barque — Tilloy liegt die R 1-(Alleines-) Stellung. Von dem völlig zerschossenen Dorf Le Barque führen zwei tief verschlammte Hohlwege nach vorn, die unter ständigem engl. Feuer liegen. Bäume liegen quer über die Wege, Steine und Balken sperren die Straße. Alle Wege und Straßen bis weit ins Hinkergelände sind stark ausgefahren und grundlos, so daß der Verkehr für alle Fahrzeuge äußerst schwierig ist. Bei reger Kampffätigkeit ist der Ausbau der Stellung sowie die Heran- schaffung von Baumaterial, Munikion, Handgranaken und Verpflegung sehr beschwerlich. Bapaume ist stark zerschossen. Franz. Einwohner sind nicht

317

LE

mehr dort. Sie haben ihre vom engl. Artilleriefeuer zerftörten einstigen Mohnftätten verlassen müssen. Nur die Keller bieten noch einigen Schuß gegen die schweren engl. Granaten.

Kräfte verteilung: Das Stellungs-Bakaillon liegt mit zwei Kompagnien im Gallwitz- und Spatny-Riegel sowie mit je einer Kompagnie im Hermann- und Luisenhof-Riegel. B. Gef. Sk. in Le Barque-Mitte. In vorderer Linie befinden sich sechs, im Stügpunkt B südöstlich Le Barque und im Luisenhof-Riegel je zwei M.G. Vom Bereitschafts- Bataillon liegt je eine Kompagnie in Unterftänden in Le Barque und in der Le Barque-Stellung, im Luifenhof-Riegel, in der R 1-Stellung und in Kellern von Bapaume. B.Gef. St. 200 m westlich Bapaume am Kreuzungspunkt der Feldwege Bapaume—Grevillers und Bapaume —Thilloy. R.Gef.St. süd- westlich Bapaume im Hohlweg Bapaume —Thilloy. Das Ruhe- Bataillon liegt in schlechten Unterkünften in Beaumeß lez Cambrai 2,5 km nordöstlich Bapaume. Die Kompagnien liegen größtenteils auf nicht heizbaren Böden und in Scheunen. Die Verpflegung für die beiden vorderen Bataillone wird in Feldküchen abends bis Bapaume gefahren und von dort in Speise- trägern nach vorn getragen. In Skellung werden keilweise eiserne Portionen verzehrt.

Skellenbesetzung der Stäbe und Kompagnien 3. bis 22. 11. 1916. Regimenksstab.

Komdr.: Oberst Randt.

R. Adj.: Ob. Lt. Herwarth v. Bittenfeld.

Ord. Offz.: bis 14. 11. Lt. v. Massow (Rüdiger); 14. bis 16. 11. Lt.

d. R. Burkhardt. M.G. O. b. St.: Lt. v. Wiedebach (gleichzig. Führer der 2. MG. K.). Megks. Arzt: Ass. Arzt d. L. Dr. Rektschlag (gleichztg. Balls. Arzt I.). Führer des gr. Trosses: Offz. St. Hanauske. I. Bataillon. Komdr.: Major Frhr. v. Leesen. Adj.: Lf. d. R. Kelm. Verpfl.Offz.: Fw. Lt. Klopsch. Balls. Arzt: Ass. Arzt d. L. Dr. Relkschlag (gleichzfg. Regks. Arzh . 1. Komp.: K. F.: Ob. Lt. d. R. Hiller. 2. Preuß. bis 15. 11. Lt. d. R. Bäcker; 16. 11. ab Lt. d. R. « « 318

3. Komp.: K. F.: Fw. Lt. Faigle.

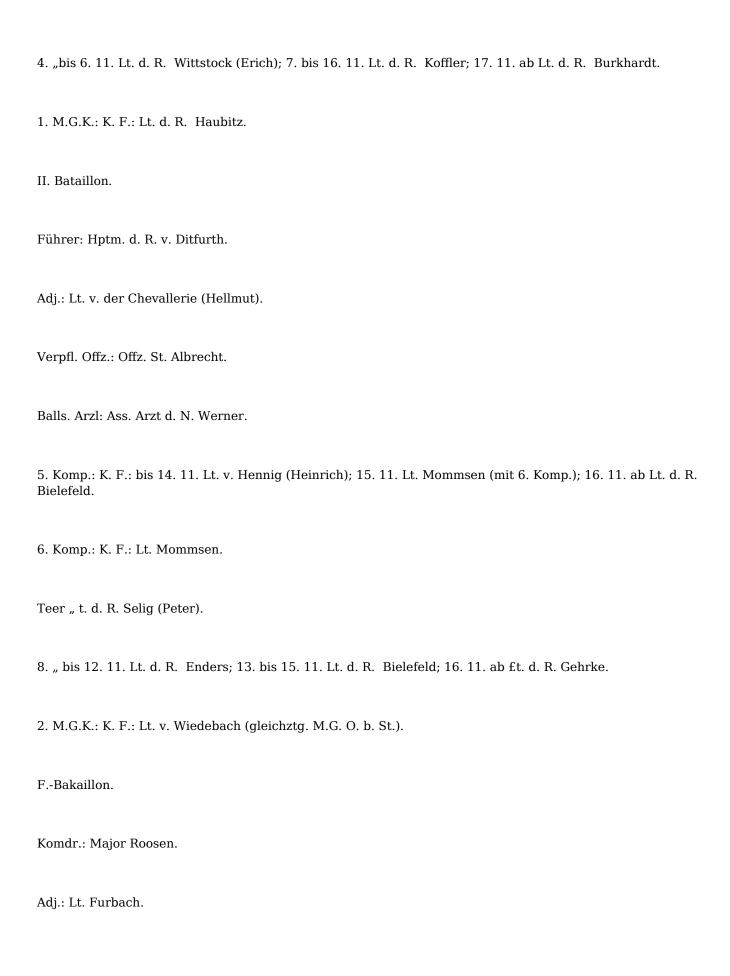

Verpfl. Offz.: Offz. Sk. Schröder.

Balls. Arzt: Ass. Arzt d. R. Goßmann.

- 9. Komp.: K. F.: bis 14. 11. Lt. d. R. Bronsch; 15. 11. ab Lt. d. R. Ploß.
- 10. Komp.: K. F.: bis 14. 11. Lf. v. Bülow; 15. 11. ab Lt. d. R. Riemke.
- 11. Komp.: K. F.: bis 8. 11. Lt. d. R. Zohren (Karl); 9. bis 14. 11. Lt. d. R. Wynen; 15. bis 19. 11. Lt. d. R. Dierske (Johannes).
- 12. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Goeldner.
- 3. M.G.K.: K. F.: Lt. v. Massow (Gerhard).
- 3. 11. Zehn M.G. der 1. und 2. M.G.K. werden mit Gefechtsbesatzung miktags von La Folie mit Laftkraffwagen abbeförderk.

Das II. löst abends das 1/10. Sächs. I.R. 134 und Teile des II. /15. Sächs. I.R. 181 in heftigem feindlichen Feuer in vorderster Linie ab. In vorderster Stellung liegen die 6. und 8., im Hermann- und Luisenhof-Riegel die 5. und 7. Vom I.R. 134 bleiben die 2. und 4. im Le Barque-Riegel und im Hohlweg südöstlich Le Barque dem II. kaktisch noch unkerstellt.

319

4. 11. Nachts lösen die vorausgeschickten zehn M.G. in Stellung ab. Lebhaftes engl. Artilleriefeuer in der Nacht und in den Morgenstunden steigert sich nachmittags und hält an.

Der Neft der drei M.G.K. marschiert 34 km nach O.U. Doignies (1. M.G.K.) und 35 bis 40 km nach O.U. Beaumetz (2. und 3. M.G.K.). Das F. marschiert mittags 20 km nach O.U. Escaudoeupres.

5. 11. Lebhaftes Artilleriefeuer auf den Regimenksabschnitt während der ganzen Nacht steigerk sich in der Morgenfrühe allmählich zum Trommel- feuer. Es liegt von 9.45 vorm. ab hauptsächlich auf den vordersten Gräben, besonders auf der Skellung der 6. rechts. Verluste kreten ein. Gegen 10.15 vorm. wird das feindliche Artilleriefeuer vorverlegt und die rückwärligen Stellungen werden stark unter Feuer gehalten. Gleichzeitig erfolgt ein feindlicher Angriff. Voran zwei Handgranatentrupps unter Führung eines Offiziers. Diesen folgen 100 m dahinter ungefähr vier Kompagnien. Die 8. beobachtet drei enggedrängte, ziemlich ungeordnete Schützenlinien, die mit etwa 20 m Abstand vorgehen. Hinter diesen Skurmwellen sieht man ge- schlossene Abteilungen. Vor der 6. folgen die Engländer ihren Hand- granakenkrupps in gänzlich ungeordneten, starken Abteilungen. Die Leute gehen im Schritt und sind scheinbar betrunken. Die Vordersten werfen Handgranaten in die Gräben. Bald werden sie aber vom deutschen Sperr- feuer gefaßt und durch Gewehr- und M.G. Feuer vertrieben. Sie suchen Schutz in Granatlöchern und springen einzeln in diese zurück. Ein zweiter Angriff setzt 10.35 vorm. ein. Indessen schon beim Verlassen der Gräben bricht er im deutschen Abwehrfeuer zusammen, 12.35 vorm, wird beobachtet, daß der Feind sich in seinen Gräben verffärkt. Ein neuer Angriff unter- bleibt jedoch. Bei der 6. und 8. sind große Verluste eingetreten. Mit zahl- reichen Tapferen beider Kompagnien fällt V.F. Brakelmann 8. Viele Leute sind verwundet kampfunfähig. Infolgedessen wird 1.30 nachm. ein Zug der 7. zur Unkerstützung im linken Abschnitt vorgezogen. Obwohl der Zug über freies Feld vorgeht, hat er fast keine Verluste. Gegen 5 Uhr nachm. schafft die 5. Munition nach vorn, an der großer Mangel einge- kreten ift. Die 4/3. R. 134 trägt Munition zur 7. und 5. Von der 7. fällt V.F. Dunker; unter den Verwundeken befindet sich Fähnr. Ansch ü h 5. Nachmittags wird eine sächs. Kompagnie in den Riegel 1 zum 5. G.R.z.F. vorgezogen, weil dieses seine Reserve-Kompagnie zum Gegenstoß gegen ein am Vormittag dort entstandenes Engländernest eingesetzt hat. Gegen 6 Uhr nachm. steigert sich das feindliche Artilleriefeuer zum Trommelfeuer auf den Abschnitt der 93er, wobei auch der rechte Flügel des Regiments in Mitleidenschaft gezogen wird. Der beim RI.R. 98 eingedrungene Feind

320

wird im Gegenstoß sofort geworfen. Der Abend verläuft verhältnismäßig ruhig. Ab und zu werden rückwärkige Stellungen beschossen. Nach Einbruch der Dunkelheit erfolgen kleine Feuerüberfälle auf die vorderen Gräben. Der Hohlweg südlich Le Barque liegt unter dem Feuer schwerer Artillerie.

Während der Kämpfe am Tage wird die Verbindung zwischen dem B. Gef. St. und der vordersten Linie durch Läuferposten des Stellungs- Bataillons vermittelt. Nach rückwärts bleibt die Fernsprechverbindung tro vieler Störungen dank der Tätigkeit zahlreicher Störungstrupps aufrecht erhalten. Die Stimmung der Grenadiere der tapferen Kompagnien des II. ist trotz des schweren feindlichen Feuers, trotz der Ungunft des Wetters und des dadurch hervorgerufenen Schlammes in den Stellungen vorzüg- lich. Beim Angriff des Feindes springen die Grenadiere aus den Gräben heraus und schießen stehend freihändig auf den Gegner. Hier zeichnet sich wiederum — wie bei Thieppal — Utffz. Wie se 6. besonders aus. U. a. erschießt er einen feindlichen Offizier der Handgranatentrupps, fällt dann aber selbst, bis zuletzt kapfer kämpfend, einem feindlichen Geschoß zum Opfer. Durch Gefangenenaussagen wird festgestellt, daß das Durham- Light-I.R. angegriffen hat.

Der Mangel an Leuchfpistolen macht sich empfindlich bemerkbar. Die bei Feuchtigkeit blmkenden Stahlhelme werden mit Lehm beschmierk. Die schwächere Besetzung der vorderen Linie bewährt fich. Eine vom Stellungs- Bataillon ständig vorgeschobene Infanteriebeobachtung leistet vortreffliche Dienste. Nach abermaligem Trommelfeuer zwischen 9 und 10 Uhr nachm. auf die Abschnitte des R.I.R. 93 und des Regiments erfolgt gegen die Ier ein Handgranakenangriff, der abgewiesen wird. Vor dem linken Flügel des Regiments haben sich nach dem Angriff am Vormittag in der Mulde im Spatny-Riegel etwa 60 Gegner

eingenistet, die vom Gewehr- und M.G. Feuer nicht gefaßt werden können. Die Artillerie wirkt deshalb verstärkt gegen diese vom Feinde befehfe Stelle.

Der R St. ist 4.30 vorm. von Inchy nach Bapaume gefahren und hat 7.30 vorm in dem nur sehr dürftig ausgebauten R Gef. St. den Befehl im Abschnitt übernommen. Das I. ist 7 Uhr vorm. mit Lastkraftwagen von Inchy nach Veaumeß gefahren und 4 Uhr nachm. über Beugny kompagnie- weise 11 km nach Bapaume vorgerückt. Es löst abends das 1/3. R. 134 in Bereitschaft ab. Nach durchgeführter Ablösung liegen zwei Züge der 1. in Le Barque, ein Zug der 1. in der Le Barque-Stellung, die 2. im Lussenhof- Miegel, die 3. in der R 1-Stellung und die 4. in Kellern von Bapaume.

Das F. ist am Vormittag von Escaudoeuvres 22 km nach Beaumet marschierk.

321

g 6. 11. Nach halbstündigem, sehr lebhaften Feuer erfolgt 12.45 vorm. h gegen die Mitte der Stellung zwischen der 6. und 8. ein stärkerer Pa- L krouillenangriff. Durch Infanterie- und M.G.-Feuer wird der Feind zur

, schleunigen Umkehr gezwungen.

n Nach aufklärender Witterung setzt zwischen 3 und 4 Uhr nachm. rechts

- und links vom Regiment starkes Artilleriefeuer ein. 7.30 nachm. wird das d RIR.9 vom Feinde angegriffen. Auch der rechte Flügel des Regiments jÉ | ist durch den Angriff bedroht. Im Sperrfeuer bricht der Angriff aber fofort L | zusammen. Abends wird das II. in Stellung durch das I. abgelöst. Die Ab- 8 lösung zieht sich in heftigem engl. Artilleriefeuer bis nach Mitternacht hin. J- Während der Ablösung wird der vielfach bewährte, kapfere Führer der A,

n Lt. d. R. Wiktstock (Erich), durch Gewehrgeschoß schwer verwundet al (gest. 7. 11. auf dem Haupfverbandplag der San. K. 3 in Beugny). a. Nach der Ablösung liegen in vorderer Linie die 3. und 4., im Luisen- n hof-Riegel rechts die 2. und im Hermann-Riegel links die 1. Das F. besetzt m die Bereitjhafts-Stellung mit zwei Zügen der 11. in Le Barque, einem i- Zug der 11. in der Le Barque-Stellung, je einem Zug der 12. im Hohlweg, in der Le Barque-Stellung und im Luifenhof-Riegel, der 9. in der R1- ie Stellung und der 10. in Kellern von Bapaume. Die 11. und 12. sind dem ie I. kaktisch unkerstellt. Das II. ist Ruhe-Bataillon in Beaumetz. SS 7. 11. Bei schlechtem Wetter liegt schweres Artilleriefeuer auf dem he Regimenksabschnitt. n. 8. 11. Von 1 Uhr vorm. ab liegt wieder schweres Artilleriefeuer auf er der Stellung. Besonders wird Le Barque ständig mit schweren Kalibern es belegt. m Offz. St. Brennecke 3. wird in vorderer Linie verwundet. j,- Als erfreuliches Zeichen gegen die Zeiten bei Estrées und Thiepval kt macht sich vermehrte Fliegerkätigkeit deutscher Flieger fühlbar. Rückwärtige Beobachtungen ergeben, daß der Feind starke Kräfte auf EI Markinpuich und Flers zufammenzieht. Nach Aussagen von Gefangenen im ist für 6 Uhr nachm. ein feindlicher Angriff geplant. Infolgedessen setzt am on frühen Nachmiktag lebhaftes Störungsfeuer der eigenen Artillerie ein. 6.15 ie- nachm. beginnt schlagartig stärkstes engl. Trommelfeuer, das erst 7.30 nachm. in nachläßt. Da das feindliche Feuer mit starkem Sperrfeuer beantwortet in wird, unterbleibt ein feindlicher Angriff. Eine neu eingerichtete Lichksignal- f- verbindung aus der vorderen Stellung nach der

Nordecke von Thilloy wird mit gutem Erfolg benutzt. ep 9. 11. Bei sonnigem, klaren Wetter herrscht vom frühen Morgen an

rege Flieger- und Ballonbeobachkung. Im Luftkampf werden mehrere G. Gren. Rgt. 5. 21

322

feindliche Flieger heruntergeholt. Le Barque liegt, wie meist, unter schwerem Artilleriefeuer.

- Lt. d. R. Zohren (Karl) wird leicht verwundet, bleibt bei der Truppe.
- 10. 11. Unter febr reger Luftbeobachtung beschießt feindliche Artillerie die ganze Stellung bis rückwärts nach Bapaume. Bei der 3. wird der Graben stark zerschossen. Am Abend gelangt feindliche Infanterie am linken Flügel bis auf 150 m an die vordere Stellung heran und gräbt fidh dort ein.
- 11. 11. Die dem Lt. d. R. Riemke unterstellte Graben-Bau-Kompagnie arbeitet nachts an einem neuen Graben hinker der vordersten Linie. Die Bildung dieser Kompagnie macht sich überall bezahlt. Der Ausbau der Stellungen wird damit den wechselnden Einwirkungen des jeweiligen Kom- mandeurs des Stellungs-Bataillons entzogen und kann nach dem einheit- lichen Plan des Regimentskommandeurs gefördert werden. Die mit der Zeit zu Fachleuten in Erdarbeiten werdenden, oft älteren und als Kämpfer weniger geeigneten Leute der Kompagnie leisten bei gehöriger Beauf- fihfigung mehr, als die von Fall zu Fall zu Grabenarbeiten herangezogenen Leute der Front-Kompagnien. Natürlich muß der Ausbau und die Inftand- baltung der vordersten Linien in der Regel den dort eingefegten Kräften verbleiben. Anfangs klagen die Kompagnieführer über die Abgaben zur Graben-Bau-Kompagnie. Schließlich wird aber die Zweckmäßigkeit ihrer Aufstellung doch erkannt. Während der Ruhezeit des ganzen Regiments: treten die U. u. M. gewöhnlich zu ihren Kompagnien zurück, und erft bei erneutem Einsaz des Regiments wird die Kompagnie wieder zusammengestellt.

In den Morgenstunden wird abgelöst. Das F. ist Stellungs-Bataillon mit der 9. und 10. in vorderer Linie, der 12. im Luifenhof- und der 11. im Hermann-Riegel. Das II. ist Bereikschafts-Bataillon mit zwei Zügen der 6. in Le Barque, einem Zug der 6. in der Le Barque-Stellung, der 8. im Suifenhof-Riegel, der 5. in der R 1-Stellung und der 7. in Kellern von Bapaume. Die 6. und 8. sind dem F. faktisch unkerstellt. Das I. ist in Ruhe

in Beaumetz.

Von 6 Uhr vorm. ab liegt feindliches Artilleriefeuer auf dem rechten Flügel bis zur rechten Nachbar-Division, die eine Stunde später angegriffen wird. Es herrscht starker Nebel. Bis zum Abend hat sich der Feind vor

der 10. links bis auf 100 m vorgearbeitet.

Gefehtsftärke: 61 Offa, 2227 U. u. M., 14 M.G. 08, 3 ruffe 3 engl. M.G.

323

12. 11. An dem Meiterbau des neuen Grabens hinter der vordersten Linie wird in den Nächten fleißig gearbeitet.

Feindliches Wirkungsfeuer auf die Stellung des R.I.R. 93, das sich bald zum Trommelfeuer verdichtet, greift gegen 9 Uhr vorm. auch auf den rechten Flügel des Regiments über. Gegen 11 Uhr vorm. verftärkt der Feind seine Grabenbesatzungen, so daß ein feindlicher Angriff erwartet

| wird. Nach erneuter heftiger Beschießung erfolgt 6 Uhr nachm. gegen die 10. ein Angriff, der jedoch abgewiesen wird.

| Das Regiment übernimmt links vom 5. 6.R.4.3. einen Grabenkeil von

150 m Breite, so daß nun die linke Regimenksgrenze am Wege Thilloy—

Fünfwegekreuz entlang läuft. Die Besetzung dieses Grabens erfolgt abends

| durch je einen Zug der 11. in vorderster Linie und in dem dicht dahinter liegenden neuen Hansongraben. Ein Zug der 8. rückt dafür in den Hermann- Riegel vor.

- 13. 11. Von 5 Uhr vorm. ab vergafen die Engländer das rückwärlige Gelände zwischen der N1-Stellung und Bapaume. Von 6.30 bis 7.15 vorm. liegt Trommelfeuer auf dem ganzen Regimenksabschnitt und auf dem Abschnitt des 5. G.R.z.F. Le Barque erhält schwerstes Feuer. Von 5.30 nachm. ab verftärkt sich der Feind im Dunkelwerden ganz erheblich in seinen Gräben. Lebhaftes Streufeuer liegt auf den vorderen Gräben, dem Hintergelände und Le Barque. Besonders stark wird die 11. beschossen. Vor der 10. hat sich der Feind immer näher bis auf 80 m herangearbeitet. Dort schanzt er an einem neuen Graben. Auch in der Mulde vor der Mitte des Abschnitts finden feindliche Ansammlungen Patt. Alle Maf- nahmen des Feindes deuten auf Angriffsvorbereitungen hin. Die 9. wird daher zunächst durch einen Halbzug der 12, der reichlich Munition mit- bringt, verstärkt.
- 14. 11. Großkampftagl Nach verhältnismäßig ruhiger Nacht, die von den vordersten Kompagnien des F. zur Besserung der Hindernisse und zur Verstärkung der vorderen Stellungen benutzt wird, meldet 7.15 vorm. die 10., daß sich der Feind dicht vor ihr eingräbt. Gleichzeitig melden die 9. und 11. daß sich auch vor ihnen die feindlichen Gräben füllen. Hierauf angefordertes Wirkungsfeuer wird allmählich stärker. 7.45 vorm. setzt mit einem Schlage stärkstes, zusammengefaßtes feind- liches Trommelfeuer auf alle Gräben, mit besonders schweren Kalibern auf die 10., ein. Auch das Hintergelände erhält schweres Feuer. Schon nach zehn Minuten

gehen plößlich dicht gedrängte, ungeordnete Massen des Feindes, voran Offiziere, zum Angriff vor. Das feindliche Artillerie- seuer wird erst weiter vorverlegt, als die Angreifer bereits in oder un-

324

mittelbar vor den Gräben des F. find. Dichte Menschenmengen, wie sie bisher noch nicht beobachtet worden sind, füllen das Vorgelände an. Das angeforderte Sperrfeuer fet richtig ein, erscheint aber nicht dicht genug. Auf dem rechten Flügel bei der 9. bricht der Angriff hauptsächlich im Gewehrfeuer der auf der Brustwehr stehenden, unbeirrt in die feindlichen Massen hineinfeuernden Füsiliere der tapferen 9. zusammen. Einige ver- mutlich zu neue M.G. haben Ladehemmungen. Kurz entschlossen springt Utffz. Kunz zu den rechts benachbarten 93ern und holt andere M.G. zur Verstärkung heran. Auch das Flankenfeuer der er wirkt verheerend unter den Feinden. Schnell ist das Vorfeld von zahlreichen Toten und Verwundeten bedeckt. Vor der 10. kommt der angreifende Feind bis dicht an das schwache Drahthindernis heran und wirft Hand- granaten. Durch Gewehrfeuer und mit Handgranaten wird dieser Gegner abgewiesen. Auch er erleidet schwere Verluste. Am linken Flügel bei der 11. kommt der Feind über das zerschossene, minderwertige Drahthindernis hinaus bis ganz dicht an den Graben heran. Nur der beherzle Entschluß des seine Füsiliere vorreißenden Führers der 11, Lt. d. R. Wynen, rettet die schwierige Lage. Durch Feuer und im Nahkampf weist auch die 11. den Feind ab. Selbst Handgranaten werfend, fällt der tapfere Lt. d. R. Wynen, der nur wenige Tage die Kompagnie ge- führt hat. Unter außerordenklich großen Verlusten flutet der Feind im Gewehr, M.G.- und Handgranatenfeuer zurück. Nur in der Mitte der Stellung gelingt es dem Feinde den rechten Flügelzug der 10., der be- sonders schwer unter dem feindlichen Artilleriefeuer gelitten hat, zu überrennen. Hier befindet sich der Kompagnieführer, Lt. v. Bü lo w, der mit dem Zugführer, Offz. St. Holtfeuer, in Gefangenschaft gerät. Mit zahlreichen Tapferen der 10. und 11. fallen die V.F. Klein und Wielshaus 10.; Offz. St. Schröder und V.F. Schmidt (Pau) werden u. a. verwundet. Die über die 10. hinaus vorstürmenden Engländer laufen in ihr eigenes Sperrfeuer hinein. Sie werden dadurch, sowie durch zwei nach rückwärts schießende M.G. bei der 9. und 10. zur Rückkehr in das gewonnene Grabenstück der 10. gezwungen. Dort jegen sie sich fest. Teile des linken Zuges der 9. unter Lt. d. R. Rüti stürmen im Gegenstoß unmittelbar darauf von rechts beiderseits des Grabens gegen die Einbruchsstelle vor, um sie vom Feinde zu säubern. Gegen die Überzahl fällt der heldenmükige Führer mit vielen braven Füsilieren im Handgemenge. Der Feind versucht nun von der Einbruchs- stelle aus die Stellung nach beiden Seiten, vor und hinter dem Graben vorgehend, aufzurollen. Mit schwachen Resten des Zuges Rätsch ent-

325

spinnt sich ein äußerst heftiger Nahkampf. Gegen vielfache Übermacht standhaft bis zuletzt kämpfend, fallen noch viele der kapferen Füsiliere. Sowohl beim Gegenstoß, als auch beim anschließenden Kampf Mann gegen Mann trägt dieser heldenmütige Zug in erster Linie dazu bei, daß der starke Gegner nicht die ganze Stellung nach rechts aufrollt. Erft am linken Flügel des mittleren Zuges der 9. kann dem feindlichen Yor- dringen mit Handgranaten Halt geboten werden. Hier zeichnen sich in ganz hervorragender Weise die V.F. Haase und Fehr le sowie Utffz. Rücker aus. Die bereits leichter verwundeten kapferen V.F. Fehrle und Utff3 Rücker fallen im heißen Kampf. Der vom Feinde ge- nommene Zugabschnitt links wird im Handgranatenkampf wieder ge- säuberk. Bei der geringen Gefechtsstärke dieser Teile der 9. kann dieser Grabenkeil aber nicht ausreichend besezt werden. Der Führer der 9., Lt. d. R. Bronsch, wird am Hals und Rücken schwer verwundet. An die bei der 9. sofort abgeriegelte Grabenstelle werden aus dem Luisenhof- Riegel vorgezogene Verstärkungen der 12. eingesetzt. Außerdem wird ein M.G. eingebaut, das nach links herüberwirkt und mit seiner be- sonders umsichtigen Besatzung viel dazu beiträgt, daß der Feind nicht weiter Gelände gewinnt. V.F. Haase und Utffz. Töpffer haben die abgedämmte Stelle mit einigen Füsilieren besetzt. Im weiteren

harten Kampf fällt der kapfere Utffz. Töpffer, die V.F. Haase und kow- ronnek werden verwundet. Nach links versucht der Feind nur mit schwächeren Kräften die Stellung aufzurollen. Der Versuch wird, be- sonders in dem sumpfigen Gelände, leichter abgewiesen. Hier tut sich Utff3. Gräfe 10. besonders hervor. An der Einbruchsstelle aber drängen die Engländer sofort wieder weiter vor. Sie kommen bis über den zweiten neuen Graben hinaus, geraten aber nun in das Feuer der beiden M.G. bei der 9. und 10. und fluten abermals zurück. Gefr. N ü fe, 3. M.G.K., zeigt sich hier hervorragend besonnen und tapfer. Nachdem die ganze Bedienung seines M.G. kot oder verwundet ift, bleibt er als einzigster unentwegt tätig. Östers wird er verschüktet, aber immer wieder kann er sich frei machen, fein M.G. bedienen und den Gegner am weiteren Yor- dringen hindern. Im Hinblick auf die großen Verluste, und da sich die engl. Gräben erneut füllen, unterbleiben weitere Gegenstöße gegen die Einbruchsstelle. Reihenweise sind die Feinde niedergemacht, außerordent- lich groß ist die Zahl ihrer Verwundeten. Feindliche Leichen liegen in großer Zahl vor den Gräben des Regiments, so daß vorgezogene Ver- stärkungen anfangs glauben, der Feind wolle erneut stürmen und sich dazu dork in Massen eingraben.

Erst 9 Uhr vorm. hat Major Noofen die erste Meldung von dem Eindringen des Feindes in einen kleinen Teil der Stellung erhalten. Sofort hat die 12. Befehl erhalten, mit einem Zuge zum Gegenstoß an- zutreken und das Grabenstück vom Feinde zu säubern. Dieser Zug unter Führung des Lts. d. R. Plof erhält beim Vorgehen über freies Feld stärkeres Artilleriefeuer, so daß mit ihrem Führer nur wenige Leute in den Abschnitt der 10. gelangen. 12.30 nachm. wird auf Anforderung von vorn der Reff der 12. aus dem Luisenhof-Riegel und ein Zug der 11. aus dem Hermann-Riegel mit Handgranaten zur 9. vorgeschoben. Eni- sprechend dem Vorgehen der Züge der 12. gehen nach und nach die Züge der 6. in die bisherige Stellung der 12. Für den vorgerückten Zug der 11. geht ein Zug der 8. in den Hermann- Riegel. 2.45 nachm. erhält die 6. und die 1. M.G.K. Befehl, von dem neuen zweiten Graben hinter der Einbruchsstelle aus einen Gegenstoß zu machen. Wegen des starken Ar- tilleriefeuers und der großen Verluste gelangt der Vorstoß aber nicht zur Ausführung. Von der 5. aus Le Barque wird ein Zug zur 9. entsandt, zwei Züge werden nach dem Luisenhof-Riegel rechts vorgeschoben.

Das I. wird 1.30 nachm. in Beaumetz alarmiert. Es marschierk nach Empfang von Handgranaten und Leuchtmunition in Bapaume in die Be- reilschaftsstellung. Die 1. bleibt in Kellern von Bapaume, die 2. besetzt die R 1 Stellung, zwei Züge der 4. rücken nach Le Barque und in den Luisenhof-Niegel links, die 3. in den Luisenhof-Riegel rechts und ein Zug der 4. in den Hermann-Riegel links. Die 3. und 4. werden dem F. unkerstellt.

Auch nach den verschiedenen Angriffen liegt während des ganzen Tages der Regimenksabschnitt unter schwerem feindlichen Artilleriefeuer, das sich stellenweise, besonders auf der linken Hälfte, zum Trommelfeuer verdichtet.

Zwischen 10 und 11 Uhr nachm. wird das stark abgekämpfte F. vom II. in vorderer Linie abgelöst. Die 5. und die halbe 6. besetzen die Stellung vorn rechts, eine halbe 6. liegt im neuen zweiten Graben, efwa 300 m hinter dem am Tage entstandenen, etwa 300 m breiten Engländer- neft. Die 8. und zwei Züge der 7. besetzen die vordere Linie links; ein Zug der 7. liegt dahinter im zweiten Graben. Das F. geht in Ruhe nach Beaumeh. Besonders die 9. hat an diesem heißen Tage schwer gelitten. 1 Of, 1 V.F., 3 Utffz. und 20 Füsiliere sind tot, zahlreiche weitere Angehörige der Kompagnie, darunter der Kompagnieführer, verwundet, einige Leute sind vermißt.

Auch das II. erleidet nach der Ablösung bereits einige Verlufte. V.F. Faßbender 5. fällt, Lt. v. Hennig (Heinrich), Führer der 5., und V.F. Pakt 5. werden verwundet, Letzterer stirbt am 16. 11. 16 im el Laz. 8 XII. A. K.

15. 11. Erst in tiefer Nacht flaut das feindliche Artilleriefeuer ab. Dennoch gibt es keine Ruhe für die zum Umsinken erschöpften Leute. Unter Aufbiekung aller Kraft werden im engl. Feuer die Verwundeken geborgen, Lebensmittel, Getränke, Munition, Handgranaten, Leucht- munition und Baumaterial vorgeschafft. Die Trägertrupps haben schwie- rige Arbeit zu leisten. Die kampfkräftig aufgefüllten vorderen Linien erwarken neue Angriffe. Aber vorläufig hat der zähe Feind genug.

Nun gilt es das kleine, vom Feinde genommene Grabenstück zurück- zugewinnen. Auf Befehl der 4. G.I.D. soll das Engländernest durch je drei dem Lt. d. R. Hilker unkerstellte Skurmtrupps der Sturm-Komp, der Diviston von den Seiten und durch Frontalangriff einer Kompagnie des Regiments genommen werden. Hierzu wird die 2. bestimmt. Für diese rückt 1.45 vorm. die 1. in die R 1-Stellung. Nach Unterrichtung des Führers der 2., Lt. d. R. Bäcker, durch den Regimentskomman- deur rückt die Kompagnie über Le Barque in kleinen Trupps an die Stelle der halben 6. in den zweiken Graben hinker das Engländernest. Letztere rückt je zur Hälfte auf die Flügel der Einbruchsstelle, um hinter den Sturmtrupps folgend, die Einbruchsstelle später von den Seiten her zu besetzen. Das Unternehmen beginnt 2.05 vorm. ohne Artillerievorbe- reitung. Der Sturmtrupp rechts der 2. säuberk 50 m des Engländernestes, erhält dann aber starkes M.G.-Feuer, erleidet Verluste und kann infolge- Dellen den gesäuberken Grabenkeil nicht befegen. Unterdessen gelingt es der 2. in forschem Draufgehen in rasendem M.G.-Feuer mit großen Yer- lusten bis auf etwa 50 m an den Feind heranzukommen. Ek. d. N. Spiekermann führt die erste, Lt. d. R. Janßen die zweite, V.F. Noack die dritke Sturmwelle. Heller Mondschein verrät jedoch die mutigen Angreifer. Wohlgezielte Schüsse der Engländer aus Gewehren und besonders aus M.G. in guter Deckung mähen viele der Tapferen nieder. Von Granatloch zu Granatloch stürzen die Wackeren im Kugel- regen vor. Dabei fallen die kapferen Führer, Lt. d. R. Spiekermann und V.F. Noack, ihren Grenadieren vorausstürmend. Lt. d. R. Janßen wird tötlih verwundet (gest. 15. 11. bei der Sächs. Nes. San. Komp. 1). Mit ihm werden sechs Unteroffiziere und viele kapfere Grena-diere verwundet. Kurz vor dem Feinde erreicht auch den entschlossenen Kompagnieführer, Lt. d. R. Bäcker, das gleiche Schicksal. Durch Ar-

328

Ze

tillerietreffer am Oberarm schwer verwundet, ist er kampfunfähig, so daß die 2. nun ohne Führer ift. Unter Kommando eines Unteroffiziers müssen die Neffe der Kompagnie in starkem engl. Gewehr- und M.G.-Feuer liegen bleiben. Dem Sturmkrupp links ist es unterdessen gelungen, etwa 100 m des vom Feinde besetzten Grabens zu nehmen. Teile der nach- folgenden 6. besetzen diesen Teil und riegeln ihn feindwärks ab. Noch im Dunkel des frühen Morgens jammelt sich die Pork gelichtete 2. an ihrer Ausgangsstelle im zweiten Graben und geht von da zunächst in die R 1-Stellung zurück, während die 1. in die Le Barque-Stellung und nach Le Barque vorgezogen wird. An Stelle der 2. ist 6.30 vorm. die 3. in den neuen Graben hinter dem Engländernest zur Verfügung des II. vor- gezogen worden. Die 4. hat mit je 1% Zügen den Luisenhof-Riegel rechts und den Hermann-Riegel links besetzt.

Wie so oft in besonders schwierigen Lagen bewährt sich auch bei diesem Unternehmen wieder einmal der fabelhafte Schneid des V.F. Mormann, dieser freuen Stütze des Majors Frhr. v. Schleini. Frei- willig beteiligt er sich an der Säuberung des Engländernestes, und mehrere Male bringt er ungeachtet des feindlichen Feuers seinem Ba- taillonskommandeur Nachrichten über den Stand des Kampfes in der vordersten Linie.

Am Tage erhalten die vordersten Gräben und der neue zweite Graben, in dem nun die 3. liegt, andauernd schweres Arlilleriefeuer. Alle Befehlsempfänger, die an die 3. heranzukommen versuchen, werden vom aufmerksamen Feinde mit M.G. und Gewehren beschossen. In Stellung gebrachte M.W. unterhalten ständiges Beunruhigungfeuer auf das Eng- ländernest. Die nötige Munition führt ihnen eine Rekruten-Kompagnie zu, die so frühzeitig die Schwere des Kampfes kennen lernt.

2 Uhr nachm. beobachtet die 8. Ansammlungen in den feindlichen Gräben links vor dem Regimentsabschnitt. Die vorderste Sappe vor dem Spafny-Riegel wird vom Feinde besetzt, indessen folgt kein Angriff. Nach Aussage eines Überläufers beim 5. G.R.z.F. plant der Feind erst am nächsten Tage einen größeren Angriff.

Die 3. versucht während des ganzen Nachmittags unmittelbare Per- bindung mit der 6. und 8. vorn zu nehmen. Im starken feindlichen M.G. Feuer gelingt es aber nicht, die Verbindung herzustellen. Um jedoch eine Umgehung der 3. zu verhindern, wird die Verbindung weiter durch Pa- trouillen versucht, und später ein Zug der 1. links neben der 3. zur Sicherstellung der Verbindung eingeseßt.

0 ze ene LU na ER -n 8 22 EFA

329

Dem Regiment geht nachstehender Erlaß des Gen. Kdos. des G. R. K. zu:

"Seine Königliche Hoheit der Kronprinz von Bayern, Oberbefehls- haber der Heeresgruppe, lassen der 4. G.I.D. und den ihr zugeteilten Truppen seine volle Anerkennung aussprechen für die Tapferkeit, mit der sie die schweren gestrigen Angriffe abgewiesen haben.

Es ist mir eine besondere Freude, diese höchste Anerkennung der braven 4. G.I.D. übermitteln zu dürfen.

Frhr. Marschall, General der Kavallerie, Generaladjukant."

16. 11. Während der ganzen Nacht erhält die 3. schweres Artillerie- feuer.

12 Uhr mittags erhält das II. Befehl, das etwa noch 170 m breite Engländernest wiederzunehmen. Das Wirkungsfeuer der Artillerie be- ginnt mittags und wird 3.20, 4.05, 4.45 und 5.10 nachm. für je zehn Minuten verftärkt. Schweres Skeilfeuer wird nach der Mitte des Nestes zusammengezogen. Leichte M.W. und M.G. der Nahbar-Regimenter unkerstützen das Unternehmen. 5.25 nachm. liegt eine starke Feuerwelle aller Batterien auf dem Engländernest. 5.30 nachm. wird das Feuer 200 m vorverlegt. Zur gleichen Zeit treten von Osten und Westen je drei dem Lt. d. R. Hilker unterstellte, hauptsächlich aus Angehörigen des Regiments zusammengestellke Sturmkrupps der Sturm-Komp. der 4. G.I.D. und je zwei Gruppen der 6. und 8. mit Handgranaten, sowie in der Front die erste Welle der 3. mit zwei M.G. der 1. M.G.K. an. Der östliche Sturmkrupp gelangt nur mit einer Gruppe bis an das Eng-ländernest heran. Die beiden anderen Gruppen werden beim Vorgehen von Granaten gefaßt, erleiden dadurch Verluste und kommen nicht mehr zur Zeit zum Sturm. Der westliche Sturmtrupp ist rechtzeitig zur Stelle. Der Angriff kommt scheinbar dem Feinde sehr überraschend. Utffz. Krüger vom R.I.R. 93 führt den ersten Sturmkrupp. Er dringt mit unvergleichlicher Tapferkeit vor, fällt aber bald durch Kopfschuß. Un- entwegt Handgranaten werfend dringen die Sturmtrupps nun unter Führung des Utffz. Tümmers 6. in heftigem feindlichen M.G.-Feuer mit fabelhafter Schnelligkeit weiter gegen das Engländernest vor. Ihre Handgranaten wirken gut. In etwa fünf Minuten, ehe der überraschte Feind zur Besinnung kommt, ist ein Drittel der von Schlamm und Wasser aufgeweichten Grabenreste befegt. Durch M.G.- und Gewehrfeuer und mit Handgranaten werden viele Feinde niedergemacht. Waffen und

330

Munition zurücklassend, fliehen weitere Gegner aus der Mitte des Grabens nach ihrer rückwärtigen Stellung. 5.40 nachm. erreicht die vorderste Welle der 3. das Engländernest, als dieses bereits durch den westlichen Sturmtrupp aufgerollt ift, und besetzt die Stellung. Unter den ersten dringt der fapfere Kompagnieführer, Fw. Lt. Faigle, in die Stellung ein. Ihm nach — kofte, was es wolle — seine mutigen Unter- offiziere und Grenadiere. Die noch Widerstand leistenden Gegner werden niedergemacht. Von den zuerst in das Engländernest eingedrungenen Leuten der westlichen Sturmirupps, der Gruppen der 6. und den zuerst einfreffenden Angehörigen der A. werden zwanzig unverwundefe Australier gefangen genommen, 7 M.G. und einige Körbe mit Brief- kauben erbeutet. Die Gefangenen gehören zu drei Kompagnien des 28. Balls. der 2. austral. Div., die das Neft besetzt hatten.

Nach gründlicher Säuberung des Grabens wird die wiedergewonnene Stellung sofort zur Verteidigung eingerichtet und eine nach der engl. Hauptstellung führende Sappe verriegelt. Mit den in der vordersten Linie befindlichen Kompagnien des II. wird sogleich Verbindung hergestellt, zwei M.G. werden in der Stellung eingebaut. Fünf deutsche und elf engl. Verwundete vom 14. 11. werden nach dem San.-Unterftand in Le Barque geschafft. Zahlreiche tote Feinde liegen in und vor der Stellung. Trotz der vom Feinde stark besetzt gewesenen Stellung sind infolge der geglückten Überraschung des Feindes die eigenen Verluste gering. Ganz wesenklich hat zum Gelingen des schneidigen Unternehmens, dessen An- ordnungen Hptm. d. R. v. Ditfurth getroffen hat, der schon oft be- währke Führer der 3., Fw. Lt. Faigle, durch seine wohldurchdachken und bestimmten Anordnungen, sowie durch fein persönliches Draufgänger tum beigetragen. Lt. Mommfen, der als Führer der 6. zunächst auch die Führung der 5. für den am 14. 11.

verwundeten Lt. v. Hennig (Heinrich) mit übernommen hat, zeichnet sich ebenfalls besonders aus, in- dem er sich persönlich den Sturmgruppen seiner Kompagnie anschließt und für die geordnete Besetzung des genommenen Grabens durch seine beträchtlich zusammengeschmolzenen Kräfte sorgt. Die hervorragende Tapferkeit der vom Lt. d. R. Hilker geführten Sturmkrupps der Sturm-Komp., sowie des Utffz. Tümmers 6. bedarf ebenfalls be- sonderer Hervorhebung. Auch die Befehlsempfänger der Kompagnien, unter diesen besonders Gefr. Nokbohm 3. zeichnen sich dadurch her- vorkretend aus, daß sie im schwersten feindlichen Feuer die Verbindung zwischen den vorderen Kompagnien und dem B. Gef. St. aufrecht halten und für schnelle Übermittlung der Meldungen und Befehle sorgen. Die

331

in der Mitte bei der 3. das engl. Grabenstück angreifenden M.G.-Be- fagungen der Ulffz. Klein und Zacholla der 1. M.G.K. tun sich eben- falls besonders hervor. Die Feinde schießen bei dem Angriff stehend auf die Angreifer, wobei ihnen die beiden M.G. ein willkommenes Ziel bieten. Kurz entschlossen bringen beide Unteroffiziere 50 m vor dem Feinde ihre M.G. gewandt und ficher in Granattrichtern in Feuerstellung und geben dann ein vernichtendes Feuer auf den Feind ab, so daß viele Gegner fallen oder verwundet werden. Nur durch diese geschickke plötz- liche Feuereröffnung der beiden M.G. können die stürmenden Grenadiere der 3. weiter vorbrechen und die noch lebenden Feinde gefangen nehmen.

Im Heeresbericht vom 15. 11. werden die kapferen Leistungen der Regimenter der 4. G.I.D. bei der Abwehr eines engl. Angriffes be- sonders rühmend hervorgehoben und im Heeresberichk vom 17. 11. wird das tapfere Regiment zum ersten Male im Kriege mit wenigen Worten namentlich genannt: Am Wege Flers—Thilloy wurden durch das Garde-Grenadier-Regiment Nr. 5 bei Säuberung eines Engländernestes fünf M.G. erbeutet."

"Befestigt wie Gibraltar", so schrieb kurz zuvor der franz. Matin",

"bietet diese Höhe (Butte de Warlencourt) dem Vordringen unserer Yer- bündeten erheblichen Widerstand." "Befestigt wie Gibraltar", aber nicht mit Stahl und Eisen, wie die Stellungen unserer Feinde, sondern mit den Fäusten preußischer Garde-Grenadiere, die mit ihrer Leiber Wall den verzweifelten Anstürmen erbitterter, weit überlegener Feinde Trotz ge- boten haben! 14. bis 16. November 1916! Neue Ehrentage des Regiments!

17. 11. Während der ganzen Nacht liegt feindliches Artilleriefeuer aller Kaliber auf der Regimenksstellung. In vorderster Linie liegen nun die 7. und 8., Teile der 6., sowie die 3. und 5. Im zweiten Graben liegt ein Zug der 1. Den Luisenhof-Riegel rechts und den Hermann- Riegel links hat die 4. besetzt. Im Dorf Le Barque liegen zwei Züge der 1. und in der R1-Stellung liegt die schwache 2.

Am Abend löst das I. das nach Beaumetz in Ruhe gehende II. in vor- derster Linie ab. Da die Kompagnien nur schwach besetzt find, werden sie alle in vorderer Linie eingesetzt, von rechts beginnend: 1., 3., 2. und 4. Die 10. liegt im Westteil des Luifenhof- und im Ostteil des Hermann- Riegels. Ein Zug der 12. bat hinter der 3. den neuen Graben besetzt, zwei Züge der 12. liegen in Le Barque und in der Le Barque-Stellung. Die 9. ist in der R1-Stellung und die 11. in Bapaume.

Der Feind schanzt auch bei Tage vor dem Spatny-Riegel und unter- hält lebhaftes Artilleriefeuer auf alle Gräben, die Annäherungswege und Le Barque.

19. 11. Die stark beschädigte Stellung wird ausgebaut, neue Hinder- nisse werden angelegt und die Gräben werden entwässert.

Abends wird die ruhebedürftige 3. durch die 11. in Stellung abge- löst, wobei der Führer der 11., Lt. d. R. Dierske Johannes), durch Knieschuß verwundet wird. Die 3. belegt die Keller von Bapaume.

20. 11. Da die Infanterie der 4. G.I.D. vom Abend ab für kurze Zeit durch Marine -Infanterie abgelöft wird, besetzt das III. M. I.R. 2 und die 2. M.G.K. M. I.R. 3 abends die vorderften Stellungen. Die 11. besetzt Le Barque und die Le Barque-Stellung, die 10. die R 1-Stellung und die 12. die Keller von Bapaume.

21. 11. Das I. fährt nach der Ablöfung 3 Uhr vorm. vom Bhf. Frémicourt nach O.U. Cambrai.

Gefechtsstärke: 53 Offz., 1759 U. u. M., 14 M.G. 08, 3 mt, 3 engl. M.G.

1

22. 11. Der R.St. bleibt bis auf weiteres in Stellung, das II. Re- serve-Bataillon in Beaumetz.

Das F. wird abends in Bereitschaft durch das II./ M.I.R. 3 abgelöst und fährt vom Bhf. Frémicourt in einem entladenen Munitionszug nach Cambrai. Es beziehen dann O.U.: St. F., 10. 11. und 12. in Avoingt; 9. in Niergnies.

In drei großen engl.-franz. Schlägen bat der Feind seit Anfang November noch einmal versuchk, die deutsche Front nördlich und südlich der Ancre zu zerreißen. Nach diesen letztmaligen Kraftanstrengungen, die wiederum an der eisern standhaltenden deutschen Mauer zerschellt find, bejhränkt sich der Feind auf erfolglose Teilangriffe, die gegen Ende November jedoch auch eingestellt werden. Anstakt des erstrebten ope- ratwen Durchbruchs durch die deulsche Front, der den Krieg zu be- schleunigtem Ende führen sollte, hat die fünf Monate währende Somme- Offenfive dem Feind mit Unterstützung ungeheurer Materiallieferungen der Vereinigten Staaten von Nordamerika nur einen etwa 10 km tiefen Geländegewinn auf 40 km Breite gebracht. Weder Bapaume noch Péronne hat er erreicht. In schwersten Kämpfen hat der Engländer und Franzose beträchtliche Verluste erlitten. Aber die ununterbrochenen Kämpfe haben auch dem deutschen Heere außerordentliche Verluste an tapferen Kämpfern und Gerät gebracht.

333

In dreimaligem Einfa an ernstlich bedrohten Stellen der Somme-Fronk hat auch das Regiment wiederum Großes geleistet, so daß jeder Somme-Kämpfer des Regiments mit Stolz auf die Taten des Regiments zurückblicken kann.

Die Gesamtverluste vom 3. bis 22. 11. befragen: kot: 13 Offz., 222 U. u. M. verwundet: 12 Offz., 732 U. u. M.; vermißt: 60 U. u. M.; in Gefangenschaft geraten: 2 Offz., 20 U. u. M.

11. Stellungskämpfe nördlich der Somme bei Le Barque, 28. 11. 1916 bis 22. 2. 1917.

Allgemeine Lage: Nach Einstellung der feindlichen Angriffe ist an der Front der 1. Armee auffallende Ruhe eingetreten; ein Zeichen dafür, daß auch der Feind durch die monatelangen schweren Kämpfe sehr ermattet ist. Engländer und Franzosen sind zum Stellungsbau über- gegangen und richten sich damit in den von ihnen erreichten Linien zur Verteidigung ein. Die unverminderte feindliche Artillerie beschränkt sich bei dem meist sehr ungünstigen Wetter auf Streufeuer und gelegentliche größere Wirkungsschießen. Auch die Fliegerkätigkeit des Feindes hat zunächst nachgelassen.

Dem Regiment sind vom 23. bis 28. 11. nur wenige Ruhetage ver- gönnt. Sie werden hauptsächlich dazu benutzt, der äußerst ruhebedürftigen Truppe Erholung zu gewähren. Gründliche körperliche Reinigung und Inftondfegung der sehr milgenommenen Bekleidung und Ausrüstung finden statt.

Stellenbesetzung der Stäbe und Kompagnien 23. 11. bis 31. 12. 1916. Regimenksstab. Komdr.: bis 20. 12. Oberst Randt; Führer: 21. 12. ab Major Roosen. R. Adj.: Ob. Lt. Herwarth v. Bittenfeld. Ord. Offz.: Lt. d. R. Burkhardt. M.G. O. b. St.: Lt. v. Wiedebach. Regts. Arzt: Ass. Arzk d. L. Dr. Rettihlag (gleichztg. Balls. Arzt I.). Führer des gr. Trosses: bis 13. 12. Offz. St. Hanauske; 14. 12. ab Offz. St. Wehrs.

1. Bataillon.

Komdr.: bis 13. 12. Major Frhr. v. Leesen; Führer: 14. 12. ab Hptm. d. R. Paulentz (5. G.R.z.F.).

Adj.: Lt. d. R. Kelm.

Verpfl. Offz.: Fw. Lt. Klopsch. i Balls. Arzt: Ass. Arzt d. L. Dr. Rettfhlag (gleichztg. Regks. Arzt). 1 1. Komp.: K. F.: Ob. Lt. d. R. Hiller. { 2. 4 "bis 24. 11. Lt. d. R. Preuß; 25. 11. ab Lt. d. R. 3 Armbruster. ` 3. Komp.: K. F.: bis 26. 11. Zw.£t. Faigle; 27. 11. bis 17. 12. L s Lt. d. R. Preuß; 18. 12. ab Lt. d. R. Gentsch. | € 4. Komp.: K. F.: bis 25. 11. Lt. d. R. Burkhardt; 26. 11. bis 28. 12. Lt. d. R. Schrader; 29. 12. ab Lt. d. R. Koffler. ` 1. M.G.K.: K. F.: Lf, d. R. Haubitz. i II. Bataillon. Führer: Hptm. d. R. v. Ditfurth. £ Adj.: bis 29. 12. Lt. v. der Chevallerie (Hellmut); 30. 12. ab Lt. S d. R. Gehrke. S Berpfl.Offz.: bis 13. 12. Offz. St. Albrecht; 14. 12. ab Offs. St. i Hanauske. E Batls. Arzt: Ass. Arzt d. R. Werner. i 5. Komp.: K.F.: bis 2. 12. Lt. d. R. Bielefeld; 3. bis 28. 12. Lt. d. R. Gehrke; 29. 12. ab Lt. v. Hennig (Heinrich). 6. Komp.: K. F.: Lt. Mommsen. ; 15 b Pt. d. R. Selig (Peter). b 8 " bis 27. 11. Lt. d. R. Gehrke; 28. 11. ab Lt. d. R. (Enders. í 2. M.G.K.: K.F.: Lt. v. Wiedebach (gleihztg. M.G. O. b. St.). ; F. Bakaillon. 1 Komde.: bis 20. 12. Major Roosen; Führer: 21. 12. ab Lt. d. R. b Soeldner. Adj.: bis 16. 12. Lt. Furbach; 17. 12. ab I. V. Lt. d. R. Dierske t (Cudwig). l Verpfl. Offz.: Offz. St. Schröder. 1 Batls. Arzt: Aff. Arzt d. R. Goßmann. îi 9. Komp.: K.F.: Lt. d. R. Ploß. £ 10. 8 « £t. d. R. Riemke. 11. Lt. d. R. Zohren (Karl). L 12 Lt. d. R. Goeldner. 1

3. M.G.K.: K. F.: Lt. v. Massow (Gerhard).

de

28. 11. I. und F. fahren abends vom H. Bhf. Cambrai ab. Das F. in Velu ausgeladen, bezieht als Div.-Res. O.U. in Beaumeß. Das I. fährt bis Frémicourt und löst gegen Mitternacht in der alten Stellung das II./ M. I.R. 3 ab. In vorderster Linie: 1., zwei Züge der 3., 2. und zwei Züge der 4. Im neuen Hansongraben und im hinteren Spafny- Riegel je ein Zug der 3. und 4. Das II. löst das III. M. I.R. 2 in der Bereitschaftsstellung ab: 5. Luisenhof- und Hermann -Riegel, 7. Le Bar- que-Dorf und Stellung, 6. R 1-Stellung, 8. Keller von Bapaume.

Eine Rekruten-Schanz-Komp. und die Pion.K. 269 werden dem Regiment zum Stellungsbau unkerstellt.

29. 11. Der R.St. übernimmt das Kommando im R.Gef.St. Das F. stellt abends die 9. und 12. als Arbeits-Kompagnien im Abschnitt.

Verminderte engl. Artillerietätigkeit ist hauptsächlich auf das Hinter- gelände gerichtet. Auf den vorderen Gräben liegen nur zeitweise Feuer- überfälle. Schlechtes Wetter, Kälte und Nässe halten an. Durch viel Regen in der letzten Zeit sind alle Gräben und Wege völlig verschlammt. Am Ausbau der Stellung muß außerordenklich viel geschehen. Der vor- derste engl. Graben ist 200 bis 300 m entfernt. Zwischen der engl. Stellung und der des Regiments liegen immer noch viele Leichen aus der Großkampfzeit.

Nachstehend ein Bild der Stellung, in der das Regimenk nun auf unabsehbare Zeit liegt:

Vorderste Kompagnie rechts: Etwa 2 m tiefer, 0,60 m breiter, nicht durchlaufender, am linken Flügel besonders schlechter Graben, der zum Teil voll Wasser steht. Das Wasser kann nicht abge- leitet werden,

weil das Gelände dort sehr sumpfig ift. Vor dem Kampf- graben liegen zwei Reihen Schnelldrahthindernisse. Die meisten Leute müssen in Erdlöchern liegen, da nur fünf schlechte Unterftände vor- handen sind.

Zweite Kompagnie vonrechks: Oer durchschnitklich 1,50 m tiefe und 1,50 m breite Graben ist an einigen Stellen schlecht. Vor ihm liegt nur ein schwaches Drahthindernis. Im vorderen Graben gibt es nur drei mangelhafte Unkerstände. Im dahinter liegenden, sehr ver- schlammten und zerschossenen neuen Hansongraben sind sechs Stollen an- gefangen. Vor diesem Graben fehlt ein Hindernis.

Dritte Kompagnie von rechts: Die Leute stehen bis an die Knie im Wasser und Schlamm des 1,80 m tiefen und 1 m breiten, nur durch ein schwaches, nicht durchlaufendes Hindernis gesicherten. Grabens. Zur Unterkunft ist nur ein kiefliegender Unterstand vorhanden.

336 Ze

Im übrigen müssen die Leute in dürftigen, nassen Erdlöchern haufen. Der Bau von Stollen ist noch nicht begonnen. Um den versumpften Teil der Stellung wird ein Umgehungsgraben angelegt.

Kompagnie am linken Flügel: Der nur an einer Stelle schlechte Graben ist 2 m tief und 1,80 m breit und durch ein doppel- reihiges Drahthindernis gesichert. Zur Unterkunft dienen ein tiefer, abet ausgebrannter Unkerstand und einige angefangene Unterstände. Hinter dem linken Flügel westlich des Weges Le Barque — Flers liegt der etwa 30 m lange hintere Spatny-Niegel, bestehend aus einem etwa manns- tiefen Graben ohne Hindernis. In diesem dienen zur Unterkunft zwei angefangene Stollen und einige Erdlöcher.

Stellung des Bereitschafts- Bataillons: Der Her- mann-Xiegel ist vom linken Hohlweg ab nach rechts fast ganz zerschossen, verschlammt und ungangbar. Alle zur Unterkunft bestimmken Erdlöcher sind eingestürzt. Auch der Luisenhof-Riegel rechts ist vom linken Hohl- weg ab völlig zerschossen und verschlammt. Der Graben ist nur elwa

0,60 m tief. Im linken Hohlweg liegt ein bombenficherer Unterstand. Im Hermann-Riegel liegen nur einige nicht bombensichere, im Luisenhof- Riegel nur links vom linken Hohlweg vier zum Teil verschüktete, schwache Unterstände. Am Ausgang von Le Barque liegen im linken Hohlweg vier, keilweise verschüttete angefangene Stollen. Am Schnitt punkt der beiden Riegel liegt ein begonnener M.G.-Stollen. Das schwache Drahthindernis zwischen beiden Hohlwegen vor dem Hermann- Riegel ist zerschossen. Der Graben der Le Barque-Stellung ist infolge der dauernden starken Beschießung des Dorfes eingefallen und unbraud- bar. An vielen Stellen ist er als Graben überhaupt nicht mehr zu er- kennen. Alle Stolleneingänge sind verschütktet. Der Graben des Le Barque-Riegels ist stellenweise zerschossen. Die unversehrten Stellen sind 1,50 m tief und 1,30 m breit. Die Grabensohle steht unter Wasser. Ein Hindernis ist nicht vorhanden. Im Le Barque-Riegel liegen sechs ange- fangene Stollen. In Le Barque-Dorf können in acht tieferen Stollen etwa 90 Mann unterkommen.

- 30. 11. Vor dem linken Flügel der vordersten Kompagnie am weiteften rechts hat der Feind eine neue Sappe vorgetrieben und dort ein M.G. eingebaut. Von dieser Sappe aus ist vor der Front ein neuer, etwa 160 bis 180 m entfernter Graben im Bau.
- 1. 12. Gefehtsftärke: 54 Offz., 1802 U. u. M., 18 MO. 08, 3 russ., 3 engl. 2 franz. M.G.
- 2. 12. Morgens Ablösung. Stellungs-Bakaillon: II. mit 6., zwei Zügen 5. 8. und zwei Zügen 7. in vorderer Linie sowie je einem Zug der 5. und 7. im neuen Hansongraben und hinteren Spatny-Riegel. Be- reitschafts-Bataillon: I. mit 4. im Luisenhof-Riegel, 1. in Le Barque- Dorf und Stellung, 3. und einem Zug 2. in der R 1- Stellung, zwei Zügen 2. in Bapaume. 10. und 11. Schanzkompagnien in Bapaume.
- Lt. d. R. Bielefeld fällt als bewährter Führer der 5. in Stellung.
- 3. 12. Patrouille Bir kenkämper der 6. erbeutet im Vorgelände ein engl. Lewis-M.G.
- 4. 12. II. / M. I.R. 3 löst abends das II. in Stellung ab. Das III. / MIN. 2 besetzt für das I. die Bereitschaftsstellung. I. und II. beziehen O.U. in Frémicourt.
- 5. 12. I. und II. fahren morgens vom Bhf. Frémicourt nach Cam- brai. O.U.: I. in Avoingk; II. in Cambrai. Das F. bleibt in Beaumeßz. Der R.St. geht in Ruhe nach Cambrai.
- 8. 12. St. F. mit der 9. und 12. abends in Stellung. In vorderster Linie rechts 9., in der Mitte die Sturm-Komp. der Division, links 12. Die 10. und 11. bleiben in Beaumetz. II/ M. I.R. 3 besetzt die Bereit- schaftsstellung.
- 10. 12. 10. und 11. lösen abends die 9. und 12. in Stellung ab. Die Sturm-Komp. bleibt in ihrer Stellung. 9. und 12. gehen nach Beaumeß in Ruhe.
- 11. 12. Gefechtsstärke: 55 Offz. 2182 U. u. M. 18 M.G. 08, 3 mit, 3 engl. 2 franz. M.G.
- 12. 12. I. und II. fahren nachmittags von Cambrai nach Frémicourt. Das I. löst abends in vorderster Linie die 10., 11. und die Sturm-Romp. ab; rechts 1., in der Mitte zwei Züge der 3., links zwei Züge der 2. Im neuen Hansongraben und im hinkeren Spafny-Riegel liegt je ein Zug der 3. und 2. In zweiter Linie liegt im Luisenhof-Riegel und im Grena- diergraben je % 4. Für das II. M. I.R. 3 besetzt das II. die Bereitschaftsfellung mit der 6. in Le Barque und im Le Barque-Riegel, je einem Zug der 8. in der Le Barque-Stellung, im linken und rechten Hohlweg, der 7. in der R 1-Stellung und der 5. in Bapaume. Die 10. und 11. gehen in Ruhe nach Beaumeß.

- 13. 12. Da die Besetzung der vordersten Linie zu schwach iff, besetzt die ganze 2. die vordere Linie ihres Abschnitts. Den hinteren Spakny- Riegel besetzen zwei Gruppen der 4.
- 15. 12. Das I. wird abends durch das II. in Stellung abgelöst. In vorderster Linie liegen rechts die 6, in der Mitte zwei Züge der 5., links

. Gren. Ngt. 5.

22

- die 7. Je ein Zug der 5. und 8. besetzen den neuen Hansongraben und den hinteren Spafny-Riegel. In zweiter Linie liegen zwei Züge der 8. im Grenadiergraben, die 3. im Ostteil des Luisenhof-Riegels und im linken Hohlweg, die 4. in Le Barque, ein Zug der 1. und die 2. in der R1-Stellung und zwei Züge der 1. in Bapaume.
- 17. 12. Bei einem Patrouillenunternehmen der vordersten Kom- pagnien des II. gelangen die Patrouillen im Nebel und Schlamm nur bis an das engl. Drahthindernis, so daß sie ihren Auftrag, Feststellung des gegenüberliegenden Feindes, nicht ausführen können.
- 18. 12. Das F. löft das II. in Stellung ab. In vorderster Linie rechts die 9., in der Mitte zwei Züge der 10., links die 12. Im neuen Hanfon- graben und im hinteren Spafny-Riegel liegt je ein Zug der 10. und 11. Den Grenadiergraben befegen zwei Züge der 11. Dem F. unterstellt, liegen die 5./ M. I. N. 3 in Le Barque und die 7.) M. I.R. 3 im Luisenhof- Riegel und im linken Hohlweg. Der Rest des II./ M. I.R. 3 beseßzt die R1-Stellung und Bapaume. Das I. geht in Ruhe nach Beaumeß.
- 19. 12. Nach erfolgter Ablösung fährt das II. nachts von Frémicourt nach D.U. Cambrai.

Eine Patrouille der 9., die Füsiliere Hoppe und Krah, bringen gegen 3.45 vorm. einen unverwundefen Engländer als Gefangenen ein. Die Posten, Füs. Adam 9. und Füs. Kohnert der 3. M.G.K., nehmen gegen 8 Uhr vorm. von einer drei Mann starken feindlichen Patrouille zwei Engländer gefangen. Durch Schneid und Aufmerksamkeit dieser entschlossenen Füfiliere wird dem F. eine größere Unternehmung zur Feststellung des gegenüberliegenden Feindes erspart.

21. 12. II. M. g. N. 3 löst abends das F. in Stellung ab. Das F. fährt von Frémicourt nach Cambrai und bezieht O.U. mit St. F., 10., 11. und 12. in Avoingk, 9. in Niergnies. Der R.St. wird durch den Stab des MIR. Schneider abgelöst und geht in Ruhe nach Cambrai.

Für den beurlaubten Regimentskommandeur übernimmt Major Noosen die Führung des Regi- menks.

Gefehtsftärke: 61 Offz. 2092 U. u. M., 18 M.G. 08, 3 ut, 3 engl, 2 franz. M.G.

- 22. 12. Weihnachtsfeier beim I. in Beaumetz.
- 23. 12. Weihnachtsfeier beim II. in den Ortsunkerkünften.
- 24. 12. Weihnachtsfeier beim R.St. und F. in den Orksunkerkünften. Offz. St. Achilles 10. berichtet in einem Feldbrief über die Feier bei

seiner Kompagnie in Avoingt folgendes: "Die Unterkünfte werden mit ten. bei mit

339

Tannengrün geschmüchk. Die Kompagnie feiert geschlossen auf einem Hausboden, da ein anderer Raum nicht vorhanden ist. Der Boden wird kunst- und geschmachvoll hergerichtet. Eine steinerne Treppe führt hinauf. Eine an die Bodenluke angesetzte Leiter ist der Notausgang. Der Fuß- boden wird schön gesäuberk. Die Dachziegel werden durch wollene Decken verdeckt, so daß der Boden den Anblick eines Zeltes hat. Die Balken werden mit Grün ausgeschmückt. Papierkeften mit kleinen Fähnchen in bunten Farben sind kreuz und quer gezogen. Die beiden kahlen Schorn- steine werden ebenfalls mit Grün umkleidet. Ein Klavier wird hinauf- geschleppt. Elektrisches Licht wird gelegt. Mit Papier bedeckte Tische werden aufgestellt. Für jeden Mann liegen darauf, mit Namen versehen, die Weihnachtsgaben, als da find: Brüsseler Weintrauben, Apfelfinen, Apfel, Honigkuchen, Taschentücher, Messer, Dolche, Zigarren, Tabak u. dergl. Der Raum gewährt in seiner Lichtfülle mit dem vielen Grün und den aufgestellten Weihnachtsgaben einen herrlichen Anblick. 6 Uhr nachm. versammelt sich die Kompagnie. Der Kompagnieführer erscheink und be- grüßt alle freundlichst. Unser zusammengestellter Sängerchor fingt "Stille Nacht, heilige Nacht', dann spricht unfer Kompagnieführer. Er erinnert an die alten Chriften Roms, wie sie in Kellern und verstechken Räumen ihre Feste feierten, und so müssen auch wir auf einem Boden Zuflucht suchen. Er gedenkt Weihnachten 1914 an der Rawka in Rußlands eifigen Gefilden, wo wir im Geschützdonner in der Nähe des Feindes, das Ge- wehr in der Hand, geheimnisvoll unsere Weihnachtslieder sangen, unserer Kameraden, die damals noch alle mitgefeiert haben und jetzk leider nicht mehr find. Auch mir fällt so mancher ein, so mein geliebter Kompagnie- führer, Ob. Lt. Bill, der am 11. Januar 1915 im Gespräch mit mir von einer Granate zerrissen wurde; mein Putzer Pack, der durch Bauch schuß so schwer geendet hat, und die vielen anderen alle, die man hat sterben sehen. Es gibt manchmal schwere Augenblicke; doch wir wollen fröhliche Weihnachten feiern und gedenken auch noch unserer Ange- hörigen daheim. Die Ansprache ist beendet. Jeder nimmt seine Gaben in Empfang. Acht Eiserne Kreuze werden noch verteilt. Es ertönt O du fröhliche, o du selige . Wir setzen uns um den Tisch. Die Mufik, Klavier, Geige, Trompeke, ertönt. Grog wird gereicht, dazu belegke Skullen, dann Bier und Zigarren. Lustige Lieder erschallen, dazwischen Vorträge. So verläuft der Abend in lustiger Stimmung."

Abends wird in Stellung abgelöst. In vorderer Linie liegt das III. MIR. 2, in Bereitschaft das I. mit der 1. im Luisenhof-Riegel und im linken Hohlweg, der 2. in Le Barque, einem Zug der 3. und der 4. in

22+

der R1-Stellung und zwei Zügen der 3. in Bapaume. Durch anhaltenden Regen sind die Gräben stark versumpft.

25. 12. Bahnfahrt des II. von Cambrai nach Bélu. O.U. Beaumetz.

27. 12. Bahnfahrt des F. von Cambrai nach Vélu. OU. in Beau- metz als Divisions--Reserve. Das I. löst abends das III. M. I.R. 2 in Stellung ab. In vorderster Linie: rechts die 1., in der Mitte zwei Züge der 3. und links die 4. Je ein Zug der 3. und 2. besetzen den neuen Hansongraben und den hinteren Spafny-Riegel. Zwei Züge der 2. liegen im Grenadiergraben. Vom II. liegen in Bereitschaft die 5. im Lulsenhof- Riegel und im linken Hohlweg, die 7. in Le Barque, ein Zug der 6. und die 8. in der R1-Stellung und zwei Züge der 6. in Bapaume.

28. 12. Der R.St. löst den Stab des MIR. Schneider im R.Gef.St. ab. Bei einer stärkeren Beschießung der vordersten Linie werden bei der 3. ein Unteroffizier und sieben Mann verschüttet.

30. 12. Das II. löst das I. in Stellung ab. In vorderster Linie liegen die 6., zwei Züge der 8. und die 7., im neuen Hansongraben und im hinteren Spakny-Riegel je ein Zug der 8. und 5. Zwei Züge der 5. und ein Zug der 10. besetzen den Grenadiergraben. Je ein Zug der 10. liegt im linken Hohlweg und im östlichen Luisenhof-Riegel. Die 9. besetzt Le Barque, die 11. und ein Zug der 12. liegen in der R1-Stellung und zwei Züge der 12. sind in Bapaume. Das I, fährt von Frémicourt nach Cambrai und bezieht O.U. in Avoingt.

Verluste 21. 11. bis 31. 12. tot: 1 Offz., 43 U. u. M.; ver- wundet: 1 Offz., 98 U. u. M.

31.12. Erlaß des Allerhöchsten Kriegsherrn.

An Mein Heer und Meine Marine!

Wiederum liegt ein Kriegsjahr hinter uns, hart an Kämpfen und Opfern, reich an Erfolgen und Siegen.

Die Hoffnungen unserer Feinde auf das Jahr 1916 sind zuschanden geworden. Alle ihre Anstürme in Ost und West sind an Eurer Zapfer- keit und Hingabe zerschellt!

Der jüngste Siegeszug durch Rumänien hat durch Gottes Fügung wiederum unverwelkliche Lorbeeren an Eure Fahnen geheftet.

Die größte Seeschlacht dieses Krieges, der Sieg am Skagerak, und die kühnen Unternehmungen der U-Boote haben Meiner Marine Ruhm und Bewunderung für alle Zeiten gesichert.

Ihr seid siegreich auf allen Kriegsschauplätzen zu Lande wie zu Wasser!

341

Mit unerschütterlichem Vertrauen und stolzer Zuversicht blickt das dankbare Vaterland auf Euch. Der unvergleichliche kriegerische Geist, der in Eueren Reihen lebt, Euer zäher, nimmer ermattender Sieges wille, Eure Liebe zum Vaterland bürgen Mir dafür, daß der Sieg auch im neuen Jahre bei unseren Fahnen bleiben wird.

Gott wird auch weiter mit uns sein!

Großes Hauptquartier, den 31. Dezember 1916.

Wilhelm.

Stellenbefegung der Stäbe und Kompagnien 1. 1. bis 21. 2. 1917.

Regimentsstab.

Regks. Führer: bis 8. 1. Major Roosen; Komdr.: 9. bis 12. T. Oberst Randt; Führer: 13. bis 15. 1. Major Roojen; Komdr.: 16. 1. ab Major v. Beerfelde (R. Alexander).

N. Adj.: Ob. Lt. Herwarth v. Bittenfeld; 19. 1. ab I. V. Et. v. Wiedebach.

Ord. Offz.: Lt. d. R. Burkhardt.

M.G. O. b. St.: Lt. v. Wie debach.

Regts. Arzt: Ass. Arzt d. R. Dr. Schilling (gleichztg. Balls. Arzt F.).

Führer des gr. Trosses: Offz. St. Wehrs.

I. Bataillon.

Führer: bis 5. 2. Hptm. d. R. Paulentz; Komdr.: 6. 2. ab ptm. d. R. v. Ditfurth.

Adj.: Lt. d. R. Kelm; I. V. 9. 1. bis 1. 2. Lt. v. Massow (Rüdiger).

Verpfl.Offz.: Fw. Lt. Klopsch.

Batls. Arzt: bis 29. 1. Ass. Arzt d. L. Dr. Retlschlag; 30. 1. ab I. V. Feldunterarzt Lichtinghagen.

- 1. Komp.: K. F.: Ob. Lt. d. R. Hiller; I. V. 11. bis 26. 1. Lt. d. R. Wirth.
- 2. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Armbruster.
- 8. « bis 12.1. Lt. d. R. Gent; 13. bis 31. 1. Lt. d. R. Preuß; 1. 2. ab Lt. d. L. (feit 5. 1) Faigle.
- 4. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Koffler. 1. M.G.K.: K. F.: Lt. d. R. Haubitz.
- II. Bataillon. Führer: bis 12. 1. Hptm. d. R. v. Ditfurth; Komdr.: 12. 1. bis 9. 2. Major Frhr. v. Schleinitz: Führer: 10. 2. ab Ob. Lt. Rungen (5. G.R.z.F.). Adj.: bis 14. 1. I. V. Lt. d. R. Gehrke; 15. bis 22. 1. Lt. v. der Chevallerie (Hellmut); 22. 1. ab I. V. Lt. d. R. Gehrke. Verpfl.Offz.: Offz. St. Hanauske. Balls. Arzt: Ass. Arzt d. R. Werner. Komp.: K. F.: Lt. v. Hennig (Heinrich). W « £t. Mommsen. De « Et d. N. Selig (Peter). 8. 2

8 "t. d. R. Enders. M.G.K.: K. F.: Lt. v. Wie debach.

F. Bataillon.

Führer: bis 15. 1. Lt. d. R. Goeldner (J. V. 6. bis 9. 1. Hptm. v. Stephany, 1. G. R. R.); Komdr.: 16. bis 31. 1. Major Roosen; Führer: 1. 2. ab Major Hellwig (Drag.. 9); I. V. 10. bis 13. 2. Lt. d. R. Goeldner.

Adj.: Lt. Furbach; I. V. bis 16. 1. Lt. d. R. Dierske (Ludwig).

Verpfl.Offz.: Offz. St. Schröder.

Balls. Arzt: Ass. Arzt d. R. Dr. Schilling (gleichztg. Regts. Arzt).

9. Komp.: K. F.: Lt. d. R. "Diop,

10. ai "Pk. d. Riemke.

d " Lt. d. R. Zohren (Karl); I. V.: 25. 1. bis 2. 2. n e Schneider; 3. bis 19. 2. Lt. d. R. Dierske (Ludwig); 20. 2. ab Lt. d. R. Schmitt.

12. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Goeldner.

3. M.G.K.: K. F.: Lt. v. Massow (Gerhard).

1. 1. In der Neujahrsnacht gelingt es den das Vorgelände durch- streifenden Grenadieren Oberhäuser und Czogalla 6. unker äußerster Lebensgefahr ein vor der engl. Stellung verschüttet liegendes engl. M.G. zurückzuschaffen.

Gefechtsstärke: 58 Offz., 2039 U. u. M., 17 M.G. 08, 3 russ., 3 engl., 2 franz. M.G., 12 l. M.W.

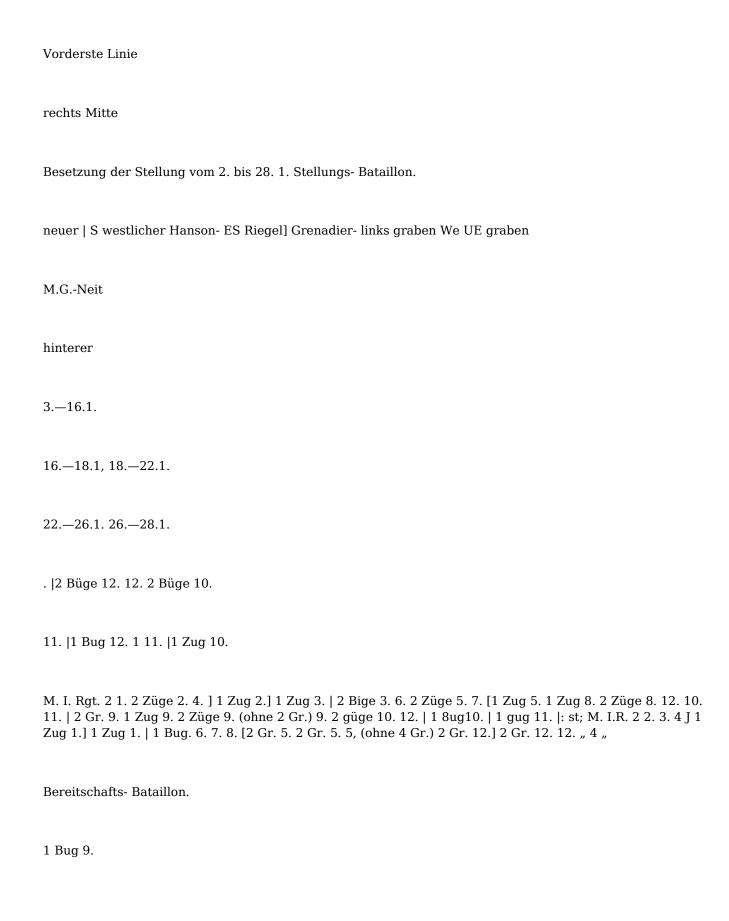

Zug 10. | 2 Züge 10.

2 Züge 9.

Öftlicyer | östlicher S 3 o Orenadier- | Suijenpof- | unter; Le Zen Riel Dapaume graben. Riegel Hohlweg (Dorf) Stellung SEL 1 Zug 10. 1 Sue 10. 1 Bug 10. 9 11. 12. M. I.R. 2 G 1 Zug 3. 1 Zug 3. 1 Zug 3. 4. 2. u. 1 Zug 1. 2 Züge 1. c 1 Zug 8. 1 Zug 8. 1 Zug 8. 6. 5. u. 1 Zug 7. 2 Züge 7. 10.—13.1. 1 gug 11. 1 Zug 11. 1 3g 11. 9. 0. u. 1 ug 12. 2 Züge 12. 13.—16.1. [1 Zug 11. 1 gug 11. 1 Zug 1 12. 9. 10. C M. I.R. 2. 16.—18.1. 1 Zug 1. ] 1 Zug 1. 2 ug 1. 2. 4. u. 1 Zug 3. 2 Züge 3. 1 Zug 7. 1 Zug 7. 1 Zug 7. 5. 6. u. 1 Zug 8. 2 Züge 8. 22.—26.1. 1 3ug 12.1 Zug 12. 1 Zug 12. 10. 11. u. 18 ug g. e9. 1 Zug 4. | 1 Zug 4. | 1 Zug 4. 1. u. 1 Zug 2.

ΕP

ed

Ruhe-Bataillon.

in Beaumetz in Cambrai | 2-51 .... II. E 5. " l II. F. 7.—10. Il. [III/ MI.R.? S- IS 1. — 13.—161.. E II. 16.—18.1. F. II. 18.-22.1. E = am 18.1. scheidet III/ M. I. N. 2 aus. 22.-26.1. — I 26.-28.1. II. — 9. 1. Oberst Randt übernimmt wieder das Kom- mando des Regiments. 11. 1. Zur Aufstellung von Neuformationen gibt das Regiment eine

größere Zahl bewährter Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften ab.")

V.F. Graefe 11. fällt in Stellung.

Gefechtsstärke: 64 Offz., 2069 U. u. M., 17 M.G. 08, 3 russ., 3 engl, 2 franz. M.G.

Verluste 1. bis 10. 1.: tot: 8 M.; verwundet: 7 U. u. M.; ver- mißt: 2 M.; in Gefangenschaft geraten: 3 M.

- 13. 1. Oberst Randt ist durch A. K. O. vom 11. 1. zum Kommandeur der 507. I. Br. ernannt. Das Regiment sieht mit größtem Bedauern seinen ersten Kriegskommandeur scheiden, der das Regiment vom Beginn des Krieges an bis zu seiner Verwundung im Dezember 1914 und dann vom Mai 1915 ab wieder mit kurzen Unter- brechungen im Osten und Westen von Sieg zu Sieg geführt und stets mit größtem Wohlwollen für alle seine Untergebenen gesorgt hat. Die Führung des Regiments übernimmt zunächst Major Roosen.
- 14. 1. Lt. d. R. Koehne tritt als Adj. zur Orkskomdk. Beaumeß.
- 16. 1. Major v. Beerfelde (Regt. Ale xande y, durch A. K. O. vom 14. 1. zum Kommandeur des Regiments ernannt, übernimmt das Kommando.
- \*) Von den Offizieren treten Mitte Januar Lt v. Manteuffel als Ord. Offz. zum Stabe der 231. I.D., die Its. d. R. Hüttenmüller, Sadewasser (Felix) und Blume zum Inf. Rgt. 442, die Lis. d. R. Matthes und Wunderlich zum Inf. Rgt. 443 und Lt. d. R.

Dechamps zum Inf gigt. 444. Die Juf.Ngt. 442 bis 444 gehören zu der vom G. K. aufgeftellten 231, 32.

21. 1. Gefechtsstär ke: 71 Offz., 1974 U. u. M., 17 M.G. 08, 3 russ., 3 engl., 2 franz. M.G., 12 l. M.W.

Verluste 11. bis 20. 1.: tot: 1 Offz., 8 U. u. M.; verwundet: 12 U. u. M.; vermißt: 1 M.

- 27. 1. Feier des Geburtstages Seiner Majestät des Kaisers und Königs. Allerhöchster Gnadenerlaß für Kriegsteilnehmer; Allerhöchste Erlasse über Niederschlagung von Strafverfahren und Begnadigung von Kriegskeilnehmern; Aller- höchster Erlaß über Löschung von Strafeinträgen.
- 28. 1. Da die 214.I.D.aus der Front der Armee herausgezogen wird, wird das R.I.R. 93 links vom 5. G.R.z.F. auf dem linken Di- vifionsflügel eingefegt. Das Regiment übernimmt dafür den bisherigen halben Abschnitt des R. I. N. 93 mit Anschluß rechts an das 1. G. R. N. Der linke Bereitschaftsabschnitt wird gegen Abend vom R.I.R. 93 über- nommen. Kräfteverkeilung nach erfolgter Übernahme:

Stellungs- Bataillon: im bisherigen Regimentsabschnitt in vorderster Linie 9., 10. und 11.; im neuen Hansongraben und im hinteren Spatny- Riegel je zwei Gruppen der 12. im westlichen Grenadiergraben der Reff der 12.

VBereitschafts-Bataillon: im Luisenhof-Riegel rechts zwei Züge der 3; in der Le Barque-Stellung rechts ein Zug der 3.; im östlichen Grena- diergraben zwei Züge der 4. in Le Barque ein Zug der 4. in der R1- Stellung

die 1. und ein Zug der 2.; in alten Artillerie-Unterständen an der Straße Bapaume—Le Sars zwei Züge der 2. Ruhebataillon: II. in Beaumeßz.

29. 1. Abends wird auch die vordere Stellung des vom R.I.R. 93 zu übernehmenden Abschnitts besetzt. Gef. St. des Stellungs-Bakaillons am Nordostausgang von Warlencourt bei le Coupe Gueule; Gef. St. des Bereitschafts- Bataillons ist der bisherige R.Gef.St.; R.Gef.St. ist der bisherige R.Gef.St. des R.I.R. 93.

Den R.Gef.St. besetzt bis 11. 2. der R.St., vom 11. bis 15. 2. der Stab des II. und vom 15. 2. ab der Stab des F.

Seit Jahresanfang herrscht nur geringe beiderfeitige Rampftätigkeit. Besonders in den Nächten liegt M.G.-Störungsfeuer, lebhaftes Streu- feuer der feindlichen Artillerie und M.W. -Feuer auf dem ganzen Regimenksabschnitt. Bei Tage und bei Nacht erfolgen zeitweise Feuerüber- fälle auf die vorderen Gräben und in das Hinkergelände, die durch ruhiges Wirkungsfeuer erwidert werden. Im übrigen stört die Artillerie die feindlichen Grabenarbeiten und befeuerk auch bei Tage häufig die engl.

Besetzung der Stellung vom 29. 1. bis 22. 2. Stellungs-Bataillon.

15.—19.2.| 1 Zug 5.

221% Gr. 5 Gr. | 8 Gr. 9. h

12. 1½ Gr. 2 Gr.

11.—15.2.|1 Zug 2 Züge l. 3. ohne 2.

ohne | 2 Gr. 1½ Gr.

½6. 7. ohne

12.

10



```
3 unde Züge g. 1 Zug 4. 8. und 1 Zug 6. 2 Züge 6. Me —

— (Lund 1 Zug 2. 2 Züge 2.

2 Züge 4. 1 Zug 4 2 Büge 6. 1 Zug 6 2 Züge 11. 1 Zug 11. 2

ge a 1 Bug 1. i
```

in Beaumetz in Cambrai | 57 5 el | DEE a ER D | = | L 2. & F. = 3.-7.2. 1. | 7.-11 2. — II. | 11.-15.2. . — 15. — 19.2. 5 — I 19.— 21.2, abends. II. —

Stellungen. Der vorderste feindliche Graben ist meist nur mit Posten be- setzt. Feindliche Patrouillen verhalten sich scheu und weichen Begeg- nungen mit Patrouillen des Regiments aus. Le Barque und Bapaume werden planmäßig von schwerer feindlicher Artillerie weiter völlig zer- stört, so daß der Aufenthalt in beiden Orten gefährlich ist. Der Feind arbeitet sehr rege am Ausbau seiner Gräben und Hindernisse. Vor der Mitte des Abschnitts legt er einen neuen Graben an, der von Mitte Januar an stärker besetzt wird. Die sehr tätigen M.W. im Regiments- abschnitt stören nächtliche Arbeiten des Feindes und fügen ihm auch bei Tage durch Feuerüberfälle Schaden zu. Sie haben daher häufig durch feindliches schweres Feuer zu leiden, wodurch ihre Stände oft beschädigt werden. Die Infanterietätigkeit beschränkt sich im wesenklichen auf Patrouillenfätigkeit und auf Ausnutzung der M.G. Trotz großer Schwierig- keiten durch schlechtes Wetter schreitet der Stellungsbau nach genauen Arbeitsplänen des Regiments gut voran. Vor der vordersten Linie werden die Hindernisse dauernd verstärkt, vor der zweiten Linie wird der Bau eines Hindernisses bald begonnen. Unter sachverständiger Leitung werden die sehr verschlammten Gräben entwässerk. Der Ausbau der Unterftände mit zwei Eingängen wird eifrig gefördert. Zum Ausbau der Stellung, Makerialtragen, Küchenbau in Le Barque, Ausbau des dortigen San. U. St., der R1-Stellung und des San. U. St. in Bapaume werden Arbeitskräfte des Bereilschafts-Bakaillons herangezogen.

Bis Mitte Januar ist das Wetter regnerisch und trübe, von da ab klarer, aber kalt. Verschiedentlich fällt Schnee. Dann ist es bis gegen Mitte Februar sehr kalt, dann tritt Tauwetter und Regen, verbunden. mit starkem Nebel, ein. Trotz dieser schwankenden Witterung ist der Gesundheitszustand zufriedenstellend.

1. 2. Lt. v. Massow (Rüdiger), stellv. Adj. des I., fällt durch

Nuhe-Bataillon.

Kopfschuß in Stellung. Wieder verliert das Regiment einen küchtigen jungen Offizier.

Gefechtsstärke: 70 Offz., 2163 U. u. M.; 17 M.G. 08, 3 russ., 3 engl., 2 franz. M.G., 12 l. M.W.

Verluste 21. bis 31. 1.: tot: 2 M.; verwundet: 5 M.

- 8. 2. Der seit Mitte Dezember krankheitshalber beurlaubte Kom- mandeur des I, Major Frhr. v. Leesen, wird durch A. K. O. zum Kommandeur des I.R. 26 ernannt. Seit Ende Oktober 1914 Komman- deur des I. und zeitweife auch längere Zeit Regimenksführer, bot er mit kurzen Unterbrechungen an allen Kämpfen des Regiments im Osten und Weiten teilgenommen. In dieser langen Zeit hat er sich hervorragende Verdienste im Regiment erworben, so daß sein Fortgang vom Regiment außerordentlich bedauert wird.
- 9. 2. Major Frhr. v. Schleinitz wird zum Ausbau der Siegfried- Stellung bei Havrincourt kommandiert.
- 11. 2. Gefechksstärke: 73 Offz., 2189 U. u. M., 17 M.G. 08, 3 russ., 3 engl., 2 franz., 12 l. M.W.

Verluste 1. bis 10. 2.: tot: 1 Offz., 6 U. u. M.; verwundet: 28 U. u. M.

- 15. 2. Offz. St. Reimann 5. fällt in Stellung.
- Lt. d. R. Enders übernimmt die Führung der M.W. Abt. des Regiments,
- 17. 2. Lt. d. R. Koehne wird als Orkskommandant von Cantaing kommandiert.
- 21. 2. Das II. rückt abends in Bereitschaft nach Bapaume. St. II., 5., 6. und 7. beziehen Keller in Bapaume, die 8. kommt nach Frémicourt.

Gefechtsstärke: 77 Offz., 2334 U. u. M., 18 M.G. 08, 3 ut, 1 engl., 2 franz. M.G., 12 l. M.W.

Verluste 11. bis 20. 2.: tot: 1 Offz., 17 U. u. M.; verwundet: 36 U. u. M.; vermißt: 1 M.

Die Gefamtverlufte des Regiments während der Kampfzeit von Ende November 1916 bis zum 20. 2. 1917 betragen: tot: 4 Offz., 84 U. u. M.; verwundet: 1 Offz., 186 U. u. M.; vermißt: 4 M.; in Gefangenschaft geraten: 3 M. Sie beweisen, daß auch in dieser Zeit von fast drei Monaten hohe Anforderungen an das Regiment gestellt worden find, die zeitweise ernstere Kampfhandlungen bedingt haben. Restlos hat auch in dieser Zeit das Regiment die ihm an- vertrauten Stellungen behauptet.

12. Zurückverlegung der Kampffront (Alberich-Bewegung) in die Siegfried-Skellung. 22. 2. bis 17. 3. 1917.

Allgemeine Lage: Nachdem durch heldenmütige deutsche Ab- wehr die Somme -Schlachk für die feindlichen Mächte kein enkscheidendes Ergebnis gebracht hat, und das deutsche Friedensangebot vom 12. 12. 1916 von den Feinden abgelehnt worden ift, rechnet die O. H. L. mit be- ginnendem Frühjahr 1917 mit einer neuen großen allgemeinen engl. franz. Offenfive im Westen. Großzügige Rüstungen und Vorbereitungen beider Staaten zwischen Scarpe und Dife deuten auch hier auf Groß- angriffe hin. Dortspringt die deutsche Abwehrfront weit nach Westen vor. Die Abwehr eines erneuten feindlichen Vorstoßes in dem verschlammten Trichterfeld des Somme-Gebietes würde außerordentlich zahlreiche deutsche Kräfte erfordern, deren Einsatz bei dem Fehlen größerer Heeresreserven vermieden werden muß. Die O. H.L. beschließt daher in dieser Gegend die feindlichen Angriffspläne zu durchkreuzen. Durch Verkürzung der Kampffront zwischen Arras und Laon soll eine günstigere Gruppierung der dem Feinde zahlenmäßig unterlegenen deutschen Streitkräfte erreicht, die Zurücknahme bekrächtlicherer Heeres- reserven ermöglicht und die Bedrohung beider Flanken der vorjpringen- den Front behoben werden. Zur Erreichung dieser Absichten ist — weit vorausschauend — bereits im Herbst 1916 der Ausbau einer neuen Ver- teidigungsftellung, der "Siegfried-Stellung", zwischen Arras -St. Quen- tin -La Fere-Condé a. d. Suippes befohlen worden. Die Zurückverlegung der Front allein reicht aber nicht aus, das deutsche Westheer zu neuen Kämpfen ausreichend zu stärken. Um den operativen Zweck der Frontverkürzung zu erreichen, soll der Feind auch mit anderen Mitteln geschädigt werden. Um ihm schnelles Folgen in dem freiwillig zu räumen- den Gebiet und das Leben in diesem nach Möglichkeit zu erschweren, werden unter dem Deckwork "Alberich" in dem unmittelbaren Angriffs- gelände 15 bis 20 km vor der neuen Verkeidigungsstellung gründliche Zerstörungsarbeiten an allen milikärisch wichtigen Orten, Straßen, Bahnen, Kunftbaufen und Geländepunkten sowie umfangreiche Zurücschaffung von Gerät und Rohftoffen angeordnet. Nach Durchführung dieser lediglich zur Einschränkung der feindlichen Angriffsmöglichkeiten gebotenen, viel Zeit und Arbeitskräfte beanspruchenden Arbeiten werden die deutschen Truppen aus der nach den Somme-Kämpfen entstandenen Abwehrfront Arras --Gommeécourt -Warlencourt-Sailly -Bouchaves-

351

nes—westlich Péronne—westlich Roye—öftlih Soissons in die verkeidi- gungsfähige Siegfriedfront zurückgenommen. Die Truppen erhalten neue Vorschriften der O. H. L. für die Abwehrschlacht im Stellungskrieg, die Kampfkräfte werden in drei Heeresgruppen unter dem Oberbefehl des Kronprinzen Rupprecht von Bayern, des Deukschen Kronprinzen und des Herzogs Albrecht von Württemberg zufammengefaßt. Die 4. G.I.D. gehört zur Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht (4, 6., 1. und 2. Armee).

Im Abschnitt der 4. G.I.D. sind seit Mitte Februar Abräumungs- arbeiten im Gange. Die Zurücknahme der Front beginnt in der Naht vom 22. zum 23. 2. Nach Zerstörung der Stollen und Unterftände sowie nach

Unbrauchbarmachung der Gräben und Verbindungswege wird die vordere Linie aufgegeben und die R 1Stellung südwestlich Bapaume vom Ostrand Grevillers über die Höhe nordöstlich Thilloy bis Beaulencourt bezogen. (Skizze 23.)

Siellenbefegung der Stäbe und Kompagnien 22. 2. bis 17. 3. 1917. Regimentsstab. Komdr.: Major v. Beerfelde. N. Adj.: Ob. Lt. Herwarkh v. Bittenfeld. Ord. Offz.: bis 24. 2. Lt. d. R. Burkhardt; 25. 2. ab I. V. Lt. d. R. Dierske (Ludwig). M.G. O. b. St.: Lt. v. Wiedebach. Regts. Arzt: Ass. Arzt d. R. Dr. Schilling (gleichztg. Batls. Arzt F.). Führer des gr. Trosses: Offz. St. Wehrs. 2

J. Bataillon.

Komdr.: Hptm. d. R. v. Ditfurth.

Adj.: bis 5. 3. Lt. d. R. Kelm; 6. 3. ab Lt. v. Ditfurth.

Verpfl. Offz.: Fw. Lt. Klopsch.

Valls. Arzl: bis 2. 3. I. V. Feldunkerarzt Lichtinghagen; 3. 3. ab Ass. Arzt d. L. Dr. Rettschlag.

- 1. Komp.: K. F.: bis 22. 2. Ob. Lt. d. R. Hiller; 23. 2. bis 5. 3. I. V. Ll. d. R. Gentsch; 6. bis 11. 3. Lt. d. R. Preuß; 12. bis 15. 3. I. V. Lt. d. R. Gentsch; 16. 3. ab Lt. d. R. Preuß.
- 2. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Armbruster. 2 « t. d. L. Faigle.
- 8. SEA A "Pk. d. R. Schrader.

352

— T—!——ð . ———

- 1. M.G.K.: K. F. bis 13. 3. Lt. d. R. Haubitz; 14. 3. ab I. V. Lt. d. R. Strippel.
- II. Bataillon. Führer: Ob. Lt. Kungen. Adj.: Lt. v. der Chevallerie (Hellmut). Verpfl.Offz.: Offz. St. Hanauske. Batl3. Arzt: Ass. Arzt d. R. Werner. S Komp.: K.F.: Lt. v. Hennig (Heinrich). 6. D Lt. Mommfen. TUAAS bis 28.

2. Lt. d. R. Selig (Peter); 1. 3. ab Lt. d. R. Ploß. 8. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Gehrke. 2. M.G.K.: K. F.: Lt. v. Wiedebach.

. Bataillon. Führer: bis 26. 2. Major Hellwig; 27. 2. bis 4. 3. Hptm. Killmann; 5. bis 10. 3. Ob. Lt. v. Koerber (5. G.R.z.F.); Komdr.: 11. 3. ab Major Roosen. Adj.: Lt. Furbach. Verpfl. Offz.: Offz.: Offz. St. Schröder. Balls. Arzt: Ass. Arzt d. R. Dr. Schilling (gleichztg. Regts. Arzt). 9. Komp.: K. F.: bis 27. 2. Lt. d. R. Ploß; 28. 2. bis 10. 3. I. V. Lt. d. R. Schmitt; 11. 3. ab Lt. d. R. Bronsch. 10. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Riemke. 111 « bis 24. 2. I. V. Lt. d. R. Schmitt; 25. 2. ab Lt. d. R. Zohren (Karl). 12. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Goeldner. 3. M.G.K.: K. F.: Lt. v. Massow (Gerhard).

22. 2. Das I. besetzt die R 1-Stellung in folgender Gliederung:

rechts 2., eine Gruppe alte Artillerie-Skellung hinter der R 1 Stellung, zwei Gruppen R 1-Stkellung, zwei Züge alte Artillerie-Unter- stände an der Nationalstraße;

links 1., zwei Züge R 1 Stellung, rechter Flügel an der Schlucht des ehemaligen Regts.-Gef. St., linker Flügel am Feldweg Bapaume — Thilloy.

Gegen 3 Uhr vorm. werden die 3. und 4. in ihren bisherigen Stellungen, Luisenhof-Riegel, Le Barque-Stellung und Grenadiergraben, durch ein Nachhut-Kommando unter Führung des Lts. d. R. Preuß

5

Oben: Auf Posten im Spatup-Riegel bet Le Barque, Februar 1917.

Mitte: Im Hohlweg in Le Barque, November 1916,

Unten: Dorfausgang nach Eaucourt l Abbaye. Norember 1916.

r

Wal a,

E ( ee aan aa ken

PE)

März / April 1917.. Oben: Hochaltar der zerstörten Kirche von Bapaume. Mitte links: Regts.Geh. St. am Nordausgang von Bapaume.

Mitte rechts: Rathaus von Bapaume.

Unten: Schloß Antoing bei Tournai; Parade des F. Batls. zum 20 jährigen Stiftur feft des Regiments.

853

abgelöst. Die 3. besetzt mit zwei Zügen im Anschluß an die 2. die R1- Stellung und mit einem Zuge als Reserve den ehemaligen Gef. St. im Hohlweg unmittelbar hinter der Stellung. Die 4. besetzt als Reserve mit je einem Zuge den bisherigen R.Gef.St. an der Nakionalstraße, drei Artillerie-Unterstände im Hohlweg und den ehemaligen Gef. St. des Be- reitschafts-Bakaillons. Zur Verfügung des I. stehen als Bereitschafk I die 7. in Unkerständen beim B. Gef. St. und als Bereitschaft II die 5. in der Zitadelle von Bapaume.

23. 2. 2 Uhr vorm. räumk das F. nach Unbrauchbarmachung der Anterstände, Gräben und der Stützpunkte 1 bis 5 seine bisherige Stellung. Geräte, Material, Ofen, Munition und Handgranaten sind bereits in den vorhergehenden Nächten zurückgeschafft worden. In der vorderen Linie bleiben unter Kommando des Offz. Sk. Schröder 11. im Grenadier- graben am rechten Hohlweg von jeder Kompagnie des F. 1 Utffz. mit 3 Füsilieren und 1 San. Gefr. jowie im neuen Hansongraben der Sperr- feuerposten der 10. Aufgabe dieses Kommandos ist, zur Täuschung des Feindes an verschiedenen Punkten Leuchipatronen abzuschießen und am Drahtverhau Geräusche zu verursachen. 7 Uhr vorm. sammelt sich das Kommando Schröder in der Le Barque-Stellung. In der Beobachtungs- stelle auf Höhe 122 bleibt eine Spähpalrouille der 11. bis zum Abend. Die 12. und 9. gehen westlich, die 10. durch Le Barque und die 11. östlich des Dorfes zurück. 3.30 vorm. finden in Le Barque, Ligny-Thilloy und an der Haupkstraße Bapaume—Le Sars große Sprengungen ftatt. Die Räumung der vorderen Stellung verläuft bei Regen und Nebel glatt und ohne Verluste. Das F. rückt 6 Uhr vorm. nach Beaumetz in Ruhe.

Der Oe St. liegt nun im alten Brig. Gef. St. in St. Aubin, Douai-Straße, etwa 300 m hinter dem Bahnübergang.

Bereits 10.20 vorm. wird eine feindliche Patrouille vor dem Spatny- Riegel beobachtet. Im Laufe des Tages werden einzelne feindliche Pa- krouillen durch Artilleriefeuer zerstreut.

- 24. 2. Das Nachhut-Kommando Preuß wird abends in seiner Stellung durch ein Nachhut-Kommando des F. unter Führung des Gr. d. R. Ploß abgelöst. Zugführer: Lt. d. R. Schneider mit je zwei Gruppen der 9., 10. und 11. und einer Gruppe der 12. sowie fünf Kran- kenträgern. Der Feind ist bisher nur bis vor den Spakny-Riegel vor- gedrungen.
- 25. 2. Vom Nachhut-Kommando Ploß liegen zwei Gruppen mit 1 M.. in der Le Barque-Stellung, % Gruppe mit 1 M.G. nordöstlich des Schnittpunktes der Nationalstraße mit der Le Barque-Stellung, zwei G. ren Rat. ö. A

354

Gruppen am Wege westlich des Wegekreuzes von Le Barque sowie eine und % Gruppe mit 1 M.G. östlich dieses Wegekreuzes. 7.30 vorm. werden vor den alten vorderen Gräben feindliche Patrouillen beobachtet. Der neue Hansongraben ist belegt. Gegen Mittag gehen stärkere feind- liche Abteilungen gegen den Grenadiergraben vor. Nachmittags dringt der Feind auch gegen Le Barque vor. Die Le Barque-Stkellung wird vom Nachbut-Kommando Ploß noch gebalten. Da aber die linke Flanke bedroht, und die Verbindung nach links zum Nachhut-Kommando des 5. G. R.z. F. verloren gegangen iff, wird ein Zug der 4. mit 1 M.G. und eine Gruppe der 2. gegen den Nordausgang von Le Barque vorgesandt, die sich am Südrand des Dorfes eingraben.

26. 2. Die Nachhut hält die Linie Le Barque-Stellung, dann zurück- springend auf die Straße Le Barque-Ligny-Thilloy. Mit aufklärendem Welter nimmt gegen 10 Uhr vorm. die Gefechtstätigkeit zu. Feindliche Flieger kreisen in geringen Höhen über der Stellung. Das Gelände hinter der R1-Stellung und Bapaume liegen unter schwerem Artillerie feuer. 4.15 nachm. gehen starke feindliche Kräfte gegen Le Barque vor. Sstlich der Nakionalstraße sammeln D in einer Mulde andere feindliche Kräfte, die die Artillerie befeuert.

Das Nachhut-Kommando Plof wird abends durch ein Nachhut-Kommando des I. unter Lt. d. R. Wir kh mit zwei Offizieren und sieben Gruppen mit M.G. abgelöst. Es rückt nach Beaumeß in Ruhe.

Abends wird abgelöst. Das II. liegt in vorderster Linie in der R1- Stellung mit der 8., 7. und 6. Die Sicherung erfolgt durch eine 100 m vorgeschobene Postenkette an der Nationalstraße. Die 5. liegt als Neserve in A 1-Burg. Das F. besetzt die Bereitschafts-Stellung. In der R2- Skellung liegt rechts die 9. und links die 10. In Bapaume in der Nähe des Rathaufes liegt die 12. In Frémicourt befinden sich zwei Züge der 11. Ein Zug der 11. liegt in Beaumetz als Arbeitskommando am Bhf. Veélu. Der Sk. des F. liegt in Bapaume im Keller Arras-Straße 40. Das I. ist in Ruhe in Beaumetz.

27. 2. Um Mitternacht versuchen kleinere feindliche Trupps die Le Barque-Stellung haupksächlich von der Nakionalstraße her zu überfallen. Heftiges Gewehr- und M.G.-Feuer sowie das sofort einsetzende Artilleriefeuer vereiteln dieses Unternehmen. Das Nachhul-Kommando Wirth steht durch Pakrouillen der 8. dauernd in Verbindung mit den rük- wärtigen Linien. 6.30 vorm. erfolgt plötzlich ein heftiger Minenfeuer- überfall. 7 Uhr vorm. gehen dann dichte feindliche Haufen durch Le Barque vor. Der Ansturm der ersten feindlichen Welle wird von der in

Le Barque liegenden Gruppe der Nachhut aufgehalten. Da aber etwa drei feindliche Kompagnien nachdrängen und die Munition und die Hand- granaten knapp werden, befiehlt Lt. d. R. Dierks den Rückzug. Beim sprungweisen Zurückgehen kreten Verluste ein, weil der Feind sofort von der Höhe nördlich Le Barque M.G.-Feuer eröffnet. Von dort aus be- droht der Feind die Le Barque-Stellung im Rücken. Sie wird daher auf Befehl des Nachhutführers durch Ausweichen nach Nordwesten zur 1. G. R. D. geräumt. In der R 1-Stellung wird die Nachhut dann aufge- nommen. Diese Stellung hält das II., das Sicherungen über den Höhen- rücken in Richtung Le Barque vorgeschoben hat. Den Nordteil des Dorfes hat der Feind nun besetzt. Die R 1 Stellung und die Nationalstraße liegen unter schwerem feindlichen Artilleriefeuer. Die 9. und 10. in der R 2-Stellung werden am Nachmitkag dem II. unterftellt. Der St. des F. sowie die 12. und 11. gehen in Bereilschaft nach Beaumeß.

28. 2. Auch der Nordrand von Thilloy ist inzwischen vom Feinde erreicht. Während der Nacht hat der Feind seine gewonnenen Linien ausgebaut. Von Mittag ab liegt auf der N1-Stellung und auf der Nalionalstraße wieder schweres Artilleriefeuer.

Seit dem 23. 2. haben nur febr schwache Nachhuten den Feind un- erwartet lange aufgehalten. Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften dieser Nachhul-Kommandos haben sich dadurch hervorragend verdient gemacht.

Verluste 21. bis 28. 2.: tot: 9 M.; verwundet: 12 U. u. M.; vermißt: 8 U. u. M.; in Gefangenschaft geraten: 1 M.

- 1. 3. Zu einer größeren Unternehmung gegen Le Barque am 2. 3. rücken nachmikkags sieben Gruppen der 11. zum II. in Stellung.
- Lt. d. R. Selig (Peter) wird als Ortskommandank von Flesquieres kommandierk.

Gefechtsstärke: 80 Offz., 2311 U. u. M., 18 M.G. 08, 3 ruff 1 engl., 2 franz. M.G., 12 l. M.W.

2. 3. Unternehmung gegen Le Bar que 6. und 11. Ko m p.). e

Unter Führung der Lts. d. R. Preuß und Johren (Karl) sollen die 5. und 11. Le Barque vom Feinde säubern und Gefangene ein- bringen. 6.30 vorm. erfolgt ein starker Feuerüberfall der Artillerie auf Le Barque, Ligny und Thilloy. Die 5. soll von Nordwesten in Le Barque eindringen und dann nach Norden durch das Dorf durchstoßen. Unter- dessen soll die 11. den Feind am Nordrand von Le Barque beschäftigen

356

und bei unvorhergesehenen Zwischenfällen weiter in das Dorf eindringen. Teile des 5. G.. 3. F. folen Ligny-Thilloy und Thilloy vom Feinde fäubern. Die 11. erreicht 5 Uhr vorm, den alten Pionierpark, besetzt die Höhenwelle südlich davon mit einem dünnen Schützenschleier und unter- hält während des Artilleriefeuers auf Le Barque lebhaftes Infanterie- feuer. Die 5. geht 6.45 vorm. östlich der Nationalstraße auf Le Barque vor, während die 12./ R.I.R. 64 ihre rechte Flanke sichern foll. Diese Kompagnie wird während des Vorgehens der 5. durch einen feindlichen Vorstoß zum Zurückgehen gezwungen. Infolgedessen wird der rehte Flügel der 5. vom Feinde umgangen. Durch den Nebel behindert, er- kennt der rechte Flügelzug erft spät die Gefahr, setzt aber kroßdem seinen Angriff auf die Nordwestecke von Le Barque fort. In heftigem M.G. Feuer des Feindes gelingt es der ganzen 5. aus der Le Barque-Stellung beraus vorwärts zu kommen, aber im dichten Nebel geht die Verbindung zur 11. verloren. Diese ist 6.45 vorm. zunächst 200 m vorgegangen. Sie erhält erst M.G.-Feuer von rechts und dann auch von halblinks rück- wärks von einer stärker besetzlen feindlichen Linie links des Hohlweges, an der der linke Flügel der 11. vorbeigegangen ist. Das Eindringen in Le Barque erscheint dem Führer aussichtslos, weil infolge des dichten Nebels jegliche Übersicht fehlt und weil der Angriff der 5. gegen den Westrand von Le Barque sich nicht fühlbar macht. Gegen 11 Uhr vorm. zieht Lt. d. R. Zohren (Karl) daher seine Kompagnie zurück. Die 5. kehrt gegen 10 Uhr vorm. mit einem erbeukeken M.G. und 16 Gefangenen der 1. austral. Div. zurück. Dem Vorgehen der 5. hat sich freiwillig der schon so vielfach bewährte V.F. Mormann vom Stabe des II. ange- schlossen. Im dichten Nebel kommt er von der 5. ab, gelangt hinter den feindlichen Posten an einen besetzten Unterstand, befreit dorf einen verwundet gefangen genommenen Grenadier der 5., schießt einen Gegner nieder, nimmt drei Feinde gefangen und kehrt mit diesen durch die feind- liche Linie glücklich wieder zurück. Das besonders hoch anzuerkennende Verhalten der 5. unter ihrem umsichtigen und kapferen Führer, Lt. d. R. Preuß, hat aber auch erheblichere Verluste zur Folge. Unter acht ge-fallenen Tapferen befindet sich auch der so oft bewährte, pflichttreue V.F. Strobel. Der junge Fähnrich Anschütz bleibt verwundet liegen und wird seitdem vermißt. Auch einige Füsiliere teilen das Schicksal des Fähnrichs.

Abends wird abgelöst. Das F. besetzt die vordere Linie mit der 12. und 9. In zweiter Linie liegen die 10. und 11. B. Gef. St. in der Nähe der Zitadelle von Bapaume. Die 1. ist Bereitschaft I am Westrand von

e 10

357

Bapaume südlich der Nakionalstraße, die 4. Bereitschaft II in den Kata- komben von Bapaume. St. I., 2. und 3. liegen in Beaumeßz.

4. 3. Hptm. Killmann, Führer des F. erft seit 27. 2., wird in Stellung durch Halsschuß verwundet.

- 6. 3. Abends Ablösung. In vorderster Linie liegen die 2. und 3., in zweiter Linie die 1. und 4. Bereitschaft I ist die 8., Bereitschaft II die 7. In Beaumetz liegen St. II., 5. und 6. Das F. ist Ruhe-Valaillon.
- 10. 3. Abends Ablösung. In vorderster Linie liegen die 5. und 6., in zweiter Linie die 8. und 7. Bereitschaft I ist die 12., Bereitschaft II die 9. St. F., 10. und 11. liegen in Beaumetz. Das I. ist Ruhe-Bataillon.
- Lt. d. R. Koehne tritt als Gerichts- und Gasschutzoffizier zum R.St.
- 11. 3. Infolge Vordrängens des Feindes bei der 17. I.D. geht die 1. G. N. D. rechts vom Regiment am Abend in die R 2 Stellung zurück. Sie beläßt in der R1-Stellung im Magdeburger Graben und an der Nakionalstraße eine Postenkette, die mit der 5. links an der National- straße Verbindung hält.

Gefechksstärke: 78 Om. 2373 U. u. M., 18 M.G. 08, 3 russ., 1 engl., 2 franz. M.G., 12 l. M.W.

Verluste 1. bis 10. 3.: kot: 1 Offz., 11 U. u. M.; verwundet: 1 Offz., 25 U. u. M.; vermißt: 1 Fähnr., 3 M.

12. 3. In den Morgenftunden drückt der Feind die Postenlinie der 1. G. R. D. zurück und besetzt die R 1-Stellung rechts von der Rational- straße. Infolgedessen räumen die 5. und der rechte Flügel der 6. die R1-Stellung östlich der Straße. Die 6. baut den alten R.Gef.St. im Hohlweg als Stützpunkt für eine Gruppe mit einem M.G. aus. Die R 2 Stellung am Westrand von Bapaume südlich der Nationalstraße ist nun von der 8. und 7. befeßt. Die 8. hat Sicherungen an die Straße vorgeschoben. Ein Zug der 7. liegt in der Boelcke-Ferme, ein Zug der 8. in den alten Artillerie-Unterständen etwa 150 m östlich der Ferme mit vorgeschobenen Sicherungen in der alten Batterieffellung der 8./6. G. Feldart. R. und im allen B. Ges. St. im Hohlweg; zwei Züge der 8. liegen in Unterftänden im Südteil der Bastion und die 5. liegt in den Katakomben von Ba-paume in der bisherigen Bereikschaft I. Die 12. liegt als Bereilschaft in Unterftänden am Bahneinschnitt östlich St. Aubin.

Auf Befehl der 5. G.I.Br. wird abends die Gliederung dahin ge- ändert, daß in vorderster Linie die 8., 7. und 6. mit acht M.G. die R2- Stellung besetzt haben. Hinter dem linken Flügel der 6. liegen zwei Züge der 5. mit einem M.G. Je ein Zug der 5. und 10. liegen als Bereitjchaft in Bapaume. Die 12. bleibt in ihrer Bereitschaftsstellung.

- 14. 3. Abends Ablösung. Vom F. liegen in vorderster Linie die 10., 12. und 11. Hinter dem linken Flügel der 11. liegen zwei Züge der 9. Je ein Zug der 9. und 2. liegen als Bereifschaft in Bapaume. Die 3. ist Bereitschaft in Unkerständen am Bahneinschnitt östlich St. Aubin. St. I. befindet sich mit der 1. und 4. in Beaumetz.
- 16. und 17. 3. Rückzugskämpfe vor der Siegfried Stellung.

Beginn der Marjchbewegungen zur Einnahme der Giegfried- Stellung. Das II. marschiert 8.45 vorm. von Beaumetz über Hermies — Havrincourt—Flesquières—Cantaing—Proville 22 km nach O.U. Cam- brai,

Die 1. und 4. besetzen mit % 3. M.G.K. gegen 1 Uhr nachm. den Regimenksabschnitt in der R3-Stellung südwestlich Lebucquiere und Belu zwischen den von Vélu und Bertincourt nach Haplincourt führenden Straßen. Als Nahhutführer der R 2-Stellung und zur Führung des Nückmarsches der in vorderer Linie und in Bereitschaft befindlichen Teile des Regiments bezieht Hptm. d. N. v. Ditfurth mit dem Stab des I. den ehemaligen Unterstand der 4. G.I.D. bei Bancourt.

17. 3. 2.30 vorm. besetzen die 2. und 3. den hinkeren Graben der R 2-Stellung in den Stadtwällen von Bapaume zur Deckung des Rück- marsches des F. Dieses räumt zur gleichen Zeit die vordere Stellung und geht in kleinen Abteilungen über Bapaume—Bancourt—Frémi-- court—Lebucquiere 12 km nach Beaumetz. Vor der Räumung werden auch in der bisherigen vordersten Linie alle Unterstände unbrauchbar gè- macht sowie alle Munition, Geräte usw. mitgeführt. Unter Führung der V.F. Bluhm, Funger und Beckmann belassen die 10., 11. und 12. bis Tagesanbruch in ihren alten Abschnitten je eine stärkere Offi- zierpatrouille mit M.G., die durch zeitweifes Verschießen von Leucht- patronen und Abgabe einzelner Schüsse die Beseßung der Stellung vor- täuschen. Nach Durchzug des F. gehen 4.30 vorm. auch die 2. und 3. von Bapaume 12 km nach Schloß Vélu zurück. Das Nachhutkommando des Regiments befehligt mit besonderer Umsicht der Führer der 12., Lt. d. R. Goeldner. Allein am Feinde bleibend, leisten die schwachen Nach- buten dem Feinde immer wieder erneuten Widerstand und tun ihm da- bei erheblichen Abbruch. Auch unvorfichtig vorprellende engl. Kavallerie wird östlich Bapaume mit Erfolg durch Feuer gefaßt. Die bewegliche Kampfweise macht den durch fichtbare Erfolge ermutigten Offizier- patrouillen im Gegensatz zu dem einkönigen Stellungskrieg viel Freude.

359

Nachdem fämtlihe Nachhuten der Division zurückgegangen find, be- gibt sich Hptm. d. R. v. Ditfurth mit seinem Stabe nach dem Gef. St. Schloß Bélu. Die Loslösung vom Feinde erfolgt unbemerkt und ohne Verluste. Gegen Morgen werden die verlassenen Ortschaften in Brand gesteckt und gesprengt. 11.30 vorm. wird gemeldet, daß der Feind Ba- paume besetzt hat und mit Patrouillen bis Bancourt vorfühlt. Das F. und die 2. M.G.K. marschieren 6.30 vorm. 20 km nach O. A. Cambrai. Der RN. St. begibt sich bereits vormittags dorthin.

- 13. Abmarsch des Regiments aus der Siegfried- Stellung. 18. bis 21. 3. 1917.
- 18. 3. Das G. R. K. tritt unter Befehl der 6. Armee (Gen. Oberst Frhr. v. Falkenhausen).
- 12 Uhr Witternacht übernehmen Vorposten der 38. I.D. die N3- Stellung. Das I. und die 3. M.G.K. marschieren in der Nacht 24 km nach O. UA. Cambrai. Das II. marschiert 7 Uhr vorm. von Cambrai über Cagnoncles Villers en CauchiesVendegies—Famars 33 km nach O.U. Valenciennes.

Major Frhr. v. Schleinitz übernimmt nach Beendigung seines Kom- mandos wieder das Kommando des II. Lt. v. der Chevallerie (Hellmut) übernimmt die Führung der 5. Für ihn wird Lt. v. Hennig Geinrich) Adj. des II.

19. 3. Das II. marschierk vormittags von Valenciennes über Condé — Peruwelz—Wiers 30 km nach Maubray. O.U.: St. II. Gut Merlies; 8. Merlies; 5., 6. und 7. Maubray.

20. 3. R.St., I., F. und 2. M.G.K. marschieren 32 km nach O.U. Valenciennes.

21. 3. N. St., I., F. und 2. M.G.K. marschieren in die neuen Unter- künfte: R.St., F. Antoing; St. I. und 3. Le Large; 1. Bourgeon; 2. und 4. Peronnes; 2. M.G.K. Vezeucheaux. Warschleistung durchschnittlich 30 km.

Gefechtsstärke: 77 Offz., 2866 U. u. M., 18 M.G. 08, 3 russ., 1 engl., 2 franz. M.G., 12 l. M.W.

Verluste 11. bis 20. 3.: tot: 2 M.; verwundet: 5 M.

4% Monate hat das Regiment ruhmvoll in schwieriger Stellung bei Le Varque ausgeharrt. Schwere Kämpfe hat es in ihr tapfer, aber auch verlustreich bestanden. Nur kurze Ruhepausen waren dem Regimenk in dieser schweren Zeit beschieden. In treuer Pflichterfüllung hat es unter

360

schweren Kampf- und Arbeitsverhältnissen die ihm anvertraute Stellung gehalten, bis aus strategischen Gründen der Rückzug vom blutgetränkten Somme -Schlachtfeld in die Siegfried -Stellung erfolgt ist. Beim Ausbau des bei Havrincourt gelegenen Teils dieser Stellung erwarb sich der be- währte Kommandeur des II., Major Frhr. v. Schleinitz, besondere Verdienste. Er wurde vom 10. 2. bis 17. 3. mit der Leitung dieser ungeheueren Arbeit von der 4. G.. D. betraut und führte sie mit größter Tatkraft durch.

Über den Rückzug berichteten die englischen Zeitungen Times" und

"Daily News" aus dem engl. Hauptquartier: "Der Abzug der Deutschen wurde durch kleine Abteilungen mit einigen Maschinengewehren gedeckt, von denen jedes unter dem Befehl eines Offiziers stand. Die Truppen. waren zweifelsohne ausgesuchk, und sie waren mit Vorrat für ungefähr eine Woche versehen. Sie hatten wahrscheinlich den Auf- frag, auf ihrem Posten zu bleiben und eventuell zu sterben. Natürlich verbrennt der Feind alle seine Schußplätze, und er vernichtet alle Gebäude, von denen er annehmen kann, daß sie uns von Nutzen fein könnten. Der Kirchturm von Achiet le Petit wurde in die Luft gefprengt, und man sah den Rauch oberhalb Bucquoy. Unsere Mannschaften be- obachteten heute, ob der Kirchturm noch stehen bleiben wird; als sich der Rauch verzogen hatte, fah man, daß auch der alte Kirchturm von Ba- paume, der das gelobte

Land zu bezeichnen schien, für alle, die von dem Schlachtfelde aus nach der Somme schauten, verschwunden war. Der | Widerstand des Feindes ist kräftiger geworden, und das kommt daher, | daß er ausgesucht gute Truppen zurückläßt."

Anläßlich des Ausscheidens des G. R. K. aus dem Verbande der 1. Armee richtet deren Oberbefehlshaber, Gen. d. Inf. Fritz v. Belo w, an den komdr. General des G. R. K., Gen. d. Kav. Frhr. Marschall, folgenden Erlaß:

"A. H. Q., den 21. 3. 1917. Es ist mir eine ganz besondere Freude, dem tapferen Garde-Reserve-Korps dieselbe uneingeschränkke Anerkennung erneut aus- sprechen zu können, wie nach seinem ruhmvollen Einsatz im September. Das Korps hat, damals wie jetzt, in mustergülkiger Weise seine Pflicht getan. Der heldenmütige Widerstand des Garde-Reserve-Korps ge- hört mit zu den herrlichsten Waffenkaten der gewalligsten und heißesten. Schlacht aller Zeiten. Thiepval und Mouquek-Ferme sind Namen, die jeder Deutsche mit Stolz, der Feind mit Achtung nennt. Die Kämpfe südwestlich

Bapaume bedeuten ein weiteres Ruhmesblakt in der Geschichte des fieggewohnten Korps. Im frischen Wagen und zähen Festhalten erwies sich auch hier wieder die preußische Garde als des Königs unbedingt zuverlässige Kerntruppe.

Mit aufrichtigem Bedauern fehe ich das kampferprobte Korps, welches der 1. Armee Monate hindurch unschätzbare Dienste geleistet hal, aus dem Armeeverbande scheiden.

Ich danke den Führern und der braven Truppe aufrichtig für die vortrefflichen Leistungen und bin gewiß, daß das Garde-Reserve- Korps in den bevorstehenden Kämpfen mit altbewährter Tapferkeit seinen Mann stehen wird.

Der Oberbefehlshaber. v. Below." 8

Garde-Reserve-Korps. "K. H. O., den 21. 3. 1917. Generalkommando.

Dankbaren Herzens und voll Stolz auf die mir anvertrauten Truppen gebe ich den Erlaß des Herrn Oberbefehlshabers mit meinen aufrichtigsten Glückwünschen bekannt.

Freiherr Marschall."

14. Kurze Ruhezeit in und um Ankoing. 21. 3. bis 8. 4. 1917.

Die Unterkünfte sind keils Bürger-, teils Maffenunterkünfte. Sie entbehren jeglicher Einrichtung. Die ersten Tage der Ruhezeit sind mit Einrichten der Unterkunft, Instandsetzen der Bekleidung und Ausrüffung, Baden, Enklausen und Appellen ausgefüllt.

Die 6. siedelt am 25. 3. nach Vezon über.

An Stelle der am 16. 3. aufgelöften Graben-Bau-Kompagnie wird am 24. 3. eine Regiments-Pionier-Abteilung unter Führung des Lks. d. R. Wirth aufgestellt, zu der jedes Bataillon 1 V.F., 4 Utffz. und 48 Mann stellt. Unterkunft in Calenelle.

Nach Eintreffen von 200 Mann Ersatz beginnt eine umfassende Aus- bildung nach der neuen "Ausbildungsvorschrift für Fußtruppen" durch Exerzieren, Schießdienst, Turnen, Spiele, praktischen und theorefischen Unterricht, Übungen im Nachrichtendienst, am M.G., M.W. und Gr. W. Zu den Übungen wird bei Schloß Bitremonk und im Wald von Landon je ein Übungswerk angelegt.

362

- 31. 3. Appells und Feiern der Bataillone anläßlich des 20. Stif- kungskages des Regiments; Verteilung von Eisernen Kreuzen.
- 6. 4. Anläßlich des Karfreitags findet Gottesdienst in den Unter- künften und nachmittags ein Kirchenkonzerk in der Kirche von Antoing zugunsten der Hinterbliebenen der gefallenen Kameraden des Regi- ments ott.

In den Osterkagen finden zahlreiche Zeichnungen für die 5. Kriegs- anleihe statt. So werden beim II. von 93 Zeichnern allein 37 600 Mark aufgebracht, ein Beweis, daß die Feldgrauen auch der finanziellen Stär- kung der Kriegführung besonderes Verständnis entgegenbringen.

Gefechtsstärke am 1. 4.: 76 om. 2557 U. u. M., 20 M.G.

08, 3 russ., 1 engl, 2 franz. M.G., 12 l. M.W.

Anderungen in der Stellenbesetzungseit 21. 3.:

R. Sk.: Ord. Om. vom 25. 3. ab Lt. d. R. Burkhardt.

Führer des L: vom 24. 3. ab Hptm. d. N. Kehren (2. G.R.z.F., komdi. beim Stabe der 4. G.I.D.).

Führer der 1.: vom 23. 3. bis 1. 4. Lt. d. R. Gentsch und vom 2. bis 7. 4. Fw. Lt. Collatz für den zum M.G. - Kursus kommandierten Lt. d. R. Preuß.

Führer der 1. M.G.K.: vom 2. 4. ab Lt. d. R. Haubitz.

Führer der 5.: vom 22. 3. ab Lt. d. R. Koffler.

Führer der 11.: vom 22. 3. ab Lt. d. R. Hühnerbein.

Führer der 12. vom 22. 3. ab Lt. v. Massow (Gerhard), bisher Führer der 3. M.G.K.

Führer der A M.G.K.: Lt. d. R. Goeldner, bisher Führer der 12.

15. Die Frühjahrsschlacht bei Arras. 9. bis 15. 4. 1917.

Allgemeine Lage: Nach der freiwilligen Räumung des Somme-Schlachtfeldes ist dort der große gemeinsame engl-franz. An- griffsplan gescheitert. Unter dem Druck der Staatsmänner Englands und Frankreichs, Lloyd George und Poincaré, die mit allen Kräften die Fortsetzung des Kampfes fordern, entbrennen aber bereits Anfang April neue Großkämpfe auf den Flügeln des geräumten Gebietes. Während in der "Frühjahrsschlacht bei Arras" drei beiderjeits der Scarpe in einer

Frontbreite von 30 km bereitfftehende engl. Armeen den Durchbruch auf Douai und Cambrai erstreben, ist in der "Doppelschlacht Aisne-Cham- pagne" der Angriff der vier von Soissons bis zur westlichen Champagne beiderseits Reims in einer Breite von 70 km bereitgestellten franz. Armeen auf Durchbrechung der deulschen Front in Richtung Nelhel — Mezieres gerichtet.

Bei Arras beginnt die Schlacht am 6. 4. mit einer ungeheueren Ar- killerie-Vorbereitung unter Mitwirkung zahlreicher Fliegergeschwader. Am 9. 4, am Tage des Beginns der Aisne-Champagne-Schlacht, folgt der gewaltigen Artillerie- und Minenwirkung der mit Tanks vorge- kragene engl. Angriff. Im Schneesturm dringen dichte engl. Massen, ge- folgt von starken Reserven und Kavallerie, gegen den Vimy-Rücken und die Scarpe-Niederung vor. Bis zum 9. 4. abends gewinnen die Eng- länder, nachdem sie die zusammengeschossenen deutschen Divisionen über- rannt haben, die Linie Vimy-Rücken—Farbus—Bailleul—

Fampoux. Heéninel—St. Martin am Cojeul-Flüßchen. Auf dem rechten Flügel der angegriffenen Front südlich Lens erleidet das I. Bayer. N. K. schwere Verluste.

Am 9. 4. wird die 4. G.I.D. aus ihren Ruheunkerkünften an die neue Großkampffront beschleunigk in Marsch gesetzt. Sie kämpft nunmehr im Verbande der 6. Armee (Gen. Oberst Frhr. v. Falkenhausen) im Bereich der Gruppe Souchez, von der sie der 16. Bayer. I.D. zur Anterftügung zur Verfügung gestellt wird.

Stellenbejegung der Stäbe und Kompagnien am 9. 4. 1917. Regimenksstab. Komdr.: Major v. Beerfelde. R. Adj.: Ob. Lt. Herwarth v. Bittenfeld. Lt. d. R. Burkhardt.

.: Ob. Lt. v. Wedel (5. G. N. z. F.). Gerichts- und Gassch. Offz.: Lt. d. R. Koehne. Regt. Arzt: Alf. Arzt d. R. Dr. Schilling (gleichztg. Batls. Arzt F.). Führer des gr. Trosses: Offz. Sk. Wehrs.

I. Bataillon. Führer: Hptm. d. N. Kehren. Adj.: Lt. v. Ditfurth. Verpfl. Offz.: Fw. Lt. Klopsch.

Balls. Arzt: Ass. Arzt d. L. Dr. Rettschlag. 1. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Preuß. 22 Lt. d. R. Armbruster.

3 nig "t. d. L. Faigle. 4. "t. d. R. Schrader. Ik MG. K. K. F.: Lt. d. R. Haubitz.

II. Bataillon.

Komdr.: Major Frhr. v. Schleinitz. Adj.: Lt. v. Hennig (Heinrich). 8 Verpfl. Offz.: Offz. St. Hanauske. Balls. Arzt: Ass. Arzt d. R. Werner. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Koffler.

e « £t. Mommfen.

85 "Lt. d. R. Diop,

5 " Lt d. R. Gehrke. M.G.K.: K. F.: Lt. v. Wiedebach.

F. Bataillon. Komdr.: Major Roosen. Adj.: Lt. Furbach. Verpfl.Offz.: Offz. St. Schröder. Balls. Arzt: Ass. Arzt d. R. Dr. Schilling (gleichztg. Regts. Arzt). 9. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Bronsch.

SEN,

- 10. %, Lt. d. R. Riemke. 11% 85 « Lt. d. R. Hühnerbein. 12 « Lt. v. Massow (Gerhard).
- 3. M.G.K.: K. F.: Lt. d. R. Goeldner.
- 9. 4. Durchschnittlich 20 km Marsch in neue Unterkünfte: N. St., II., 3. und 4. Sameon; St. I., 1., 2. und 1. M. GK. Aumegies; F. Landas. | Schneetreiben. Eng belegte, kalte Massenunterkunft ohne Stroh.
- 10. 4. 4. G.I.D. wird der Gruppe Souchez unkerstellt.

20 bis 25 km Marsch in neue Orksunkerkünfte nördlich Douai: R.St. und II. Raimbeaucourt; St. I. und 3. Warendin; 4. Rooft; 2. Le Marais: 1. und 1. M.G.K. Escapelle; F. Leforest. Das Schneetreiben hält an. Das Regiment ist dauernd in Alarmbereitschaft.

8 Uhr nachm. soll das F. in Leforest zur Abbeförderung an die Front verladen werden, weil es noch in der Nacht das Stellungs-Batailfon des

365

- 14. Bayer. I.R. der 16. Bayer. I.D. nördlich Givenchy en Gohelle auf der Gießlerhöhe ablösen muß. Bei starker Kälte, unzureichender Unter- kretemöglichkeit und ohne warme Verpflegung wartet das F. etwa drei Stunden am Bhf. Leforest auf seine Abbeförderung. Erst gegen 11 Uhr nachm. verläßt der Zug endlich Leforest.
- 11. bis 13. 4. Kämpfe auf der Gießlerhöhe bei Gi- venchyen Gohelle (F.-Bakaillon, auf dem Fabarius-- Berg bei Angres-Süd (M. Bataillon) und im Vimy- Riegelsüdwestlich Avion (M. Bataillon).
- 11. 4. Nach kalter Fahrt in dunklen und ungeheizten Wagen wird das F. gegen 2 Uhr vorm. in finsterer Nacht zwischen Sallaumines und Avion auf freier Strecke ausgeladen. Neben und vor dem Zuge schlagen Granaten ein, so daß es heißt, schnell aussteigen. Im Marsch, Marsch geht es am Bahndamm entlang, bis endlich hinter Häuserkrümmern etwas Schutz gefunden wird. Führerpakrouillen der Bayern sind noch nicht eingetroffen. Trotzdem geht es vorwärts, um rechtzeitig im Schutze der Nacht die Ablösung zu beenden. Nach kurzer Unterrichkung des Ba- kaillonskommandeurs und der Kompagnieführer im Gef. Sk. des 14. Bayer. I.R. rücken die inzwischen geordneten Kompagnien zugweise in Reihen oder in Kolonne zu Einem auf schlechten Wegen in fürchterlichem Schmutz und im starken Artilleriefeuer nach vorn. Der Feind schießt auch mit Gasmunition, so daß stellenweise von den Gasmasken Gebrauch gemacht werden muß. Skark ermüdet, hungrig und durstig kommen die braven Füsiliere auf der Gießlerhöhe zur Ablösung der durch kagelanges Trommelfeuer arg zusammengeschmolzenen bayerischen Kameraden an. Erst gegen 6 Uhr vorm. ist die schwierige Ablösung beendet. Die vorderste Linie besetzen die 9., 12. und 10. Die 11. liegt in zweiter Linie

verteilt. In Bereitschaft liegt das II/ 14. Bayer. I.R., deffen Kommandeur zu- nächst auch noch im Abschnitt das Kommando behält. Der B. Gef. St. liegt in Saalburg bei Angres-Kreuz. Durch unaufhörliche starke Beschießung in den legten Wochen, infolge des durch andauerndes schlechtes Weiter völlig durchweichten Lehmbodens und infolge der Unmöglichkeit der Ausbesserung der Stellung ist die vorderste Linie nur eine lofe 3u- sammenhängende Trichkerstellung. Da die Unkerstände meist eingeschossen sind, müssen die Grabenbesatzungen in den verschlammten und mit Wasser gefüllten Granattrichtern liegen. Sie sind dort dem schlechken Wetter und dem verheerenden feindlichen Feuer schutzlos preisgegeben. Annäherungswege nach vorn bestehen nicht mehr. Sie sind völlig eingeebnek. Innerhalb der vorderen Linie bestehen 100 bis 300 m breite Lücken, die

366 mu m nn

nicht besetzt werden können. Bei Tage follen sie durch M.G., bei Nacht durch Patrouillen gesicherk werden. Mik dem rechten und linken Nach- barabschnitt bestebt keine Verbindung. Die Fernsprechleitungen nach vorn sind zerschossen, zum R. Gef. Sk. meift gestört. Die Verbindung mit den vorderen Kompagnien erfolgt hauptsächlich durch Meldegänger, die schweren Dienst im feindlichen Feuer im Trichtergelände haben. Blink- lampenverbindung versagt nach rückwärts infolge ungünstiger Sicht. Mit der Division erfolgt die Verbindung durch Brieftauben. Später bewähren sich auch die Meldehunde gut. Am ganzen Tage liegt ununterbrochenes Zerstörungsfeuer des Feindes auf dem ganzen Abschnitt. Große Teile der Munition und der Handgranaten werden verschüttek. Regen und Schneetreiben hindern jegliche Beobachtung. Bei dem unsichtigen Wetter können sich die Führer kaum in der Stellung unterrichten. Nach Mög- lichkeit wird die Stellung verbessert, wenigstens Verbindung der Schützen- löcher untereinander angestrebt, obwohl die Füfliere kotmüde, hungrig und durstig find. Vereinzelt werden Sellerwasserflaschen gefunden und ihr Inhalt kameradschafklich geteilt. 6 Uhr vorm. übernimmt Major Roo sen in dieser ernsten Lage das Kommando im Abschnitt.

Das II. (ohne 6.) wird 7 Uhr nachm. mit einem Zuge von Leforest abbefördert. Als der Zug durch Henin Liétard fährt, sind in der Nähe des Bahnhofes gerade einige Munitionslager durch die Engländer in Brand geschossen worden. Durch ein weithin sichtbares Flammenmeer ist der Bahnhof hell erleuchtet. Fortwährend krachen zerspringende Ge- schosse und werfen ihre Splitter in die Umgegend. Diese ungemütliche Lage veranlaßt den vorsichtigen Zugführer zu der Erklärung, daß er nicht weiterfahre. Sofort greift der Transportführer, Major Frhr. v. Schlei nig, tatkräftig ein, so daß sich der Zugführer zur Weiterfahrt bequemt. Das Bataillon wird dringend vorn am Feinde erwartet, da die Lage dort ernst iff. Längeres Säumen ist daher keinesfalls angezeigt. Das Ba- kaillon soll bis Avion gefahren werden. Als aber in Billy Montigny einige Granaten seitwärts des VBahnkörpers einschlagen, hält der Zug wieder. Der Lokomotivführer koppelt seine Maschine los, und überläßt das Bataillon seinem Schicksal. So marschiert das II. nun von Billy Monkingy aus vor und trifft erst gegen 5 Uhr vorm. nach schwierigem Anmarsch zur Ablösung von Teilen des 14. Bayer. I.R. in der zweiten Stellung auf dem Fabarius-Berg bei Angres-Süd ein.

Gefechtsstärke: 76 Om. 2663 U. u. M., 21 M.G. 08, 1 russ. M.G.

Verluste 1. bis 10. 4.: verwundet: 1 M.

12. 4. Auf die Stellung des F. setzt um Mitternacht schwerstes engl. Artilleriefeuer ein. Durchnäßt, frierend, ermüdet, seit zwei Tagen zum Zeil ohne warme Verpflegung, so hocken die wackeren Füsiliere, nur notdürftig gedeckt, in ihren versumpften Granattrichkern. Verluste treten durch das mörderische Feuer ein. Finstere Nacht und Schneetreiben er- schweren die Beobachtung. Gegen 4 Uhr vorm. greifen stärkere kanadische Kräfte an. In der lichten Linie des F. ist alles schußbereit, so daß der Angriff durch Gewehr- und M.G.-Feuer und mit Handgranaten abgewiesen wird. 4.50 vorm. beginnk wieder stärkstes feindliches Feuer aller Kaliber auf die zweite Stellung und die dahinter liegenden Linien, die rückwärtigen Verbindungen und den B.Gef. St. Bei von vorn kommendem starken Schneesturm, der die Sicht vollkommen behindert, erfolgt gegen 5 Uhr vorm. ein zweiter Angriff. Dichte kanadische Massen, Sturmtrupps voraus, kommen unmittelbar hinter der vorzüglich liegenden Feuerwalze ihrer Artillerie heran. Die hinkerlistigen Kanadier tragen zur Täuschung deutsche Stahlhelme, nicht ihre eigenen niedrigen, tellerförmigen. Jeder dritte oder vierke Mann der vorderen Welle hat ein l. M.G. Sobald der Angriff stockt, eröffnen die M.G. Schützen das Feuer. Die M.G. der vordersten Linie des F. werden durch das mörderische engl. Arlilleriefeuer zum Teil sofort, zum Teil gleich nach ihrem Einsatz vernichtet. Infolge der von hinten nicht sichtbaren Leuchtzeichen aus der vorderen Stellung setzt das Artillerte-Sperrfeuer zu spät ein, und ist derart unzureichend, daß die Kanadier krotz ihrer dichten Massen keine nennenswerten Verluste durch das Feuer erleiden. Auch die Lücken der Stellung werden nicht unter Artilleriefeuer gehalten. Dichtes Schneetreiben behindert sicheres Schießen der Füsiliere und das Eingreifen der weiter rückwärts befindlichen M.G. Angefeuert von ihren von Gruppe zu Gruppe springenden Kompagnie- und Zugführern, halten krotzdem die Füsiliere wacker stand. Ohne Unterbrechung knaktern ihre Gewehre und fliegen ihre Handgranaten in die kanadischen Reihen, so daß sich Munitions- und Handgranatenmangel bald fühlbar macht. Neuen heranstürmenden Massen der Kanadier gelingt es durch die breiten Lücken in der Stellung vorzukommen und die erste, zum Teil auch die zweite Linie an mehreren Stellen im Rücken anzugreifen. Auf der ganzen Linie fobt der Nahkampf Mann gegen Mann. Rechks halten sich die von beiden Flanken angegriffenen und im Rücken beschossenen Reste der vorderen Linie der 9. unter Führung des heldenhaften V.F. Bröker im zähen, unausgesetzten Handgranakenkampf. Von der kleinen mutigen Schar bricht einer nach dem anderen schwer verwundet oder tot zusammen,

Bald sind es nur noch vier kapfere Helden, die sich mutig wehren, bis ihre Munition erschöpft ift. An Ersaß ist nicht zu denken. Als ihr besonnener, kapferer Führer, V.F. Bröker, erkennt, daß weiteres Aushalten unmöglich iff, beschließt er, sich mit seinen Getreuen zur zweiten Linie durchzuschlagen. Nur drei dieser Helden, die Füstliere Keinrichs, Koog und Palubitzki, kommen zurück. Auch ihr bracer Führer, V.F. Bröker, findet den Heldentod, als er als Lefter zurück - eilen will. Der kapfere Führer der 9., Lt. d. R. Bronsch, wird mit dem Neff der vorn befindlichen Teile seiner tapfer ringenden Kompagnie nach erbitterter Gegenwehr umzingelt und mit vielen seiner Tapferen seildem vermißt. Ein hinter dem rechten Flügel der 9. in der Sandgrube 1 liegender Zug der 11. unternimmt sofort einen Gegenstoß auf die südwestlich dieser Sandgrube und gegen diese vorgehenden Kanadier und wirft diese bis über die zweite Linie zurück. Diese Linie wird 150 m westlich der Sandgrube besetzt. Hier erleidet der Feind im Handgranatenkampf starke Verluste.

Die 12. in der Mitte der vorderen Linie leidet am meisten durch das auf der Gießlerhöhe liegende, besonders schwere Artilleriefeuer. Die Besatzung der beiden vorderen Linien ist bei heldenmükigem Ausharren in der anverfraufen Stellung größtenteils schon vor dem kanadischen Angriff außer Gefecht gefeßt. Der Rest fällt schließlich von allen Seiten umzingelt, aber bis zum letzten Augenblick tapfer seine Skellung verkeidigend, bis auf wenige Leute in die Hand des Feindes. Auch der kapfere Kompagnieführer, Lt. v. Wassow (Gerhard), gerät, durch Handgranate im Gesicht verwundet, in Gefangenschaft. Unter vielen Yerwundeten befindet sich der bewährte Offz. St. Bechmann. Gegenstöße sind an dieser Stelle nicht möglich, weil die hinter der Stellung der 12. liegende Kuhlsenke infolge völliger Verschlammung nicht besetzt ist.

Besonders gefährdet ist die linke Kompagnie, die 10, weil sie weder nach rechts, noch nach links Anschluß hat. Ihr umfichtiger Kompagnie führer, Lt. d. R. Riemke, leitet am rechten Flügel persönlich die Yerteidigung. Im dichten Schneetreiben kommen starke feindliche Kräfte durch die breite Lucke zwischen der 12. und der 10. in die rechte Flanke und in den Rücken des rechten Flügels, bringen zahlreiche M.G. in Stellung, versuchen die Stellung aufzurollen und ihre Besatzung zu umzingeln. Diese gefährliche Lage erkennend, befiehlt Lt. d. R. Riem ke, sich kämpfend zur zweiten Linie durchzuschlagen. Am Handgranakenkampf sich persönlich beteiligend und zur Deckung seiner Füsiliere bis zuletzt am Feinde bleibend, wird der brave, kapfere Offizier auf dem ihm

anverkrauken Platz verwundet und feitdem vermißk. Mit ihm wird auch der kapfere V.F. Schlichting vermißt (gest. 9. 10. 1918 in engl. Gefangenschaft, Hosp. Deuby).

Den mittelften Zug der 10. führt Offz. St. Achilles. Als der Feind angreift, wird er mit Handgranaten beworfen und mit einem M.G. beschossen. Plötzlich erhält auch der Zug Achilles Rückenfeuer aus Gewehren und M.G. Das M.G. wird herumgerissen und feuert kräftig in den Feind. Handgranaten helfen mit, sind aber bald verbraucht. Stärkere Verluste kreten auch hier ein. Dem Offz. St. Achilles gelingt es aber, sich mit einem Teil seiner Tapferen durch die feindliche Linie durchzuschlagen und am linken Flügel der zweiten Linie, wo zwet M.G. und der Führer der 3. M.G.K., Lt. d. R. Goeld ner, zur Unterstützung bereit liegen, ungefähr 40 Mann vom F. zu sammeln, mit denen er den weiteren Angriff des Feindes erwartet. Bei dem Versuch die weiter vorwärts gelegene Sandgrube 4 zu beseßen, wird der kapfere Offz. St. Achilles schwer verwundet. Der linke, nicht angelehnte Flügel der 10. ist bereits vor dem eigentlichen Angriff umgangen. Trokdem wird der erste feindliche Vorstoß durch Feuer abgewiesen. Der mit großer Umsichk die Verteidigung leitende Zugführer, V.F. Skichel, erkennt als erster die nach stärkstem Trommelfeuer aus Front und Flanke vorstürmenden Feinde. Während in der Front unter erheblichen Verlusten für den Feind der Sturm zum Halten gebracht wird, gelingt es den durch das Artilleriefeuer nicht gefaßten Feinden sich mehr und mehr zu verstärken. Diese bringen eine große Zahl M.G. in Stellung und dringen in den Rücken der Abteilung des V.F. Stiche l ein. Radhdem alle Handgranaten verbraucht find, schlägt sich die zusammen- geschmolzene Abteilung Stichel kapfer zunächst bis Sandgrube 3 und dann gemeinsam mit Teilen der 11. und 12. zur Sandgrube 4 durch.

Die in Sandgrube 2 und 3 in Bereitschaft befindlichen Züge der 11. greifen unter Führung ihres Kompagnieführers, Lt. d. R. Hübnerbein, in den Kampf ein und verhindern den Durchbruch des Feindes durch die Kuhlsenke. Hierbei fällt der bewährte Offz. St. Funger, dann auch der tapfere, umsichtige Lt. d. R. Hühnerbein. Zuletzt in vorderer Linie kämpfend, erhält er den ködlichen Schuß.

Sandgrube 4 wird zunächst mit Unkerstützung einer bayer. Bereitschafts-Kompagnie unter hervorragender Beteiligung der M.G. des F. unter Führung des Lts. d. R. Goeldner, und später nach Zurücknahme der Bayern in das Burglager durch die Reste der 10., 11. und 12. unter Führung des besonnenen V.F. Jörg 11. verteidigt. Sie wird G. Gren. Ngt, 5. EI

gegen alle Anstürme des weit überlegenen Feindes bis zu dem erst am 13. 4. gegen 3 Uhr vorm. befohlenen Rückzuge gehalten. Der Feind gräbt sich mit vielen M.G. in und vor Sandgrube 2 ein.

Die Befagung des linken Nachbarabschnitts weicht am Abend in die zweite Stellung aus, so daß der Feind ungehindert Givenchy besetzen kann und damit im Rücken des F. steht. Wegen seiner erlittenen bedeutenden Verluste und in Unkenntnis über die schwache Besatzung, die durch die im Hamburger Gang und Burglager stehenden drei M.G. aufs beste unterftügt, ein lebhaftes Feuergefecht führt, wagt der Feind aber keine Fortsetzung seiner Angriffe. Völlige Vernichtung des F. wäre sonst wahrscheinlich die Folge gewesen.

Besonders hervorzuheben ist noch das heldenhafte Verhalten des Lis. d. R. Schmidt (Paul. Als Ordonnanzoffizier zum Stabe des

F. kommandiert, wird er während des feindlichen Angriffs zur 11. entsandt, um dieser einen eiligen Befehl zu überbringen und sie über die schwierige Lage zu miterrichten. Auf dem Wege nach vorn wird Lt. d. R. Schmidt durch Granaksplitter verwundet. Der ihn begleitende Melder will ihn in treuer Fürsorge unter die nahe Deckung der Bahnunterführung bei Angres-Kreuz fragen. Trotz des mörderischen Artilleriefeuers läßt dies der tapfere Offizier nicht zu, sondern befiehlt seinem katkräftigen Begleiter nach kurzer Unkerweisung zunächst zur 11. zu eilen. Erft bei seiner Rückkehr soll er ihn abholen. Als der Melder nach einer Vierkelstunde zurückkehrt, ist der brave Offizier inzwischen durch einen zweiten Artillerietreffer in den Kopf getötet worden. E Der Gef.St. des Majors Roosen wird kurz darauf eingeschossen. Nach kurzer Zeit erhält auch der neue, nur wenige Schritte entfernte Gef. St. einen Volltreffer. Diesem fällt der bewährte Führer der beiden Meldehunde, und mit ihm einer der bis dahin freu und unermüdlich trog. schwersten Feuers Verbindung mit dem R.Gef.St. haltenden vorzüglichen Hunde zum Opfer.

Das II. (ohne 6.) ist von 5 Uhr vorm. an in Stellung auf dem Fabarius-Berg mit der 7. und 8. in vorderster Linie. Hinter dieser, auf Stützpunkte verteilt, liegt die 5. B. Gef. St. ist bis 10 Uhr vorm. der alte R.Gef.St. Burg, dann in der Brig. Beob. Sk. im Abschnitt der 7. Vom frühen Morgen bis gegen 9 Uhr vorm. schießt engl. schwere Artillerie. Ein Angriff erfolgt aber nicht. Die 6. trifft 9 Uhr nachm. in Billy Montigny ein und bezieht dort Unterkunft.

Das I. marschiert morgens nach Henin Liékard und löst gegen 8 Uhr vorm. das I/ Bayer. R.I.R. 21 und Teile des Bayer. R.I.R. 11 in der

Chaussee-Stellung sowie das II/ R.I.R. 264 im Vimy-Riegel ab. Abschnittsgrenze rechts: Straße Lens —Pekit-Vimy, links: Eisenbahn Lens

— Vimy. Es besehen: die 1. von der rechten Abschnittsgrenze bis zum Verbindungsgraben Chausseegraben 1; die 2. anschließend an die 1. bis zum Schnittpunkt des Chausseegrabens 1 mit dem Vimy-Riegel; die 3. den Vimy-Riegel bis zur linken Abschnittsgrenze. Anschluß rechts an das R.I.R. 266 und links an die 111.I.D.Die 4. ist Reserve mit zwei Zügen bei Schacht 4 und einem Zuge beim B. Gef. St. in Avion. In den Abschnitten der 1. und 2. liegen fünf M.G. der 1. M.G.K.

R.Gef.St. in der Haupkstraße in Sallaumines.

13. 4. Lage: Infolge starker feindlicher Angriffe am 12. 4. auf der ganzen Front der 6. Armee weicht diese vor weit überlegenem Feind fechtend in die Linie Lens —Avion—Arleux en Gohelle —-Oppy —Gav- relle Roeux Fontaine les Croifilles—Bullecourt zurück. Am 13. 4. bricht der engl. Oberbefehlshaber den Kampf ab. Er verzichtet auf weitere Ausnutzung seines Erfolges.

Nachts werden die vorderen Linien auf höheren Befehl geräumt, Das II. geht 12 Uhr Mitternacht nach Billy Montigny zurück. Ein Nachhukkommando unter Führung des Lts. d. R. (feit 27. 12. 16) Sko wronnek, eine Gruppe mit zwei M.G., bleibt zur Aufnahme der Radbuten des F. auf dem Fabarius-Berg zurück. Die Refte des F. gehen 3 Uhr vorm. ungestört vom Feinde zurück. Drei Verschleierungs- bakrouillen, je eine Gruppe mit je einem M.G., bleiben bis 5 Uhr vorm. in Sandgrube 1 und 4 und im Burglager zurück. Dann ziehen sie sich auf die zweite Stellung zurück. Das F. geht in Ruhe nach Henin Liétard. Eine Gruppe und drei M.G. stoßen zum Nachhutkommando Skowronnek. Die beiden anderen Gruppen verlaufen sich, kommen aber dennoch ohne

Verluste aus der Stellung zurück. S

Mit Tagesanbruch besetzt der Feind die verlassenen Stellungen, im Laufe des Vormittags Givenchy en Gohelle. Von 2 Uhr nachm. ab wird der Fabarius-Berg mit schwerer Artillerie belegt. Da der Feind weiter vordringt, zieht sich Lt. d. R. Skowronnek mit seinem Kommando 6 Uhr nachm. am Bahndamm entlang im engl. Artilleriefeuer nach Avion zurück.

Das I. wird in seinem Abschnitk durch das F. R. 34 der 80. R. O. abgelöst und übernimmt gegen 4 Uhr vorm. den Abschnitt des 25. Bayer. I.R. südlich Avion zwischen der Bahn Avion—Vimy und der Straße Avion—Möricourt. Abschnittsgrenzen: rechts Bahn Avion—Vimy, links etwa 500 m westlich des Schnittpunktes der Avion-Süd-Stellung und der

EM

372 en

dritten Stellung an der Straße Avion—Mericourt. Die 4. besetzt die Stellung von der rechten Abschnittsgrenze bis zum Grabenknick 500 m östlich der Bahn. Anschließend liegt die 1. bis zu dem die Avion-Stellung nach Süden durchschneidenden Feldweg. Dann schließt die 2. bis zur linken Abschnittsgrenze an. Rechts besteht Anschluß mit dem F. N. 34 und links mit dem R.I.R. 93. Die 3. beläßt bis Tagesanbruch drei schwache Patrouillen mit zwei M.G. im Vimy-Riegel und nimmt als Reserve Stellung am Bahndamm bei Schacht 4 beim B. Gef. St. Für die Nacht werden die 5. und 6. dem I. von 8 Uhr nachm. zur Arbeit in vorderer Linie zur Verfügung gestellt.

Offz. St. Bengien übernimmt die Führung der 9.

Stellung südlich Avion 14. bis 15. 4.

- 14. 4. Da ein starker feindlicher Angriff auf Avion wahrscheinlich ist, wird bei Anbruch der Dunkelheit der ausgedehnte Abschnitt des I. in vorderer Linie durch die 4., 1, 3. und 2. besetzt. Als Bereitschaft werden dem I. von 4 Uhr nachm. ab die 7. und 8. in dritter Linie, von 8 Uhr nachm. ab auch die 6. im Nordteil von Avion unterstellt. Der Stab des II. liegt mit der 5. als Bereitschaft in Billy Montigny.
- Lt. d. R. Vogt übernimmt die Führung der 10., Lt. d. R. Zohren (Karl) die Führung der 11.
- 15. 4. Durch regen Patrouillengang wird nachts festgestellt, daß das Vorgelände südlich der Stellung und östlich des Bahndammes Avion— Vimy in etwa 2 km Entfernung frei vom Feinde ist.

Das Regiment wird aus dem Abschnitt südlich Avion herausgezogen und für das I.R. 76 bei Acheville südlich des 5. G. R.z. F. eingesetzt. Das R.I.R. 266 übernimmt den bisherigen Abschnitt. Die 6., 7. und 8. werden 2 Uhr nachm. in Bereitschaft, das I. abends durch je ein Bataillon des R.I.R. 266 abgelöst. R.St. und F. liegen in Henin Liétard.

In einem besonders gefahrdrohenden Augenblick ist das Regiment an einer stark gefährdeten Stelle der Arras-Fronk eingesetzt worden. In schweren, verlustreichen Kämpfen hat das F. auf der Gießlerhöhe bei Givenchy en Gohelle dem weit überlegenen Feinde in kapferer Gegenwehr die Stirn geboten und dadurch mit dazu beigekragen, daß die durch die feindlichen Angriffe gebotene Zurücführung der Gruppe Souchez in die zweite Stellung durchgeführt werden konnte.

Seine Majestät der Kaiser und König erkennk in einem am 24. 4. an den Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht von Bayern gerichteten Telegramm die hervorragenden Leistungen der Arras-Kämpfer an:

"Der neue englische Ansturm auf dem Schlachtfeld von Arras ist durch Deine Truppe gebrochen! Den Helden von Arras und ihren bewährten Führern, die an Können, Leistungen und Erfolg den Kame- raden an der Aisne und in der Champagne es gleich katen, sende ich Meinen und des Vaterlandes Dank! Gott helfe weiter!

Wilhelm I. R."

16. Stellungskämpfe im Artois bei Acheville. 16. 4. bis 20. 6. 1917.

Stellenbesehung der Skäbe und Kompagnien 16. 4. bis 20. 6. 1917. Regimentsstab. Komdr.: bis 1. 6. Major v. Beerfelde; Führer: 2. 6. ab Major Frhr. v. Schleinitz. N. Adj.: Ob. Lt. Herwarth v. Biktenfeld. Ord. Offz.: Lt. d. R. Burkhardt. M.G. O. b. St.: Ob. Lt. v. Wedel. M.W. O. b. St.: vom 24. 4. ab Lt. d. R. Enders. Gerichts- und Gassch. Offz.: Lt. d. R. Koehne. Megts. Arzt: Ass. Arzt d. N. Dr. Schilling (gleichztg. Batls. Arzt F.). Führer des gr. Trosses: Offz. St. Wehrs.

I. Bataillon.

Führer: bis 7. 5. Hptm. d. N. Kehren; Komdr.: 8. 5. ab Hptm. d. N. v. Ditfurth.

Adj.: Lt. v. Ditfurth.

Verpfl.Offz.: Fw. Lt. Klopsch.

Balls. Arzt: Ass. Arzt d. L. Dr. Rettfhlag.

1. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Preuß.

2: "bis 24. 5. Lt. d. R. Armbruster; 25. bis 30. 5. Lt. Koch (Konrad) G. R. 137); 31. 5. ab Lt. und seit 18. 6. Ob. Lt. v. Wedemeyer (Ulan. R. 3).

3. Komp.: K. F.: bis 4. 5. Lt. d. L. Faigle; 5. bis 7. 5. Fw. Lt. Collatz; 8. 5. bis 19. 6. Lt. d. R. Gentsch: 20. 6. ab Lt. d. R. Kelm.

4. Komp.: K. F.: bis 14. 5. Lt. d. R. Schrader; 15. 5. bis 10. 6. Fw. Lt. Collatz; 11. 6. ab Lt. d. R. Schrader.

1. M.G.K.: K. F.: Lt. d. R. Haubik.

II. Bataillon.

Komdr.: bis 19. 5. Major Frhr. v. Schleinitz; Führer: 20. bis 28. 5. Hptm. d. R. Busch; Komdr.: 29. 5. bis 1. 6. Major Frhr. v. Schleinitz; Führer: 2. bis 5. 6. Ob. Lt. v. Wedel; 6. 6 ab Hptm. d. R. Pauleng.

Adj.: Lt. v. Hennig (Heinrich).

Verpfl.Offz.: Offz. St. Hanauske.

Balls. Ar, In Arzt d. R. Werner.

5. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Koffler.

EE « 2. Mommsen.

Da "bis 17. 4. Lt. d. R. Ploß; 18. 4. ab Lt. v. der Chevallerie (Hellmuh.

8. Komp.: K. F.: Lt, d. R. Gehrke.

2. M.G.K.: K. F.: vis 12. 6. Lt. v. Wiedebach; 13. 6. ab Lt. d. R. Dierks.

F. Bataillon.

Komdr.: bis 24. 4. Major Roosen; 25. 4. bis 28. 5. Hptm. Killmannz Führer: 24. bis 27. 5. Hptm. d. R. Paulentz; 28. 5. bis 14. 6. pim. d. N. Busch: Komdr.: 15. 6. ab Hptm. Killmann.

Adj.: Lt. Furbach.

Verpfl.Offz.: Offz. St. Schröder.

Balls. Arzt: Ass. Arzt d. R. Dr. Schilling (gleichztg. Regks. Arzt).

9. Komp.: K. F.: bis 18. 4. Offz. St. Bentzien; 19. bis 20. 4. Lt. v. Hennig (Detlef); 21. 4. bis 3. 6. Lt. d. R. Plop; 4. 6. ab Lt. d. R. Beck (Drag. R. 1).

- 10. Komp.: K.F.: bis 20. 4. Lt. d. R. Vogt; 21. 4. bis 23. 5. Lt. v. Hennig (Detlef); 24. bis 20, 5. Et. d. L. Reffel; 30. 5. bis 2. 6. Lf, v. Hennig (Detlef); 3. 6. ab Lt. d. R. Morawe.
- 11. Komp.: K. F.: bis 20. 4. Offz. St. Schröder; 21. 4. bis 4. 5. Lt. d. R. Zohren (Karl); 5. 5. ab Lt. d. R. Dierske (Ludwig).
- 12. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Ihirtey.
- 3. M.G.K.: K. F. bis 4. 6. Lt. und seit 21. 5. Ob. Lt. d. R. Goeldner; 5. 6. ab Lt. d. R. Sadewasser (Feliz).
- 16. 4. Nachts löst das II. in vorderster Linie der Acheville-Stellung ab. In vorderster Linie liegen die 5. und 6., in zweiker Linie in Kellern von Acheville die 7. und 8. B.Gef. St. zunächst in Acheville, ipäter am Nordostausgang des Dorfes. Anschluß rechts an 5. G.R.z.F., links an I.R. 164. Das I. rückt in Bereitschaft in Keller von Donan, B. Gef. St. in Rouvroy nahe der Kirche am Wege nach Drocourt. Abschnittsgrenzen:

W

rechts etwa 700 m nördlich des Weges Acheville —Vimy, links etwa 300 m südlich Acheville. Frontbreite 1300 m. Die vordere Linie verläuft westlich des Weges Mericourt—Acheville, dann dicht westlich des Dorfes. Die zweite Linie läuft im Dorfe zunächst östlich der Straße Mericourt Acheville, dann etwa von der Kirche ab westlich der Straße Acheville Fresnop. Zwischen beiden Linien besteht Verbindung durch vier Stichgänge. Fernsprechverbindung liegk bis zu den Kompagnieführer-Unterständen. Lichtsignalverbindung befteht vom linken Kompagnieabschnitt zum B. Gef. St. und von dort nach Rouvroy. San. U. am Ostausgang von Acheville und in Rouvroy nahe der Kirche. (Skizze 24.)

Nachts arbeiten die 2. und 3. sechs Stunden in vorderster Linie. Der R.St. übernimmt 8 Uhr vorm. das Kommando im neuen Abschnitt im R.Gef.St. am Ostausgang von Rouvroy. Abends tritt folgende Gliederung des Stellungs- Bataillons ein: 5. von der rechten Abschnitts- grenze bis 200 m nördlich des Weges Acheville —Vimp: 7. anschließend bis 250 m südlich dieses Weges; 6. anschließend bis zur linken Abschnitts- grenze. Die 8. ist Reserve in Kellern von Acheville. M.G. Verteilung: sechs in vorderster Linie, je fünf in zweiter Linie und im Acheville-Riegel östlich des Dorfes, sechs in der Zwischenstellung zwischen Acheville und Rouvroy und im Rouvrop-Riegel. M.W. Verteilung: in Acheville je zwei schwere und mittlere sowie sechs leichte M.W.

Acheville liegt ständig unter engl. Artilleriefeuer und wird dadurch mit der Zeit völlig zusammengeschossen.

17. 4. 1 Uhr vorm, geht vom II. eine Offizierspatrouille, Lt. d. R. Lu dz 5. mit 2 Ufffz. und 14 Grenadieren, auf Vimy vor, um festzu- stellen, wie weit sich der Feind vor der Front des Regiments befindet, ob er eine

zusammenhängende Linie besetzt hält oder ob Lücken in seiner Stellung find, wie stark seine Besatzung ist und wo seine M.G. stehen. Die Patrouille stellt die vordersten engl. Posten 50 bis 100 m westlich der Straße Meéricourt— Arleux jeff, unter deren Schutz der Feind an einer Stellung westlich dieser Straße beiderseits der Straße Acheville — Vimy baut. Seine Stellung hält der Feind slark bejeßt.

Infolge nasser Witterung sind die Gräben und Annäherungswege in der Stellung sehr verschlammt.

- 18. 4. Nachts werden vor der vordersten Linie verdrahtete Posten- löcher angelegt. Die 2. und 3. arbeiten beim II. am Ausbau der zweiken Linie, die 1. arbeitet am neuen Verbindungsgraben vom Ostausgang von Acheville nach rückwärts und die 4. an der neu anzulegenden Rouvroy- Stellung.
- 19. 4. Eine Offizierspatrouille der 6, B.F. Markgraff mit 1 Utffz. und 7 Grenadieren, geht nachts vor dem linken Flügel des Abschnitts vor, überlistet drei auf Patrouille befindliche Kanadier der 2. kanad. Diviston und bringt sie als Gefangene ein. B. F. Markgraff zeichnet sich bei jeder Gelegenheit durch Kaltblütigkeit und Amsicht bervorragend aus. Er ist dadurch seinen Untergebenen Betz ein leuchtendes Beispiel.

D

7 rocowrt.

Abends Ablöfung. I. Stellungs-Bataillon mit der 2., 1. und 3. in vorderer Linie und der 4. in Reserve in Acheville. Das II. ist in Bereitschaft in Rouvroy. In dritter Linie liegt % 2.) M.G. Ss. Abk. 29.

20. 4. Wie in den vergangenen Tagen liegt Acheville unter lebhaftem Feuer feindlicher schwerer Artillerie bis 28-em-Kaliber. Mehrere Keller werden eingeschossen. Offz. Skt. Späte 2. M.G.K. fällt in Stellung.

Verluste 11. bis 20. 4.: kot: 4 Ota, 35 U. u. M.; verwundet: 2 om, 161 U. u. M.; vermißt: 4 Offz., 74 U. u. M.; in Gefangenschaft geraten: 1 Offz., 1 Fähnr., 77 U. u. M.

Gefechtsstärke: 68 om. 2389 U. u. M., 21 M.G. 08, 1 russ. M.G., 12 l. M.W.

21. 4. Das F. ist in Henin Liétard von Morgengrauen an marsch- bereit, weil nach Gefangenenaussagen ein großer engl. Angriff bevorsteht.

Major Moosen und Obit. d. R. Goeldner (T 4.6 1917) mit den wenigen üherlebengen

heldenhaften Zugführer des F. Batls vom Kampf auf der Gießler-Höhe am 12.4.1917;

links neben Major Roojen: B. F. und ein Füstlier der 9. Komp; rechts neben n Offz. St. und V.F. Stichel.

ß Obit. d. R. Goldne

Frühjahrsschlacht bei Arras 1917. Oben: Komp. Führer-Unterstand nördlich Rouvroy; Von lints nach rechts: Füs. Breßler, Gefr. Buden, Lt. d. R. Di (Ludwig), Gefr. Arndt, B. F. Fuchs. Mitte links: In der Arleux Sappe; V.F. Markgraff, Gefr. Roje. Mitte rechts: Im Unterstand in Acheville. Unten: Gasmasken-Appell in Noyelles durch Obcrarzt d. R. Dr. Werner, + 11.9.1918.

377

- 22. 4. Nachts felt eine Patrouille der 2. feft, daß der Weg nördlich des Wegekreuzes 1 km westlich Acheville frei vom Feinde ist. Gräben und Hindernisse leiden schwer durch starke Beschießung von Acheville und der Stellung. In Henin Liékard werden durch Beschießung mit schweren Granaten franz. Einwohner getötet und verwundet.
- 23. 4. Abends Ablösung. Stellungs-Bataillon F. mit 9., 11. und 12. und der wegen geringer Gefechtsstärke des F. auf die 9. und 12. verteilten 10. Die dem F. unterstellte 8. ist Reserve in Acheville. Das I. ist Auhe-Bataillon in Henin Liétard.
- 24. 4. Lage: Nach zehntägiger Artillerie-Vorbereitung haben am 16. 4. gewaltige franz. Truppenmassen die deutschen Stellungen zwischen Soissons und Reims und bald darauf auch bis in die westliche Champagne angegriffen. Trotz aller großen Anstrengungen haben die Fran- zosen unter überaus großen Verlusten nur einige örtliche Erfolge errungen. Ihr Durchbruchsversuch ist an der kraftvoll geführten deutschen Verteidigung gescheitert. Am 21. 4. ist auch an der Aisne und in der westlichen Champagne die Schlacht für die Franzosen endgültig verloren.

Zur Enklastung für die Verbündeten beginnen am 23. 4. früh neue engl. Angriffe bei Arras. Auch die Engländer haben bei ihrem ersten Angriff in den Ostertagen schwere Verluste erlitten. Infolge ihrer örklichen, mit viel Blut erkauften Erfolge müssen sie zunächst ihre schwere Artillerie vorbringen, um den Kampf fortsetzen zu können. In der Absicht die rückwärtigen deutschen Stellungen südlich und südöstlich Lens in der Flanke zu fassen, beginnt der Hauptstoß nach stärkstem Trommelfeuer zwischen Gavrelle und Croisilles.

Auch die übrige Front wird in die Kämpfe verwickelt. Unter schweren Verlusten für den Feind bricht der neue engl. Ansturm dank der erstarkten deutschen Abwehr ergebnislos zusammen.

Von Mittag an bis Mitternacht liegt schweres Artilleriefeuer aller Kaliber auf dem Regimentsabschnitt. In Acheville gerät bei der Beschie- fung das Haus, unter dem der B. Gef. St. liegt, am Nachmittag in Brand, so daß die Keller vorübergehend geräumk werden müssen. Zahlreiche Volltreffer rufen Verluste und erhebliche Beschädigungen der Stellung hervor. Bei der 8. werden sämtliche Keller bis auf einen eingeschossen. In Henin Liétard, das seit mehreren Tagen unter dem Feuer von 15-em-Geschützen liegt, treten beträchtliche Verluste an Menschen und Pferden ein. Auch franz. Zivilperfonen werden wieder in größerer Zahl

378

getötet. Der Troß des Regiments wird deshalb nach Noyelles Godault verlegt.

Die M.W.-Abteilungen der Bakaillone werden unter Führung des Lt. d. R. Enders zu einer Regiments-M.W.-Abteilung zusammengefaßt.

25. 4. Die Beschießung der Stellung dauert an, so daß die Unterfände weiter beschädigt und die Gräben keilweise eingeebnet werden. Rege Arbeitstätigkeit unter Heranziehung der Kompagnien des Bereitschafts-Bataillons, der Regimenks-Pion. Abt. und der Pion.K. 261 setzt daher ein.

Major Roojen wird zur Führung des R.I.R. 93 kommandiert.

26. 4. Eine Patrouille der 12. stößt gegen 4 Uhr vorm. in der Nähe der Wegekreuzung Acheville —-Vimp und Möricourt—Arleur auf einen engl. Horchposten, der unter Zurücklassung seines Gewehrs und seines Skahlhelmes ausreißt. Beides nimmt die durch M.G.-Feuer zum Zurückgehen gezwungene Patrouille mit.

Vom Nachmittag an liegt wieder schweres Artilleriefeuer auf der Stellung. Die Gräben des linken Kompagnieabschnitts werden fast eingeebnet. Ein Haus in Acheville, in deffen Keller der Reserve-Zug der 12. liegt, wird in Brand geschossen. Dabei kommt der bewährke Zugführer, V.F. Schlinter, um.

Lage: Beiderseits der Scarpe beginnt am 27. 4. nach starker Artillerievorbereitung der dritte engl. Durchbruchsversuch. Die deutschen Stellungen werden aber krotz verzweifelter Anstrengungen des Feindes restlos gehalten. Auch am 28. 4. scheitern alle mit starken Kräften geführten Vorstöße des Feindes, der schwerste Verluste erleidet. Obwohl das Regiment nicht unmittelbar in die Angriffskämpfe verwickelt wird, greift das schwere engl. Feuer auch auf die Regimenksstellung über.

27. 4. Zwischen 3 und 5 Uhr vorm. stößt eine längs der Straße Acheville—Vimy vorgehende Patrouille der 9. auf eine schanzende feind - liche Abteilung, die fluchtartig zurückgeht. 15 Spaten werden als Beule aus dem engl. Grabenstück mitgebracht.

Abends Ablösung. In Stellung liegt das I. mit der A. 1. und 3. in vorderer Linie und der 2. als Reserve in Acheville. Das F. ist in Bereitschaft in Rouvroy. Das II. geht nach Noyelles Godaulk in Ruhe.

28. 4. Eine Patrouille der 3. stellt 2.30 vorm. eifrige Schanzarbeit des Feindes 1 km westlich Acheville fest. Am Wegekreuz stehen feindliche M.G. Die feindlichen Sicherungsposten weichen aus. Gegen 6 Uhr vorm. setzt starkes Trommelfeuer auf die Stellung ein, durch das bei der 1. acht Mann (Gruppe Hickel) verschüttet werden. Die 9. besetzt die

379

\_ \_

Zwischenstellung. Ein engl. Angriff erfolgt jedoch nicht. Die 9. bleibt aber zunächst in der Zwischenstellung und in der zweiten Stellung rechts und die 12. besetzt abends die zweite Stellung links als Rückhalt für die vordere Linie. Die umfangreichen Beschädigungen der Skellung durch die starke feindliche Beschießung veranlassen in der Nacht rege Arbeitskätigkeit aller verfügbaren Kräfte. Das II. wird 10 Uhr vorm. alarmiert und rückt als Reserve für den linken Divisionsflügel nach Fosse I von Drocourt. 3 Uhr nachm. erfolgt der Rückmarsch nach Noyelles Godault.

29. 4. Der zur Regimenksstellung rechtwinklig verlaufende Arleux- Bogen wird morgens vom I.R. 164 planmäßig geräumt und abgeriegelt. Feindliche Infanterie schanzt weiter am neuen Graben 600 m westlich des Regimenksabschnitts. Die 9. und 12. gehen am Vormittag wieder nach Genen zurück. Nur eine Gruppe der 12. bleibt in der zweiten Stellung.

Vom Nachmittag ab liegt wieder schweres Feuer auf der vorderen Stellung, auf Acheville und Rouvroy. Durch einen Volltreffer werden im R.Gef.St. in Rouvroy drei Mann getötet und drei Mann schwer verwundek. Abends löst ein Zug der 10. die Gruppe der 12. in der zweiten Stellung ab und besetzt die Zwischenstellung nördlich der Straße Acheville —-Rouvroy. Die 11. besetzt 10 Uhr nachm. die Rouvroy-Stellung und die davor liegenden M.G. Nester.

30. 4. Das 5. G.R.z.F. übernimmt 12 Uhr mittags den rechten Kompagnieabschnitt des Regiments bis zum Weg Rouvroy—Vimy. Der Zug der 10. und die 11. gehen vormittags wieder nach Rouvroy. zurück. Bei beginnender Dämmerung besetzt die 9. mit einem Zuge die Zwischen- stellung und mit zwei Zügen die Rouvroy-Skellung sowie die M.G. Nester. hr

Verluste 21. bis 30. 4.: kot: 1. oft, 37 U. u. M.; verwundet: 2 Offz., 92 U. u. M.; in Gefangenschaft geraten: 1 M.

Gefechtsstärke: 70 Offz, 2518 U. u. M., 23 M.G. 08, 1 russ. M.G., 12 l. M.W.

1. 5. Da Ablösung der gegenüberliegenden 2. kanad. Div. vermutet wird, findet 1.30 vorm. nach zweimaliger halbstündiger Artillerievorbe- reitung ein größeres Patrouillenunternehmen der 4. ftatt. Die Patrouille, 1 V.F. mit 3 Utffz. und 24 Grenadieren, Delt feft, daß der neue engl. Graben 600 m vor dem Regiment stark besetzt ift. Durch M.G.-Feuer, Alarmierung der feindlichen Besatzung und helles Mondlichk wird die Patrouille vorzeitig zur Umkehr gezwungen.

Zwecks besserer Gliederung wird der Regimentsabjchnitf rechts verkürzt. Die Verschiebung erfolgt abends bei der Ablösung. Vom Stellungs- Bataillon befinden sich nun je zwei Züge der 7. und 6. in vorderer und je ein Zug der beiden Kompagnien in zweiter Linie. Die 5. und 8. besetzt die Zwischenstellung beiderseiks der Straße Rouvroy— Acheville und schieben je einen Zug zu den M.W. und in den neu auszuhebenden Graben südlich Acheville vor. B. Gef. Sl. am Iltisgang in der Zwischenstellung. In Rouvroy liegt das I. in Bereitschaft. Das F. liegt mit dem Stab, der 9. und 12. in Noyelles Godault, mit der 10. und 11. im Gut Royelles und mit der 3. M.G.K. in Henin Liétard in Ruhe.

- Lt. d. R. Hahn wird als Adj. der Ortskomdt. Auby kommandiert.
- 2. 5. Das linke Nahbar-Regiment, I.R. 164, ist durch das R. I. N. 69 der 15. N. D. abgelöst worden.

Wegen der zunehmenden Beschießung von Rouvroy wird das Bereitschafts-Bataillon abends neu gegliedert. Die 2. besetzt den Rouvroy-Riegel vom Weg Rouvroy—Acheville bis zur Einmündung des Iltisganges, den östlichen Teil des Iltisganges bis zum Schnittpunkt mit der Straße Rouvroy—Adheville und die Infankerienester zwischen dem öftlichen Teil des Iltisganges und der rechten Regimenksgrenze, die 4. den südlichen Teil des Rouvroy-Riegels bis zur linken Regimentsgrenze; zwei Züge der 3. liegen im Betonunkerstand am Bahndamm nördlich Rouvroy, ein Zug der 3. liegt in Kellern im Nordostteil von Rouvroy; die 1. liegt in Kellern von Rouvroy.

Im Ruhequartier beginnt ein Ausbildungskursus an den dem Regiment überwiesenen neuen leichten M.G. (M.G. 08/15) durch Waffenmeister Mäller.

Lage: Nach dem Scheitern seiner großen Angriffe am 28. 4. unternimmt der Engländer an der Arrasfront nur noch Einzelvorstöße ohne wesentlichen Erfolg. Die fortgeführte starke Kampftätigkeit seiner Artillerie steigert sich am 3. 5. früh zu stärkster Kraftentfaltung. Dann beginnk zum vierten Male der engl. Durchbruchsversuch in 30 km Frontbreite aus der Linie westlich Acheville—Qusant. Die engl. Angriffe brechen vor den deutschen Linien und in deutschen Gegenstößen zusammen. Nur in Fresnoy kann der Feind

eindringen. Im übrigen wird die deulsche Front behauptet. Auch diesmal erreicht der engl. Oberbefehlshaber seinen strakegischen Zweck nicht.

3. 5. Von 5 Uhr vorm. ab liegt auf der vorderen Linie, besonders auf dem linken Kompagnieabschnitt, Trommelfeuer. 6.10 vorm. greift der Feind die 15. R. D. links vom Regiment an. Der gegen das R.I.R.

381

69 gerichtete Vorstoß trifft auch auf die 6. am linken Flügel des Regiments. Im Nahkampf wirft die tapfere 6. den eingedrungenen Feind zurück. Mit einigen tapferen Grenadieren fällt V.F. Lindeken. Lt. Mommfen, Führer der 6, und wiederum V.F. Margraff zeichnen sich hier durch Umficht und Unerschrockenheit besonders aus. Durch Abweisung des feindlichen Ansturmes bewährt sich die 6. bei dem feindlichen Vorstoß glänzend. 1 Offz. und 12 Kanadier der 2. kanad. Div. werden gefangen genommen, ein Lewisgewehr wird erbeutek. Beim R.I.R. 69 geht der erste Graben verloren. Der zweite Kampfgraben wird gehalten.

Das F. rückt 7.45 vorm. als Div.-Res. nach Fosse I von Drocourt und trifft 9 Uhr vorm. dort ein. 11.30 vorm. rücken die 9. und 12. in die Rouvroy-Skellung, die 10. und 11. sowie die 3. M.G.K. an den Bahndamm nördlich Drocourt.

Die erste zuverlässige Meldung über die Lage bei dem bedrohten linken Flügel erhält der Bakaillonskommandeur des Stellungs-Vataillons durch eine schneidig durchgeführte freiwillige Patrouille der 8., von der Gren. Bier wagen den Heldentod findet. Um ein weiteres Aufrollen der Front zu verhindern, wird 8.45 vorm. befohlen, daß Stoßtrupps die feindliche Besetzung aufrollen follen. Die Ausführung durch Stoßkrupps unterbleibt jedoch, da die Lage erfordert, den Angriff der 15. R. D. auf Fresnoy durch Vorgehen gegen den linken Flügel des beim AR.I.R. 69 eingebrochenen Feindes von Norden her zu unkerstützen, und die Nordecke des Parkes nördlich Fresnoy zu erreichen. Dazu werden 12.15 nachm. die 2. und 3. mit vier M.G. im Iltisgang bereitgestellt. Rechts 2., Führer Lt. d. R. Armbruster, mit dem rechten Flügel ungefähr 100 m westlich der Zwischenstellung bei den M.W.; links 3., Führer Lt. d. L. Faigle, mit dem linken Flügel am Schnittpunkt des Iltisganges mit der Straße Rouvroy-Acheville. Da der Gegenstoß beider Kompagnien unter Führung des Lts. d. R. Armbrufter erfolgt, übernimmt die Führung der 2. V.F. Lauterbach. 2 Uhr nachm. rücken die 9. und 12. in den Havelweg im Abschnitt des 5. G.R.z.F., die 10., 11. und 3. M.G.K. in den Möricourt-Riegel südlich des Bahndamms Meöricourt— Rouvrop. Infolge schwieriger Befehlsübermittlung kreten die 2. und 3. erst 3.15 nachm. in fünf Wellen mit je 100 m Abstand zum Angriff an, die fünften Wellen nach den äußeren Flügeln gestaffelt. Bei der zweiten und vierten Welle ist je ein M.G. Marschrichtung rechts am vorderen Graben entlang nach Süden, links Nordwestecke des Wäldchens westlich Chez Bontemps. Gleichzeitig gehen vom linken

382

Flügel des Regimenksabschnitts Stoßtrupps zum Aufrollen und als rechte Flankensicherung der 2. und 3. im Arleux-Riegel auf Fresnoy vor. Die 2. und 3. überschreiten fast ohne Belästigung durch engl. Artillerie oder Infanterie die Höhe südöstlich Acheville. Hier bleibt unter V.F. Wolker s die fünfte Welle der 2. als Reserve

etwa 200 m hinter dem rechten Flügel der 2. zurück. Dieser erreicht 4 Uhr nachm. den vorderen Graben der alten Stellung und Anschluß an das R.I.R. 69. Dem linken Flügel der 2. und der 3. gelingt es trog heftigen M.G.-Feuers aus der Nordecke des Parks von Fresnoy in der linken Flanke sich vorzuarbeiten. V.F. Weggert 2. besetzt mit einer Gruppe die besonders gefährdete Sappe am linken Flügel der Regimenksgrenze. 5 Uhr nachm. stößt die 2. mit ihrem Handgranatenktrupp in dem vom Feinde mit erheblichen Kräften gehaltenen alten vorderften Graben bis etwa 150 m nördlich des Wegekreuzes an der Nordecke des Parks nördlich Fresnoy vor und riegelt dort den Graben ab. Gefr. Blüm ke 2. zeichnet fid bei Zurück drängung des Feindes besonders aus. Beim Aufrollen des Grabens setzt sich der Feind, der den Nordteil des Kampfgrabens beim Vorgehen der 2. fluchtartig räumt, mit M.G. und Handgranaten tatkräftig zur Wehr. Etwa 5.30 nahm. folgen von Fresnoy nach Norden feindliche Yerstärkungen in den vorderen Graben. Nach der Abriegelung liegt bald engl. Minen- und Gewehrgranatenfeuer aus Park Fresnoy auf der Sappe. Da der Graben im Anschluß an den linken Regimentsflügel unbesetzt iff, werden zur Vermeidung der Wiedernahme desselben und zum Schutz der rechten Flanke zwei Züge der 3. von links in die Lücke eingeschoben, so daß Verbindung mit der 6. hergestellt ist. Der Angriff des R.I.R. 69 ist etwa 350 m westlich des Wegekreuzes Acheville Neuvireuil und Bois Bernard —Fresnoy zum Stehen gekommen. Eine Nachricht, daß der Nordrand des Parks von Fresnoy durch das R. I. N. 69 wiedergenommen ift, erweist sich als unzutreffend. Infolgedessen wird der linke Flügel der 3. nach Osten zurückgebogen und die Verbindung mit dem R.I.R. 69 durch Patrouillen aufgenommen. Der von der 2. aufgerollte Grabenkeil der alten Stellung bildet so eine Sappe, die von zwei Gruppen besetzt ist. Diese vorspringende Stelle liegt dem Feinde am nächsten. Er versucht wiederholt mit Handgranatentrupps in der Sappe längs der Straße Fresnoy-—Acheville nach Norden vorzudringen und die von der 2. wiederbesetzte Stellung aufzurollen.

Im Anschluß an die 6. liegen nun am linken Regimentsflügel die mit Mannschaflen des R.I.R. 69 unkermischte 2. und 3. Von den vier M., G. ist je eins am rechten Flügel der 2. bei der Einmündung der

383

Sappe, am linken Flügel der 2. sowie am rechten und linken Flügel der 3. eingesetzt.

Da mit einem erneuten feindlichen Angriff gerechnet wird, tritt abends folgende Gliederung im Regimentsabschnitt ein: die vorderste Linie besetzen die 7. und 6.; im Iltisgang zwischen Stichgang 2 und dem B. Gef. St. liegt die 5.; im neuen Graben südöstlich Acheville und in der alten Balterie-Stellung am Wegedreieck östlich Acheville liegt die 8.; in der Zwischenstellung nördlich der Straße Rouvroy—Acheville befindet fid die 1.; südlich dieser Straße liegt die 4.; in der Rouvroy-Stellung und in den davor liegenden Stüßpunkten liegen zwei Kompagnien des 5. G.R.z.F. Das F. rückt 11 Uhr nachm. wieder in seine Auheunterkunft.

4. 5. Während der Nacht erfolgen etwa halbstündlich wiederkehrende Feuerüberfälle schwerer Artillerie auf die Stellung.

2 Uhr vorm. befiehlt die Division, daß alle im Abschnitt von der linken Divisionsgrenze bis zur Straße Bois Bernard Arleuz eingesetzten Truppen dem Regiment am 4. 5. unterftellt find. Für diesen Abschnitt wird 4 Uhr vorm. der Stab des I. in die Gegend von Chez Bonkemps vorgezogen. In der Morgenfrühe wird der in

vielen schweren Kämpfen hoch bewährte, vortreffliche und kapfere Führer der 3., Et. d. L. Faigle, durch Artilleriegeschoß schwer verwundet, so daß er bald darauf bei der San. K. 267 stirbt. Mit diesem ausgezeichneten Manne verliert das Regiment wieder einen seiner Besten. Offz.St. Brennecke übernimmt zunächst die Führung der 3.

Gegen 5 Uhr vorm. wird auf Befehl eines Offiziers des R.I.R. 69 die Besezung der Sappe bei der 2. aufgegeben. Von diesem Offizier werden vier Gruppen der 2. zur Verstärkung der Linie des R. I. N. 69 nach links gezogen.

Vormiktags liegt mäßiges engl. Artilleriefeuer auf der Stellung, das sich von 5.30 nachm. ab steigert. Gegen 10 Uhr nachm. arbeitet sich eine feindliche Patrouille, etwa eine Gruppe mit einem M.G., in der Sappe am Arleuxbogen vor. Sie wird von der Abteilung des V.F. Weggert rechtzeitig erkannt und abgewiesen. Durch M.G.-Feuer aus Park Fresnoy und auch durch feindliches Artilleriefeuer hat die 3. erhebliche Verluste.

Da beim linken Nachbar erneute Durchbruchsversuche des Feindes nicht ausgeschlossen find, wird die Besetzung der Linie Hohlweg südöstlich Acheville —Wäldchen westlich Chez Bontemps durch das Regiment befohlen. Die 2. und 3. werden nach Einbruch der Dunkelheit durch die 1.

384

und 4. abgelöst. Die 2. besetzt die Zwischenstellung im Regimenksabschnitt, die 3. belegt die Keller in Rouvroy.

Der durch A.K.D. zum Kommandeur des R.I.R. 93 ernannte Major Roosen scheidek aus dem Regiment aus, nachdem er seit Ende Auguft 1914 als Kommandeur des F. und zeitweilig als Regimentsführer mit nur kurzen Unterbrechungen an allen Kämpfen des Regiments teilgenommen hat. Wie er schweren Herzens fein tapferes F. Batalllon bereits am 24. 4. kurz nach den für fein Bataillon so bedeutungsvollen Frühjahrs-Kämpfen auf der Gießlerhöhe abgegeben hat, so bedauert auch das Regiment das Ausscheiden dieses in schwerer Kampfzeit allzeit hoch be- währten Führers besonders.

5. 5. Eine 3 Uhr vorm. längs der Straße Acheville —Vimp vorgehende Patrouille der 7. überschreitet den Feldweg Mericonrt—Arleur und findet den feindlichen Graben unbesetzt.

Besetzung der Stellung 5. 5. bis 20. 6.

Stellungs-Bataillon Bereuschafts-Baraillon Ruhe- Vordere Linie | Hintere Lime SE

z SSES B3. | B4 | geben. meg 3 11 12. 5 25 8. 6. E 3 9. 12. 10. 11 II. 7 1 2. 3 4. F. d 12. 6. we 8 55 I. 22. — 25.5. 4. 11 12 9. 10. II. 26.—29.5. 5. 2. 1. 4 3.

 $|\ 35.\ |\ 36.\ |\ M.G.: 3\ 6-\ |\ -30.5.-2.6.\ 10.\ |\ 5\ 8.\ 6.\ 2\ d\ 3.-6.6.\ 3.\ 9\ 10,\ 11\ 12.\ II.\ 7.-10.6.\ Ua\ lg\ 3.\ 2\ 4.\ F.\ 11.\ -14.\ 6.\ 12.\ 6.\ 105\ 5\ 8.\ T:\ 15.-20.6.\ 4\ act,\ 2\ 10.\ II.$ 

Erläuterung: 31: Westrand und Dorf Acheville beiderseits der Straße nach Vimy. J 2: Westrand und Dorf Acheville beiderseits der Straße nach Arleur en Gohelle.

385

33: ein Zug Iltisgang westlich Bakls. Gef. St.; zwei Züge Acheville- Riegel Nord nördlich Straße Rouvroy—Acheville.

34: ein Zug Acheville-Riegel Süd südlich Straße Rouvroy—Ache- ville; ein Zug JRiegel; ein Zug Stützpunkt südlich Wegedreieck östlich Acheville.

- 31: Iltisgang östlich Batls. Gef. St. und Stützpunkt westlich Rouv- roy-Niegel.
- 32: Rouvroy-Riegel nördlich Iltisgang und drei Stützpunkte am Südrand von Rouvroy.
- 33: Rouvroy-Riegel südlich Iltisgang und zwei Stüßpunkte hinter dem linken Flügel des Nouvroy-Riegels.
- B 4: Beton-Unterftand und Bahneinschnitt nördlich Rouvroy.

Neue Einteilung des Bereitschafts- Bataillons vom 30. 5. bis 20. 6.:

- 35: Iltisgang östlich Batls. Gef. St. und Rouvroy-Riegel nördlich Iltisgang.
- J6: Nouvroy-Riegel südlich Iltisgang und Stützpunkt südlich Rouvroy.
- J7: Bekonunterstand und Bahneinschnitt nördlich Rouvroy.
- 38: Bahndamm westlich Straße Henin Liétard Bois Bernard.

Abjhnittskommandeure im R.Gef.St.: 5.—14. 5.: Major Frhr. v. Schleinitz. 14.—18. 5.: Major v. Beerfelde. 18. —22. 5.: Major Frhr. v. Schleinitz.

2. 6.: Major Frhr. v. Schleinitz. 2.—4. pim. d. R. v. Ditfurth. 4.—6. 6.: Major Frhr. v. Schleinitz. 11. 6.: Spfm. d. R. v. Ditfurth. 11.14. 6.: Hptm. d. R. Paulentz. 14.—20. 6.: Hptm. d. R. v. Ditfurth.

Lage: Während der deutsch-englischen Kämpfe in den letzten April- und ersten Maitagen haben die Franzosen frische, starke Kräfte zur Wiederaufnahme der Offensive bereitgestellt. Aufs neue beginnt am 3. 5. die gewaltige Artillerieschlacht nördlich Soissons bis Reims, die mit Teilangriffen der Franzosen verbunden ist. In schwerem Ringen wird dann G. Gren. Rgt. 5 25

der neue franz. Durchbruchsversuch am 5. und 6. 5. unter außerordentlichen Verlusten für den Feind abgeschlagen. Die Frühjahrskämpfe 1917 bei Arras, an der Aisne und in der Champagne enden in siegreicher, naturgemäß aber auch verlustreicher Abwehr für die deutschen Waffen.

In der Zeit vom 6. 5. bis 20. 6. beschränkt sich die beiderseitige Kampftätigkeit bei Acheville haupksächlich auf Artilleriekampf. Der Regimentsabschnitt wird häufig mit leichten und mittleren Kalibern abgerent. Zeitweife setzen länger anhaltende Feuerüberfälle auch mit Gasmunition ein. Insbesondere leiden die vordere Stellung westlich und in Acheville, der Acheville-Riegel, die Stützpunkte und der Iltisgang unter engl. Artilleriefeuer. Auch die Stellungen des Bereitschafts-Vataillons westlich Rouvroy und die Unterftände nördlich dieses Ortes werden häufig mit mittleren und schweren Geschossen belegt.

Am Ausbau der Stellung, an der Instandsetzung der zerschossenen Gräben, an der Verstärkung der Hindernisse und am Bau von Unterständen wird jede Nacht unter Heranziehung von Arbeitstrupps der Bereitschaften gearbeitet. Infolge verschiedener heftiger Gewitterregen treten Verschlammungen der Gräben ein, die beseitigt werden. In den hinteren Stellungen werden namentlich die Stützpunkte verftärkt und Unterftände neu geschaffen.

Bei meist schönem, sichtigen Wetter berrscht beiderseits rege Fliegerkätigkeit, die durch Luftkämpfe, Bombenabwürfe auf Acheville, Rouvroy und das Zwischengelände, Beschießen der Stellung mit M.G. und durch Abschuß von Fesselballons zum Ausdruck kommt.

Die Kampftätigkeit der Infanterie äußert sich im wesentlichen im ausgiebigen Gebrauch der M.G. und M.W.

8. 5. Das 21. Bayer. I.R., das am Tage zuvor das R.I.R. 69 abgelöft hat, nimmt in schneidigem Sturm Fresnoy wieder. Der Angriff der Bayern wird vor dem Regimentsabschnitt durch Vernichkungsfeuer der Artillerie und durch flankierendes M.G.-Feuer der M.G. des Regiments unkerstützt.

11. 5. Gefechtsstärke: 69 Off. 2441 U. u. M., 26 M.G. 08, 10 M.G. 08/15, 12 . M.W.

Verluste 1. bis 10. 5.: kot: 2 Offz., 43 U. u. M.; verwundet: 1 om. 128 U. u. M.; vermißt: 1 M.; in Gefangenschaft geraten: 2 M.

12. 5. Die Verbindung mit der vorgeschobenen Postenlinie des nunmehrigen linken Nachbar-Regiments, 10. Bayer. IR., wird nachts durch Patrouillen und bei Tage durch Augenverbindung hergestellt.

Durch häufiges wagehalsiges Vordringen kleinerer Patrouillen des Regiments in den Nächten wird festgestellt, daß der Feind unter dem Schutze von Posten und Patrouillen febr tätig am Ausbau seiner 500 m entfernten vorderen Linie ist. Der vorderste Graben wird stark verdrahtet und besetzt gehalten.

21. 5. Gefechtsstärke: 73 Offz., 2433 U. u. M., 26 M.G. 08, 17 M.G. 08/15, 12 l. M.W.

Verluste 11. bis 20. 5.: tot: 16 U. u. M.; verwundet: 42 U. u. M.

22. 5. Seine Majestät der Kaiser und König begrüßt in Tournai Abordnungen der 6., 2. und 4. Armee. Vom Regiment werden einige Offiziere, Unteroffiziere, Grenadiere und Füsiliere dazu entsandt.

## 28. 5. 2 Uhr vorm. findet ein größeres Patrouillenunternehmen

"Maxgang" gegen den vordersten feindlichen Graben beiderseits der Straße Acheville—Vimy statt, um durch Gefangene den gegenüberliegenden Feind festzustellen. Führer: Lt. d. R. Genksch mit acht Gruppen Freiwilligen des I., vier M.G. 08/15 und je einer Gruppe Pioniere der Pion. K. 261 und 269. Unter dem Schutze der Nacht kriecht bis 1.45 vorm. die Patrouille bis auf etwa 250 m an den feindlichen Graben heran. 2 Uhr vorm. beginnt das fünf Minuten dauernde Artillerie- und M.W. Feuer auf die erste bis dritte Linie des Feindes. Besonders heftig wird die geplante Einbruchsstelle beschossen. Unter diesem Feuerschutz arbeiten sich rechts und links von der Einbruchstelle je ein Skoßtrupp in Stärke von 1 Utffz. mit 8 Grenadieren und 2 Pionieren sowie zwischen beiden Stoßtrupps mit 10 m Abstand zwei stärkere Schützenwellen mit einigen Pionieren unter Führung je eines V.F. bis auf efwa 50 m an den feindlichen Drahtverhau heran. Bei der zweiten Schützenwelle befinden fidh zwei M.G. 08/15. Zwischen beiden Wellen geht der Führer, Lt. d. R. Gentsch, mit zwei Befehlsempfängern vor. An beiden Flügeln, je 80 m rechts und links herausgeschoben, sichern je 4 Mann mit je einem M.G. 08/15 die Flanken. Hinter der zweiten Welle sichert eine Gruppe im Rücken. Von dieser Gruppe führt eine Postenkette zur Ausgangsstelle. Nach Vorverlegung des Artilleriefeuers springen zunächst die beiden Stoßkrupps, 20 Sekunden später die Schützen der ersten Welle vor. Ein 1 m hohes, 0,60 m breites Drahthindernis wird schnell durchschritten, jedoch, als die Gruppen weiter vorstürzen, fallen die Leute über etwa 4 m breite, niedrig gezogene Stolperdrähte, die sie nicht gesehen haben. Die zweite Welle stürzt nach. Etwa neun Engländer verlassen, über freies Feld laufend, den engl. Graben, einer schießt eine rote Leucht25%

kugel ab; kurz darauf wird weiter dahinter eine gleiche Leuchtkugel abgefeuert. Etwa 20 m vor dem engl. Drahthindernis wird inzwischen ein aus drei Mann bestehender Sicherungsposten ausgehoben. Gef, Salz mann, 3., der Befehlsempfänger bei Lt. d. R. Gentsch ift, schlägt den längsten Kanadier zu Boden. Die beiden anderen werden schnell entwaffnet und zurückgeschafft. Als die Skoßkrupps in den vorderften feindlichen Graben springen, setzt mit äußerster Heftigkeit feindliches Sperr- feuer ein, das auf diesem Graben liegt. Es verhindert die Durchsuchung des Grabens und hat Verwundungen unter den Mannschaften der Stoßkrupps zur Folge. Da mit der Gefangennahme von drei Gegnern der Auftrag erfüllt ift, befiehlt Lt. d. R. Gentsch unter Mitnahme jämtlicher Verwundelen ückzugehen. Alles läuft 200 m in weniger beschossenes Gelände z Als die Schützen weiter zurückeilen, legt der Feind 250 m vor die Regimentsstellung starkes Abriegelungsfeuer mit leichten und mittleren Geschossen. Weitere Verwundungen freien dadurch ein. Da der Naum in der Mitte zwischen den beiderseitigen Stellungen weniger unter Feuer liegt, nimmt auf Befehl des Führers alles wieder die Front zum Feinde, eilt von neuem feindwärts und sucht einigermaßen Schutz in Granaktrichtern. Lt. d. R. Genksch liegt so ungefähr eine Stunde mit zwei Grenadieren und einem Gefangenen in einem Granatloch, Lage und Ark des feindlichen Feuers beobachtend. Ein Ausbiegen nach Norden zum 5. G.R.z.F. ist im feindlichen Artilleriefeuer nicht möglich. Auch nach Süden ist das ausgeschlossen, weil das Gelände dort unter M.G. Feuer liegt. Der Feind schießt haupksächlich mit Schrapnells, leichten Granaten und mit 18-em-Geschossen. Eine feindliche Granate reißt in dem Granatloch, in dem Lt. d. R. Gentsch liegt, einen der Grenadiere in Stücke, eine zweite verwundet den anderen Grenadier schwer. Ringsumber erfolgt Einschlag auf Einschlag. An Hor- oder Zurückkomen ist nicht zu denken. Endlich gegen 3.30 vorm. läßt das Feuer nach. Sprungweise eilen nun die Schühen in den eigenen Graben zurück. Mit dem Verlust von zwei Tapferen, den Grenadieren Loh 2. und Ho wer 3, und elf Verwundeken ist der Auftrag durchgeführt. Die Gefallenen und Verwundeten werden alle von den übrigen Kameraden zurückgebracht. U. a. trägt der Gefr. Friederichs 1. den durch Schrap- nellschuß in den rechken Oberschenkel schwer verwundeken Gefr. Schmidt, obwohl dieser größer und schwerer wie Friederichs selber ist, in treuer Kameradschaft durch feindliches Feuer in Sicherheit. Außer den drei Gefangenen von der 2. kanad. Div. werden zwei Karabiner mit aufgepflanzten Seitengewehren erbeutet.

3

389

29.5. El. d. L. Ressel wird als Führer der 10. durch Artilleriegeschoß schwer verwundet (gest. 8. 8. Kr. Laz. 651 in Tournai).

1. 6. Patrouillen der 11. bringen engl. Schanzzeug und Gasmasken ein. V.F. Mormann 7, komdt. zum Stabe des II., fällt in Rouvroy. Der Heldentod dieses in ernstesten Lagen stets hervorragend bewährten Mannes trifft das Regiment besonders schwer. Zwei Jahre lang war er seinem Bakaillonskommandeur, Major Frhr. v. Schleinitz, überall ein treuer Begleiter und diesem zum wahren Freund geworden. Sein verwegener Mut,

seine Unverwüstlichkeit, fein froher Sinn auch in den schwersten Kampftagen und wochen haben im ganzen II. Batl. stets Bewunderung und Nachahmung gefunden.

Gefechtsstärke: 72 Offz., 2386 U. u. M., 26 M.G. 08, 14 M.G. 08/15, 12 l. M.W.

Verluste 21. bis 31. 5.: tot: 8 U. u. M.; verwundet: 1 Offz., 25 U. u. M.

2. 6. Patrouillen der 11. und 12. bringen fieben engl. und drei deutsche Gewehre, mehrere engl. Stahlhelme und Gasmasben sowie einige Säcke mit Handgranaten ein.

Für den beurlaubten Regimenkskommandeur übernimmt Major Frhr. v. Schleinitz die Führung des Regiments.

Seine Majestät der Kaiser und König richtet an Seine Königliche Hoheit den Kronprinzen von Bayern folgendes Telegramm: 1

"Auf den Schlachtfeldern von Arras haben die unter Deiner Führung fechkenden Truppen aus allen deutfhen Gauen in den schweren Kämpfen der letzten beiden Monate Englands briegerische Absichten an dieser Stelle zum Scheitern gebracht. Stahlharter Wille und feste Siegeszuversicht sprach aus den Augen derer, die Ich während meiner Reise sah. Das gleiche Gefühl beseelt die ganze Armee. Mik Wir dankt das deutsche Vaterland seinen kapferen Söhnen für ihre opferfreudige Hingabe an unsere große deutfhe Sache. Überbringe allen Führern und Truppen diesen Dank, der gepaark ist mit dem Vertrauen, daß wir mit Gottes Hilfe auch die weiteren Kämpfe siegreich bestehen werden. Wilhelm."

- 4. 6. Patrouillen der 3. bringen fieben engl. Koppel und Handgranaten zurück. Alle diese Pakrouillenunkernehmen, bei denen aus der feindlichen Stellung Beutestücke eingebracht werden, beweisen den frischen Wagemut der Unterführer und Mannschaften.
- Ob. Lt. d. R. Goeldner, Führer der 3. M.G.K., wird als vorübergehender Führer des I. in Stellung durch Brustschuß schwer verwundet und stirbt kurz darauf im B. Gef. St. Wieder verliert das Regiment einen vortrefflichen bewährten Offizier, dessen überzeugende Einwirkung auf seine Untergebenen bewunderungswürdig, dessen unbedingte Zuverlässigkeit als Führer in schwierigsten Lagen und persönliche Tapferkeit unübertroffen und dessen Hingabe an die große deutsche Sache mustergültig war.
- 7. 6. An Stelle des zu den Offizieren von der Armee versetzken Gen. Maj. v. Obernitz übernimmt Gen. Maj. Graf Finck von Finckenstein, bisher Komdr. der 2. G.I.Br., das Kommando über die 4. G.I.D.

11. 6. Gefechtsstärke: 73 Offz., 2379 U. u. M., 27 M.G. 08, 11 M.G. 08/15, 12 l. M.W.

Verluste 1. bis 10. 6.: kot: 2 Offz., 1 M.; verwundet: 8 U. u. M.

13. 6. Et. v. Wiedebach wird als M.G. O. für die Wotan I. Stellung abkommandiert.

19. 6. Das F. wird abends in Bereikschaft des Acheville-Abschnitts durch das III./6. Bayer. I.R. abgelöst und bezieht O.U. in Novelles Godault.

Der kapfere Pakrouillenführer vom 28. 5., Lt. d. R. Gentsch, Führer der 3., wird in Stellung am linken Fuß durch Arklllerietreffer verwundet.

In den der Frühjahrsschlacht bei Arras folgenden Kämpfen hat das Regiment in der schwierigen, meist unter schwerem feindlichen Feuer liegenden Acheville-Stellung von den Truppen der 4. G.I.D. die Haupt- last des Kampfes zu kragen gehabt. Sowohl bei den kleineren, aber doch ernsteren Abwehrkämpfen, gepaark mit frisch geführten Gegenstößen, als auch bei zahlreichen mit Schneid und Erfolg geführten Patrouillenunkernehmen hat sich abermals der vorkreffliche Geist, der Führer und Mann- schaften beseelt, glänzend bewährt.

Die kurzen vierfägigen Ruhepausen haben die Kompagnien zur In- standsetzung der Bekleidung und Ausrüstung sowie zum kleinen Dienst ausgenutzt. Außerdem finden Ausbildungskurse am M.G. 08/15, am L M.W. und Granakwerfer fowie im Nachrichtendienst mit dem Licht- fignalgerät ftatt.

Mit berechtigtem Stolz kann das Regiment auch auf die Erfolge in diesem Kampfabschnitt bei Acheville zurückblicken, als es in der zweiten Hälfte des Juni die Stellung bei Acheville mit der bei Avion verkauschk.

Siellungskämpfe bei Avion. 20. 6. bis 13. 7. 1917.

Allgemeine Lage: Durch die Schlacht bei Wytschaete wird in Flandern Ende Mai eine neue große Offenfive der Entente eingeleitet, deren Ziel die Besitznahme der deutschen U-Boots-Basis an der flanderischen Küste ift. Im Verlauf der am 7. 6. beginnenden Infanterie- Schlacht gelingt es den Engländern den Wytschaete-Bogen südlich Jeperen zu erobern. Zur Fesselung der deutschen Divisionen weiter südlich be- stürmt der Engländer im Juni unter startzer Artilleriebeteiligung mehrfach die Front bei Lens. Zur Verkürzung der dortigen Front wird in der zweilen Junihälfte der in die feindlichen Stellungen vorspringende Lensbogen geräumt.

Die Räumung beginnt in der Nacht vom 19. zum 20. 6. Durch PerKürzung der Gruppenfront erhält die 4. G.I.D. nördlich ihres Abschnitts den linken Flügelabschnitt der 11. R.D. bei Avion, den das Regiment besetzen

foll. Den bisherigen Regimenksabschnitt bei Acheville übernimmt das 6. Bayer. I.R. Der neue Abschnitt F ist schon seit Anfang Juni vom Regiment erkundet worden. Dringend nötige Arbeiten, wie der Ausbau und die Verdrahtung der Halden- und der Bahnstellung, sind rechtzeitig eingeleitet worden. Die Pion. K. 261 und 269 sowie das Arm. Batl. 88 bauen Hindernisse vor dem neuen Graben am Schacht 4 von Avion und minieren im Eisenbahndamm nordöstlich Avion. Die

"Dien Abt. des Regiments baut den neuen N. Gef. St. an der Straße Billy Monkigny—Mericourt. Die 2. Pion. B. 20 und das Pion. B. 106 sprengen die Häuser von Avion. (Skizze 25.)

Stelfenbefegung der Stäbe und Kompagnien 20. 6. bis 13. 7. 1917. Regimentsftab. Führer: bis 28. 6. Major Frhr. v. Schleinitz; Komdr.: 29. 6. ab Major v. Beerfelde. N. Adj.: Ob.Lt. Herwarkh v. Bittenfeld. Ord. Offz.: Lt. d. R. Burkhardt. M.G. O. b. St.: Ob. Lt. v. Wedel. M.W. O. b. St.: Lt. d. R. Enders. Gerichts- und Gasschut-Offz.: Lt. d. R. Koehne. Regts. Arzt: Ass. Arzt und seit 2. 7. Ob. Arzt d. R. Dr. Schilling (gleichztg. Balls. Arzt F.). Führer des gr. Trosses: Offz. St. Wehrs.

KE

I. Bataillon.

Komdr.: Hptm. d. R. v. Ditfurth.

Adj.: bis 30. 6. Lt. v. Ditfurth; 1. 7. ab Lt. Mommsen.

Verpfl.Offz.: Fw. Lt. Klopsch.

Batls. Arzt: I. B.: Feldunterarzt Lichtinghagen.

- 1. Komp.: K. F.: bis 30. 6. Lt. d. R. Preuß; 1. bis 4. 7. Lt. d. R. Strippel; 5. bis 12. 7. Hptm. v. Heider (6. G.Feldart. .); 13. 7. ab Offz. St. Selke.
- 2. Komp.: K. F.: bis 28. 6. Ob. Lt. v. Wedemeyer; 29. 6. ab Lt. d. R. Armbruster.
- 3. Komp.: K. F.: bis 9. 7. Lt. d. R. Kelm; 10. 7. ab Lt. d. R. Hilker.
- . « bis 28. 6. Lt. d. R. Schrader; 28. bis 30. 6. Offz. St. Erdmann; 1. 7. ab Fw. Lt. Collatz.

1. M. G K.: K. F.: Lt. d. R. Haubiß.

II. Bataillon.

Führer: bis 28. 6. Hptm. d. R. Paulentz; Komdr.: 29. 6. bis 7. 7. Major Frhr. v. Schleinitz; Führer: 8. 7. ab Hptm. d. N. Pauleng.

Adj.: Lt. v. Hennig (Heinrich).

Verpfl. Offz.: Offz. St. Hanauske.

Balls. Arzl: bis 10. 7. Ass. Arzt d. R. Werner; 11. 7. ab Feldhilfs- arzt Schilf.

5. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Koffler.

6.

x "bis 30. 6. Lt. Mommsen; 1. 7. ab Lt. d. R. Bech. N Pt. v. der Chevallerie (Hellmut). E « Lt. d. R. Gehrke. 2. M.G.K.: K. F.: Lt. d. R. Dierks.

F. Bakaillon.

Komdr.: bis 28. 6. Hptm. Killmann; Führer: 29. 6. Hptm. v. Brandenstein (5. G.R.z.F.); 30. 6. bis 4. 7. pkm. d. R. Paulentz; 5. 7. ab Hptm. v. Brandenstein.

Adj.: Lt. Furbach.

Verpfl. Offz.: Offz. St. Schröder.

Balls. Arzt: Ass. Arzt und seit 2. 7. Ob. Arzt d. R. Dr. Schilling (gleichztg. Regts.Arzt).

- 9. Komp.: K.F.: bis 26. 6. Lt. d. R. Bech; 27. 6. ab Lt. d. R. Ploß.
- 1 " Lt. d. R. Morawe.
- 1 " Pt. d. R. Dierske (Ludwig).
- 3. M.G.K.: K.F.: Lt. d. R. Sadewasser (Felix).
- 20. 6. Das I. wird abends in Stellung bei Acheville durch das II. / 6. Bayer. I.R. abgelöst und rückt ebenfalls nach Noyelles Godault. Das II. löst abends das III/. R. 22 im Avion-Abschnitt ab. Es besetzen die 5. die Bahnstellung, die 7. den Mericourt-Riegel rechts, die 6. den Mericurt-Riegel links. Die 8. liegt an der Straße Henin Litard—Sallaumines nördlich des Schacht 3 von Courriéres.

е

21. 6. Der R.St. übergibt im alten Abschnitt das Kommando an den R.St. des 6. Bayer. I. N. und begibt sich nach O.U. Nopelles Godault.

Gefechtsstärke: 73 Offz., 2528 U. u. M., 28 M.G. 08, 10 M.G. 08/15, 12 l. M.W.

Berlufte 11. bis 20. 6.: tot: 2 M.; verwundet: 1 Ou, 12 U. u. M.

23. 6. Die Räumung des Lens-Bogens wird durch Vortäuschen der Besetzung der bisherigen vorderen Linie durch Offtzterpatrouillen verschleiert, die an zwei Vorpostenkompagnien des II. Rückhalt finden.

Gliederung des Kampf- Bataillons: K1: 7. als rechte Vorp. Komp. im Abschnitt E des I.R. 156 mit 3 M.G. 08/15, einem Zug der 2. M.G.K., 3 l. M.W. und einer Arendftation; rechte Grenze: Straße, die von Givenchy an die Straße Lens Arras führt; Anschluß rechts an das R.I.R. 10; linke Grenze: Eisenbahn Avion— Arras; in erster Linie

fünf Gruppen und 3 M.G. 08/15; in zweiter Linie je eine Gruppe beiderseits des Emilienganges; im Avion-Riegel drei Gruppen, 2 M.G. 08, 3 l. M.W., Arendstation und Bef. St. des Komp. Führers.

K 2: 6. als linke Vorposten-Komp. im Abschnift F des I. N. 22 mit 1 M.G. 08/15, einem Zug der 2. M.G.K., einer mittl. Funk. St.; rechte Grenze: Eisenbahn Avion—Arras; linke Grenze: dicht südöstlich Avion; Anschluß links an das R. I. N. 93; im Bahneinschnilt vier Gruppen und 1 M.G. 08/15; im Avion-Riegel sechs Gruppen, 2 M.G. 08, 1 mittl. Funk. Sl. und Bef.St. des Komp. Führers.

Beide Vorpostenkompagnien rücken mit eisernen Portionen für vier Tage und Selterwasser 3 Uhr vorm. aus dem Mericourt-Riegel in ihre Abschnitte, in denen die I. N. 156 und 22 nur geringe Teile zurücklassen. Das I.R. 22 sicherk mit zurückgezogenen Teilen die Besetzung des Méricourt-Riegels. Bis zur Räumung der vorderen Linie unterstehen beide Kompagnien den Kampf-Bataillonen der I. N. 156 und 22. Patrouillen der Vorporstenkompagnien sichern vornehmlich die besonders bedrohten Punkte: Brauerei an der Straße Lens Arras, Schacht 7 südöstlich der Brauerei und die Bahnlinie Avion —Vimy. Sie halten ständig Yerbindung untereinander und mit den Nachbar-Abteilungen.

K 3: Vahnstellung rechts 8. mit drei M.G. 08. Sie rückt bis 4 Uhr vorm. dorthin vor.

K 4: Bahnstellung links 5. mit drei M.G. 08.

Die 8. und 5. schieben bis 11 Uhr nachm. Feldwachen in den Haldengraben, die diesen mit Posten besetzen, sowie den Anschluß nach dem rechten und linken Nachbar-Regimenk und mit beiden Vorposten-kompagnien dauernd durch Patrouillen halten. Beim Zurückgehen der Vorpostenkompagnien besetzen die 8. und 5. mit je % Kompagnie den Haldengraben. Zwei M.G. 08 rücken dorthin vor. B. Gef. St. im Méricourt-Riegel im bisherigen Gef. Sk. des Bereilschafts-VBakaillons im Abschnitt F.

Bereitschafts- Bataillon F.: B1: 9. im Mericourt- Riegel Nordteil; B2: 10. im Mericourt-Riegel Südteil; B3 und B 4: 11. und 12. östlich Sallaumines an der Straße Lens Henin Liétard.

B. Gef. St. Kolonie östlich Sallaumines im bisherigen Gef. St. der Art. Gruppe 2 westlich der Kirche. Die Kompagnien des F. treffen bis 11 Uhr nachm. in ihren Abschnitten ein. Die 11. und 12. arbeiten am Ausbau der Artillerie-Schutzstellung, die sie mit fortschreitendem Ausbau besetzen sollen.

Ruhe -Bataillon I in Noyelles Godault.

N. Gef. St. ab 24. 6. 5 Uhr vorm. für die Dauer der Vorfeldkämpfe im bisherigen N. Gef St. des I.R. 22 im Mericourt-Riegel, später westlich Schacht 10 von Eourrieres an der Straße Billy Montigny — Mericourt.

24.—28. 6. Gefechte bei Lens.

24. 6. 12.30 vorm. beginnt das Kampf- Bataillon des I.R. 22 des Abschnitks F links, 1.30 vorm. das Kampf-Bataillon des I. N. 156 des Abschnitts E rechts mit der Räumung der vorderen Linie. Die Vorp.- Komp., 6. und 7., bleiben allein im Vorgelände; der St. des II. über- nimmt den Befehl über die Kampftruppen. Gegen 3 Uhr vorm. geht bei der 7. der Anschluß rechts an das R.I.R. 10 verloren. Gegen deffen vorderste Linie und gegen den westlich der Straße Arras—Lens gelegenen Teil der 7. fühlen zunächst schwächere engl. Patrouillen vor. Da der Feind keilweise in den Graben eingedrungen ift, werden die westlich der Straße befindlichen Gruppen nach dem Graben östlich der Straße gezogen.

6 Uhr vorm. erfolgt die Kommandoübernahme im Abschnitt durch den Führer des Regiments, Major Frhr. v. S chleinitz, im Möricourt- Riegel. Gegen 11 Uhr vorm. heftiger Feuerüberfall auf die vordere Linie. Rechts beim R.I.R. 10 dringt der Feind nach kurzem Handgranatenkampf ein. Die dortige Offizier-Patrouille zieht sich auf die zweite Linie etwa in Höhe der Straße Lens Arras zurück, so daß die 7. zur Sicherung ibrer rechten Flanke Unterofftzierposten ausstellen muß. Bei beiderseikiger reger Fliegerfätigkeit wird vom Mittag an das engl. Artilleriefeuer auf die Stellung und das Hinkergelände lebhafter. Es steigerk sich gegen Abend noch mehr, besonders auf die vordere Linie, den Avion-Riegel und auf Sallaumines. Bis 7 Uhr nachm. hat der Feind seine vordersten Gräben aufgefüllt. Vorkriechende schwächere Pakrouillen vor der Mitte werden abgewiesen, am rechten Flügel eingedrungene etwa 40 Engländer unter wirksames M.G.-Feuer genommen. Der Feind setzt sich in Häuserkrümmern westlich der Straße Lens Arras feft und geht an dieser etwa 150 m hinker die erste Linie vor. Da der rechte Flügel nun aus dem Rücken beschossen wird, wird er gegen 10 Uhr nachm. zurückgebogen. Da ein ftärkerer feindlicher Angriff vermutet wird, entschließt sich der Führer der Offizier-Patrouille gegen 11 Uhr nachm. befehlsgemäß zurückzugeben, nachdem die Unterstände in Brand gesteckt find.

25. 6. Nachts wird der Anschluß der 7. rechts wiederhergestellt, da das RIR. 10 seine vordere Linie wiedergewinnt. Die Besatzung der zweiten Linie wird im Morgengrauen in den Avion-Riegel zurücgenommen.

396

5 Uhr nachm. dringen feindliche Pakrouillen in den vorderen Graben ein, werden aber wieder zurückgeworfen. Gegen 8.30 nachm. erfolgt rechts ein neuer Angriff einer feindlichen Kompagnie. Nach Inbrandsetzung der Unkerstände erfolgt mit geringen Verlusten die Räumung der vorderen Linie. Die Patrouillen besetzen die zweile Linte.

Bei der 6. ist es bis zur Zurücknahme der Bejagung der vorderen Linie der 7. zu keinem ernstlicheren Zusammenstoß mit dem Feinde gekommen. Erst nach Zurückgehen der vorderen Linie der 7. nimmt auch die 6. gegen 11.30 nachm. ihre vorderen Sicherungen an der Bahn Avion—Vimy zurück. Der Avion-Riegel wird besetzt und eine stärkere Feldwache etwa 100 m davor in einen Beton-Unterffand am Bahndamm gelegt.

V.F. Reimers 6. wird schwer verwundet (gest. F.Laz. 506).

26. 6. Nach lebhafkem Abstreuen der Stellungen und des Hintergeländes, besonders rechts, erfolgt 8 Uhr vorm. nach kurzen heftigen Feuerüberfällen ein starker feindlicher Angriff in mehreren Wellen gegen das R.I.R. 10 und das Regiment. Der Feind setzt sich endgültig in der ersten Linie fest. Beide Vorpostenkompagnien haben nur noch schwache Teile in zweiter Linie, die nach und nach ebenfalls in den Avion-Riegel zurückgezogen werden.

Gegen 4 Uhr nachm. versuchen stärkere feindliche Patrouillen durch den Emiliengang zwischen der vordersten und zweiten Linie und an der Bahn Avion—Bimy vorzukommen. Sie werden durch Artillerie-, M.G. und Infanteriefeuer zusammengeschossen.

27. 6. In den ersten Morgenstunden wird das II. durch das I. als KampfVBakaillon abgelbst. Gliederung: K 1: 2. rechte Vorp. Komp. im Avion-Riegel nördlich der Bahn AvionVimy mit 3 M.G. 08/15, 8 M.G. 08 und 3 l. M.W.; K 2: 4. linke Vorp. Komp. im Avion-Riegel südlich der Bahn Avion—Vimy mil 3 M.G. 08/15 und 1 M.G. 087 K 3 und K 4: 1. und 3. am Bahndamm Avion—Mericourt. Bereilschafks- Bataillon II. B1: 6., B 2: 8,83: 7. B 4: zwei Züge der 5. im Méricourt-Riegel und ein Zug in der Sahnftellung-Mitte. F. in Ruhe in Noyelles Godault.

Gegen 2.45 vorm. fühlen feindliche Patrouillen in den Borpoffenabschnitten vor. Sie werden mit Handgranaten abgewiesen. Westlich der Bahn Avion—Vimp stehen dem Regiment Schotten gegenüber. Starkes feindliches Artilleriefeuer liegt auf dem Avion-Riegel und dahinter, Gegen 9.30 nachm. werden von der 2. 20 bis 25 Engländer durch Infankerie- und M.G.-Feuer abgewiesen.

28. 6. Gegen Mitternacht nimmt das feindliche Artilleriefeuer zu und wächst bis 3 Uhr vorm. zu schwerstem Trommelfeuer, auch mit Gasmunition, an. 3.15 vorm. folgen auf der ganzen Linie stärkste Infanterie-Angriffe, während lebhaftes Feuer auf das Hintergelände und den Méricourf-Riegel gelegt wird. In geschlossenen Kolonnen, die sich unter dem Feuerschleier vorgearbeitet haben, bricht der Feind gleichzeitig beim R.I.R. 10 am Bahndamm und auf dem linken Flügel des Regiments ein und versucht den Vorpostengraben, den Avion-Niegel, nach der Mitte aufzurollen. Teile des rechten Flügels der 2. werden eingedrückt. Nörd- lich und südlich des Bahndammes sowie auf dem linken Flügel der 4. wird der Graben keilweise aufgerollt. Sowohl im rechten wie im linken Abschnitt schlägt die Besatzung der Mitte trog starker beiderseitiger und frontaler Angriffe jeden Versuch des Feindes weiter vorzugehen, ab. Weiteres allgemeines Vordringen des Feindes wird damit verhindert. Während links die 4. unter Offz. St. Erdmann — der Komp. Führer, Lt. d. R. Schrader, ist inzwischen durch Handgranatensplitter verwundet worden — gezwungen wird, zwischen 5 und 6 Uhr vorm. dem immer mehr wachsenden Druck des verftärkt nachdrängenden Feindes nachzugeben und sich sprungweise zurückzuarbeiten, gelingt es dem entschlossenen Lt. d. R. Strippel sich mit Teilen der 2. und drei M.G.

08/15 trotz beiderseitiger Umfassung in der Mitte des rechten Abschnitts zu behaupten. Utffz. Meyer (Georg) 1, der mit seinem l. M.G. der 2. zugeteilt ist, zeichnet sich hier besonders aus. Infolgedessen können die rückwärtigen Teile des I. die Halden-Stellung rechtzeitig besezen. Der Führer der 2, Ob Lt. v. Wedemeyer, wird beim ersten Eindringen des Feindes bei den linken Teilen seiner Kompagnie durch Gewehrgeschoß erheblich im Gesicht verwundet. Er wird verbunden, und foll, weil eigentlich kampfunfähig, den Kampfplatz verlassen. Aber alle dahin gehenden Vorstellungen des Sanitätsperfonals vermögen die hervorragende Pflichttreue des Offiziers nicht zu erschüttern. Zeile seiner braven Kompagnie durch den starken feindlichen Einbruch zurückgedrängt wissend, eilt er wieder zu seinen Getreuen, sammelt diese in der Haldenstellung und geht von hier aus zum forschen Gegenstoß gegen den linken Flügel vor. Seit diesen Kämpfen wird der tapfere Führer der 2. vermißt, der — obwohl er Kavallerist ist — seine Kompagnie mit großem Verständnis sicher geführt hat. Trotz späteren Absuchens des Geländes zwischen dem Avion-Riegel und dem Haldengraben durch den Bakaillonskommandeur, Hptm. d. R. v. Ditfurth, mit tatkräftiger Hilfe durch V.F. Alexander wird der bewährte

398

Offizier nicht gefunden, so daß schließlich angenommen werden muß, daß Ob. Lt. v. Wedemeyer durch einen Volltreffer verschüttet und so den Tod vor dem Feinde gefunden hat.

Lt. d. R. Strippel, unkerstützt durch die katkräftigen Zugführer der 2., verteidigt sich mit seinen braven Grenadieren bis zum Lebten. Vier vor seinem Graben unverwundet liegende Engländer fordert er auf, sich zu ergeben. Nur einer folgt der Aufforderung, die anderen versuchen zu entkommen und werden erschossen. 7 Uhr vorm. befiehlt der besonnene Führer, Lt. d. R. Strippel, den Avion-Riegel zu räumen und auf den Haldengraben zurückzugehen. Nach Sprengung der Unterstände des von seinen Leuten besezken Teils des Avion-Riegels bringt er bis auf einige Gefallene alle bei ihm befindlichen Leute und drei M.G. im starken feindlichen M.G.-Feuer zurück. Er besetzt mit ihnen den Haldengraben, der nun die vordere Linie bildet. Dork ist inzwischen der zweite Zug der 1. unter V.F. Burghardt eingesetzt worden. Vom Haldengraben aus wird jeder feindliche Versuch vorzustoßen, von wenigen Tapferen abgeschlagen. Der Feind stellt nun seine Angriffe ein, legt aber während des ganzen Tages schwerstes Artilleriefeuer auf Haldengraben und Bahnstellung.

Zwischen 9 und 9.30 nachm. gelingt es dem Feinde nach kurzem Trommelfeuer hark östlich des Bahndammes Avion —Vimy in den Haldengraben und die dahinter gelegene Zeche einzudringen. Nach kapferer Gegenwehr wird der zweite Zug der 1. vom überlegenen Feind überwältigt. Mehrere Tapfere fallen und ein großer Teil des Zuges gerät mit seinem Führer, zum Teil verwundet, in Gefangenschaft. Der Führer der 1., Lt. d. R. Preuß, befiehlt sofortigen Gegenstoß. Feldw. O hem greift mit dem ersten Zuge von links, Gruppe Rohlender des dritten Zuges frontal auf die Zeche zu an, während V.F. Fienhold mit bewunderungswürdigem Schneid mit dem Rest des dritten Zuges von rechts am Bahndamm vorgeht und den Feind von dort vertreibt. Dann mit wenigen Leuten auf dem Bahndamm vorgehend, wirft V.F. Fienhold Handgranate auf Handgranale in das noch vom Feinde besetzle Grabenstück, bis diese auch dort verjagt find. In diesem Augenblick erhält der heldenmütige Führer, V.F. Flenhold, einen tödlichen Brustschuß. Lautlos fällt er vom Bahndamm herunker. Wit ihm verliert die 1. einen überall beliebten, alt erprobten, kapferen Zugführer. Außer Lt. d. R. Strippel und V.F. Erdmann zeichnen sich durch besonders kühnes Verhalten aus: V.F. Wunderlich und Lauterbach, Utffz. Lepper und Gefr. Holländer der 2. Trotz schwerer Verwundung am rechten Arm, rechter Hand, im Gesicht und an der Schulter bringt Gefr. Holländer noch die Meldungen über den Verlauf des Angriffs zum B. Gef. St. und bricht dann erft am San. -Unkerstand ohnmächtig zusammen.

Das F. ist von 4.30 vorm. ab alarmbereit und wird abends nach Billy Montigny vorgezogen. Ein Zug der 9. mit einem M.G. 08/15 wird als Nahtkommando am rechten Flügel des Abschnitts in der Bahnstellung untergebracht.

29. 6. Der Feind liegt mit Posten und M.G. in den Häuserkrümmern südlich der Halde. Zu seiner Bekämpfung werden die l. M.W. des Regiments und die 4. G. M.W. K. eingesetzt. Auf Grund der Erfahrung, daß der Feind beim Angriff beiderseits des Bahndammes Avion —-Vimy vorgekommen ist, verabredet der Regimenksführer mit der Artillerie das Sperrfeuer derartig, daß von einer Haubih-Balk. je zwei Geschüte ihr Feuer auf je eine Seite des Bahndammes voreinander bei einem etwaigen Angriff legen sollen. Dieses Verfahren bewährt sich später.

Der Haldengraben und die Bahnstellung werden bis in die Nacht planmäßig vom Feinde mit allen Kalibern beschossen. Die 10. bleibt in Bereitschaft in Sallaumines.

Nach Rückkehr vom Urlaub übernimmt Major v. Beerfelde wieder das Kommando des Regiments.

30. 6. Morgens liegt Streufeuer auf dem Haldengraben und auf der Bahnstellung, nachmittags auch im Hintergelände.

Gefechtsstärke: 74 Offz., 2382 U. u. M., 29 M.G. 08, 11 M.G. 08/15, 12 l. M.W.

Verluste 21. bis 30. 6.: tot: 2 Offz., 21 U. u. M.; verwundet: 1 om. 83 U. u. M. vermißt: 1 Offz., 70 U. u. M.; in Gefangenschaft geraten: 13 U. u. M.

Beseßung der Stellung 1. bis 12. 7.

9.—11.7.8.

2 11 127% > | ", 4

5 5 6. S II/ R. J.R. 61. } KR

Stellungs-Bataillon Vereitschafts-Vataillon muge mi

J P ] Noyelles-

21 [ 2 4 81 82 s3 84 Gebaut an: | | EE | 4. | 1 2 I. 5.—9.7. 5. 8. 6. 7. 10 | 11. 9 12. 1

Erläuterungen:

K1: Eine Kompagnie mit 2 M.G. 08/15. Vier Gruppen und 2 M.G.

08 Halden-Stellung rechts bei Schacht 4; sechs Gruppen und 1 M.G. 08 (Fl.) Bahnstellung rechts. Arendftation, Lichtsignalstalion.

Ke: Eine Kompagnie mit 2 M.G. 08/15. Sechs Gruppen und 2 M.G. 08 Halden-Stellung Mitte südöstlich Schacht 4; vier Gruppen und 1 M.G. 08 (Fl.) Bahnstellung Mitte. 2 l. M.W., 5 m. M.W., K. Funk. St.

R3: Eine Kompagnie mit 2 M.G. 08/15. Drei Gruppen und 1 M.G.

08 Halden-Stellung links östlich Avion Ost; sieben Gruppen und 2 M.G.

08 Bahnstellung links. 3 l. M.W., 3 m. M.W.

Vor den Abschnitten K1 bis 3: eine vorgeschobene Postenkekte.

Ka: Eine Kompagnie und 1 M.G. 08/15. Drei Gruppen, 1 M.G.

08 und 3 l. M.W. östlich Abschnitt K 1; zwei Gruppen mit 1 M.G. 08/15 Bahnstellung am Bahndreieck nördlich Schacht 4 als Nahtkommando zur rechten Nachbar-Division; fünf Gruppen und 1 M.G. 08 Mericourt-Riegel Mitte.

Gef. St. des Kampf-Bakaillons: Mericourt-Riegel an der Bahn Sallaumines— Billy Montigny. Arend-, M. Funk. St., Lichtsignal- und Brieftaubenstation.

Zwischen Bahnstellung und Méricourt-Riegel: 3 M.G. 08.

B1: Eine Kompagnie mit 1 M.G. 08/15 und 2 M.G. 08. Méricourt-Riegel Nord.

| 32: Eine Kompagnie mit 1 M.G. 08/15. Mericourf-Riegel Süd.                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33: Eine Kompagnie. Je ein Zug Stützpunkt C westlich Weg Méricourt—Sallaumines, nördlich Schacht 2 von Courrières und zwischen Fouquières und Billy Montigny.                                                                            |
| 84: Eine Kompagnie nördlich Schacht 2 von Courrieres zwischen Sallaumines und Billy Monkigny.                                                                                                                                            |
| Gef. St. des Bereitschafts-Bakaillons: Kolonie östlich Sallaumines westlich der Kirche.                                                                                                                                                  |
| R.Gef.St. am Wege Mericourt— Billy Montigny westlich der Bahn nach Rouvroy. Arend-, K. Funk. und Lichtsignalstation.                                                                                                                     |
| Abschnittskommandeure: 1. bis 5. 7. vorm. Hptm. d. N. v. Ditfurth; 5. bis 13. 7. vorm. Major v. Beerfelde.                                                                                                                               |
| In den Tagen bis zum 12. 7. liegt meist lebhaftes Artillerie- und M.GFeuer auf der Stellung und im Hinkergelände. Bei meist trockenem Wetter herrscht rege beiderseitige Fliegertätigkeit.                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                          |
| <br> <br>  SRL 850 ET pla.                                                                                                                                                                                                               |
| SRL 850 ET pla.  Obes: Gefr. Warnke (gen. Banane) im Schützengraben vor Acheville + 20.8.1917. Mitte: Soldatenfriedhof in Carvin, August 1917.                                                                                           |
| Obes: Gefr. Warnke (gen. Banane) im Schützengraben vor Acheville + 20.8.1917. Mitte: Soldatenfriedhof in                                                                                                                                 |
| Obes: Gefr. Warnke (gen. Banane) im Schützengraben vor Acheville + 20.8.1917. Mitte: Soldatenfriedhof in Carvin, August 1917.  Unten links: Auf der "Jagd" im Mericourt-Riegel; Gefr. Kuchatz, Gefr. Arndt. Unten rechts: Der Kompagnie- |

- 9. 7. Die Ablösung der 4. G.. D. durch die 36. R. D. wird vorbereitet. Vorkommandos des RI.R. 61 werden im Regimentsabschnitt eingewiesen.
- 11. 7. Die Ablöfung des Regiments beginnt. Das II. marschiert nach Ablösung in der Bereitschaftsstellung 22 km nach O.U. Mons en Pevele 11 km nördlich Doual.

Gefechtsstärke: 74 Offz., 2382 U. u. M., 31 M.G. 08, 9 M.G. 08/15, 12 l. M.W.

Verluste 1. bis 11. 7.: tot: 7 U. u. M.; verwundet: 1 Om. 35 U. u. M.

- 12. 7. Frühmorgens wird das I. in Stellung durch das III. R.I.R. 61 abgelöft. Es bezieht nach 22 km Marsch O. A. in Moncheaux. Das F. und die Pion. Abt. des. Regiments gehen nach 7 km Marsch in O.U. Le Forest.
- 13. 7. 8 Uhr vorm. übergibt der R.St. den Befehl im Abschnitt an den R.St. des R.I.R. 61 und rückt dann in O.U. Le Forest.

Auch die Kämpfe bei Avion nach der Räumung des Lens-Bogens sind für das Regiment, wenn auch mit beträchtlicheren Verlusten erfolgreich gewesen. Stark überlegener Feind ist kapfer abgewehrt und durch schneidige Gegenstöße abgewiesen worden.

- 4. G. Z. D. ist nun im Raum der Gruppe Souchez Heeresgruppen-Reserve.
- 18. Ruhe- und Ausbildungszeit hinker der 6. Armee östlich Lens. 14. 7. bis 14. 8. 1917.
- 4. G.I.D. ist O. H. L. Reserve in der Gegend östlich Lens. Im Falle eines Einbruches des Feindes bei Lens oder bei Höhe 70 östlich Loos bei der Gruppe Souchez oder der Gruppe Loos soll die Division zum Gegenstoß eingejegt werden.

Nach Einrichtung der Unterkünfte und einigen Erholungstagen beginnt die vielseitige Ausbildung der durch Ersatz aufge füllten Kompagnien. Insbesondere wird der Gegenstoß aus der Tiefe in der Abwehrschlacht unter Beteiligung aller Waffen geübt, um deren reibungs- loses Zusammenwirken zu gewährleisten. Der völligen Durchbildung dienen alle übrigen Dienstzweige: Exerzieren zur Festigung der Mannes-

402

zucht, Graben- und Gefechtsdienft an Übungswerken, Schießen und Handgranafenwerfen, praklischer und theorefischer Unterricht. Innerhalb der Bataillone finden Sonderlehrgänge am M.G. 08 und M.G. 08/15, am l. M.W. und Granatwerfer fowie im Nachrichtenmitteldienst statt. Nach den bei dem 6. (Bayer.) Sturm-Batl. gewonnenen Erfahrungen werden Sturmtrupps ausgebildet. Ferner wird eifrig Sport getrieben. Außer häufigeren Übungen der Bataillone finden mehrere Regimenksübungen und eine größere Nachrichtenmittel-Übung der Stäbe unter Heranziehung von Fliegern Patt An allen besonderen dienstlichen Veranstalkungen nehmen die höheren Vorgesetzten teil, die auch häufig Gelegenheit nehmen, die Kompagnien in ihren Unterkunftsorten zu besuchen. Der f Erholung in reichlich gewährten Ruhestunden dienen die unter der Leitung deutscher Frauen stehenden Offizier- und Soldalenheime, die sich | großer Beliebtheit erfreuen. Zur Hilfeleistung bei den Erntearbeiken | werden den Ortskommandanturen Mannschaften und Gespanne zur Berfügung gestellt.

Veränderungen in der Skellenbeseßung der Stäbe und Kompagnien. 14. 7. bis 14. 8.

R. Adj.: 14. bis 18. 7. I. V. Lt. v. Wiedebach; 19. 7. ab Et. v. Ditfurth.

Führer des I.: 19. 7. ab Ob. Lt. v. Wedel.

Führer der 1.: 16. 7. ab Lt. Koch (Konrad).

Führer der 4.: 1. 8. ab Lt. d. R. Schrader.

Führer des IL: 8. 7. bis 5. 8. Hptm. d. R. Paulen.

Balls. Arzt des II.: 9. 8. ab Ass. Arzt d. R. Werner.

Führer der 6.: 10. 8. ab Lt. d. R. Kühn.

Führer der 7.: 1. 8. ab Lt. d. R. Hölscher.

Führer der 2. M.G.K.: 13. 8. ab Lt. d. R. Strippel.

- 14. 7. Ob. Lt. Herwarth v. Bittenfeld wird als Ord. Offz. zum Gen.- Kdo. des G. R. K. kommandierk.
- 19. 7. Lt. v. Wiedebach wird als Ord.Offz. zur 4. GI.D. kommandiert.
- 21. 7. Gefechksstärke: 70 Offz., 2436 U. u. M., 31 M.G. 08, 7 M.G. 08/15, 12 l. M.W.
- 1. 8. Allerhöchster Erlaß an das Deutsche Heer, die Marine und die Schutztruppen:

403

"Das dritte Kriegsjahr ist zu Ende. Die Zahl unferer Gegner ist gestiegen, nicht aber ihre Aussicht auf den Enderfolg. Rumänien habt Ihr im Vorjahre niedergeworfen. Das russische Reich erbebt jezt von neuem unter Euren Schlägen. Beide Staaten haben ihre Haut für fremde Inkeressen zu Markte gekragen und sind am Verbluten. In Mazedonien habt Ihr den feindlichen Anstürmen machtvoll getrotzt. In gewaltigen Schlachten im Westen feid Ihr die Herren der Lage geblieben. Get stehen Euere Linien, die die keuere Heimat vor den Schrecken und den Verwüstungen des Krieges bewahren.

Auch Meine Marine hat große Erfolge errungen; sie hat den Feinden die Herrschaft zur See streitig gemacht, und bedroht ihren Lebensnerv.

Fern der Heimat hält eine kleine deutsche Truppe deutsches Kolonialland gegen vielfache Übermacht.

Auf Euerer und unserer kreuen Bundesgenossen Seite werden auch im nächsten Kriegsjahr die Erfolge fein. Unfer wird der Endfieg bleiben.

Bewegten Herzens danke ich Euch in Meinem und des Haterlandes Namen für das, was Ihr auch in dem letzten Kriegsjahr geleistet habt. In Ehrfurcht gedenken wir dabei der kapferen Gefallenen und Verstorbenen, die für des Vakerlandes Größe und Sicherheit dahingegangen sind.

Der Krieg geht weiter, er bleibt uns aufgezwungen. Wir kämpfen für unser Dasein und unsere Zukunft mit stahlharker Entschloffenheit und nie wankendem Mut. Mit wachsender Aufgabe wählt unsere Kraft. Wir sind nicht zu besiegen; wir wollen siegen! Gott der Herr wird mit uns sein!

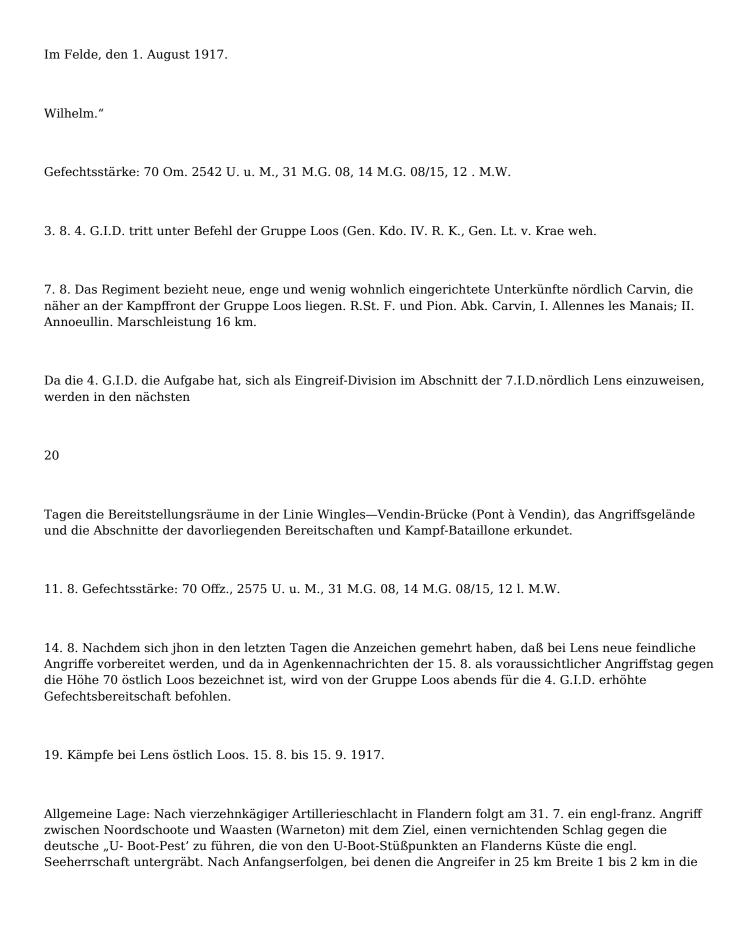

deutfhe Abwehrzone eindringen, löst sich der mit allen Mitteln geförderte Angriff dank der glänzenden Tapferkeik der 4. Armee an deren Hauptwiderstandslinie zunächst in Teilvorstöße auf.

Als am 15. 8. die zweite große Schlacht in Flandern entbrennt, greifen, um die Rampfkräfte der Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht zu zersplittern, nach annähernd vierwöchiger heftiger Artilleriewirkung gegen die bereits seit dem Frühjahr durch engl. Artilleriefeuer völlig zerstörke Kohlenstadt Lens kanad. Divisionen zwischen Hulluch und Lens im Abschnitt der Gruppe Loos an.

Nach ftärkftem Artilleriefeuer gegen Höhe 70 östlich Loos und die Nachbarabschnitte gelingt es dem Feind in tief gegliederfem Angriff die ganze Höhe 70 zu nehmen und bis an die Artillerie-Sicherungslinie vorzudringen. (Skizze 26.)

Stellenbejegung der Stäbe und Kompagnien 15. 8. bis 15. 9. 1917. Regimentsstab. Komdr.: bis 6. 9. Major v. Beerfelde; Führer: 7. 9. ab Major Frhr. v. Schleiniß. N. Adj.: Lt. und seit 18. 8. Ob. Lt. v. Ditfurth.

Α

Ord. Offz.: bis 12. 9. Lt. d. R. Burkhardt; 13. 9. ab I. V. Lt. d. R. Kröger.

M.G. O. b. St.: Ob. Lt. v. Wedel.

M.W. O. b. St.: Lt. d. R. Enders.

Nachr. Offz.: Lt. d. R. Zohren (Karl).

Gerichts- und Gasschutz-Offz.: Lt. d. R. Koehne.

Regts. Arzt: Ass, Arzt und seit 22. 8. Ob. Arzt d. L. Dr. Rettschlag (gleichztg. Batls. Arzt I.).

Führer des gr. Trosses: Ofsz. St. Wehrs.

I. Bataillon.

Komdr.: Hptm. d. R. v. Ditfurth.

Adj.: bis 11. 9. Lt. Mommsen; 12. 9. ab I. V. Lt. d. R. Selig (Peter).

Verpfl.Offz.: Fw. Lt. Klopsch.

Batls. Arzt: Ass. Arzt und seit 22. 8. Ob. Arzt d. L. Dr. Rektschlag (gleichztg. Regts. Arzt).

1. Komp.: K. F.: 17.8. Lt. Koch (Konrad); 17.8. bis 2. 9. Offz. St. Selke; 3. 9. ab Lt d. R. Kühn.

2. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Armbruster.

Sat Sg " Lt. d. R. Hilker. 4. o "bis 4. 9. Lt. d. R. Wartenberg; 5. 9. ab Fw. Lt. Collatz.

1. M.G.K.: K. F.: bis 30. 8. Lt. d. R. Haubitz; 31. 8. ab I. V.

Lt. d. R. Hoy. II. Bataillon.

Komdr.: Major Frhr. v. Schleinitz.

Adj.: bis 3. 9. I. V. Fw. Lt. Schubert; 4. 9. ab Et. v. Hennig (Seinrich).

Verpfl. Offz.: Offz. Sk. Hanauske.

Batls. Arzt: Ass. Arzt und seit 22. 8. Ob. Arzt d. R. Werner.

5. Komp.: K. F. bis 21. 8. Lt. d. R. Koffler; 22. 8. bis 14. 9. Lt. d. R. Hölscher (mit 7); 15. 9. ab Lt. v. Henning (Detlef). Komp.: K.F.: bis 27. 8. Lt. d. R. Kühn; 28. 8. ab Lt. d. R. Beck. Lt. d. R. Hölscher.

0 "bis 18. 8. Lt. d. R. Gehrke; 19. 8. bis 14. 9. Lt. d. R. Skowronnek; 15. 9. I. V. Lt. d. R. Strippel.

- 2. M.G.K.: K. F.: bis 31. 8. Lt. d. R. Strippel; 1. 9. ab Lt. v. der Chevallerie (Hellmuh.
- 6. 105 8.
- F. Bakaillon.

Führer: bis 13. 9. Hptm. v. Brandenstein; Komdr.: 14. 9. ab pim. Killmann.

Adj.: Lt. Furbach.

Verpfl. Offz.: Offz. St. Schröder.

Batls. Arzt: bis 9. 9. Feldhilfsarzt Lichtinghagen; 10. 9. ab Feldhilfsarzt Schilf.

- 9. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Ploß.
- 1 ", bis 30. 8. I. V. Lt. d. R. Hoy; 31. 8. bis 14. 9. Lt. d. R. Stichel; 15. 9. ab Lt. d. R. Morawe. S
- 11. Komp.: K. F.: bis 14. 9. Lt. d. R. Dierske (Ludwig); 15. 9. ab Lt. d. R. Stichel.
- 12. Komp.: K. F.: bis 15. 8. Lt. d. R. Thirtey; 16. 8. bis 4. 9. Lt. d. R. Schmitt; 5. 9. ab Lt. d. R. Schneider.
- 3. M. G K. F.: Lt. d. R. Sadewasser (Feliz).
- 15. 8. Das Regiment wird bereits 5.45 vorm. alarmiert. Es steht bis 7.45 vorm. mit dem N. Sk. dem I. und II. in Annoeullin und mit dem F. in Provin. 9.30 vorm. wird befohlen, daß das I. als Div.-Res. nach Schacht 3 von Meurchin, das II. als Brig.-Res. nach Meurchin, und das F. als Gruppen-Res. nach Estevelles marschieren follen. Der R.Gef.St. liegt an der Seegerbrücke am Kanal südlich Meurchin.

Um Höhe 70 wiederzugewinnen, tritt die 4. G.. D. gegen 12 Uhr mittags zusammen mit der 7. I.D. zum Gegenstoß an. Das 5. G.R.3. F. und das R.I.R. 93 greifen aus ihrer Bereitstellung im Wotan-Riegel heraus an.

Das II. wird 12 Uhr mittags durch die 5. G.I.Br. auf die Westseite des Kanals de la Haute-Deule südlich der Straße Meurchin —Wingles vorgezogen. 1.40 nachm. steht es dort in Büschen westlich des Kanals bereit. Der B. St. befindet sich im R.Gef.St. Seegerbrücke. Als 2.15 nachm. Nachricht eingeht, daß der Angriff vorschreiket, erhält das II. Befehl, sich im Wotan-Riegel beiderseits des Alt-Bendiner Weges im Abschnitt Ferdinand bereitzuftellen. Es stellen sich daraufhin bereit: die 5., 6. und % 2. M.G.K. nördlich, die 7., 8. und % 2. M.G.K. südlich des Weges. Der B.St. begibt sich nach dem Stahlwerk Wingles zum R.Gef.St. des 5. G.R.z.F. 4.25 nachm. werden die 6. mit einem Zuge M.G. und die 7. zur Verfügung des III./ R.I.R. 93 in die Artillerie- Sicherungslinie in die Gegend des St. Augufte-Riegels-Nord geschoben. Der Reft des II. wird bald darauf ebenfalls dem N.I.R. 93 unkerstellt und bleibt auf Befehl des Kommandeurs dieses Regiments im Wotan-

Riegel. Während die 6. ihren Bereitstellungsort in der Artillerie-Siche- rungslinie mit dem linken Flügel am St. Auguste-Riegel-Nord befehlsgemäß erreicht, kommt die 7. auf ihrem Vormarsch in schweres Artilleriefeuer, dem sie ausweichen muß. In der hereinbrechenden Dunkelheit verfehlt sie ihren Weg und bleibt im St. Auguffe-Niegel-Nord. Eine 6.10 nachm. in Richtung auf Stützpunkt 5 nördlich des Wasserkurm-Wäldchens entsandte Patrouille unter Lt. d. R. Oudz, die dort nach Befehlsstellen

rr

E At sn sch

408

suchen und Nachrichten über die Gefechtslage bringen soll, kehrt nach zwei Stunden zurück, mit der Meldung, daß bei Stützpunkt 5 keine Befehlsstelle mehr ist, und daß dort die Gräben frei vom Feinde sind. 9.20 nachm. befiehlt das R.I.R. 93, daß die nördlichste der im Wotan-Riegel liegenden Kompagnien, die 5, in das Gelände dicht südwestlich des Wasserkurm-Wäldchens rücken foll, wo sie vom II. /R.I.R. 93 näher angewiesen werden foll. Dort angekommen, findet der Führer der 5., Lt. d. R. Koffler, den Kommandeur des II. R.I.R. 93 nicht.

Die Kompagnien des F. kreffen bis 1 Uhr nachm. bei Estevelles ein. Der 7. I.D. — und von dieser der 14. I. Br. — unkerstellt, erhält das F. zu dieser Zeit von dieser Brigade den Befehl, zwischen Annay und der Straße Carvin— Lens in südwestlicher Richtung vorzurücken. Nähere Befehle ergehen am Br. Gef. St. Mon Idée. Beim Vorrücken treten durch Artilleriefeuer einige Verluste an Toten und Verwundeten ein. Zwei M.G. der 3. M.G.K. werden unbrauchbar. Der vorausgeeilte Balaillonsführer, Hptm. v. Brandenstein, erhält 1.30 nachm. in Mon Idée auf Grund eines schon längere Zeit vorher gegebenen Angriffsbefehls, der ihn jedoch nicht erreicht hat, folgende Weisungen: Das Bataillon sollte 12 Uhr mittags mit einem Bataillon des I.R. 65 einen Gegenstoß im Abschnitt Quedlinburg machen. Da der Befehl Sie aber nicht erreicht hat, ist das Bataillon I.R. 65 allein vorgegangen. F. / G. G. R. 5 erhält den Auftrag, den bereits im Gange befindlichen Gegenangriff zu nähren, d. h., wo die Angriffswellen zu dünn geworden sind, aufzufüllen. Alle im Abschnitt befindlichen Truppen haben sich Ihrem Vorgehen anzuschließen. Suchen Sie den Bakaillonsführer des I.R. 65 auf. Der Dienstälteste von Ihnen übernimmt den Befehl über beide Bakaillone. Fernsprechanschluß im Vahneinschnikl

nördlich Loison. Außerdem befindet sich im St. Auguste-Riegel ein Regimentskommandeur- Anterstand. Der Bataillonsführer I.R. 65 befindet sich irgendwo im Angriffsstreifen. Näheres kann ich Ihnen nicht jagen. Sie müssen sich vorn selbst orientieren." Als Angriffsziel wird die alte erste Linie bezeichnet. Gefechtsstreifen: rechte Grenze Nordspitze des Gleisdreiecks Nordrand der Kolonie St. Laurent; linke Grenze Lorettoweg. Die Breite des An- griffsstreifens beträgt demnach etwa 700 m bei Kompagniestärken von rund 100 Gewehren. Als Ort der Bereitstellung empfiehlt die 14. I. Br. den Bahneinschnitt nördlich Loison. Über Nachbartruppen rechts und links und den ungefähren Verlauf der vorderen Linie der Nachbarn ist nichts zu erfahren. Da das Bataillon nur einige veraltete Karten erhält, ist eine Unterrichtung in dem unbekannten Gelände nur sehr schwer

409

möglich. Führer können nicht geftellt werden. Einweisung im Gelände findet daher nicht statt. Die Aufgabe des F. ist alfo denkbar schwierig. Wegen des besonders auf den Brücken liegenden Artilleriefeuers muß das Gelände mit großen Abständen in geöffneter Ordnung durchschritten werden, so daß die Kompagnien des F. erst gegen 2.30 nachm. bei Mon Idée eintreffen.

3.45 nachm, steht das F. im Bahneinschnitt nördlich Loison bereit. Dieser ist vollgepropft von Angehörigen der verschiedensten Truppen, IR. 165, 190, 161 und 65. U. a. befinden sich dort auch mehrere Bataillonsstäbe aus dem linken Nachbarabschnitt, die berichten, daß der Feind in Lens durchgestoßen sei, sich in Besitz der Küchen gesetzt habe und jetzt in der linken Flanke stehe. Der St. Auguste-Riegel ist ebenfalls so voller Truppen, daß kein Verkehr in ihm möglich ift. Auch der Regimenks-Unterstand, der dort fein foll, wird nicht gefunden. Wiespäter festgestellt ift, lag er außerhalb des St. Augufte-Riegels. Durch schweres feindliches Feuer, Gas und glitschrigen Boden wird das Suchen sehr erschwert. Nach langem Suchen wird gegen 4 Uhr nachm. der Führer des 1/3. N. 65, Hptm. Schwertfeger, im Bahneinschnitt gefunden. Er bat den Angriffsbefehl ebenfalls zu spät erhalten. Auf höheren Befehl sind zuerst zwei Kompagnien und später die beiden anderen Kompagnien eingesetzt worden. Unter diesen unklaren Verhältnissen werden zur Klärung der Lage vom F. sofort vier Patrouillen vorwärts und zu den Nachbarabschnitten entsandt. Gegen 6 Uhr nachm. melden diese, daß die vordere Linie etwa im alten dritten Graben verläuft und daß sich in diesem ein größeres Engländernest befindet. 4.15 nachm. ist der Ordonnanzoffizier des F., Lt. d. R. Stichel, zur 14. I. Br. geschickt worden, um Bericht zu erstatten und zu melden, daß das F. 7 Uhr nachm. antrete und Artilferieunterftügung erbitte. Er kehrt 5.40 nachm. zurück mit dem Befehl, sofort anzutreten und noch bei Tage das Angriffsziel zu erreichen. Nach nochmaliger genauer Unterweisung der Kompagnie- und Unterführer tritt das F. 6.50 nachm. zum Gegenstoß an mit der 12. und 9. mit je zwei M.G. 08 in erster Linie und der 10. mit einem M.G.

08 in zweiter Linie. Die 11. bleibt zunächst mit zwei M.G. 08 im Bahneinschnitt und trägt Handgranaten vor. In fast sämtlichen von den vorgehenden Kompagnien durchschrittenen Gräben und Einschnitten liegen Angehörige verschiedener Truppenteile. Es gelingk nicht diese und die im hinkeren Bahneinschnitt Liegenden mit vorzureißen, da sie nach Angabe ihrer Führer keinen Befehl zum Angriff haben. Das Vorgehen des F. wird durch zahlreiche, gut erhaltene Hindernisse sehr erschwert, so

daß die Kompagnien verjchiedentli in andere Marschrichtung kommen. Nach Verlassen des Bahneinschnitts St. Auguste—Lens werden die Kompagnien von feindlichem Artilleriefeuer überschüttet, so daß ihre an und für sich schon schwachen Reihen sich noch mehr lichten. Zwischen der 12. und 9. entsteht eine größere Lücke, die die 10. ausfüllt. Beim

Überschreiten der Höhe westlich des letztgenannken Bahneinschnitts geraten die Kompagnien in heftiges M.G.- und Artilleriefeuer. Der Feind schießt stehend und kniend, so daß jeder Schritt mit schweren Verlusten erkauft wird. Eigene Artillerie schießt nur schwach auf die alte erste Linie und das Gelände westlich davon. Der anzugreifende Feind erhält daher kein Artilleriefeuer. Die 12. und 10. müssen infolge des feindlichen Feuers liegen bleiben. Später gelingt es der 12. im Emilriegel vorzustoßen, den Feind aus einer Trichterftellung rechts vom Engländernest in etwa 150 m Breite zurückzudrängen und das Engländernest etwa 80 m aufzurollen. Lt. d. R. Thirkey, Führer der 12., wird im Vorgehen durch Artillerietreffer [hwer verwundet. Weiteres Vorgehen ist in dem vorzüglich liegenden feindlichen Sperrfeuer und wegen zahlreicher feuernder M.G. nicht möglich. Dem Lt. d. R. P Lof gelingt es mit dem linken Flügel seiner 9. am Lorektoweg in den Condé-Riegel einzudringen und das Engländernest nach Norden etwa 100 m in heftigem Handgranatenkampf aufzurollen sowie den Emilriegel beiderseits der dritten Linie sappenartig zu bejegen. Durch Feuer wird das Engländernest vorund rückwärks abgeriegelt. Den Feind hier gänzlich herauszuwerfen gelingt trotz wiederholter Versuche nicht, da eine große Zahl M.G. und viele Gewehrgranalen jede Annäherung ausschließen. Durch den unbeschossenen Emilweg erhält der Feind fortgesetzt Verstärkung. Während des Angriffs, an dem sich Teile des I.R. 65 aus dem Loretto- und Emilweg beteiligen, gehen die Anschlüsse zwischen den Kompagnien verloren, so daß keine gegenseitige Unterstützung möglich ist.

Wenn auch der volle Erfolg des Tages durch Erreichung des befohlenen Angriffszieles nicht erreicht worden ift, so ist es doch als Muster der Manneszucht, Treue und Pflichterfüllung anzusehen, daß die kapferen Füsiliere ohne Ausnahme unenkwegk vorschreiken, obwohl sie sich im starken feindlichen Artilleriefeuer durch die angefüllten Zwischenstellungen drängen müssen und sich nur wenige Angehörige anderer Truppenteile dem Angriff anschließen.

Die feindliche Fliegertätigkeit wird erst nach dem Angriff rege. Vor- trefflich bewährt sich ein deutscher Infankerieflieger, der durch fein Fliegen und Winken die Richtung angibk und die Füsiliere aus niedrigster

411

Höhe mit der Hand auf die vor ihm liegenden Feinde aufmerksam zu machen versucht.

Das I. wird 6 Uhr nachm. in den Wotan-Riegel im Abschnitt Ferdinand und Ernst-Nord vorgezogen. Gegen 9 Uhr nachm. ist die Besetzung des Wokan-Riegels durchgeführk. Nordabschnitt Ferdinand liegt unter starkem feindlichen Feuer. 11 Uhr nachm. erhalten die 3. und 4. mit je zwei M.G. 08/15 den Auftrag, einen Gegenstoß gegen den beim 5. G. A. z. F. im Abschnitt Ferdinand eingedrungenen Feind zu unkerstützen. Infolge sehr schwerer Unterrichtung im Gelände und der völlig einge- ebneten Gräben, die als solche in der Dunkelheit nicht mehr erkannt werden, kommen beide Kompagnien nicht zur Ausführung ihres Aufkrages.

Der R. Gef. Sk. wird abends in den bisherigen Gef. St. der 14. I. Br. bei dem Gehöft Mon Idée verlegt.

Aus Fernsprechern und Lichtsignalisten wird eine dem F. angegliederte Regimenks-Nachrichken-Abteilung unter Führung des Lts. d. R. Zohren (Karl) gebildet. Die Regiments-Pionier-Abteilung tritt dafür zum I.

Lt. d. R. Kluß meier 2. M.G.K. wird an diesem Tage verwundet.

16. 8. Während der Nacht verbleiben die 3. und 4. im Abschnitt des 5. G.R.z.F. Nach ihrer Enklassung rücken beide Kompagnien wieder in ihre früheren Stellungen im Wotan-Riegel. 2 Uhr nachm. erhält das I. Befehl, die Wokan-Skellung zu räumen und nach Vendin-Brüce zu gehen, wo es bis 9 Uhr nachm. bleibt.

Die 5. kehrt nachts ohne ihren Führer in den Wokan-Riegel zurück, in der Annahme, daß Lt. d. R. Koffler beim Aufsuchen des Stabes des II. R.I.R. 93 gefallen iff. Lt. d. R. Koffler fucht bis 4 Uhr vorm. den genannten Stab und kehrt schließlich ohne Erfolg zu seiner Kom- pagnie zurück.

Die 8. entjendet 12.50 vorm. zwei Züge nach Alt-Vendin, um Handgranaten für das III. / R.I.R. 98 vorzubringen.

10.30 vorm. rückt das II. auf Befehl des Regiments nach Vendin- Brücke. Obwohl es kags zuvor nicht in vorderer Linie eingesetzt gewesen ist, hat es Verluste durch Artilleriefeuer erlitten.

Das F. weist nachts verschiedene Versuche der Kanadier nach starker Artillerievorbereitung weiter Gelände zu gewinnen, mit Handgranaten ab. Zwischen 5 und 6 Uhr vorm. wird das F. durch das I.R. 65 abgelöst und zunächst als Div.-Ref. zwischen Schacht 21/22 und der dritten Stellung bereitgeftellt. Der größte Teil der 10. und 12. wird aber nicht

abgelöft und kommt erft gegen 3 Uhr nachm. zurück. V.F. Wenzel bleibt mit 20 Füsilieren bis zum 17. 8. abends vor dem Engländerneft liegen. Gegen 10 Uhr vorm. rückt das F. ohne die in der Stellung gebliebenen Teile der 10. und 12. auf Befehl der Division nach Vendin- Brücke.

Abends übernimmt das Regiment den Abschnitt Quedlinburg beiderseils der von Kolonie St. Auguste nach Westen führenden Bahn. Das II. löst südlich dieser Bahn die noch in Stellung befindlichen Teile der 14. I. Br., I.R. 165, 65 und 161, und des F. ab. Anschluß links an die 11. R. D. Da das ganze Anmarschgelände außerordenklich heftig beschossen wird, ist der Vormarsch von Vendin-Brücke schwierig. Die 7. erleidet durch einen Volltreffer bedeutendere Verluste. Nach der Ablösung, die sich bis zum frühen Morgen hinzieht, liegt die 5. und 8. in vorderster, die 7. und 6. in zweiter Linie. Innerhalb der vordersten Linie am Schnittpunkt des Emil- und Condé-Riegels liegt das Engländernest. Das I. löst nördlich der Bahn das I.R. 165 ab und erreicht trotz schweren Artilleriefeuers und ohne Führer des abzulösenden Regiments die Stellung ohne Verluste. In vorderster Linie liegen die 1. und zwei Züge der 2., in zweiter Linie ein Zug der 2. sowie die 3. und 4. Anschluß mit dem rechts liegenden R.I.R. 93 ist bisher nur in zweiter Linie vorhanden.

Das F. wird 9 Uhr nachm. Bereitschafts-Bataillon im Bahneinschnitt nördlich der Straße Carvin—Lens an der Bahn Vendin-Brücke — Loison. Die 11. liegt im St. Augufte-Riegel.

17. 8. Der neue Regimenksabschnitt liegt nördlich der Kolonie Conde von Lens bis zur Kolonie St. Auguste einschließlich mit Ausschluß des langgestreckten Nordostteils. Die vorderste Linie verläuft vom Kalkbruch-Riegel ausschließlich in allgemein südlicher Richtung zunächst in der alten Artillerie-Sicherungslinie und geht dann in den Emilriegel und den Condeweg über. Unmittelbar an der Südgrenze läuft der Lorettoweg vom Condéweg nach Schacht 2 von Loison am Schnittpunkt der Straße Lens —Carvin mit dem Weg St. Auguste—Loison. Etwa gleichlaufend mit diesem Weg läuft südwestlich der St. Auguste-Riegel Süd mit angefangenen Stollen zwischen Schacht 2 von Loison und dem Eifenbabndreieck südlich St. Auguste. In vorderer Linie sind nur wenige Stollen. Vom St. Auguste-Riegel-Süd bei Schacht 2 von Loison läuft nach Norden westlich der Bahn Loison —Vendin-Brücke die Wokan-Stellung mit angefangenen Stollen.

Kräfteverteilung im Abschnitt Quedlinburg:

Rechtes Stellungs-Bataillon: vordere Linie westlich des Bahnstranges rechts in K1 und links in K2 je eine Kompagnie mit je 1 M.G. 08. Hintere Linie östlich des Bahnstranges rechts in Ks eine Kompagnie mit 3 M.G. 08, links in K4 eine Kompagnie mit 1 M.G.

08. B. Gef. St. in St. Auguste östlich der Kirche am Weg nach oft. nordöstlich St. Auguste.

Linkes Stellungs- Bataillon: vordere Linie östlich Weg Hulluch Lens, rechts in K5 und links in K6 je eine Kompagnie mit je 2 M.G. 08. Hintere Linie an und westlich der Bahn Kolonie Conds— St. Auguste, rechts in K7 und links in Ks je eine Kompagnie mit je 4 M.G. 08. In K7 vier l. M.W. B.Gef. St. im Bahneinschnitt im Abschnitt K 8.

Bereitschafts-Bataillon: B1 St. Auguste-Riegel-Süd östlich des Bahndreiecks eine Kompagnie. B2 bis 4 Bahneinschnitt der Bahn Loison—Vendin-Brücke von der Nord- bis zur Südgrenze des Regimentsabschnitts je eine Kompagnie. In B2 2 M.G. 08 (Fl), in B4 ein M.G. 08, in B3 vier l. M.W. B. Gef. St. im Bahneinschnitt in B 2.

Im St. Auguste-Riegel-Süd, in dem im Bau begriffenen Garde- Riegel zwischen St. Auguste-Riegel-Süd und Wotan-Stellung und in dieser an der nördlichen Regimentsgrenze je zwei M.G. 08.

Sehr lebhafte beiderseitige Artillerietätigkeit mit Fliegerbeobach- tung. Feindliches schweres Artilleriefeuer liegt auf dem ganzen Abschnitt, Minen- und Gewehrgranatfeuer auf den vorderen Linien. Die 1. erleidet dadurch erhebliche Verluste. (11 Tote und 16 Schwerverwundete.)

Gegen 4 Uhr vorm. und 5.30 nachm. erfolgen feindliche Patrouillen vorstöße gegen die 1., die mit Handgranaten und l. M.G. abgewiesen werden. In dem befegten Teil des Emil-Riegels herrscht lebhaftes feindliches M.G.-Feuer und Scharfschützentätigkeit.

Lt. Koch (Konrad), Führer der 1., wird verwundet.

Das II. trifft mit dem linken Nachbar, R.I.R. 55, Vorbereitungen zur Vorverlegung des linken Flügels der vorderen Linie am 18. 5. früh.

Teile des F. kragen Handgranaten und Munition für das I. nach vorn, Bellen Fernsprechverbindung zwischen dem R. Gef. Sk. und den Kampf-Bataillonen her und stellen Läuferposten zum Regiment und I.

18. 8. Sehr lebhafte nächtliche Kampftätigkeit im rechken Abschnitt. Kanadische Patrouillen versuchen des öfteren bei der 1. und am rechten Flügel der 2. einzudringen, werden aber durch l. M.G. niedergehalten.

414

Nach Besprechung mit dem RIR. 55 bat Major Frhr. v. S h leinik die Bereitstellung der Skoßtrupps des II. für den Angriff gegen den Emil-Riegel vom Engländernest in südwestlicher Richtung bis zur linken Divisionsgrenze bis 4.45 vorm. planmäßig veranlaßt. Nach mehreren Feuerüberfällen der Artillerie soll 5.25 vorm. das Artilleriefeuer vorverlegt und die Einbruchsstelle abgeriegelt werden. Da der Feind aber die Bereitffellung bemerkt hat und den Graben mit heftigem Feuer belegt, kommen die Skurmkrupps nicht vorwärts, so daß das Unternehmen nicht gelingt. Am Abend kauschen die 6. und 8. ihre Stellungen.

- Lt. d. R. Gehrke, Führer der 8., wird in Stellung durch Arfilleriefteffer mehrfach an der linken Hand, Brust und beiden Beinen schwer verwundet.
- 19. 8. Während der Nacht wird die 1. in K1 durch die 4. abgelöft. Die 11. besetzt K 4, die 1. B1.

Das II. schiebt nachts vor dem linken Kompagnieabschnitt K6 eine Postenkette vor, die in Postenlöchern liegt, die durch die Regiments- Pionier- Abk. verdrahtet worden find.

Der Kommandeur der 4. G.. D. erhält vom komdr. General der Gruppe Loos folgendes Schreiben:

"Der 1. Generalquartiermeister, Gen. d. Inf. Ludendorff, war heute bei mir, um sich für einen Vorkrag bei S. M. dem Kaiser über die Kämpfe vom 15. 8. ab berichten zu lassen. Nach eingehendem Bericht über die Täligkeit der einzelnen Verbände sagte Gen. d. Inf. Ludendorff, daß man im Gr. H. Qu. der Meinung fei, jeder Führer und jeder Mann hat in den schweren Kämpfen voll und ganz seine Schuldigkeit getan; der Vortrag habe ihm gezeigt, daß dieje Ansicht durchaus zukräfe.

Ich freue mich, Euer Hochwohlgeboren hiervon Kenntnis zu geben. Ich werde in einem Tagesbefehl den Führern und Truppen für ihr mustergültiges Verhalten im schwersten Ringen meinen Dank und meine Anerkennung aussprechen. gez. v. Kraewel."

20. 8. Da sich im linken Abschnitt das Engländernest zwischen der 5. und 6. sehr unangenehm bemerkbar macht, soll dieses in der Morgenfrühe durch Stoßkrupps beider Kompagnien aufgeräumt werden. Dieses Unternehmen Gehrke" wird durch nächtliches unauffälliges Schießen von vier l. M.W. und drei Granakwerfern auf das Angriffsziel vorbereitet. Da das verabredete Zeichen zum Vorbrechen der Skoßtrupps, eine Salve der vier M.W., von den Skoßtrupps nicht erkannt wird,

kommt die Unternehmung nicht zur Ausführung. Nach persönlicher Erkundung durch Major Frhr. v. Schleinitz über die genaue Lage des Engländernestes soll die Säuberung nunmehr am 21. 8. erfolgen. Am Tage besteht lebhafte feindliche Artilleriefätigkeit. Schrapnells und mittlere Granaten liegen auf dem Zwischengelände, schwere Geschosse auf dem rechten Teil der zweiten Linie und Sk. Auguste. Zerstörungsfeuer mit schweren Brisanzgranaten unter Fliegerbeobachtung auf die Batterien, die Bahn und St. Auguste hält bis in die Nacht an. Gegen Abend wird beim I. Auffüllung der feindlichen Gräben beobachtet. Gut liegendes Vernichtungsfeuer verhindert einen feindlichen Angriff.

Die nördliche Negimenksgrenze wird bis zur Gabel Kalkbruch- Riegel —Artillerieschutzstellung nach Süden verschoben. Die dort stehen- den Posten der 4. werden nach Übergabe des Grabenstücks an das R.I.R. 93 zurückgezogen. Während der Nacht wird ein Graben bis zur neuen Regimentsgrenze ausgehoben. Inspäter Abendstunde löst die 3. in R2 die 2. in vorderster Linie ab. Die 2. besetzt für die 3. K 3.

## 21. 8. Nach sehr lebhafter Nacht findet beim II. das Unternehmen

"Gehrke" ffatt. 5.15 vorm. Beginn des Vorbereitungsfeuers der l. M.W. auf das Engländernest. 5.30 vorm. erfolgt das Zeichen zum Vorbrechen der Sturmtrupps durch Abfeuern einer grünen Leuchkkugel bei der 5. Vom Emil- und Condé-Riegel dringen drei Stoßfrupps vor und erreichen die befohlenen Ziele. Die 5. und 6. nehmen Verbindung unkereinander im Condé- und Emil-Riegel. Der Feind leistet keilweise kalkräfligen Widerstand, namentlich aus Unterständen heraus. Durch Hineinwerfen von Handgranaken wird der Widerstand gebrochen. Der Feind erleidet erhebliche Verluste. 5.40 vorm. setzt auf dem ganzen Regimentsabjchnitt, besonders auf dem genommenen Grabenkeil, heftiges feindliches Arfillerie-, Minen- und M.G.-Feuer ein. Gleichzeitig dringen von Norden und von Südwesten im Emil-Riegel starke Kräfte der Kanadier zum Gegenstoß vor. Trotz beträchtlicher Verluste weichen die Stoßkrupps nur Schritt für Schritt zurück. Der 5. und 7. gelingt es die alte Abriege- lungsstelle zu halten, während die 6. unter dem Druck gewaltiger Über- legenheit und im wohlgezielten Gewehrgranatfeuer nach und nach in ihrem Graben weiter nach Süden zurückgedrängt wird. Auf die Meldung hiervon entsendek Major Frhr. v. Schleinitz 6.30 vorm. die 8. zur Unkerstützung der 6. mit dem Befehl, die Kanadier wieder zurückzudrängen. Der nur schwachen 8. gelingt es zunächst nur dem weiteren Vordringen Halt zu gebieten. Als Handgranaten knapp werden, gelingt es den Kanadiern, die Reste der 6. und 8. bis etwa an die Regimentsgrenze zurückzudrücken. Als der Führer der 8., Lt. d. R. S ko w- ronnek, nach einer Weile bemerkt, daß der Feind sich anscheinend mit seinem bis dahin erreichten Ziel begnügt, dringt er sofort wieder von neuem efwa 300 m vor. Etwa 9.50 vorm. beobachtet Lt. d. R. Sko w ronnek, daß der Feind von Westen ber im Annaweg vorgeht, anscheinend in der Absicht, der 8. in den Rücken zu fallen. Durch dieje Bewegung wird er gezwungen, wieder bis an die Regimentsgrenze zurückzugehen. Die 8. krifft hier gleichzeitig mit dem Feind ein, schlägt diesen zurück und hält ihre Stellung.

Zur gleichen Zeit erhält das Regiment Mitteilung vom links be- nachbarten R. I. N. 55, daß der Feind dort eingedrungen ist, und nach Norden zu aufrollt. Da das II. keine Reserven, und damit auch keine Sicherheitsbesatzung für den Bahneinschnitt hat, hat es inzwischen durch Lichtspruch Verstärkung erbeten. Die in B1 östlich des Gleisdreiecks liegende 1. unter Offz. St. Selke wird zur Verfügung gestellt. Sie erhält nach ihrem Eintreffen 9.25 vorm. Befehl, sich westlich des Bahnein- schnitts dicht an die Höhenlinie heranzuschieben, sich dorf einzugraben und Augenverbindung vorwärts zu nehmen. Der Bahneinschnitt und die Batteriestellungen werden vom Feinde vergast. 11.20 vorm. trifft Lt. d. R. Hoy, Führer der 10., dessen Kompagnie ebenfalls dem II. zur Verfügung gestellt ift, beim Major Frhr. v. Schleiniß ein. Er erhält Befehl, im Bahneinschnitt durch den Annaweg vorzugehen und den verforen gegangenen Condéweg wiederzunehmen. Die 10. kommt erst etwa 1 Uhr nachm. langsam im Annaweg vorwärts, da dieser unter starkem schweren Artilleriefeuer liegt. Etwa 2.15 nachm. krifft sie bei Lt. d. R. Skowronnek ein, der bis dahin mit wenigen Grenadieren tapfer seinen Posten behauptet hat. Am Schnittpunkt Annaweg—Eondegraben beginnt die 10. sofort mit der Wiedernahme des Grabens. Es gelingt ihr, diesen etwa 150 m aufzurollen.

Bereits 12.05 nachm. hat Major Frhr. v. Schleinitz vom Regiment einen Fernspruch erhalken, nach dem ihm das LD. 190 zum Gegenstoß zur Verfügung gestellt ist und die Kompagnien dieses Bataillons sich im St. Auguste-Riegel-Süd mit dem rechten Flügel am Gleisdreieck bereitstellen. Kurz darauf erscheint der Bataillonsführer, Hptm. Kunhe, beim Major Frhr. v. Schleinitz. Mit ihm wird auf Grund der augenblicklichen Lage die Zeit des Gegenangriffs auf 2.30 nachm. festgesetzt. Nach einem bereits 10.45 vorm. vom Regiment abgesandken, aber erst 12.30 nachm. beim II. eingehenden Befehl des Majors v. Beerfelde ist der Angriff des I/ I.R. 190 zur Wiedernahme der verlorenen Stellung durch das II. anzusetzen, die Angriffszeit durch Funkspruch und Brieftauben zu melden, eine Sicherheitsbesazung in der zweiten Linie, Höhenstellung und Bahn, zurückzulassen, das Erreichen der alten Stellung durch zwei weiße, und das Vorverlegen des eigenen Artilleriefeuers durch grüne Leuchkkugeln zu kennzeichnen. Hierauf befiehlt Major Frhr. v. Schleinitz 1.20 nachm., daß das L/I.R. 190 sich zunächst im Vahneinschnitt zwischen Gleisdreieck und Annaweg zum Gegenstoß bereitstellen foll. Nach Beendigung der Bereitftellung follen zwei Stoßtrupps des Bataillons, dahinter soll eine Kompagnie im Annaweg bis zum linken Flügel des wiederzunehmenden Grabens vorgehen. Die übrigen Kompagnien des Bataillons sollen sich nach links bis zum Annaweg schieben. Enksprechend dem Vorrücken der vorderen Kompagnie soll eine weitere Kompagnie im Annaweg nachrücken. Die beiden anderen Kompagnien follen mit dem B.St. zunächst im Bahneinschnitt bleiben. Die Stoßkrupps jollen so angesetzt werden, daß 2.30 nachm. mit dem Aufrollen vom linken Flügel aus begonnen werden kann. Die mit dem 1/9. R. 190 vereinbarte Zeit zum Gegenstoß wird dem Regiment durch Brieftauben und Funker gemeldet. 2.25 nachm. meldet Hptm. Kuntze, daß die Bereitstellung des I/. R. 190 noch nicht beendet ist und daß daher der Gegenangriff erst 3.30 nachm. stattfinden kann. 3.30 nachm. treffen die Skoßtrupps des I.). R. 190 im Condeégraben ein. Sie gehen an der 10. vorbei und beginnen nunmehr mit dem Auftollen des Grabens, Auf Meldungen, daß der Feind von Südwesten im Emil-Riegel und von Norden her aus seinen Stellungen Verstärkungen heran- zieht, werden auf Veranlassung des Majors Frhr. v. Schleinitz diese Grabenteile und der Schnittpunkt des Emil-Riegels mit dem Condégraben besonders mit Artilleriefeuer belegt. Infolgedessen erlahmt die Wider- standskraft des Feindes und in wechselvollen hartnäckigen Kämpfen ge- lingt es bis 8.30 nachm. den Graben wieder in Befig zu nehmen. Zu dieser Zeit setzt auf den wiedergewonnenen Graben bis 10 Uhr nachm. andauerndes Artilleriefeuer ein, ohne daß ein erneuter Infanterieangriff erfolgt.

Während dieser Vorgänge haben die 5. und 7. die Abriegelungsstelle im Emil-Riegel gegen Vorstoßversuche des Feindes zu halten. Bei diesen Kämpfen wird der Führer der 5., Lt. d. R. Koffler, durch Handgranaten mehrfach schwer verwundet. Der Führer der 7., Lt. d. R. Hölscher, übernimmt die Führung beider Kompagnien. 10.20 vorm. erhält Lt. d. R. Plop, Führer der 9., Befehl, sich zunächst mit seiner Kompagnie im Emil-Riegel, rechter Flügel am Vahneinschnitt, bereit-

zustellen. Lt. d. R. Hölscher erhält 10.30 vorm. Nachricht, daß die Komp. Ploß zur Verstärkung im Emil-Riegel eintrifft. Die 7. soll die Postenlinie der 5. verstärken, um dork die Stellung zu halten und, wenn möglich, nach Eintreffen neuer Handgranaten den Gegenstoß versuchen. Die 12. krägt die vom II. angeforderten Handgranaken nach vorn. Da die 9. erst 4 Uhr nachm. mit allen Teilen zur Stelle ist, und die Refte der 5. und 7. zu schwach find, unterläßt Lt. d. R. Hölscher den Angriff.

Als Major Frhr. v. Schleinitz 4.50 nachm. Meldung erhält, daß im linken Kompagnieabschnitt Fortschritte gemacht werden, erhält Lt. d. R. Hölscher erneut Befehl, unter Zuhilfenahme der 9. anzugreifen, um dem 1/3. R. 190 das Vordringen zu erleichtern und mit diesem er: bindung berzustellen. Der Befehl gelangt nicht mehr zur Durchführung. Die Komp. Hölscher hält ihre bisherige Stellung. 8.50 nachm. erhält die 8. Befehl, auf den Bahneinschnitt zurückzugehen. Infolge starken feindlichen Feuers trifft dieser Befehl erft 11 Uhr nachm. bei der 8. ein.

Der bekämpfte Feind gehört dem 28. Bakl. der 2. kanad. Div. an.

Da das II. sehr geschwächt ist — 20 Tote, 94 Verwundete und D Permißte —, befiehlt das Regiment für die Nacht die Ablösung des II. durch das L/I.R. 190. Das F. und II. besetzen als Bereitschaft gemeinsam den St. Augufte-Riegel unter Befehl des Majors Frhr. v. Schleinitz.

Gliederung des Regimenksabschnitts: Nordabschnitt I., Südabschnitt I. I.R. 190. Bereitschaft St. Auguste-Riegel-Süd F. und II. Dritte Stellung 1/2. I.R. 77. Bahneinschnitt Loison —Annay 1./3.R. 365. Wokanstellung Teile des I.R. 126.

Mit vielen Tapferen des Regiments fallen an Hielem Tage die V.F. Stamm 10. und Müller 2. M.G.K.

Gefechtsstärke: 61 Offz. 2329 U. u. M., 31 M.G. 08, 13 M.G. 08/15, 12 l. M.W.

22. 8. Im Laufe der Nacht tritt durch Ablösung des I. in vorderer Linie des linken Abschnitts folgende Gliederung ein: rechts 2./3.R. 190, links 1. und 3./3.R. 190, im Bahneinschnitt 4./3.R. 190 und 10. des Regiments. Die 1. bezieht die frühere Stellung im St. Auguste-Riegel.

Das Hinkergelände erhält Streufener von Nebel- und Gasgranaken. 6 Uhr vorm. setzt starkes Feuer auf den ganzen Abschnitt ein. Am Vormittag herrscht rege beiderseitige Fliegertätigkeit. Eigene Artillerie führt ruhiges Wirkungsfeuer auf die feindlichen Gräben aus. Hervortretende Punkte des Abschnitks — St. Auguste,

Gleisdreieck, Babnunterführungen, Straße nach Lens — erhalten in kurzen Zwischenräumen. bis in die Nacht schwere Granaten.

419

e In den Abendstunden löst die 1. in K4 die 11. ab, die in den ie St. Augufte-Riegel-Süd rückt. n Auf Befehl des Regiments werden am Nachmittag taktisch zufammenn. gestellt: die 5. und 7. zur Komp. Hölscher, die 6. und 8. zur Komp. a Skowronnek, die 9. und 12. zur Komp. Ploß, die 10. und 11. zur Komp. d Dierske. Der Führer des F., Hptm. v. Brandenstein, führt dieses f. zusammengestellte Bataillon, das in der Nacht das auf Befehl der d Gruppe bis zum Bahndamm nordwestlich Loison zurückzuziehende 1./I.R. t. 190 ablöst. n, 23. 8. Gliederung im Regimentsabschnitt nach erfolgter Ablösung: r- Abschnitt Nord: K1 4, K2 3, K3 2, K4 1. Abschnitt Süd: K5. 9. Komp. Dierske, Sp Komp. Ploß, K7 und K8 Komp. Hölscher und ie Skowronnek. St. II. geht vorm. nach Carvin in Ruhe. b- Nach starkem feindlichen Artilleriefeuer während der Nacht auf die Anmarschwege setzt 4 Uhr vorm. ein heftiger Feuerüberfall auf die n. Stellung ein, der von 4.30 vorm. ab in lebhaftes Störungsfeuer übergeht r- und bei reger Fliegerbeobachtung am Tage anhält. 4 Uhr und 6 Uhr ch | vorm. schießt der Feind vor dem ganzen Regimentsabschnitt rote Leuchten kugeln ab, die unser Sperrfeuer auslösen.

In später Abendstunde löst die 1. in K1 die 4. ab. itt 24. 8. Vom Mittag ab Streufeuer. 10.30 nachm. versucht eine te schwache feindliche Patrouille vor K4 eine Sappe zu nehmen. Durch 5. Infanterie- und M.G.-Feuer wird sie vertrieben. 11.15 nachm. greifen die Kanadier plötzlich ohne Artillerievorbereilung in KA die Komp. F. Dierske in drei Wellen an. Im Handgranatenkampf gehen etwa 75 m im Emilriegel verloren, werden aber im Gegenstoß sofort wieder- 8, genommen. Das III./I.R. 365 wird als Gruppenreserve und Sicherheiksbesatzung er in die dritte Stellung hinter das Regiment gezogen und diesem unterstellt. Das I/. R. 365 wird dem Regiment zur Einweisung in den es Ablösungswechsel zur Verfügung gestellt. Abends erfolgt Ablöfung in el. der neuen Abschnittseinkeilung. Nordabschnitt: K 1 wie bisher: 4/3. R. en. 365 mit 1 M.G. 08/15; K 2 wie bisher: 2,/3.R. 365 mit 1 M.G. 08/15 Im und 1 M.G. 08; K 3, bisher K 3 und KA, als zweite Linie hinter K1 und rie 2: Komp. Armbruster (2. u. 4) mit 2 M.G. 08/15 und 2 M.G. 08. or- Südabschnitt: KA, bisher K 5: Komp. Dierske mit 1 M.G. 08/15 und 2 m- M.G. 08; R5, bisher K 6: 1./3.R. 365 mit 1 M.Ø. 08/15; K 6, bisher en K7 und 8, als zweite Linie hinter R 4 und 5: Komp. Ploß mit 2 M.G. 08/15, 4 M.G. 08, 1 m. und 11 LM.W. Rückwärts K3 in Sk. Auguste:

420 -

4 M.G. 08, 1 schw., 2 m. 3 l. M.W. Rückwärks SD im Gleisdreieck und östlich der Bahn: 5 M.G. 08. Rordöftlih St. Auguste: 1 M.G. 08. Nordwestlich und westlich Schacht 2 von Loison: 2 M.G. 08 K7 St. Auguste-Riegel-Süd: 3./3.N. 365 mit 1 M.G. 08 und 1 m. M.W.

R1 bis 7 im Abschnitt Nord und Süd unterstehen dem K.T.K. ptm. v. Brandenstein im Gef. St. am Ostrand St. Auguste östlich der Kirche. Die neugezogene vordere Linie in R und K 4 besteht größtenteils aus Trichterstellungen. In K1 und Ks durchlaufende Gräben. Vor Condéweg in Ks eine verdrahtete Postenkette. Die dritte Linie im Nordabschnitt ist stark zerschossen, aber noch durchlaufend. Im Süd- abschnitt läuft hinter der vorderen Linie zwischen Emil-Riegel und Lorektoweg eine zweite Linie. Dort sind die Stützpunkte 1 bis 4 im Bau.

| B1 bis 4, dritte Stellung und Bahnstellung Loison—Vendin-Brücke, III. / 3. N. 365 mit 5 M.G. 08. Gef. St. des B. T. K. im Bahneinschnitt in B1 südlich der Husarenbrücke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| St. I., 1. und 3., Komp. Hölscher und Komp. Skowronnek rücken in Ruhe nach Carvin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ausbau des Garde-Riegels zwischen Kol. St. Auguste und Schacht 2. von Loison erfolgt unter Leitung des Pion. B. 106. Zum Ausbau der übrigen Anlagen steht die 1/Pion. B. 4 zur Verfügung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| San. U. St. in Kol. St. Auguste in Nähe des K.T.K. und im Bahn- einschnitt Loijon—Vendin-Brücke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25. 8. Nach dem Angriff am späten Abend des 24. 8. setzt starkes feindliches Artilleriefeuer ein. Die Komp. Ploß wird Nachts zur Per- stärkung herangezogen. Die 3./3.R. 365 rückt dafür in den Babn- einschnitt. Von 3 Uhr vorm. ab nimmt das feindliche Artilleriefeuer zu. Als 4 Uhr vorm. Auffüllung der feindlichen Gräben vor der Komp. Dierske beobachtet wird, fordert diese Vernichtungsfeuer an. Die Morgenstunden bleiben lebhaft dann tritt Ruhe ein. Von 4 Uhr nachm. an erfolgen heftige Feuerüberfälle auf die vordere Linie. 10 Uhr nachm. Schrapnells, Minen und Gewehrgranaten auf K4. |
| 1./Pion. B. 4 und die Regts "Dien Abt. bauen Hindernisse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26. 8. Nachts übliches Streufeuer. Der St. Angufte-Riegel Sud und das Hinkergelände erhalken schwere Granaken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gegen 5.30 nachm. setzt planmäßige Beschießung der Komp. Dierske mit mitkleren Kalibern und Minen ein Die Gräben werden fast völlig zerstört. Gegen 7.30 nachm. läßt die Beschießung nach, um 8 Uhr nachm. schlagarlig mit Minen und Gewehrgranaten auf die Abdämmung im Emil-Riegel erneut zu beginnen. Große Überlegenheit der als Gewehr-                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TTT TREE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ee e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Nr

granate verschossenen, in der Luft platzenden engl. Sandgranate macht sich fühlbar. Die gesamte Bejagung an der Abdämmung, die in Er-kenntnis eines feindlichen Angriffs den Graben besetzt, wird bis auf einen Mann getötet oder verwundet. Auch das in der Sappe stehende M.G. 08/15 wird beschädigt. Nach Vorverlegen des Feuers dringen kanadische Stoßtrupps, Handgranaten werfend, gegen die Abdämmung und darüber hinaus vor. Mehrfach angefordertes Sperrfeuer setzt erst nach drei Minuten ein. DA. Dierske (Ludwig) hat den Kampf beobachtet. Er sieht Verwundele, dabei auch die drei Zugführer und fast alle Gruppenführer zurückgehen. Gefahr ist im Verzuge, Eile geboten. Entschlossen setzt er seine letzte Reserve, eine Gruppe, zum Gegenstoß an. In frischem Draufgehen, verstärkt durch die Reste der Grabenbesatzung, gelingt es den Tapferen unter Führung des V.F. Fuchs — ungeachtet des auf sie herniederprasselnden feindlichen Sperrfeuers — den Feind über die Abdämmung hinaus zurückzudrängen. Der schwachen Bejagung allein, die weitere Verluste erleidet, ist es aber nicht möglich, in dem heftigen Feuer das Wiedergewonnene auf die Dauer zu halten, zumal auch das M.G. 08 durch Versandung versagt. Da trifft, durch heftiges Feuer über freies Feld vorgehend, ein Zug der Komp. Ploß unter V.F. Temp ein. Mit vereinten Kräften gelingt es, dem 9.15 nachm. aber- mals einsetzenden Ansturm der Kanadier die Stirn zu bieten und diese mit Handgranaten und Gewehr abzuweisen. Bei plötzlich einsetzendem strömendem Regen kommt das von Et.d. R. Dierske angeforderte M.G. 08/15 der Komp. Armbruster in die Sappe vor, während eine Gruppe dieser Kompagnie im hinteren Teil des Emil-Riegels und eine andere Gruppe im K. F.-Unkerstand Stellung nimmt. Im Schein der flackernden Leuchtkugeln Debt man die Verlängerung des Emil-Riegels dicht mit Kanadiern gefüllt. Ein vom Bataillon entsandter Zug der nach R6 vorgezogenen 3... R. 365 ist inzwischen eingetroffen. Die beiden Reservegruppen der Komp. Armbruster werden zurückgefhickt, und es ist nun möglich, die hart bedrängten, arg mitgenommenen Füsiliere in der Sappe durch den Zug der 3./3.R. 365 abzulösen und weiter zurück in den Emil-Riegel zu ziehen. In starkem Feuer kommt Verpflegung heran, die in Eile verteilt wird, denn neue Angriffe werden erwartet. Auch die in R5 liegende 1./3.R. 365 wird zunächst durch einen Zug der Komp. Ploß und später durch Teile der 3. und 10./I.R. 365 verffärkt. Die 10./J. N. 365 hat bereits 8.30 nachm. an Stelle der 3./I.R. 365 K 7 besetzt.

27. 8. Gegen 1.30 vorm. wird die Komp. Dierske, etwa noch 50 Mann, durch zwei Züge der 3/3. N. 365 und einen Zug der 10./J. N. 365

abgelöst. Sie rücken auf Befehl des Regiments nach K 6, den sie mit Teilen der Komp. Ploß besetzen, während zwei Züge der 10/3. R. 365 den Bahneinschnitt besetzt halten.

- 3.45 vorm. greift der Feind zum drittenmal die Emilsappe an. Durch gut liegendes Sperrfeuer hat er große Verluste. Der Angriff wird abgeschlagen.
- 28. 8. Nachts Ablösung, die sich bis 4 Uhr vorm. hinzieht. Komp. Hilker (1. und 3.) löst die 4./I.R. 365 in K 1, Komp. Hölscher die 2/3. R. 365 in K 2 ab. Die 3./3.. 365 bleibt in K 4. Komp. Skowronnek löst die 1./3.R. 365 in K 5 ab. Nach Ablösung in vorderster Linie löst die 2.)I.R. 365 die Komp. Armbruster in K 3, die 1./3.R. 365 die Komp. Ploß in K 6 ab. Die 4./J. N. 365 besetzt St. Augufte-Riegel Süd. K.T.K. St. I./I.R. 365, B. T. K. St. I. des Regiments.
- St. F., jowie die Komp. Dierske, Ploß und Armbruster rücken in Ruhe nach Carvin.

Bei schlechter Sicht und regnerischem Wetter keine Kampftätigkeit am Tage.

- 29. 8. Eine nachts vorgehende Offtzierpatrouille soll an feindlichen Toten die gegenüberliegende Truppe feststellen. Sie hat keinen Erfolg, da der Feind seine Toten sofort nach dem Angriff geborgen hat.
- 30. 8. Nachts Ablösung der in vorderer Linie befindlichen drei Kompagnien des Regiments durch drei Kompagnien des III./I.R. 365, und zwar: Komp. Hilker durch 10"), R. 365, Komp. Hölscher durch 9.3. R. 365, Komp. Skowronnek durch 11./IR. 365. K.T.K. St. III/3. R. 365. B. T. K. St. I./ I.R. 365.

Als Gruppenreserve unter Hptm. d. R. v. Ditfurth besetzen: Komp. Hölscher den nördlichen Teil, Komp. Hilker den südlichen Teil des Wokan-Riegels der dritten Stellung, Komp. Skowronnek den Babn- einschnitt Lolson—Vendin-Brücke.

Nach starkem Feuerüberfall von 3 bis 3.50 nachm. erfolgt ein feind- liches Unternehmen gegen den Südabschnitt, wobei es dem Feinde gelingt, in die erste Linie einzudringen. Nach hin- und herwogendem Kampf wird der Feind zurückgedrängt, bis auf ein Grabenstück von 50 m Breite, das er befestigt.

Auf Befehl der 4. G.I.D. wird dem RJ. N. 93 zur Einreihung in seine Ablösungsfolge ein zusammengesetztes Bataillon v. Ditfurth zur Verfügung gestellt. Es besteht aus den Komp. Hilker, Armbruster, Hölscher, Skowronnek und der 1. M.G.K., deren Führung Lt. d. R. Hoy übernimmt.

423

31. 8. Bail. v. Ditfurth löst nachts das Batl. Kremnitz des R.I.R. 93 im Abschnitt Ernst-Süd nördlich des Abschnitts Quedlinburg ab. Es liegen rechts in R1 die Komp. Hölscher, links in R 4 und hinter R3 die Komp. Hilker, hinter R1 in Rla die Komp. Skowronnek und in der Mitte in R2 und R3 die Komp. Armbruster.

Der R.St. wird 8 Uhr vorm. im R.Gef.St. durch den R.St. des I.R. 365 abgelöst. Er geht in Ruhe nach Carvin.

1. 9. Abends wird die Komp. Hölscher abgelöst und rückt nach Carvin. Den Abschnitt R 1 übernimmt die 8., den Abschnitt R 12 die 6.

Gefechtsstärke 63 Om, 2101 U. u. M., 31 M.G. 08, 14 M.- G. 08/15, 12 l. M.W.



Bei nebligem Wetter erfolgt zeitweife Beschießung des Abschnitts.

- 10. 9. Neueinteilung des Abschnitks Quedlinburg in die Kompagnie abschnitte Qu. 1 bis 12. Truppen des K.T.K. im bisherigen Gefechts- stand am Ostrand von Kol. St. Auguste Ou. 1 bis 8. Vordere Linie Ou. 1 bis 4 je eine Kompagnie mit 1 bis 2 engl. Lewis-M.G. und je einem M.G. 08. Zweite Linie Qu. 5 bis 7; Qu. 5 eine Kompagnie mit zwei M.G. 08; Ou. 6 eine Kompagnie mit drei M.G. 08, einem schw., einem mittl. und vier l. M.W.; Qu. 7 eine Kompagnie mit fünf M.G. 08, zwei mittl. und sieben l. M.W. Dritte Linie Qu. 8 im St. Auguste-Aiegel-Süd eine Kompagnie mit 1 M.G. 08, einem mittl, und drei l. M.W. In Kol. St. Auguste verteilt 8 l. M.W., in Stütßpunkken im Zwischengelände östlich der zweiten Linie fünf M.G. 08 und zwei l. M.W. Qu. 9 Sicher-heitsbesatung. Eine Kompagnie mit drei Gruppen in zweiter Linie im Nordabschnitt, eine Gruppe im Stützpunkt Gleisdreieck, drei Gruppen und zwei M.G. 08 in zweiter Linie im Südabschnitt und drei Gruppen im St. Auguste-Riegel-Süd. Dazu eine Gruppe der Qu. 6-Komp. als Be- satung für drei M.G. 08/15 in Kol. St. Auguste östlich des Eierplatzes, drei Gruppen der Qu. 10-Komp. mit drei M.G. 08 im M.G.-Nest im Garde-Riegel und drei Gruppen der Qu. 10-Komp. in der Bahnffellung (Wotan-Riegeh. Truppen des B. T. K. im bisherigen Gefechtsstand im Bahneinschnitt südlich der Husarenbrücke: Qu. 10 bis 12. Qu. 10 im nördlichen Wotan-Riegel und in der Bahnstellung ein Zug mit einem M.G. 08, je zwei schweren und l. M.W.; Qu. 11 im südlichen Wotan- riegel und in der Bahnstellung eine Kompagnie mit einem M.G. 08, einem schw. und zwei l. M.W.; Qu. 12 in Estevelles eine Kompagnie.
- 11. 9. Abends wird das Batl. v. Ditfurth in Bereitschaft im Abschnitt Ernst-Süd durch das II/ R.I.R. 93 abgelöst. Es rückt in vorderste Stellung für das /R.I.R. 93. Die Komp. Skowronnek besetzt mit zwei M.G. 08/15 R1, die 2. mit einem M.G. 08/15 R 2, die 4. mit einem M.G. 08/15 R3 und die Komp. Hilker mit zwei M.G. 08/15 RA und Rü 4a.

Gefechtsstärke: 65 Offz, 2142 U. u. M., 33 M.G. 08, 14 M.G. 08/15, 12 l. M.W.

12. 9. Infolge Verwendung der 4. G.I.D. als Eingreif-Division bei der Gruppe Souchez wird das F. abends durch das III/ I.R. 365 in vorderer Linie abgelöst. Zunächst besetzen noch: die 10. Qu 8 im St. Auguste-Riegel, die 9. Qu 10 im nördlichen Wokan-Riegel und die 12.

S

425

Qu 11 im südlihen Wotan-Riegel. St. F. und Komp. Hölscher rücken nach Estevelles.

13. 9. Das F. wird abends durch das II. I.R. 132 in Bereitschaft abgelöft und rückt nach Carvin in Ruhe. Die Komp. Hölscher tritt zum II. zurück.

Das Ball. v. Ditfurth wird abends im Abschnitt Ernst-Süd abgelöst. Die Kompagnien des I. gehen nach Carvin, die Komp. Skowronnek nach Provin in Ruhe.

14. 9. Die 4. G.I.D. ist Stoß-Division im Abschnitt der 39. I.D. Die Abschnitte werden durch Kommandos der Bataillone erkundet.

15. 9. 8 Uhr vorm. übergibt der R.St. im Abschnitt Qu das Kommando an den R.St. des I.R. 132. Der R.St. begibt sich nach O.U. Provin. Das L bezieht neue Unterkünfte in Bauvin.

Verluste 15. 8. bis 15. 9.: kot: 2 Offz., 135 U. u. M.; verwundet: 6 on, 465 U. u. M.; vermißt 10 U. u. M.

Während des vierwöchigen Einsatzes des Regiments nordöstlich Lens þat dieses in zahlreichen kleineren, melt von den Unterführern tapfer und tatkräftig durchgeführten Kampfhandlungen, wenn auch sehr verlustreich, überall seine Stellungen behauptet. In den ersten Tagen des Einsatzes ist ein größerer feindlicher Durchbruchsversuch mit ver- einten Kräften der anderen Truppen der Division und anderen Truppen- teilen zum Scheitern gebracht worden. In den dann folgenden Wochen bat auch das Regiment in erheblich überlegenem feindlichen Artillerie- feuer und im schweren Feuer der Nahkampfwaffen, das die Führung des Kampfes und die Erhaltung der Verkeidigungsfähigkeit der Stellungen nur mit großen Schwierigkeiten ermöglicht hat, kapfer und ausdauernd standgehalten. Eine geregelte Ablösung ist bei den ständigen Klein- kämpfen nicht möglich gewesen, so daß die Kompagnien nach Vedarf in verschiedenen Abschnitten eingeseht worden find.

20. Kurze Ruhezeit nordöstlich Lens. 16. bis 23. 9. 1917.

Die Ablösung der 4. G.I.D. durch die 39. I.D. bringt dem Regiment eine, wenn auch nur kurze, so doch dringend nötige willkommene Ruhezeit dicht hinter der Kampffront in mäßigen Unterkünften. Durch zweimal einkreffenden Erfag werden die Verluste ausgeglichen, und durch kleinen Dienft werden die Kompagnien wieder in sich gefeftigt.

16. 9. Mitternacht Alarm wegen eines in den Worgenstunden erwarteten Angriffs. Auf Befehl der Division marschieren das I. in die Motan-Stellung im Abschnitt Quedlinburg und das F. nach Brücke 23 bei Estevelles. Da kein feindlicher Angriff erfolgt, wird die Alarm- bereikschaft vormittags wieder aufgehoben. Die Bataillone marschieren in ihre Unterkunftsorte zurück.

El.d. . Wartenberg übernimmt für den zum Rekrukendepot kom- mandierten Lt.d. R. Kühn die Führung der 1.

17. 9. Einweisung im neuen Bereitstellungsraum Ernst-Nord.

- 18. 9. Kronprinz Rupprecht von Bayern besichtigt östlich Schacht 4 von Hstricourt östlich Carvin die 4. G.I.D. Das Regiment ist durch Abordnungen des I. und I. in Stärke von je 3 Offz., 4 Utffz. und 32 Grenadieren sowie durch das ganze F. vertreten, Paradeausstellung, Ansprache und Verkeilung Eiserner Kreuze, Vorbeimarsch.
- 19. 9. Hptm. d. R. Paulentz übernimmt die Führung des I.
- 20. 9. Nachts Chlorgas-Uberfall auf Bauvin und Umgegend. Das I, siedelt zwecks besserer Unterbringung nach Carvin-Epinoy über. Die Komp. Skowronnek tritt zum II. zurück.
- 21. 9. Der R.St. erkundet die Bereitstellungsräume 1 bis 3 im Abschnitt Ernst-Nord bei Alt-Vendin für das Regiment.

Mittags erhält das Regiment durch Fernspruch der 5. G.J. Br. die Mitteilung, daß die 4. G.I.D. zur Ablösung der 185.I.D.nach Flandern abbefördert wird.

Gefechtsstärke: 66 Offz., 2266 U. u. M., 33 M. H. 08, 31 M.G. 08/15, 12 l. M.W.

- 23. 9. Ek. d. R. Dierks übernimmt die Führung der 7.
- 21. Die Schlacht in Flandern bei Zonnebeke. 24. 9. bis 6. 10. 1917.

Allgemeine Lage: In der am 16. 8. in Flandern von der Yfer bis zur Lys in 30 km Breite begonnenen zweiten Flandern-Schlacht ist es vereinigten engl.-franz. Kräften, die artilleristisch von Belgiern bei Diksmuide unterstützt worden sind, in harken Kämpfen gegen die schwer ringende, aber um so tapferer standhaltende 4. Armee gelungen, bis Ende August heiß umstrittene Orte — Bikjchoote, Drie-Grachten, Pilkem, Langemark und St. Julien — zu nehmen. Trotz Einsatzes zahlreicher

## RT TEN NEN EINE

Divisionen mit gewaltiger Artillerie, vielen Fliegern und Tanks haben auch die angreifenden Engländer, Schotten, Iren und Franzosen große Verluste erlitten. Dennoch erftrebt England mit aller Macht die Entscheidung in Flandern, weil sich die Erfolge der deutschen U-Boote in England nachhaltig fühlbar machen. Infolgedessen erneuert der engl. Oberbefehlshaber am 20. 9. die Offenswe mit der dritten Flandern- Schlacht auf schmaler Front zwischen Langemark und Hollebeke. Engländer, Australier und Südafrikaner, unterstützt

von zahlreichen Fliegergeschwadern, sind in das durchwühlte Trichterfeld eingebrochen und haben, wenn auch wieder verlustreich kämpfend, abermals Raum gewonnen. Wieder sind der sich tapfer wehrenden 4. Armee hark um- strittene Stüßpunkte — Geluvelt, Veldhoek, Nonnenbusch, Polygonwald, Zevenkofe — verloren gegangen. Im Gegenangriff ist aber am 21. 9. ein weiterer engl. Vorstoß unter schweren Verlusten für den Feind abgeschlagen worden. In den nächsten Tagen haben sich schwere Abwehr- kämpfe angeschlossen. Um dem Feinde ein weiteres Vorwärtskommen zu verwehren, werden für die abgekämpften Divisionen der 4. Armee alle irgendwie verfügbaren deutschen Kampfkräfte nach dem Großkampfgebiel in Flandern herangeführt. Zu diesen gehört auch die 4. G.I.D.

Slellenbesezung der Stäbe und Kompagnien 24. 9. bis 6. 10. 1917.

Regimentsstab.

Führer: Major Frhr. v. Schleinitz.

R. Adj.: Ob. Lt. v. Ditfurth.

Ord. Offz.: bis 3. 10. I. V. Lt. d. R. Kröger? 4. 10. ab Lt. d. R. Burkhardt.

M.G. Ob. St.: Ob. Lt. v. Wedel.

M.W. O. b. St.: Lt. d. R. Enders.

Nachr. Offz.: bis 30. 9. Lt. d. R. Zohren (Karl).

Gerichts- und Gassch. Offz.: Lt. d. R. Koehne.

Regts. Arzt: bis 30. 9. Ob. Arzt d. R. Werner (gleichztg. Batl. Arzt II.); 1. 10. ab Ob. Arzt d. L. Dr. Nektschlag (gleichztg. Batl. Arzt I.).

Führer des gr. Trosses: Offz. St. Wehrs.

I. Bataillon. Führer: bis 4. 10. Hptm. d. R. Paulentz. Adj.: bis 4. 10. Lt. d. R. Selig (Peter).

Verpfl. Offz.: Fw. Lt. Klopsch.

Bakl. Arzt: bis 30. 9. Ass. Arzt dR. Dr. Siewers; 1. 10. ab Ob. Arzt d. L. Dr. Rettichlag (gleichztg. Regts. Arzt).

- 1. Komp.: K. F.: bis 4. 10. Lt d. N. Wartenberg; 5. 10 ab Offz. St. Selke.
- 2. Komp.: K. F.: bis 4. 10 Lt. d. R. Armbruster.
- 3. bis 28. 9. Lt.d. R. Hilker; 2. bis 4. 10. Fw. t. Collatz.
- 4. Komp.: K. F. bis 1. 10. Fw. Lt. Collatz; 2. bis 4. 10. Lt. d. R. Schrader.
- 1. M.G.K.: K. F. bis 27. 9. I. VB. LEDR. Hoy; 28. 9. bis 4. 10, Lt. d. R. Haubitz.
- II. Bataillon.

Führer: 26. bis 29. 9. Ob. Lt. v. Wedel; 30. 9. bis 4. 10. Hptm. Frhr. v. Hanstein (3. G.R.z.F.); 4. 10. ab Lt. v. Hennig (Heinrich).

Adj.: Lt. v. Hennig (Heinrich).

Verpfl.Offz.: Offz. St. Hanauske.

Batl. Arzt: Ob. Arzt d. R. Werner.

- 5. Komp.: K. F.: Lt. v. Hennig (Detlef).
- 6. S " bis 4. 10. Lt. d. NR. Bek.

15 Lt. d. R. Dierks.

8. S " big 30. 9. Lt. d. R. Strippel; 1. bis 4. 10. Lt. d. R. Kallweit.

2. M.G.K.: K. F.: bis 4. 10. Lt. v. der Chevallerie (Hellmut).

F. Bataillon.

Komdr.: bis 4. 10. Spfm. Killmann.

Aldj.: bis 30. 9. Lt. Furbach: 1. 10. ab Lt. d. R. Johren (Karl).

Verpfl. Offz.: Offz. St. Schröder.

Vatl. Arzt: Feldhilfsarzt Schilf.

9. Komp.: KF.: bis 4. 10. Lt. d. R. Ploß; 5. 10. ab Lt. d. R. Schmitt,

10. x " bis 4. 10. Lt. d. R. Morawe.

Paie "bis 4. 10. Lt. d. R. Stichel.

12. « bis 4. 10. Lt. d. R. Schneider.

3. M.G.K.: K. F.: L. d. R. Sadewasser (Feliz).

24. 9. Das F. wird nachts von Carvin über Lille —Roeselare (Rou- lers) nach Wijnendaale (Wynendaele) nordweftlid Torhout (Thourouß) befördert. O.U.: Reigersveld.

4. G.I.D. ist zunächst Gruppenreserve der Gruppe Diksmuide (Dirmude).

25. 9. Das II. wird 6 Uhr vorm. von Provin nach Wijnendaale befördert. O.U. Engel. Der R.St. wird 9 Uhr vorm. von Provin nach Ichtegem (Ichteghem) befördert. Dort O.U. Das I. wrd 8 Uhr nachm. von Bauvin nach Pithem befördert.

Abends erfolgt Befehl zur Amquartierung. R.St. und I. follen nach Eegem (Eeghem), II. und F. nach Pithem kommen.

26. 9. Das I. trifft frühmorgens in Pithem ein und marschiert 3 km nach O.U. Eegem. 1.30 nachm. wird es alarmiert und mit Laft- Kraftwagen nach Beveren befördert. Dann 4 km Marsch nach Gitsberg, wo es Alarmunterkunft bezieht.

II. und F. (ohne 3. M.G.K.) werden 11 Uhr vorm. mit einem Bataillon R.I.R. 93 in Ichtegem verladen. Am Bhf. Beveren wird der Zug auf Befehl der 10. Ers. O. entladen. Die Bataillone erwarten in Gehöften am Bhf. Beveren weitere Befehle. Gegen 6 Uhr nachm. beziehen sie Alarmunterkunft in Häusern an der Straße Roeselare — Lichtervelde. Der Negimenksführer, der mit dem R.St. zu Pferde den neuen Bestimmungsork Eegem erreichen foll, erfährt auf Bhf. Lichter- velde nur die Anderung des Varschzieles der Bataillone. Erst nach langem Suchen während des ganzen Tages gelingt es gegen 6 Uhr nachm. die Bataillone in Gegend Beveren wiederzufinden.

Das Regiment wird der 10. Er s. D. unterstellt. 4. G.I.D. if Einfaß-Division im Abschnitt D der Gruppe Jeperen (Gen. Kdo. d. G. K.).

Seit dem frühen Morgen liegt hefligstes Trommelfeuer in Gegend Poelkappelle—Zonnebeke, wo starke engl. Angriffe eingesetzt haben. Genaueres ist nicht bekannt.

27. 9. 3.30 vorm. trifft Befehl ein, daß die 4. G.I.D. in der Nacht zum 28. 9. die 3. R. D. im Trichterfeld bei Zonnebeke und In de Steer ablöst. Das Regiment rückt 4 Uhr vorm. über Roeselare 10 km in die Bereitstellungsräume nordöstlich Moorslede. Die Bataillone treten im Mühlheim, Bonn- und Moselhoflager unter, der R.St. ist im Rheinhof- lager.

In der Abenddämmerung beginnt die sich im Artilleriefeuer äußerst schwierig gestaltende Ablösung des R.I.R. 34 im Abschnitt D Nord bei Zonnebeke. Verluste kreten ein. In Stellung F., in Bereitschaft II, in Reserve I. (Skizze 27).

Der Regimentsabschnitt liegt auf dem rechten Flügel des Abschnitts der 4. G.I.D., Anschluß rechts an die 20. I.D., links an das 5. G.R.z.F. Die vorderste Linie läuft dicht westlich der Straße Langemark—3Zonne- beke, westlich Bhf. Zonnebeke vorbei, durch Zonnebeke nach Südosten, dann nach Süden im flachen Bogen in Richtung Molenaarelsthoek. Rechte Grenze: Eisenbahn Roeselare—Jeperen; linke Grenze: etwa 100 m südöftlich des Zonnebeker Sees. V.F. Lauf 11. fälll an diesem Tage.

28. 9. Die Ablösung in vorderster Linie ist gegen 4 Uhr vorm. beendet. Die 9. 10. 11. und 12. liegen nebeneinander in verschlammten Granattrichtern; 9. und 10. rechts, 11. und 12. links der Straße Moorslede —Jeperen. Hindernisse fehlen. K.T. K. in der Flandern J Stellung hinter der Kompagnie am weiteften links. Infolge des tags- zuvor staktgehabten engl. Angriffs ist der genaue Verlauf der vorderen Linie noch nicht festgestellt, wodurch zahlreiche Kurzschüsse der eigenen Artillerie verursacht werden. Der Engländer liegt dicht vor Zonnebeke in etwas höher liegender Stellung. Zonnebeke ist durch das zerstörende engl. Artilleriefeuer fast vom Erdboden verschwunden. Riesige Trichker und zerstreute Mauertrümmer zeigen die Stätte der einst anmutigen Ort- schaft an.

Nach ziemlich ruhigem Vormittag lebt das engl. Feuer vom Mittag an auf und steigert sich in den Nachmittagsstunden zum kräftigen Wirkungsschießen aller Kaliber auf den ganzen Abschnitt.

Vom Bereitschafts-Bataillon ist die 8., die östlich Bhf. Zonnebeke hinter den beiden rechks liegenden vorderen Kompagnien liegt, dem Stellungs-Bataillon unkerstellt. Die drei anderen Kompagnien liegen östlich Zonnebeke in der Flandern I. Stellung nebeneinander 6., 7., 5. BER. südlich des verwüsteken Ehrenfriedhofs am Straßenkreuz Moors- lede—Zonnebeke und Paschendale — Becelare. Gräben sind auch für das Bereitschafts-Bataillon nicht vorhanden. Jede Bereitschafts-Kompagnie hat zwei bis drei hoch aus der Erde ragende Betonklötze als Unterstände, die der engl. Artillerie willkommene Ziele bieten.

Das Reserve-Bataillon, I., liegt in Gräben beiderseits der Straße Moorslede—Zonnebeke ungefähr 300 m östlich des Jäger-Friedhofs nördlich des obengenannten Straßenkreuzes. K.T.K. bei der 4. un- mittelbar nördlich der Straße. Durch schweres Artilleriefeuer, das zu ver- schiedenen Zeiten auf die in der nächsten Nachbarschaft eingebauten Batterien gerichtet ist, wird auch die Stellung des Reserve-Bataillons getroffen. Verluste an Toten und Verwundeten kreten ein. U. a. werden

B. F. Morenz 1. und drei mit ihm in einem Erdloch liegende Grena- diere der 1. durch eine Granate getötet. Lt. d. R. Hilker, Führer der 8., wird an beiden Beinen schwer verwundet.

Der A. St. übernimmt 8 Uhr vorm. im Gefechtsstand Kapellenhof am Weg Passchendale —Keiberg südlich Bhf. Passchendale-Süd vom R.I.R. 34 das Kommando im Abschnitt.

28, 9. Nachts streut der Feind das Gelände mit M.G. ab und schanzt lebhaft an seinen Stellungen. Die 9. bringt einen im Vorgelände ergriffenen Kanadier der 3. kanad. Div. ein.

In früher Morgenstunde wird ein Patrouillenvorstoß gegen die 10. abgewiesen. Nachmittags nimmk das feindliche Feuer bis kief ins Hintergelände an Stärke zu.

Der Infanterieflieger überfliegt käglich in niedrigster Höhe die Infanteriestellungen mit großem Schneid. Seine guten Sildaufnahmen sind dem Regiment von großem Nutzen.

30. 9. Die Kompagnieabschnitte erhalten die Bezeichnung K 1 bis 12. Die Truppen des K.T.K. liegen in R1 bis 5 mit 12 M.G. 08; ein Zug mit 2 M.G. 08/15 der Kompagnie in K5 ist Nahtkommando zur rechten Nahbar-Division. Die Truppen des B. T. K. liegen in Sp bis 8 mit 11 M.G. 08; die Kompagnie in K7 ist Sicherheitsbesatzung der Flandern I. Stellung. Die Truppen des R. T. K. liegen in K9 bis 12 mit 8 M.G.; zwei Züge der in K 10 liegenden Kompagnie dienen als Çin- weise und Führerkommando zur Vorführung fremder Truppen beim Angriff. Vier l. M.W. sind in Stellung südlich der Straße Moorslede — Zonnebeke östlich der Straße Becelare —Passchendale, vier weitere M.W. werden nordöstlich Zonnebeke eingebaut.

Abends Ablöfung. In Stellung I. mit 8., 6. 7., 5. Bei der Ablösung fällt der oft besonders tapfere und bewährte Führer der 8., Lt. d. R. Strippel. Hinter der 8. und 6. liegt die 2., die dem II. unlerstellt ift. In Bereikschaftsstellung ist das I. mit der 4. als Sicherheitsbesatzung in K 7. Rechts in K6 liegt die 1, links in Ks die 3. In der Reserve- Stellung öftlich Broodseinde liegt das F.

1. 10. Das Stellungs-Bataillon leidet sehr unter feindlichen Scharf, schützen. Als Beispiel für deren Kunst und als hinlänglicher Beweis dafür, wie unsagbar schwer es die kapferen Grenadiere in der Stellung vor Zonnebeke haben, dient folgender Vorfall: An einem Vormittag schießt ein feindlicher Scharfschütze dem Führer der 5., Lt. v. Hennig: (Detlef), aus dem Baum, unter deffen Krone das Granatloch des Offgz. liegt, fünf Stare herunter. Vom Vormitkag ab werden einzelne Gelände

432 Se

ftreifen und Betonklöge planmäßig beschossen. Gegen 9.30 nachm. ver- sucht der Feind sich nach starkem Feuerüberfall heranzuarbeiten, wird aber abgewiesen.

Gefechtsstärke: 65 Offz. 2320 U. u. M., 35 M.G. 08, 39 M.G. 08/15, 12 l. M.W.

2. 10. Morgens rückt ein Bataillon der I.R. 211 in den Bereich des F., um für den Fall eines feindlichen Angriffs zur Hand zu sein. Da kein Angriff erfolgt, wird das Bataillon wieder zurückgezogen. Eine Kompagnie geht zeitig im Nebel gedeckt zurück. Die übrigen Kompagnien gehen erst gegen 11 Uhr vorm. gruppenweise zurück, ziehen aber doch die Aufmerksamkeit eines tieffliegenden feindlichen Fliegers auf fih, so daß bald eine von dem Flieger geleitete starke Beschießung der Reserve- Stellung einsetzt. Es enkstehen Verluste, die Züge werden auseinander- gerissen, fast das ganze Mannschaftsgepäck wird verschüttet. Von 6 bis 8 Uhr nachm. liegt abermals starkes Vernichkungsfeuer ununterbrochen auf der Reserve-Stellung und den Batterien. V.F. Aue 8. wird u. a. schwer verwundet. (gest. 2. 10. Molenaarelsthoek F. L. 66).

Zur Wiedergewinnung des Südteiles von Zonnebeke und der Jonne- beker Höhen hark südlich davon bis zum Westausgang von Molenaarel- sthoek befiehlt die 4. G.I.D. zunächst für den 3, dann für den 4. 10. vorm. unter Beteiligung des R.I.R. 212 mit acht Sturmkrupps des Sturm- Batls. 4 und einer M.W.-Komp. das Unternehmen "Höhenfturm".

- 3. 10. Bei lebhafter Fliegertätigkeit vom Vormittag ab auflebendes Artilleriefeuer. Abends wird die Reserve-Stellung erneut stark beschossen. Bei Dunkelheit Ablösung. In Stellung J., in Bereitschaft F., in Reserve II.
- 4. 10. Großkampftag! Schon in der Nacht herrscht außer- ordentlich lebhafte Feuertätigkeit. Für das beabsichtigte Unternehmen Höhensturm' steht 3 Uhr vorm. das dem Regiment unkerstellte I. R.I.R. 212 mit fünf Sturmktrupps des Sturm-Batls. 4 dicht hinter der vordersten Kampflinie des I. bereit, um 6.10 vorm. in seinem Angriffsstreifen
- Rordflügel: Nordwestausgang von Zonnebeke 200 m nordwestlich der Kirche, Südflügel: nördliche Grenze des 5. G. R.z. F. 300 m südöstlich des Zonnebeker Sees anzugreifen. Weiter links anschließend sollen das II. und III. /R.I.R. 212 ebenfalls angreifen, während die Stellungs- Bataillone der 4. G.. D. während des Angriffes in ihren Stellungen als Sicherheitsbesatzungen bleiben sollen.

5.35 vorm. setzt Vernichtungsfeuer der Artillerie auf das Angriffs- ziel ein. Es liegt zu kurz und zum großen Teil in und hinter der eigenen Linie, so daß das I. und das I. R.I.R. 212 stark leiden. 5.55 vorm.,

J). EEE SEHE

433

kurz bevor der Angriff beginnen foll, bricht mit gewaltiger Stärke Trommelfeuer des Feindes auf die vorderste Kampfzone und auf die Flandern I. Stellung mit schwersten Kalibern los. Teile des I. /R. I. N. 212 sind bereits zum Angriff angetreten. Kaum hat jedoch die erste Welle die vordere Linie überschritten, als sie mit dem Ruf "der Engländer

. 22.

"aort

kommt" zurückgeht. Nach geringem Vorverlegen des feindlichen Feuers folgt dicht aufgeschlossen starke feindliche Infanterie. Meterweife kriecht das feindliche Artilleriefeuer vor, und in ruhigem Schritt folgt die feindliche Infanterie dem Feuerschleier ihrer Artillerie. Die Trichter- besatzung, soweit sie nicht überrannt,

getötet oder gefangen wird, ver- teidiat sich hartnäckig, während die Angriffswellen des I/ R.I.R. 212 zum Teil weiter zurückgehen. Die feindlichen Massen überrennen die Stellungen des I., dann auch die des F. Der Stab des I., darunter Hptm d. R Paule nß und Lt. d. R. Selig (Peter), gerät in Gefan- genschaft. Zahlreiche Verluste treten ein. Der etwa 200m westlich der Kies- grube gelegene, vom Stab des F. besetzte Gefechtsstand des B. T. K. wird von stärkeren feindlichen Kräften angegriffen und nach kurzer Verteidigung durch den Feind besetzt. Der Kommandeur des F., Hpt. Killmann,

wird zuletzt, an der rechten Hand schwer verwundet, gesehen. Er hatte äre: Ryt. ö. 28

434

dort mit den Befehlsempfängern einen kleinen Stichgraben nördlich der Straße Jonnebeke —Moorslede besetzt und verteidigte sich dort mit sechs Gewehren, bis infolge Ausgehens der Munition und Fehlens jeglicher Ankerstützung jeder Widerstand nutzlos war. Gefr. Rühmann der 9, Melder beim Stabe, ist vom Hptm. Killmann, als dieser gegen 6.30 vorm. von einem zurückkehrenden Vizefeldwebel des R I.R. 212 Meldung vom feindlichen Einbruch erhält, zum II. entsandt, um dieses zu alarmieren. Er führt den Befehl aus, kann aber im feindlichen M.G.-Feuer nicht wieder zum B.St. vorkommen. Er enkgeht so der Gefangenschaft.

Kurz nach 6.30 vorm, wird in den Gefechtsstand des N. T. K. gerufen, daß der Feind durchgebrochen und bereits auf den Höhen von Brood- seinde ist. Offz. St. Benhhien der 9. liegt als Führer des l. M.G. Trupps des F. in der Nähe der Kiesgrube. Er wird durch die Meldung des Gefr. Rühmann mit alarmiert und bringt das Res. M.G. 08/15 bei der Kiesgrube in Stellung. Die Kompagnien des II. erhalten fofort Befehl vorzugehen und sich in den Besitz der Flandern I-Stellung zu setzen. Infolge unglücklicher Zufälle kommk der Vorstoß nicht zur vollen Entwicklung. Bei der nachts im Artillerie feuer erfolgten Einrichlung in der Reserve-Stellung sind die Kompagnien durcheinander gekommen. Dem beherzlen Führer der 6, Lt. d. R. Bech, gelingt es zwar noch mit Teilen seiner und der 7. den vordringenden Feind auf die Broodseinder Höhe zurückzuwerfen. Hier aber wird der tapfere Offizier von einer Granake zerrissen. Sein Erfolg kann nicht weiter ausgenutzt werden. Bei dem überaus ftarken feindlichen Feuer aller Kaliber, durch das große Verluste eintreten, gelingt es nicht, weitere geschlossene Verbände nach vorn zu bringen. Nur der fatkräftige Führer der 5, Lt. v. Hennig (Detlef), geht mit sechs tapferen Grenadieren und zwei M.G. 08/15 in Richtung auf den bisherigen B. T. K.-Unkerstand vor. Er gelangt bis etwa 80 m östlich der Straße Passchendale —Becelare etma 200 m südöstlich des Friedhofes und Debt an diesem etwa 200 Engländer. Beide M.G. verjagen nach einigen Schüssen infolge Versandung. Durch die Schüsse aufmerksam geworden, verteilt sich der Feind. Er gebt, da er von Norden kein Feuer bekommt, auf der Straße Zonnebeke -- Woorslede vor und legt eine Sicherung in Richtung der kleinen Abteilung Hennig. Als Lt. v. Hennig (Detlef) steht, daß ihm keine weiteren Unter- stützungen gefolgt find, und da seine Abteilung zu schwach ist, um gegen den überlegenen Feind etwas zu unternehmen, zumal beide M.G. ver- sagen, geht er mit seinen Grenadieren in Richtung Kiesgrube zurück.

Dort stehen Teile aller Kompagnien des I. ohne Führer. Ll. v. Hennig (Detlef) führt sie zur Besetzung nördlich der Straße vor, wo der Feind vorgeht. Seinem tatkräftigen Eingreifen gelingt es, die Stellung zu befegen und den vorgehenden Feind durch M.G. und Infanteriefeuer zurückzuweisen. Der Feind verschwindet etwa 300 m entfernt in Granat- trichtern.

Während dieser Vorgänge liegt auf der ganzen Front heftigstes Artilleriefeuer schwerster Kaliber. Anschluß am rechten Flügel des II. fehlt. Weiter südlich, 1 bis 2 km entfernt, gehen größere und kleinere deutsche Trupps zurück. Feindliches M.G.-Feuer wird von links immer deutlicher hörbar. Durch ausgesandte Patrouillen ist dem Führer der 7., Lt. d. R. Dierks, der südlich der Straße Moorslede —Zonnebeke mit einer Abteilung liegt, gemeldet worden, daß 300 m vorwärts deutsche Schützen liegen. Er versucht vorzugehen, erhält aber von halbrechts starkes feindliches M.G. Feuer, so daß weiteres Vordringen nicht möglich iff. Da das feindliche M.G.- und Gewehrfeuer immer mehr nach links übergreift und zuletzt unmittelbar von halblinks kommt, wird nach einer Stunde nochmals eine Patrouille ausgesandt, die meldet, daß die deutschen Schützen vorn verschwunden find. Jetzt gehen Teile des 5. G.R.z.F., etwa eine Kompagnie, mit dem rechten Flügel etwa 50 m vom Gefechtsstand des I. entfernt, nach Westen vor. Etwa ein Zug bleibt 50 m vorwärts des Gefechtsstandes in Granallöchern liegen. Da der Zug anscheinend keinen Führer hat, beftehlt Hptm. Frhr. v. Han fein, Führer des II., einem an dem Unterstand liegenden Offizier des RIR. 212 sich zu diesem Zuge zu begeben und dort als Sicherung des linken Flügels liegen zu bleiben. Kurze Zeit darauf, zwischen 8.30 und 9.30 vorm., wird Hptm. Frhr. v. Hanstein verwundet. Lt. v. Hennig (Geint? di, Adj. des II., übernimmt sofort die Führung des Batail- lons. Das feindliche Feuer hält in gleicher Stärke an. Der Offizier des RIR. 212 kommt mit acht bis zehn Mann zurück, weil sie sich im starken feindlichen Feuer nicht länger halten können. Infolge- dessen geht auch die ganze Abteilung des 5. G.R.z.F. zurück.

Der Führer des Regiments, Major Frhr. v. Schleinitz, hat 7 Uhr vorm. die erste Meldung über den feindlichen Angriff erhalten. Das zur Versügung gestellte II./ R.I.R. 211 erhält Befehl, "Patrouille vor und nötigenfalls selbständig eingreifen." 7.40 vorm. wird befohlen, beschleunigt anzutreten. Gegen 9.45 vorm. krifft etwa eine Kompagnie dieses Bataillons schließlich beiderseits der Straße Moorslede—Zonne- beke beim RT. K. ein. Diese Abteilung wird durch Lk v. Hennig

Ze

436

Sg

(Heinrich) zunächst südlich der Straße so angesetzt, daß sie mit dem rechten Flügel am Gefechtsstand vorbei noch etwa 60 m weitergehen und sich dann mit der Front nach West- Süd- West eingraben foll. In diesem Augenblick wird nördlich der Straße Moorslede—Zonnebeke die vordere Linie geräumt. Die Leute laufen nach dem Waldstück nord- östlich Broodseinde zu. Diese Rückwärtsbewegung sieht der Bataillons- führer, Leutnant v. Hennig (Heinri ch). Entrüstet eilt er im Feuer zu diesen zurückgehenden Leuten, um sie zum Halten zu bewegen, als plötzlich aus einem Granaflod fein Bruder, ebenso entrüstet, auftaucht und ruft: Laß' doch meine Leute zufrieden; die machen das ganz richtig; die follen an den Westrand des Waldes, weil die Engländer vorgehen." Stärkere feindliche Abteilungen gehen am Wald nordöstlich Broodseinde etwa in Höhe der Abschnittsgrenze entwickelt gegen die rechte Flanke des II. vor. Lt. v. Hennig Detlef) bat deshalb die vordere Linie in einer Ausdehnung von 200 bis 300 m bis auf zwei M.G. 08 und eine Gruppe geräumt. Alles andere, etwa einen Zug und zwei M.G. 08, hat er an den Waldrand genommen, um einer Umgehung durch den Feind vorzubeugen. Lt. v. Hennig (Detlef) verhindert hier durch fein besonnenes Eingreifen weiteres Zurückgehen. Ek. v. Hennig Geinrich) setzt von den später eintreffenden Kompagnien des II. /R.I.R. 211 Verstärkungen rechts verlängernd an die Abteilung seines Bruders an, so daß eine unmittelbare Bedrohung und Umfassung der Besatzung in der Kiesgrube am R. T. K. verhindert wird. Anschluß mit dem rechten

Nachbar-Regiment, das angeblich noch in vorderer Linie kämpft, ist nicht zu erlangen. Die letzten Teile des II. /R.I.R. 211 werden zur Verstärkung der vorderen Linie an der Kiesgrube rechts und links der Straße Moorslede—Zonnebeke eingesetzt, da durch eigenes und feindliches Artilleriefeuer, sowie durch flankierendes Gewehr- und M.G.-Feuer erhebliche Verluste eingetreten find.

Bis 10 Uhr vorm. wird während dieser Kämpfe Gewehr- und M.G. Feuer westlich der Broodseinder Höhe gehört. Auch liegt ein Teil des feindlichen Artilleriefeuers westlich der Höhe, so daß angenommen wird, daß sich die Vereitschaften bis zu dieser Zeit noch gehalten haben. Ein Gegenstoß der Reserven kann jedoch nicht zur Entfaltung kommen, weil diese durch den neuen Feind gebunden sind. Sowohl bei der feindlichen, als bei der eigenen Artillerie scheink Unklarheit über die Lage und den Verlauf der vorderen Linien zu herrschen. Die eigene Artillerie schießt trog gegebener Leuchtzeichen meist mit 15 em Geschossen besonders auf die Kiesgrube zu kurz. Auf Befehl des Lts. v. Hennig (Heinrich) muß die vordere Linie daher dreimal zurückverlegt werden. Bei jedem Versuch wieder vorzugehen, entstehen neue Verluste.

10.15 vorm. bat sich die Meldung des II., daß der Feind in Richtung Keiberg vorgeht, durch weikere Meldungen an das Regiment bestätigt. Die 2./6. G. Feldart. R. ist umgangen und in Feindeshand. Major Frhr. v. Schleinitz hat zu dieser Zeit keine Reserven mehr verfügbar. Durch Funk- und Blinkspruch, Brieftauben und Läufer erbittet er bei Brigade und Division Verstärkungen. Die äußerst bedrohliche Lage kommt am besten in der Niederschrift des Majors Frhr. v. Schleinitz (ogl: "Die 4. Garde - Infanterie- Division, Der Ruhmesweg einer bewährten Kampfkruppe durch den Weltkrieg" von Major a. D. Gabriel, Seite 105) zum Ausdruck, in der er folgendes schreibt:

"Es waren bitter schwere Stunden an diesem Vormikkag, die braven Kompagnien im heißen Ringen zu wissen, von feindlicher und zeitweise auch eigener schwerer Artillerie beschossen, ohne ihnen auch nur im geringsten helfen zu können. Ich war entschlossen, auf jeden Fall meinen Gefechtsstand zu halten; fiel dieser, so stand dem Feinde der Weg nach Osten offen. Da, es war etwa 11.15 vormittags, er- scheint ein bayrischer Infankerist bei mir; er sollte sich für seinen Regiments-Kommandeur nach der Lage erkundigen. Ich fragte nur:

"Wo steht das Regiment? Wie weit von hier?" Es befand sich nur 1%½.—2 km öftlid) des Regimenksgefechtsstandes, allerdings im Raume der Nachbardivision. Es war das 5. bayrische Infankerieregiment. Wem es unkerstand, wußte ich nicht. Mein Entschluß stand sofort feft; ich hatte mir kagelang diesen Fall überlegt; so gab ich meinem Adjutanten, Ob. Lt. v. Ditfurth, nur den kurzen Befehl: "Schreiben Sie den Angriffsbefehl für das 5. bayrische Infanterieregiment, so wie wir das Eingreifen von Reserven besprochen hatten. Ich schreibe inzwischen für den Kommandeur eine Orientierung." Der Kommandeur war Oberstleutnant, ich nur Major, wem er unkerstand, wußte ich nicht; würde er meinem Angriffsbefehl Folge leisten?

Mit Befehl und Orientierung wurde der Meldegänger zurück- geschicht. Es vergingen noch etwa zwei Stunden mit mancher bösen Nachricht von vorne. "Skellungsbataillon gefangen oder tot," Bereitschaftsbataillon unter dem Schutze gewaltiger Artillerie und künstlichen Nebels überrannt", was konnte noch übrig fein? Der Feind brauchte nur vorzumarschieren, er würde einfach durchstoßen können. Selten ist mir während des Krieges die Zeit so langsam verstrichen. Von einer Hilfe sah man zunächst nichts, und doch war sie gekommen. Das

bayrische Regiment hakte meinem Befehl Folge geleistet und wurde geschickt in die Flanke der vordringenden Engländer geführt, ganz so wie ich es angeordnet hatte. Um 1.30 nachmittags efwa kam eine Meldung von der rechten Flügelkompagnie Lt. v. Hennig: Hurra, Verstärkungenl' nichts weiter, aber ich wußte genug. Meine Grena- diere waren wieder guten Muts, die Fronk war wieder geschlossen, die Lage gerettet."

11.25 vorm. nimmt das II. /R.I.R. 210 mit dem Regiment Ver: bindung auf. Gleichzeitig geht Mitteilung der Brigade ein, daß dem Regiment dieses Bataillon zur Verfügung fteht. Es wird zur Verstärkung des rechten Flügels vom Wegekreuz südlich Kapellenhof in nordwestlicher Richtung zum Angriff angesetzt. Nur Teile dieses Bataillons gelangen bis nach vorn. Das R.I.R. 210 hat beim Angriffsversuch am 1. 10. stark gelitten, so daß der Bafaillonsführer meldet, daß seine Truppe zum Vorkragen des Angriffs zu ermüdet iff. Aber das kalkräftige, frische Vorgehen des I. und III. /5. Bayr. I.R. rettet die Lage. Teilen beider Bataillone gelingt es in vorderer Linie über Keiberg hinaus bis in Höhe der Kiesgrube vorzudringen. Besonders nördlich der Straße Moorslede

—Zonnebeke macht sich die Unterstützung bemerkbar, da kein weiteres | Vordringen feindlicher Infanterie erfolgt. Dagegen erscheint in der linken Flanke die Lage schwieriger. Immer noch gehen Schützen zurück, die von feindlichen Schrapnells beschossen werden. Auch feindliches M.G.-Feuer kommt fast aus der linken Flanke. Lt. v. Hennig (Heinrich) entsendet daher zwei noch beim R. T. K.-Unterstand zurück- gehaltene M.G. 08/15 zur Verstärkung der links liegenden Kompagnie des R.I.R. 211. Bald kommen weitere Reserven, Kompagnien des 1.5. Bayr. I.R. und II./9. Bayr. I.R., auf der Straße Moorslede — Zonnebeke und südlich davon in guter Ordnung vor. Sie werden zum Schuh der linken Flanke eingeseht. Zur gleichen Zeit hat das im Walde vorgehende 1/5. Bayr. I.R. den Anschluß an die schwachen Kräfte des Lts v. Hennig (Detlef) am rechten Flügel hergestellt. Die zahl. | reichen M.G. der Bayern tragen wesentlich zur Verstärkung der | Besatzung bei.

Trotz wiederholter feindlicher Versuche, 1 Uhr nachm., 3.25 nachm., sowie zwischen 8 und 9 Uhr nachm. mit starken Kräften gegen die immer Í noch schwachen Linien nördlich und südlich der Kiesgrube vorzugehen, wird die Stellung gehalten. Außer dem Lt. v. Hennig Geinrich), der seine Anordnungen persönlich in vorderster Linie unter Nichtachtung des schweren engl. Feuers trifft und klare Meldungen über den Kampf-

verlauf an das Regiment schickt, die den richtigen Einsatz der Ver- stärkungen ermöglichen und die schwierige Verteidigung des Abschnitts gegen die feindliche Übermaht durch den fatkräffgen Führer des Regiments gewährleisten, bewährt sich besonders auch der in der Kies- grube befindliche Führer des L/5. Bayr. I.R., Hptm. Moser. Nach Eintreffen seines Bataillons an der gefährlichsten Stelle führt er in Verbindung mit Lt. v. Hennig (Heinrich) die sofortige Reu- gliederung im Abschnitt durch, so daß dem überraschenden Auftreten neuer feindlicher Kräfte die wenigen zur Verfügung stehenden Reserven entgegen geworfen werden können. Auch das besonnene, sachgemäße und tapfere Verhalten des Lts. v. Hennig (Detlef) trägt bei den schweren Kämpfen wesenklich dazu bei, daß kein weiterer feindlicher Einbruch erfolgt. Gegen Abend wiederholen sich ftarke feindliche Feuer- überfälle, denen jedoch keine Infanterieangriffe mehr folgen. Größere feindliche Ansammlungen im Wäldchen nordwestlich des Broodseinder Wegehreuzes werden rechtzeitig unter Vernichtungsfeuer genommen, so daß ein anscheinend geplanter Angriff nicht mehr zur Entfaltung kommt.

Außer vielen besonders kapferen Unteroffizieren und Mannschaften verdienen die Führer der 7. und der 3. M.G.K., Lts. d. R. Dierks und Sadewasser (Felig), jowie Ob. Arzt d. L. Dr. Rekktschlag für ihr braves Verhalten rühmend genannt zu werden. Lehkerer unter- stützt in besonders schwierigen Lagen tatkräftig den jugendlichen Bataillonsführer, Lt. v. Hennig (Heinrich), wenn es gilt Wankende wieder aufzumuntern. Auch die umsichtige, tatkräftige Unterstüzung, die dem Regimentsführer an diesem heißen Tage durch den unermüdlichen Regimentsadjutanten, Ob.Lt. v. Ditfurth, zu Teil geworden ist, darf nicht unerwähnt bleiben.

Mit Eintritt der Dunkelheit wird die Tiefengliederung im Abschnitt durchgeführt, so daß um Mitternacht folgende Gliederung von rechts nach links besteht: Vordere Linie: Teile des 1/9. Bayer. I. N., II. 5. Bayer. I. N. 1/9. Bayer. I.R., Reste des II. des Regiments, einzelne Leute des II. R.I.R. 211, 1/5. Bayer. I.R., Teile des IIL/5. Bayer. I.R.; in zweiter Linie: Teile des III.). Bayer. I.R.

An diesem Großkampftage erleidet das Regiment außerordentlich schwerwiegende Verluste. Mit zahlreichen toten, verwundeten, vermißten und in Gefangenschaft geratenen kapferen Unteroffizieren, Grenadieren und Füsilieren verliert das Regiment eine große Zahl ausgezeichnet bewährter Führer. Unfer den gefallenen Helden befinden sich die Ets. d. Reserve Beck, Führer der 6, und Wirth, Führer der R. Pion. Abk.,

440

jowie Offz. St. Brennecke 3. und die DI Lepper 2. und Schnepel 3. Vermißt werden die Lts. d. R. Armbruster, Führer der 2, Schrader, Führer der 4, Haub itz, Führer der 1. M.G.K., und Stich el, Führer der 11. In Gefangenschaft geraten sind zum Teil schwer, zum Teil leicht verwundet Hptm. d. R. Paulenßh, Führer des I., Hptm. Killmann, Führer des F., die Lks. d. R. Selig (Peter), Adj. des I, Wartenberg, Führer der 1., Lt. v. der Chevallerie (Hellmut), Führer der 2. M.G.K., die Lts. d. R. Kallweit, Führer der 8, Plop, Führer der 9, Schneider, Führer der 12, Klup- meier, 2. M.G.K., Meyer (Ruri) 9. und Gerligki 10. Unter den schwer Verwundeken befindet sich Fw. Lt. Collatz, Führer der 3. Leicht verwundet und bei der Truppe geblieben sind Lt. Dodillet 12. und Ob. Arzt d. L. Dr. Rekkschlag, Batls. Arzt des I.

5. 10. Bis auf kurze Feuerüberfälle verläuft die Nacht ruhig. Die Anschlüsse rechts und links werden nachgeprüft, der Verlauf der neuen vorderen Linie etwa 500 m östlich der Straße Passchendale —Becelare wird festgestellt, Munition wird nach vorn geschafft. Die vorderste engl. Linie läuft vom Wegekreuz nordöstlich des Jägerfriedhofes im flachen Bogen durch das Wäldchen nordöstlich des Broodseinder Wegekreuzes zum Ehrenfriedhof an diesem Wegekreuz und von dort an der Straße Passchendale —Becelare entlang in Richkung In de Steer.

Der 2./6. G. Feldart. R. gelingt es, da die Infanterie ihre Linien wieder vorgeschoben hat, sich in der Nacht alle ihre Geschütze wieder zurückzuholen.

Da der Feind die für ihn günstige Lage nicht zu weiteren Angriffen ausnutzt, wird in den frühen Morgenstunden von der 4. G.I.D. das Herausziehen der schwachen Reste des Regiments in die Flandern II- Stellung genehmigt. Gleichzeitig wird der Abschnitt dem Kommandeur des 5. Bayer. I.R., Oberstleutnank Fels, übergeben, deffen fapferes Regiment so wesenklich zum Gelingen der Abwehr des Feindes beigetragen hat.

Die Refte des II. gehen zwischen 5 und 6 Uhr vorm. in die Artillerie- Schutzstellung ohne weitere Verluste zurück und rücken am Vormittag in die Ruheunterkünfte. Die Reste des I. und des F. werden nach Koekuithoek nordöstlich Moorslede zurückgezogen. Dorthin begibt sich auch der R.St.

6. 10. Die Refte des I. werden frühmorgens mit Lastkraftwagen über Ingelmunster nach Walken (Wacken), die des F. nach Dentergem südöstlich Tielt (Thiel) befördert. Das II. marschiert am Vormittag

na be Er Tau By

al VER E e

441

9 km nach Boschmolens. Gelegentlich einer Raft begrüßt der Divisions- kommandeur, Gen. Maj. Graf Finck v. Finckenstein, das Bataillon mit Worten wärmster Anerkennung für seine vollbrachten Heldentaten und bringt ein begeistert aufgenommenes Hoch auf den Allerhöchsten Kriegsherrn und auf den Regimentsführer aus. Von Boschmolens wird das II. 2 Uhr nachm. mit Lastkraftwagen nach O.U. Markegem (Marcke- ghem) befördert.

Wit ungeheurem Aufwand an Menschen und Material, insbesondere auch an Artillerie, hat der Engländer am 4. 10. zwar Gelände in 1 bis 1% km Tiefe sowie die Trümmer von Zonnebeke und Broodseinde gewonnen. Außerhalb des Regimenksabschnitts sind die Orte Mangelare, Poelkappelle, Grafenstafel, Molenaarelsthoek und Reutel in seine Hand gefallen. Aber der Durchbruch ist ihm nicht geglückt. Die heldenhafte Ab- wehr des feindlichen Ansturms durch das Regiment ist indessen teuer erkauft. Im Verlaufe der schweren Abwehrkämpfe hat das Regiment in wenigen Tagen 22 Offiziere, darunter 2 Bataillons- und 14 Kompagnie führer, von diesen die der 3. und 8. zweimal, und mehr als 1000 Unter- offiziere, Grenadiere und Füsiliere verloren, von denen ein großer Teil vermißt wird oder in Gefangenschaft geraten ist.

Verluste 24. 9. bis 6. 10.: tot: 8 Offz., 111 U. u. M.; verwundet: 3 Offz., 330 U. u. M., vermißt oder in Gefangenschaft geraten: 16 Offz., 627 U. u. M.

22. Kurze Ruhezeit bei Guise hinter der 2. Armee, 8. bis 13. 10. 1917.

8. 10. Nachmittags werden der R.St. und das I. mit der Bahn von Deinze über Gent—Mons—Maubeuge—Le Cateau nach Guise an der Oise in den Bereich der 2. Armee befördert.

9. 10. 2 Uhr vorm. fährt das II., 6 Uhr vorm. das F. mit der Bahn von Deinze nach Etreux. Nach der Ausladung beziehen O.U.: R.St. und I. in Guise; II. nach 10 km Marsch in Villers les Guise; F. nach 6 km Marsch in Iron.

Major v. Beerfelde übernimmt nach Rückkehr vom Urlaub wieder das Kommando des Regiments.

Lage: Die Fortfegung der Flandernschlacht bedingt die Frei- machung weiterer Divisionen. Bei der gespannken Lage an der ganzen Westfront muß auch die 4. G.I.D. trog ihrer großen Verluste in Flandern wieder in der Front eingesetzt werden. Nach nur wenigen Ruhefagen

442

wird sie daher vom 14. 10. ab für die 40. I.D. in der Giegfried-Stellung südöstlich St. Quentin zwischen Itancourt und Alaincourt verwendet. Sie wird der Gruppe Oise (Gen. Kdo. XVII. A. K., Gen. Lt. Fleck) unkerstellt. Die franz. Stellung liegt 1,2 bis 1,5 km östlich der National- straße St. Quentin La Fere.

10. bis 12. 10. Die zum Teil sehr mangelhaften Unkerkünfte werden eingerichtet. Außerdem findet innerer Dienst stakt.

Aus dem Offen treffen ein: Ritim. Frhr. v. Korff Dien R. 10) als Führer des F., Lt. d. L. Schölzel (R. Jäg. B. 22) als Führer der 3., Lt. d. R. Röver (I.R. 401) als Führer der 10., Lt. d. R. Ziehmann (I.R. 404) als Führer der 12. sowie als Zugführer die Lts. d. R. Krüger (L Son, Sch. R. 10), Tesch (L. I. A. 327), Deuh (Hus. N. 11), Lt. d. L. Mebert (Lehr-I.R.) und Fw. Lt. Schneider (L. I. R. 11).

Gefechtsstärke: 56 om, 1530 U. u. M., 10 M.G. 08, 16 M.G. 08/15, 12 l. M.W.

Skellenbesezung am 11. 10. 1917.

Regimentsftab. Komdr.: Major v. Beerfelde. R. Adj.: Ob. Lt. v. Ditfurth. Ord. Offz.: Lt. d. R. Wenzel. M.G. O. b. St.: I. V. Lt. d. R. Sadewasser (Feliz). M.W. O. b. St.: Lt. d. R. Dierske (Ludwig). Nachr. Offz.: Offz. St. Schmitz, Führer der Nachr. Abt. Gerichts- und Gassch. Offz.: Lt. d. R. Koehne. Zugeteilt: Lt. d. R. Schlechtriemen. Regts. Arzt: Ob. Arzt d. L. Dr. Rektschlag. Führer des gr. Trosses: Offz. St. Kowalkowsky.

I. Bataillon.

Führer: Hptm. v. Brandenstein.

Adj.: Lt. Mommsen.

Verpfl.Offz.: Fw. Lt. Klopsch. 2

Bails. Arzt: Ob. Arzt d. L. Dr. Rettjhlag.

1. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Preuß; Zugführer: Lts. d. R. Lehmann, Krüger, Offz. St. Selke, V.F. Urbach.

2. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Kühn; Zugführer: Lt. d. R. Kiekebusch, Offz.St. Wunderlich, V.F. Voges, Lauterbach.

443

3. Komp.: K. F.: Lt. d. L. Schölzel; Zugführer: Lt. d. R. Kröger, Offz. St. Bulla, V.F. Alexander.

4. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Zohren (Karl); Zugfübrer: Lt. d. R. Merkel, Offz. St. Erdmann, V.F. Hellmann, Winkler.

1. M.G.K.: K. F.: Lt. Furbach; Zugführer: Lt. d. R. Hoy, V.F. Schulze, Ladogga, Zacholla. Pion. Abt. d. Regts.: Führer: Offz. St. Slawik.

II. Bataillon. Komdr.: Major Frhr. v. Schleinitz. Adj.: Lt. v. Hennig (Heinrich). Verpfl.Offz.: Offz. St. Hanauske. | Batls. Arzt: Ob. Arzt d. R. Werner.

5. Komp.: K. F. Lt. v. Hennig (Detlef); Zugführer: Lt. d. L. Mebert,

| Lt. d. R. Ludz, Offz. St. Abel.

| 6. Komp.: RE: Fw.Lt. Schubert; Zugführer: V.F. Vossiek,

l Margraff, Platte, Strobel.

i 7. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Hölscher; Zugführer: Lt. d. R. Oberender,

V.F. Johannsen, Tlatlik.

8. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Skowronnek; Zugführer: Lt. d. R. Gatt-

| winkel, Offz. St. Wehrs, V.F. Spürkel.

2. M.G.K.: K. F.: Lt. v. Wiedebach; Zugführer: Ek. d. R. Dierks,

V.F. Wiesemann, Schmidt.

M.W. Abk. d. Regts.: Führer: Lt. d. R. Dierske (Ludwig); Jug-

| führer: Lt. d. L. Wehling.

F. Bataillon, E Komdr.: Ritim, Frhr. v. Korff, Adj.: Lt. d. R. Burkhardt, Verpfl, Offz.: Offz. St. Schröder.

| Batls. Arzt: Feldhilfsarzt Schilf. 9. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Schmitt; Zugführer: Lt. d. R. Tesch, Fw. Lt. Schneider, Offz. St. Bentzien, V.F. Schmidtke. 10. Komp.: R.F.: Lt. d. R. Röver; Zugführer: Lt. d. R. Vogt, V.F.

Í Seidel, Bluhm, Henze. 11. Komp.: K. F.: Ek. d. R. Brosig; Zugführer Lt. d. R. Deuh, V.F. Berg, Fuchs. 12. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Ziehmann; Zugführer: Lt. d. R. Dodillet, V.F. Tragemann, Temp.

3. MOLK.: K. F.: Lt. d. R. Sadewasser (Felix): Zugführer: V.F. Lange, Peter.

Nachr. Abk. d. Regts.: Offz. St. Schmitz.

Zum Rekruftendepot kommandiert: Sie d. R. Dorn, Enders, Offz. St. Reiche, Neitzel, Mews, Schmidt, Weichelt.

23. Kämpfe in der Siegfried-Stellung südlich Sk. Quentin (Ikancourh). 14. 10. bis 28. 12. 1917.

Allgemeine Lage: Seit der verlustreich gescheiterten Aisne- Champagne-Schlacht im April/Mai haben sich die Franzosen nur mit ihrer 1. Armee an der Flandernschlacht beteiligt. Am 20. 8. haben sie beiderseits der Maas bei Verdun einen erfolgreichen Vorstoß gegen die 5. Armee begonnen, der kief in die deutschen Stellungen eingedrungen ist und neben Geländeverlust auch viele Opfer an deutschen Kämpfern gekoftet hat. 5

An der Siegfried-Fronk bei St. Quentin, an der das Regiment nun eingeseht wird, herrscht im allgemeinen Ruhe. (Skizze 28.)

13. 10. Zur Übernahme des dem Regiment zugewiesenen etwa 2,2 km breiten Abschnitts J 1 etwa 800 m südlich Itancourt werden wegen der noch geringen Stärke des Regiments kaktisch zwei Bataillone gebildet. Das Gott v. Brandenstein besteht aus der 1. bis 6. und der 1. M.G.K., das Batl. v. Korff aus der 7. bis 12. und der 3. M.G.K. Als drittes Bataillon wird dem Regiment das III/ R.I.R. 90 unterstellt. Dieses löst am Abend das I./I.R. 181 im Abschnitt 21 Nord mit je zwei Kompagnien in vorderster Linie und in Bereitschaft ab. Das Bati. v. Korff trifft abends mit der Bahn in Origny ein und marschiert 6 km nach O.U. Ribemont in Notunterkunft, da das II/ I.R. 181 erst am 14. 10. die Unterkunft räumt.

14. 10. Der R.St. mit Unterkunft in Ribemonk, übernimmt den Abschnilt, der in zwei Unkerabschnitte, Nord und Süd, für je ein Bataillon gegliedert iff. Das dritte Bataillon ist Reserve im Ruhe- quartier Ribemont. Hauptkampflinie ist die S1- und Fleck-Linie. Vor dieser liegt im Unkerabschnitt Nord ein Postengraben als Vorfeldlinie und die Linie der Feldwachen. Anschluß ist rechts an das 5. G.R.z.F. und links an das RI.R. 93. Vor der Regimenksmitte liegt die franz. Stellung nur etwa 200 m entfernt.

Verteilung der Kräfte im Unterabschnitt Nord: Vorderste Linie beiderseits der Straße Itancourt—Berthenicourf zwei Kompagnien; bei

2

445

der rechten Kompagnie 3 M.G. 08 (Ziethen, Bismarck und Linfingen); bei der linken Kompagnie 1 M.G. 08 (Moltke) und 3 l. M.W.; jede dieser Kompagnien hat eine Feldwache an die Bahn Itancourt—Mezieres

vorgeschoben. Zweite Linie: hinter jeder vorderen Kompagnie je ein Zug am Steilhang Nord und Süd. Dritte Linie: in der Kiesgrube am Weg

Itancourt—Mezieres ein Zug mit 1 M.G. 08. Vierke Linie: östlich dieses Weges östlich der Zwischenstellung Ost in Feste Uri ein Zug und bei der Granathöhe zwei Züge. Ferner: je 1 M.G. 08 (Lützow und Tank) nordwestlich der Kiesgrube und an der Bahn an der linken Abschnittsgrenze, fowie 2 M.G. 08 (Artillerie II) in der Zwischenstellung Ost. K.T.K. nordöstlich der Kiesgrube beim Boelkebusch an der rechten Abschnitts- grenze.

Verteilung der Kräfte im Unkerabschnitt Süd: Vorderste Linie: östlich der Straße Itancourt—Berthénicourt eine Kompagnie mit 2 M.G.

446

08 (Bülow und Kameke) und 3 I. M.W.,; anschließend beiderseits der Straße eine Kompagnie mit 1 M.G. 08 (Köln). Zweite Linie: hinter jeder vorderen Kompagnie je ein Zug; beim linken Zug 1 M.G. 08 (Krug). Dritte Linie: in der Zwischenstellung Weft an der Straße Itancourt — Mezieres ein Zug mit 1 M.G. 08 (Hohlweg). Vierte Linie: in der Zwischenstellung Ost nordöstlich der genannten Straße eine Kompagnie. K.T.K. Süd in zweiter Linie im Abschnitk des rechten Zuges.

Der nicht dauernd besetzte R.Gef.St. liegt an dem vom Ostausgang von Mezieres nach Norden zur alten Römerstraße führenden Feldweg.

In dem verhältnismäßig ruhigen Abschnitt beschränkt sich die Kampftätigkeit im allgemeinen auf gegenseitige Artilleriebekämpfung mit mittleren und leichten Kalibern auf die Stellungen und das Hintergelände. Gasgranaten und minen werden beiderseiks häufig angewendet. Mezieres und das Ruhe quartier Ribemont werden verschiedentlich nachhaltig auch längere Zeit beschossen. Die beiderseitige Fliegertätigkeit ist, besonders von Mitte November ab, rege. Im Übrigen bekämpfen sich die Gegner zeitweise lebhaft mit Minen, Gewehrgranaten, M.G. und Gewehr und stören sich durch lebhafte Patrouillentätigkeit in den Nächten. Bei dieser macht sich nach einigen Erfolgen am 20. und 29. 10. bald bemerkbar, daß der Franzose den allnächtlichen Patrouillen des Regiments im Por- gelände ausweicht. Die bekannte Zeitung "Gazette des Ardennes" wird verschiedentlich am franz. Drahthindernis befestigt. Häufiger dringen Patrouillen auch im franz. Graben ein, ohne dort den Feind zu finden. Der Arbeits- und Grabendienst ist in der gut ausgebauten Stellung, besonders in den ersten Wochen, sehr anstrengend, weil fast alle Leute der vordersten Kompagnien bei den geringen Gefechtsstärken in der aus- gedehnten Stellung nachts Posten stehen müssen. Indessen leistet die Truppe dies alles dank ihres herrlichen Geistes frog der kurz vorhergegangenen Flandernschlacht und nur ganz weniger Ruhetage spielend. Der Zustand der Gräben ist zufriedenstellend, jedoch sind die Ent- wässerungsanlagen in der nassen Jahreszeit unzureichend. Die nötigen Stellungsbauten werden von den Stellungs-Vataillonen meist ohne Heranziehung besonderer Arbeitstrupps vom Ruhe-Batalllon geleistet. Die Regiments-Pionier-Abteilung und die Pion. K. 261 werden zu einzelnen größeren Arbeiten herangezogen. Auch der Franzose arbeitet sehr eingehend an seiner Stellung, insbesondere an der Verstärkung seines Hindernisses.

Erst vom 20. 11. ab wird infolge der Tankschlacht bei Cambrai auch die Kampftätigkeit der Franzosen lebhafter, so daß häufiger alarmiert

447

und erhöhte oder fogar höchste Gesechtsbereitschaft befohlen wird. In diesen Zeiten werden verschiedenklich Teile vom Ruhe-Bataillon oder andere Truppen in die Tiefenzone des Abschnitts vorgezogen. Indessen finden keine größeren Kampfhandlungen Datt, Mit beginnendem regnerischem, krübem Welter, das Anfang Dezember bald in Kälte, Frost und Schnee umschlägt, läßt die Gefechkskäligkeit wieder nach.

In den Ruhezeiten wird nach Wohnlichmachung der Unterkünfte und Instandsetzung der Bekleidung und Ausrüstung die Ausbildung auf mehreren Exerzier-, Übungs- und Schießplätzen bei Nibemont nach- drücklich gefördert. Das Regiment erhält häufiger reichlich Ersatz an Offizieren, Unteroffizieren und Mannschaften, durch den die in der Flandernschlacht stark gelichfeten Kompagnien wieder auf ausreichende Stärken gebracht werden. Auch das dort in größerem Umfange verloren gegangene Material an M.G. und M.W. wird wieder ergänzt. Bejon- derer Werk wird der Ausbildung an den vielen Sonderwaffen, im Nachrichtenmitteldienst mit dem vielseitigen, bewährten Gerät und im schnellen Schießen im Trichterfeld auf schnell verschwindende Ziele auf einem besonders dafür angelegten Trichterfeldschießplatz gewidmet. Aber auch für die Erholung wird durch Sport, Spiel und Unterhaltung (Vor- träge, Filmvorführungen) geforgt. Gesundheitlich wird das Wohlbefinden der Mannschaften durch häufigeres Baden und Enklausen gefördert. Für die Verpflegung geschieht das Möglichste. Teilweise kann auch in Stellung in eingebauten Kochkesseln gekocht werden.

Anderungen in der Slellenbesezung 12. 10. bis 30. 11.

N. Adj.: 20. 10. ab I. V. Lt. Furbach.

M.G. O. b. St.: 6. 11. ab Ob. Lt. v. Wedel.

Komdr. des I.: 21. 10 ab Hptm. d. R. v. Ditfurth.

Batls. Arzt des I.: 16. 11. ab I. V. Feldhilfsarzt Schilf.

Führer der 1.: 23. 11. ab I. B. Lt. d. R. Meifer.

Führer der 4.: 21. 11. ab Lt. d. R. Lehmann.

Führer der 1. M.G.K.: 16. bis 24. 10. I. VB. Lt. d. R. Dierks; 25. 10. bis 21. 11. I. V. Lt. d. R. Hoy; 22. 11. ab Lt. d. R. Preuß.

Führer bzw. Komdr. des II.: 19. bis 28. 10. Hptm. v. Brandenstein; 29. 10. bis 5. 11. Major Frhr. v. Schleinitz; 6. bis 10. 11. Rittm. Frhr. v. Korff; 11. 11. ab Major Frhr. v. Schleinitz. Adj. des II.: 18. 10 bis 27. 11 I. V. Fw. Lt. Schubert. Führer der 5.: 7. 11. ab I. V. Lt. d. R. Oberender.

pea

Führer der 6.: 18. 10. ab Lt. d. L. Mebert. Führer der 2. M.G.K.: 25. 10. ab I. V. Lt. d. R. Dierks.

Komdr. des F.: 1. 11. ab Hptm. v. Keifer.

Führer der 9.: 4. bis 20. 11. I. VB. Lt. d. R. Zei; 21. 11. ab Fw. Lt. Schneider.

Führer der 12.: 23. 11. ab I. V. Lt. d. R. Vogt.

Führer der 3. M.G.K.: 29. 11. ab Lt. d. R. Hoy.

15. 10. Batl. v. Brandenstein bezieht O.U. in Ribemont. Ball. v. Korff löst das II. OJ. N. 181 morgens im Abschnitt Süd ab. Es beseten: Komp. Schmitt (9. u. 10.) Abschnitt a vorn rechts, Komp. Ziehmann (11. u. 12.) Abschnitt b vorn links. Die 7. ist Bereitschaft im Abschnilt e, die 8. Reserve im Abschnitt d.

16. 10. Batl. v. Brandenstein wird für den Einsatz gegliedert in: Komp. Preuß (1. u. 4), Komp. Kühn (2. u. 43), Komp. v. Hennig (5. u. 143.) und Komp. Mebert 66.) .

21. 10. 3. M.G.K./ R.I.R. 90 wird herausgezogen. M.G. der 7./2. I.R. 15 und 4. I.R. 82 werden dem Regiment unkerstellt.

Die Hauptkampflinie und die Kräfteverteilung werden neu festgelegt. Die unter allen Umftänden zu haltende Hauptkampflinie verläuft vom rechten Flügel in der S 1-Linie Stichgang 1 Vorfeldlinie neue Verbindung zwischen Vorfeldlinie und S1 zwischen Stichgang 3 und 4

— S1-Linie — 1. Linie. In diesen Gräben liegen die Hauptkampfkräffe und die M.G. 08/15 der Stellungskompagnien. In den dahinter liegenden Gräben liegen Skoßkrupps und Sicherheitsbesatzungen.

Abschnitt Nord: Kom p. a: Feldwache a, bei Tage eine Gruppe, bei Nacht zwei Gruppen; Vorfeldlinie: Hauptkräfte der Komp. a; S 1-Linie: Reft der Kompagnie in Stoßtrupps gegliedert; bei Stih- gang 1 eine Gruppe; zwei M.G. 08 (Ziethen und Bismarck).

Ko m p. b: Gliederung wie Komp. a; bei der Verbindung zwischen Vorfeld- und S 1-Linie eine Gruppe; M.G. 08 Moltke.

Ko m p. e: zwei Gruppen mit 1 M.G. 08/15 Sicherheitsbesatzung in S 1-Linie; bei ruhigen Zeiten Unterbringung in S 2-Einie; zwei Gruppen Sicherheitsbesaßung in S 2-Linie; Hauplkräfle als Stoßtrupps für Komp. a in S 2-Linie; eine Gruppe zur Verfügung des Kompagnie führers im Stichgang Nord; eine Gruppe mit 1 M.G. 08/15 beim K.T.K. Nord; drei M.G. 08 (Linsingen, Lützow, Kiesgrube).

Ko m p. d: zwei Gruppen mit 1 M.G. 08/15 Sicherheitsbesatzung in S 1-Linie; bei ruhigen Zeiten in S 2-Linie; zwei Gruppen Sicherheits- besatzung in S 2-Linie beim Kompagnieführer am Steilhang Süd; Haupt-

et.

449

kräfte mit 1 M.G. 08/15 als Stoßtrupps in S 2-Linie; kleine Reserve beim K.T.K. Nord; zwei l. M.W. in S 2-Linie.

Abschnitt Süd: Komp. a und Kom p. b: je % in vorderer Linie und je % als Stoßtrupps in 2. Linie; bei Komp. a drei M.G. 08 (Bülow, Tank, Kameke) und drei . M.W. bei Komp. b M.G. 08 Köln.

Ko mp. e: zwei Gruppen mit 1 M.G. 08/15 Sicherheitsbesatzung in 2. Linie hinter Komp. a; zwei Gruppen Stoßtrupps in © 2 Linie; Reff mit 1 M.G. 08/15 in Nähe des K.T.K. Süd zu deffen Verfügung; eine Panzerkanone in der Zwischenstellung West.

Komp. d: zwei Gruppen mit 1 M.G. 08/15 Sicherheitsbesatzung in 2. Linie (Fleck-Linie); zwei Gruppen Sicherheiksbesatzung in S 1-Linie zwischen Fleck-Linie und linker Regimenksgrenze; Haupkkräfte mit 1 M.G. 08/15 als Stoßtrupps in S 1-Rinie bei der Küchenmulde; M.G. 08 Krug und ein l. M.W. in S 2-Linie.

In jedem Balaillonsabschnitt wird nachts eine Patrouille vor- gekrieben, um neue Arbeiten, Verhalten, regelmäßige Patrouillen und Horchposten beim Franzosen festzustellen.

Im Abschnitt Süd werden abgelöst: Komp. Schmitt durch die 7./ . IR. 15, Komp. Ziehmann durch die 4./ .I.R. 82. Komp. Schmitt und Ziehmann gehen in Ruhe nach Ribemont.

Gefechtsstärke: 65 Offz., 1836 U. u. M., 36 M.G. 08, 38 M.G. 08/15, 12 l. M.W.

22. 10. Lage: Während am 22. 10. an der Flandern-Front ein erneuter großer engl.-franz. Angriff unter geringem Geländeverlust abgewehrt wird, glückk am gleichen Tage ein franz. Großangriff jüd- westlich Laon an der Laffaux-Ecke. Die Franzosen gewinnen einige Ortschaften. Die deutsche Front wird infolgedessen am 25. 10. über den Dife-Aisne-Ranal zurückgenommen, der Höhenrücken des Chemin des Dames wird in der Nacht vom 1. zum 2. 11. geräumt.

In der Nacht lebhafte franz. Artillerietätigkeit. 5.15 vorm. starkes Feuer mittlerer Kaliber auf Abschnitt Nord, das gegen 6 Uhr vorm. abflaut. Von Feldwache a der 2. werden nach der Beschießung zwei Mann vermißt, die im dichten Nebel anscheinend durch franz. Pakrouillen gefangen genommen worden sind.

Frühmorgens Ablösung des III /R. I. N. 90 in vorderer Linie. K.T.K. Nord Hptm. d. R. v. Ditfurth mit 1. bis 6. Komp. zu vier Kom- pagnien gegliedert und 1. M.G.K. Besetzung des Abschnitts Nord: a: Komp. Preuß, b: Komp. Kühn, c: Komp. v. Hennig, d: Komp. Meberk. G. Gren. gt. 5. 29

Im Abschnitt Süd löst Ritim. Frhr. v. Korff als K.T.K. Hptm. v. Brandenstein mit St. II. ab. St. F. in Ruhe nach Ribemont.

- 23. 10. Zur Arbeit zugeteilte Armierungssoldaten des A. B. 175 werden zum Unkerstandsbau verwendet.
- 25. 10. Einrichtung einer Regks.-Fernwarke in der Zwischenstellung Of an der linken Regimentsgrenze beim M.G. Max und Morik. Besetzung durch einen Vizefeldwebel oder Unteroffizier und zwei Mann.
- 27. 10. Nachts wird die Kräfteverkeilung dahin geändert, daß in jedem Unkerabschnitt drei Kompagnien in vorderer Linie liegen, und daß die Bereitschaftskompagnien näher herangezogen werden.

Die 5. und 6. scheiden aus dem Verband des Bakls. v. Ditfurth aus und kreten zum Batl. v. Brandenstein zurück. Dafür wird die 7./L. I. R. 15 dem Batl. v. Ditfurth faktisch unterstellt.

Die neue Besetzung ergibt folgendes Bild:

Nord. Süd. a. rechts: Komp. Preuß (1. u. 4.). Er b. Mitte: 2 6. c, links: 3. 4./L. I. R. 82. d. Bereitschaft: 7./L. I. R. 15 Komp. Oberender (7. u. 8.).

Der Einsatz an M.G. 08 wird erhöht. Im Abschnitt Nord: 5 M.G. (Vorfeld, Roon, Falkenhayn, Wackensen [2]); im Abschnitt Süd: 7 M.G. (Kluk, Warnecke, Landwehr, Breslau, Wedding, Dohna, Mulde). Zur Durchführung der Tiefengliederung bleiben rückwärkige M.G. Stände besetzt. Im Abschnitt Nord werden außer den vier l. M.W. noch zwei mittlere und ein schwerer Flügel-Minenwerfer sowie fünf Granat- werfer, im Abschnitt Süd noch sechs Granatwerfer eingebaut.

Nachmittags Vergasung der Itancourt-Mulde durch franz. Artillerie; abends Gas- und Schrappnellfeuer auf Mezieres. Ribemont liegt von 4 Uhr nachm. an unker Feuer mittlerer Kaliber. Die 11. und der Troß des F. müssen vorübergehend ihre Unkerkünfte räumen.

28. 10. Abends löst das F. wieder in alter Gliederung zu vier Kom- pagnien und eine M.G.K. das II. im Abschnitt Süd ab. Es besetzen: a rechts: 10., b Mitte: 11., d Bereitschaft: 9. und 12. Im Abschnitt c links bleibt die 4/ L. I. R. 82. Das II. geht in Ruhe nach Ribemont.

29. 10. St. F. löst 9 Uhr vorm. Hptm. v. Brandenstein mit St. II. im Abschnitt Süd ab.

5 Uhr vorm. in dichtem Nebel franz. Patrouillenunkernehmen gegen Feldwache b der 2. im Abschnitt Nord. Eine 20 bis 30 Mann starke

Pakrouille dringt unbemerkt 250 bis 300 m links von der Feldwache durch das stark zerschossene Drahtverhau vor der Granatsappe über den Bahndamm vor und gelangt durch Sappe 3 von hinten in den Bahn- einschnitt zur Feldwache. Die dort stehenden Posten werden überrascht und überwältigt, ehe sie die Feldwache alarmieren können. Der eine Posten wird schwer verwundet, der andere und ein M.G. 08/15 werden von den Franzosen fortgeschleppt. Der größere Teil der franz. Patrouille läuft den Bahndamm nach Osten entlang. Der dort stehende Doppel- posten, Gefr. Aalken und Gren. Schöle, gibt Alarmschüsse ab. Beide können sich der bermachk nicht erwehren, werden entwaffnet und mitgenommen. Dem Gren. Schöle gelingt es aber umittelbar nach

Überklettern des Hindernisses in dem Augenblick zu entfliehen, als Gefr. Aalken verwundet wird. Der Gewehrführer des M.G. 08/15, Untffz. Schulze IV, und der Unteroffizier vom Grabendienst Patzig stürzen den Franzosen nach um das M.G. zurückzuholen. Utffz. Schulze IV fällt im Handgemenge mit den Franzosen, Patzig wird vermißt.

31. 10. Abends wird die 4/2. I.R. 82 im Abschnitt Süd durch die 7./L. I. R. 15 abgelöst.

1. 11. Lage: Am 24. 10. hat die deutsche und ö.-u, Offensive an der Isonzo-Front begonnen. Nach dem mit überraschender Kraft geführten Durchbruch durch die starken italienischen Stellungen bei Flitsch und Tolmein unter ganz wesentlicher Beteiligung der 17. Armee (Gen. d. Inf. Otto v. Belo w) wird die italienische Isonzo-Front bei ungeheuren Verlusten an Menschen und Kriegsmaterial zum Zusammensturz gebracht. Auch die italienische Nordfront in Kärnten kommt ins Wanken. In schnellem Siegeslauf werfen die deufschen und 6. -u. Armeen das italien. Heer bis zum 31. 10. bis hinter den Tagliamenko und dann im November bis hinter die Piave zurück. Engländer und Franzosen eilen fofort mit stärkeren Kräften dem bedrängten italienischen Bundesgenossen zu Hilfe. Die gründliche italienische Niederlage verursacht infolgedessen eine vor- übergehende Entlastung des deutschen Westheeres.

Gefechtsstärke: 67 Offz., 2127 U. u. M., 36 M.G. 08, 37 M.G. 08/15, 12 l. M.W.

- 5. 11. Das II. löst morgens das I. im Abschnitt Nord ab. Abschnitt a: 8., b: 5, C: 6., d: 7. Im Abschnitt Süd besetzt die 12. Abschnitt e für die 7. L. I. R. 15. Beide Landwehrkompagnien scheiden aus dem Regimentsabschnitt aus. Das I. geht in Ruhe nach Ribemont.
- 6. 11. Major Frhr. v. Schleinig übernimmt für den EN

bis 10. 11.abkommandierten Negimenfskommandeur die Führung des Regiments.

Beginn der Vorübungen für das am 11. 11. geplante Patrouillen- unternehmen unter katkräftiger Mitwirkung des Lts. Rusch vom Jäg. Batl. 3. Es melden sich zu dem Unternehmen so viele Freiwillige, daß nicht alle berücksichtigt werden können. Bei den Vorübungen läßt Major Frhr. v. Schleinitz auch die Infankeriegeschüte dicht über die Köpfe der an dem Unternehmen Beteiligten Probe schießen, um den Leuten die Treffsicherheit dieser kleinen Kanonen zu beweisen. Während dieses Schießens befindet sich der Regimentsführer in einem etwa 0,50 m tiefen Graben, der nur etwa 30 Schritte von einem als Ziel der Geschütze dienenden Busch enkfernt ist. Die fünf Probeschüsse liegen so genau, daß kroß eines eigentümlichen Gefühls durch dieses Verfahren die Zuversicht aller Beteiligten wesentlich gehoben wird.

8. 11. Aus älteren Leuten der Kompagnien wird unter Offz. St. Wunderlich eine Abteilung zu 2 V.F., 4 Untffz. und 46 Mann als Sicherheitsbesatzung der Zwischenstellung Weft gebildet.

Major Frhr. v. Schleinitz erhält durch Fernspruch die Nachricht, daß ihm durch A. K. O. vom 31. 10. 17 der Orden pour le mérite ver- liehen wurde. Diese erste an das Regiment gelangte höchste Auszeich- nung gilt in gleicher Weise dem bewährten Führer des Regiments in der Flandernschlacht am 4. 10. wie der ruhmvollen Abwehr des Regiments an diesem Tage.

11. 11. Im Abschnitt Nord findet frühmorgens unter Leitung des Regimentsführers und des Kommandeurs des I., Hptm. d. R. v. Dit- furth, das Pakrouillenunkernehmen "Leutnant Schmidt IV" gegen das vor Feldwache a am weitesten vorspringende franz. Grabenstück zwecks Einbringung von Gefangenen und Beute statt. Es verläuft planmäßig, wie es vorgeübt iff. Beteiligt sind zur Durchführung des eigentlichen Unternehmens je zwei Gruppen des I. und des Jäg. Batl. 3 (Sturm-Batl.), acht Pioniere der Pion Komp. 261 und vier Krankenkräger; als Seiten- deckung je eine Gruppe des I. und des Jäg. Batl. 3; zur Mitwirkung zehn l. M.W. des Regiments, acht mittlere und ein schwerer M. W, vier Infanteriegeschütze, sieben Feld- und zwei schwere Batterien. Die Pa- trouille gliedert sich in Stoßtrupp a: Führer Lt. v. Lewin ski Jäg. Batl. 3 und Stoßtrupp b Führer Offz. St. Bulla 3. Stoßkrupp a zwei Gruppen Jäger, vier Pioniere, zwei Krankenkräger; Stoßtrupp b zwei Gruppen des I., fünf Pioniere, zwei Krankenkräger.

453

4 Uhr vorm. streut die Feldartillerie mit einer kurzen Feuerwelle das von den Stoßtrupps zu durchschreitende Gelände ab, um franz. Patrouillen zu verkreiben. 4.30 vorm. verlassen bei völliger Dunkelheit beide Stoßtrupps unter dem Schutz zweier vorgeschobener Gruppen durch die abends zuvor angelegten Gassen bei den Feldwachen a und b das Drahthindernis. Stoßkrupp a gelangt von Feldwache a aus unbemerkt vom Franzosen in die Nähe von dessen Drahtverhau. In der rechten Flanke sichert eine Gruppe Jäger nach Westen. Skoßkrupp b geht von Feldwache b aus vor. Utffz. Zanzig 3. führt die aus vier Mann bestehende Spitze. Dicht dahinter folgt Offz. St. Bulla und seine Gefechtsordonnanz, Gefr. Rafaiczak 3, mit den Pionieren mit den etwa 5 m langen, schweren Röhrenladungen zur Sprengung des franz. Hindernisses, den übrigen Leuten der Patrouille und den Krankenträgern, Gefr. Rusack und Stein 3, in Reihen zu zweien durch die Gaffe im Hindernis. Die zur Flankendeckung bestimmke Gruppe des Ulffz. Raschat A Gren. Ritter, Kempf, Novier, Körber, Grzonka, Lübner, Brunswick und König VI. 4) zweigt sich bald ab und nimmt 50 bis 100 m links seitlich Stellung nach Süden. Als Rückendeckung dienen die 4.15 vorm. vorgeschobenen Gruppen 200 und 100 m vor der Bahnlinie. Im Lichte eigener und franz. Leuchtkugeln müssen sich die vorarbeifenden Patrouillen mehrfach hinlegen. 4.53 vorm. schießen zur Ablenkung der Aufmerksamkeik der Franzosen Batterien und M.W., auch die des linken Nachbar-Regiments, auf den ersten franz. Graben südwestlich der Flecknase. Sieben Minuten später müssen die Patrouillen im franz. Graben sein. Vor dem Stoßtrupp der Jäger ist das franz. Drahthindernis doppelreihig. Nachdem die erste Reihe gesprengk ift, findet sich dahinter in der zweiten Reihe eine etwa 15 m breite Gasse, durch die der Trupp in den franz. Graben eindringt. Etwa zehn Franzosen laufen zurück. Der Trupp rollt dann nach links den vorderen Graben auf, findet ihn aber leer. Skoßtrupp b stößt unvorher- gesehen auf einen aus fünf Drähten gespannten hohen Zaun. Eine kleine Verzögerung tritt ein. Die Grenadiere glauben einen elektrisch geladenen Drahtzaun vor sich zu haben. Jedoch Utffz. Zanzig kennt kein Hinder- nis. Mit Hilfe der Drahtscheeren fällt der Zaun. Ein franz. Posten, der das bemerkt, wirft Handgranaten und gibt einen Gewehrschuß ab. Im gleichen Augenblick fekt vortrefflich liegendes Punktfeuer der Infanterie- geschütze auf die Einbruchstelle ein. Auf Offz. St. Bullas Befehl springen sofort die Pioniere unter mp. Kranuszke mit ihren Röhrenladungen vor und sprengen die Hindernisse, ungeachtet der dicht

454

an der Sprengungsstelle liegenden Einschläge der Infanteriegeschütze. Sofort nach erfolgter Sprengung setzt schlagarkig das Abriegelungsfeuer der Feldartillerie, M.W. und MG. ein. Schwere Artillerie bekämpft unter Einsah von Gasgranaten die franz. Artillerie. M.G. des Ab- schnitts Nord feuern indirekt über die Patrouille hinweg ins franz. Hinter- gelände, sowie auf den Graben rechts von der Einbruchstelle. M.G. des Abschnitts Süd feuern auf den Graben links davon. Sofort nach erfolgter Sprengung befiehlt Offz. St. Bulla:

"Grenadiere, auf, vot- wärfs!" Wie ein Mann stürzt alles in die Gaffe des Drahtverhaus, das restlos weggefegt iff. Die gerade bei der Essenausgabe — Rindfleisch mit Nudeln — befindlichen Franzosen fluten in ihren zweiten Graben zurück, wo sie in den explodierenden Minen verschwinden und schwere Verluste erleiden müssen. Im selben Augenblick nehmen die Grenadiere ihre bestimmten Posten ein, die linke Gruppe des Utffz. Röllgen 2. zum Abdämmen (Gefr. Lutz, Gren. Massigal, Rüdiger, Winkler, 2, Bernes, Freymann, Schüßler, Pahmann 4) über- springt den franz. Graben und erfaßt einen der nach hinten laufenden Franzosen. Dieser wehrk sich und will ausreißen. Kurzes Handgemenge, dann ist er verwundet und überwältigt. Im Besitz eines Gefangenen glaubt Utffz. Röllgen die Aufgabe als erfüllt ansehen zu können. Einige Grenadiere geben das Zeichen zum Rückzug "Spandau" rufend. Offz. St. Bulla aber, im Bestreben seinen Aufkrag voll durchzuführen, befiehlt: Kein Spandau, vorwärts!" und geht mit der rechten Gruppe Rohlender 1. als Aufrollungstrupp (Gefr. Wittern, Gren. Ur-bancsyk, Blau, Abeler 1, Gefr. Hellwig, Hübner, Gren. Döring und Mahl z) nach rechts vor. Im hellen Licht franz. Leucht- kugeln und eigener Taschenlampen und zwischen den Einschlägen der Minen und Granaten wird der franz. Graben 150 bis 200 m nach rechts aufgerollt. Aus dem zweiten franz. Graben knattert M.G.-Feuer, aber die Franzosen werden durch ausgezeichnet liegendes Abriegelungsfeuer der Artillerie und M.W. so niedergehalten, daß die franz. M.G. keinen Schaden anrichten. Etwa in der Mitte des angegriffenen Grabenstücks beobachtet Offz. St. Bulla, daß der Stoßtrupp der Jäger schon im Rückzug iff. Nun tritt auch er mit seiner mutigen Schar den Rückzug an. Gefr. Hellwig und Gren. Mahl 3., die im franz. Graben vorgehen, finden in diesem zwei franz. Posten, die sich in einem Postenloch versteckt haben. Sie bringen beide auf dem kürzesten Wege zur Skellung der 7. zurück. Beim Rückzug kommt Offz. St. Bulla mit seinen Begleitern zunächst in falsche Richtung feindwärks, wird aber bald durch Leuchten

455

des auf Feste Uri als Richtungszeiger eingesetzten Scheinwerfers auf den richtigen Weg gebracht. Auch die Abriegelungsgruppe Röllgen tritt den Rückzug an, als der Rückzugsbefehl Spandau" zu ihr dringt. Franz. Sperrfeuer setzt auf gelbe, auseinanderfallende Leuchtkugeln bald ein. Es liegt haupksächlich auf dem Bahneinschnitt, auf beiden Feldwachen und dem von dort zurückführenden Verbindungsgraben. Die zurückgehende Patrouille verweilt deshalb einige Zeit an einem nach der franz. Front zu abfallenden Abhang, der unter franz. M.G.-Feuer liegt, Verluste kreten aber nicht ein. 5.20 vorm. erreicht die Patrouille schließlich am linken Flügel des 5. G.R.z.F. wieder die Stellung des Regiments. Jn- zwischen haben die Jäger einen vierten Gefangenen bei Feldwache a abgeliefert. Vor Ribemont erwartet die Regimentsmusik die Patrouille, und mit den vier Gefangenen an der Spitze marschiert sie unter den Klängen vakerländischer Weisen in Ribemonk ein. Der Regimentsführer läßt es sich nicht nehmen, die kapferen Grenadiere mit ihren Gefangenen persönlich nach Ribemonk zu führen. Vor ihm machen schließlich die übermüdeten, über und über mit Lehm bedeckten Helden einen besonders strammen Parademarsch, durch den der voll berechtigte Stolz über den Erfolg ihrer mutigen Tat zum Ausdruck kommt. Die Gefangenen gehören dem franz. 262 I.R. der 81. Div. an. Neben den wohlverdienten Aus- zeichnungen wird durch nachstehende Befehle die Tätigkeit des Regiments besonders anerkannk:

A. H. Qu., 11. 11. 1917.

Armeebefehl.

Die lebhafte Tätigkeit unserer Patrouillen hat erneut Früchte getragen. An zahlreichen Stellen der Armeefront sind durch schneidiges Zupacken Gefangene und damit. wichtige Aufklärungen über die feindliche Kräfteverkeilung erbracht. So wurde in vergangener Nacht die 81. franz. Division durch Gefangene festgestellt. Nach den mir vor- gelegten Meldungen haben sich hierbei besonders ausgezeichnet: Lt. v. Lewinski, Oberjäger Kunz, Jäger Jablonski und Mund Jäg. patt, 3, Offz. St. Bulla, Utffz. Janzig, Gefr. Hellwig 3. Komp. G. Gr. R. 5.

Der Oberbefehlshaber v. der Marwiß. General der Kavallerie und Generaladjutant.

Gruppentagesbefehl. Das Pakrouillenunkernehmen des G. G. R. 5 am 11. 11. 17 ver- dankt sein vortreffliches Ergebnis im gleichen Maße der sorgsamen Erkundung, der mustergültigen Veranlagung durch Major Frhr. v. Schleinitz und Hptm. d. N. v. Dit fur kh, der schneidigen und umsichtigen Führung durch Lt. v. Le wins ki Jäg. Batl. 3 und Offz. St. Bulla G. G. R. 5 und der unerschrockenen und gewissenhaften Durch- führung seitens aller beteiligten Stoßtrupps und Hilfswaffen. Ich beglückwünsche das G. G. R. 5 zu diesem, seiner Vergangenheit würdigen Erfolge. Der kommandierende General. Fleck.

Major v. Beerfelde übernimmt wieder die Füh- rung des Regiments.

Gefechtsstärke: 67 om. 2195 U. u. M., 36 MG. 08, 38 M.G. 08/15, 12 l. M.W.

- 12. 11. 5.50 vorm. laufen bei der 6. im Abschnitt Nord drei deutsche Unteroffiziere über, die sich aus engl. Gefangenschaft befreit haben.
- I. löst F. im Abschnitt Süd morgens ab. Abschnitt a: 4., b: 1., €: 3., d: 2. F. in Ruhe nach Ribemont.

Zur Ablösung steht von Ribemont jetzt eine bis Mezieres fahrende Feldbahn zur Verfügung.

- 14. 11. Lt. d. R. Deuh wird zur Fl. Ers. Abk. 1 versetzt.
- 19. 11. Im Abschnitt Nord löst F. morgens II. ab. Abschnitt a: 9., b: 12., c: 11., d: 10. I. in Ruhe nach Ribe mont. Lt. v. Wiedebach wird als M.G. O. zur 4. G.I.D. kommandierk.
- 20. 11: Lage: Infolge starken deutschen Kräfteverbrauchs in der Flandernschlacht, die bis Mitte November andauert, sind die übrigen deutschen Fronten im Westen nur sehr schwach befeßt. Diese ungünstige Lage des deutschen Westheeres nuken die Engländer am 20. 11. zu einem erfolgreichen Vorstoß zwischen den Strafen von Bapaume und Péronne nach Cambrai aus. Nach kurzem Artillerie-Feuerschlag greifen unter Verwendung starker Tankgeschwader sieben engl. Divisionen, denen fünf Kavallerie-Divisionen folgen, in 10

| km Frontbreite die schwach besetzte Siegfried-Stellung südwestlich Cambrai überraschend an. Sie brechen in die dünnen deutschen Linien ein und gewinnen Gelände in Richtung auf Cambrai.                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| En                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Der engl. Angriff führt an den benachbarten deutschen Fronten zu erhöhter Kampflätigkeit des Feindes, um die deulschen Kräfte zu fesseln. Auch gegen den Abschnitt der 4. G.I.D. richtet sich starkes franz. Feuer, so daß mit feindlichen Angriffen gerechnet wird.                                                                                           |
| 7 Uhr nachm. Alarmierung des II. Zur Unterbringung der Kompag- nien des Ruhe-Balls. bei erhöhter Bereitschaft und Alarm dienen: Uri- kaferne Nord (Unterstände östlich K.T.K. Nord), Urikaferne Süd (Unterstände östlich Granathöhe), Hohlweg-Kaserne (Unkerstände östlich K.T.K. Süd) und Krause-Kaserne (Unkerstände im Krause-Weg nordwestlich R. Gef. Sl). |
| 21. 11. 5 bis 8 Uhr vorm. volle Alarmbereitschaft. 7. rückt mit zwei Zügen in Abschnitt Nord, mit einem Zuge in Abschnitt Süd vor. D. 6. und 8. marschbereik in Ribemont.                                                                                                                                                                                      |
| Gefechksstärke: 73 Offz., 2380 U. u. M., 36 M.G. 08, 38 M.G. 08/15, 12 l. M.W.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 22. 11. Lage: Nach Einsatz von Verstärkungen durch die 2. Armee und die O. H. L. wird der engl. Vorstoß wenige Kilometer westlich und südwestlich Cambrai aufgefangen, der weitere engl. Durchbruchsversuch in harten Kämpfen vereitelt und der Engländer zunächst stellenweise wieder zurückgeworfen.                                                         |
| 4. 6.3.2. bleibt für die nächste Zeit in ständiger Kampfbereitschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Der Regls. Adj., Ob. Lt. v. Ditfurth, wird als Ord. Offz. zum A. O. K. 2 kommandiert.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 24. 11. Nach Agentennachrichken wird für 25. 11 früh ein franz. Angriff erwartet. Daher von 6 Uhr nachm. erhöhte Kampfbereitschaft. II., seit 6 Uhr vorm. in erhöhter Alarmbereitschaft, ist marschbereit in Ribemont.                                                                                                                                         |
| 25. 11. Unruhige Nacht. Höchste Kampfbereiischaft. Der R.St. bezieht 4.30 vorm. den R.Gef.St. Das II. rückt in die Bereitschaftsräume vor. 6. K.T.K. Nord und Urikaserne Nord, 5. Urikaferne Süd, 7. Kraufe- Kaserne, 8. K.T. K. Süd und Hohlweg-Kaserne. 3 Uhr nachm. wird die höchste Kampfbereitschaft aufgehoben. N. Sk., 5.                               |

und 7. gehen zurück nach Ribemonk; die 6. und 8. bleiben als Marschkompagnien in ihren Stellungen. Ribemont liegt unter schwerem Feuer (etwa 150 Granaten).

26. 11. II. löst morgens das I. im Abschnitt Süd ab. Abschitt a: 6., b: 8., e: 7. d: 5. Da höchste Kampfbereitschaft bestehen bleibt, rücken als Marschkompagnien die 1. nach Urikaserne Nord zur Verfügung des K.T.K. Nord, die 2. nach Hohlweg-Kaserne und K.T. K. Süd zu deffen Verfügung. Stk. I., 3. und 4. in Ruhe nach Ribemont.

Im Abschnitt Nord tauschen nachmittags die 10. und 11. ihre Abschnitte. 10. Abschnitt c, 11. Abschnitt d.

27. 11. 7.30 bis 8.30 vorm. höchste Kampfbereitschaft. R.St., St. I, 3. und 4. sind marschbereit in Ribemont.

29. 11. Eine Patrouille der 11. unter V.F. Jörg dringt zwischen 3 und 5 Uhr vorm. in den vorderen franz. Graben ein, geht mehrere 100 m in diesem entlang, findet ihn in verfallenen Zustand und links und rechts durch starke Drahtverhaue abgeriegelt.

30. 11. Lage: Nach Eintreffen weiterer deutscher Kräfte wird durch überraschenden, erfolgreichen deutschen Gegenangriff bei Cambrai die frühere deutsche Linie zum Teil wieder gewonnen. Die blutigen Kämpfe ziehen Do bis zum 7. 12. hin. Weitere Ortschaften werden zurück- erobert, engl. Gegenangriffe werden mit Erfolg abgeschlagen, ein voller Sieg wird erfochten.

Zur Ablenkung herrscht an der Front bei Sk. Quentin lebhafte Kampftätigkeit.

Morgens höchste Kampfbereitschaft. Die 1. und 2. werden durch die 3. und 4. in ihren Bereitschaftsstellungen abgelöst und rücken nach Ribemonk. Die 3. besetzt bis zum Abend die Urikaferne Nord und geht dann zurück nach Ribemont. 4. Hohlweg-Kaserne Süd.

Stellenbesetzung am 1. 12. 1917. Regimentsstab.

N. Komdr.: Major v. Beerfelde.

R. Adj.: I. V. Lt. Furbach.

Ord. Offz.: Lt. d. R. Wenzel.

M.G. O. b. St.: Ob. Lt. v. Wedel.

M.W. O. b. St.: Lt d. R. Dierske (Ludwig).

Gerichts- und Gasschutz-Offz.: Lt. d. R. Koehne.

Zugekeilt: Lt. d. R. Schlechtriemen.

B. Arzl: Ob. Arzt d. N. Dr. Schilling. (gleichztg. Batl. Arzt F.)

Führer des gr. Trosses: OffzSt. Kowalkowsky.

I. Bataillon. Kdr.: Hptm. d. R. v. Ditfurth. Adj.: Lt. Mommsen. Verpfl. Offz.: Fw. Lt. Klopsch. Gas-Offz.: Lt. d. R. Merkel 4. komdt. zur Heeresgas- Schule Berlin. B. Arzt: I. V. Feldhilfsarzt Schilf.

459

е

- 1. Komp.: K. F.: I. V. Lt. d. R. Weiser; Zugführer: Offz. St. Selke, V.F. Offz. Asp. Maaß, Bongartz.
- 2. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Kühn; Zugführer Lt. d. R. Vossiek.
- 3. Komp.: K. F.: Et. d. L. Schölzel; Zugführer Lt. d. R. Winkler, Offz. St. Bulla, V.F. Offz. Afp. Lüdemann, Fahnenjunker Bonhoeffer.
- 4. Komp.: K. F.: IB. Lt. d. R. Lehmann; Zugführer: Lt. d. R. Schmidt, Fw. Lt. Baak.
- 1. M.G.K.: K. F.: Lt. d. R. Preuß; Zugführer: Offz. St. Schulze.

II. Bataillon.

Kdr.: Major Frhr. v. Schleinitz.

Adj.: Lt. v. Hennig (Heinrich).

Verpfl. Offz.: Offz. St. Hanauske.

Gas-Offz.: Lt. d. R. Ludz, 2. M.G.K.

B. Arzt: Ob. Arzt d. R. Werner.

5. Komp.: K. F.: I. V. Lt. d. R. Oberender; Zugführer: Offz. St. Abel, V.F. Offz. Aip. Reußner.

6. Komp.: K. F. Lt. d. L. Mebert; Zugführer: Fw. Lt. Schubert; V.F. Offs. Asp. Strobel, Denecke.

7. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Hölscher; Zugführer: Lt. d. R. Urbach.

8. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Skowronnek; Zugführer: Lt. d. R. Rieke-busch, Voges, Offz. St. Wehrs.

2. M.G.K.: K. F.: I. B. Lt. d. R. Dierks; Zugführer: Lt. d. R. Ludz, Offz. St. Seidel.

F. Bataillon.

Kdr.: Hptm. v. Keifer.

Adj.: Lt. d. R. Burkhardt.

Verpfl. Offz.: Offz. St. Schröder.

Gas-Offz.: Lt. d. R. Vogt.

B. Arzt: Ob. Arzt d. R. Dr. Schilling (gleichztg. R. Arzt).

9. Komp.: K..: IB. Fw. Lt. Schneider; Zugführer: Offz. St. Bentien, V.F. Offz. Asp. Haitsch.

10. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Röver; Zugführer: Lt. d. R. Johannfen, V.F. Offz. Afp. Dieckfoß.

11. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Brosig; Zugführer: Offz. St. Schröder.

12. Komp.: K. F.: I. B. Lt. d. R. Vogt; Zugführer: V.F. Offz Afp. Bake, Ramke.

3. M.G.K. K. F.: I. V. Lt. d. R. Hoy; Zugführer: Offz- St, Löscher, Reifschläger.

Pionier-Abkellung. Führer: Offz. St. Slawik.

Minenwerfer- Abteilung. Führer Lt. d. R. Dierske (Ludwig); Zugführer: Lt. d. L. Wehling, Offz. St. Erdmann, Müller, Jaunich.

Nachrichken- Abteilung. Führer: Offz. St. Schmitz.

Sicherheits- Abteilung. Führer: Lt. d. R. Dodillet; Zugführer: Offz. St. Wunderlich.

Abkommandierk:

zum Rekr. Depot: Hptm. v. Woedike, Lts. d. R. Zohren (Karl), Enders, Dorn, Offz. St. Reihe, Weichelt, Neitzel, Schmidt.

beim A. O. K. 2: Ob. Lt. und R. Adj. v. Ditfurth als Ord. Offz. seit 22 11.

zum Kom p. Führer-Kursus beim Rekr. Depot der 4. G. I. O.: Lt. Knappe 7, Lt. d. R. Schmitt, Führer der 9., vom 5. 11. bis 5. 12.

zur Feldkriegsschule der 7. Armee: Lt. d. R. Gatt- winkel 8. vom 24. 11. 17 bis 6. 1. 18.

zur 4. G. I. O.: Lt. v. Wiedebach als M.G. O.; Lt. d. R. Oehlerk als Waffen-Sammel-Offz.

zur Heeresgasschule Berlin: Lt. d. R. Merkel 4. vom 26. 11. bis 1. 12.

1. 12. Gefechtsstärke: 73 Offz, 2380 U. u. M., 36 M.G. 08, 38 M.G. 08/15, 12 . M.W.

Im Abschnitt Nord wird die Bereitihaftskompagnie d zu je % in der Steilhang--Nordkaserne, Stegftiedhangkaserne und beim K.T.K. Nord untergebracht.

Anderungen in der Skellenbesehung 2. bis 28. 12. Ord. Offz. des Regts.: 22. 12. ab Lt. d. R. Kröger. M.G. O. b. St.: 20. 12. ab I. V. Lt. d. R. Sadewasser (Feliz). Verpfl. Offz. des I.: 9. 12. ab Offz. St. Selke. Balls. Arzt des I.: 14. 12. ab Ob. Arzt d. L. Dr. Reftfhlag. Führer der 1.: 28. 12. ab Lt. d. R. Dierks.

Ee ES

461

Führer der 3.: 4. bis 7. 12. Lt. d. R. Reufh (Huf. R. 11); 8. 12. ab Ob. Lt. v. Ditfurth.

Führer des II.: 13. 12. ab Ob. Lt. v. Wedel.

Batls. Arzt des II.: 25. 12. ab Feldhilfsarzt Ballhorn.

Führer der 5.: 7. 12. ab Lt. v. Hennig (Detlef).

Führer der 6.: 10. 12. ab Lt. d. R. Kiekebusch.

Führer der 2. M.G.K.: 23. 12. ab Lt. d. R. Ludz.

Führer der 9.: 8. 12. ab Lt. d. R. Schmitt.

Führer der 12.: 14. 12. ab Lt. d. R. Ziehmann.

- 2. 12. Die 4. wird morgens nach Ribemonk zurückgezogen.
- 3. 12. In der Nacht werden durch Patrouillen der 8. Flugblätter über das russische Waffenstillstandsangebot vom 26. 11. am franz. Draht- bindernis angebracht. Die 3. besetzt frühmorgens die Urikaferne Süd, wird aber im Laufe des Vormittags wieder nach Ribemont zurückgezogen.
- Hptm. d. R. Koerber vom Gr Bakl. tritt als Unterrihts-Offz. zum R.St. S
- 4. 12. 1. besetzt frühmorgens für kurze Zeit die Urikaserne Süd.
- 5. 12. Höchste Kampfbereitschaft bis Tagesanbruch. Nachts Ablösung des F. im Abschnitt Nord durch das I. Abjchnitt a: 4., b: 2., c: 3, d: 1. 11. besetzt die Urikaserne Nord, die 10. die Hohlwegkaserne und Unterstände beim K.T.K. Süd, die 9. die Krausekaserne, die 12. Unterftände im Roten Bergwald, St. F. den R.Gef.St. bis 10 Uhr vorm., da mit einem franz. Angriff gerechnet wird. Der R.St. bezieht 7 Uhr vorm. den R.Gef.St. 10 Uhr vorm. rücken R.St., St. F., 9., 10., 12. nach Ribemont. Die 11. besetzt die Krausekaserne. Die dem Regiment unterftellte 7. und SIS I.R. 15 bilden Sicherheitsbesatzungen der Zwischenstellung; die 7. I.R. 15 in dieser, die 6 .I.R. 15 in der Urikaserne Süd. St. II./L. I. R. 15 bezieht den R.Gef.St.
- 7. 12. Die 11. wird durch die 10. in der Krausekaserne abgelöst und rückt nach Ribemont. In der Zwischenstellung werden als Gruppe Ost vier l. M.W. eingebaut.
- 8. 12. Nachts stellt sich das III/ I.R. 71 als Reserve hinter dem Regimenksabschnitt bereit. Es untersteht der 4. G.I.D., nur die 3. M.G. KI.R. 71 ist mit zwölf M.G. dem Regiment unkerstellt. 11/3. N. 71 Urikaserne Nord, 9./ I.R. 71 Unterstände beim KT. K. Süd und am Siebenbäumehang, 10./3.R. 71 Urikaserne Süd, 12./ . R. 71 im Kraufe- weg, St. III/ I.R. 71 im R.Gef.St. Die beiden Landwehrkompagnien werden zurückgezogen. Die 10. nach Ribemonk zurück.

- 10. 12. Beginn der Vorübungen beim F. für das Unternehmen "Winlerspork."
- 11. 12. Gefechtsstärke: 74 Om. 2412 U. u. M., 36 M.G. 08, 38 M.G. 08/15, 12 l. M.W.
- 12. 12. Morgens Ablöfung des I. im Abschnitt Süd durch das F. Abschnitt a: 10., b: 11., e: 9, d: 12. II. geht in Ruhe nach Ribemonk.

Auf Befehl der Gruppe erfolgt Umbenennung des Abschnitts der 4. G.I.D. in Oise-Gruppe Abschnitt I". Der Regimentsabschnitt erhält die Bezeichnung: Abschnitt Urvillers" mit Unkerabschnitt Le (bisher 31 Nord) und Id (bisher J 1 Süd).

- 13. 12. Major Frhr. v. Schleinitz wird zur Führung des 5. G.R.z.F. kommandiert.
- 15. 12. Nachts wird das III I.R. 71 mit der M.G.K. aus dem Regimentsabschnitt herausgezogen.
- 16. 12. Unterstützung des Patrouillenunternehmens Kurland" beim 5. G.R.z.F. durch Wirkungsfeuer der l. M.W. des Regiments auf die franz. Gräben.
- 17. 12. Weihnachtsfeier beim II.
- 19. 12. Morgens löst das II. im Abschnitt Ic (Nord) das I. ab. Abschnitt a: 8., b: 5., e: 7., d: 6. I. geht in Ruhe nach Ribemont. Die 7.8. I.R. 15 besetzt die Zwischenstellung. Im Abschnitt 1d (Süd) taufhen die 9. und 12. ihre Abschnitt e: 12., d: 9.
- 21. 12. Gefechksstärke: 70 Offz., 2380 U. u. M., 36 M.G. 08, 38 M.G. 08/15, 12 l. M.W.
- 22. 12. Truppenbegrüßung durch Seine Majestät den Kaiser und König für Truppen der 2. Armee nördlich Soles- mes, zu der das Regiment Abordnungen entsendek. Ansprache Seiner Majestät:

Liebe Kameraden! Es ist fast ein Jahr her, daß ich nicht mehr bei Euch war, darum bin ich hergekommen, um Euch einmal wieder zu besuchen. Ein ereignisvolles Jahr ist es für das deutsche Heer, für das deutihe Volk gewesen. Gewaltige Schläge sind gefallen. Große Ent- scheidungen haben Eure Kameraden im Osten herbeiführen können. Es ist aber kein Mann, kein Offizier und kein Führer an der ganzen Ostfront, wen ich auch gesprochen habe, der nicht rückhaltlos erklärte:

"Wenn nicht unsere Kameraden im Westen so tapfer Stand gehalten hätten, hätten wir das hier nicht leisten können." Der kaktische und strategische Zusammenhang zwischen den Schlachten in Flandern und bei Cambrai und den Vorgängen im Osten ist so klar, daß es sich

463

erübrigt, darüber ein Work zu verlieren. Die ganze deutfhe Armee bildet eine große Einheit, die nach den Beschlüssen des Obersten Kriegs- herrn verwandt wird. Um offensiv vorgehen zu können, muß ein Teil in Defenfive verharren, so bart es einem deulschen Soldalen auch an-kommt. Allein, eine solche Verteidigung, wie sie im Jahre 1917 geführt wurde, sucht in der Welt ihresgleichen, steht neben der Sommeschlacht, vielleicht noch darüber. Ein Bruchteil des Heeres hakte die schwere Aufgabe auf sich genommen, den Kameraden im Osten den Rücken zu decken und die ihm anverkraute Stellung mit Erfolg zu verteidigen. Das gesamte englische Heer mit dem größten Teil des französischen wurde abgewiesen! Große Vorbereitungen, unerhörke Mittel der Technik, Massen von Munition und Geschüten hat der Gegner zu- sammengefahren, um seinen stolz verkündeten Einzug in Brüssel im Laufe des Sommers halten zu können. Die Angriffe bei St. Quentin, die Frühjahrsschlacht im Arkois und die fünfmonaligen ununker- brochenen Angriffe in Flandern stellen eine einheitliche Kampfhandlung dar. Die Abwehr dieses Angriffs ist das größte, was von einem Heer in der Welkgeschichte geleistet worden ist; das ist keine überflüssige Lobhudelei, sondern nackte Taksache, die ich konstatiere. Dieses gewaltige Werk haben die Truppenteile durchgeführt, deren Abord- nungen ich jetzt hier sehe. Ihr empfangt meinen Dank mit für alle die- jenigen, die heute nicht hier find; für diejenigen, die im Lazarett liegen und die der grüne Nafen deckt. Diesem Dank schließt sich an der Feldmarschall, der mich besonders bat, Euch seinen Dank auszusprechen. Weil er sich fest auf Euch verlassen konnte, wurde es ermöglicht, die Konsequenzen zu ziehen und im Osten und Süden große Schläge aus- zukeilen, Erfolge zu erringen, über die auch Ihr Euch freut. Man hat schon immer gewußt, daß auch in England bei jeder neuen Nachricht von Jedermann das Work gesprochen wurde: "Wie ist das gemacht worden?" Das soll Euch ein Lohn und eine Freude fein, daß Ihr genau wißt, keiner unserer Gegner vermag seine Leistungen dem, was Ihr geleiftet, gleich zu stellen oder zu überbieten. Es hat das Jahr 1917 mil den großen Schlachten gezeigt, daß das deutsche Volk einen sicheren Verbündeten þat, auf den es sich vollständig verlassen kann. Das ist der da oben, der Lenker aller Schlachten. Ohne den wäre es nicht gegangen. Ich weiß sehr wohl, daß es für Euch das Schwerste ift, fiet nur in abwehrendem Kampfe zu stehen, zumal wo bei der Masse der Feinde es mit Reserven sehr schwach bestellt war, daß jeder Mann bis zum Außersten ausgenutzt werden mußte und in dem unerhörten

Trommelfeuer das Menschenmöglichste geleiftet hal. Wohl schon so oft habt Ihr gefragt: "Wäre eine Ablösung da", das war bisher nicht der Fall. Nun ist es gekommen, sie kommt. Der Schlag im Osten hat dazu geführt. Das ermöglicht dem Obersten Kriegsherrn, seinen Kämpfern die nötigen Neserven zuzuführen und die Schlachtlinie hinter ihnen aufzufüllen, mit Mann und Roß und Material. Schon gestern habe ich in der Umgegend von Verdun Eure Kameraden gesprochen und gesehen. Es war wie Morgenröte, was durch die Gemüter hindurchging, eine Ahnung von etwas bevorstehendem. So habt Ihr also nicht mehr das Gefühl allein zu fein. Der Heerbann im Offen rückt heran, durchs Vakerland hindurch zum Feind. Und der große moralische Erfolg nicht nur in den 16 Flandernschlachten, sondern auch bei Cambrai, wo der erste vernichtende Stoß den Briten kraf. Wir haben ihm gezeigt, daß noch der alte Offensipgeist in uns steckt, trog des dreijährigen Graben- krieges. So wird allmählich, so Gott will, das deutsche bewaffnete Volt sich

zusammenschließen, zusammenballen, um mit den westlichen Gegnern auch endlich eine Grundabrechnung vorzunehmen, wenn es notwendig iff. Jedenfalls habt Ihr den Erfolg, daß der Feind moralisch bereits in die Defenfive gedrängt ift. Der Weg liegt frei, wo ihn der Schlag des deutschen Heeres treffen wird. Daraus möchtet Ihr ersehen, daß es gelungen ist, durch kapferes Zuschlagen und festes Durchhalten dies zu erreichen. Wir Menschen vermögen nicht in die Zukunft zu schauen, wir wissen nicht, was uns bevorsteht. Wie aber Gotteshand sichtbar regiert hat und fapferes Aushalten belohnk, daraus schöpfen wir, daß auch fernerhin der Herr der Heerscharen mit uns ist. Entweder der Feind nimmt Raifon an und macht das, was er mit der Waffe nicht erreichen kann, wo nicht, dann müssen wir mit Gewalt den Frieden bringen, daß wir mit stählernem Willen, mit eiserner Fauft und blitzendem Schwert denen die Pfosten zusammenschlagen, die den Frieden nicht wollen. Das ist unsere zwingende Aufgabe."

23. 12. In den Morgenstunden findet bei Frost und Schnee unter Führung des Ce d. R. Vo gt 10. das Patrouillenunkernehmen Winter- sport" gegen den vor Abschnitt b Nord am weitesten nach Offen vorspringenden franz. Grabenteil nördlich des Urviller Waldes durch zwei Stoßtrupps des F. — je zwei Gruppen mit je einem M.G. 08/15 und je sieben Pionieren — und durch Gruppen des II. als Seiten. und Rückendeckung stakt, um Gefangene einzubringen. 3.15 vorm. verlassen die Stoß- Trupps a und b ihre Ausgangspunkke am Bahndamm in Richtung auf die

Einbruchstelle. Knirschen des Schnees beim Gehen und die schweren gestreckten Sprengladungen in Holzkästen hindern erheblich das Vor-kommen. Stoßtruppla rechts stößt zunächst auf ein Zaunhindernis, das durchschnitten wird. Dahinter liegt ein 8 m breites, gut erhaltenes Schraubpfahlhindernis. Die durch die Pioniere unter dem Schutz des vorzüglich auf dem franz. Graben liegenden Feuers der Infanterie- geschütze angelegte Sprengladung räumt den größten Teil des Draht- verhaus aus dem Wege. Ungehindert gelangt Stoßtrupp a 4 Uhr vorm. in den voll Schnee liegenden franz. Graben, ohne auf den Feind zu stoßen. In vorderer Linie wird ein verlaffener Unkerstand geiprengf. Stoßtrupp b links wird anscheinend durch das Knirschen des Schnees vom Franzosen gehört, da dieser etwa 20 Handgranaten aus seinem Graben wirft. Ver- luffe kreten nicht ein, der Trupp kommt weiter vor und stößt auf ein schwaches Hindernis. Lt. d. R. Vogt überklettert dieses mit den Pionieren und befindet sich nun vor einem starken Schraubpfahlhindernis von etwa 40 m Breite. Das 3.58 vorm. einjegende Feuer der Infanterie- geschütze liegt nicht auf dem franz. Graben, sondern zwischen beiden Hindernisreihen. Als die erste Granate dicht neben Lt. d. R. Vogt und den Pionieren einschlägt, müssen diese wieder zurück, um das Kurz darauf erfolgende Vorverlegen des Feuers abzuwarken. Die mitgeführten Sprengladungen reichen bei der Breite des Hindernisses nicht aus, um eine genügend lange Gasse zu reißen. Das Hindernis wird daher über- klefferf. Von den langen Schneemänkeln bleiben infolgedessen nur noch geringe Reste übrig. Auf rote Leuchtkugeln setzt schwaches franz. Sperrfeuer ein, das etwa 100 m vor dem vordersten franz. Graben liegt. Durch Kurzschüsse der Infanteriegeschüße und Durchklektern des Drahiverhaues wird das Eindringen im franz. Graben verzögert, Es erfolgt erst 4.10 vorm. An der Einbruchstelle ist der Graben stark verdrahtet. Erst nach etwa 30 m hört die Verdrahtung auf. Im zweiten Graben werden drei M.W. durch Pioniere gesprengt. Weitergehend stößt der Trupp auf fünf Unterffände. In einem brennt Licht. Aber außer einigen Decken und Schanzzeug wird nichts gefunden. Auch die Unterftände sprengen die Pioniere. Alffz. Becher 11. läuft im zweiten Graben weiter und bringt eine Wegekafel zurück. Der nach Norden zum ersten Graben führende Laufgraben ist mit Draht angefüllt, so daß der Trupp außerhalb desfelben bleiben muß. Lt. d. R. Vogl wird durch Splitter einer Mine an der Hand verwundet. 4.25 vorm. verläßt Stoßtrupp b die franz. Stellung und kehrt zurück. Zwei Mann werden verwundet, Unteroffizier Simon 9. wird vermißt. Er ist gefallen. Teile der gesprengten M.W. G. Gren. Rgt. 5. 30

werden mitgebracht. Artillerie und M.W. unterffügen das Unternehmen möglichst. In den franz. Gräben werden wiederholte Schreie von Per- wundeten vernommen. Bei der mit Schneid durchgeführten Unter

nehmung gelingt es nicht Gefangene zu machen. Es zeichnen sich dennoch besonders aus: Lt. d. R. Vogt, V.F. Jörg, Uktfz. Becker 11. und die Pioniere Gefr. Müller und Groß.

24. 12. Weihnachtsfeier beim I. in Nibemonk. Über die Feier bei der 3. berichtet Offz. St. Bulla folgendes:

"Meine Kompagnie hatte das Glück, am heiligen Abend in Ruhe- stellung zu fein. Das Dorf Ribemont lag zwar in Schußweite der feindlichen Artillerie, denn jeden Tag schlug bald hier bald da eine franz. Quetschkommode ein; doch hat uns dieses wenig gekümmert. 14 Tage vor Weihnachten hatten die Schonungskranken und einige Abkommandierte mit der Ausschmückung des Festraumes begonnen. Die Arbeiten schritten gut vorwärts, als fünf Tage vor dem Fest im Munitkionskeller desselben Gehöfts etwa 25 Kugelminen explodierten, die den beabsichtigten Festraum übel zugerichtet hatten. Was blieb da zu tun? Ein neuer, geeigneter Raum stand nicht zur Verfügung. Doch deutsche Herzen verzagten nicht, obwohl Türen, Fenster und Dach des Festhauses gänzlich verschwunden waren. Fünf Minuten Bebenkzeit, und es ging an die Arbeit. Die Fensterlöcher wurden mit Brettern vernagelt, das eingestürzte Dach mit dichem Moos bedeckt und mit Zeltbahnen überspannt. Elektrische Lampen wurden angebracht und die Glühbirnen mit kunstvollen farbigen Schirmen behängt. Die W wurden mit silbernen, die Decke mit blauem Papier benagelt und mit Sternen geschmückt. Dann wurden Wände und Decke mit Tannen- zweigen versehen. Eine herrliche Weihnachtskrippe mit dem Christkind, den drei Königen, fliegenden Engeln, Hirten und Schafen wurde gefertigt oder von den franz. Bewohnern zusammengepumpk. Drei Koksöfen erwärmten den Festraum. In einer Ecke wurde eine kleine Bühne erbaut. Der Bühne gegenüber standen korporalschaftsweise die Tafeln gereiht, die mit weißen Papierläufern gedeckt waren. Eine Giebelwand trug auf zwei Zeltbahnen in wundervoller Malerei, gemalt von Uttfz. Zong, die Bilder des Obersten Kriegsherrn und von Exzellenz v. Hindenburg. Von dieser Giebelwand aus folgten diese hohen Herren dem Verlauf unseres Festes. Gegen 6 Uhr versammelte sich die Kompagnie im Festraum. Jeder Offizier, Unteroffizier und Mann hatte seinen Papierkeller auf seinem Platz. Apfel, Q Pfefferkuchen, Zigarren, Zigarreten, Briefpapier, sowie das gewünschte

Geschenk (Hosenkräger, Taschenlampe, Messer, Dolch, usw.) füllten den großen Papierteller; daneben lag der Weihnachtsstollen, Weihnachts- gebäck mit Mohn bestreut. Das Fest wurde vom Kompagnie-Chor mit dem Lied: "Es ist ein Ros' entsprungen' eröffnet. Es folgten ein Vorspruch und die Festrede des Kompagnieführers. Darauf wurde gemeinsam "Stille Nacht, heilige Nacht' gesungen, und mit großem Tamtam, Gesang und Mufik, begleitet von mehreren Engeln, weiß- gekleideken Kameraden, erschien der Weihnachtsmann im Festraum. Dieses alte liebe Männchen hielt eine Rede, verteilte Geschenke, er-mahnte weiter brav und artig zu fein und machte einen Regiments- befehl über Beförderungen und Auszeichnungen bekannt. Nach einem gemeinsam auf den Weihnachtsmann gesungenen Lied und der Bitte, er möchte nach der Heimat fahren, und die Lieben auch beschenken, fuhr er mit gleichem Tamtam ab, um unserer Bitte zu entsprechen. Nun begann das große Festmahl. Die Kompagnie hatte ein zwei Zenkner schweres Schwein geschlachtet, und der Braten mit Rotkohl fand gute Abnahme. Trockene Kehlen gab es nicht, weil Freibier in Fülle zur Verfügung stand und nicht alle wurde. Diese ausgezeichnete Stimmung wurde noch mehr erheikerk durch ein Künstlerkonzert, Theaterstücke, Drahtseilkünste und gemeinsame Gesänge. Der Herr Regimenkskommandeur und einige Offiziere anderer Kompagnien erschienen und nahmen Teil an unserer Freude. Gegen 12 Uhr nachts wurden Punsch und Pfannkuchen verabreichk. Der Punsch stimmke die Gemüter besonders freudig. Bald waren die Tische entfernt und im Kreise herum drehten sich die Pärchen, in Ermangelung von Damen Mann und Mann oder Offizier und Mann, mit ihren Langschäften auf dem Zementboden der Turnhalle — trog Kanonendonner und Schwert- geklirr. Mag der Tanz nicht für den heiligen Abend bestimmk sein, hier gab es eine Ausnahme. Ein Soldat, der jederzeit zum Sterben bereit iff, der eine Seele hat, weil er für eine gerechte Sache kämpft, verdient soviel Gnade, daß ihm manches Unangebrachte zu entschuldigen ift. So verging die Nacht vergnügt und bei Tagesanbruch formierten sich

die standhaften Reste zum Parademarsch vor dem Kompagnieführer. Der Vorbeimarsch war ausgezeichnet, und damit endete unsere Weinachtsfeier." Der damalige Kompagnieführer, Ob. Lt. v. Ditfurth, schreibt dazu:

"Es war das schönste Weihnachksfest, das ich inmitten meiner alten 3. Kompagnie, in der ich im Frieden eingetreten bin und mit der ich 1914 ausrückte, feierte. In Kampfbereitschaft das Friedensfest. 30°

Deulsche Kämpfer aus allen Gauen des Vakerlandes und doch eine geschlossene Einheit, die in Freud und Leid zusammenstand. Offz. St. Bulla hatte als rechte Kompagniemukter vorbildlich für jeden ein- zelnen gesorgt. Utffz. Zanzig trug durch seine künstlerische und humoristische Betätigung zum Gelingen des Festes ganz besonders bei. Der besten und kapfersten einer fand er im schneidigen Angriff in der Märzoffenswe 1918 leider den Heldentod."

26. 12. Ablösung der 4. G.. D. durch die 103. I.D. beginnt. Die 4. G. 3. D. kommt als Reserve hinter die Front der 2. Armee in die Umgebung von Guise und bleibt als Eingreif- Division für Abschnitt der Oise -Gruppe unkerstellt. Das Regiment wird durch das I.R. 32 abgelöst und wird Eingreif- Regiment für Abschnitt Urvillers. Das I. marschiert 12 km nach O.U. `Landifay. Abends wird das II. ohne St. im Abschnitt Ic (Nord) durch das 1./I.R. 32 abgelöst. Es rückt für die Nacht nach Ribemont.

27. 12. St. II. wird 9 Uhr vorm. als K.T.K. Nord durch St. I /I.R. 32 abgelöst. Das II. marschiert nachmittags 4 km nach Villers le Sec und bezieht dort ein Waldlager. Das F. ohne St. wird abends durch das II.) I.R. 32 im Abschnitt Id (Süd) abgelöst und rückt nach Nibemont. R.St. siedelt nach Übergabe des Kommandos im Abschnitt nach Parpeville über.

28. 12. St. F. wird 9 Uhr vorm. durch St. II. I.R. 32 als K.T.K. Süd E abgelöft, Abends Weihnachtsfeier beim F. in Ribemont.

29. 12. F. marschiert nachmitkags 4 km nach O. A. Villers le Sec.

Verluste 14. 10. bis 28. 12.: tot: 12 U. u. M., verwundet: 1 Offz., 54 U. u. M., vermißt: 5 U. u. M.

24. Ausbildungszeit südwestlich Guise. 29. 12. 1917 bis 2. 2. 1918. Allgemeine Lage: Seit Sommer 1916 haben sich im Osten | wichtige politische und militärische Ereignisse vollzogen. Am 27. 8. 1916 ist Rumänien, von der Entente durch große Versprechungen für die Zukunft gewonnen, als neuer Gegner der Mittelmächte in den Krieg eingetreten. Nach vorübergehendem Einbruch des rumän. Heeres in D Siebenbürgen Ende Auguft/Anfang September 1916 ist das zahlenmäßig überlegene und von den Russen unkerstützte rumän. Heer in einem glänzenden Angriffsfeldzug mehrerer Armeen der Mittelmächte, darunter die Armeen v. Falkenhayn und v. Mackensen, in der

Dobrudscha, in Siebenbürgen, in den kranssylvanischen Alpen und in der Walachei geschlagen und bis an den unteren Sereth und die Donau-Mündung bis Anfang Januar 1917 zurückgeworfen worden. Dann ist es

auch an der russ.-rumän. Front am Sereth zum Stellungskampf gekommen, so daß sich die Ostfront nun vom Rigaer Meerbusen in der Ostsee bis zur Donau-Mündung am Schwarzen Meer erffreckt hat. Mitte März 1917 ist in Rußland durch die von der Entente begünstigte rufi. Revolution der Selbstherrscher aller Reußen, Zar Nikolaus II., gestürzt worden. Die revolutionäre Bewegung hat auch das russ. Heer in seinen Grundfesten erschükterk. Infolgedessen ist an der Ostfront vorläufig Waffenruhe eingetreten. Erft auf Drängen der Entente bat Anfang Juli der neue russ. sozialistische Machthaber Kerenski, während im Westen die Deutschen an der Bser und Scarpe, in der Champagne und vor Verdun in schweren Kämpfen sowie die Ssterreicher und Ungarn an den italien. Nord- und Isonzofronten gebunden find, eine große russ. Ö Offensive in Galizien eingeleitet. Im großzügig geplanten Angriff beider- 5 | seits des Onjestr hat das russ. Revolufionsheer größere Erfolge gegen die d.-u. Armeen gehabt. Deutsche und fürkische Divisionen dagegen haben dort tapfer standgehalten. Wiederum ist dann die 6.-u. Front durch deutfhe Truppen vor völligem Zusammenbruch bewahrt worden. Am 19. 7. hat mit deutschen Verstärkungen von der Westfront eine deutsche Gegenoffensive zur Befreiung Ostgaliziens und der Bukowina begonnen. Zwischen Sereth und Stropa auf Tarnopol angeseßzt, ist im siegreichen E Verlauf des Angriffs der Russe bis zum 9. 8. über Tarnopol—Czernowitz —Nadauß—Kimpolung zurückgeworfen worden. Vom 21. bis 23. 7. sind ferner an der Ostfront russ. Angriffe zwischen Smorgon und Krewo, am 23. 7. bei Jacobstadt und Dünaburg gescheitert. Eine am 23. 7. ein- | geleitete russ-rumän. Enklastungsoffensive in der Moldau gegen die dortigen ö-u. und deutschen Armeen hat nach örtlichem Erfolg durch deutsch-ö.-u. Gegenangriffe Anfang Auguft einen russ. Mißerfolg gezeitigt. N | Nachdem so die Angriffskraft des russ. Heeres gebrochen iff, ist zur l Beschleunigung des russ. Zusammenbruchs dann Anfang September zunächst ein deutscher Vorstoß auf Riga erfolgt. Nach gelungenem gewaltfamen Düna--Übergang bei Urküll ist am 3. 9. unter Beteiligung von deutschen Truppen von der Westfront die Hauptstadt Kurlands, Riga, | in deuffhen Besitz gelangt. Nach Meier erfolgreichen Unternehmung ist | Mitte Oktober unter wesenklicher Beteiligung der deutschen Flotte | einem schwachen Landungskorps die Befignahme der dem Rigaer Meerbusen vorgelagerten baltischen Inseln Oesel, Moon und Dagb |

## 470

geglückt. Die Gefährdung der linken Flanke der Ostfront durch die zwischen der Inselgruppe und Riga kreuzende russ. Ostseeflotte ist damit beseiligt, der russ. Kriegshafen Reval ist bedroht und auf die ruf). Hauptstadt Petersburg ist ein stärkerer Druck ausgeübt worden. Ruh- lands militärische Kraft ist damit endgültig gebrochen worden. Die Jer- setzung der russ. Armee ist schnell vorgeschritten. Soldatenräte haben sich der Befehlsgewalt bemächtigt. Größte Unordnung ist überall eingetreten. Am 7. 11. ist Kerenski gestürzt worden. Unter der Führung der Volls- kommiffare Lenin und Trotzki haben die Boljchewiften alle Macht an sich gerissen. Nach ihrer Meinung ist die prolekarische Weltrevolution auf dem Marsch. Am 26. 11. hat der russ. Volkskommissar und Höchst- kommandierende Krylenko den Waffenstillstand mit den Mittelmächten eingeleitet, am 2. 12. haben die Verhandlungen darüber in Brest-Litowsk begonnen. Auch mit der russ.-rumän. Armee ist am 9. 12. der Waffen- stillstand in Focsani abgeschlossen worden. Da nun die Waffen im Osten ruhen, sind große Teile des deulschen Ostheeres für die bedrängte Weft- front frei geworden.

Indessen hat die Entente durch den Eintritt der Vereinigten Staaten von Nordamerika in den Krieg neuen Kräftezuwachs in sicherer Aussichk. Amerikas Haltung war seit Kriegsbeginn gegen Deutschland und für die Entente. Eine weitverzweigte, auf Lug und Trug beruhende Propaganda der Entente gegen Deutschland in Amerika hat wesentlich bei der Stellungnahme Amerikas mitgewirkt. Die Enkente hat große Anleihen zur Kriegführung in Amerika aufgenommen, beträchtliche Lieferungen an Kriegsmaterial, insbesondere an Munition, Waffen und Flugzeugen, von Amerika erhalten und auch wesentliche polikische Unterftügung durch die amerik. Regierung (Wilson) erfahren. Amerika ist jomit niemals neutral gewesen. Die deutsche Erklärung des uneingeschränkten U-Boot-Krieges vom 1. 2. 1917 hat die amerik. Regierung zunächst zum Abbruch der diplomakischen Beziehungen zu Deutschland benutzt. Schließlich hat sie am 5. 4. 1917 den durchgeführten verschärften U-Boot-Krieg äußerlich zum Vorwand genommen, aktiv auf die Seite der

Entente zu kreten, als deren militärische Lage bedenklich geworden ist. Obwohl die ersten amerik. Truppen schon im Juni 1917 in Frankreich eingetroffen find, sind die Amerikaner bei den Kriegsereignissen 1917 noch nicht in die Erscheinung getreten. Nachdem sich aber bis zum Jahresschluß 1917 ergeben hat, daß der verschärfte U-Boof-Krieg — froh der bewunderns- werfen Heldentaten der U-Bootsbesaßzungen und ihrer großen Erfolge bei der Versenkung feindlichen Handelsschiffsraums — infolge der vom

Feindbund wefentlich verbesserken Abwehrmaßnahmen nicht die auf ihn gesetzten Hoffnungen hinsichklich der nachhaltigen Unterbindung der Versorgung Englands mit Lebensmitteln erfüllt, rechnet die O. H. L. für 1918 mit dem Auftreten stärkerer amerik. Kräfte an der engl. franz. Front. Die O. H. L. entschließk sich nun die durch den Ausfall Rußlands und Rumäniens geschaffene günstige Lage noch vor dem Wirksamwerden der amerik. Hilfe zum großen Schlag gegen die franz.-engl. Front aus- zunutzen, zumal auch die Heere Frankreichs und Englands 1917 schwer gelitten haben und erschöpft find. Die Lage der Mittelmächte ist krot ihrer Erfolge in Ost und West sowie gegen Italien ernst. Ihre Heere sind durch die ungeheuren Anstrengungen und die anhaltenden aufreibenden Kämpfe stark gelichtet. Im deutschen Heer ist der Offizierersatz schwieriger, der Mannschaftsersatz geringer und minderwertiger geworden. Infolge der Lebensmittelnot ist im Inneren Deukschlands und Ssterreich-Ungarns die moralische Kraft gesunken. Wucher und Schieberei haben sich breit gemachk. Die schwachmütige Friedenskundgebung im Juli 1917 im Reihs- tag, innerpolitische Kämpfe, eine Meuterei in der deutschen Marine sind deutliche Beweise dafür gewesen, daß große Teile des deutschen Volkes nicht mehr an Durchhalten um jeden Preis denken. Anders ist es beim deutschen Westheer an der Front, wo jeder seine Pflicht bis zum Außersten zu tun bestrebt iff. Die Lage der Mittelmächte drängt zur Herbeiführung einer Enlscheidung. Daher soll nach 3% jährigem Stellungskrieg das durch die im Osten entbehrlich gewordenen Kräfte verstärkte Westheer nach eingehender Vorbereitung für diese Entscheldung zum Angriff gegen den Feindbund vorgehen.

Für das Regiment beginnt nach Einrichtung der zum Teil recht mangelhaften Unkerkünfte, besonders in Villers le Sec, mit dem neuen Jahr 1918 nach sorgsamen Ausbildungsplänen die eingehende Schulung für den Angriff. Grundlage für diese Ausbildung ist der planmäßige Angriff und Durchbruch einer befestigten Feldstellung nach der von der O. H. L. herausgegebenen Vorschrift "Die Angriffsschlacht im Stellungs-Krieg", ohne jedoch dabei die Ausbildung in der Verteidigung bei feind- lichen Gegenangriffen außer Acht zu lassen. Auf den bei Landifay und Villers le Sec liegenden Übungsplätzen mit Übungswerken, Schieß- und Trichterfeldschießplätzen für Gewehr, M.G. und l. M.W. werden zunächst bis zum 15. 1. die Kompagnien ausgebildet. Dann folgen neben weiterer Kompagnieausbildung Bataillons-, Regiments- und Divisionsübungen. Außer kurzen Exerzierübungen zur Festigung der Manneszucht als Grundlage des Gelingens wird im Wesentlichen die Gefechts und Shieh-

472

ausbildung gefördert und Handgranatenwerfen geübt. Von erheblicher Wichtigkeit bei der Ausbildung ist innerhalb der Infanterie-Rompagnien das engste Zusammenarbeiten zwischen den Infankerie- und l. M.G. Gruppen sowie innerhalb der Bataillone das peinlich genaue Zufammen- wirken mit den schweren M.G., l. M.W., Infanteriegeschützen und

-fliegern. Besondere Lehrgänge an beiden M.G., franz. und engl. M.G., I. M.W., Granatwerfern sowie im Nachrichtenmitteldienft, von Sturm- krupps und Spielleuten werden eingerichtet. Theorekischer Unterricht ergänzt die praklische Ausbildung. Für die Offiziere finden Reit- unkerricht und Kriegsspiel statt. Trotz aller erhöhten Anforderungen wird aber auch der Truppe die so nötige Ruhe und Erholung zur Vorbereitung auf

die großen Ereignisse zu Teil. Das Wetter ist vielfach ungünstig; zunächst herrscht Frost und Schnee, dann von Mitte Januar ab oft Regen und krübes Wetter.

Anderungen in der Stellenbesezung vom 29. 12. 1917 bis 2. 2. 1918. R. Adj.: 18. 1. ab Ob. Lt. v. Ditfurth. Ord. Offz.: 17. 1. ab Lt. d. R. Koffler. Nachr. Offz.: 17. 1. ab Lt. d. R. Kelm. Adi. des I.: 18. bis 19. 1. I. V. Lt. d. R. Reusch. Verpfl. Offz. des I.: 3. 1. ab Lt. d. L. Wiegels. B. Arzt des I.: 1. 2. ab I. V. Feldhilfsarzt Ballhorn. Führer der 2.: 13. bis 19. 1. I. V. Lt. Mommfen; 20. 1. ab Lt. d. R. Weiser. Führer der 3.: 18. 1. ab Lt. d. L. Schölzel. Adj. des II.: 4. bis 31. 1. I. V. Fw. Lt. Schubert. B. Arzt des II.: 15. 1. ab Ob. Arzt d. R. Werner. Führer der 5.: 8. 1. ab Lt. Knappe. Führer des F.: 30. 12. bis 25. 1. Hptm. d. R. Koerber.

## 31. 12. Erlaß des Allerhöchsten Kriegsherrn:

"An das deutsche Heer und die deutsche Marine! Ein Jahr schwerer bedeufungsvoller Kämpfe ist zu Ende gegangen. Gewaltige Schlachten, die vom Frühjahr bis zum Herbst auf belgischer und französischer Erde tobten, sind zugunsten Eurer ruhmreichen Waffen entschieden. Im Osten brachte der Angriffsgeist unseres Heeres durch wuchtige Schläge große Erfolge. Jetzt ruhen dort die Waffen. Glänzende Siege vernichteten in wenigen Tagen jahrelange Angriffsrüstungen der Italiener,

Im Zusammenwirken mit der Armee hat Meine Flotte aufs neue bei kühnen Unternehmungen ihre Tatkraft bewiesen. Unbeirrt leisten die Unterseeboote ihre schwere wirkungsvolle Arbeit.

Voll Stolz und Bewunderung blicken wir auf die heldenmütige Schar unserer Schutztruppe.

So hat das deutsche Volk in Waffen überall, zu Lande und zu Wasser, Gewaltiges errungen.

Aber noch hoffen unsere Feinde mit Hilfe neuer Bundesgenossen Euch zu schlagen und dann für immer Deutschlands in harter Arbeit erkämpfte Weltstellung zu zerkrümmern.

Es wird ihnen nicht gelingen! Im Vertrauen auf unsere gerechte Sache und unsere Kraft sehen wir mit fester Zuversicht und stählernem Willen auf das Jahr 1918.

Darum vorwärts mit Gott zu neuen Taten und zu neuen Siegen!

Großes Haupkguarkier, den 31. Dezember 1917.

Wilhelm."

- 1. 1. 1918. Oefehtsftärke: 71 Off, 2390 U. u. M., 36 M.G. 08, 38 M.G. 08/15, 12 l. M.W.
- **9. 1.** Für ein etwa notwendig werdendes Eingreifen des Regiments bei der 14. L. D. zwischen Brissy und Achery östlich des Oise-Sambre-Kanals nördlich La Fère werden Maßnahmen getroffen. Anmarsch i Renanfart; Bereitftellunspläge: I. südöstlich Brissy am Weg Brissy— Nouvion le Comte, II. dicht nördlich eines Forts von La Fère nördlich Anguilcourt, F. nordöstlich Anguilcourt am Weg nach Renansart.
  - 11. 1. Gefechtsstärke: 71 Offz., 2388 U. u. M., 36 M.G. 08, 41 M.G. 08/15, 12 l. M.W.
  - 14. 1. Übung des I. und IT. bei Landifay mit 7./6. G. Feldart R.
- 17. 1. Für den beurlaubten Regimentskommandeur übernimmt Major Stotten (R.I.R. 93) die Führung des Regiments.

Übung des F. bei Gut Torcy mit Teilen des II. und einer Batt. der III./6. G. Feldart. R.

- 19. 1. Divisionsübung bei Landifay.
- 21. 1. Gefechksstärke: 72 Offz., 2392 U. u. M., 36 M.G. 08, 41 M.G. 08/15, 12 l. M.W.
- **26. 1.** Divisionsübung bei Gut Courjumelles —Origny-Ste. Benoite.
- **27. 1.** Feier des Geburtstages Seiner Majestät des Kaisers und Königs durch Feldgottesdienst vor dem Waldlager am Ausgang nach Pleine Selve, Paradeaufstellung, Parademarsch und Kompagniefeiern.

Allerhöchster Gnadenerlaß für Kriegsteilnehmer; Allerhöchster Erlaß über Niederschlagung von Strafverfahren und Begnadigung von Kriegsteilnehmern; Aller höchster Erlaß über Löschung von Strafeinträgen in Strafregistern usw.

- 29. 1. Divisionsübung zwischen Wald von Berfaignemont und Origny.
- **30. 1.** Für den ins Gr. H. Qu. zur bejonderen Verwendung berufenen Major Stotten übernimmt Major v. Kietzell die Führung des Regiments.
- **1. 2.** Infolge bevorstehenden Einsatzes der 4. G.I.D. im Frontabschnitt der 88. I.D. bei Bellicourt—Bellenglise nördlich St. Quentin im Bereich der 2. Armee wechselt das Regiment seine Unterkünfte.

Gefechtsstärke: 72 Offz., 2446 U. u. M., 36 M.G. 08, 49 M.G. 08/15, 12 l. M.W.

\*\*\*

## 25. Kämpfe in der Siegfried-Stellung nördlich St. Quentin (Bellenglise). 2. bis 25. 2. 1918.

2. 2. I. marschiert über Origny 16 km nach O.U. Fieuleine, II. 14 km nach O.U. Fontaine Rtr. De.

Für den wegen eines Todesfalles in der Familie beurlaubten Regimentsführer Major v. Kiegellübernimmt Major v. Frankenberg und Proschlitz (komdr. des 6. G. Feldar k. R.) die Führung des Regiments.

- 3. 2. F. marschiert 14 km nach O.U. Fontaine Nire. De., I. 12 km nach O.U. Montbrehain, II. 15 km nach O.U. Ramicourt, R.St. nach O.U. Ramicourt. Schlechte Unterkunft.
- **4. 2.** F. marschiert 14 km nach O.U. Ramicourt. Die 3. rückt abends ebenfalls dorthin. Zum Teil sehr enge Unterkunft.
- **5. 2.** Das Regiment löst nachts das I.R. 353 der 88 I.D. im Abschnitt VIII B Römerstraße —Omignon-Bach ab. (Skizze 29.) Anschluß rechts an das 5. G.R.z.F., links an das I.R. 353. Die 4. G.I.D. ist der Gruppe Busigny, Gen. Kdo. XIV. R.K. (Gen. Lt. v. Gontard) unterstellt. Rechts 9. Bayr. R. D., links 88 I.D. das I. (ohne 3.) löst im Abschnitt VIII B Nord das III./I.R. 353 ab. Gliederung: in vorderer Linie im Abschnitt a in der B-Stellung die 1. mit 3 M.G. 08/15; in zweiter Linie in der Marwitz-Nase ein Zug und in der Kanalstellung zwei Züge der 2. mit 3 M.G. 08/15; die 4. wird mit 3 M.G. 08/15 dem rechten Nachbar- Bataillon des 5. G.R.z.F. unterstellt und besetzt die S 1-Stellung vom Kaiser- bis zum Kurfürstengraben. K.T.K. Nord 500 m östlich des Nord- teils von Bellenglise an der Straße Bellicourt—St. Quentin am Deiffer- weg. Das II. (ohne 7.) löst im Abschnitt VIII B Süd das LD. 353 ab. Gliederung: in vorderer Linie rechts 5., links zwei Züge der 8.; in Reserve in Bellenglise 6.; ein Zug der 8. ist Nahtkommando am linken Flügel.

[[KRZR. Süd 500 m östlich der Mitte von Bellenglise an der Straße Bellicourt—St. Quentin nördlich Elbweg. Beide K.T.K. liegen dicht beieinander. 3. und 7. sind Regiments-Reserve; das F. ist Ruhe-Bataillon in Ramicourt, wo auch der R.St. bleibt. Der R.Gef.St. Magny la Fosse- ist durch einen Offizier des R.St. besetzt.

Die vordersten engl. Stellungen verlaufen von östlich Villeret in südöstlicher Richtung etwa 1 bis 1,5 km westlich der Straße Villerel—Pontruet. Vor der Mitte des Regimentsabschnitts springen sie nach Osten

vor, ziehen sich dann nach östlich Pontruet, von dort scharf nach Osten bis zum Westteil von Pontruet und dann wieder nach Südosten.

Die vorderste Stellung des Regiments liegt vor dem Abschnitt Nord etwa 300 bis 150 m östlich des Weges Villerel—Pontruek. Sie läuft dann im Abschnitt Süd über diesen Weg in südlicher Richtung und dann im spitzen Bogen um das Gehöft St. Helene herum nach östlich Ponkruet.

Die Gräben westlich des Kanals von St. Quentin sind infolge des eingetretenen Tauwetters und Regens zum größten Teil eingefallen. Die Unterbringungsmöglichkeiten sind ungünstig. Der Ausbau der Stellung und die Schaffung von Unterständen wird daher sofort eingeleitet. Die Gefechtstätigkeit ist gering, so daß auch bei Tage meist Verkehr zur vorderen Linie möglich ist, zumal die vom Kanal zur vorderen Stellung ansteigenden Hänge gegen feindliche Erdbeobachtung decken. In der breiten Senke vor den beiderseitigen Stellungen herrscht lebhafte Patrouillenkätigkeit. Rege Fliegertätigkeit der Engländer. Bellenglise wird oft mit Bomben beworfen.

- **6. 2.** Aus Freiwilligen wird beim II. ein Patrouillenkommando gebildet, daß allnächtlich vor dem Abschnitt auf Lauer liegt.
  - 7. 2. Lt. d. R. Vogt übernimmt die Führung der 10.
  - 9. 2. Major v. Beerfelde übernimmt wieder das Kommando über das Regiment.
- 10. 2. Infolge Erweiterung des Abschnitts Nord nach rechts wird die 3. nachts eingesetzt. Sie besetzt Abschnitt a rechts mit zwei Zügen und 2 M.G. 08/15 in vorderer Linie in der B. und A-Stellung sowie mit einem Zuge in der Marwitznase. Die 1. besetzt Abschnitt b links mit zwei Zügen und 2 M.G. 08/15 in vorderer Linie in der B-Stellung und im Brennerei-Riegel sowie mit einem Zuge und einem M.G. 08/15 im Dreieckswäldchen. Die 2. bleibt im Abschnitt e mit einem Zuge und 1 M.G. 08/15 in der Marwitznase und zwei Zügen und 2 M.G. 08/15 in der Kanalstellung. Die 4. wird dem I. wieder unkerstellt und rückt abends nach Ramicourt. Verteilung der M.G. 08, M.W. und Granatwerfer:

477

Abschnitt a: 1 M.G. (Irma); Abschnitt b: 1 M.G. (Lora); 2 l. M.W. als Gruppe Nord; Abschnitt c: 6 M.G. (Leipzig, Limburg, Gilgenburg, Karlshorst, Jüterbog, Liegnitz). In jedem Kompagnieabschnitt zwei Granatwerfer. Zwischen Kanalstellung und Bellenglise-Riegel: 3 M.G. (Koburg, Küstrin, Kolberg) und zwei l. M.W. zur Tankabwehr.

**11. 2.** Vor dem rechten Flügel wird ein engl. Patrouillenvorstoß abgewiesen. Das II. schiebt nachts im Abschnitt Süd zum Schutz gegen [[herraschungen Feldwachen vor.

Gefechtsstärke: 69 Offz., 2506 U. u. M., 36 M.G. 08, 49 M.G. 08/15, 12 l. M.W.

12. 2. Nachts Ablösung des II. im Abschnitt Süd durch das F. Gliederung: Abschnitt e: vorn rechts 9. mit 3 M.G. 08/15 in der B-Stellung, Flankenstellung und Hohlweg; Abschnitt d: vorn links 10. mit 4 M.G. 08/15 mit zwei Zügen in der Y-Stellung, Helenenriegel und Kirchhofstellung sowie mit einem Zuge in der Kanalstellung; Abschnitt t: in Bereitschaft 11. mit 3 M.G. 08/15 in Bellenglise. Die 12. bleibt in Ramicourt alarmbereit. Dort liegt das I. in Ruhe. Verteilung der M.G. 08, M.W. und Granatwerfer: Abschnitt e: 2 M.G. (Karl, Kurt); 2 l. M.W. als Gruppe Mitte, 2 l. M.W. als Gruppe Süd; Abschnitt d: 3 M.G. (Litzmann, Ludwig, Lotte) und 1 l. M.W. zur Tankabwehr; Abschnitt k: 2 M.G. (Lockstedt, Kiel) und 1 l. M.W. In jedem Kompagnie abschnitt zwei Granatwerfer. Zwischen Kanalstellung und Bellenglise-Riegel: 2 M.G. (Kolin, Kunersdorf), 2 m. und 2 schw. M.W. Tankabwehrgeschütz südlich Bellenglise. Unter Führung des V.F. Jörg 11. wird ein Patrouillenzug beim F. gebildet.

13. 2. Zwischen 1 und 2 Uhr vorm. engl. Patrouillenunternehmen gegen das 5. G.R.z.F. Schweres Artilleriefeuer liegt auf den vorderen Gräben und der dahinter liegenden Höhe des Regimenksabschnitts. Der Patrouillenzug des F. der seit Mitternacht im Vorgelände ist, gerät zwischen eigenes und engl. Sperrfeuer und fuht im Zwischengelände Deckung. 3 Uhr vorm. tritt Ruhe ein. Der Patrouillenzug kehrt 4 Uhr vorm. ohne Verluste zurück.

Von beginnender Dämmerung ab wird mit dem Ausbau von vier Feldwachstellungen an der Straße Villerel—Ponkruek begonnen. Je eine Feldwache wird vor die Abschnitte a, b, c und d vorgeschoben.

- Lt. d. R. Oberen der übernimmt die Führung der 8.
- **14. 2.** Major v. Kiehell übernimmt für den abkommandierten Regimenkskommandeur die Führung des Regiments.

Die Feldwachen 1 bis 4 werden nachts besetzt. Am Ausbau ihrer Stellungen wird weiter gearbeitet.

- Lt. d. R. Schmidtke übernimmt die Vertretung des Adj. des F.
- **15. 2.** Der Patrouillenzug des F. unter Utffz. Felker stellt nachts fest, daß der Moneau-Wald vor Abschnitt e stark besetzt ist.
- **16. 2.** Der Patrouillenzug des F. unter Utffz. Becker 11. stellt nachts starke Arbeitskätigkeit der Engländer im Moneau-Wald und auf der Höhe südwestlich davon fest. Pendelpatrouillen sichern die arbeitenden Engländer.
- **17. 2.** Die 4. und 12. werden morgens in den Tunnel und Bellenglife- Riegel vorgezogen und arbeiten nachts in der Stellung.

Auf Befehl der Gruppe erhalten die Kompagnieabschnitte die Be- zeichnung Nord 1 bis 4 und Süd 1 bis 4.

Gliederung bei gewöhnlicher Bereitschaft: Abschnitt VIII B N Abschnitt 1: 3 Gruppen B. Stellung, 3 Gruppen A-Stellung, 1 Gruppe hinter dem linken Flügel der A-Stellung, 2 Gruppen Marwitznase; Abschnitt 2: je 3 Gruppen B-Stellung, Brennerei-Riegel und Dreiecks-

479

wäldchen; Abschnitt 3: 1 Zug Sicherheitsbesatzung Marwitznase, 6 Gruppen Kanalstellung; Abschnitt 4: 1 Zug Sicherheitsbesatzung Kanalstellung, 2 Züge Deisterweg und K.T.K. Nord. Abschnitk VIII B Süd: Abschnitt 1: je 3 Gruppen B-Stellung und Brennerei-Riegel, 1 Gruppe Hohlweg südlich Flankenstellung, 2 Gruppen Hohlweg nördlich Flankenstellung; Abschnitt 2: 3 Gruppen B-Stellung, 4 Gruppen Kirchhofstellung, 2 Gruppen Vellenglise; Abschnitt 3: je 1 Zug Sicherheitsbesatung Bellenglise, Nahtkommando an der linken Regimenksgrenze und in Bellenglise; Abschnitt 4: 2 Züge Nationalstraße St. Ouenkin Cambrai, 1 Zug Bellenglise-Riegel. Bei erhöhter Alarmbereitschaft rücken vor: Im Abschnitt Nord: 2 Gruppen aus Abschnitt 1 aus Marwitznase hinter den linken Flügel der A-Stellung, 6 Gruppen aus Abschnitt 3 nach der Marwitznase, % aus Abschnitt 4 vom Deifferweg und K.T.K. Nord in die Kanalstellung; im Abschnitt Süd: 2 Gruppen aus Abschnitt 2 aus Bellenglise nach der Kirchhofstellung, von der Regts. Pion. Abt. je 1 Zug als Sicherheitsbesatzung in den Bellenglise-Riegel und in die Zwischenstellung sowie 1 Zug als Nahtkommando in den Nibelungenweg am linken Flügel der Zwischenstellung am linken Regimentsflügel. R.Gef.St. südlich Magny la Fosse am Weg nach Lehaucourt.

**19. 2.** II. löst nachts das I. im Abschnitt Nord ab. Abschnitt 1: 7. und % 5., Abschnitt 2: 6. und 7 8: Abschnitt 3: 8. I. in Ruhe nach Ramicourt. 11. löst die 10. im Abschnitt Sud 2 ab. Die 10. besetzt Abschnitt Süd 3.

**21. 2.** 12. löst die 9. im Abschnitt Süd 1 ab. Die 9. besetzt Abschnitt Süd 4. Die Regimentskommandeure besetzen abwechselnd von vier zu vier Tagen den R.Gef.St. Das Regiment beginnt.

Major v. Beerfelde übernimmt wieder das Kommando des Regiments.

Lt. Furbach übernimmt wieder die Führung der 2. M.G.K.

Gefechtsstärke: 65 Offz., 2468 U. u. M., 36 M.G. 08, 49 M.G. 08/15, 12 l. M.W.

**22. 2.** Der Patrouillenzug des F. unter V.F. Jörg 11. ist von 1 bis 6 Uhr vorm. im Vorgelände. Zusammenstoß mit einer aus dem Moneau-Wald vorgehenden stärkeren engl. Patrouille, die unter Feuer genommen wird und sich zurückzieht.

Die Ablösung der 4. G.I.D. durch die 208 I.D. beginnt. Die 4. G.I.D. wir d O. H. L. Reserve in der Umgegend von Mareg.

- 9 Uhr nachm. werden die 5., 6., 7., 12 Uhr Mitternacht die 8. durch das I./R.I.R. 185 abgelöst. Das II. bezieht O.U. in Ramicourt.
- **23. 2.** Der Patrouillenzug des F. unter V.F. Jörg 11. befindet sich von 1 bis 6 Uhr vorm. vor Abschnitt Süd, ohne etwas vom Feind zu bemerken. St. II. wird 7 Uhr vorm. durch den St. II./R.I.R. 185 abgelöst. Die Kompagnien des II. fahren morgens mit der Kleinbahn von Ramicourt nach Bohain. Von dort 11 km Marsch nach O.U. St. Souplet südlich Le Cateau. Das I. fährt nachmittags nach Bohain. Von dort 14 km Marsch in O.U. St. Benin südlich Le Cateau. Der Troß erreicht die neuen Unterkünfte durch 25 bis 28 km Marsch.
- **24. 2.** F. und 2. M.G.K. werden nachts im Abschnitt Süd durch das III./R I.R. 185 abgelöst. Das F. fährt mit der Kleinbahn nach Bohain. Von dort 11 km Marsch nach O.U. St. Souplet. Der R.St. wird 8 Uhr vorm. auf dem R.Gef.St. durch den St. R.I.R. 185 abgelöst und begibt sich nach O.U. St. Souplet.
- **25. 2.** 3. M.G.K. und M.W. Abt. werden nachts durch das R.I.R. 185 abgelöst. 26 km Marsch nach St. Souplet.
  - 4. G.I.D. ist Eingreif-Division für Gruppe Busigny (Ge n. Kdo. XIV. R. K.).

Verluste 2. bis 25. 2.: tot: 3 U. u. M., verwundet: 8 U. u. M.

\*\*\*

# 26. Vorbereitungszeit für die Große Schlacht in Frankreich" südlich Le Cateau. 25. 2. bis 15. 3. 1918.

Allgemeine Lage: Die Friedensverhandlungen mit Rußland haben Ende Dezember in Brest-Litowsk begonnen. Am 3. 2. wird von den Mittelmächten die ukrainische Volksrepublik als souveräner Staat anerkannt, mit dem am 9. 2. der Friede geschlossen wird. In Brest-Litowsk werden am 10. 2. die Verhandlungen durch Trotzki mit der Erklärung, daß Rußland den Krieg aufgibt, aber ohne einen Friedensvertrag anzuerkennen, abgebrochen. Nach Ablauf des Waffenstillstandes an der großrussischen Front marschieren am 18. 2. die deutschen Osttruppen nach Livland, Esthland und auf Minsk weiter vor. Gleichzeitig erfolgt im Einvernehmen mit der Ukraine zu deren Unterstützung gegen die Bolschewisten und um Getreide für die Mittelmächte zu erhalten dort der deutsch-ö.-u. Vormarsch, in dessen Verlauf Kiew am 1. 3. und Odessa am 13. 3. besetzt werden. Am 2. 3. beginnen erneute Friedensverhandlungen mit Rußland in Brest-Litowsk, die am 3. 3. zur Unterzeichnung des Friedensvertrages führen. Am 5. 3. folgt in [[Buffea der Vorfriede mit Rumänien, am 7. 3. in Berlin der Friede mit Finnland.

Im Weiten finden seit Jahresbeginn nur unbedeutendere Kämpfe an verschiedenen Fronten statt.

Nach Einrichtung der leidlichen Unterkünfte in St. Souplet und St. Benin, Instandsetzung der Bekleidung und Ausrüstung, Baden und Entlausen in Le Cateau beginnt Ende Februar eine weitere auf drei Wochen bemessene Ausbildungszeit für die bevorstehende "Große Schlacht". Neben eingehender Schulung der Kompagnien im Angriffskampf und Bewegungskrieg durch Gefechts- und Schießübungen, sowie Fortsetzung der Ausbildung der Sonderwaffentrupps am M.G. 08, M.G. 08/15 und l. M.W. der Sturmtrupps und der Nachrichtenabteilung, finden.

Übungen der Bataillone, des Regiments und der Division statt. Im Zusammenwirken aller Waffengattungen werden nach der Vorschrift der O. H. L. "Die Angriffsschlacht im Stellungskrieg" die Grundlagen des Durchbruchsangriffs und der Verfolgung in einem in seiner Gestaltung dem künftigen Angriffsgelände ähnlichen Gelände geübt. Durch eine Divisionsübung zu Beginn der Ausbildungszeit am 2. 3. in der Gegend Clary —Maretz werden die für die weitere Ausbildung notwendigen Erfahrungen gesammelt, auf Grund deren mehrere Bataillons- und Regimentsübungen stattfinden.

Die Ausrüstung des Regiments wird für den Angriffskampf vervollständigt. Jede Infanterie-Kompagnie erhält fünf M.G. 08/15 und einen Patronenwagen mit Bespannung, jede M.G.K. wird zu [[l. M.G. 08 gegliedert, jedes Bataillon bot 2 l. M.W. Außerdem werdem jedem Bataillon zwei Wasserwagen zugeteilt. Der Gefechkstroß wird in zwei Staffeln gegliedert. Alles in der nächsten Zeit nicht unbedingt nötige Gepäck wird in Regiments-Lagerhäusern in St. Benin niedergelegt.

Gefechtsstärke am 1. 3.: 65 Offz., 2469 U. u. M., 36 M.G. 08, 61 M.G. 08/15, 6 l. M.W.

A. K. O. vom 3. 3. 1918: betr. Verleihung eines Abzeichens für Verwundete: "Das Abzeichen soll die auszeichnen, die für das Vaterland geblutet haben, oder die im Kriegsgebiet durch feindliche Einwirkung ihre Gesundheit verloren haben und infolgedessen dienstunfähig geworden sind". Das aus Eisen gefertigte Abzeichen zeigt auf seinem von einem Lorbeerkranz eingefaßten Schild einen Stahlhelm auf zwei gekreuzten Schwertern. Es ist schwarz bei ein- und zweimaliger, mattweiß bei drei- und viermaliger und mattgelb bei fünf- und mehrmaliger Verwundung. Es wird auf der linken Brust getragen.

Stellenbesetzung der Stäbe und Kompagnien am 15. 3. 1918.\*) Regimentsstab. Kommandeur: Major v. Beerfelde. R. Adj.: Ob. Lt. v. Ditfurth. Ord. Offz.: Lt. d. R. Koffler. M.G. O. b. St.: Ob. Lt. v. Wedel. M.W. O. b. St.: Lt. d. R. Dierske (Ludwig). Nachr. Offz.: Lt. d. R. Kelm. Gerichts- und Gasschutz-Offz.: Lt. d. R. Koehne. Regks. Arzt: Ob. Arzt d. L. Dr. Rettschlag (gleichztg. B. Arzt des I.). Führer des gr. Trosses: Offz. St. Kowalkowsky. I. Bataillon. Führer: Hptm. v. Chappuis. Adj.: Lt. Mommsen. Verpfl. Offz.: Lt. d. L. Wiegels. Batls. Arzt: Ob. Arzt d. L. Dr. Rektschlag (gleichztg. Regts. Arz. Lt. d. R. Dierks. Lt. d. R. Weiser. Lt. d. R. Krüger. Lt. d. R. Lehmann. Lt. d. R. Preuß.

#### II. Bataillon.

Komdr.: Major Frhr. v. Schleinitz. Adj.: Lt. v. Hennig (Heinrich). Verpfl.Offz.: Offz.St. Hanauske. Vatls. Arzt: Ob. Arzt d. R. Werner. 5. Komp.: K. F.: Lt. Knappe. 6. oi "k. d. N. Oberender. 3 "t. d. R. Hölscher. 8 "t. d. R. Skowronnek. 2. M.G.K. Lt. Furbach.

Füsilier-Bataillon. Komdr.: Hptm. v. Keifer. Adj.: Lt. d. R. Burkhardt. Verpfl. Offz.: Offz. St. Schröder. Ball. Arzt. Ob. Arzt. d. R. Schilling.

-----

<sup>\*)</sup> Die Namen der Zugführer konnten nicht einwandfrei festgestellt werden.

9. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Schmitt. 5 Lt. d. R. Vogt. Lt. d. R. Brosig. Lt. d. R. Ziehmann. Lt. d. R. Sadewasser (Felix).

## 27. Aufmarsch zur Großen Schlacht in Frankreich." 16. bis 20. 3. 1918.

- Allgemeine Lage: Am 10. 3. hat der Allerhöchste Kriegsherr den Michael-Angriff für den 21. 3. befohlen. Durch den von der O.H.L. beschlossenen Angriff zwischen Arras und La Fere soll die Masse der Engländer vom franz. Heer getrennt und gegen die Küste geworfen werden. Unter Oberleitung der O.H.L. in Avesnes wird der Angriff von der 17. und 2. Armee der Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht und der 18. Armee der Heeresgruppe Deutscher Kronprinz geführt. Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht soll als erstes großes taktisches Ziel den Engländer im Cambrai-Bogen abschnüren und die Linie Croisilles Bapaume Péronne gewinnen. Bei günstigem Fortschreiten des Angriffs des rechten Flügels (17. Armee) soll dieser über Croisilles weiter vorgetragen werden. Weitere Aufgabe der Heeresgruppe ist, in Richtung Arras Albert vorzustoßen, mit dem linken Flügel die Somme bei Peronne festzuhalten und mit dem Schwerpunkt auf dem rechten Flügel die engl. Front auch vor der 6. Armee nördlich der 17. ins Wanken zu bringen, sowie weitere Kräfte aus dem Stellungskriege für den Vormarsch frei zu machen. Die Heeresgruppe Deutscher Kronprinz soll zunächst südlich des Omignon-Baches, der südlich Péronne mündet, die Somme und den Crosat-Kanal westlich La Fere gewinnen. Bei raschem Vorwärkskommen soll die 18. Armee die Somme- und Kanal-Übergänge erkämpfen.
- 4. G.I.D. ist dem Gen. Kdo. XV. Res.K. (Gen. Lt. v. Gontard) und dieses der 2. Armee (Gen. d. Ka v. v. der Marwitz) unterstellt. Sie marschiert südlich Bellicourt auf.
- **16. 3.** Abends beginnt der Aufmarsch der 4. G.I.D. Die Bataillone marschieren von 10.30 nachm. ab über Molain—Bohain 16 bis 18 km nach Brancourt in Ortsbiwak.
- Hptm. v. Chappuis (Gen. St. des A. O. K. 18) übernimmt für den beurlaubten Hptm. d. R. v. Ditfurth die Führung des L
- **17. 3.** R.St., Bataillons- und Kompagnieführer unterrichten sich in der Stellung südlich Bellicourt. Lebhafte beiderseitige Fliegertätigkeit.

484

Die im Regiment bestehenden Sonderabteilungen werden aufgelöst. Jedes Bataillon erhält eine M.W. und eine Nachrichten-Abteilung. Bei jedem Bataillon wird ein Trägerzug gebildet.

- 18. 3. Ergänzung der Munition und Ausrüstung.
- **19. 3.** Die Bereitstellungsplätze in der Stellung werden Vormittags erkundet. Von 11 Uhr nachm. ab Marsch der Kompagnien über Ramicourt 6 km nach Joncourt. Dort Ortsbiwak. Der große Troß bleibt in Joncourt. Strömender Regen; erbärmliche Unterkunft.
  - 20. 3. Joncourt wird zeitweise mit mittleren Kalibern beschossen.

Dem Regiment wird als Stoßbatterie die 2./6. G.Feldart.R., Führer: Lt. d. R. Woehlke, zugeteilt.

9 Uhr nachm. besetzt der R.St. den Gefechtsstand am Kanal bei Riqueval. Mit eintretender Dunkelheit rücken die Bataillone über Nauroy 5 bis 6 km in ihre Bereitstellungsräume: I. in die Bahnmulde nordwestlich Riqueval nördlich Weg Riqueval Gut la Haute Bruyère, F. südlich des I. südwestlich Riqueval, II. im Kanaltunnel östlich des I. Teile des I. und II. liegen im Tunnel. Dieser südlich Bellicourt beginnende Tunnel durchbricht in etwa 6 km Länge in Richtung auf Le Catelet die Höhen. Das mächtige Bauwerk ist im

Innern elektrisch erleuchtet. Ventilatoren sorgen für Zufuhr frischer Luft. Auf beiden Seiten des Kanals, auf dem viele Schiffe liegen, führen Treidelwege entlang. Auf diesen Wegen entfaltet sich ein lebhaftes Treiben. Im Bereich des F. sind keine Unterstände. Nach vorhergehenden Regentagen kalte Witterung. Der Aufmarsch vollzieht sich ordnungsgemäß und unbeobachtet vom Feinde ohne Verluste. (Skizze 30.)

Gefechtsstärke: 65 Offz., 2398 U. u. M., 27 M.G. 08, 58 M.G. 08/15, 6 l. M.W.

## 28. Die "Große Schlacht in Frankreich." 21. 3. bis 6. 4. 1918.

21. und 22. 3. Durchbruch zwischen Gouzeaucourt und Vermand. (Skizze 30.)

**21. 3.** Lage: Zum Durchbruchstoß hat die 4. G.I.D. den etwa 2 km breiten Abschnitt südwestlich Bellicourt übernommen. In Front 5. G.R.z.F. in Stellung zum Angriff gegliedert; in zweiter Linie R.I.R. 93 im Signalwald-Riegel; in dritter Linie das Regiment bei Riqueval. Anschluß rechts an die 25., links an die 208. I.D. Diesen drei Divisionen in Front folgen in zweiter Linie die 1. und in dritter Linie die 228. I.D.

485

Der Feind erkennt die Bereitstellung nicht und stört sie infolgedessen nur wenig. Bis zum Angriffsmorgen liegt die ganze Front, auf der die deutschen Armeen zum Angriff vorbrechen sollen, in ziemlicher Ruhe. Das regnerische Wetter der letzten Tage hat sich aufgeklärt, so daß die vorgesehene Gaswirkung der Artillerie durchführbar wird. In der Nacht vom 20. zum 21. 3. entbrennt zwischen Arras und St. Quentin die

"Große Schlacht in Frankreich".

Die 4. G.I.D. soll die erste feindliche Stellung beiderseits der Telegraphenhöhe südlich Villeret, die Artillerie-Schutz-Stellung zwischen Gut Fervaque und Le Verguier und die zweite feindliche Stellung zwischen Hesbécourt und Jeancourt durchbrechen, dann durch die dritte feindliche Stellung östlich und südöstlich Bouely bis auf die Höhe südwestlich Roisel weiter vorstoßen. Von hier soll der Angriff über Tincourt-Boucly auf Péronne weitergeführt werden.

4.40 vorm. beginnt die allgemeine Feueröffnung. Es ist sternenklar, und es gewährt einen unvergeßlichen Anblick, als tausende von deusschen Geschützen aller Kaliber unablässig ihre verderbenbringenden Geschosse in die engl. Linien senden. Die Gegenwirkung der engl. Artillerie ist anfangs gering, erst später wird der Kanaleinschnitt mit Gasmunition belegt. Geringe Verluste treten ein. Gegen 5.30 vorm. hüllt sich das Angriffsgelände in dichten Nebel, der bis zum Nachmittag anhält. Fliegereinsatz und Ballonbeobachtung der Artilleriewirkung ist mit beginnendem Tag nicht möglich.

Kurz nach 9 Uhr vorm. verläßt unter dem Schutz dichten Nebels die erste Schützenwelle des 5. G.R.z.F. ihre Ausgangsstellung. Sie beginnt mit dem Vorarbeiten durch das vor der Stellung liegende Niemandsland an die noch unter Artilleriefeuer liegende vorderste engl. Stellung. 9.40 vorm. soll auf der ganzen deutschen Front der Infanterieangriff in die feindlichen Stellungen einbrechen. Das 5. G.R.z.F. nimmt die vorderste engl. Linie beiderseits der Telegraphenhöhe. Auch die 25. und 208. I.D. sind inzwischen vorwärts gekommen. Der Angriff geht, immer noch durch undurchdringlichen Nebel erschwerk, vorwärts. Das R.I.R. 93 folgt hinter dem linken Flügel der 25. I.D.mit der der 4. G.I.D. zugekeilten M.G. Ss. Abt. 14. Die 93er brechen in harten Kämpfen in Villeret und Hargicourt engl. Widerstand und kragen im scharfen Vordringen im Laufe des Nachmittags den Angriff über die engl. Artillerie-Schutz-Stellung nach Westen vor.

Das Regiment ist gleichfalls 9.40 vorm. aus seinen Bereitstellungsräumen angetreten. Dichter Nebel macht jegliche Unterrichtung unmöglich. Das Vorgehen durch das zum Teil verschlammte Graben- und Trichtergelände ist äußerst schwierig. Gasmasken müssen häufig aufgesetzt werden, weil eigenes Gas stellenweise zurückschlägt. Über Gut la Haute Bruyère und nördlich davon vorgehend, wird die bisherige vorderste deutsche Linie erreicht. Das anfangs nur geringe engl. Artilleriefeuer wird in den Mittagsstunden lebhafter. Mulden und Anmarschwege liegen unter dem Feuer engl. Brisanzgranaten und Schrapnells. Zu dieser Zeit geht das Regiment mit dem I. und II. gegen Villeret vor. Das II. folgt dem I. entfaltet in Richtung

Gut Hoch am Südosthang von Villeret. Das I. entsendet zur Verfügung des R.I.R. 93 zwei Gruppen mit 1 M.G. 08/15 der 1. und, da in Villeret noch vereinzelte engl. Schützennester liegen, einen Zug der 4. zur Sicherung vor. Dann gehen beide Bataillone zunächst bis zur Nordwestecke von Villeret vor. Der Engländer streut das Dorf und das umliegende Gelände mit Schrapnells ab. Gegen 2.30 nachm. stehen das I. und I. [??] im Hohlweg und in alten engl. Gräben nordwestlich Villeret. Der R.St. ist beim I. Bald nach 6 Uhr nachm. werden das I. und II. in der Dämmerung in die Mulde beiderseits des Hohlwegs südwestlich Villeret nordöstlich des Schloßwaldes zum Einsatz in vorderer Linie vorgezogen. Das F. rückt zunächst nach der Südwestecke von Billeret, dann in die Mulde nordwestlich des Dorfes. Da der Weg dorthin und das Dorf vom Feinde einzusehen sind und unter engl. Artilleriefeuer liegen, vollzieht sich das Vorgehen nur langsam, so daß die letzten Teile des F. erst 7 Uhr nachm. eintreffen.

Infolge der in der Kampflinie enkstandenen Lücken befindet sich das I. mit Anschluß links an das III./R.I.R. 93 in vorderer Linie. Es greift erfolgreich in den Kampf des R.I.R. 93 ein. Als in einer Mulde schwere engl. Batterien festgestellt werden, die ununterbrochen gegen die weiter südlich vorgehenden Truppen feuern, so daß deren Vorkommen unmöglich wird, setzt der Kommandeur des I., Hptm. v. Chappuis, seine 2. und 4. zum Angriff gegen diese Batterien ein. Während die 4. unter ihrem Führer, Lt. d. R. Lehmann, frontal gegen die Mulde vorgeht, zieht sich die 2., Führer Lt. d. R. Weiser, in dem Hohlweg nach Süden, um dann flankierend gegen das Batterienest vorzudringen. Schon beim Auftauchen aus dem Hohlweg erhält die 2. schwerstes Artilleriefeuer. Sie arbeitet sich aber dennoch ohne allzu große Verluste bis an die Mulde heran. Unterdessen ist die 4. im heftigften Granatfeuer bis an den Südrand der Mulde herangekommen, die von zahlreichen M.G. bestrichen wird. Lt. d. R. Schmidt (Karl) wird u. a. beim Vorgehen verwundet.

Nun schießt die 4. mehrere weiße Leuchtkugeln, das verabredete Zeichen zum gemeinsamen Sturm, ab. Mit Hurra geht es die Hänge der Mulde hinab. Die engl. Geschütze schießen, was die Rohre hergeben, aber schon sind die tapferen Grenadiere auf etwa 100 m heran, so daß die Geschützsalven über sie hinweg gehen. Unaufhaltsam geht es weiter bis zu den Geschützen, an denen ein wildes Handgemenge entsteht. Dann erschallt stürmisches Siegesgeschrei. Drei schwere, vier 10,5 cm Geschütze und viele M.G. fallen den wackeren Grenadieren als Beute zu, während die mitstürmenden Teile der 12./R.I.R. 93 drei Geschütze nehmen. Was von der Geschützbedienung und -bedeckung nicht fällt, wird gefangen genommen. 21 Offiziere und 120 Mann, darunter ein Regiments- und ein Bataillonsstab, werden als Gefangene eingeliefert. Das Gelingen des Handstreiches der beiden tapferen Kompagnien, die dabei selbst nur geringe Verluste erleiden, ist wesentlich auch der rechtzeitigen Befehlsübermittlung im schwersten Feuer durch den umsichtigen und unerschrockenen Adjutanten des I., Lt. Mommsen, zu verdanken.

Nach dem Sturm dringen die beiden siegreichen Kompagnien im Anschluß an das R.I.R. 93 bis zur Nordseite des Jacobswaldes vor, während die übrigen Teile des I. in den Gräben der engl. Artillerie-Schutzstellung liegen bleiben.

Das II. besetzt in den Abendstunden die engl. Gräben südwestlich und südlich Gut Fervaque westlich des Schloßwaldes. Das F. biwakiert in der Mulde nordwestlich Villeret. Der R.St. bleibt in einem engl. Unterstand westlich des kleinen Schloßwaldes zusammen mit dem R.St. des I.R. 116. Die Feldküchen werden um Mitternacht herangezogen; fehlende Munition wird ergänzt.

Der erste Tag der Offensive bringt auch dem Regiment größere Verluste. Mit 21 tapferen Unteroffizieren, Grenadieren und Füsilieren fällt Fw.Lt. Schneider 9.; Offz.St. Griegereit, der vortrefflich bewährte Feldwebel der 10. wird schwer verwundet (gest. 31. 3. 18 Cappy F.Laz. 392).

Lage: Bei Einbruch der Nacht sind im Abschnitt der 4. G.I.D. die engl. Artillerieschutz-Stellung und Teile der von ihr nach Westen und Südwesten laufenden Riegel in deutschem Besitz. Nur der linke Divisionsflügel und der rechte Flügel der 208. I.D. liegt zurückgebogen vor dem stark ausgebauten und zäh verteidigten engl. Dorfstützpunkt Le Verguier. Hinter der Infanterie ist dank weitgehender Vorbereitungen durch die braven Pioniere durch Überbrückung des Graben- und Trichtergeländes bis zum Abend die Masse der Artillerie vorwärts der eigenen Ausgangsstellung in Stellung gebracht.

22. 3. Lage: Während der Nacht werden die Verbände geordnet und die Verbindungen seit- und rückwärks hergestellt. Am rechten Flügel der 4. G.I.D. wird, da die 25. I.D. ihren Schwerpunkt auf ihren Nordflügel verlegt, die 1. I.D. als Kampfreserve-Division bei Gut Fervaque bereitgestellt und mit Teilen zwischen der 25. I.D. und der 4. G.I.D. eingesezt. Die Vorbedingung für erfolgreiche Weiterführung des Angriffs ist die Wegnahme des Dorfes Le Verguier. Das R.I.R. 93 wird durch Einsaß der 1. I.D. frei. Es sammelt sich hinter dem rechten Flügel der 4. G.I.D. Das Regiment erhält Befehl, im Nordteil des Divisionsstreifens mit zwei Bataillonen in Front den Angriff vorzutragen, während das 5. G.R.z.F. im Südteil des Divisionsstreifens zunächst den Angriff gegen Le Verguier von Norden her durchführen soll.

Der Engländer hat die Nacht nicht nutzlos verstreichen laffen. Unaufhörlich haben seine M.G. gehämmert, ununterbrochen haben seine Geschütze ihre Granaten auf die vom Regiment besetzten Gräben und in den Priel-Wald [[gespien, an dessen Südwestecke zunächst der R.Gef.St. liegt. Nach nur kurz bemessenen Schlaf weckt ein seiner Sprühregen die Truppe. Wieder deckt dichter Nebel das Land, der jede Aussicht nimmt. Dem Befehl: "Angriff ist unaufhaltsam vorwärts zu fragen" entsprechend, [[setzt sich alles in Bewegung. Zum Angriff in Front werden das I. rechts, das F. links eingesetzt. Das II. steht weiter südlich im Hohlweg westlich und in den Grabenstücken südlich des Priel-Waldes bereit. 7.45 vorm. treten die vorderen Bataillone an. Beim I. befinden sich die 3. in erster, die 2. und 4. in zweiter, die 1. und 1. M.G.K. in dritter Linie. Der B.St. ist bei der 4. Wegen des Nebels sind die Abstände und Zwischenräume nur auf etwa 150 bis 200 m bemessen. Kurz nach dem Antreten erhält das Bataillon überraschend heftiges M.G.-Feuer und Gewehrfeuer. Alles sucht unwillkürlich Deckung. Schnellstens und vorbildlich erfolgt die Klärung der unsicheren Lage durch den vordersten Zugführer der 3., V.F. Zanzig. Von seinem Hornisten läßt er das Signal [[,,Rasch vorwärts" blasen und mit lautem Hurra stürzt er sofort mutig und enkschlossen seinem tapferen Zuge voran. Sein Signal reißt das ganze Bataillon mit. Unter Hurra und blasenden Hornisten stürmen alle Kompagnien, größtenteils noch geschlossen, im Nebel vorwärts. Das engl. Feuer verstummt sofort. Vier engl. Offiziere und etwa zwei Eskadrons mit 1 M.G. in einer Vorstellung der zweiten engl. Stellung sind die Beute. Der rasche Erfolg dieses wie auf dem Exerzierplatz durchgeführten Sturmes, die verhältnismäßig geringen Verluste und die nicht unerhebliche Beute lösen große Begeisterung aus. Die Verfolgung der wenigen entkommenen Engländer führt das I. im Nebel bis unmittelbar vor das vorderste Drahthindernis der zweiten engl. Stellung östlich des Hervilly-Waldes. Unterdessen arbeiten sich auch die Angriffswellen des F. Schritt für Schritt im Nebel und Grabengewirr ohne Beachtung des feindlichen Feuers vorwärts. In vorderer Linie gehen rechts die 10. mit Anschluß an das I. und links die 9. ohne Anschluß nach links vor. Die 11. folgt hinter der Mitte, die 12. hinter dem linken Flügel gestaffelt. Mühsam schieben sich die Sturmtrupps der vorderen Kompagnien an die engl. Drahtverhaue heran. Von links vom 5. G.R.z.F. her dringt lauter Gefechtslärm aus dem erbitterten Ringen um das festungsartig verschanzte Dorf Le Verguier zu den Kämpfern des Regiments. Das F. erreicht, nur schwächeren Widerstand findend, die Gegend nordöstlich Jeancourt. Hier hält es zunächst, weil sein linker Flügel durch ein feindliches M.G.-Nest aufgehalten wird. Die tapfere 12. unter ihrem Führer, Lt. d. R. Ziehmann, bricht diesen Widerstand und erbeutet dabei mehrere Geschühe. 10.15 vorm. erreicht das F. links vom I. den Hohlweg Hesbécourt--Zeancourt. Mit einer Kampfbegeisterung und Tapferkeit, die sich der von 1914 würdig zur Seite stellt, versuchen Grenadiere und Füsiliere trotz heftigem M.-G.-Feuers, besonders aus dem Hervilly-Wald,

490

mit Drahtscheeren und Handgranaten das fast unversehrte Drahthindernis zu durchbrechen und Sturmgassen zu schneiden. Unterdessen rücken die Reserven dichter auf. Granate auf Granate setzt pfeifend, zischend, johlend und jaulend hinüber zum Feinde. Da teilt sich plötzlich der Nebelschleier und eine warme Vorfrühlingssonne [[bescheint das Land. Die Muskeln der Angreifer straffen sich. Ein kurzes Hochschnellen — dann stürzen die wackeren Grenadiere und Füsiliere mit in der Sonne blinkenden Bajonetten über [[Drahtfegen hinweg vorwärts auf den Feind. Unter wuchtigen Kolbenhieben weicht dieser aus seinen Linien. Der Sieg scheint fiber. Aber zähe verteidigt der Engländer die zweiten und dritten Gräben seiner zweiten Stellung durch heftiges M.G.-Feuer. Plötzlich, gegen 11 Uhr vorm., kommt unter Voranfahren eines Tanks ein engl. Gegenangriff aus dem Hervilly-Wald gegen das I. Während sich die engl. Schützen im Feuer des Bataillons sehr schnell niederwerfen, schleicht sich das feuerspeiende eiserne Ungetüm langsam, aber sicher die eigenen Hindernisse überfahrend, näher und näher an das I. heran trotz starken Feuers der M.G. Der zur

Verbindungsaufnahme beim Kommandeur des I. befindliche Adjutant des II., Lt. v. Hennig (Heinrich), wird zurückgeschicht, um den Tank durch Geschützfeuer erledigen zu lassen. Auf einmal steht der Tank. Seine deutlich sichtbaren Versuche, vor- oder rückwärks zu kommen, sind vergeblich. Sein Feuer hört auf. Seine Besatzung steigt mit erhobenen Händen aus. Im selben Augenblick brechen vom I. die 2., 3. und 4. mit Hurra durch die vom Tank selbst geschaffene Lücke. Der Engländer im Hervilly-Wald flieht. Das I. verfolgt beiderseits des Hervilly-Waldes und in diesem zunächst bis an den dessen Westrand. Inzwischen ist Lt. v. Hennig (Heinrich) mit einem Geschütz eingetroffen, das von 25 bis 30 Grenadieren der 8. an Zonen gezogen worden ist. Das Geschütz wird am Westrand des Hervilly-Waldes in Stellung gebracht, wo es sofort mit dem Feuer auf die von hier aus [[Bet. Baren]] vielen zurückgehenden Tanks mit dazu beiträgt, ein neues Wiedersetzen des Feindes zu verhindern.

Auch vor dem F. sind bei dem aus dem Hervilly-Wald und südlich desselben kommenden Engländer engl. Tanks aufgetaucht. Einer von ihnen wird durch ein M.G. der 9. zum Stillstand gebracht. Aber ein zweiter ist schon bis auf etwa 400 m heran. Drei Tapfere der 10., ein Unteroffizier und zwei Füsiliere, versuchen an den Tank heran zu kommen. Ohne Erfolg besiegeln sie ihren Heldenmut und ihre Tapferkeit mit dem Tode. Da erscheint rechtzeitig unerwartete Hilfe. Dem umsichtigen Führer der M.W. des Regiments, Lt. d. R. Dierske (Ludwig), ist es gelungen, zwei l. M.W. unter ihrem vortrefflichen Zugführer, Offz.St. Erdmann, heranzubringen. In dem zerschossenen Gelände haben sich diese M.W. durch Graben- und Drahtgewirr unentwegt vorgearbeitet. Wo sie gar nicht vorwärts konnten, sind sie von ihren forschen Bedienungen getragen worden. Schon erkennt die Tankbesatzung ihren neuen gefährlichen Gegner und schleudert ihm mehrere Geschoßgarben entgegen. Umsonst. Die beiden M.W. verschwinden in zwei großen Granattrichtern. Kurze Kommandos folgen, dann lugen über den Trichterrändern zwei Rohrmündungen hervor. Nach wenigen Sekunden folgen zwei dumpfe Abschüsse, aber beide Geschosse sausen über den Tank hinweg, dicht hinter ihm zerspringend. "75 m abbrechen, laden, Schuß!" Eine dritte Mine verläßt das Rohr, gespannten Auges von den Bedienungsleuten verfolgt. Da - ein Aufleuchten, ein Bersten und Krachen, dann Stille! Die Feuerschlünde des Tanks schweigen. Die [[Wine hat die Panzerung des Tanks durchschlagen und den [[Slbehälter getroffen. Erneut geht auch beim F. nun der Angriff vorwärts. Wieder blitzen die Bajonette! Noch ein kurzer Kampf, und die engl. Infanterie flutet stark beschossen zurück. Auch die Stoßbatt. Woehlke trägt zum weiteren Influßkommen des Angriffs wesentlich bei. Als der erste Tank erscheint, fährt ein mit zehn Pferden bespanntes Geschütz ungeachtet des engl. M.G.-Feuers bis auf die Höhe nördlich Jeancourt vor, die fast von einem Tank erreicht ist, und feuert. Vereint mit dem I. geht das F. nun gegen die rückwärtigen Gräben der zweiten engl. Stellung westlich des Weges Hesbécourt—Jeaneourt vor und folgt dann ebenfalls dem zurückgehenden Feinde südlich des Hervilly-Waldes.

Das I. ist 8 Uhr vorm. den vorderen Bataillonen des Regiments gefolgt. Während die mit dem St. des I. in einer Mulde enklang gehende 8. und die 2. M.G.K. Anschluß an das I. nehmen, reißt im Nebel die Verbindung mit den anderen Kompagnien des Bataillons ab. Im Verlaufe des Kampfes des I. und F. werden die 8. und die 2. M.G.K. im Anschluß an das I. eingesetzt. Sie gehen mit dem I. weiter vor.

Inzwischen ist 9.30 vorm. das Feuer der Artillerie der 4. G.I.D. und der 208. I.D. auf Le Verguier zusammengefaßt worden. Im Verein mit Teilen der 208. I.D.hat das 5. G.R.z.F. nach hartem Kampf das Dorf genommen und ist dann ebenfalls weiter nach Westen vorgestoßen.

2 Uhr nachm. versuchen neue engl. Kräfte unter Einsatz von Tanks die verlorene zweite Stellung wiederzunehmen. Utffz. Schwand 1. M.G.K. setzt mit seinem M.G. einen Tank außer Gefecht. Durch Infanterie, M.G.- und M.W.-Feuer werden die sich noch entgegenstellenden Tanks erledigt, und in ständigem Nachdrängen hinter dem weichenden Feinde werden Geschütze, M.W. und M.G. erbeutet und Gefangene eingebracht.

Am Hervilly-Wald stößt die 8. auf die beim Vorgehen auf den Jacobswald 10 Uhr vorm. mit engl. Kräften zusammengetroffene 7. Diese hat beim weiteren Vorgehen mehrere Geschütze und M.G. erbeutet. 3.30 nachm. hat sie sich am Angriff auf Jeancourt beteiligt und ist dann durch das Dorf bis zur Zuckerfabrik und bis zum Munitionslager bei der [[H.St. westlich Jeancourt vorgedrungen. Dabei hat sie einen Tank zum Stehen gebracht und dessen Besatzung gefangen genommen. Auch die 6., die sich in einer Lücke zwischen

dem Regiment und dem 5. G.R.z.F. eingeschoben hat, hat sich am Angriff auf Jeancourt und die Zuckerfabrik beteiligt. Bei Hervilly ist sie wieder zum Bataillon gestoßen.

Das II. (ohne 5.) sammelt sich gegen 5 Uhr nachm. am Westrand von Hervilly als Reserve des Regiments. Es folgt dann durch die Mulde südlich Roisel, die unter lebhaftem engl. Feuer liegt, bis an den Weg Hamelet — Vernes den weiter vordringenden beiden anderen Bataillonen. Der Engländer hat Roisel geräumt, leiftet aber südöstlich Boucly in fester Stellung mit starken Hindernissen Widerstand. Gegen Abend tritt das F. zum Sturm auf eine Höhe nordöstlich Gut Robescourt an, das mit seiner von starken Kräften besetzten und durch zahlreiche Drahthindernisse gesicherten Befestigung das Rückgrat des engl. Widerstandes zwischen Roisel und Bernes bildet. Rasendes M.G.- und Schrapnellfener empfängt die Füsiliere, als sie durch die östlich der Höhe sich hinziehende breite Mulde stürmen. Die 10. wird etwas rechts abgedrängt. Ein kurzes Verschnaufen in dem schühenden, lief eingeschnittenen Hohlweg der Straße Roisel-Hancourt; dann dringt die 10. unter ihrem tatkräftigen Führer, Lt. d. R. Vogt, weit ausgeschwärmt halblinks gegen die Höhe vor. Das feindliche Feuer verdoppelt und verdreifacht sich. Ein Hagel von Geschossen prasselt auch in die Flanke hinein. Tote und Verwundete sinken nieder. Über sie hinweg arbeiten sich die Züge sprungweise durch ein Wäldchen am Nordosthang geradewegs auf den Feind weiter vor. Vor dem ersten Drahthindernis graben sich die Tapferen ein, während Lt. d. R. Vogt mit seinem Befehlsempfänger, Gefr. Schlager, hindurchkriecht, um besser beobachten zu können. Die Verluste mehren sich. Fieberhaft arbeitende, mit Drahtscheeren bewaffnete Hände bahnen schnell einen Weg durch das Hindernis. Da kommt von der links vorgehenden 11. die Nachricht, daß der

#### CCC

engl. Graben geräumt und von der 11. besetzt ist. Wie sich indessen bald herausstellt, handelt es sich nur um ein vorgeschobenes Grabenstück. Kurz enkschlossen dringt Lt. d. R. Vogt mit einer starken Patrouille durch das dreifache Drahthindernis auf die engl. Stellung vor. Im Dunkeln laucht ein Graben auf. Lt. d. R. Vogt ruft: Ist dort 11. Kompagnie? "Jawohl 11. Kompagnie, kommt rüber!" ist die Antwort. Die fremdartige Aussprache erregt sofort Verdacht. "Hinlegen!" ertönt der Warnungsruf des besonnenen Führers. Gleichzeitig setzen mehr als ein halbes Dugend engl. M.G. aus nächster Nähe ein und mähen die Anstürmenden zum Teil nieder. [[Gei, Knöschke mit seinem M.G. 08/15 immer unter den Vordersten, versucht mit dem Gefr. Köhn und den Füsilieren [[Kokokt und Spieß das M.G. in Stellung zu bringen. Tötlich verwundet bricht der Tapfere im feindlichen Feuer zusammen. Fast gleichzeitig stürzen auch seine treuen Kameraden durch den Kopf geschossen tot nieder. In das Rasseln und Knattern der engl. M.G. mischen sich halberstickte Schmerzensrufe Schwerverwundeter. So schwer es fällt, die Reste der todesmutigen 10. müssen vom weiteren Vorgehen absehen. Die hartnäckig und furchtlos als die ersten mit entblößter linker Flanke vorbrechenden Füsiliere haben das Hauptteil der feindlichen Wut von den weiter südlich Angreifenden auf sich abgelenkt, so daß der erschütterte Feind nicht länger standhalten kann und im nächtlichen Dunkel abzieht. Unter ihrem trefflichen Führer [[bat die 10. wieder einmal ihren frischen Angriffsgeift bewiesen.

Das I. besetzt in den Abendstunden die Höhe südwestlich Roisel westlich der Straße Hamelek— Vernes mit der 2. und 3. in erster Linie. St. I., 4. und 1. M.G.K. liegen im Hohlweg Roisel—Hancourt. Die 1. liegt in vorderster Linie bei der rechts anschließenden 1. I. D. Das F. besetzt die Höhe südlich Hamelet. In dem eroberten Gelände werden große Munitions- und Lebensmittelvorräte gefunden und mehrere Tanks erbeutet. Das II. biwakiert in der Mulde südöstlich Hamelet. Die 5. trifft 9 uhr nachm. dort ein, nachdem sie gleichfalls am Sturm auf Zeancourt teilgenommen und dabei Gefangene und Beute gemacht hat. Der R.St. bleibt in einem Kreidestollen südöstlich Hamelet.

Die Erfolge des Tages haben auch dem Regiment schwere Verluste an Toten und Verwundeten gebracht. Mit 62 tapferen Unteroffizieren, Grenadieren und Füsilieren ist Lt. d. R. Tesch 9. und V.F. Bogdan 3. gefallen. Besonders schwere Verluste an Toten haben die 1., 3. und 10. erlitten.

Lage: Die 4. G.I.D. hat mit der Infanterie die allgemeine Linie Roisel—Bernes erreicht. Die 1. I.D. rechts liegt auf gleicher Höhe. Das am linken Flügel der 4. G.I.D. befindliche 5. G.R.z.F. hängt entsprechend den langsameren Fortschritten der linken Nachbar-Division, die bei Bernes Aufenthalt findet, etwas ab. Die Stoß-Batterien sind in enger Verbindung mit der Infanterie, die übrige Artillerie folgt staffelweise und tritt nach und nach in den Kampf. Vor der Front hat sich der Engländer in seiner dritten Stellung, die sich von [[Beach über die Höhe des Gutes Robescourt zieht, gesetzt. Bei diesem Gut sind noch abends Teile der engl. Linie in deutschem Besitz.

## 25.—26. 3. Verfolgungskämpfe im Somme-Gebiet. (Skizze 31.)

Allgemeine Lage: Der Angriff der 17. Armee, die den stärksten Feind vor sich hat, führt zur Inbesitznahme der zweiten feindlichen Stellung. Die Abschnürung des Cambrai-Bogens ist nicht gelungen. Der rechte Flügel der 2. Armee ist auch nur schwer vorwärts gekommen, während die Mitte und der linke Flügel dieser Armee auch die dritte feindliche Linie genommen hat. Die 18. Armee hat im raschen siegreichen Vordringen gegen die Somme südlich Péronne erheblich Gelände gewonnen.

**23. 3.** Während der kühlen, sternenklaren Nacht werden Feldküchen, Munitions- und M.G.-Wagen herangezogen. Der Feind belegt die genommenen Dörfer und die Vormarschstraßen des Hintergeländes mit Granaten und Bomben. Große Munitionsstapel der Engländer in dem eroberten Gelände fliegen in die Luft.

Das II. löst das I. gegen 7.30 vorm. in vorderer Linie ab; die 6. und 8. besetzen die Stellung. Patrouillen stellen fest, daß der Engländer in der Nacht seine dritte Stellung geräumt hat. Der zur Wegnahme dieser Stellung angesetzte Angriff erübrigt sich. Es wird sofort zur Verfolgung angetreten. Der 23. 3. [[gestaltet sich zu einem vollkommenen Siegestag! [?]

Das Regiment Tritt 9 Uhr vorm. in Richtung Péronne an. Das II. [?] geht entfaltet durch die nicht ausgehobene dritte engl. Stellung hindurch mit seinem rechten Flügel an Boucly vorbei durch die Karlwälder unbelästigt vom Feinde bis auf einige über den vorgehenden Truppen kreisende engl. Flieger vor. Es überschreitet westlich Bouely den Cologne-Bach und die Bahn Peronne—Roisel und folgt dem die Höhen westlich Amselwald noch haltenden Gegner. Das F. geht über Brusle—Buire zunächst bis zum Tumringer Wald, der 12.45 nachm. erreicht wird. Das I. folgt in zweiter Linie dem II., das entfaltet durch

495

die vom Feind mit M.G. bestrichene Amsel-Mulde dem weichenden Feind bis Péronne nachdrängt. Das F. geht dann vom Tumringer Wald über [[Bussu bis zum Nordrand von Péronne weiter vor und stellt sich am Hang zwischen Péronne und St. Denis bereit. 1 Uhr nachm. haben die vorderen Kompagnien die Höhen bei Péronne erreicht. Der Engländer bat die Stadt geräumt und in Brand gesteckt. Er versucht dadurch die dort aufgestapelten reichen Vorräte aller Art zu vernichten. Um den Rückzug zu verwirren, stößt die 12. unter Lt. d. R. Ziehmann dem [[serie OR ae AL]] fliehenden Feind über Peronne in Richtung Mt. St. Quentin hinaus bis an den Tortille-Bach kühn nach. Sie erbeutet Geschütze, Fahrzeuge und Pferde. 10.30 nachm. erst trifft sie wieder beim F. ein. Auch die 8. unter ihrem bewährten Führer, Lt. d. R. Skowronnek, folgt in frischem Draufgehen den feindlichen Nachhuten über die Höhen westlich Péronne. Während eines sich entspinnenden heftigen Feuergefechts gelangt Offz.St. Wehrs mit vier Grenadieren bis zum Wegekreuz südöstlich St. Denis. Er nimmt die im Somme-Tal zurückflutenden erschütterten Teile der engl. Nachhuten unter wirksames Feuer. Dann eröffnet er das Feuer auf überlegene engl. Kräfte, die sich am Bahndamm südwestlich St. Denis gegen den von Nordosten auf das Somme-Tal und Péronne angesetzten Zug des Lts. d. R. Gattwinkel hartnäckig zur Wehr setzen. Bald stößt auch der Kompagnieführer mit einem Zeil seiner Grenadiere und einem M.G. 08/15 zu Offz.St. Wehrs.

Dem vereinten Feuer der Angreifer gelingt es, dem Feind so schwere Verluste beizubringen, daß er unter Zurücklassung einer Menge Toter und Verwundeter flieht. Der für die deutschen Waffen günstige Ausgang des Kampfes und die wirksame Bekämpfung durch M.G.- und Infanteriefeuer veranlaßt die Besatzungen von zwei Tanks, die sich zwischen dem Bahndamm und dem Festungsgürtel gegen die 8. heranwälzen, ihre eisernen Ungetüme zu verlassen. Wohlgezieltes Feuer streckt sie aber schon in der Nähe der von ihnen in Brand gesteckten Tanks nieder. An der Bahnstreche Péronne — Mt. St. Quentin fällt ferner der 8. ein Munitionsdepot mit Riesenstapeln angehäufter Munition und ein vollbeladener Munitionszug in die Hände. Da der Engländer Verstärkungen gegen das links angelehnte 5. G.R.z.F. heranführt und anscheinend einen Gegenstoß plant, befiehlt Lt. d. R. Skowronnek eine Stellung in Höhe des Schloßwaldes nordwestlich Péronne zu beziehen. Wegen ungenügender Sicht wird indessen schon bald unter Ausnutzung der zahlreichen alten Gräben in allgemeiner Richtung Halle — Cléry vorgegangen. Plötzlich erhält die Kompagnie heftiges M.G. und Infanteriefeuer. Erneut hat sich der Engländer in Stärke einer Radfahrerkompagnie am Wäldchen nordöstlich Halle gestellt. Teile der 8. arbeiten sich nun bis auf 100 m unterhalb der Eisenbahnlinie nordöstlich Halle vor und nehmen von hier aus die Straße Halle — Cléry unter Feuer. Zurückrasenden engl. Kraftwagenkolonnen und Troßfahrzeugen wird empfindlicher Schaden zugefügt. Vier Lastkraftwagen bleiben schon nach der ersten Salve stehen. Ein bis zuletzt zäh verteidigtes, noch bespanntes 10 cm Geschütz rechts der Straße wird samt Protze und Troßwagen stürmender Hand von Lt. d. R. Gattwinkel und Offz.St. Wehrs erobert. Das Hauptereignis des Tages steht aber noch bevor. Die Kompagnie ist mittlerweile soweit vorgekommen, daß sich das nordwestlich vorgelagerte Gelände offen dem Blick darbietet. Ausrufe des Erstaunens, der Verblüffung! Überall in den Mulden am Schloßberg, im Staufener Tal und an den Osthängen der Seefelder Höhen ein Gewimmel von Artillerie- und Troßkolonnen. Ein kurzer Befehl des Kompagnieführers, dann speien die Läufe der M.G. 08/15 und der Gewehre Tod und Verderben in die angehäuften Massen. Wild bäumen sich die Gespanne auf. Dann entsteht ein wirrer Knäuel von gefallenen Pferden, toten und verwundeten Fahrern und Bedienungsmannschaften, umgestürzten Geschützen, Protzen und Wagen. Scheu gewordene Pferde rasen in großer Zahl umher und vermehren die Verwirrung. Was an Engländern noch lebt, flieht. Von den nächsten

#### 497

Zielen wird das Feuer auf Kommando des Führers auf weiter entfernte Ziele gelenkt. Die Vernichtung nimmt zu. Die Seefelder Höhen zu nehmen und damit die Beute in den Mulden in Sicherheit zu bringen, ist nicht angängig. Befehlsgemäß darf die Kompagnie die am Eisenbahnknie am Schloßberg erreichte Stellung nicht überschreiten. Bevor jedoch die angekündigte Ablösung erfolgt, sendet der Kompagnieführer eine Patrouille unter Sgt. Uhte in die Mulden. Diese Patrouille läßt sich mit einem Gegner in den Kampf ein, der durch Kavallerie neue Bespannung für Geschütze und Fahrzeuge heranzuführen Tut, Gutgezieltes Feuer zwingt ihn von seinem Vorhaben abzusehen. Die Patrouille kann sich nun in nächster Nähe von der hervorragenden Feuerwirkung der 8. überzeugen. In der kurzen verfügbaren Zeit kann die Patrouille bei der Fülle des kreuz und quer durcheinanderliegenden Geräts nur etwa 15 Geschütze mit der berechtigten Aufschrift "8./G.G.R. 5. versehen. 9 Uhr nachm. trifft die 8. wieder beim I. ein voll Stolz über ihre vortrefflichen Leistungen an diesem Ruhmestage der Kompagnie. Das katkräftige Vordringen der 8. findet allseitige Anerkennung, die u. a. in nachstehenden Worten des Divisionskommandeurs zum Ausdruck kommt:

"Das mustergültige Verhalten der 8./G.G.R. 5. ist ein schönes Beispiel für rücksichtsloses Draufgehen, dem stets große Erfolge winken! Ich spreche dem Lt. d. R. Skowronnek, seinen bewährten Unterführern und braven Leuten meine volle Anerkennung und meinen Dank für die hervorragenden Leistungen aus. Solche Taten müssen fortleben in der Geschichte der Regimenter; dann wirken sie nicht nur im gegenwärtigen Kampf, sondern finden ihren schönsten Lohn darin, daß sie als Vorbilder zur Nacheiferung anspornen und Begeisterung wecken."

In Péronne sammelt sich inzwischen das Regiment, nachdem es ohne Gefechtsbewegungen seit Beginn der Schlacht etwa 24 km zurückgelegt hat. Infolge Verengerung der Gefechtsstreifen wird die 4. G.I.D. in der Vorwärksbewegung angehalten, in der Front durch die 1. I.D. abgelöst und als Kampfreserve hinker dieser bereit gehalten. Das I. bleibt westlich Bussy; das II. und F. bei St. Denis an der Straße Péronne — St. Denis — Aizecourt; der R.St. in Baracken an dieser Straße. In den Ortsbiwaks herrscht am Abend

glänzende Stimmung. Sie gibt Zeugnis von dem Gefühl des Sieges, das Führer und Truppe beherrscht. Mit großem Jubel werden die Nachrichten von anderen Teilen der Angriffsarmeen begrüßt. Die Stimmung der siegreichen Truppe ist wesentlich gehoben durch die reichen Vorräte, die überall gefunden worden sind.

498

Besonders freudig werden auch die engl. Lederjacken und Gummiumhänge aus zahlreichen vorgefundenen Depots begrüßt.

V.F. Przyklenk 6. wird an diesem Tage verwundet (gest. 28. 3. 18 F.Laz. 7).

Die zu den Biwaks vorgezogenen Staffeln des Trosses treffen erst nach Mitternacht ein.

**24. 3.** Lage: Am 23. 3. vorm. ist von der O. H. L. angeordnet worden, daß die 17. Armee mit starkem Druck in Richtung Arras — St. Pol, linker Flügel in Richtung Miraumont, angreifen, die 2. Armee auf Miraumont—Lihons und die 18. Armee auf Chaulnes —Noyon weiter vorstoßen sollen. Durch diese Weisung ist der Angriff nach links verschoben worden, so daß nunmehr die 2. Armee unter Anschluß an die 18. Armee beiderseits der Somme mit Hauptrichtung auf Amiens vorgeht.

Am Abend ist die 17. Armee schwer kämpfend über Croisilles und gegen Bapaume vorgedrungen; die 2. Armee hat weiteren großen Geländegewinn nach Westen und Péronne im Besitz; die 18. Armee hat die Somme südlich Péronne erreicht, Ham erobert, den Crozat-Kanal überschritten und den Feind auf Chauny zurückgeworfen. Paris wird durch weiltragende Geschütze aus über 100 km Entfernung beschossen.

Die 4. G.I.D. steht am Morgen in zweiter Linie bereit, um auf dem Nordufer der Somme weiter vorzustoßen. Infolge hartnäckigen Widerstandes engl. Nachhuten südlich des Flusses und südwestlich Péronne und infolge der sich von dorfher stark fühlbar machenden Flankenwirkung geht der Angriff der in Front stehenden 1. I.D. nicht vorwärts.

Das Regiment rückt am frühen Morgen über Mt. St. Quentin nach südlich Feuillaucourt. Die Straße liegt unter engl. Granatfeuer. Einige Verluste treten ein. Nachmittags rückt das Regiment in das ausgetrocknete Kanalbett zwischen Feuillaucourt und Allaines. Am Abend bezieht das Regiment wieder die Biwaksplätze vom Abend zuvor.

Feldhilfsarzt Schilf übernimmt für den am 22. 3. verwundeten Ob.Arzt d. L. Rettschlag den Dienst als B.Arzk des I.

**25. 3.** Lage: Ein vormittags erfolgreicher Angriff von Teilen des linken Nachbarkorps (51. R.K.), die die Somme bei und aufwärts Péronne überschritten haben, bringt die Maisonette-Höhe in Besitz des Korps. Dadurch kommt die Vorwärtsbewegung auf dem Südufer der Somme wieder in Fluß. Nach Ausschaltung der Flankenwirkung von dort kann die 1. I.D.auf dem nördlichen Ufer des Flusses westwärts Gelände gewinnen. Die 4. G.I.D. soll durch Vorstoß auf das Südufer in

499

Gegend Halle den rechten Flügel des 51. R.K. enklasten, vor dem der Engländer erneut Front gemacht hat.

Das Regiment rückt Vormittags nach dem Staufener Tal nördlich Feuillaucourt und abends ins Orksbiwak nach Hauk-Allaines.

**26. 3.** Lage: Bis zum 23. 3. abends haben die 17. und die 2. Armee die Linie Bapaume —Combles in schweren Kämpfen weit überschritten; die 18. Armee hat Nesle genommen und nähert sich der Linie Chaulnes - Roye - Noyon.

Nachts gelingt es dem R.I.R. 93 sein I. mit M.G. auf das Südufer der Somme bis zum Gut Monacu zu werfen. Pioniere der Division schaffen dann in harter Arbeit Übergangsmöglichkeiten über den Flußabschnitt. Mittags beginnt der Übergang der 4. G.I.D. auf das Südufer.

Das Regiment steht 10 Uhr vorm. in der Mulde am Roland-Rücken südlich Bouchavesnes. 1 Uhr nachm. marschiert es im Gros der Division über Eleiy— Gut Monacu östlich Hem—Feuillères—Eclusier 15 km nach Cappy wo es gegen 8 Uhr nachm. O.U. bezieht. Das verwüstete Somme-Gebiet liegt nun hinter dem Regiment. Es kommt wieder in bewohnbare, von den Einwohnern aber verlassene Ortschaften.

## 27. und 28. 3. Kämpfe bei Méricourt und Morcourt. (Skizze 32.)

Lage: Während die 17. Armee nur noch wenig vorwärts gekommen ist, hat die 2. Armee Albert genommen und beiderseits der Stadt die Ancre überschritten. Die 18. Armee hat Chaulnes, Lihons, Rope und Ropon in Besitz. Die alle Somme-Stellung von 1916 ist vielfach überschritten.

**27. 3.** Das R.I.R. 93 liegt seit 26. 3. abends in Gefechtsfühlung mit dem Feinde, der mit Nachhuten längs der großen Straße Bray Propart und mit Hauptkräften in einer starken Stellung, die sich von den Höhen östlich Méricourt und Morcourt nach Süden zieht, steht.

Das Regiment erhält frühmorgens Befehl zunächst Chuignes zu erreichen. 6.30 vorm. tritt es in der Reihenfolge F., II., I. dorthin an. Während des Vormarsches treten einige Verluste durch M.G.-Feuer und Bomben engl. Flieger, die die Marschkolonnen angreifen, ein. Zwei Flieger werden durch M.G. heruntergeholt, die übrigen vertrieben. 11 Uhr vorm. erhält das Regiment Befehl, über Chuignolles Proyark anzugreifen. Das F. biegt in Chuignes in den Hohlweg südwestlich des Dorfes ab und entsendet zunächst Patrouillen auf Chuignolles. Engl. Flieger lenken Artilleriefeuer auf Chuignes. Erneute Verluste an Menschen und Pferden treten ein. Ein Verbleiben in Chuignes ist unmöglich.

500

Das F. tritt daher entfaltet auf Chuignolles an, 10. und 12. in vorderer, 9. und 11. in hinterer Linie. Das II. folgt dem F. entfaltet links rückwärts mit etwa 1 km Abstand. Das I. folgt ebenfalls links rückwärts gestaffelt dem II. Auch beim Vorgehen auf Chuignolles wird das Regiment dauernd von engl. Fliegern belästigt. Der Feind weicht von Linie zu Linie zurück. Von Chuignolles dringt das F. weiter westwärts vor, gewinnt gegen 3 Uhr nachm. Höhe 84 nordwestlich Proyart und hält diese trotz engl. Artilleriefeuers, das zum Teil aus der rechten Flanke kommt. Die Stoß-Batterie Woehlke unterstützt, unmittelbar hinter der vordersten eingegrabenen Schützenlinie stehend, den Angriff wirksam durch Niederhalten der engl. M.G.-Nester, so daß Höhe 84 genommen und gehalten werden kann. Das II. folgt am Nordrand von Proyart vorbei und gräbt sich in der Mulde östlich Höhe 84 ein. Hinter dem II. folgt das I. Engl. Flieger greifen auch hier die Kompagnien mit M.G. und Bomben an. In Proyart werden große Wein- und Lebensmittelvorräte gefunden. Große engl. Munitionslager fliegen dort in die Luft.

Da der Feind etwa an der Straße Mericourt—Framerville hartnäckigen Widerstand leistet, wird nicht weiter vorgegangen. Das F. und das II. halten Höhe 84. Das I. wird nach Chuignolles zurückgezogen. Der R.St. bezieht einen Stollen im alten engl. Munitionslager nördlich Proyart. Gegen Abend läßt die feindliche Artillerietätigkeit nach. Ohne

## [KARTE]

501 Gefechtsbewegungen hat das Regiment an diesem Tage nur etwa 8 km zurückgelegt. Stärkere Verluste sind wieder eingetreten. Unter zahlreichen Gefallenen befindet sich V.F. Wolpers 4. Mit vielen Tapferen werden verwundet: die bewährten Führer der 10. und 12., Lts. d. R. Vogt und Ziehmann, Lt. d. R. Gattwinkel 8., die Fw.Lts. Baak 4. (gest. 28. 3. Roisel F.Laz.38) und Zilken 5. (gest. 3. 4. Roisel F.Laz. 38), V.F. Hübner 3. (gest. 30. 3. Hancourt F.Laz. 300) sowie Feldhilfsarzt Schilf, B.Arzt des I. Lt. d. R. Röver übernimmt die Führung der 10., Feldhilfsarzt Ballhorn den Dienst des B.Arztes des I. Lage: Das rechts vom Regiment am südlichen Somme-Ufer entlang vorgegangene R.I.R. 93 ist bis zu den Waldstücken nordöstlich Mericourt

vorgedrungen. Auch diesen Vorstoß hat die Stoß-Batterie Woehlke durch tatkräftige Beschießung der engl. M.G.-Nester erleichtert, die die Batterie mit stärkstem Feuer belegen und ihr dadurch Verluste beifügen. Jedoch ist auch beim R.I.R. 93 der Angriff zum Stehen gekommen. Schwache engl. Nachhuten werden abends dort zurückgedrückt, Patrouillen bis an die Straße Mericourt— Morcourt vorgehoben. In Mericourt und Morcourt hält sich der Engländer noch, obwohl die rechts benachbarke 1. I.D. nördlich der Somme bereits über Bray nach Westen vorgegangen ist.

Von der 18. Armee ist Montdidier am Abend genommen.

28. 3. Lage: Einem Bataillon der 1. I.D.ist es nachts gelungen bei Chipilly—Cérisy die Somme zu überschreiten und nach Südwesten in Richtung Warfusée--Abancourt vorzustoßen. Infolgedessen räumt der Feind nachts beschleunigt das ganze Gelände zwischen der Somme und der großen Straße Warfusée-Abancourt — Amiens. Am 28. 3. morgens wird daher die Verfolgung in westlicher Richtung auf gleicher Höhe mit den Nachbar-Divisionen forigesetzt. Sie kommt jedoch in der allgemeinen Linie Höhe nördlich Sailly le Sec — Höhe östlich Hamel — Höhe westlich Warfufse--Abancourt—Marcelcave zum Stehen. In dieser Linie leistet der Engländer mit bemerkenswerter Zähigkeit Widerstand. In bisher nicht erkannker starker Stellung in geschickk angelegten Hinkerhang-Stützpunkten sperrt der Feind die auf Amiens führenden Straßen und Bahnen. Das Regiment geht in den Morgenstunden mit dem F. und II. In vorderer Linie weiter westwärts vor. Anschluß rechts an das R.I.R. 93. Das I. folgt dem II. Engl. Flieger machen sich wieder mit M.G. und Bomben unangenehm bemerkbar. 8.30 vorm. wird Morcourt und das

502

Gelände südlich davon durchschritten. Gegen Mittag erreicht das F. die Höhen nördlich Lamotte en Santerre. Gegenüber hält der Engländer in starker Stellung mil Drahtverhau und M.G.-Nestern Stand. Auch aus den Waldstücken südlich Hamel erhält das F. M.G.-Feuer. Lamotte en Santerre und die Mulden nördlich liegen Pork unter engl. Brisanzgranaten und Schrapnells. Erhebliche Verluste treten ein. U. a. wird Lt. d. R. Richter 10. verwundet. Da weiteres Vorgehen nicht möglich ist, gräbt sich das F. ein. Die tapfere Stoß-Batterie Woehlke hält vom Ostrand von Warfusée-Abancourt — nur 500 bis 600 m von den engl. Linien entfernt — die feindliche Infanterie nieder.

Das II. erhält 3 Uhr nachm. Befehl, rechts an das F. anschließend in die vordere Linie [[einzurlchen und gegen den Taillour-Wald vorzugehen. Das Bataillon arbeitet sich ausgeschwärmt in mehreren Schützenwellen bis auf 150 m gegen den Wald vor. Durch starkes engl. M.G.- und Gewehrfeuer entstehen größere Verluste. Mit tapferen Grenadieren fallen der tapfere Führer der 6., Lt. d. R. Oberender, sowie der bewährte V.F. Kieckbusch 7. Der Tailloux-Wald ist vom Feinde stark besetzt. Die 5. und 6. ziehen sich später etwa 200 bis 300 m zurück und graben sich im Anschluß an das F. rechts ein. Nach links besteht kein Anschluß. \*)

Gegen Abend setzt starker, anhaltender Regen ein. Das I. ist bis zum Wäldchen nordöstlich Lamotte en Santerre gefolgt. Die 3. und 4. werden zur etwa nötig werdenden Unterstützung der vorderen Linie bis etwa 300 m hinter das II. vorgezogen. Der R.St. bleibt in drei zerschossenen engl. Geschütz-Kraftwagen auf dem Wege Cörifp—Lamotte en San-

-----

<sup>\*)</sup> Über diesen schwierigen Angriff des II. hat der damalige Kommandeur des 1/I.R. 43, Major Wottrich, folgendes berichtet: "Der Angriff der 1. Div. war am Abend des 27.3. zum Stehen gekommen. Ich lag etwa 150 m hinter meinem Bataillon auf einer kleinen Anhöhe. Am Nachmittag sah ich das II. Batl. G. G. R. 5 aus dem Walde hinter mir heraustreten. In vielen Wellen mit großen Zwischenräumen kam die Truppe vor. Kaum war sie zu schen, in verheerendes Feuer der Engländer einsetzte. Aber unbekümmert darum eilte

Bataillon vor, um zum Angriff zusammen mit dem [[I./I. R. 43 anzutreten. In eiligem Schritt, aufrecht und stramm, durchschritten die Leute das Feuer. Ein erhebender Anblick, diese feste, sturmerprobte Truppe zu ehen! Leider ahnte ich, daß der Angriff trotz aller Tapferkeit dieser Braven nicht vorwärts kommen würde. Der Feind war zu stark, unser Artilleriefeuer zu schwach." Major Frhr. v Schleinitz war im Jahre 1893 mit Major Wottrich zusammen als Fähnrich auf Kriegsschule. Beide trafen sich am 28. 3. 1918 auf dem Schlachtfelde zum ersten Male seit der Kriegsschule [[wien ind Major Wat trich war in jenem Augenblick des Rüßmens voll über den Angeiff des II. Auf Bitte des jetzigen Oberst Frhr. v. Schleinitz hat Oberstlt. Wottrich seine damaligen Eindrücke für die Geschichte des Regiments schriftlich niedergelegt.

503

terre. Das Regiment hat an diesem Tage nur elwa 6 km westwärts Gelände gewonnen.

Lt. d. L. Mebert übernimmt die Führung der 6.

## 29. bis 31. 3. Kämpfe südöstlich Hamel. (Skizze 33.)

29. 3. Lage: Auch auf dem Nordufer der Somme hat der Engländer am 28. 3. vor der 1. I.D. standgehalten. Ebenso hält er vor den südlich anschließenden Truppen südlich der großen Straße nach Amiens. Amiens, der für den Feind wichtige Eisenbahnknotenpunkt, ist äußerst bedroht. Dieses Bewußtsein stärkt den feindlichen Widerstand. Auf Anordnung des Gen. Kdos. XIV. R.K. soll die 4. G.I.D. am 29. 3. hinhaltend fechten, weil die 2. Armee den weiteren Angriff auf Amiens im Wesentlichen südwestlich Warfusée-Abancourt zu führen beabsichtigt. Gegen Mittag sollen die am Feinde befindlichen Regimenter der 4. G.I.D. weiter nach Westen vorstoßen, weil von der linken Nachbar-Division mitgeteilt wird, daß der Engländer an der Straße und Bahn nach Amiens nachgibt. Diese Mitteilung stellt sich aber als unzutreffend heraus.

Bei strömendem Regen erhält das Regiment nachmittags Befehl, sich in Besitz der engl. Stellung zu setzen. Da aber der Feind weiter südlich aushält, gelangt der Angriff nicht zur Durchführung. Während das I. und F. in ihren Stellungen bleiben, rückt das I. nach Warfufee-Abancourf. Es belieft mit der 2. und 1. den Westrand des Dorfes. Ein Zug der 1. wird in das Gut westlich des Dorfes, südlich der großen Straße nach Amiens, vorgeschoben. Die beiden anderen Kompagnien bleiben als Reserve dahinter. Der R.St. bezieht einen Keller in Abancourt.

In dem starken feindlichen Feuer erleidet auch das Regiment an diesem Tage, dicht am Feinde liegend, größere Verluste. Unter 14 tapferen Gefallenen befinden sich der bewährte Führer der 2., Lt. d. R. Weiser, und Fw. Dinges 3.

- Lt. d. R. Wenzel übernimmt die Führung der 2.
- **30. 3.** Lage: In der Nacht wird die 288 ID. dicht südwestlich der Somme eingeschoben. Von der 4. G.I.D. bleibt nur das Regiment in der Front.

Die Kompagnien des I. graben sich nachts 200 bis 250 m vor dem Feinde ein. Die 4. liegt am Steilhang nordwestlich Warfusee-Abancourt. Engl. Artillerie und M.W. beschießen dieses Dorf und das Hintergelände lebhaft während der Nacht. Die Verbindung nach rückwärts liegt ununterbrochen im schärfsten feindlichen Feuer. Bei der Befehlsübermittlung fällt der tapfere Gefr. Wolter (Wilhelm) als Befehlsempfänger der 1. beim I. Am ganzen Tage regnet es ununterbrochen stark. Nach kurzer, nur ungenügender Artilleriewirkung soll 12 Uhr mittags die engl. Stellung angegriffen werden. Feindliche M.G., die von der Artillerie nicht gefaßt werden, verhindern jedoch das Heranarbeiten zum Sturm. Der Angriff gelingt nicht. Nach 15 Minuten dauernder Artillerievorbereitung wird der Angriff 4.15 nachm. wiederholt. Strömender Regen beeinflußt merklich das Vorkommen. Trotz schneidigen Vorgehens der tapferen Angreifer gelingt auch dieser Angriff nicht. Der Feind ist durch das Artilleriefeuer nicht geschwächt. Er verhindert

durch rasendes M.G.-Feuer das Heranarbeiten der Schützen. Große Verluste treten ein. Tote und Verwundele bedecken das Angriffsfeld. 37 tapfere Unteroffiziere, Grenadiere und Füsiliere fallen. Unter vielen Verwundeten befindet sich V.F. Kühn 6. (gest. 3. 4. 18 Cappy [[pos, 392). Wegen seiner großen Verluste wird das Regiment am späten Abend durch das 5. G.R.z.F. abgelöst. Der Regen hat aufgehört. Im hellen Mondlicht erfolgt die Ablösung, bei der Verluste eintreten. R.St., I. und II. werden nach Morcourt zurückgezogen, das F. bleibt zunächst in der Mulde am Ostausgang von Lamotte en Santerre.

**31. 3.** Auch das F. wird auf Befehl der Division nach Mitternacht zurückgezogen. Es biwakiert in Waldstücken westlich Morcourt. Durch die dauernden großen Anstrengungen und anhaltende Nässe der letzten Tage ist das Regiment sehr erschöpft. Das Biwakieren auf dem völlig durchnäßten Boden bei anhaltendem Regen inmitten der feuernden Batterien, die dauernd von engl. Artillerie beschossen werden, drückt die Stimmung der Leute. 10 Uhr vorm. erhält das F. Befehl, in Morcourt Unterkunft zu beziehen. Da dort auch die anderen Teile des Regiments liegen, ist die Unterkunft sehr eng. Das Dorf liegt ständig unter schwerem engl. Feuer. Die stark mitgenommene Bekleidung und Ausrüstung werden möglichst wieder instandgesetzt; die Munition wird ergänzt. Das Regenwetter hält an.

Gefechtsstärke: 52 Offz, 1606 U. u. M., 27 M.G. 08, 57 M.G. 08/15, 6 l. M.W.

Verluste 21. bis 31. 3. tot: 12 Offz., 202 U. u. M.; verwundet: 14 Offz., 683 U. u. M.; vermißt: 37 U. u. M. in Gefangenschaft geraten: 2 M.

1. bis 5. 4: Durchbruch bei Hamel östlich Amiens. (Skizze 33.)

505

- 1. 4. Lage: Unter Heranführung zahlreicher Reserven haben Engländer und Franzosen beiderseits der Somme eine neue Front gebildet, in der sie durch nachhaltigen Widerstand den deutschen Angriff zunächst zum Stehen bringen. Die zehnkägigen Kämpfe und Märsche im Graben und Trichtergelände, zum Teil bei recht ungünstiger kalter und nasser Witte- tung mit mangelhaften Unterbringungsverhälknissen haben die Angriffs- Divisionen außerordenklich mitgenommen. Die Verluste an Menschen und Pferden sind beträchtlich. Der Nachschub an Verpflegung und Munition hat sich auf den schlechten Straßen und nicht befriebsfähigen Bahnen nicht in dem erforderlichen Maße durchführen lassen. Infolgedessen wird der weitere Angriff zunächst eingestellt. Die 4. G.I.D. übernimmt den Nordabschnitt des XIV. R. K. von der Somme bis zum Tailloux-Wald südöstlich Hamel. In den ersten Aprilkagen werden durch Erkundungen, Erd-, Ballon-, und Flugzeug-Beobachtungen sowie durch Angriffsvor- bereifungen die Unterlagen für den weiteren Vorstoß geschaffen, der auf der ganzen Front des XIV. R. K. am 4. 4. durchgeführt wird und zu vollem Erfolg führt.
  - 1. 4. Morcourt wird zeitweise mit Granaten und Schrapnells beschossen. Anhaltender Regen.

Das II. wird 7 Uhr nachm. zur Ablösung des III./I.R. 43 in die Mulde südwestlich Cérisy-Gailly vorgezogen und gräbt sich dort ein.

- 2. 4. Das II. wird abends durch das 5. G.R.z.F. abgelöst und rückt nach O.U. Chipilly. Dauerregen.
- **3. 4.** Das I. geht in Unterkunft nach Méricourt. Die Bataillone treffen Vorbereitungen für den Einsatz am 4. 4.
  - Lt. d. R. Johanssen übernimmt die Führung der 12.

Die vorderste feindliche Stellung verläuft von der Somme in allgemein südlicher Richtung dicht östlich Hamel, dann am Ostrand der Wälder von Arquaire und Tailloux entlang und westlich Warfufee-Abancourt vorbei. Starke Stützpunkte befinden sich nordöstlich und östlich Hamel (a bis c, an der Nordspitze des Arquaire-Waldes (e), an der Südspitze des Tailloux-Waldes () und nordwestlich Warfufse-Abancourt (g). Die vordere deutsche Linie liegt der feindlichen Stellung dicht gegenüber vom Ostrand des Waldstücks

nordöstlich Hamel in südlicher Richtung zum Westrand von Warfusée-Abancourt verlaufend. In Front eben rechts das 5. G.R.z.F., links das R.I.R. 93. An dieses schließt nach links das R.I.R. 207 der 228 I.D. an.

**4. 4.** Lage: Der Schwerpunkt des Angriffs des XIV. R.K. liegt bei der 228. I.D.links, der die Masse der Artillerie der 4. G.I.D. und

506

das G. G. R. 5 zur Ausnutzung des Durchbruchs zur Verfügung gestellt wird.

[KARTE]

Bei strömendem Regen rückten die Bataillone des Regiments in den ersten Morgenstunden im aufgeweichten Lehmboden in die Mulde nordöstlich Lamotte en Santerre. Dort liegt das Regiment 5.30 vorm. hinter dem R.I.R. 207 bereit. R.Gef.St. mit dem R.St. R.I.R. 207 zusammen im Wäldchen nördlich Lamotte en Santerre und östlich des Zaillour-Waldes. Zur selben Zeit setzt starke, vom Feind erwiderte Artillerie-Vorbereitung ein. 7.30 vorm. folgt der Infanterieangriff nordwestlich Warfufse-Abancourt durch die 228. I.D. Nach gelungenem Einbruch des R.I.R. 207 in die feindliche Stellung bei Stützpunkt g nordwestlich

507

Warfufee-Abancourt folgen 7.50 vorm. rechts das F. und links das II. hinter dem rechten Flügel des R.I.R. 207, um den Zaillour-Wald und den dahinter liegenden Accroche-Wald von Süden und Südosten her aufzurollen und dann weiter nach Nordwesten auf Hamel vorzustoßen. Das I. folgt in zweiter Linie. Nach Durchschreiten der vom R.I.R. 207 genommenen engl. Stellung drehen das F. und das II. im befohlenen Gefechtsstreifen rechts vom R.I.R. 207 ein und gehen nach Nordwest vor. Unter starken M.G.- und Artilleriefeuer gebt der Engländer von Stellung zu Stellung zurück. Gleichzeitig werfen die in der Front kämpfenden Bataillone des 5. G.R.z.F. und des R.I.R. 93 den gegenüberstehenden Feind aus seinen verschanzten Stellungen. Das 5. G.R.z.F. nimmt Hamel, das R.I.R. 93 die Waldstücke südwestlich davon. Die 9. und 11. erreichen etwa 10 Uhr vorm. die Höhe südlich Hamel. Zur gleichen Zeit treten die 10. und 12. von der engl. Stellung nordwestlich Warfusée- Abancourt zur Säuberung des Aeccroche-Waldes an. 11.15 vorm. erreicht die 12. den Anschluß an den linken Flügel des R.I.R. 93 und an den rechten Flügel der 11. Die 10. wird hinter den linken Flügel des Bataillons zurückgezogen. Die Säuberung des Waldes wird durch länger anhaltendes zu kurz Schießen einer 15 cm Batt. verzögert. Die Kompagnien des F. werden neu geordnet, während Patrouillen feststellen, daß Hamel frei vom Feinde ist. 12.55 nachm. erhält das F. Befehl, gegen die Höhen westlich Hamel vorzugehen. Das II. geht mit der 5. und 8. in vorderer Linie gegen den Wald von Hamel, das I. gegen den an den Wald von Hamel westlich anschließenden Wald von Paire vor. Das II. und das I. folen im Verein mit der Stoß-Batt. Wochlke von den beiden genannten Wäldern aus den Angriff des F. auf die Höhen westlich Hamel unterstützen. Die Batt. Woehlke ist dem F. gefolgt. Sie erreicht troh starken Artillerie- und M.G. Feuers den Nordrand des Waldes von Hamel. Sie kämpft von hier aus eine engl. Batterie auf den Höhen südöstlich Hamelet nieder und erzielt mehrere Explosionen von Protzen dieser Batterie. Das F. tritt 1.30 nachm. mit der 10. und 12. in vorderer, der 11. und 9. in hinterer Linie gegen den Nordwestrand von Hamel an, der 2 Uhr nachm. erreicht wird. Starkes M.G.- und Artilleriefeuer aus der Front und der linken Flanke macht weiteres Vorgehen unmöglich. Das II. erreicht 2 Uhr nachm. mit der 5. und 8. den unter heftigen Artilleriefeuer liegenden Wald von Hamel, hervorragend [[unterfügt durch das wirkungsvolle Eingreifen der 2. M.G.K. unter ihrem entschlossenen Führer, Lt. Furbach, der so der Infanterie den Weg bahnt und den Angriff ermöglicht. Das I., das gleich-

508

zeitig den mit dem Wald von Hamel zusammenhängenden Wald von Vaire angreift, dringt mit der 3. unter ihrem tapferen Führer, Lt. d. R. Krüger, zuerst in diesen Wald ein. 3 Uhr nachm. wird der Regimentskommandeur, Major v. Beerfelde, durch Schrapnellschuß in den rechten Unterarm schwer verwundet. In ernster Lage muß er seine tapferen Grenadiere verlassen. Selbständig und entschlußfreudig

übernimmt der Regimentsadjutant, Ob.Lt. v. [[Ditturkh, bis zum Eintreffen des Majors Frhr. v. Schleinitz am späteren Nachmittag die Führung.

Im Laufe des Nachmittags arbeiten sich die Kompagnien des II., die alle in vorderster Linie kämpfen, bis an die Straße nach Yaire nordwestlich des Hamel Waldes vor. Die 3. unterstützt dieses Vorarbeiten vom Nordwestrande des Waldes von Yaire durch überhöhendes Feuer. Gegen Abend versucht sie den Angriff vorzutragen, gelangt aber in dem flankierenden engl. M.G.-Feuer nicht weit. Sie besetzt im Anschluß an das II. die vordere Linie an der Straße Vaire - Villers-Bretonneux und beunruhigt den schanzenden Engländer durch M.G. Feuer. Die anderen Kompagnien des I. besetzen den Westrand des Waldes von Yaire. Wiederum zeichnet sich der Adjutant des I., Lt. Mommsen, durch vortreffliche Unterstützung seines tatkräftigen Bakaillonskommandeurs, Hptm. v. Chappuis, in der ernsten Lage in der Befehlsübermittlung und Unterrichtung über die Kampflage aus, als stärkstes feindliches M.G.-Feuer fast jegliche Verbindung nach vorn ausschließt. Die 11., 10. und 12. haben sich inzwischen in einer Lücke zwischen dem 5. G.R.z.F. und dem II. östlich der Straße nach Baire eingegraben. Die 9. liegt zunächst hinter dem linken Flügel der vorderen Kompagnien des F. in einer Mulde. Später wird sie nach der Kiesgrube am Südwestausgang von Hamel gezogen. Der R.St. ist in einer kleinen Waldkapelle im Tailloux-Wald. Major Frhr. v. Schleinitz hat inzwischen das Kommando des Regiments übernommen. Lebhaftes engl. Artilleriefeuer liegt auf der Stellung und den Wäldern. Dazwischen knatkern unentwegt die M.G. des Feindes und des Regiments. Auch an diesem Tage fällt dem Regiment reiche Beute zu. Allein das F. hat 6 Offiziere und 69 Mann gefangen genommen sowie 19 M.G., 3 schwere M.W. und 99 Gewehre erbeutet. Da aber auch das Regiment wieder sehr schwere Verluste erlitten hat, soll es am 5. 4. früh aus der vorderen Kampflinie herausgezogen werden. In schwierigster Kampflage ist das Regiment insbesondere durch die folgenschwere Verwundung seines kapferen Kommandeurs, des Majors v. Beerfelde, äußerst hart betroffen worden. Seit

509

Januar 1917 an der Spitze des Regiments stehend, hat Major v. Beerfel de durch seine [[stets bewährte Regimentsführung in schweren Kämpfen des Jahres 1917 und ganz besonders auch in der Großen Schlacht 1918 an den stolzen Erfolgen des Regiments ganz hervorragenden Anteil. Ein vortrefflicher, fürsorglicher Kommandeur scheidet mit ihm vom Regiment.

Unter vielen tapfer kämpfend Gefallenen befinden sich der Führer der 5., Lt. Knappe, die V.F. Elks nat 5. und Kasten 9. sowie Feldunterarzt Bier vom Stabe des F. Mit zahlreichen Unteroffizieren und Mannschaften sind die bewährten Lts. d. R. Lehmann, Führer der 4., und Schmidtke, Ord.Offz. des F., schwer verwundet worden (gest. 7. 5. 1918 Paderborn bzw. 5. 4. 1918 Hamel San.K. 267).

Es übernehmen die Führung der 4. Lt. d. R. Bongarß und der 5. Lt. d. R. Paal. Ferner übernimmt für den erkrankten Hptm. v. Keiser Rittm. v. Walterstor ff die Führung des F. Offz.St. Selke übernimmt den Dienst des Verpfl.Offz. des 1.

- **5. 4.** In den Morgenstunden werden das I. und II. durch das Gren.R. 1, das F. durch Teile des R.I.R. 93 abgelöst, nachdem das Regiment unter schwerstem Artilleriefeuer in vorderster Linie verlustreich tapfer standgehalten hat. Es beziehen O.U.: R.St. und F. in Morcourt; I. in Mericourt; II. in Chipilly. Durch Dauerregen ist die Truppe völlig durchnäßt; Bekleidung und Waffen starren von Lehm.
- **6. 4.** Die 4. G.I.D. wird in der Nacht zum 7. 4. als Reserve des Gen.Kdos. XIV. R.K. in die Gegend südlich Bray an der Somme zurückgezogen. Bis nach beendeter Ablösung bleibt das Regiment in den tagszuvor bezogenen Unterkünften.

Verluste 1. bis 4. 4: tot: 4 Offz., 40 U. u. M.; verwundet: 2 Offz., 229 U. u. M.; vermißt: 3 M.

Die Große Schlacht endet mit der Erkämpfung der weit nach Westen vorspringenden Linie Alber — Montdidier dicht vor den Toren von Amiens, der Zerschlagung der engl. 3. und 5. Armee, großen Verlusten der den Engländern zu Hilfe geeilten franz. 3. und 1. Armee sowie einer gewaltigen Beute an Gefangenen, Geschützen, Munition, anderem Kriegsgerät und Lebensmittelvorräten. Ein großer moralischer und

[[tatsicher Erfolg ist damit erkämpft, jedoch der strategische Erfolg — die Fortnahme des besonders wichtigen Punktes Amiens und die Durchbrechung der engl.-franz. Front — ist infolge des immer mehr zunehmenden feindlichen Widerstandes unter Einsatz starker franz. Reserven und Artilleriemassen durch den gemeinsamen feindlichen Oberbefehlshaber Foch, der großen Nachschubschwierigkeiten in dem verwüsteten Somme-

510\*\*\*

Kampfgebiet und des außerordentlichen Kräfteverbrauchs bei den drei Angriffsarmeen den deutschen Waffen versagt geblieben.

Das Regiment hat an dieser glänzenden Waffentat ruhmreichsten Anteil gehabt und kann mit Stolz auf die schweren Kampftage der Großen Schlacht in Frankreich" zurückblicken, obwohl sie dem Regiment durch den Gesamtverlust von seinem Regimenkskommandeur, 22 Offizieren und 1162 Unteroffizieren, Grenadieren und Füsilieren unersetzliche Verluste gekostet haben.

# 29. Ruhe- und Ausbildungszeit in Cappy und Chuignolles. 7. bis 20. 4. 1918.

Allgemeine Lage: Am 6. 4. greift die südlich der 18. Armee stebende 7. Armee die franz. Front an und drängt den Feind über den Oise-Aisne-Kanal zurück.

Am 9. 4. beginnt in der Lys-Ebene der zweite große deutsche Vorstoß durch Einbruch der 6. Armee in die engl.-portug. Stellungen zwischen Armentières und La Bassee. Am 10. 4. schließt sich die I. Armee dem Angriff beiderseits Waasten (Warneton) an. Im Verlauf dieser "Schlacht bei Armentières", in der vom 16. 4. ab franz. Verbände die engl. Flandern-Armee stützen, werden in schweren Kämpfen bis Ende April die deutschen Linien bis dicht vor Jeperen (Ypern) sowie über den herrschenden Kemmel-Berg, über Bailleul und Merville hinaus vorgeschoben.

Für die 4. G.I.D. beginnt am 7. 4. eine kurze Erholungszeit.

- **7. 4.** 6 bis 8 km Marsch in neue O. U. R.St. Proyart; I. Cappy; II. Sarakenlager 1 km nördlich Chuignolles; F. Chuignolles. Zum Teil sind die Unterkünfte infolge starker Belegung unzureichend. In viele zerschossene Häuser regnet es hinein. Lagerstroh fehlt. Im Barackenlager ist die Unterbringung besser. [[Dien und Heizstoffe sind vorhanden. Die in letzter Zeit unregelmäßige und knappe Verpflegung wird durch Zuschüsse verbessert.
  - 8. 4. Der R.St. zieht nach Chuignolles um.
- **9. 4.** Lt. d. L. Schölzel übernimmt die Führung der 2., Lt. Bastian (E/???. I.R. 28) der 4. und Lt. d. R. Ludz der 12.
- 10. 4. Major v. Kiehell, durch A. O. K. zum Kommandeur des Regiments ernannt, übernimmt dessen Kommando.

511

Gemeinsamer Feldgottesdienst im Walde beim Lager von Chuignolles. Verleihung zahlreicher Eiserner Kreuze durch den Divisionskommandeur.

11. 4. Major Frhr. v. Schleinitz wird zum Kommandeur des Feld-Rekrutendepots der 4. G.I.D. ernannt. Er scheidet damit aus dem Regiment aus, nachdem er von Kriegsbeginn bis Juni 1915 als Chef der 11. und zeitweiliger Führer der Bataillone, dann seit 2. 6. 1915 als Kommandeur des II. und zeitweiliger

Regimentsführer — insbesondere in der Flandernschlacht — dem Regiment mit nur kurzen Unkerbrechungen ganz hervorragende unvergeßliche Dienste geleistet und sich höchste Anerkennung für seine Tapferkeit, Tatkraft, umsicht und Fürsorge für seine Untergebenen erworben hat.\*)

Rittm. v. Walterstorff übernimmt das Kommando des II., Major v. Gillhausen (3. G.R.z.F.) das Kommando des [[Kë

Gefehtsstärke: 54 Offz, 1639 U. u. M., 27 MG. 08, 56 M.G. 08/15, 6 l. M.W.

15. 4. Für den Einsatz des Regiments wird folgende Stellenbesetzung befohlen:

Regimentsstab. Kommandeur: Major v. Kietzell. R. Adj.: Ob. Lt. v. Ditfurth. Ord.Offz. und Nachr.Offz.: Lt. d. R. Koffler. M.G.O. b. St.: Ob.Lt. v. Wedel. M.W. O. und Nachschub-Offz.: Lt. d. R. Dierske (Ludwig). R.Arzt: Ob.Arzt d. R. Schilling (gleichztg. B.Arzt des F.). Führer d. gr. Trosses: Offz.St. Kowalkowsky.

I. Bataillon. Kommandeur: Hptm. v. Chappuis. Adj.: Lt. Mommsen. Ord.Offz.: Lt. d. R. Lüdemann. Verpfl.Offz.: Offz.St. Selke. Batls. Arzt: Feldhilfsarzt Ballhorn. Führer d. Gef. Trosses: V.F. Kuhröber.

-----

\*) Am 26.7.1918 wird Major Frhr. v. Schleinitz zum Kommandeur des Königin-Augusta-Garde-Grenadier-Regiments Nr. 4 ernannt, an dessen Spitze er bis zum Kriegsende bleibt.

512

- 1. Komp.: K.F.: Lt. d. R. Dierks; Zugführer: Feldw. Siethmann, V. g. Offz. Asp. Drucklieb, V.F. Offz. Asp. Voß, V.F. Rohlender; Komp.Feldw.: Offz.St. Callies.
- 2. Komp.: K. F.: Lt. d. L. Schölzel; Zugführer: Offz. St. Wunderlich, V.F. Röllgen, V.F. Bobrowsky, V.F. Witte; Komp. Feldw.: Offz. St. Lücke.
- 3. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Reusch; Zugführer: Lt d. R. Bongartz, V.F. Hinzmann, V.F. Zanzig-Komp. Feldw.: Offz. St. Geister.
- 4. Komp.: K. F.: or Bastian; Zugführer: V.F. Barkels, V.F. Brimbois, Untffz. Vogel; Komp. Feldw.: Müller.
- 1. M.G.K.: K. F.: Lt. d. R. Preuß; Zugführer: V.F. Zacholla, Budesheim, Lasegga- Komp. Feldw.: Offz. St. Peter.

M.W.-Zugführer: V.F. Schmidt.

Komp.-Führer-Reserve: Ob. Lt. d. R. Hiller (E. /R.I.R. 261), Ets. d. R. Dorn (Rekr.-Depot), Müller (A. O. K. 2), Kethur (E/ Gr. R. 6).

Zugführer--Reserve: V.F. Höhle 1, Matern, Wolters 2., Offz. St. Kornmesser 3., V.F. Picard 4, Off. Sk. Schulze, Lindemann, Kühn 1. M.G.K.

II. Bataillon.

Kommandeur: Rittm. v. Walterstorff.

Adj.: Lt. v. Hennig (Heinrich).

Ord. Offz. Lt. d. L. Schubert,

Verpfl.Offz.: Offz. St. Hanauske.

Batl.Arzt: Ob.Arzt d. R. Werner.

Führer des Gef. Trosses: V.W. Aecheicht.

- 5. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Paal; Zugführer: Offz. St. Abel, V.F. Müller, Reising; Komp. Feldw.: Offz. St. Wolff.
- 6. Komp.: K. F.: Lt. d. L. Mebert; Zugführer: V.F. Kannehl, Schmidt, Kuhlmey; Komp. Feldw.: Offz. St. Reichert.
- 7. Komp.: K. F.: Lt d. R. Hölscher; Zugführer: V.F. Walther, Nickel, Tlaklik; Komp. Feldw.: Feldw. Pollmann.
- 8. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Skowronnek; Zugführer: V.F. Weber, Reimann, Schmidt; Komp. Feldw.: Offz. St. Richter.
- 2. M.G.K.: K. F.: Lt. Furbach; Zugführer: V.F. Neumann, Zachäus, Pönack, Wurmstich; Komp. Feldw.: Offz.St. Marckhoff.

M.W. Zugführer: Offz.St. Erdmann.

Komp.- und Zugführer-Reserve: Ob.Lt. d. R. Twele, Lt. d. R. Eichler, Or.St. Mews, V.F. Reußner, Denecke, V.F. Hülsmann 5,

thmann, Komp. nderlich, Offz St. zongartz, . Brim- acholla, Lts. d. } up er ühn 1.

## Füsilier- Bataillon.

Kommandeur: Major v. Gillhausen.

Adj.: Lt. d. R. Burkhardt.

Ord.Offz.: Lt. d. R. Wenzel.

Verpfl.Offz.: Offz.St. Schröder.

Batl.Arzt: Ob. Arzt d. R. Schilling (gleichztg. R. Arg hh.

Führer d. Gef. Trosses: V. W. Neumann.

- 9. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Schmitt; Zugführer: Feldw. Worlich, V.F. Koch, Giller; Komp. Feldw.: Offz. St. Koch.
- 10. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Röver; Zugführer: V.F. Teubrink, Menze, Dieckfoß; Komp. Feldw.: V.F. Bluhm.
- 11. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Brosig, Zugführer: Offz. St. Weichelt, V.F. Ebert, Hahn; Komp. Feldw.: Offz. St. Hohmann.
- 12. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Ludz- Zugführer: V.F. Batzke, Rahmke, Temp: Komp. Feldw.: Feldw. Schulze.

3. M.G.K.: K. F.: Lt. d. R. Sadewasser (Feli); Zugführer: Offz. St. Reifschläger, V.F. Peter, Plump; Komp. Feldw.- Feldw. Schönrock.

M.W.-Zugführer: Lt. d. L. Wehling.

Komp. und Zugführer-Reserve: Lts. d. R. Sheda, Johannßen, Offz. St. Bentzin, Reiche, Müller, V.F. Thomas 9., V.F. Tietze, Krüger 10., V.F. Fuchs, Pülsch, Beck 11., BE. Kuhlmann, Tragemann, Becker 12., Offz. St. Löscher 3. M.G.K.

Späh-Offz. b. d. Brigade: Lt. d. R. Dodillet.

Die wenigen Tage bis zum 20. 4. werden in erster Linie der dringend Erholung bedürftigen Truppe gewidmet, die aber in den eng belegten Dörfern und alten engl. Lagern durch vielfache Bombenabwürfe und Fernbeschießung engl. Artillerie sowie durch schlechtes Welter leidet.

Das Regiment erhält einigen Ersatz, dessen Einstellung es erfordert, durch Ausbildung die Kompagnien wieder zu kampfkräftigen Verbänden zusammenzuschweißen. Die Bataillone und das Regiment halten auferdem einige Übungen ab, bei denen nach den reichen Erfahrungen der großen März-Offensive die Bekämpfung feindlicher M.G.-Nester, das Aufrollen feindlicher Gräben und das Vortragen des Angriffs gegen den weichenden Feind zur Darstellung gelangen.

#### CCC

Unter dem eintreffenden Ersatz befinden sich die Fähnriche Philipp, v. Collani, Riedel, Bonhoeffer, Bretiner und Schley, die nach beendekem Fahnenjunkerkursus in Döberitz zum Regiment zurückkehren.

Die hervorragenden Leistungen der 4. G.I.D.in den verflossenen schweren Kämpfen werden durch eine große Zahl von Auszeichnungen anerkannt, unter diesen auch mehrere Ritterkreuze des Kgl. Hausordens von Hohenzollern mit Schwertern für Offiziere und Militär-Verdienstkreuze für Unteroffiziere. Eine besondere Allerhöchste Anerkennung erfährt die ganze Division durch die Verleihung des Ordens pour le mérite an ihren Divisionskommandeur, Gen. Major Graf Fink v. Finckenstein und an die drei Infanterie-Regimentskommandeure, die Majore v. Beerfelde, den bisherigen tapferen Kommandeur des Regiments, v. Kriegsheim des [[5. G. 3. I. und Roosen des R.I.R. 93. Zum zweiten Mal im Verlauf des Krieges wird diese höchste Kriegsauszeichnung dem Regiment zu Teil, die nicht nur seinem bisherigen ausgezeichneten Kommandeur, sondern auch dem ganzen Regiment gilt. Bei dieser Gelegenheit sei daran erinnert, daß auch die Majore v. Kriegsheim und Roosen einst dem Regiment angehört haben, und zwar ersterer bis zum Kriegsbeginn als Chef der 6. Kompagnie, letzterer vor dem Kriege 1910/1912 als Chef der 8. Kompagnie und während des Krieges vom 28. 8. 1914 bis 25. 4. 1917 als Kommandeur des F.-Batls.

Vom 20. 4. ab wird die 4. G.I.D. an Stelle der 9, Bayer. R. D. im Abschnitt westlich Marcelcave südöstlich Villers-Bretonneux zum neuen Stoß in Richtung Amiens eingeseßt.

30. Die Schlacht bei Billers-Brefonneuz. 21. bis 27. 4. 1918.

20. 4. Das F. marschiert 5 Uhr nachm. kompagnieweife über Bayon- villers 13 km nach Marcelcave. Es löst dort das I. / Bayer. Ers. R. 3 in Bereitschaft ab und bezieht die Keller im Nord. und Südwestteil des Ortes. B. T. K. am Südwestausgang. Marcelcave liegt unter lebhaftem engl. Artilleriefeuer. Engl. Flieger sind sehr kätig. Auch die deutsche Fliegertätigkeit ist äußerst rege. (Skizze 34).

# 21. 4. Marcelcave wird von 2.30 vorm. ab lebhaft mit Gas- und. Brisanzgranaken beschossen.

Nachdem Feldgottesdienft stattgefunden hat, marschieren das I. und II. nachmittags über Propart kompagnieweise 11 und 14 km nach Bayon- villers. Dort wird gerastet. Auf der großen Römerstraße St. Quentin — Amiens werden die 1. und 2. auf dem Marsch 1 km westlich des Straßen- kreuzes Proyart— Harbonnieres von einem feindlichen Fliegergeschwader angegriffen. Beide Kompagnieführer, Lt. d. R. Dierks 1. und Lt. d. L. Schölzel 2, alle Zugführer der 1. — Lt. d. R. Kethur, Fw. Siethmann, V.F. Drucklieb und Röttgen — sowie 20 Unter- offiziere und Grenadiere werden durch Bomben schwer oder leicht verwundef. Die V.F. Drucklieb und Röttgen sterben noch am 21. 4., Lt. d. L. Schölzel Lt. d. R. Kethur, Fw. Siethmann erliegen tagsdarauf in Feldlazarekten ihren schweren Verwundungen. Ein neuer schwerer Verlust für das Regiment ist kurz vor schweren Kämpfen ein- getreten. Lt. d. R. Winkler (Rudolf) übernimmt die Führung der 1., Lt. d. R. Dorn der 2. Bei Bayonvillers wird drei Stunden gerastet. Dann wird der Vormarsch auf Marcelcave fortgeseht. Plötzlich schlägt engl. Artilleriefeuer in die Marschkolonne der 1. Neue Verluste treten ein. Der so oft bewährte, kapfere V.F. Rohlender wird vermißt. Niemand weiß, was mit ihm geschehen ist. Vermutlich ist er von einer feindlichen Granate zerrissen worden.

In der Dunkelheit rücken die Kompagien des I. und II. über Mar- celcave in Stellung zur Ablösung des II. und III. / Bayer. Ers.R. 3. In der Dunkelheit verirren sich die des Weges nicht recht kundigen Führer der Bayern. Erst nach vielem Umherirren und kotmüde erreichen die Kompagnien die ihnen zugewiesenen Stellungsabschnitte südlich der großen Römerstraße westlich Marcelcave.

Beim Ourchmarsch durch Marcelcave erhält die 3. einen Volltreffer, durch den 26 Angehörige der Kompagnie getötet oder verwundet werden. Unter den Schwerverwundeten befinden sich der so oft in heißem Kampf bewährte, tapfere V.F. Zanzig und der erft wenige Tage zuvor wieder beim Regiment eingetroffene Fähnrich Bonhoeffer. Ersterer erliegt bereits am 22. 4. im F.Laz. 78 in Harbonniéres, letzerer am 28. 4. im Bayer. F.Laz. 58 in Foucaucourt den schweren Verwundungen.

Besetzung der Stellung: Das II. liegt rechts im Abschnitt Nord mit Anschluß rechts an das R.I.R. 93. In vorderer Linie liegen die 6. und 7. 200 m hinter dem rechten Flügel liegt die 5. und in Kellern in Marcel- cave am Ausgang nach Aubercourt die 8. K. TK. Nord hinter der 5. im Abschnitt des R.I.R. 93 westlich des Weges Aubercourt— Eifenbahnüber- führung südöstlich Villers-Bretonneux. Das I. liegt links im Abschnitt

38 .

Süd mit Anschluß links an das I.R, 419 der 77. R. O. In vorderer Linie liegt die 2., dahinter die 1. In zweiter Linie liegt die 4., dahinter die 3. K.T.K. Süd hinter der 3. etwa 200 m östlich der Nordspitze des Waldstückes südwestlich Marcelcave. Die vorderste Linie läuft von der Nömerstraße St. Quentin Amiens 1,5 km östlich Villers-Bretonneux zunächst nach Süden über die Bahn zur Straße Marcelcave—Villers-Brekonneux, dann südlich dieses Weges nach Westen im flachen Bogen zur Straße Villers-Bretonneux— Aubercourt und von dorf im spitzen Bogen nach Süden zum Nordteil des Waldes von Hangard. Die 6. und 7. haben die Front nach Norden, die 2. hak sie nach Westen. Die vordersten engl. Gräben liegen rechts etwa 800 m, links etwa 500 m

entfernt. Im Regimenksabschnitt sind neun M.G.-Nester eingebaut. Der R.Gef.St. liegt in Marcelcave an der Straße nach Aubercourt.

- 22. 4. 8.30 vorm. übernimmt der R.St. das Kommando im Abschnitt. Am ganzen Tage liegt schweres Artilleriefeuer auf der Stellung, in der Verluste eintreten. U. a. fällt der tapfere Führer der 7., Lt. d. R. Hölscher, an dessen Stelle Ob. Lt. d. R. Twe le die Führung der 7. über- nimmt.
- 23. 4. Von 3 Uhr vorm. bis zum Hellwerden liegt starkes engl. Artilleriefeuer auf der vorderen Linie und dem rückwärtigen Bereit- schafsraum der Reserven. Zeilweise herrscht rege Fliegerkätigkeit. Engl. Flieger greifen wiederholt die in vorderer Linie ohne besonderen Schutz in Erdlöchern liegenden Kompagnien an. MG.- und Infankeriefeuer behindert jeden Verkehr nach vorn. Befehlsübermittlung und Nach- schub ist nur nachts und meist unter Verlusten möglich. Bei anbrechender Dunkelheit setzt sich die 8. rechts neben die 5. und die 1. rechts neben die 2.
- 24. 4. Lage: Durch den Angriff aller Truppen des XIV. R. K. und des südlich anschließenden Korps am 24. 4. sollen feindliche Kräfte gefesselt, und durch Vorschieben der deutschen Linien in Richtung Amiens soll eine wirksamere Bekämpfung der großen Eisenbahnanlagen bei Amiens ermöglicht, sowie dadurch eine Verschiebung feindlicher Kräfte verhindert werden. Rechts von der 4. G.. O. ist die 228 I. O., links die 77. RD. eingesetzt. Die 4. G.I.D. soll zunächst die engl. Stellungen südöstlich und südlich Villers-Brekonneux, dann durch Vorgehen beiderfeits der Bahn nach Amiens mit der 228I.D.zusammen den stark ausgebaufen Südwest- feil von Billers-Brefonnenr nehmen und schließlich den Angriff bis an den Westrand des Waldes von Aquenne weiterführen. Sieben Panzer- wagen sind der Division zugeteilt, da mit starkem Widerstand gerechnet wird.

Das Regiment Pet sich im Laufe der Naht zum Angriff bereit. Die vorderen Bataillone schließen nach vorwärts dicht auf. In Front stehen die 6., 7., 1. und 2. Das F. rückt hinter das I.

4,45 vorm. setzt schlagartig Trommelfeuer der Artillerie auf die engl. Batterie- und Infanterie-Stellungen ein. Die Artillerie der 4. 6.3.9. unter Leitung ihres Artilleriekommandeurs, Oberst Strempel, ist beträchtlich verstärkt worden. Der Höllenlärm wird immer gewaltiger. Die Ankwork des Feindes bleibt nicht aus. Zuerst erwidert die engl. Artillerie lebhaft. Sie schießt teils mit Gasgranaten. Dann läßt das feindliche Feuer mehr und mehr nach. Das deutsche Zerstörungs- feuer liegt gut auf den engl. Infanterieanlagen.

7 Uhr vorm. beginnt rechts vom Regiment der Angriff des R. I. N. 93. 7.06 vorm. erfolgt der des Regiments auf die engl. Stellung. Dichter Nebel macht jede Unterrichtung im Gelände unmöglich. Die angegebenen Marschrichtungspunkte sind unsichtbar. Das Angriffsgelände ist völlig flach. Es bietet keinerlei Deckung. Durch Einbau zahlloser M.G.-Nester hat der Engländer eine äußerst starke Gliederung nach der Tiefe geschaffen. Die 6., am weitesten rechks, kommt zunächst schlecht vorwärts, da ein neues engl. Grabenstück südöstlich des Kapellen-Gutes südöstlich Villers-Bretonneux vom Artilleriefeuer nicht gefaßt worden ift. Von dort schlägt ununterbrochenes M.G. Feuer der Kompagnie entgegen. Etwa 200 m vor dem vordersten engl. Graben wird einem ihrer Zug- führer, dem V.F. Kannehl, von einer Granate der rechte Unterarm abgerissen und die Brust schwer verletzt. Wieder zur Besinnung gekom- men, gelingt es dem Tapferen trotz seiner schweren Verwundung sich mühsam nach rückwärks zu schleppen, wo ihm dann von einem Sanitäter die

erste Hilfe zuteil wird. Die 7., 1. und 2. stürmen die erste engl. Linie; die 1. M.G.K. unterstützt mit je einem Zuge die vorgehenden Kompagnien. Die 5., 4. und 3. folgen dicht auf. Verluste kreten ein. Mit tapferen Grenadieren fällt der kapfere Führer der 1., Lt. d. R. Wink- ler (Rudolf). Als der Nebel fällt werden deutsche Panzerwagen sichtbar. Mit hervorragendem Schneid greifen drei Panzerwagen in den Kampf ein. Sie sind beweglicher als die engl. Kolosse. um Bug tragen sie den Totenkopf. Einer erledigt das M.G.-Nest vor der 6., so daß diese nun auch weiter vor kann. Nachdem die erste Linie, in der zahlreiche Tote und Verwundete liegen, von den fode3- mutig vorstürmenden Kompagnien überrannt iff, geht es nur schritlweise unter heftigen Widerstand des Feindes durch das unker schwerem engl. Artilleriefeuer liegende Angriffsgelände vorwärts. Durch M.G.-Feuer

erleiden die Kompagnien auf dem ebenen Gelände größere Verluste. Im Nebel ist eine breite Lücke zwischen den Schützen des I. und II. enkstanden. In diese schiebt zunächst die 4., dann auch die 3. ein. Gefangene werden zurückgebracht.

Das links gestaffelte F. ist 7.10 vorm. gefolgt; die 10. und 11. sind in vorderer Linie; 200 m dahinter folgt die 12., 200 m hinter dieser die 9. links gestaffelt. Im dichten Nebel verlieren die Kompagnien die Marschrichkung und die Verbindung untereinander. Auch mit dem B. St. besteht zeitweise keine Verbindung. Die zum Teil genommene erste Stellung wird überschritten. Noch vorhandener Widerstand wird durch die 11. gebrochen. Sie bringt 19 Gefangene ein. Westlich der Straße Villers-Bretonneux— Wald v. Hangard befinden sich die Kompagnien des F. durch die Rechtsschiebung des II. in vorderer Linie. Zunächst noch mit Anschluß links an das I.R. 419 trägt das F. unter persönlicher Führung seines weit vorauseilenden Kommandeurs, Major v. Gillhausen, und unter kalkräftiger Unkerstützung von zwei Panzerwagen den Angriff unaufhaltsam nach Westen vor. Die 11. sowie Teile der 12. und 10. stoßen westlich der Straße auf ein starkes engl. M.G.-Nest. Die 11. dringt von links gegen dieses vor und wird beim Aufrollen durch Teile der 12. und 10. unterstüßt. Ein Lewis-M.G. und 18 Engländer fallen in die Hand der Tapferen.

Ankerdessen nehmen die 7. und 5. trog stärkster engl. M.G. Wirkung stürmender Hand das Kapellen-Gut und den stark verteidigten Obstgarten westlich davon. Hier werden 40 Gefangene und fünf M.G. eingebracht. Die 6. und 8., deren Führer, Lt. d. L. Mebert und Lt. d. R. Sko- wronnek, noch vor Beginn des Angriffs verwundet worden find, sind inzwischen, rechts ausholend, gut nachgekommen. Sie weisen einen aus der Südostecke von Villers-Brekonneux kommenden engl. Gegenstoß ab. Im Gegenstoß nehmen sie etwa 80 Engländer gefangen, die im Begriff sind 20 Mann vom R.IR. 93 zu entwaffnen und abzuführen. Der un- durchdringliche Nebel und das wenig Anhaltspunkte bietende flache Gelände erschweren das weitere Vorgehen der Kompagnien des II., un- gemein. Anschluß an das I. fehlt. Durch starkes M.G.-Feuer aus der Flanke von Villers-Bretonneux, wo anscheinend der Engländer immer noch lebhaft Widerstand leistet, obwohl der Ort an vielen Stellen brennt, haben die Kompagnien des II. weitere erhebliche Verluste, besonders auch an Führern. In Villers-Bretonneux steigen mächtige Rauchwolken gen Himmel.

520 E

Das I. ist nach dem Einbruch nördlich des Weges Marcelcave Cady in nordwestlicher Richtung vorgegangen. Im geschickten Zusam- menwirken der schweren und leichten M.G. mit den Kompagnien, und später mit Unterstützung mehrerer Panzerwagen werden die sich noch zäh verteidigenden engl. M.G.-Nester ausgehoben. Auch dieser Angriff wird, durch starkes flankierendes M.G.-Feuer vom Südrand von Billers-Bretonneux erschwert, den die Artillerie-Feuerwalze inzwischen freigegeben hat, obwohl das R.I.R. 93 den

südlichen Ortsteil noch nicht genommen hat. Auch von links macht sich immer mehr flankierende Wirkung engl. M.G.-Nester fühlbar. Der kapfere V.F. Höhle, der nach dem Helden- tode des Lts. d. R. Winkler die Führung der 1. übernommen hat, fällt. Sgt. Wilke übernimmt nun die Führung der 1.

Nachdem auch das IR. 419 7 Uhr vorm. erfolgreich zum Angriff vorgegangen iff, hemmt deffen Vorkommen mehr und mehr dichter Nebel und feindliche Gegenwirkung. Infolgedessen wird der von der 77. R. D. am Wege Villers-Vrelonneur—Domart an der Lues gewonnene Vor- sprung vom Regiment eingeholt und das I.R. 419 überholt. Nur weiter südlich werden einzelne Teile der 77. R. D. noch im Vorgehen gegen Cachy und die Höhe südlich davon beobachtet. So ist der linke Flügel des Regiments, je weiter das F. vorgeht, westlich bedroht. In dieser Lage, gegen 10.30 vorm., lichtet sich der Nebel. Unterrichtung im Gelände wird möglich. Einzelne Verbände können geordnet werden. Das II stellt ĵo- gleich die richtige Marschrichtung wieder her, und nun dringen das I. und II., von Reff zu Neff, von Loch zu Loch sich vorkämpfend, in feft geschlossener Linie zwischen 11 Uhr vorm. und 12 Uhr mittags bis zum Ostrand des Aquenne-Waldes vor. Teile dringen in diesen ein. Ein der Infanterie weit vorangehender Zug der 2. M.G.K. unter V.F. Pönak kommt mit seinen M.G. zuerst in den Wald und mäht eine bereitstehende engl. Reserve nieder. Das F. zieht mit seinem linken Flügel Teile des IR. 419 mit. Als in der Mittagstunde aus der Gegend nördlich Cachy dichte engl. Angriffswellen unter Beteiligung von acht Tanks in Richtung Villers-Brekonneux vorgehen, setzt die Stoß-Bakterie Woehlke, die den Angriff des Regimenks auf dem linken Flügel begleitet und durch Bekämpfung feindlicher M.G. Nester nachhaltig unkerstützt hat, drei Tanks außer Gefecht. Ein Tank wird durch L. M.W. des Regiments erledigt. Die übrigen werden zum Teil durch einen deulschen Panzer- wagen niedergekämpft, zum Teil gehen sie beschleunigt zurück. Die engl. Infanterie wird durch Infanterie- und M.G.-Feuer zum Stehen gebracht. Unter schweren blutigen Verlusten fluten dann die engl. Bakaillone auf

521

Cachy und den Aquenne-Wald zurück. Nachstoßend erreicht das F. eine Linie etwa 600 m östlich des Aquenne-Waldes. Der kapfere Komman- denr des F., Major v. Gillhausen, ist durch Granatschuß schwer verwundet (geff. 4. 5. in Aachen), Lt. d. R. Shmitt, Führer der 9., ist seiner Kompagnie tapfer vorauseilend, gefallen. Inzwischen wird festgestellt, daß der Nordteil des Aquenne-Waldes frei vom Feind ist. Das II. und I. stoßen unter ihren kapferen Führern, Ritim. v. Walterstorff und Hptm. v. Chappuis, weiter vor. Das F., dessen Adjutant, Lt. d. R. Burkhardt, inzwischen gleichfalls verwundet worden ist, behält den Auftrag die linke Flanke des Regiments zu sichern. Lt. d. R. Sadewasser (Feli) führt das Bataillon. Im Aquenne- Wald, der bis in die Nachmittags- stunden unter heftigem deutschen Artilleriefeuer liegt, weil ver- mutlich der Artillerie das Erreichen des Waldes durch das Regiment noch nicht bekannt geworden ist, ist ein weiteres Vordringen zunächst nicht möglich. Nach persönlicher Erkundung befiehlt der umsichtige Führer des I, Hptm. v. Chappuis, für 3.30 nachm. das gemein- same Vortragen des Angriffs bis an die Straße Fouilloy — Cachy. Anschluß an das RI.R. 93, das inzwischen den Südwestteil von Villers Stefonneur genommen hat, ist rechts vorhanden. Trotz großer Verluste, besonders an Kompagnie- und Zugführern — außer den schon genannten Offizieren und Offizierstellvertretern sind gefallen: Ob. Lt. d. R. Tw ele, Führer der 7, Lts. d. R. Dorn, Führer der 2, Fähnrich Philipp 2, V.F. Schmidt 8; verwundet: Lt. Wommsen Adj. I., Lt. d. e. Wehling, Führer der l. M.W. des F. (gest. 26. 4), Lt. d. R. Müller 2, Offz. Skt. Bentzien 9, Fähnrich Brettner 8, Feldhilfsarzt Ballhorn und Ass. Arzt d. R. Wirth, beide vom Stabe des I. — gelingt es gegen 5 Uhr nachm. das Angriffsziel im nördlichen Abschnittk mit den zum Angriff eingesetzten Kom- pagnien des II., im südwestlichen Teil mit den Kompagnien des I. zu erreichen. Dort graben sich die Tapferen ein. Das Regiment steht damit 10 km vor Amiens! Auch der Südrand des Aquenne-Waldes wird von Teilen des I. und der 3. M.G.K., sowie im Anschluß daran von Teilen des F. befeßt. Gegen Abend wird das F. aufgeteilt. Die 9., 10. und 3. M.G.K. kreten zum Ball. v. Chappuis, die 11. und 12. zum Ball. v. Walters tor ff. Wiederholt versucht der Feind aus Flanke und Fronk mit stärkeren Kräften im Zusammenwirken mit Tanks und Fliegern den

kapferen Grenadieren und Füsilieren den Erfolg streikig zu machen. Aber die stark geschwächten, meist ihrer Führer beraubten Rom-

pagnien und Züge halten in kleinen vermischten Trupps im nördlichen Abschnitt unter Rittm. v. Walterstorff, im südlichen Abschnitt unter Hptm. v. Chappuis den schwer errungenen Geländegewinn bis zum Abend fest in der Hand. Noch immer zu kurz liegendes eigenes Artilleriefeuer und zurückgebliebener starker Gasgeruch erschweren dieses Aushalten wesentlich.

9 Uhr nachm. wird beobachtet, daß sich der Engländer zum Gegenstoß vorbereitet. Durch hervorragende Umsicht des Führers der 3., Lt. d. R. Neusch, wird der Feind indessen niedergehalken. Seine wenigen verfügbaren Schützen und M.G. der 3. M.G.K. hat er so in Stellung gebracht, daß sie mit krefflicher Wirkung den noch in der Entfaltung begriffenen Feind zusammenschießen oder zur Rückkehr zwingen.

Spät Abends geht der Befehl ein, daß das ftark geschwächte Regi- ment durch das 5. G.R.z.F. abgelöst werden foll. LI. G.R.z.F. soll die vordere Linie im Westrand und in der Südwestecke des Aguenne- Waldes, II./ YB G.R.z.F. im Südrand des Waldes und südöftlich des- selben ablösen. Zwischen dem linken Flügel des Regiments, wo schwache Teile des F. liegen, und dem rechten Flügel der 77. N. O., I.R. 419, besteht eine etwa 300 m breite Lücke, die unbesetzt ift. Erhöhte Tätigkeit der feindlichen Artillerie und M.G. jet ein. 11.30 nachm. erreicht der Gefechtslärm seinen Höhepunkt. Im Aquenne-Wald wird Sperrfeuer angefordert. Der Engländer greift aus der Gegend von Cadw in Rich- kung Villers-Bretonneux an. Gleichzeitig wird auch die linke Nachbar- Division angegriffen. Engl. Infankerie dringt bis an den Südrand von Villers-Bretonneux vor und umgeht den nicht mehr durch die linke Nachbar-Division gefhüsten linken Flügel des Regiments. Auch längs der großen Straße Amiens Sk. Quentin stößt der Engländer gegen Teile des R.I.R. 93 und den linken Flügel der 228 I.D. vor. Ent- schlossen kämpft der Feind um die Sicherung der für ihn so besonders wichtigen Stadt Amiens. Die vorn befindlichen schwachen Reste des Regiments, vermischt mit Kräften des ablösenden 5. G.R.z.F., halten krozdem mit zurückgebogenem linken Flügel kodesmutig im Walde stand. Gewehre und M.G. in der Hand kaltblütiger, kapferer Grenadiere und Füsiliere tun ihre Pflicht.

25. 4. Erst gegen 3 Uhr vorm. läßt das engl. Feuer etwas nach. Wieder herrscht dichter Nebel, der für die stark Bedrängten des Regi- menis aber von Nuten iff. Der feindliche Druck von Süden, und das Abbröckeln der außerhalb des Aquenne-Waldes stehenden Truppen er- fordert die Räumung des Waldes. Die auf dem rechten Flügel befind-

lichen schwachen Teile schlagen sich nach Villers-Bretonneux, die links befindlichen Teile in Richtung Marcelcave durch. Deulsche und Engländer sind untereinander vermischt. Sie machen sich gegenseitig zu Gefangenen und befreien sich wieder. Die sich Durchschlagenden er- reichen das Kapellen-Gut. Sie graben sich wieder ein und gebieten nun unter einheitlicher Führung des Kommandeurs des 5. G.R.z.F., Major v. Kriegsheim, dem weiteren Vordringen des Feindes Einhalt.

Am Vormittag nahen Verstärkungen. Kompagnien des I.R. 74 gehen ausgeschwärmt, durch dichten Nebel geschützt, aus Richtung Mar- celcave vor, um in den heißen Kampf einzugreifen. Als der Nebel weicht, setzt stärkstes engl. Artilleriefeuer ein. Es liegt zunächst in der Gegend von Marcelcave, dann auch auf den nunmehrigen vorderen Stellungen. Das verheerende Feuer wird immer stärker. Granate auf Granake schlägt

ein. In Villers-Bretonneux, das der Feind von Nordwesten und Süden stark angreift, tobt Infanteriekampf, der sich auch in die südlich des Dorfes anschließende Gegend ausdehnt. In dem von der feindlichen Artillerie durchwühlten Trichtergelände halten aber 74er, 5. Gardisten und 5. Garde-Grenadiere tapfer stand. Mehrere feindliche Angriffe mit Tanks und starker Infanterie werden in der Stellung süd- östlich Villers-Bretonneux — Kapellen-Gut — Nordende des Hangard- Waldes abgeschlagen. Der R.St. befindet sich beim Stabe des 5. G. R. 3.F. 200 m östlich Punkt 98 südlich Villers-Bretonneux in Granat- trichtern. Villers-Bretonneux ist wieder in Händen beträchtlicher über- legener engl. Kräfte. Weitere Angriffe erfolgen nicht, so daß am Abend die stark zusammengeschmolzenen Kompagnien des Regiments zurück- gezogen werden. Sie sammeln sich in Marcelcave, werden vorläufig zu einem Bataillon v. Chappuis zusammengestellt und beziehen die Keller in Marcelcave.

Unter den Verlusten dieses Tages befinden fih: Lt. d. R. Preuß, Führer der 1. M.G.K., Offz. St. Schulze 1. M.G.K. und Ob. Arzt d. R. Schilling vom St. des F., die verwundet worden find. Der kapfere Offs. St. Wunderlich 2. wird vermißt; die Fähnriche Riedel und v. Collani sind in Gefangenschaft geraten; V.F. Brimbois 4. ist gefallen.

26. 4. Nach unruhiger Nacht greift der Engländer morgens erneut an. Das Ball, v. Chappuis besett als Rückhalt eine Aufnahme- stellung etwa 1 km westlich Marcelcave. Der R.St. begibt sich nach vorn zum Stabe des 5. G.R.z.F. Vor dem Divisionsabschnitt wird der Feind abgewiesen.

Abends wird die 4. G.I.D. durch die Deutsche Jäger-Division ab- gelöst. Ein Bataillon des Jäg. R. 13 löst 11 Uhr nachm. das Ball. v. Chappuis in seiner Slellung ab.

27. 4. Nachts marschieren die Kompagnien über Bayonvillers — Proyart—Eappy etwa 22 km in Barackenlager bei Eclufier und Grife. Der R.St. begibt sich nach Frise.

Infolge der eingetretenen Verluste kreten in der Stellenbesetzung folgende Anderungen ein: Führer des F. Hptm. v. Brandenstein; Adj. I. Lt. d. R. Lüdemann; B. Arzt des I. Feldhilfsarzt Heise (F.Laz. 367);

Verluste 21 bis 27. 4: tot: 15 Offz., 1 Fähnr., 100 U. u. M.; verwundet: 10 Offz. 3 San. Offz., 1 Fähnr., 461 U. u. M.; vermißt: 1 Offz., 118 U. u. M.; in Gefangenschaft geraten: 2 Fähnr., 10 U. u. M.

Mit ungeheuren Opfern sind die Tage von Villers-Bretonneux er- kauft worden. Offiziere, Unteroffiziere, Grenadiere und Füsiliere haben in heißen Kämpfen ungezählte Beweise heldenmütiger Tapferkeit und beifpiellofen Ausharrens unter denkbar schwierigen Kampfbedingungen gegeben, so daß — krotz des nicht errungenen Erfolges gegen Amiens — auch diese schweren Kampftage ein besonderes Ruhmesblatt in der Regimentsgeschichte bilden.

| 31. Erholungs- und Ausbildungszeit hinker der 2. Armee in Le Caleau und Bazuel. 28. 4. bis 31. 5. 1918. 28. 4. Vorm. 14 km Marsch nach Bahnhof Péronne. Nachm. Eifen- bahnfahrt über Roisel—Epehy—Marcoing Cambrai nach Le Cateau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| n-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 29. 4. Nachts Eintreffen in Le Cateau. O. A.: NS. II. und F. in Le Cateau; I. in Bazuel 3 km südöstlich Le Cateau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nach abermaligen schweren, besonders verlustreichen Kämpfen bedarf das Regiment dringend der Erholung, die ihm bei guter Unterkunft und reichlicher Verpflegung gewährt wird. Weit hinter der Kampffront liegend, ist durch die verschiedensten Einrichtungen für körperliche und seelische Erholung gesorgt. Das Regiment, das nur noch eine sehr schwache Gefechtskraft besizt — 43 Offz., 1015 U. u. M., 29 M.G. 08, 43 M.G. 08/15, 6 l. M.W. —, wird zwar nur sehr allmählich durch nach und nach eintreffenden Erjag an Offizieren, Unteroffizieren und Rann- schafken, zumeist vom aufgelösten I.R. 427, wieder kampfkräftig. Neues Gerät trifft bald ein, so daß auch die fehlenden Waffen wieder ergänzt werden können. |
| 3. 5. 4. G.I.D. wird dem XXIII. R. K. (Gen. d. In f. v. Ka- then) bei der 2. Armee unterstellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. 5. Gemeinsamer Kirchgang. Begrüßung des Regiments durch den Divisionskommandeur. Verteilung von Auszeichnungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beginn der Ausbildung in allen Dienstzweigen, namenklich an den zahlreichen Sonderwaffen, für etwaigen<br>neuen Einsaßz der Division. Die neu zusammengestellten Kompagnien unter meist anderen Führern müssen<br>nach den neuesten Kampferfahrungen wieder zu leistungsfähigen Ver- bänden zusammengeschweißt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8. 5. Gefechtsschießen der 12. und 3. M.G.K. im Beifein des komdr. Generals des XXIII. R. K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11. 5. Gefechksstärke: 46 Offz., 1074 U. u. M., 33 M.G. 08, 58 M.G. 08/15, 6 l. M.W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13. 5. Balls. Übung des I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14. 5. Bakls. bung des F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 17. 5. Angriffsübung im Regiment zwischen Le Cateau und Gut La Roue mit Teilen des 6. G. Feldart. R. und einem Inf. Flieger.                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. 5. (Pfingstsonntag) freiwilliger Kirchgang. Abends Konzert der Regimentsmufik im Theater von Le<br>Cateau.                                                          |
| 20. 5. Großes Sportfest der Division. Für das F. wird Varsch- bereikschaft zum Einsatz im Abschnitt der 14. Bayer.I.D.befohlen. Ab- fahrt soll am 22. 5. früh erfolgen. |
| 21. 5. Abends Befehl, daß das F. in Le Cateau bleibt.                                                                                                                   |
| Gefechtsstärke: 51 Offz., 1551 U. u. M., 33 M.G. 08, 58 M.G. 08/15, 6 l. M.W.                                                                                           |
| 22. 5. Batls. Übung des I.                                                                                                                                              |
| 27. 5. Batls. Übung des II.                                                                                                                                             |
| 28. 5. Angriffsübung im Regiment zwischen Le Caleau und Gut Jone de Mer mit Teilen des 6. G. Feldart. R. und einem Inf. Flieger.                                        |
| 30. 5. Balls. Übung des II.                                                                                                                                             |
| 31. 5. Batls. Übung des I.                                                                                                                                              |
| Das Regiment erhält Marschbefehl. Die 4. G.I.D. ist zur Dffenfive der 18. Armee (Gen. d. Inf. v. Hu tier) bestimmt.                                                     |
| Gefechtsstärke: 69 Offz, 2022 U. u. M., 53 M.G. 08, 65 M.G. 08/15, 6 l. M.W.                                                                                            |
| Anderung in der Skellenbesezung 28. 4. bis 31. 5.                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                         |

R. Adj.: 11 5. ab 3. V. Lt. v. Hennig (Heinrich).

Komdr. des I. Bails.: 1. 5. ab Hptm. d. N. v. Dilfurth.

Führer der 1. Komp.: 30. 4.—2. 5. Lt. d. R. Ramke; 3.—8. 5. Offs. St. Callies; 9.—16. 5. Offz. St. Laubsch; 16. —24. 5. Lt. d. R. Peters (EII.R 428); 24. 5. ab Lt. d. R. Müller (Wilhelm) (I.R. 342).

Führer der 2. Komp.: 30. 4.—23. 5. Lt. d. R. Reußner; 24. 5. ab Lt. d. R. Meyer (I.R. 427).

Führer der 3. Komp.: 30. 4.—15. 5. Lt. d. R. Denecke; 16. 5. ab Ob. Lt. a. D. v. Reitzenstein (L. I. N. 57).

Führer der 4. Komp.: 30. 4—27. 5. Lt. d. R. Baßke; 28. 5. ab Lt. d. R. Starnitzky (. R. 427).

Komdr. des II.: 10. 5. ab Rittm. v. Walterstorff.

Führer der 6. Komp.: 30. 5. ab Lt. d. R. Barth.

Führer der 7. Komp.: 16. 5. ab Lt. d. R. Ziesenis (L. I. N. 57).

Führer der 8.: 24. 5. ab Lt. d. R. Pieper.

Führer der 2. M.G.K.: 26.—27. 5. Lt. d. R. Hoffmann; 28. 5. ab Et. d. L. Wienbeck (J. N. 427).

Komdr. des F.: 3. 5. ab Rittm. v. Rieben.

Führer der 9, Komp.: 1.—8. 5. Lt. d. R. Dodillet; 9. 5. Fw. Lt. Kaufmann; 10.—18. 5. Lf. d. R. Zohren (Heinz); 19.—22. 5. Offz. St. Reiche; 23.—28. 5. Lt. d. R. Dodillek; 29. 5. ab Lt. d. R. Berger (J. N. 427).

Führer der 10. Komp.: 18. 5. ab Lt. d. R. Röver.

Führer der 11. Komp.: 9. 5. ab Lt. d. R. Brosig.

Führer der 12. Komp.: 11.—21. 5. Fw. Lt. Kaufmann; 22. 5. ab Lt. d. R. Ludz.

Führer der 3. M.G.K.: 8. 5. ab Lt. d. R. Sadewasser (Feliz).

32, Aufmarsch hinter der 18. Armee südlich Ham. 1. bis 8. 6. 1918.

Allgemeine Lage: Nachdem das engl. Heer durch die beiden ersten deulschen Offensiven schwer erschüttert und nur durch franz. Hilfe vor Vernichtung bewahrt worden ift, hat am 27. 5. der dritte deutsche Stoß, die "Schlacht bei Soissons und Reims", begonnen. Die strategische Grundlage dieses Angriffs gegen die schwächere engl.-franz. Aisne-Front ist Beunruhigung der Franzosen durch Bedrohung ihrer Hauptstadt, während das taktifhe Ziel Verbesserung der ungünstigen Stellung bei Monkdidier—Noyon durch Vorschieben der deutschen Linien bis an die Vesle in die Linie Compiegne—Soissons—Fismes und die Enklastung, der deutschen Flandern-Front ist.

In wenigen Tagen wird ein überraschend glänzender Sieg von der 7. und 1. Armee der Heeresgruppe Deufscher Kronprinz gezeitigt und die geplante Linie zwischen der Aisne westlich Soissons und zwischen Reims weit gegen die Marne überschritten. Die 7. Armee überwindet die heiß umstrittenen Kampsstätten des Chemin des Dames, gewinnt Gelände bis zur Linie Noyon—Ostrand des Waldes von Villers-Cokterets, erreicht die Marne bis östlich Dormans und nimmt Chateau Thierry. Die 1. Armee überschreitet den Aisne-Marne-Kanal und dringt bis an den Reimfer Bergwald vor. In diesen Kämpfen treten erstmalig einzelne amerik. Divisionen, insbesondere beiderseits Château Thierry, hervor. Sie bilden nunmehr für die entkräftigten Franzosen und Engländer eine beachtenswerke Anterstützung.

Anfang Juni ist die Offensive der 7. und 1. Armee zum Stehen gekommen. Ein liefer Bogen bis zur Marne ist entstanden, auf dessen Seiten durch Abhängen der Flügel der Angriffsarmeen südwestlich Soissons und am Reimser Bergwald nun stark gefährdete Flanken bestehen. um das Fortschreiten der Offensive der Kronprinzen-Armeen zwischen Aisne und Marne aufzuhalten, finden zwischen Aisne und Villers-Cotterels starke franz. Gegenangriffe in Richtung Soissons Datt. Es besteht der Eindruck, daß Foch dazu starke Kräfte seiner Reserve- Armee herangezogen hat und daß auch die franz. Front zwischen Mont- didier und Noyon geschwächt if. Durch einen weiteren vierten Vorstoß aus der Richtung Noyon und westlich auf Compiègne soll eine Ber- bindung zwischen dem Frontbogen bei Montdidier und dem an der Marne erzielt und eine günstigere Verteidigungslinie erreicht werden. Dieser Angriff erfolgt durch die 18. Armee.

Die 4. G.I.D. übernimmt den Abschnitt auf dem rechten Flügel der 84.I.D.zwischen Matzbach und Weg Canny a. d. Matz — Gurp, der die Bahn Canny — Lassigny 800 m östlich des Südausganges von Canny schneidet. Westlich anschließend wird die 227. I. O., östlich anschließend die Deutsche Jäg. D. in Front eingeseßt. Sobald der Feind unter dem Einfluß weiterer Angriffsbewegungen südwestlich Soissons abzubröckeln beginnt, soll die 4. G. 3. D. gemeinsam mit mehreren Nachbar-Divisionen dem Feinde nachstoßen und in allgemein südlicher Richtung vordringen.

| 1. 6. 4. G.I.D. wird dem Gen. Kdo. VIII. A. K. (Gen. Lt. v. Schoeler) unkerstellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 Uhr vorm. Abmarsch der drei M.G.K. nach Bohain. Staub und Hitze bringen große Marschanstrengungen.<br>10.15 Weitermarsch nach Ortsbiwak Remancourf. Marschleistung 32 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die Stäbe und die Infankeriekompagnien werden Vormittags von Le Caleau über St. Quentin nach Flavy le Martel südöstlich Ham mit der Bahn befördert. Von dort bei starker Staubenkwicklung und ziem- licher Hitze 8 bis 10 km Marsch in Ortsunterkunft und Ortsbiwak: R.St., II. und F. Golancourt; I. Brouchy südöstlich Ham. Die Mannschaften liegen größtenteils in ihren Selten, da die Häuser der Ortschaften meist zerstört und leer find. Gefechts- und großer Troß marschieren von Le Cateau nach Busigny. |
| Gefechtsstärke: 69 Offz., 2022 U. u. M., 33 M.G. 08, 68 M.G. 08/15, 6 l. M.W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. 6. Gefechts- und gr. Troß marschieren von Le Cateau 26 km nach Ortsbiwak Fontaine-Uterte. Der R.St. begibt sich zur Besprechung und Erkundung zum Div. St. In der Nähe im Wald von Beaumont en Beine ist das mit einer Tragweite von 120 km Paris beschießende Fern- geschütz zu hören.                                                                                                                                                                                                                        |
| Fortsetzung der Ausbildung, insbesondere im Waldgefecht und in der Bekämpfung von M.G. Nestern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lt. d. R. Meißner übernimmt den Dienst des Ord. Offz. des Regiments, Lt. d. R. Koffler den Dienst des Adj. des F., Offz. St. Wehrs den Dienst des Nachr. Offz. beim R.St., Ob. Arzt d. L. Dr. Rettschlag nach Wiederherstellung von seiner Verwundung wieder den Dienst des R. Arztes und des Balls. Arztes des I,                                                                                                                                                                                                |
| 3. 6. 1. bis 3. M.G.K. und der Troß treffen nach etwa 35 km Marsch bei den Bataillonen ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. 6. Einweisung der Führer im neuen Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ob. Arzt d. R. Kristeller übernimmt den Dienst des Balls. Arztes des F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

6. 6. Das I. marschiertk nachmittags nach Orksbiwak Golancourt.

7. 6. Mitternacht rücken R.St., II. und F. 9 km nach Libermont, I. 8 km nach Froniches. Erkundung der Bereitstellungsräume im künftigen Angriffsabschnitt durch die Bakaillonsführer und je einen Unteroffizier der Kompagnien. I. marschiert 10 Uhr nachm. 18 km nach Lassigny. Große Trockenheit; sehr lästiger Staub.

Das Regiment (ohne I) biwakiert bei Libermont, das I. bei Lassigny.

8. 6. oer, II. und F. beziehen nachts nach 14 km Marsch in der Nordwestecke des Divisions-Waldes südlich Avricourt Biwak. I. (ohne 4.) löst gegen Morgen das L/R.I.R. 336 in der Artillerie-Schußstellung südlich des

Guts 1% km östlich Fresnieres ab. Bis 12 Uhr Mitternacht erreichen das F. und das II. die

Bereikstellungsräume, und zwar: St. F., 9., 10., 11. und 3. M.G.K. Unkerstände in Fresnieres; 12. das Grabenstück zwischen der Nordspitze des Teichwaldes und dem Weg Amy — Fresnieères; II. die Nordwestecke des

Teichwaldes. R.St. im Div. Gef. St. an der Nordwestecke von Fresnières. Verbindungs-Offizier bei der

Division Lt. d. R. Vogt, beim 5. G.R.z.F. Lt. d. R. Dodillet.

33. Die Schlacht bei Noyon. 9. bis 22. 6. 1918.

Lage: Die 18. Armee greift mit drei Armeekorps am 9. 6. zwischen Méry und der Dife mit der Stoßrichtung auf Compiègne an. Das VIII. A. K. greift mit dem Schwerpunkt auf seinem rechten Flügel die franz. Front zwischen Canny a. d. Maß und Dives mit der 4. G.. D., der Deutfhen Jäg. O. und der 3. Bayer. I.D. in vorderster Linie an. Weitere Divisionen folgen. Die 4. G.I.D. durchbrichk die feindliche Stellung süd- östlich Canny, nimmt die Höhen des Ricquebourg-Waldes und dringt südlich Bourmont über die Maß südwärts vor. Ihr schnelles Vorstoßen weit nach Süden ist für das Gelingen des Durchbruchsangriffs ausschlag- gebend.

Stellenbefegung am 9. 6. 1918.) Regimentsstab.

Kommandeur: Major v. Kietzell.

R. Adj.: I. V.: Lt. v. Hennig (Heinrich).

Ord. Offz.: Lt. d. R. Meißner.

) Die Namen der Zugführer konnten nicht einwandfrei sestgestellt werden. G. Gren. Ngt. 5 3

M.G. O. b. St.: Lt. d. R. Sadewasser (Feliz). M.W. O. b. St.: Lt. d. R. Dierske (Ludwig). Nachr. Offz. b. St.: Offz. St. Wehrs. Regts. Arzt: Ob. Arzt d. L. Dr. Retkschlag. (gleichztg. Batls. Arzt des I). Führer des gr. Trosses: Offz. St. Kowalkowsky.

J. Bataillon. Komdr.: Hptm. d. R. v. Ditfurth. Adj.: Lt. d. R. Reusch. Balls. Arzt: Ob. Arzt d. L. Dr. Reitschlag (gleichztg. Regts. Arzt). 1. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Müller (Wilhelm).

ch 5 "Ft. d. R. Meyer.

3. A "Ob. Lt. a. D. v. Oeiëenftein, 4. S Ft. d. R. Starnitzky.

1. M.G.K. . Lt. d. R. Hoy.

II. Bataillon.

Komdr.: Rittm. v. Walterstorff. Adj.: Lt. d. R. Kiekebusch. Balls. Arzt: Ob. Arzt d. R. Werner. 5. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Paal. o Lt. d. R. Barth. Ct. d. N. Ziesenis. 8. e Lt. d. R. Pieper.

t. Furbach. Füsilier- Bataillon. Komdr.: Ritim. v. Rieben. Adj.: Lt. d. R. Koffler. Balls. Arzt: Ob. Arzt d. R. Kristeller.

9. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Beger. 10. S a LEDR. Röver. 11. A "Pt. d. N. Brosig. 12. S EE

3. M.G.K. "Lt. d. R. Müller (Karl).

M.W. Abk.: Führer: Lt. d. R. Dierske (Ludwig).

Nachschub-Offz.: Offz. St. Slawik.

9. 6. 12.50 vorm. beginnt auf der ganzen Front unker ausgiebiger Verwendung von Gasmunition stärkste Artilferievorbereitung. Starke feindliche Gegenwirkung setzt ein, die aber mehr und mehr nachläßt.

4.20 vorm. treten in dichtem Nebel die Sturmkolonnen der in vorderer Linie eingesetzten Regimenter, 5. G. R.z. F. und R. I. N. 93, hinter der Artillerie-Feuerwalze südwärts zum Angriff an. Die schwach besetzte erste franz. Stellung fällt schnell in die Hand der Angreifer. Dann wird der Angriff in das unübersichtliche, bergige Waldgelände vorgetragen. 4.35 vorm. folgt das Regiment in zweiter Linie mit dem II. und F., um die Sturmausgangsstellung zu erreichen. Das I. rückt zunächst bis an Höhe 91 östlich Canny heran. Dorthin wird auch der R.Gef.St. verlegt. Der dichte Nebel ist infolge des heftigen beiderseitigen Artilleriefeuers mit Pulverdampf und Gasschwaden durchsetzt, so daß im Kampfgelände

Überfiht und Tätigkeit der Infanterieflieger vorläufig so gut wie aus- geschaltet ift. Vielfach gut aussehende Gefangene werden in endloser Reihe zurückgeführt. Über die Trümmer ausgebauter Infanterie- und Batteriestellungen und von Ortschaften folgen 7.30 vorm. die Bataillone entfaltet den vorderen Regimenkern. Reihenfolge: F. als Brigade, II. und I. als Divisions-Reserve. Dahinter folgt die Stofz-Batterie Woehlke als treuer Begleiter des Regiments über Gut Laroque hinaus. Das F. erhält Befehl, mit dem 5. G. R.z. F. unmittelbar Verbindung zu halten, um bei feindlichem Gegenstoß sofort selbsttätig eingreifen zu können. Es hält sich daher mehr im Gefechtsstreifen des 5. G.R.z.F. und folgt diesem über Gut Laroque, während das II. und I. mit je 500 m Abstand zwischen dem 5. G.R.z.F. und dem R.J.R. 93 vorrücken. Der R.St. ist beim I., das 8.45 vorm. am Ostausgang von Canny liegt. Inzwischen haben die vorderen Regimenter 6.10 vorm. die Linie Nordrand La Berlière — Nord- rand Gury erreicht. Das 5. G. a3. F. weist den erwarteten franz. Gegen- stoß aus La Berlière mit eigener Kraft ab und gewinnt kämpfend Ge- lände. 10.40 vorm. ist das I. in Höhe des Gutes Laroque eingetroffen. Das II. ist im Marsch bis in Höhe von Rope a. d. Matz. Das F. hält seit 9.15 vorm. am Wege Rope a. d. Matz -Gury, rechter Flügel 500 m östlich Rope. Der R.Gef.St. ist nach Gut Laroque verlegt. 10.45 vorm. folgen die Bataillone weiter wie bisher; F. mit Anschluß an das 5. G.R.z.F. Der R.St. geht bis zum Eintritt des Weges one -Gury in den Wald vor. Während das 5. G. R.z. F. 11.15 vorm. bereits über Ricque- bourg hinaus im Vorschreiten ift, findet das R.I.R. 93 in Höhe von Gury noch Widerstand. Es liegt dort im Kampf. Die Bataillone des Regiments sichern in der linken Flanke und nehmen durch Patrouillen Verbindung mit dem R.I.R. 93. Nachdem Gury und Lamotte nach 12 Uhr mittags nach hartem Kampf genommen sind, führk der weikere Angriff der beiden Fronk--Regimenker in das unüberfichtliche, vielfach noch von Gasschwaden

su

erfüllte Waldgelände des Bergblocks von Ricquebourg. In starken Widerstandsnestern und rückwärkigen Stellungen versuchk der Franzose den Stoß aufzuhalten. Das Regiment rückt nach und nach weiter; das II. zunächst bis in Höhe östlich Ricquebourg, das I. 500 m hinter dem II. Die Stoßbatterie Woehlke folgt am Westrand des Ricquebourg-Waldes. Der R.St. befindet sich in einer Bakteriestellung südöstlich Berliere am Waldrand. Franz. Artilleriefeuer verftärkt sich am Nachmittag zusehend. Gegen 5 Uhr nachm. erreichen die vorderen Regimenker nach schweren Kämpfen Bourmont, sowie die südlich gelegenen Waldftücke am Maßbach, Dellen Ufer unter starkem feindlichen Artillerie- und M.G.-Feuer liegen. Als Bourmonk genommen ift, geht 5 Uhr nachm. das II. bis in Höhe des Weges, der aus dem Südteil von Ricquebourg nach Offen führt vor. Das I. folgt auf 500 m. Der R.St. begibt sich zum Waldrand am Wege Ricquebourg— Marenil-Lamotte. Die Stoßbatterie wird bis in Höhe des R.St., eine Staffel des Gefechtstrosses bis in das Wäldchen südlich Rope a. d. Maß vorgezogen. Der 2.5. G.R.z.F. glückt es, dank der Tat- kraft ihres Führers, Lt. d. R. Rothenburg, bei sinkender Dämme- rung bei Marquéglise den Maßbach zu überschreifen. Damit ist der schwierige Übergang geöffnet. 7 Uhr nachm. überschreitet das 5. G. R. F. den Bach mit zwei Batalllonen. Das R.I.R. 93 hat Befehl, ebenfalls den bergang zu erzwingen. Als Rückhalt für das 5. G.R.z.F. wird das F. in die Waldstücke südwestlich Bourmonk vorgezogen. Das I. rückt in den Hohlweg Ricquebourg—Mareuil-Lamokte, das II. in die Wald- stücke und den Hohlweg nördlich Bourmonk. Der R.St. befindet sich beim I. In den

Abendstunden wird Marquéglise von Teilen der beiden vorderen Regimenter genommen. Dicht hinter der Infanterie ist die Artillerie gefolgt. Sie ist so in Stellung gegangen, daß am kommenden Morgen eine wirksame Unkerstützung des fortzusetzenden Angriffs möglich ist. Die Feldküchen kommen abends zur Verpflegungsausgabe vor.

Die Führer der 2. und 8., Lls. d. R. Meyer und Pieper werden an diesem Tage verwundet. Et. d. L. Starke übernimmt die Führung der 2., Lt. d. R. Eichler der 8.

Lage: Die 18. Armee hat einen vollen Sieg erfochken. Der Feind ist in breiter Front durchbrochen. Westlich der Maß ist die Linie Méry

—Refjon teilweife weit überschritten. Unter diesem Druck und durch den Vorstoß der 4. G.I.D. über den Maßbach bei Marqueglife ist der Franzose auch vor dem linken Armeeflügel zum eiligen Zurückgehen gezwungen worden.

10.—22. 6. Kämpfe bei Antheuil. (Skizze 35.)

10. 6. bergang über den Matzbach. 4.45 vorm. wird die Vorwärtsbewegung fortgesezt. Das F. folgt dem 5. G.R.z.F., das II. dem R.I.R. 93. Das 1. steht 4.45 vorm. bereit, um in Höhe des Brig. St. als Brigade-Reserve zu folgen. II. und F. bleiben dem Regiment unter- stellt. Der weitere Angriff des 5. G.R.z.F. ist in gutem Fortschreiten, obwohl sich der Franzose hartnäckig wehrt. Das I. und die Stoßbatterie Woehlze werden daher 9.30 vorm. bis Bourmonk vorgezogen. Die 3./ M.G. Ss. Abt. 14 schließt sich beim weiteren Vorgehen dem I an. Der R.St. ist am Nordrand von Bourmonk. Das F. ist 8.45 vorm. dem 5. G. R.z. F. über den Maßbach gefolgt. Zwei Kompagnien liegen an der Bahn Bayencourt—Antheuil etwa 1 bis 1% km südlich Bayencourt, eine Kompagnie ist an der Straße Ressons a. d. Maß --Marqueéglise, eine Kompagnie steht noch auf dem Nordufer des Baches. Franz. starkes Artillerie-Streufeuer liegt auf dem Gelände westlich der Bahn, starkes M.G.- und Infankeriefeuer am kleinen Bergwald. 11.15 vorm. ist das I. am Bahndamm südlich Bayencourt und an dem von Bayencourt an den Westrand des Bergwaldes führenden Feldweg. Der SEI liegt am Bahn- damm. Zur Vermeidung unnötiger Verluste durch Artilleriefeuer bleibt das F. im Einverständnis mit dem 5. G. N.z. F. zunächst in seiner Stellung liegen. Inzwischen geht auch der schwere Angriff des R.I.R. 93 auf den mit M.G. gefpickten, dicht bewaldeten Bergwald südöstlich Marquéglise vorwärks. Die kerassenförmig übereinander liegenden, starken Stellungen flankieren auch den Angriff des 5. G. R.z. F. Der Angriff der rechten Nachbar-Division ist bis in die Linie Porte-Ferme —Schnittpunkt der Wege Marqueéglise —Antheuil und Bayencourt—Coupe Gueule vor- getragen. Das F. rückt 1.30 nachm. längs der Bahn Ressons— Ankheuil bis in Höhe der Bahnunlerführung nordwestlich Marquéglise vor. Das II. und I. folgen mit 500 m Abstand. Die Stoßbatterie Woehlke schließt sich dem Vorgehen des I. an. Über dem Gelände westlich Marqueglife werden Bomben abgeworfen. Der Maßbach wird vom II. und I. südlich Bayencourt, von der Batt. Woehlke bei Marquéglife überschritten. Der R.St. begibt sich zum F. an der Bahnunkerführung nordwestlich Marquéglise. 4.10 nachm. rückt das F. am Bahndamm etwa bis zur Wegekreuzung nordwestlich Coupe Gueule vor. Das T. und II. folgen mit verringerken Abständen; die 3. M.G. Ss. Abk. 14 folgt dem I. Rechts von der 4. G.I.D. ist die 46. RD. eingeschoben worden. Infolgedessen ist die rechte Divisionsgrenze nunmehr Bayencourt-Logen-Ferme. Hart kämpfend dringen in den Nachmitkagsstunden das 5. G. K. 3. F. bis vor die Logen-Ferme und Antheuil, das R.I.R. 93 durch Coupe Gueule und

Vignemont bis dicht an die Bahnlinie östlich Antheuil vor. Als Rückhalt für das R.I.R. 93 wird 8.40 nachm. das II. bis in Höhe des Schlosses von Marqueglise, als Rückhalt für das 5. G.R.z.F. das F. im Bahnein-schnitt bis zum Schnittpunkt der Bahn mit dem Wege Marqueglise — Porte-Ferme vorgezogen. Die 5. und 8. nehmen Stellung in Höhe des Schlosses von Marqueglife; die 6. und 7. graben sich am Bergwald ein. Der St. II. befindet sich beim R. Gef. Sk. des R.I.R. 93. Das I. bleibt im Bahneinschnitt nördlich des Weges Marquéglise —Porte-Ferme. Das I. und F. sind Divisions-, das II. ist Brigade-Neserve. Der R.Gef.St. liegt in einem dürftigen Unterstand im alten franz. Graben nördlich der Bahn- unkerführung etwa 50 m östlich der Bahn. 11.15 nachm. bezieht das F. eine Aufnahmestellung in Höhe der Straße Porte-Ferme —Marqueglise mit der 11. und 10. nördlich, der 12. und 9. südlich der Straße. Feindliche Artillerie beschießt heftig das rückwärtige Gelände, die Anmarschstraßen und die Ortschaften.

Der bewährte V.F. Pönack 2. M.G.K. fällt an diesem Tage.

11. 6. Lage: Der rechte Flügel der 18. Armee hat den Feind gegen die Aronde-Niederung zurückgeworfen. Der linke Flügel der 46. RD. liegt westlich der Logen-Ferme. Der Feind hält noch dieje, den Hauptteil von Antheuil und weiter östlich. Die Deutsche Jäger-Division hat weiter östlich die Linie Vignemonk—Marest a. d. Matz erreicht. Nördlich des Aronde-Abschnittes halten anscheinend nur noch feindliche Nachhuten unter Artilleriewirkung vom Südufer her. Das Tagesziel für den 11. 6. ist Deckung der linken Flanke des bei Tagesgrauen vorstoßen- den linken Flügels der 46. N. O., der westlich an Monchy-Humieres vor- beigehen soll, sowie Vortragen des eigenen Angriffes, um den Feind über den Aronde-Abschnitt zu werfen.

Das Regiment wird nun in vorderster Linie zum Angriff eingesetzt. 5.40 vorm. soll das F. in Höhe des Schnittpunktes der Bahn mit dem Wege Warqueglise—Porte-Ferme und hart südwestlich davon, das I. in der gleichen Höhe östlich der Bahn zum Vortragen des Angriffes durch das 5. G.R.z.F. hindurch bereitstehen. Das II. soll den Bahneinschnitt nordwestlich Marqueglise erreichen.

Da der Angriff in Front gegen die Linie Logen-Ferme—Antheuil wenig Aussicht auf Erfolg verspricht, befiehlt vormittags die Division, daß der Angriff des Regiments weiter westlich umfassend erst mittags erfolgen foll. Das Regiment soll sich dazu in der Gegend südöstlich der Porte-Ferme bereitftellen und dann den Haupkangriff südlich der großen Straße Monkdidier—Compiegne und an dieser entlang 12.30 nachm.

vortragen. Die beiden anderen Regimenker der Division follen gleichzeitig durch Vorarbeiten den Feind vor ihrer Front fesseln und dann durch schnelles Vorstoßen den Erfolg des Regiments ausbeuten. Zur Borbereitung des Angriffs soll von 12 Uhr mittags bis 12.30 nachm. die Artillerie stärkstes Feuer auf die Linie Logen-Ferme —Antheuil—Hst. östlich Antheuil legen.

,,

Die Lage des Regiments ist schwierig, weil das F. und das I. bereits zum zuerst befohlenen Angriff durch das 5. G. K. 3. F. hindurch bereikliegen, und ihr Zurückziehen aus ihren Stellungen vor der Logen- Ferme und

Antheuil mit Verlusten verbunden ist. In dieser ernsten Lage tritt vor der Einleitung des Angriffes ein unersetzlicher Verlust für das Regiment ein: Der in schweren Kämpfen des Regiments glänzend bewährte, tapfere Führer der Stoß-Batterie der 6 G. Feldart. R., Lt. d. R. Woehlke, fällt.

Während das II. und I. im Marsch zu der Bereitstellung zum Angriff find, greift der Franzose weiter westlich mit starken Kräften die 46. R.D.

an. Er drängt dort den linken Flügel über St. Maur nordwärks zurück und nimmk auch die Porte-Ferme wieder. Der Angriff des Regiments ist daher in Frage gestellt. Beide Bataillone bleiben jedoch im Marsch, um sich nun südlich des Waldes von Ressons zum Angriff bereit zu stellen. Die Stoß- Batterie folgt. Das F. wird als Brigade-Reserve im Bahneinschnitt zurückgehalten. Die beiden anderen Balaillone erleiden auf dem Vormarsch zur Zereitftellung am kleinen Bergwald einige Yer- luste durch Artilleriefeuer. Bei etwaigen Vorstoß des Feindes aus der Porle-Ferme follen beide Bataillone sofort zum Gegenstoß eindrehen. Major v. Kiehell begibt sich zu diesen Bakaillonen, um den Angriff persönlich anzufegen.

Inzwischen, es ist schon 2.30 nachm. geworden, entwickelt der Fran- zose mehrere Schützenlinien hintereinander aus der Gegend südöstlich der Porte-Ferme. Das I. und II. erhalten Befehl, sofort einzuschwenken und zum Gegenstoß vorzugehen. Die Stoß- Batterie soll den Angriff unter- ffüßen.

Als das I., ehe es der lete Regimentsbefehl erreicht, etwa in Höhe von St. Maur iff, schreitet dort der von zahlreichen Tanks begleitete feindliche Angriff vor. Die Linien der 46. N. O. werden zurückgedrängt. Obwohl die 3. den Anschluß an das Bataillon verloren bat, setzt Hptm. d. R. v. Ditfurth sofort entschlossen seine 1. und 2. von der Höhe in das Tal in Richtung auf St. Maur zum Angriff an. Die 4. läßt er in zweiter Linie folgen. Der Angriff des Feindes und die wankenden Linien der 46. R.D. werden an dieser Stelle zum Stehen gebracht, der Franzose geht hier in seine Ausgangsstellungen zurück. Drei Bakterien werden wiedergenommen. Dann zieht Hptm. d. R. v. Di tfurth seine fapferen Kompagnien zum Angriff auf die Porle-Ferme heraus. Nur ein Teil der ersten Schüßenwelle wird unter Lf. d. L. Stark e, Führer der 2., auf Bitte eines Regimentsführers der 46. N. D. in vorderer Linie belassen. Der Führer der 2. erhält Befehl, sich bei eintretender Dunkelheit vom Feinde zu lösen und dann dem Bataillon auf die Porte-Ferme zu folgen. Der Rest der 2. und die 1. werden schnell geordnet dem Führer der 1, Lt. d. R. Müller (Wilh elm), unterstellt und auf die Porte-Ferme angesetzk.

Infolge dieser Ereignisse beim I. hat Major v. Kietzell zum Angriff in südöftliher Richtung zunächst nur fein II. unter Ritim v. Walterskorff und die Skoß-- Batterie zur Verfügung. Trotzdem greift er mit dem II. die Porte-Ferme und die Höhen südwestlich davon an. Das Gut und die Höhen werden genommen. Um ersteres liegen kote

und verwundete Senegalneger herum. 4.15 nachm. kann Major v. Kiehell an die Brigade melden: "Porte-Ferme und Höhen um- mittelbar südwestlich genommen. Angriff längs der Chaussee wird fort- gesetzt. 46. R.D. wird 5 Uhr nachm. aus dem Perimont-Wald mit linkem Flügel über Höhe 110 südlich Porte-Ferme gleichfalls angreifen."

Im weiteren Angriff kommt das II., ohne Anschluß rechts und links, etwa 700 m über die Porte-Ferme nach Südosten hinaus. Es erhält ständig starkes feindliches Artillerie- und M.G.-Feuer aus südlicher Richtung und aus der rechten Flanke. In dem deckungslosen Gelände erschweren hohe Getreidefelder die Aufgaben der Unterführer ganz wesentlich. Der Franzose feuert aus zahlreichen M.G. Nestern und außerdem mit M.G., die auf Bäumen der kleinen Waldstücke bei Höhe 110 stehen. Diese Wäldchen werden daher von der Artillerie unker Feuer genommen.

6.20 nachm. meldet Hptm. d. R. v. Ditfurth, daß fein Bataillon dem II. sobald als möglich folgen wird. Er erhält Befehl, an der Straße nach Mondy vorzugehen und Anschluß an das II. zu suchen. 7 Uhr nachm. trifft die etwa 150 Mann starke Kompagnie des Lt. d. R. Müller (Wilhelm) an der großen Straße in Höhe des R. Gef St. 250 m südöstlich der Porke-Ferme ein. Die 3. hat noch nicht wieder den Anschluß an das I. gefunden. Beim II. befinden sich aber noch schwache Teile der I.R. 212, 215 und 216, die sich dem Angriff angeschlossen haben. Die Komp. Müller schiebt sich zwischen dem linken Flügel des II. und der großen Straße ein und stellt Verbindung zum 5. G.R.z.F. her. Der rechte Flügel des II. wird zurückgebogen, die 8. wird hinter dem rechten Flügel gestaffelt. Da am Perimont-Wald Anschluß nach rechts fehlt, und bei diesem Wald nur Teile der 46. R.D. liegen, erbittet das Regiment fein F. zur Sicherung der rechten Flanke von der Brigade. Nach Eintreffen gräbt sich das F. etwa 800 m hinter der 8. gestaffelt ein.

9.30 nachm. befiehlt die Brigade, schärfste Verfolgung des von der Logen-Ferme nach Südosten zurückgehenden Feindes. Der weitere Vor- stoß des Regiments ist bereits angeordnet. Komp. Müller folgt dem weichenden Feind über die Logen-Ferme hinaus. Dabei werden zwei Feldkanonen erbeutet. Heftiges, zeitweise schlagartig einsetzendes feind- liches Artilleriefeuer liegt auf den vorderen Linien, allen rückwärtigen Wegen, besonders den Straßenkreuzungen, der Porte-Ferme und dem Zwischengelände. 10.35 nachm. meldet das II., das die Höhe bei Ferme du Bois de Mondy und das nördlich davon liegende Gehöft durch M.G. stark beseht iff, die durch flankierendes Feuer weiteres Vorgehen un-

möglich machen. Auch in der Front und in der linken Flanke wird starker Widerstand geleiffet. Die Kompagnien des II. graben sich daher in ihrer erreichten Stellung ein. Auch die Komp. Müller gräbt sich etwa 1200 m südlich der Logen-Ferme ein. Zur Sicherung der rechten Flanke erbittet das Regiment gegen Mitternacht bei der Brigade noch eine M.G. Ss. K. Da die 46. R.D. etwa 1 km abhängt, ist die Lage des Regiments am späten Abend des 11. 6. äußerst gefährdet. Größte Wachsamkeit ist geboten.

Unter den Verlusten des Tages befindet sich Offz. St. Birnschein 4. der gefallen und Lt. d. R. Ho y, Führer der 1. M.G.K., der verwundet IL Lt. d. R. Quambusch übernimmt die Führung der 1. M.G.K., Lt. d. R. Scha de der 8.

12. 6. Im Laufe der Naht erhält das Regiment Befehl, den Rückzug des Feindes und das erfolgreiche Vordringen des Regiments am Tage zuvor auszunußen, um Antheuil und die östlich davon gelegene Bahnstellung zu Fall zu bringen. Während die noch an der Porte-Zerme ver- fügbaren Kräfte des RIR. 216 und die dem Regiment zur Verfügung gestellte 3.) M.G. Ss. Abt. 14 die rechte Flanke des Regiments sichern sollen, soll das hinter den linken Flügel der Angriffsgruppe v. Kietzell — G. G. R. 5, R.I.R. 214 und 215 — bereitzustellende F. 4.50 vorm. über- raschend ohne Artillerie-Vorbereitung zum Flankenstoß gegen die Südwestfront von Antheuil und die Höhe südlich des Ortes eingesetzt werden. Ziel des Angriffs ift, Antheuil und die Kuppe südlich davon zu nehmen und die Bahnstellung aufzurollen. Zur Unterstützung des Angriffs soll

sich das 5. G. R.z. F. bis 4.15 vorm. an den Nord. und Westrand des Dorfes vorarbeiten. Das R.I.R. 93 soll angreifen, wenn die Einwirkung des Angriffs des F. auf die Bahnstellung bemerkbar wird.

Als der Brigadebefehl eingeht, bot ein großer Teil der von den Anstrengungen des 11. 6. sehr ermüdeten Truppe noch nicht gegessen, weil das Vorführen der Feldküchen in dem unter schwerem Artillerie- und M.G.-Feuer liegenden Hinkergelände schwierig ist. 4.15 vorm. wird die 3. M.G. Ss. Abt. 14 mit der 8. des Regiments als rechter Flanken- fhuk eingesetzt. Unter dem Schutz des Morgennebels zieht sich das F. aus seiner Stellung 800 m südwestlich der Porke-Ferme auf der Straße Porte-Ferme—Logen-Ferme—Antheuil ohne Verluste bis zur Kreuzung mit der großen Straße nach Monchy. Als es hell wird, steht es angriffs- bereit an der befohlenen Stelle westlich Antheuil. Zum Angriff setzt Rittm. v. Rieben die 9. und 12. in vorderer Linie ein. Anschluß ist an die 12. an der Straße Logen-Ferme —Antheuil. Jede Kompagnie

CCC

erhält 300 m Entwicklungsraum. Die 10. folgt der 9., die 11. der 12. Der B. Gef. St. liegt im Hohlweg Logen-Ferme—Antheuil. Das Heran- arbeiten der Kompagnien wird durch M.G.-Jeuer aus südlicher Richtung flankiert und ist schwierig. Der 12. des Lts. d. R. Lud z gelingt es, bis auf 200 m an Antheuil heranzukommen. Die 9. unter Lt. d. R. Beger gerät in dem Bestreben rechts auszuholen, auf der großen Straße zu weit nach Süden und zu nahe an die feindliche Front heran. Im feindlichen M.G.-Feuer ist weiteres Vorgehen oder Zurückgehen unmöglich. Größere Verluste kreten ein. Erst nach Einsaß der Stoß- Batterie und der IM.W. des Regiments gegen die franz. M.G.-Nester gelingt es der 9. sich vom Feinde loszulösen. Die 10. unter Lt. d. R. Rö ver hat inzwischen östlich der Straße nach Mondy eine Stellung mit der Front nach Süden eingenommen. Rechts von ihr liegt nun die 9. Versuche des Feindes, längs der großen Straße vorzudringen, scheitern im Feuer der beiden Kom-pagnien. Auch bei der 12. sind ftäckere Verluste eingetreten, so daß zwischen dieser und der 10. die 11. unter Lt. d. R. Brosig eingeschoben worden ist. Das F. hält nun mit allen Kompagnien in vorderster Linie eine etwa 250 m südlich der Logen-Ferme verlaufende Linie, deren rechter Flügel an der Straße nach Monchy und deren linker Flügel gegen Antheuil zurückgebogen am Hohlweg Logen-Ferme— Ankheuil elwa 200 m westlich des Dorfes liegt. 8.30 vorm. meldet Ritim. v. Rieben dem Regiment, daß der Angriff infolge Einwirkung zahlreicher M.G. süd- westlich Antheuil zum Stehen gekommen ift. Lt. d. R. Beger, Führer der 9., ist beim Angriff verwundet worden, sein Nachfolger, Lt. d. R. Kürbitz ist gefallen. Lt. d. R. Röver, Führer der 10., hat infolge- dessen zunächst auch die Führung der 9. mit übernommen. Die Rampf- stärke der Kompagnien des Regiments ist nur noch gering. 11 Uhr vorm. meldet Rittm. v. Rieben, daß sich der Feind beiderseits der großen Straße langsam vorarbeitet. 11.45 vorm. wird vom R.Gef.St. bei der Porte-Ferme aus ein feindlicher Angriff mit Tanks auf "Rote Erde" und "Hohes Ro" in weftöftliher Richtung beobachtet. Abriegelungs- feuer liegt auf der Porke-Ferme und dem Gelände östlich des Gutes, Artilleriefeuer im Hintergelände. Die 3., die im Laufe des Vormittags wieder Anschluß an das Regiment gefunden hat, und die 4. werden als Reserve des Regiments bis zum Wegekreuz nordöstlich der Porte-Ferme vorgezogen. Die Front des Regiments hält unverändert stand. Vierkel- stündlich folgen starke feindliche Feuerüberfälle auf die vordere Linie, die bis weit ins Hintergelände reichen. Der R. Stk. liegt in einer Mulde 2 km östlich der Porte-Ferme.

5.15 nachm. teilt die Brigade mit, daß der Feind bei der 227. 3.9.,

rechts neben der 46. R.D. an der Straße Belloy —St. Maur entlang . mit starken Kräften und mit Tanks angegriffen und Vorteile errungen

hat. Der linke Flügel der 46. A. O. soll in die Gegend "Hohes Roß"

zurückgeben. Das Regiment soll alle verfügbaren Kräfte hinter seinem ; rechten Flügel staffeln und bei drohender Amfassung seine Kampflinie in

Verbindung mit den Teilen der 46. N. D. auf die Straße Monchy Cu- f villy zurücknehmen. Die Bataillone erhalten Befehl, nur im äußersten 5 Notfall die Front zurück zu verlegen. Obwohl der feindliche Gegenangriff

Teile der 46. R. O. bis an die große Straße nach Mondy zurück-

gedrückt hat, wird die vorgebogene Front des Regiments nicht zurück-

genommen.

Hptm. d. R. v. Ditfurth übernimmt 5.45 nachm. den Befehl über

die 3. und 4. als Regiments-Reserve. Mit diesen beiden Kompagnien soll er bei Dunkelheit die vordere Linie des linken Bataillons des 5. G. R... ablösen. Das II. wird in seiner Stellung durch Kräfte des | R.I.R. 215 ersetzt und soll dann ein Bereitfhafts-Bataillon des 5. G. R. 3.F. am Bahndamm nordwestlich Coupe Gueule ablösen. Das F. über- nimmt den Abschnitt von seinem jetzigen linken Flügel bis zur großen Straße nach Monchy. Die dem F. unterstellte Komp. Müller des L soll links Anschluß an das F. und rechts an die das II. ablösenden Teile des RIR. 215 nehmen. Das 5. G.R.z.F. wird hinter dem Regiment bereitgeftellt. Alle im Regimenksabschnitt noch eingesetzten Teile der 46. N. D. werden herausgezogen. Nach der in der Dunkelheit durchgeführten Ablösung unkerstehen die Bataillone des Regiments dem Kommandeur des 5. G. R.z. F., Major v. Kriegsheim. Der R.St. begibt sich nachts zu kurzer Ruhe in ein Blockhaus jenseils des Maßbaches.

Unter den an diesem Tage Verwundeten befindet sich der Balls. Arzt des F., Ob. Arzt d. R. Krifkeller.

13. 6. Die befohlenen Ablösungen werden im Laufe der Nacht völlig durchgeführt. Hptm. d. N. v. Ditfurth setzt die 4. in vorderer Linie ein und behält die 3. als Reserve zurück. Außerdem ist die 10./5. G.R.z.F. im Hohlweg Logen-Ferme —Antheuil dem F. als Reserve unterftellt. Der Feind beschießt die vordere Stellung mit allen Kalibern und richtet auf die Mulden, Waldstücke und Anmarschwege im Hintergelände heftige Feuerüberfälle unter großem Munitionsaufwand. Der dem Feinde als Artillerie-Beobachtung dienende Kirchturm von Antheuil wird am Nadh- mittag durch das Feuer einer 21 em M.-Bakkerie des 1. G. Fußart. R. niedergelegt, wodurch eine große Erleichterung für die Truppe eintritt.

7 Uhr nachm. übernimmt Major v. Kie hell in Marqusglise das Kommando in dem neu gebildeten Abschnitk Weft.

BE. Wolters 2. fällt an diesem Tage.

Für den erkrankten Ob. Lt. a. d. v. Reigenffein übernimmt Lt. d. R. Bongarßz die Führung der 3.

14. 6. Lage: Der infolge starker Truppenansammlungen und Gegenangrisse des Feindes auf Veranlassung der O. H. L. eingestellte Angriff der 18. Armee bat die deutschen Linien zwischen Monkdidier und südöstlich Noyon bis zu 12 km vorgeschoben, Compiègne hat der Franzose aber in standhafter Abwehr behauptet.

Die 4. G.I.D. befiehlt nachts, daß sich die Division unter Aufgabe der Angriffsbewegung in ihren erreichten Linien auf Abwehr einrichtet. Alle noch eingefegten Teile des 5. G. R.z. F. werden durch Kräfte des Regiments abgelöst. Komp. Müller des I. wird nachts durch das R. I. N. 215 abgelöst. Die rechte Divisionsgrenze liegt an der großen Straße nach Monchy. Der Ausbau der Stellung beginnt, indem zunächst die vorderste Linie verdrahtet wird und Stützpunkte angelegt werden. Häufige Feuer- überfälle des Feindes unter Verwendung großer Munikionsmengen be- hindern den Ausbau der Stellung.

Das II. löst am Abend das 3.5. G.R.z.F. ab und bezieht eine Stellung an der rechten Divisionsgrenze längs des nach Norden führenden Hohlweges nordwestlich der Logen-Ferme. Die 3./ M.G. Ss. Abk. 14 wird im Regimenksabschnitt auf dem Höhenrücken südlich der Straße Mar- quéglise—Porke-Ferme eingefeßt.

Lt. d. R. Dodillet übernimmt die Führung der 9.

Nachstehendes Telegramm Seiner Kaiserlichen Hoheit des Kronprinzen an den Oberbefehlshaber der 18. Armee wird bekannt gegeben:

"Die 18. Armee hat den starken, zur Abwehr völlig gerüsteten Feind geschlagen und über seine in jahrelanger Arbeit ausgebauten Stellungen geworfen. Die siegreichen Kämpfe in dem zäh verkeidigten waldigen Bergland zwischen Montdidier und Ropon sind ein neuer glänzender Beweis des Heldenmuts und der Opferfreudigkeit meiner Truppen und der Tatkraft ihrer Führer. Ich beglückwünsche Euer Exzellenz und die fapfere 18. Armee zu dem neuen Siege und spreche allen, vom Führer bis zum letzten Mann, meinen Dank und meine vollste Anerkennung aus. Der Oberbefehlshaber.

Wilhelm. Kronprinz des Deulschen Reiches und von Preußen."

15. 6. Verlauf der vordersten Linie: von der Straße nach Monchy von Westen nach Offen südlich der Logen-Ferme bis etwa 200 m westlich Antheuil, hier zum Hohlweg Porte-Ferme—Antheuil zurückbiegend, vom Hohlweg nach Nordosten in Richtung der Bahnunterführung nördlich Antheuil, von da nach Südosten längs der Bahn bis zum Feldweg Coupe Gueule —Antheuil, dann südlich dieses Feldweges nach Osten umbiegend bis südlich Coupe Gueule.

Südlich der Logen-Ferme liegen in vorderster Linie: 9., 10., 11. und 12. mit Anschluß rechts an das R. I. N. 215. In zweiter Linie liegt die 8. als Reserve des K.T.K. Weft im Hohlweg nördlich der Logen-Ferme. Nahtkommando zur 46. R.D. ist die 6. im Hohlweg nordwestlich der Logen-Ferme jüdlih Punkt 78 an der Straße Porte-Ferme Mar- queéglise. K.T.K. Weft liegt im Hohlweg Logen-Ferme—Antheuil. In vor- derster Linie schließen an die 12. nach links an: 3., F. W. 1 der 1. und 4. In zweiter Linie liegt die 1. als Sicherheitsbefagung im Bahneinschnitt nordwestlich der 4. Als Reserve des K.T.K. Ost an der Straße Coupe Gueule - Marqueéglise liegt nordöstlich der 1. die 2. zwischen der Straße Antheuil-Marquéglise und der Straße Coupe Gueule - Marqueglise. Die 5. und 7. sind Abschnittsreserve im Hohlweg westlich Marquéglise. Der B. T. K. liegt am Westrand dieses Dorfes. Von einer Kompagnie des 5. G.R.z.F. liegt je eine schwache Abteilung von nur 8, 10 und 14 Gewehren als Sicherheitsbefagung im Bahnriegel (südlich der Straße Margusglise — Porte-Ferme südöstlich Punkt 78 an der Straße) und in der Brückenkopfstellung (beiderseits der Straße Mar- quséglise-Porte-Ferme von der Südostspiße des kleinen Bergwaldes über die Straßenunkerführung südwestlich Marqueglise bis zum Wegekreuz bei Punkt 60 südlich Marqueglise). Eine Kompagnie des 5. G.R.z.F. in Marqueglife ist Nahtkommando zu dem links vom Regiment liegenden R.I.R. 93. Verteilung der M.G. 08: je sechs der beiden M.G.K. der Kampf-Vataillone in M.G. Nestern zwischen der vordersten Linie und dem Bahnriegel; vier von der Bereitschafts-M.G.K. im Vahnriegel und zwei bei der Abschnitks-Reserve; je zwei der 3. M.G. Ss. Abk. 14 beiderseits der Bahn in Höhe von Marqusglise. Verteilung der M.W.: je zwei leichte im Hohlweg nordöstlich der £ogen-Ferme und an der Bahn im Bereich der 1.; ein leichter zur Tankabwehr im Bahnriegel östlich der Bahn; von der 4. G. M.W. K. je ein leichter östlich des Weges Antheuil

—Marqueglise im Bereich der 1. und 2. je zwei mittlere östlich der Bahn im Bereich der 4. Der R.Gef.St. wird von Marquéglise in den Wald dicht am Maßbach verlegt, weil der bisherige Gef. St. ständig unter

schwerem Artilleriefeuer liegt. Baumbeobachtungsstelle und Funkenftation liegen dicht beim neuen R.Gef. St.

Lebhaftes franz. Störungsfeuer liegt auf dem Hintergelände, Feuer- überfälle erfolgen auf die vordere Linie, M.G. und Infankeriefeuer ist auch auf die rückwärtigen Straßen und Mulden gerichtet. Der Stellungs- ausbau schreitet fort.

Lt. d. R. Lüdemann, Ord. Offz. des I. wird durch Artillerietreffer verwundet.

16. und 17. 6. Bei reger Fliegertätigkeit und Ballonbeobachtung aus zahlreichen Fesselballons herrscht lebhaftes Artilleriefeuer des Feindes bei Tag und Nacht auch mit Gasmunition. Der Feind verdrahtet seine Stellung.

Seine Majestätder Kaiser richtet an den Kronprinzen folgendes Telegramm:

"Unter Deiner Führung haben die siegreichen Armeen des General- obersten v. Boehn, der Generale v. Below und v. Hutier den Feind empfindlich geschlagen und den Ansturm seiner heraneilenden Heeres- reserven zum Scheitern gebracht. 85000 Gefangene, mehr als 1000 Geschütze sind die äußeren Zeichen dieser gewaltigen Schlachterfolge. Dir, den beteiligten Führern und Truppen spreche ich Meinen und des Vaterlandes Dank aus. Der Angriffsgeist und die Angriffskraft Meiner unvergleichlichen Truppen verbürgt den endgültigen Sieg. Gott wird weiter helfen!

Wilhelm. I.R."

"Vorstehenden Befehl Seiner Majestät bringe ich zur Kenntnis meiner Armeen, voll Skolz und Freude, daß der Heldenmut und die Hingabe meiner Truppen, die treue, unermüdliche Arbeit aller Führer die Anerkennung des obersten Kriegsherrn gefunden haben.

Der Oberbefehlshaber. Wilhelm. Kronprinz des Deukschen Reiches und von Preußen."

18, 6, 4, G, 3, D, wird dem Gen, Kdo, XXVI RRK, (Gen, Ot. Frhr, v. Watter) unkerstellt.

Die 1. löst nachts die 4. ab, die Reserve des K.T.K. Off wird. Eine zweite Feldwache wird zwischen der 3. und der Bahn eingeschoben. Am Nachmittag überrumpelt Utffz. M a ft 11. mit einer Gruppe eine franz. Artilleriebeobachkung. Der Beobachkungsoffizier wird schwer verwundet, sein Begleiter gefangen genommen. Durch diese entschlossene, mutige Tat

erbringt Utfsz. Ma ft Klarheit über den dem Regiment gegenüberliegen- den Feind. Er erweist damit der höheren Führung einen ausgezeichneten Dienst. Der Neueinsaß der franz. 121. Div. vor der Front, der fünften seit dem 9. 6., wird dadurch festgestellt.

19. 6. Die 2. löst nachts die 3. ab. Die 4. wird Sicherheitsbesatzung an der Bahn, die 3. Reserve des K.T.K. Ost.

12 Uhr mittags wird der Schornstein der Ziegelei von Antheuil durch Artilleriebeschuß niedergelegt.

20. 6. Rege beiderjeitige Artillerietätigkeit.

Die Ablösung der 4. G.. O. durch Teile der 46. R. D. und 204I.D. steht bevor.

21.6. Gefechtsstärke: 62 Offz., 1514 U. u. M., 33 M.G. 08, 65 M.G. 08/15, 6 l. M.W.

22. 6. 4. G.I.D. fritfunter Befehl des A. O. K. 18.

Das II/A. I.R. 215 löst nachts das F. (ohne 3. M.G.K.) ab. die Kom- pagnien marschieren einzeln über VourmonkMareuil-Lamokte—Las- signy— Dives— Noyon nach Ortsbiwak Baboeuf, wo sie nach 35 km Marsch gegen Mitternacht eintreffen. Die 11 Uhr nachm. durch die 2. M.G. K /R.I.R. 215 abgelöste 3. M.G.K. marschiert nachts 35 km nach Ortsbiwak Baboeuf.

23. bis 25. 6. Märsche in Ruheunkerkunft südlich Bo ha in.

23. 6. Das nachts durch das I /R. I. N. 215 abgelöste I. sammelt sich in Lassigny. Es marschierk dann geschlossen über Noyon—Salency 35 km nach O.U. Appilly.

Der 7 Uhr vorm. durch den R.St. R. R. 215 abgelöste R.St. begibt sich nach Appilly.

Das F. (ohne 3. M.G.K.) marschiert nachmittags 32 km nach Orts- biwak Hamégicourt (9 km nördlich La gère). Die 3. M.G.K. erreicht 9 Uhr vorm. Baboeuf.

Das II. marschiert über Ropon 36 km nach O.U. Mondescourt.

24. 6. 28 km Nachkmarsch des I. über Chauny —Vousl—Quessy— Travecy nach O.U. Brissay-Choigny. 9 Uhr nachm. Weitermarsch über Ribemonk—Fonkaine Ntre. De. 26 km nach O. A. Fresnoy le Grand.

24 km Nachkmarsch des II. über Chauny nach O. A. Mayot. Abends Weitermarsch 7 km bis Mop, dann Bahnfahrt bis Homblisres und 9 km Marsch nach O.U. Croix-Fonsomme.

Das F. (ohne 3. M.G.K.) marschiert frühmorgens 24 km nach Fontaine-Ukerke. Unterkunft im Waldlager südlich des Dorfes. St. F. im

Oben: Französische Gefgüge bei Bourmont an der Matz, Juni 1918. Mitte: Volltreffer in einen französischen Munitionswagen bei Gury am 9.6.18. Unten: Französische Geschütze bei Riequebourz, die Laon beschossen am 12.6.18.

I on ç aE ð l Säi aa .

CU' eut (pou emm uoa 28161

545

Schloß. Die 3. M.G.R. erreicht 10 Uhr vorm. nach 32 km Marsch Hamegicourt.

Der R.St. begibt sich nach Brissay-Choigny.

25. 6. Die 3. M.G.K. trifft 7 Uhr vorm. nach 24 km Marsch im Waldlager südlich Fontaine-Uterte ein.

Der R.St. erreicht Fresnoy le Grand.

Major Wegehaupt 6. G. R.z. F.) übernimmt für den beurlaubten Regts. Komdr. die Führung des Regi- menks.

Kampfstärkedes Regiments.

PD. Nat.

Gewehrträge r.. 2857 200 272 79 1. M.G.-Bedienung. 84 74 54 212 I. M. W- n 35 43 33 11 Fernsprecher, Signalisten ufw. . 23 | 35 33 91 M.G.K.-Schützen 71 65 49 185 Jusgesamt: | 470 | 417 | 441 l 1328

Berlufte 1. bis 30. 6.: tot: 3 Offz., 117 U. u. M.; verwundet: 7 Offz. 503 U. u. M.; vermißt 15 U. u. M.

Mit wahrem Stolz kann das Regiment auch auf seine hervorragen- den Leistungen in der Schlacht bei Noyon zurückblicken. Durch umfichtige Anordnungen seiner Führer und volle Hingabe seiner tapferen Mannschafken war die rechtzeitige Beendigung der umfangreichen Vor- bereitungen für den Durchbruchsangriff gewährleistet. Im Kampf selbst bewährte sich wie Betz bisher die vortreffliche Angriffskraft des Regi- ments, der unerschütterliche Siegeswille aller seiner Offiziere, Unter- offiziere, Grenadiere und Füsiliere sowie die selbständige Entschlußfteudig- keit seiner bewährten Führer. Die Wiedernahme der Porte-Ferme, der Vorstoß auf St. Maur, der Angriff längs der großen Straße nach Com-

piögne sowie der Angriff auf Antheuil sind Taten, auf die das Regiment mit Redt stolz ift. Die der Einstellung der Angriffsbewegungen folgenden Tage stellen wegen der starken Gegenwirkung des Feindes höchste Anforderungen im Durchhalten an die Unterführer und die Truppe. In zähem Feftklammern an das Erreichte und in anstrengender Grabenarbeit bildeten sich in den erkämpften Linien schnell Widerstandsnester, die im heftigsten feindlichen Feuer restlos gehalten werden. Die Gliederung der Abwehr wurde umsichkig durchgeführt. Der schwere Angriffskampf und

O. Gren. igt. 5. 35

546

das Halten der Stellung vor Antheuil war mit schmerzlichen Opfern erkauft.

Die Tapferkeit und die Kampferfolge des Regiments sind allseikig anerkannt. Zahlreiche Auszeichnungen werden dem Regiment dafür zu Teil. Abermals wird der Regimentskommandeur für die stolzen Leiffungen des Regiments Allerhöchst ausgezeichnet. Major v. K iep ell erhält den Orden pour le mérite, der gleichzeitig für das ganze Regiment Allerhöchstes Lob und Anerkennung bedeutet.

34. Ruhezeit südlich Bohain und in Le Caleau hinter der 18. Armee. 26. 6. bis 8. 7. 1918.

Allgemeine Lage: Im Osten haben sich während der deutschen Westoffensiven bedeutungsvolle Ereignisse vollzogen. Aus vorwiegend wirkschaftlichen Gründen ist in Fortsetzung der militärischen Operationen in der Ukraine Anfang April Charkow, Ende April die Krim und Anfang Mai Rostow besetzt worden.

Anfang April hat Deutfhland die Erhebung Finnlands gegen die Bolschewistenherrschaft wirkungsvoll militärisch unterstützt. Unter hervor- ragender Mitwirkung der deutschen Ostseeflotte und der deutschen Ostsee- Division (Gen. Major Graf v. der Goltz, der von Anfang Juni 1915 bis Ende Mai 1916 Komdr. d. 5. G.I.Br. war) ist Anfang Mai Finnland von den roten Garden der Bolschewisten befreit worden. Damit ist der Druck der Engländer, die inzwischen die eisfreie Murmann -Küste und die Murmann-Bahn genommen haben, auf Petersburg beseitigt. Deutsch- land hat in Finnland einen neuen Freund gewonnen.

Zur Enklastung der deutfhen Westfront bat am 15. 6. eine ö.-n. Offensive an der italien. Fronk in den Sieben Gemeinden, beiderseits der Brenta und an der Piave begonnen, die nach einigen Anfangserfolgen zu einem bedeutungsvollen Mißerfolg für die ö.-u. Waffen führt. Kräfte der Italiener werden dadurch für die Westfront für den Feindbund frei. Der Mißerfolg der Bundesgenossen wirkt auch im Innern Ssterreich- Ungarns nachteilig. Er bedeutet für Deutschland eine schwere Ent- käuschung, weil nunmehr mit einer die deutsche Front in Frankreich ent- lastenden Unterftügung durch Ssterreich- Ungarns Heer nicht mehr ge- rechnet werden kann.

Der Feindbund ist krotz bedeutender Geländeeinbuße, trog größter Verluste an Menschen und Gerät durch die deutschen Offenfiven militä- risch nicht niedergerungen, polikisch nicht zur Nachgiebigkeit und zum

friedlichen Ausgleich geneigt. Er wird durch die nun sichere und starke amerik. Hilfe in seinem Vernichtungswillen beftärkt. In dieser schwierigen Lage hält die O. H. L. an ihren Angriffsplänen feft, da bei deren Aufgabe mit einer auf die Dauer aussichtslosen Abwehr feindlicher Großangriffe gerechnet werden muß. Eine neue Offensive in Flandern ist in Vor- bereitung, zunächst soll aber ein großer Schlag beiderseits Reims geführt werden, dessen taktisches Ziel die Wegnahme von Reims zur Verbesserung der Lage im Marne-Bogen und dessen strategisches Ziel die Abziehung starker feindlicher Reserven von der Flandernnach der Marne-Front ist, um dann in Flandern um so sicheren Erfolg zu haben.

N. Sk. und I. liegen in Fresnoy le Grand, II. in Croix-Fonsomme, F. im Waldlager südlich Fontaine-Uterte, vom 27. 6. ab die 9. in Fon- kaine-Uterte, die 10. und 11. in Méricourt in guter Unterkunft. Vor allem wird die stark mifgenommene Bekleidung und Ausrüstung in Ordnung gebracht. Vom 27. 6. ab findet in den Kompagnien kleiner Dienst statt. Der Ausbildung an den Hilfswaffen in Sonderlehrgängen wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Bei ungünstiger Witterung, Wind und Kälte, treten in stärkerem Maße Grippeerkrankungen ein. Durch unermüdliche Fürsorge der Sanikätsofftziere und des übrigen Sanitätspersonals in schnell geschaffenen Ortslazaretten geschieht das Möglichste, um die Epedimie einzuschränken und zu bekämpfen. Das Regiment erhält einigen Ersatz, so daß die Gefechtsstärke am 1. 7. 70 Offz., 1638 U. u. M., 33 M.G. 08, 65 M.G. 08/15, 6 l. M.W. beträgt.

Anderung in der Skellenbesetzung bis 8.7.

N. Adj.: 27. 6. ab Et. v. Hennig (Heinrich).

M.W. O. b. St.: 26. 6. ab Lt. d. R. Schuler.

Führer der 1.: 29. 6. ab Lt. d. R. Bongarg.

Führer der 3.: 25. 6. ab Lt. d. R. Merkel.

Führer des II.: 26. 6. ab Ob. Lt. Frhr. v. Senden (1. G. Drag. R.).

Adj. des II.: 25. 6. ab Lt. v. Windheim (Kür. R. 3).

Führer des F.: 26. 6. ab Ritkm. d. R. Greve (Drag. R. 9).

Führer der 9.: 26. 6. ab Lt. d. R. Vogt.

5. 7. Das Regiment wechselt seine Unterkünfte. 25 km Nachtmarsch des I. über Bohain—La Vallée-Mulätre—Ribeauville nach Bazuel; N. Sl., II. und F. 25 bis 28 km über Vaux-Andigny Stk. Souplet nach Le Cateau.

6. bis 8. 7. Kleiner Dienst.

9.7.4. G.I.D. wird zur weiteren Ruhe nach Lothringen abbefördert.  $10~\rm km$  Marsch nach Neuvilly. Eisenbahnfahrt über Valenciennes Mons

Namur-Lüttich-HerbesthalTrier- Saarbrücken nach Bensdorf und Duß in Lothringen.

Stellenbesetzung am 10. 7. 1918.

Regimenksstab.

Komdr.: Major v. Kietzell (beurlaubt), Regts. Führer: Hptm. d. R. v. Ditfurth.

R. Adj.: Lt. v. Hennig (Heinrich).

Ord. Offz.: Lt. d. R. Meißner.

M.G. O. b. St.: Lt. d. R. Sadewasser (Feliz). 5

M.W. O. b. St.: Lt. d. R. Dierske (Ludwig) (beurlaubt), I. V.: Lt. d. R. Schuler.

Nachr. Offz. b. St.: Lt. d. R. Koffler.

R. Arzt: Ob. Arzl d. L. Dr. Rettschlag (gleichztg. B. Arzt des L).

Führer d. gr. Trosses: Offz. Sk. Kowalkowsky. I. Bataillon. Vatls. Führer: Ob. Lt. d. R. Ullrich (5. G.R.z.F.). Adj.: Lt. d. R. Reusch (beurlaubt). Ord. Offz.: Lt. d. R. Krüger. Batls. Arzt: Ob. Arzk d. L. Dr. Rettschlag (gleichztg. R.Arzt). 1. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Müller (Wilhelm) (beurlaubt), I. V.: Lt. d. R. Bongartz; Zugführer: Lt. d. R. Peters; Komp. Feldw.: Offz. Sk. Callies. 2. Komp.: K. F.: Lt. d. L. Starke; Zugführer: Lts. d. R. Reußner (beurlaubt), Denece; Komp. Feldw.: Offz. St. Lücke. 3. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Merkel; Zugführer: Lt. d. R. Kühne, Fw. Lt. Krüger (beurlaubt); Komp. Feldw.: Offz. St. Geister. 4. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Starnitzky; Zugführer: Lts d. R. Batzke, Repkow; Komp. Feldw.: Fw. Müller. 1. M.G.K.: K. F.: Lt. d. R. Preuß; Zugführer: Lt. d. R. Quambusch, Lt. Schley, Offz.St. Hinzmann; Komp. Feldw.: Offz. St. Peter. II. Bataillon.

Komdr.: Rittm. v. Walterskorff (beurlaubt), Balls. Führer: Ob. Lt. Frhr. v. Senden (1. G. Drag. N.).

Adj.: Lt. v. Windheim (Kür. N. 3).

Ord. Offz.: Lt. d. R. Kiekebusch (beurlaubt).

Vatls. Arzt: Ob. Arzt d. R. Werner (beurlaubt).

5. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Paal; Zugführer: Lt. d. R. Schultz, Offz. St. Abel; Komp. Feldw.: Offz. St. Wolff.

6. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Barth; Zugführer: Offz. St. Mews; Komp. Feldw.: Offz. St. Reichert. 5

7. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Ziefenis; Zugführer: Lt. d. L. Warncke; Komp. Feldw.: Fw. Pollmann.

8. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Schade (beurlaubt), I. V.: Lt. d. R. Kröger; Zugführer: Lt. d. R. Eichler; Komp. Feldw.: Offz. St. Richter.

2. M.G.K.: K. F.: Lt Furbach (beurlaubt), I. V.: Lt. d. L. Wienbeck; Komp. Feldw.: Offz. St. Marckhoff.

Füsilier- Bataillon.

Komdr.: Ritim. v. Rieben (beurlaubt), Balls. Führer: Ritim. d. N. Greve (Drag. R. 9).

Adj.: Lt. d. R. Burkhardt.

Ord. Offz.: Lt. d. R. Wenzel (beurlaubt).

Balls. Arzt: Feldhilfsarzt Heise (beurlaubt), I. V.: Feldhilfsarzt Groß.

9. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Vogt; Zugführer: Lt. d. R. Pülsch, Offz. St. Müller, Reiche; Komp. Feldw.: Offz. St. Koch.

- 10. Komp.: K. F.: Röver (beurlaubt), I. V.: Lt. d. R. Dodillet; Zug-führer: Lt. d. R. Johannßen, Offz. St. Wolff; Komp. Feldw.: V.F. Bluhm.
- 11. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Brofig; Zugführer: Lt. d. R. Zilly (beur-laubt), Offz. St. Weichelt (beurlaubt), Offz. St. Schröder; Komp. Feldw.: Offz. St. Hohmann. 2
- 12. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Ludz (beurlaubt), I. B.: Lt. d. R. Zohren (Heinz); Zugführer: Lt. d. R. Gorkow (beurlaubt), Or. Jaworski; Komp. Feldw.: Fw. Schulze.
- 3. M.G.K.: K. F.: Lt. d. R. Müller (Karl) (beurlaubt), I. V.: Lt. d. R. Hoffmann; Zugführer: Lt. d. R. König (beurlaubt), Offz. St. Wolff, Offz. St. Reifschläger (beurlaubt); Komp. Feldw.: Fw. Schönrock.
- M.W. Abt. des Regts.: Führer: Lt. d. R. Dierske (Ludwig) (beur- laubt),. I. B.: Lt. d. R. Schuler; Zugführer: Lt. d. R. Ramée (beurlaubt).

Nachschub-Offz. des Regts.: Offz. St. Slawik (beurlaubt).

Nachrichten-Abt. des Regts.: Führer: Offz. St. Wehrs; Zugführer: Offz. St. Schmitz.

350 E

- 35. Ruhezeit in Lolhringen.") 11. bis 21. 7. 1918.
- 4. G.I.D. ist O. H. L. Reserveim Bereich der 19. Armee (Kgl. Bayer. Gen. d. Inf. Graf v. Bothmer) und der Gruppe Bensdorf (Gen. Kdo. d. Kgl. Sächs. XII. A. K., Kgl. Sächs. Gen. d. Inf. Edler v. d. Planitz).
- 11. 7. Ausladungen des Regiments in Duf (Dieuze) und Bensdorf. O.U.: N. St., I. Duh; St. II., 2. M.G.K. Güblingen, 5. und 6. Weißkirchen, 7. und 8. Milzingen; F. Gisselfingen. Schlechte Unterkünfte bei der vielfach französisch gefinnten Bevölkerung.")
- 13. 7. St. II. siedelt nach Schloß Bettenberg bei St. Médard, die 2. M.G.K. nach St. Médard über. Die Ausbildung in den Kompagnien und Bataillonen, insbesondere im Angriff, wird wieder aufgenommen. Grippeerkrankungen lassen dank der besonderen Fürsorge für die Truppe nach. Infolge des im Regiment berrschenden guten Geistes gestaltet sich das Verhältnis zu der lothringischen Bevölkerung zufriedenstellend.

17. 7. Allgemeine Lage: Am 15. 7. hak die fünfte große deutsche Offenfive des Jahres 1918 begonnen. Der 7. Armee ist es östlich Chateau Thierry angesichts starken Feindes gelungen, die Marne zu überschreiten, sich auf dem südlichen Ufer feftzufegen und dort sowie auf dem Nordufer des Flusses einige Kilometer vorzudringen. Der gleich zeitige Angriff der 1. und 3. Armee in der Champagne ist nach anfangs schwachen Widerstand unker großen Verlusten vor der stark besetzten feindlichen Hauptstellung zum Stehen gekommen und bereits am 16. 7. als aussichtslos eingestellt worden. Durch Verrat einiger Überläufer hat der feindliche Oberbefehlshaber Foch rechtzeitig die deutschen Angriffs- absichten erfahren, so daß er entsprechende Gegenmaßnahmen treffen konnte. Die 7. Armee har am 16. und 17. 7. noch einige Erfolge erzielt, aber starke Gegenangriffe des Feindes haben zu dem schwerwiegenden Entschluß, das Südufer der Marne zu räumen, geführt, der in den nächsten Tagen zur Durchführung gelangen foll.

Hptm. d. R. v. Ditfurth scheidet infolge zur Wiederherstellung seiner Gesundheit gebotener Ernennung zum Ekappenkommandanken im Bereich der Et. Insp. der 17. Armee aus dem Regiment aus. Seit 22. 7.

\*) Da die Kriegstagebücher des Regiments und der Bataillone sowie der 5. G.I.Br. von Ende Juni 1918 ab auf bisher nicht aufgeklärte Weise abhanden gekommen sind, beruht die weitere Schilderung der Ereignisse im wesentlichen auf Tagebuchaufzeichnungen und Mitteilungen von Kriegskeilnehmern des Regiments sowie auf den Operationsakten

der 4. G.I.D. Die Tätigkeit der einzelnen Kompagnien kann daher nicht mehr so ein- gehend wie bisher dargestellt werden.

rmee uppe zen. d.

I

nsdorf. tirchen, er viel-

rd, die agnien mmen. Truppe estaltet tellend. große östlich rne zu ie auf gleich nfangs setzten 16. 7. er hat griffs- treffen erzielt, jenden n den

ellung en im 22.7.

.J. Br. n find, nungen nsakten so ein-

1916 zunächst als zeitweiser Führer des II., dann von Anfang Februar 1917 ab als Kommandeur des I. verwandt, hat er mit nur kurzen Unter- brechungen an allen Kämpfen des Regiments mit besonderer Auszeichnung teilgenommen und sich unvergängliche Verdienste erworben.

Der infolge der eingetretenen Lage vorzeitig vom Urlaub zurück- berufene Regimentskommandeur, Major v. Kießell, übernimmt wieder die Führung des Regiments. Gen. Maj. v. Alt-Stutterheim, Komdr. d. 5. G.I.Br., ist in zwischen zum Komdr. einer I.D. ernannt worden. An seiner Stelle ist Oberst v. Oven, bisher Komdr. d. IR. 24, zum Komdr. d. 5. G.I.Br. ernannt worden.

20. 7. Allgemeine Lage: Noch bevor der Entschluß, das Südufer der Marne zu räumen, durchgeführt werden kann, hat am 18. 7. der schon lange geplante franz.-amerik. Gegenangriff südwestlich Soissons aus dem Walde von Dillers-Cotterets unter Beteiligung zahl- reicher Tankgeschwader in östlicher Richtung und aus der Gegend west- lich Chateau Thierry in nordöstlicher Richtung eingesetzt. Bis zum 18. 7. abends sind der linke Flügel der 9. und der rechte Flügel der 7. Armee unter schweren Verlusten gegen die Straße Soissons—Chateau Thierry zurückgeworfen worden. Durch diesen mit großer Überlegenheit über- raschend geführten Flankenftoß gegen die von der Aisne über die Marne vorspringende deutsche Fronk, ist eine entscheidende Wendung des Krieges eingetreten. Das deutsche Westheer ist in die Abwehr gedrängt. Die mißglückte Julioffensive bedingt eine anderweitige Verwendung der O. H. L.-Neserven. Die O. H. L. gibt den in Flandern gegen die Engländer vorbereiteten Angriff auf, so daß der geplante Einsatz der 4. G.I.D. in Flandern am Kemmel nicht zur Ausführung gelangt. Sie wird an die bedrohte deutsche Front südlich Laon abbeförderk.

21. und 22. 7. Eisenbahnfahrt des Regiments von Duf und Bens- dorf über Meß Monkmédy Sedan — Charleville—Liart nach Athies und Nir. Dame de Liefje.

Ritim. v. Walterstorff übernimmt wieder das Kommando des II.

36. Abwehrschlacht zwischen Soissons und Reims. 22. bis 25. 7. 1918. Nach Ausladung in Athies und Rtr. Dame de Liefje (14km nord- östlich Laon) beziehen O.U.: R.St. Schloß Semilly; L., II. und F. in der Vorstadt von Laon Semilly und in der dorkigen Artilleriekaserne.

552 ms see en

4. G.I.D. if O. H. L.-Reserve im Bereich des A. O. K. 9 (Gen. d. In f. v. Eben )).

- 24. 7. Allgemeine Lage: Nachdem im Marne-Bogen der deutschen Frontlinie in der Nacht vom 20. zum 21. 7. unter schweren Opfern das Südufer der Marne geräumt worden ist, sind am 21. 7. neue Massenstürme der vereinigten Franzosen, Engländer, Italiener, Amerikaner und schwarzen Hilfsvölker Frankreichs südlich und südöft- lich Soissons sowie südwestlich Reims in erfolgreicher Abwehrschlacht abgewiesen worden. Die von Foch erhoffte Einkreisung und Vernichtung der im Marnebogen kämpfenden Oeutschen ist nicht geglückt. Am 22. und 23. 7. sind feindliche Teilangriffe von nördlich des Ourcq bis zur Marne gescheitert. Die Front der 7. Armee verläuft in der ungefähren Linie Noyant ef Aconin 5 km südlich Soissons —Villemonkoire westlich Grand Rozoy Coiney Beuvardes Le Charmel Vincelles a. d. Marne Marne aufwärts bis Reuil—La Charmoife—Bullin westlich Pourcy.
- Die 4. G. 3. O. wird als Armee Reserve der 7. Armee (Gen. Oberst v. Boehm) in den Raum Bourg et Comin—Verneuil- Courkonne—Moussy in drei Marschgruppen vorgezogen. Das Regiment gehört zur Marschgruppe I, Führer: Major v. Kiegell, mit: 2/ G. R. Drag. R., R.St. und DL. G. Feldart. R., Dien B. 106 und G. Fernsprechabt. 4. Die Gruppe marschiert frühzeitig über Bruyéres—Chamonille Troyon—Vendresse, das Schlachtfeld des Chemin des Dames durch- schreitend, 22 km nach Bourg et Comin am Nordufer der Aisne. Biwak am Berghang und in Unterftänden.
- 25. 7. Zur Erleichterung der Vorbeförderung der Infanterie der nunmehr gebildefen Kampfgruppen I und IT erfolgt frühmorgens Beför- derung mit Lastkraftwagen von Oeuilly über Villers—Merval—Fismes. Das Regiment gehört zur Kampfgruppe I v. Kießell mit ILR G. Feldart. R. Es fährt mit freigemachten M.G. 08 und l. M.W. mit Munition 6 Uhr vorm. bis Arcis.le-Ponsark 8 km südlich Fismes und biwakiert von 10 Uhr vorm. bis 4.30 nachm. im Wald des 5 Piles südlich Arcis. Der Gefechksktoß marschiert dorthin 25 km. Der große Troß marschiert 25 km nach dem Waldlager Beuthen südlich Sissonne.
- 4. G.I.D. üstzunächstder Gruppe Conta") (IV. R. K.) un- kerstellt. Am Nachmiklag wird die 4. G.I.D. durch das A. O. K.
- ") Regimentskommandeur 1907–1908.
- ) Komdr. des I. Batls 1900-1905.

7 zum Korps Wichura (VIII. R. K.) in den Raum um Mareuil en Döle nordöstlich Fere en Tardenois als Rückhalt vorgezogen. Das Regiment fährt 4.30 nachm. weiter in Kraftwagen nach Mareuil en Dole. Im Wald östlich Mareuil 7 Uhr nachm. Biwak. Der R.St. nimmt Unterkunft im Südostteil von Mareuil, Haus Nr. 30 am Ausgang nach Reste.

- 4. G.I.D. ist Heeresgruppen-Reserve Mit ihrer baldigen Kampfverwendung ist zu rechnen. Maßnahmen für schnelle Marschbereitschaft werden getroffen. Die Ausrüstung mit Munition wird beendet, die Gliederung für Kampfzwecke und Ausscheidung von Führerreserven vorgesehen. Die Einteilung der Division in drei Kampfgruppen bleibt bestehen.
- 37. Bewegliche Abwehrschlacht zwischen Marne und Vesle. 26. 7. bis 3. 8. 1918.

Allgemeine Lage: Die ungünstige Lage im Marnebogen und schwierige Nachschubverhältnisse zur Kampffront haben die O. H. L. am 22. 7. zu dem Entschluß geführt, die Zurücknahme der Front in die Linie Fere en Tardenois—Gousseaucourt—Ville en Tardenois für die Nacht vom 26. zum 27. 7. anzuordnen. In dieser Linie soll noch kurzer Widerstand geleistet werden, um die dringend nötigen, reichen Vorräte des Gebietes südlich der Vesle und des Vesletales zurückschaffen zu können. Im Bereich der Gruppen Schoeler und Wichura wird die Front hinter den Ourcg-Abschnitt verlegt.

26. 7. Die 4. G.I.D. hat als Verfügungstruppe nahe an der Front eine Kampfgruppe bereit zu halten, die hart nordöstlich Fere en Tarde- noi zwischen den beiden Straßen Fere Anc. Chateau —Jere en Tarde- nois bereitgeftellt werden foll. Der dazu bestimmten Kampfgruppe I v. Kiehell wird eine Kompagnie M.G. Ss. Abt. 14 und ein Zug der San. Komp. zugeteilt. Major v. Kietzell erkundet mit den Bataillons- kommandeuren und Führern, Ob. Lt. d. R. Ullrich (5. G.R.z.F.) I., Rittm. v. Walterstorff U., Ritim. d. R. Greve F., jowie den

Führern der Art. Abt. und der M.G. Ss. K. frühzeitig das unter lebhaftem

feindlichen Artilleriefeuer liegende Gelände nördlich Fere en Tardenois. Das Regiment ist von 7 Uhr vorm. ab bei strömendem Regen im Walde östlich Mareuil en Döle marschbereit.

Am Nachmittag wird Kampfgruppe der Gruppe doe- ler (VIII. A. K) zur Stützung der für die Ourcg-Stellung bestimmken

Truppen zur Verfügung gestellt. Sie tritt als Kor ps: Reser ve der Gruppe Schoeler zur 2. G.I.Br. (Oberst v. Rado witz )). Das Regiment marschierk abends in strömendem Regen 5 km nach Fere Anc. Chateau. Beim Vormarsch treten durch Artilleriefeuer einige Ver- luffe ein. U. u. werden vom oer durch eine Granate neun Mann verwundet. Unter diesen befindet sich ein besonders bewährter Radfahrer, Ger, Hergarten, 1. M.G.K., der bereits 1915 mit 16 Jahren als Kriegsfreiwilliger beim Regiment eingetreten ift. Der Tapfere erliegt noch am gleichen Abend seiner schweren Verwundung. Der R.St. liegt im Burgkeller des alten Schlosses Fere mit mehreren anderen Re- gimentsstäben zusammen. Die Bataillone liegen im Wald dicht bei dem Schlosse.

Der große Troß bezieht das Lager Bitterfeld südlich Sissonne.

- 27. 7. Da die Zurückverlegung der Front ohne wesenkliche Störung durch den Feind erfolgt, beziehen am Nachmittag das I. und II. ihre alten Biwakspläge östlich Mareuil en Dole. Nur das F. bleibt Korps- Reserve der Gruppe Schoeler bei Feére Anc. Chateau. Der R.St. begibt sich nach Mareuil, Haus Nr. 87, dann, da das Dorf stark beschossen wird, in die Mottin-Ferme nordöstlich Mareuil.
- 28. 7. Lage: Südlich des Ourcg in der Gegend von Fere en Tarde- nois hat der Feind am 27. 7. die Linie Bruyeres— Villeneuve fur Fere

—Courmont erreicht. Die 4. G.I.D. ohne Kampfgruppe I, dem Korps Wichura unkerstellt, löst in der Nacht zum 28. 7. nördlich des Oureg zwischen Seringes und Sergy die 10. L. O. ab. Rechts 5. G.R.z.F., links R.I.R. 93. Anschluß rechts an die 201. I.D., links an die Bayer. 6. R. D. Die H.W.L. (Dora-Stellung) liegt in Linie Seringes— nördlich Meurcy-Ferme nördlich Sergy. Das Vorfeld reicht bis an den ange- Toten Oureg-Badı.

In den Morgenstunden greift der Feind zwischen Fere en Tarde- nois und südwestlich Cierges an. Gegen Mittag ist er im Besiß vom Ostteil von Fere en Tardenols, Seringes, Meurcy-Ferme und Höhe 212 südöstlich Sergy. 5 G.R.z.F. und RIR. 93 weichen im Divisions- abschnitt zunächst auf die H. W. L. aus. Nach Einsatz der Reserven wird bis zum Abend das Gelände bis zum Oureg wieder genommen.

Kampfgruppe I bleibt in ihrer bisherigen Verwendung. Der Feind schießt erheblich ins Hinkergelände. 10 Uhr nachm. tritt die Kampf-gruppe wieder unter Befehl der 4. G.I.D. Das Regiment (ohne II.) wird

\_ \_

) Komdr. des II. Batls. 1910-1914.

555

mit einer Stoß-Batterie der III/. G.Feldart. R. Divistonsreserve. Es stellt sich im Nordteil des Waldes von Nesle am Weg Mareuil—les Bons Hommes-Ferme bereit. Das II. rückt 12.30 nachm. nach Bere Anc. Chateau. Es wird dort dem I.R. 401 zum Gegenstoß unterstellt, aber nicht eingesett. 10 Uhr nachm. rückt es wieder auf seinen alten Biwaksplatz östlich Mareuil.

Rittm. v. Rieben übernimmt wieder das Kommando des F.

29. 7. Lage: Bei der 201.I.D. weicht die Vorfeldbesatzung vor feindlichem Druck bis in die Linie Bhf. nordwestlich Fere en Tardenois Nordausgang der Stadt Hänge 300 bis 400 m südwestlich Seringes zurück. Dort besteht Anschluß mit dem rechten Flügel der 4. G.I.D. Auch die Bayer. 6. R. D. hat größtenteils ihr Vorfeld aufgegeben. Der Feind hat sich auf dem Nordufer des Ourcg festgesetzt. Gegen 6.30 nachm. erneuert der Feind seine Angriffe gegen den linken Flügel der 201. I.D. und den rechten Flügel der 4. G.I.D. Es gelingt ihm in Seringes und in den Garten der Meurcy-Ferme einzudringen.

In der Nacht zum 30. 7. löst die 216. I.D. die Bayer. 6. N. D. ab. Die 4. G.. O. übernimmt ein Stück des rechten Flügels der Bayer. 6. RD.

Während der Nacht freut der Feind das Hintergelände und den ausgedehnten Wald mit Brisanzgranaten ab. Verluste kreten ein. Der vorkreffliche Führer der 7., Lt. d. R. Ziesenis, wird schwer verwundet (geft. 9. 9. 18.

K Laz. 5. F.), Offz.St. Schmitz 11., seit Kriegsbeginn mit- großer Auszeichnung beim Regiment und erst kürzlich mit dem Militär- Verdienstkreuz ausgezeichnet, fällt.

Das Regiment (ohne II) ist vom Nachmittag ab bis zum Eintritt der Dunkelheit zum Gegenstoß bereit, falls der Feind in die H. W. L. einbricht. Das I. bleibt dei Mareuil.

Lt. d. R. Warncke übernimmt die Führung der 7.

30. 7. 10.30 vorm. erfolgt aus Sergy ein feindlicher Angriff gegen das R.I.R. 93, der im Abwehrfeuer verlustreich scheikert. Zur gleichen Zeit setzt sich das 5. 6.0.3.3. in Besitz des größten Teils von Seringes, des Wäldchens westlich der Meurey-Ferme und dieses Gehöftes. Nach starker Artillerie-Vorbereitung erfolgt 12.30 nachm. auf der ganzen Front der Division ein tiefgeglledertet feindlicher Großangriff. Vor der feindlichen Übermacht weichen die Vorpostenbesaßungen auf die H. W. L. kämpfend zurück. Vor dieser bricht der Angriff im gut zusammen- wirkenden Artillerie- und M.G.-Jeuer unter großen Feindverlusten zufammen. Hinker dem in den Ourcg-Grund weichenden Feind wird ein

556 E. großer Teil des Vorfeldes wieder besezt. Am Vor- und Nachmittag liegt sehr schweres Artilleriefeuer auf den Infanterie- und Batterie- stellungen sowie den Anmarschwegen, wodurch erhebliche Verluste einkreten. Auch die Nachbar-Divisionen werden angegriffen. Sie schlagen aber die Angriffe gleichfalls ab. Das Regiment (ohne II.) ist vom Beginn der Angriffe an marschbereit. Das II. befindet sich noch bei Mareuil.

31. 7. Sehr unruhige Nacht mit starkem Artilleriefeuer. Mehrere Vorstöße des Feindes werden von den Stellungs-Regimentern abge- wiesen. Das Regiment wird 4.45 vorm. alarmiert und marschierk nach dem Nordwestrand des Waldes von Nesle südlich Mareuil. Der R.St. begibt sich zum Brig. St. Qu. Batis- Ferme. Da der Feind nichts mehr unternimmt, wird das Regiment 10 Uhr vorm. nach dem alten Bimaks- plag zurückgezogen.

Verluste 26. bis 31. 7.: 3 opp, 129 U. u. M., davon tof: 1 Offs. 25 U. u. M.

1. 8. Erlaß des Obersten Kriegsherrn an das Deut- fhe Heer und die Deutsche Marine:

«Dier Jahre ernster Kriegszeit liegen hinter Euch. Einer Welt von Feinden boat das Deutsche Volk mit seinen freuen Verbündeten siegreich widerstanden, durchdrungen von seiner gerechten Sache, ge- stützt auf fein scharfes Schwert, im Vertrauen auf Gottes gnädige Hilfe!

Euer stürmischer Angriffsgeist trug im ersten Jahre den Krieg in Feindesland und hak die Heimak vor den Schrecken und Ver- wüstungen des Krieges bewahrt. Im zweiten und dritten Kriegsjahre habt Ihr durch vernichtende Schläge die Kraft des Feindes im Osten gebrochen. Währenddessen boten Eure Kameraden im

Westen gewal- tiger Übermachk tapfer und siegreich die Stirn. Als Frucht dieser Siege brachte uns das vierte Kriegsjahr im Offen den Frieden. Im Westen wurde der Feind von der Wuchk Eures Angriffs empfindlich getroffen. Die gewonnenen Feldschlachten der lezten Monake zählen zu den höchsten Ruhmeskaken deulscher Geschichte.

Ihr steht mitten im schwersten Kampf. Verzweifelte Kraftan- strengung des Feindes wird wie bisher an Eurer Tapferkeit zunichte. Des bin Ich sicher und mit Mir das ganze Vaterland. Uns schrecken nicht amerikanische Heere, nicht zahlenmäßige Übermacht, es ist der Geist, der die Enkscheidung bringt. Das lehrt die preußische und deutsche Geschichte, das lehrt der bisherige Verlauf des Feldzuges.

557

In treuer Kameradschaft mit Meinem Heere steht Meine Marine in unerschütterlihem Siegeswillen im Kampfe mit dem vielfach über- legenen Gegner. Den vereinten Anstrengungen der größten Seemächte der Welt zum Trotz führen Meine Unterseebooke zäh und des Erfolges gewiß den Angriff gegen die dem Feind über die See zuströmende Kampf- und Lebenskraft. Stets zum Schlagen bereit bahnen in uner- müdlicher Arbeit die Hochseestreitkräfte den Unterseebooten den Weg ins offene Meer und sichern ihnen im Verein mit den Verteidigern der Küste die Quellen ihrer Kraft.

Fern von der Heimat hält eine kleine heldenmütige Schar unserer Schuttruppe erdrückender Übermacht tapfer stand.

In Ehrfurcht gedenken wir aller derer, die ihr Leben für das Vaterland hingaben.

Durchdrungen von der Sorge für die Brüder im Felde stellt die Bevölkerung daheim ihre ganze Kraft in entsagungsvoller Hingabe in den Dienst unserer großen Sache.

Wir müssen und werden weiterkämpfen, bis der Vernichkungs- wille des Feindes gebrochen ist. Wir werden dafür jedes Opfer bringen und jede Kraftanstrengung vollführen. In diesem Geist sind Heer und Heimat unzertrennlich verknüpft. Ihr einmütiges Zusammenstehen, ihr unbeugsamer Wille wird den Sieg im Kampf für Deutschlands Freiheit bringen. Das walte Gott!

Großes Hauptquartier, den 1. Auguft 1918.

Wilhelm."

Lage: Da die bis zum Ourcg flach vorgebogene deutsche Kampf- linie bei weiterem Vorgehen des Feindes immer noch sehr ungünstig ist, wird nach erfolgreicher Abwehr die Front der 7. Armee in die Blücher-Stellung hinter der Vesle zurückverlegt. 4. G.I.D. und 216.I.D.räumen in der Nacht vom 1. zum 2. 8. ihre Stellungen und gehen über die von der 1. G.I.D. besetzte Nachhut-Stellung (Ziethen-Stellung) südlich Mont St. Markin—Resson-Ferme— Monk jur Courville in die Blücher-Stellung zurück. Die H.W.L. liegt auf dem Nordufer der Vesle, die feldmäßig eingerichtete Vorfeldstellung auf den Höhen des südlichen Ufers und am Südrand von Fismes. Dies ist auch gegen stärkere Kräfte zu halten. Zur Verschleierung des Rückzuges belassen die vorn eingesetzten Bakaillone des 5. G. R.z. F. und des AIR. 93 kampfkräftige Offizier-Patrouillen mit M.G. 08/15 im Vorfeld und in der H.W.L., die später von vier Jagdkommandos beider Regimenter in

558

Linie Gère Anc. Chateau—les Bons Hommes-Ferme—Höhe südwestlich Party-Ferme aufgenommen werden.

Die Nacht zum 1. 8. ist sehr unruhig. Frühmorgens begibt sich der R.St. nach Fismes zur Auswahl einer neuen Stellung. Das Regiment (ohne F.) marschierk 9 Uhr nachm. über Chery Ville savoye nach Fismes. Es bezieht dort am Südrand Orksbiwak. N. Sk. in Fismes.

Das bisher als Korps-Reserve verwendete F. wird dem Komman- deut des 2. G.R.z.F., Major v. Wittich, in Les Cruaur unkerstellt. Es besetzt abends mit der 8/6. G. Feldart. R. die Vorpostenlinie vor der Ziethen-Stellung von nordöstlich Mareuil durch den Wald östlich Ma- teuil—längs des Südrandes des Waldes südöstlich Dole Südrand Dravegny. Es soll die Nachhutstellung möglicht lange halten, um den bei Fismes schanzenden Truppen ausreichende Arbeitszeit zu schaffen.

2. 8. Nach ruhig verlaufender Nacht entwickelt sich der Feind am frühen Morgen in großer Stärke gegen die Stellung des F. Geschickte Tätigkeit der 8.6. G. Feldart. R., die unter großem Munitionsaufwand bald hierhin, bald dorthin feuerk, macht den Feind vorsichtig. Er bleibt jedoch dauernd im Vorarbeiten. Sobald er in Reichweite der M.G. kommt, eröffnen diese das Feuer und verzögern so sein Vorwärkskommen beträchtlich. Gegen Mittag geht das an das F. links anschließende Bataillon der Nachbar-Divistion, dem scheinbar die Lage bedrohlich wird, zurück. Da Ritim. v. Rieben die Lage für die ihm übertragene Auf- gabe als noch durchaus aussichtsvoll ansieht, und das Gelände östlich vom F. von dessen linkem Flügel aus gut zu übersehen und mit schweren M.G. auch zu verteidigen ift, beläßt der Bataillonskommandeur das F. in seiner Stellung. Amspäten Nachmikkag häufen sich die Meldungen, daß der Feind mit Teilen in der Flanke und im Waldgelände links rückwärts des F. steht. Nach Lage der Dinge erscheinen dem Ritim. v. Rieben diese Meldungen unglaubwürdig. Erst als ein Vizefeld- webel in höchster Erregung beim Botz Stab erscheint und beteuert, er habe feindliche Abteilungen in Stärke des Bataillons auf nächster Ent-fernung vor sich gehabt, gibt Ritim. v. Rieben den Befehl zum Rück- zug unter gleichzeitiger Meldung seines Enkschlusses an das rechte Nadh- bar-Bataillon und den Kommandeur des 2. G. R.z. F. Der Feind ist in der Front inzwischen bis auf etwa 600 bis 700 m herangekommen. Da das F. aber nach rückwärks im Walde verschwinden kann, läßt sich zwischen 5 und 6 Uhr nachm. die Loslösung vom Feinde unschwer be- werkstelligen. Das vorkreffliche Verhalten des F. unter seinem tatkräftigen Kommandeur wirdspäfer vom Kommandeur des 2. G. R.z. F. besonders anerkannt.

Die 4. G.I.D. hat inzwischen in der Nacht mit dem R.I.R. 93, einer Komp. M.G. Ss. Abt. 14 und einer Komp. der "Dien. B. 106 sämkliche Stellungen auf dem Nordufer der Vesle mit Anschluß rechts an die 17. I.D. und links an die 216. I.D. besetzt. (Skizze 36.)

Das Regiment mit zwei Komp. M.G. Ss. Abt. 14, einer Komp. Pion. B. 106 und der zur Nahverfeidigung aufgeftellten 2./6. G. Feldart. R. besetzt im Zalkeffel von Fismes die aus zwei Hauptlinien bestehende schwierige, ausgedehnte Vorstellung der 4. G.I.D. auf dem Südufer der Vesle. Diese Vorstellung soll den Feind von der Hauptstellung fern halten und ihn zu einem Artillerieaufmarsch veranlassen, der für die Bekämpfung der Hauptstellung zu entfernt liegt. In vorderer Linie werden eingefeßf: rechts das I. mit 2., 3. und 1., links das II. mit 5, 8, und 6. Reserven in Fismes: 4, und 7, K.T.K. rechts, St. I., in Fismes an der Straße Fismes—Bazoches nordöstlich Moulin Neuf; K.T.K. links, St. II., in Fismes südwestlich Bhf. Bis zum Rücktritt des F. wird dem Regiment von 7 Uhr vorm. ab das 1/5. G. RZ. F. zur Besetzung des Südrandes von Fismes als unmittelbare Ortsverkeidigung zur Ver- fügung gestellt. Der Kommandeur dieses Bataillons, Major v. Jena, bereitet als Kommandant von Fismes die abschnittsweise Verteidigung der Stadt vor. Zur artilleristischen Verkeidigung der Stadt ist ein befonderer, südlih Fismes liegender Feuerschuz Fismes" vorbereitet, der auf besonderes Leuchtsignal ausgelöst wird. Solange die Vorstellung südlich der Vesle gehalten wird, schiebt das rechte Bataillon des R.I.R. 93 eine Offizier-Feldwahe über die Besle an die Straße Fismes Villesavoye vor, die die Straßesperrt und dadurch die rechte Flanke der Vorstellung sichert. R.Gef.St. nördlich Fismekte an der Straße Fismekte-Blanzy in einer Kalksandsteinhöhle. 800 m östlich davon liegt die dauernd durch einen Fähnrich beseßzke Regimenksbeobachtung mit weitem Blick über das Vesle-Tal. Der Tag wird zu Arbeiten an den Hindernissen, Stützpunkten und Scheinanlagen sowie zur Unterrichtung in der Stellung ausgenutzt. Zur Tankabwehr erhält das Regiment fieben Tankgewehre mit je 400 Patronen.

Nach Rückkehr des 5. G. R.z. F. von der 1. G.I.D. werden nördlich der Besle zwei Regimentsabschnitte gebildet: rechts R.I.R. 93, links 5. G. R. 3. I. Trennungslinie: Ostrand Barbonval Kirche von Blanzy—Westrand von Fismes.

3. 8. Lage: Die freiwillige Räumung der Oureg-Linie vollzieht sich planmäßig ohne Störung. Noch am 2. 8. früh legt der Feind Trommelfeuer auf die bisherigen Stellungen. Am Vormittag über- schreitet er mit stärkerer Infanterie die Höhen nördlich des Oureg und drängt stark vorwärts. Die vor der Ziethen-Stellung stehenden Vor- posten gehen kämpfend zurück. In der Nacht zum 3. 8. gehen die in dieser Stellung liegenden Divisionen, 1. G.I.D. und 113. I. O., hinter die Blücher-Stellung. Vom 3. 8. 1 Uhr vorm. ab ist die 4. G.I.D. abwehrbereil in dieser Stellung.

Das F. trifft mit geringen Verlusten bei starkem Regen in der Nacht ein und besetzt nach kurzer Ruhe 7 Uhr vorm. die Stellungen am Südrand von Fismes, deffen Kommandant nun Rittm. v. Rieben ist. Das 1./5. G.R.z.F. tritt zu seinem Regiment zurück. Dies ist NReserve der 4. G.I.D. Mit dem Zurückgehen der letzten Pakrouillen der 1. G.I.D. schiebt das Regiment beim Hellwerden Posten vor seine Stel- lungen vor, um Einblick in das Vorgelände zu bekommen. Im Laufe des Vormittags fihten vorgeschobene Posten des I. den mit Kavallerie und Marschsicherungen anrückenden Feind. Gegen 1 Uhr nachm. ist der Feind über Höhe 143 nordwestlich St. Gilles in den Wald nördlich des Dorfes eingedrungen. Dünne Schützenlinien mit M.G. setzen

sich am Hinkerhang der Höhe 143 fest. Eine Schwadron wird beobachtek. Von 1 Uhr nachm. ab liegt Fismes unter feindlichem Granat- und Schrapnell- feuer. Abends stoßen Patrouillen des Regiments mit feindlichen Pa- krouillen zusammen. Eine Patrouille der 5. nimmt einen Amerikaner der amerik. 32. D. gefangen. Dadurch wird diese Division vor dem linken Flügel der 4. G.I.D. festgestellt. Nach Aussagen des Gefangenen liegen rechts von den Amerikanern Engländer, links Franzosen. Außer- dem wird ein gefangener Franzose vom Kür. R. 3 der franz. 4. K. O. eingebracht, der einer Schwadron angehört, die der amerik. 32. O. zugeteilt iff. Vermischung der Verbände des Feindbundes tritt auch dadurch in Erscheinung.

38. Stellungskämpfe an der Vesle.

4. 8. bis 3. 9. 1918. Allgemeine Lage: Bis Anfang Auguft ist die deutihe Kampf- linie zwischen westlich Soissons und Reims in die Aisne —Vesle-Stel- lung unter großen Opfern an Kämpfern und Kriegsgerät zurückverlegt worden. Nach ungeheurer Kraftentfaltung und ganz hervorragenden

561

Leistungen bei den Offenfiven des ersten Halbjahres 1918, nach glänzen- der Abwehr nach der mißglückten Julioffensive bei dem Massenansturm des Feindbundes im Marnebogen, ist das stark erschöpfte deutsche Weft- heer nunmehr wieder in die Verteidigung geworfen, während sich die Lage des durch die Kampfkraft der Amerikaner außerordentlich gestärkten Feindbundes wesentlich gebessert hat. Obwohl auch dieser in den schweren, monatelangen Kämpfen große Verluste erlitten hat, fließt ihm neuer Ersatz an Menschen und Kriegsgerät ausreichend zu, so daß er in der Lage ist, seinen abgekämpften Truppen Ruhe und Erholung zu gönnen und sich zu neuen Taten zu rüsten. Nahezu die ganze Welt steht ihm dank seiner umfangreichen, auf falschen Angaben beruhenden Propa- ganda gegen die Mittelmächte, vornehmlich Deutschland, zur Verfügung. Der O. H. L. dagegen fließt nur noch spärlich Ersatz an Kämpfern zu, so daß die entstandenen Lücken nicht genügend ausgefüllt werden können und die Kampfdivistonen überanstrengt werden müssen. Leider tritt auch mehr und mehr die in der Heimat planmäßig bekriebene Ankerwühlung des Heeres durch Drückebergerei und Fahnenflucht in Erscheinung. Wohl sind in der deutschen Heimat noch kriegsbrauchbare Männer verfügbar, aber sie werden zur Aufrechterhaltung der Kriegswirkschaft (Waffen- und Munitionserzeugung, U-Bootbau, Bergwerksbetrieb, Landwirkschaft, Eisenbahnbetrieb usw.) dringend benötigt, weil Deutschland nur über seine eigenen Kraftquelfen verfügt und noch dazu seine schwachen Bundesgenossen unkerstüzen muß. Trotz dieser Nöte hält die Maffe des Feldheeres nach wie vor heldenmütig aus.

Auch in der nur nofdürftig zur Verteidigung eingerichteten Vesle- Stellung, gegen die der Feind scharf vordrängt, lassen die Kämpfe nicht nach.

4.—13. 8. Kämpfe bei Fismes. (Skizze 36.)

- 4. 8. Während der ganzen Nacht wird das Gelände südwestlich und südlich Fismes, insbesondere die Straßen Chery —Fismes und Dravigny
- —St. Gilles, sowie der Ardre-Grund und die Walsstücke stark mit Gelbkreuz-Munition vergast und mit Brisanzgranaten beschossen. Mor- gens herrscht rege Patrouillentätigkeit. Von den Vorposten wird ein

feindlicher Personenkraftwagen mit vier Insassen, darunter ein Oberst der amerik. 32. O., sowie ein amerik. Motorrad samt Fahrer eingebracht. Vormittags verhält sich der Feind ziemlich ruhig. Er hat sich der Vorstellung des Regiments bis in die Waldstücke nördlich Villesavoye und am Wege Monk St. Markin—Fismes bis auf 300 m genäherk. Vom II. stehen noch Patrouillen in der Nähe der Südspitze des Waldes süd-

G. Gren. Rgt. 5. 36

östlich der Chezelles-Ferme und östlich davon. Gegen Mittag nimmt das feindliche Artilleriefeuer auf die vordere Linie, auf Fismes und die rückwätigen Verbindungen nördlich der Vesle zu. 4.30 nachm. erreicht es seine höchste Stärke. Aus dem Grunde von St. Gilles her schieben sich starke Infankerielinien mit dahinker folgenden Kolonnen in Breite von ekwa 800 m, durch die Bewachsung des Ardre-Grundes gedeckt, gegen die Stellungen des Regiments vor. Lastkraftwagen mit feindlichen Verstärkungen nähern sich Sk. Gilles aus südwest- licher Richtung. Ein Großangriff des Feindes zur Erzwingung des Tiber- gangs über die Vesle ist im Werden. Abwehrfeuer der Artillerie liegt gut auf dem Hang östlich des Ardre-Grundes. In den Grund selbst aber reicht es nicht hinein. Infolgedessen kann der Feind hier unbelästigt in die Waldstücke 400 m vor der Regiments-Stellung vordringen. Die Patrouillen des Regiments weichen aus. Deutsches Artilleriefeuer liegt jetzt hauptsächlich auf der noch von der 3. unter Lt. d. R. Merkel besetzten Chezelles-Ferme und hinter der östlich sich anschließenden Linie des II. Die hinter der 5. bereitstehenden Unterstützungen sind dadurch nach vorwärts abgeriegelt und müssen seikwärks ausweichen. Alle Fern- sprechverbindungen vorwärts vom R.Gef.St. sind unterbrochen. Die F. T.-Station des Kommandanten von Fismes ist zerstört, das Haus in dessen Keller der Gef. Sk. liegt, brennt. Verständigung zwischen den Bakail- lonen und Verkehr nach hinten wird nur durch Offiziere und Melder aufrecht erhalten, da auch die Blinkerftation zwischen dem N. Gef. Sk. und der vorderen Linie nicht mehr arbeitet. Der Meldeverkehr erleidet durch das auf dem Nordrand von Fismes und den Anmarschwegen liegende starke feindliche Artilleriefeuer Verzögerungen. Unker dem Schuß einer Feuerwalze von anscheinend auf den Höhen nordwestlich St. Gilles ein- gebauten M.W. und starker Artillerie, ferner unterftügt durch flankie- rendes M.G.-Feuer aus der Gegend südlich der Chezelles-Ferme greifen diht zusammengefaßke Kräfte 5 Uhr nachm. die Skellung der 5. an. Ihre vorderen Teile werden auf die am Südrand des Wäldchens nordöstlich der Ferme liegende Anterstüzung zurückgedrückt. Der vortreffliche Führer der 5, Lt. d. R. Paal, wird schwer verwundet. Troh seiner schweren Verwundung, Zerkrümmerung des linken Handgelenks durch Querschläger, hält er bei seiner kapferen Kompagnie aus und hält den Waldrand so lange als möglich. Dann geht er mit seinen Tapferen auf die Stellung der 11. zurück. Teile des Angreifers sind um die Chezelles- Ferme von Osten herumgeschwenkkt, durch die Ardre gewatet und bedrohen die Befagung des Gehöftes im Rücken, Gleichzeitig wird die

□ S = Ce

Let er eee

we eg De N N A

Ferme, auf der noch deutihes Artilleriefeuer liegt, von Südwesten angegriffen. Lt. d. R. Baßke 3. entschließt sich unter Mitnahme der M.G., die den Feind bis auf 25 m unter Feuer gehalten haben, die Ferme aufzugeben. Er weicht mit seinen Tapferen in nördlicher Richtung aus. Durch Beinverlehung wird Lt. d. R.

Baß ke außer Gefecht gesetzt. Die 3. sammelt sich hinter der 10. und stellt sich deren Führer, Lt. d. R. Röver, mit dem einzigen noch brauchbaren M.G. zur Verfügung. Die anderen Kompagnien des I. halten, in der Front angegriffen, unver- ändert ihre Stellungen. 6 Uhr nachm. läßt Ob. Lt. d. R. Ullrich, Führer des I., den linken Flügel der 2. senkrecht auf den Bahndamm zurückbiegen und durch einen Zug der in Rejerve liegenden 4. bis in Gegend der Moulin Neuf links verlängern. Zur gleichen Zeit besetzen die Refte der 3. die Fismes-Stellung östlich der gesprengten Brücke östlich der Mühle. Erst als der Feind im Rücken des I. den Bahndamm unmittelbar südlich der Vesle östlich der westlichsten Behelfsbrücke besetzt hat, nimmt der Bataillonsführer seine Kompagnien unter Belassung von Offizter- Patrouillen im Vorgelände auf das nördliche Ufer des Ardre- Baches zurück. Links neben der 5. hat die 8. unker Lt. d. R. Schade ihren rechten Flügel zurückgebogen. Die dort stehenden beiden M.G. 08 feuern un- unterbrochen, bis sie sich verschossen haben. Der linke Flügel der 8. und die 6. werden nicht angegriffen. Inzwischen hat die 5. in der Stellung der 11. Front gemacht. V.F. Reising, der für Lt. d. R. Paal die 5. führt, erhält vom Führer der 11., Lt. d. R. Bro jig Befehl, die 5. herauszuziehen und den Bahndamm zwischen Fismes und Fismette zu besetzen. Dies geschieht. Die Stellung der 11. ist in diesem Augenblick noch stark befeßt. Mehrere M.G. feuern. Lt. d. R. Bro fig begibt sich zu seinem linken Flügel, um die dort liegenden M.G. 08 zu veranlassen durch flankierendes Feuer den schwer bedrängten rechten Flügel der 11. zu enklasten. Während er sich dort aufhält, Debt er die Rückwärts- bewegung seines rechten Flügels. Er eilt diesem sofort nach, kann aber die sich in den Gärten und Häusern verlierenden Schützen nicht mehr zum Stehen bringen. Er schwenkt nun mit dem übrigen Teil seiner Kompagnie herum, um das entstandene Loch zu schließen. Das Gelände ist aber dort so ungünstig, daß der Feind ungehindert in die enkstandene Lücke eindringen kann. Unterstützungen zum Gegenstoß sind nicht mehr verfügbar. Die 5. ist bereits zu weit entfernt. Die rechts von der Ein-bruchsstelle liegende 10. des LfS. d. R. Röver weist die gegen sie geführten Angriffe unter schweren Feindverlusten ab. Dann biegt sie

| ihren linker | ı Flügel | gegen d | lie Ei | nbruchstelle | zurück, | muß | aber | ihre | 367 |
|--------------|----------|---------|--------|--------------|---------|-----|------|------|-----|
|--------------|----------|---------|--------|--------------|---------|-----|------|------|-----|

l ID. Pe e

des p L

>

N IN NM DE en

Stellung aufgeben, als sie von rückwärks von in Fismes eingedrungenem Feind Feuer erhält. Ahnlich verlaufen die Ereignisse östlich der Ein- bruchsstelle bei der 8. und 12. Als Ritim. v. Rieben Kenntnis erhält, daß der Feind schon in Fismes ift, gibt er seinen Kompagnien Befehl, falls sich der feindliche Einbruch nicht durch Gegenstöße zum Stehen bringen läßt, auf die Bahnlinie zwischen Fismes und Fismette zurückzugehen und diese zu halten. Er selbst begibt sich nach Fismette in ein Häuschen der nach Blanzy führenden Straßen. Die Mitwirkung der

Artillerie vor dem Abschnitt der 11. beschränkk sich auf einzelne Schüsse zwischen die alten Stellungen der 11. und 5.

Während des Zurückgehens der Bataillone durch Fismes wird der Feind durch flankierendes M.G.-Feuer längs der von Ost nach Weft laufenden Straßen aufgehalten. So vollzieht sich der Rückzug auf die Bahnlinie in leidlicher Ordnung. Die Verbände vermischen sich zwar, jedoch können beiderseits der Straße St. Gilles — Blanzy zwei einiger- maßen kampfkräftige Bataillonsgruppen gebildet werden. Der Führer der 2. M.G.K., Lt. Furbach, bemüht sich mit Umfiht und Erfolg um die Ordnung und Neubildung der Verbände. Die vermischten Batail- lonsgruppen werden westlich vom Ob.Lf. d. R. Ullrich, östlich vom Ritim. v. Walterstorff befehligt. Die westliche Bataillonsgruppe besteht aus den Reffen des I. sowie der 9. und 10., die östliche aus der 5., 6., 8., 12. und 7. Hinter dieser sammelt sich die 11. Während diese Bewegungen im Gange find, erhalten die Bataillone vom Regiment Befehl, die verloren gegangenen Teile der Stellung des F. im Gegenstoß wiederzunehmen. Dann folgt der 7.15 nachm. abgesandte Befehl, den wiederzunehmenden Ortsrand von Fismes unter allen Umständen zu halten. Feuerschutz Fismes" ist durch Funkspruch vom Regiment angefordert. In dem unübersichlichen Häuser- und Straßengewirr des stark zerschossenen, stellenweise brennenden Fismes erfolgen noch wenige Gegenstöße kleinerer Trupps. Eine Gegenwirkung durch die noch feuer- kräftigen M.G. ist eingeleitet. Von den längs der Bahn das Südufer der Desle zunächst noch haltenden Kompagnien bleiben dann bis zur Dunkel- heit noch die 6. und 7. im Anschluß an die 216. I.D. auf dem Südufer. Die anderen Kompagnien weichen kämpfend allmählich zurück, um nicht abgeschnitten zu werden. Die 6. und 7. folgen dann auch auf das Nord- ufer und werden durch zwei Offtzierspalrouillen ersetzt, die Verbindung zur 216. I.D. halten und Ark sowie Stärke der feindlichen Befagung von Fismes feststellen.

In dem schwierigen, unübersichtlichen Gelände heldenhaft kämpfend, erleidet das Regiment schwere Verluste. U. a. fällt V.F. Tietze 10. Unter zahlreichen Verwundeten befindet sich Lt. d. R. Eduard 5.

5. 8. Mit dem für 3 Uhr vorm. befohlenen Aufgeben der Bor- stellung der 216. I.D. südlich der Vesle (Bewegung "Vork'), gehen die Offiziers Patrouillen des II. auf das Nordufer zurück. Auf Befehl der 4. G.I.D. werden die Bataillone nach dem bewaldeten Hang östlich Blanzy in Reserve zurückgenommen. Die Verteidigung des Nordufers der Vesle über- nimmt im Divistonsabschnitt das in Stellung ftehende 5. 6.N3.8.

566

Da der Feind mit der Einnahme von Fismes für die Weiterführung des Angriffs über den Flußabschnitt einen günstigen Ausgangspunkt besitzt, wird auf Befehl des Korps MWichura die Wiedernahme von Fismes durch Handstreich unter Führung des Majors v. Kietzell unter Beteiligung einer Kompagnie der M.G. Ss. Abt. 14, der "Dien K. 261 und 269, der 4. G. M. K. und der l. M.W. der Regimenter der Division vorbereitet. 3 Uhr nachm. wird der Regimentsadjutant, Lt. v. Hennig Gein rich), durch Granatvolltreffer in den Unkerstand des R.St. in Blanzy schwer verwundet. Mit ihm werden Lt. d. R. Ziehmann 10. und mehrere Leute verwundet. Lt. Furbach übernimmt den Dienst des R. Adj., Lt. d. R. Fahl die Führung der 5., Lt. d. R. Teschner die Führung der 2. M.G.K.

6. 8. R.St. und F. siedeln nach den Steilhängen bei Serval über, die besseren Schutz gegen Artillerie und Flieger bieten.

Nachmiktags liegt starkes Artilleriefeuer auf dem Abschnitt der 4. G.I.D. Am Abend greift der Feind die 17. ID. auf ihrem linken Flügel an und drückt diesen über die Straße Fismes Vazoches zurück. Der Angriff trifft auch den rechten Flügel des R.I.R. 93, der zurück- schwenken muß. Der Feind seht sich dort auf dem Nordufer der Vesle feft. Da beim R.I.R. 93 keilweise die H.W.L. verloren gegangen iff, wird das I. abends am rechten Flügel des R.I.R. 93 eingesetzt. Das II. rückt dafür in den Bereitstellungsraum des I. südlich Blanzy. R.St. und F. bleiben alarmbereit bei Serval.

Schlechtes Wetter vermindert die Kampfkraft. Der Gefundbeits- zustand ist mäßig. Magen- und Darmerkrankungen kreten auf.

7. 8. 2 Uhr vorm wird das II. als Brigade-Reserve in die Schlucht nördlich Perles hinter das R.I.R. 93 vorgezogen. Das F. hält sich als Reserve für die Division südöstlich Blanzy marschbereit. 5.20 vorm. erfolgt der gemeinsame Gegenangriff der inneren Flügel der 17.I.D.und der 4. G.. D. ohne Artillerie-Vorbereitung unter Führung des Kommandeurs des Füs. A. 90. Das Gr. R. 89 greift aus Bazoches, das Füs. R. 90 aus den Waldstücken nördlich der Straße Braisnes—Fismes nach Süden, das I. des Regiments längs der Bahn Fismekte —Bazoches nach Südwesten an. Der Angriff hat keinen vollen Erfolg. Das I. erleidet bei der Wiedernahme der alten H.W.L. des R.I.R. 93 schwere Verluste. Der Bataillonsführer, Ob. Lt. d. R. Ullrich, der Adj. des I. Lt. d. R. Reusch, und der Führer der 1. M.G.K., Lt. d. R. Preuß, werden leichter, die Führer der 1. und 2, Lks. d. R. Bongarß und

Kröger, schwer verwundet. Der Ausfall so vieler bewährter Führer in einem Bataillon trifft das Regiment wiederum empfindlich.

Erhöhte Artillerie- und Fliegertätigkeit des Feindes weisen auf neue Angriffe hin. Das Vorfühlen stärkerer feindlicher Kräfte auch vor dem linken Flügel der Division zwingt dazu, die Posten südlich der Vesle zurückzunehmen. Zwischen 7 und 8 Uhr nachm. einsetzende Angriffe auf Fismette werden von den Stellungs-Regimentern abge- schlagen. Zur Verkleinerung der Abschnitte dieser beiden Regimenter wird das Regiment am Abend zwischen beiden eingeschoben. Zunächst wird das II. dem R.I.R. 93 unterstellt und löst je zwei Kompagnien des III. R.I.R. 93 und des II./5. G.R.z.F. östlich der Straße Fismette Scheune westlich Blanzy ab.

Ritim. Krossa (Hus. R. 17) übernimmt die Führung des I., Lt. d. R. Krüger den Dienst des Adj. des I., Lf. d. R. Reußner die Führung der 1. und Lt. d. R. Vo ssick die Führung der 2.

8. 8. Die Ablösung wird in der Nacht beendet. Der Feind wieder- holt schon Nachts seine Angriffe gegen Fismette. Es gelingt ihm, sich am Vormittag einen Brückenkopf auf dem nördlichen Ufer zu schaffen. Das F. löst abends das 1/5. G.R.z.F. links vom II. ab und wird zunächst dem 5. G. R.z. F. unterstellt. Lt. d. R. Vogt, Führer der 9., wird ver- wundet. Lt. d. R. Zilly übernimmt die Führung der 9.

Das I. liegt als Reserve in Höhlen bei Barbonval, die guten Schutz gegen das feindliche Artilleriefeuer bieten.

N. Gef. St. in Blanzy westlich der Kirche.

Im Abschnitt des 5. G. R. F. dringen die Amerikaner bei den sich abends bei Fismette entspinnenden Kämpfen im Süd- und Nordofkteil von Fismette ein.

9. 8. Der R.St. übernimmt das Kommando in dem vom Regiment besetzten Abschnitt. Morgens liegt Artillerieund M.G.-Feuer auf dem Divisionsabschnitt. Der Amerikaner gewinnt am Vormittag bis auf einen geringen
Teil Fismette und zieht nach Fismes Verstärkungen heran. Das 5. (HA. und Teile des Regiments sollen am
Abend den inzwischen beträchklich verstärkten Feind zurückwerfen, Fismekle wiedernehmen und das
Nordufer der Vesle erreichen und halten. Vom Regiment wird das F. eingesetzt. Die rechts vom F. liegende 5.
ist nur mit ihrem linken Flügelzug unter V.F. Rei fing beteiligt. Unter Be- teiligung der Artillerie und der
M.W. dauert der Kampf bis spät in die Nacht. Teile des 5. G. R.z. F. kommen bis efma 20 m an die Hauptbrücke vor. Die mitwirkenden Teile des Regiments erringen geringe

568

Forkschrikte im Weftteil von Fismette. Weitere Angriffe gegen das 5. G.R.z.F. und den anschließenden linken Flügel des F. werden ab- gewiesen. Es gelingt aber nicht das größtenteils aus Häusertrümmern und versperrken Straßen bestehende Vorfeld zu säubern. Mit zahlreichen M.G. hält sich der Amerikaner noch in Häusern und Kellern im Südkeil von Fismekke und leistet erbitterten Widerstand. Durch Gefangene wird die 32. und 28. amerik. Division festgestellt. Letztere sind Deutfh-Ameri- kaner, die mit Hurra angreifen! Ein krauriges Zeichen für die Verhehung der Amerikaner deutschen Geblüks!

Blanzy liegt dauernd unter schwerstem Feuer und ist in kurzer Zeit eine Trümmerstäkte. Abermals erleidet an diesem Tage das Regiment schwere Verluste. Mit tapferen Leuten fällt Y.-F. Rei fing 5., Lt. d. R. Fahl, Führer der 5. und Lt. d. R. Schade 5. werden verwundet.

10. 8. Der Weft- und Nordwestteil von Fismekke werden vom Regimenk gehalten. Weitere Ausdehnung des Feindes beiderfeit3 der Einbruchsstelle soll verhindert werden. Nachts werden 4 m. M.W. der 4. G. M.W. K. am Nordrand von Fismekte eingebaut. Mit diesen und durch Feuer schwerer Feldhaubitzen und Mörser werden die feindlichen Widerstandsnester bekämpft. V.F. Müller 7. wird köklich verwundet (geff. bei der San. K. 267). Es übernehmen die Führung der 5. Lf. d. R. Merckel und der 9. Lt. d. R. Zohren (Heinz).

Fismette soll am 11. 8. unter Beteiligung der in Stellung liegenden Teile des Regiments durch das III./ I. N. 113 der 29. I. O., Stoßtrupps des Sturm-B. 7 und einem Flammenwerfer-Zug der 9. G. R. Pion. R., die

sämtlich am Nachmillag in Serval eintreffen, wiedergenommen werden. Am späten Abend wird die Wiedernahme von Fismette erst für den 12. 8. früh befohlen.

Auf dem linken Flügel der 4. G.I.D. wird in der Nachk zum 11. 8. ein Abschnitt an die 216.I.D.abgegeben. Infolgedessen bleibt nur je ein Bataillon jedes Regiments der 4. G.I.D. in vorderer Linie.

- 11. 8. 12 Uhr Mitternacht wird die 5. westlich Straße Blanzy Fismette durch eine Komp. des 5. G.R.z.F. abgelöst. Am linken Flügel des R.I.R. 93 wird die 11.) R.I.R. 93 im Laufe der Nacht durch eine Komp. des II. abgelöst. Die Gliederung des Regiments ist nun folgende: II. Kampf., F. Bereitschafts-, I. Reserve- Bataillon; das I. ist gleichzeitig Divisions-Reserve in Serval und Sicherheitsbesetzung in der Artillerie- Schußzstellung mit einer M.G. Ss. K.
- Lt. d. R. Gehrke übernimmt für den beurlaubten Lt. d. R. Meißner den Dienst des Ord. Offz. des Regiments.

een

569

- 12. 8. 6 Uhr Vorm. erfolgt unter Beteiligung von zwei Stoßtrupps des I. nach 20 Minuten dauernder Artillerie- und M.W.-Vorbereitung die Wiedernahme von Fismekte durch das III/ I.R. 113 und die unter den 10/8 genannten Sonderkruppen. Führer: Major Grohe Komdr. d. II. / I.R. 113. Durch frisches Draufgehen gelingt es schnell durch den von Amerikanern zähe verteidigten Ort bis an die Besle vorzudringen. An der Haupfbrüce halten sich starke M.G.-Nester in Häuserblocks. Vom Nordrand von Fismes wirken unzählige M.G. gegen die Hänge nördlich Fismes und Fismette, die dazu zwingen die errungenen Erfolge größten teils wieder aufzugeben. Am Abend ist nur der Weft- und Nordostteil von Fismekte im Vesitz der Division. Die Vesle-Linie im Südwestteil und östlich der Hauptbrüchenstelle ist beseht.
- 13. 8. Der Angriff zur vollen Wiedernahme von Fismekte wird ein- gestellt, bis die im Gange befindliche Ablöfung der 4. G.. D. durch die 29. I.D. durchgeführt ift. Lebhaftes feindliches Störungsfeuer liegt auf der ganzen Stellung bis weit ins Hintergelände.

Das II. wird abends als Kampf- Bataillon durch das II. / I.R. 113 abgelöst und marschiert als Ruhe- Bataillon über Blanzy— Barbonval nach Beaurieux.

14. 8. bis 3. 9. Kämpfe bei Courlandon. (Skizze 37).

Allgemeine Lage: Während der letzten Kämpfe des Regiments bei Fismekte hal am 8. 8. überraschend ein engl.-franz. Großangriff zwischen Albert und Moreuil gegen die weit nach Westen vorspringenden Stellungen der 2. Armee östlich Amiens eingeseht. Unter Verwendung mächtiger Tankgeschwader sind Engländer, Australier, Kanadier und Franzosen tief in die deutschen Linien eingebrochen, so daß der Feind alsbald seine Angriffsfront nach Süden bis zur Oise gegen die 18. Armee erweitert hat. Diese ist in der Nacht zum 10. 8. beiderseits Montdidier kämpfend ausgewichen, um der ihr drohenden Umfassung zu entgehen. Am 10. 8. ist auch ihr linker Flügel über die Ma\$-Linie zurückgedrückt worden. Nachdem sich am 11. 8. das Eingreifen deutscher Verstärkungen fühlbar gemacht hat, hat der Feind zunächst nur noch wenig Gelände gewonnen. Generaloberst v. Bo eh n, als Oberberfehlshaber der neu- gebildeten Heeresgruppe für die 2, 18. und 9. Armee, bereitet nunmehr die Abwehr weiterer feindliche Anstürme an der angegriffenen Fronk vor.

4. G.I.D. übernimmt den Abschnitt der 29. I.D. weiter östlich an der Vesle mit Anschluß rechts an die 216.I.D. und links an die Bayer. 2. I.D.

14. 8. In der Nacht werden abgelöst: F. in Bereitschaft durch das L/I.R. 113, I. in Reserve durch das 1/3. R. 142. Das F. rückt als Bereit- schafts-Bakaillon in der neuen Stellung nach Muscburl, das I. als Kampf-Bataillon nach der Schlucht östlich Glennes. Der R.St. wird 8 Uhr vorm. in Blanzy durch den R.St. I.R. 113 abgelöst und begibt sich über Ré- villon—Maizy nach Meurisel.

Abends löst das I. in vorderer Linie an der Vesle bei Courlandon ein Batl. des I.R. 91 ab. Das II. löst abends das II/. R. 91 in Bereitschaft ab. Die 5. und 6. besetzten die dritte Linie und unkerstehen dem KT. K., die 7. und 8. bleiben in der Schlucht nordwestlich Grand Hameau beim B. T. K. Die vorderste Linie der 4. G.I.D. läuft nördlich der Vesle auf überhöhenden Höhen vom Südrand von Courlandon nach dem Nordrand von Breuil a. d. Vesle. Aufgabe der Division ist auch hier, dem Feind den Übergang über die Vesle zu verwehren. Das Regiment hat Anschluß rechts an das 5. G.R.z.F., links an das R. I. N. 93. Vorwärts der Vesle am Damm der Vollbahn Fismes Reims liegt die Sicherungslinie des Vorfeldes. Dahinter liegt hinter bewachten Brückenstegen hark am Nordufer die Rückhalklinie des Vorfeldes. Im Zuge der Kleinbahn Fismette-Breuil liegt die H. W. L., dahinter am halben Hang die zweite, und weiter oberhalb die dritte Linie der Stellung. Die Kampf-Bataillone besetzten die vorderen Linien bis einschließlich zur H. W. L. Die zweiten und dritten Linien der ersten Stellung sowie die H.W.L. der Artillerie- Schutzstellung weiter nördlich sind dauernd durch Sicherheitsbesatzungen besetzt. Die Besle ist 4 bis 6 m breit und 1 bis 2 m tief mit festem Unter-grund. Die beiderseitigen Ufer sind dicht mit Bäumen mit sehr dichkem Unterholz, Gestrüpp und Schilf in weichem Boden bestanden. Südlich der Besle erhebt sich die Niederung um mehr als 100 m, übergehend in den etwa 180 m hohen Höhenrücken der La Cense-Ferme mit vereinzelten Waldstücken und Buschwerk, Nördlich der Vesle breiten sich die Tafel- berge aus, in deren Südhänge die Schluchten von Baslieux und le Grand Hameau tief, zwischen beiden die Teufelsgrube flacher einschneiden. Die zwischen den Schluchten liegende Bergnasen und steilen Südhänge der Tafelberge bieten für die Vesle-Niederung gute Verteidigungsmöglichkeiten. Über das Vesle-Tal hinweg befteht febr gute Beobachtung und Feuerwirkung. Aber auch die feindliche Sicht reicht weit ins Hinter- gelände von den Höhen nordöstlich Courville. Der hohe Grundwasserstand in der Flußniederung macht Stollenbau und tiefe Schützengräben un- möglich.

571

Eine feindliche zusammenhängende Linie verläuft hinter dem Höhen- kamm des La Cense-Ferme-Rückens, auf deffen Nordhängen zahlreiche M.G.-Nester, Postenstände, Beobachtungsstellen und einzelne M.W. Stellungen liegen. Die vordersten feindlichen Posten stehen in der Haupt- sache an der großen Straße Fismes — Reims. Sstlich der Ormont-Ferme sind sie nordwärts über die Straße vorgeschoben.

- 15. 8. Der R.St. bezieht den R.Gef.St. am Eingang einer Höhle 500 m südwestlich le Grand Hameau. Das F. ist Ruhe- Bataillon und Brigade-Reserve in Muscourt. Geringere Gefechtstätigkeit in der ruhigeren Stellung geftattet den Ausbau der Unterkünfte und den Anfang mit Skollenbau. Innerhalb der Bataillone werden Tankabwehrkrupps gebildet, die von den Stellungs- und Bereitschafts-Bataillonen in der Tiefenzone zwischen der H.W.L. und der Artillerie-Schutzstellung ein- gesetzt werden. Jedes Balaillon erhält dazu 5 Tankgewehre.
- 16. 8. Nachts rücken die 5. und 6. in die zweite Linie. Die 7. wird Sicherheitsbesazung für die aus dem Vesle-Tale nach Norden streichen- den Schluchten und die dritte Linie (Sang-Stellung), die 8. Sicherheitsbesatzung in der Artillerie-Schutzstellung (Höhen-Stellung).
- 17. 8. Bei ruhigem Verhalten des Feindes wird der Stollen- und Widerstandsnester-Bau gefördert. Ein Zug der Pion. K. 269 wird dem Regiment zum Stellungsbau zugestellt. Rege Patrouillentätigkeit, ins- besondere gegen die Ormont-Ferme beginnt.
- 18. 8. Eine nächtliche Patrouille der 1. Belt eine feindliche Posten- kette etwa 30 m südli der großen Straße, eine Patrouille der 3. feind- liche Posten an der Ormont-Ferme feft.

Abends Ablösung. F. Kampf-Bataillon mit der 10., 11., 9. und 12. im Abschnitt a bis d. I. Bereilschafts-Bataillon mit der 2. und 4. in zweiter, der 1. in dritter Linie und der 3. in der Artillerie-Schutzstellung. II. Ruhe-Bataillon und Brigade-Reserve in Muscourt.

- Lt. d. R. Dodillet übernimmt die Führung der 9.
- $19.\ 8.\ 4.\ G.\ 3.\ O.$ tritt zum Korps Shmeffow (Gen. Kdo. 65) über.
- 20. 8. Gefechtsstärke des Regiments: rund 1135 Mann.
- 21. 8. Eine freiwillige Patrouille der 10. unter Führung ihres Komp. Führers, Lt. d. R. Röver, mit 2 Untffz. einigen Füsilieren und einem M.G. 08/15 verläßt 2,30 Vorm. die Vorpostenstellung, um vom Bahn- damm aus nach Süden die Ormont-Ferme zu umgehen und von hinken die in dem Gehöft stehenden feindlichen Posten gefangen zu nehmen. Die Patrouille arbeitet sich etwa 100 m westlich des Gutes vor, um —

Fa, ° aa
Säi Te ala Sn
ec
G
TA
N

wie verabredet — hinter diesem mit einer östlich des Gehöftes vor- gehenden Patrouille der 11, 1 Untffz. und 5 Füsiliere unter Führung des Offz. St. Weichelt, zusammenzutreffen. Etwa 100 m vorge- kommen, hört Lt. d. R. Rö ver dicht vor sich das Geräusch eines feind- liche Poftens. Kurz enkschlossen geht seine Patrouille auf den franz.

513

е

Poften los. Dieser flieht auf die hochgelegene Straße. Während Sgt. Pauk mit dem M.G. die rechte Flanke deckt, arbeitet sich Lt. d. R. Röver mit vier Füsilieren auf den feuernden Posten zur Straße vor, der beim Nahen der Tapferen wieder ausreißt. Die Patrouille durchsucht die Baracken südlich der Straße und geht dann gegen die Höhe etwa 100 m südlich des Gehöftes vor. Utffz. Möller geht mit 2 Mann am Abhang nach Osten, Lt. d. R. Röver mit dem Gefr. Aussicker auf dem Höhenrücken hinter Buschwerk enklang. Etwa 50 m vorgekommen, taucht vor ihnen auf elwa 10 m Entfernung wieder ein franz. Posten auf. Bei dem Versuch, ihn gefangen zu nehmen, erheben sich sofort 10 bis 12 Franzosen. Lt. d. R. Rö ver schießt den vordersten nieder, dann eröffnen alle seine Leute das Feuer. Anschließend entspinnt sich ein Handgranatenkampf, in dessen Verlauf 50 bis 60 Franzosen auftauchen. Wie verabredet, gibt Lt. d. R. Röver das Zeichen zum Hurra. Durch schneidiges Draufgehen mit kräftigen Hurras wird der weit überlegene Feind zurückgeworfen. Alle Franzosen fliehen. Die Leute der Patrouille, auch Sgt. Paud mit dem M.G., der fofort herbeigeeilt ift, schießen hinterher. Von den sich auf den Höhenrücken zurückziehenden Franzosen fallen mehrere oder sie werden verwundet. Die Patrouille geht dann weiter vor und durchsucht die Unterstände am Abhang. Infolge M.G. Feuers von vorn und aus beiden Flanken ist das weitere Vordringen nicht möglich. Die Patrouille kehrt unter Mitnahme des kolen Franzosen vom IR. 25 um, durchsucht nochmals die Ormonk-Ferme, die unbesetzt

gefunden wird, und geht dann zurück. Die Patrouille der 11. findet bei der Ormont-Ferme keinen Anschluß an die Patrouille Rö v er und kehrt nach Durchsuchung des Gehöftes zurück.

Durchschnittliche Gefechtsstärke der Bataillone: 395 Infanterie- und 90 M.G.-Mannschaften.

Ek. d. R. Koffler wird an diesem Tage schwer verwundet. Lt. d. R. Piper übernimmt die Führung der 6.

22. 8. Aus Ersahrücksichten werden zur Erhöhung des Mannschafts- standes der Kompagnien die Bataillone durch Auflösung je einer Kom- pagnie zu drei Infanterie-Rompagnien gebildet. Im Regiment werden in den nächsten Tagen die 3., 7. und 9. aufgelöst.

Abends Ablösung. U. Kampf- Bataillon mit der 8. im Vorfeld, der 5. und 6. in der H. W. L. rechts und links. F. Bereitihafts-Bataillon in zweiter Linie mit der 12. rechts, und der 9. links, sowie der 10. in dritter Linie und der 11. in der Artillerie-Schug-Stellung. Das I. ist Ruhe- Bataillon in Muscourt.

574

Eine Patrouille der 8, Unkffz. Stein mit 2 Grenadieren, stellt einen feindlichen Posten 150 m südöstlich der Ormont-Ferme 100m nördlich der großen Straße feft.

Der Franzose schießt viel mit Gasmunition. Tanksperren werden mit Tankabwehrgeschüzen und Tank-Gewehren eingebaut. Der treu bewährte Batls.-Arzt des II., Ob. Arzt d. R. Werner, wird schwer verwundet (+ 10.9. Kr. Lg. Laon).

24. 8. 4. G.I.D.trift wieder zum Korps Wichura zu- rück. Ob. Lt. v. Wasso w übernimmt die Führung der 5., Feldhilfs- arzt Otto den Dienst des Batls.-Arztes des F.

25. 8. Nach unruhiger Nacht erfolgen in den Nachbarabschnitten der 4. G.I.D. Angriffsversuche des Feindes.

Durch Patrouillen der 5. und 6. wird festgestellt, daß die Ormont- Ferme nur zeitweife vom Feinde besetzt ift. Hinter der franz. Stellung macht sich reger Verkehr bemerkbar.

Der N.St. bezieht einen neuen R. Gef. Sl. am Skeilhang nördlich der Beauregard-Ferme südlich Muscourt.

Das in Reserve befindliche 1. besetzt von 8 Uhr Nachm. ab an der Aisne die Brückenköpfe zwischen Maizy und Cuiry les Chaudardes mit je einer l. M.G.-Gruppe als Sicherheitsbesatzung.

26. 8. Abends Ablösung. Kampf-Bataillon I. mit der 1. im Vorfeld und der 2. und 4. in der H.W.L. rechts und links. II. Bereitjchafts- Bataillon mit der 5. in zweiter, der 6. und 8. in dritter Linie und in der Artillerie-Schutzstellung. F. Ruhe-Bataillon in Muscourt.

27. bis 30. 8. Bei Tag und Nacht geringes Störungsfeuer auf die Stellung und das Hintergelände. Lebhafteres Feuer liegt zeitweise auf den Schluchten der Tafelberge, le Grand Hameau und Romain. Der Ausbau der Stellung wird gefördert.

Lt. d. R. König übernimmt die Führung der 3. M.G.K. für den abkommandierten Lt. d. R. Hoy.

31. 8. Die M.W. Abk. des Regiments wird in eine ekaksmäßige M.W. K. umgewandelt. Führer: Lt. d. Ref. Diers ke (Ludwig).

Eine Offizier-Patrouille, Lt. d. R. Kühne mit 3 Untffz., 10 Gre- nadieren und 1 M.G. 08/15 der 1., geht am späten Abend des 30. 8. vom Bahndamm in der Richtung der Ormonk-Ferme vor, um ein franz. Schanzkommando, das in der Nacht 29./30. 8. dort festgestellt iff, ab- zufangen. Das Gehöft und das Gelände östlich desselben wird frei vom Feinde gefunden. Südlich der Straße feuert ein M.G., etwa 150 m

575

südlich auf der Straße wird Lärm von Schanzarbeiten festgestellt. Im M.G.-Feuer ist weiteres Vordringen nicht möglich. Eine Patrouille der 2., Sat. Wölser mit 3 Untffz., 12 Grenadieren und 1 M.G. 08/15, dringt 12,30 vorm. westlich der Ormont-Ferme vor, um feindliche Posten ge- fangen zu nehmen. Sie geht etwa 300 m über das Gehöft hinaus vor, wendet sich nach Westen und kehrt dann, da es hell wird, zurück, ohne etwas besonderes zu finden.

Allgemeine Lage Ende Auguft: Während der verhältnis- mäßig ruhigen Zeit in der zweiten Augusthälfte an der Vesle, hat der Feind bereits am 15. 8. beiderseits der Avre, gegen Lassigny und westlich der Oije erneut angegriffen und am 16. 8. auch den Kampf um Rope erneuert. Am 20. 8. hat ein franz. Großangriff zwischen Oise und Aisne eingesetzt, in dessen Verlauf die 9. Armee ihrem rechten Flügel hinter die Dife und mit ihrer Mitte hinter die Aillette zurückgenommen worden ist, während ihr linker Flügel das Gelände nordwestlich Soissons gehalten bat. Zur gleichen Zeit hat am 21. 8. der Engländer südlich Arras bis nördlich Albert in Richtung Bapaume die 17. Armee angegriffen. Der Ansturm hat sich in den nächsten Tagen auch südlich Albert bis Chaulnes gegen die 2. Armee ausgedehnt. In schweren Kämpfen ist die Front der 17. und 2. Armee auf Croifilles—Bapaume und über Albert Bray zurückgedrückk worden, während die 18. Armee feindlichen Teilvorstößen südlich der Somme standgehalten hal. Am 26. 8. ist ein engl. Angriff beiderseits der Straße Arras Cambrai gegen die Wotan-Stellung der 17. Armee gefolgt, der sich bis zur Somme ausgedehnt hat.

Infolge der ungünstigen Gestaltung der Lage an den angegriffenen Fronten ist bis Ende August bei den Heeresgruppen Kronprinz Rupprecht und v. Boehn die Kampflinie im Anschluß an die Wotan-Stellung in die Linie Bulle- court — östlich Bapaume — östlich Combles — nordwestlich Péronne — Somme — vorwärts Ham — Höhen nordöstlich Nopon zurückverlegt worden. Auch an der Flandern-Front ist nach Kämpfen am Kemmel und beiderseits der Lys bei der A. und 6. Armee in diesen Anguftfagen in- folge der ungünstigen strategischen Lage der Rückzug aus dem auf Haze- brouk ausspringenden Bogen eingeleitet und der im Frühjahr heiß er- strittene Remmel geräumt worden. In der Linie St. Eloi — vorwärts Armentières — Neuve Chapelle haben diese beiden Armeen dem Eng- länder Halt geboten.

Infolge dieser Ereignisse von schwerwiegender Bedeutung für die deutschen Waffen, Debt auch die Zurückverlegung der Front an der Vesle dicht bevor.

EE

1. 9. Alle für den Kampf entbehrliche Munition und alles über- flüssige Material wird bei Nacht nach Punkt 180 1km südlich der Beau- regard-Ferme zurückgeschafft.

Eine Patrouille der 1., 2 Untffz. und 8 Grenadiere, geht 1 Uhr vorm. südlich der Vesle über den Bahndamm gegen die Ormont-Ferme vor und zieht sich dann einige 100 m westwärts nördlich der großen Straße. 2,45 Uhr vorm. ist nach starkem Feuerüberfall eine stärkere feindliche Abteilung im Vorgehen auf den Bahndamm. Starkes M.G. und heftiges Artillerie- und M.W.-Feuer zwingt die Patrouille zum Ausweichen. Der Feind drängt bis zum Bahndamm nach, wird dann aber von der 2. und Teilen des R.I.R. 93 durch M.G. und Handgranaten vom weiteren Vordringen abgehalten.

Eine Patrouille der A. Untffz. Böhle mit 8 Grenadieren, geht 1.35 vorm. über die Vesle in Richtung auf die Ormont-Ferme vor, um Gefangene zu machen. Auch sie muß unverrichteter Sache im feindlichen Feuer umkehren. Die 4. G.I.D. dehnt sich eine Kompagntebreite nach Westen aus. Infolgedessen verschiebt sich abends die Regimenksgrenze rechts 300 m, links 250 m nach Westen. Eine Kompagnie des Regiments übernimmt den linken Kompagnieabschnitt des 5. G. R.z. F., eine Kom- pagnie des R.I.R. 93 den bisherigen linken Kompagnieabschnitt des Re- gimenks.

2. 9. In der Nacht 31.8./1.9. hat sich der Franzose in einem Wald- stück nordöstlich der Ormont-Ferme in größerer Stärke festgeseht. Er beherrscht von dort den Bahndamm an der Grenze zwischen dem Re- giment und dem R.I.R. 93 mit Handgranaten. Nach Einbruch der Dunkelheit am 1. 9. ist der Feind wieder bis an den südlichen Bahndamm vorgedrungen. Mehrere Stoßtrupps des Regiments und des R.I.R. 93 werfen ihn 5.40 vorm. durch forsches Vorgehen vom Bahndamm her- unter und fügen ihm schwere Verluste bei. Zehn kote Franzosen bleiben am Bahndamm liegen. Der eine Skoßtruppführer, Sgt. Wölser 2., stößt dem zurückweichenden Feind entschlossen sofort durch den Wald nach und greift auf seinem Rückweg mit seinen kapferen Begleitern ein noch im Walde sich haltendes Franzosennest im Rücken an, das bereits in der Front von dem Skoßkrupp des Gefr. Blauel vom RR.I.R. 93 mit Handgranaken bearbeitet wird. Beide Stoßtrupps nehmen die Be- satzung, drei unverwundete Franzosen des franz. I.R. 4, gefangen. Außerdem bleibt dort ein koter Franzose zurück. Bei diesem schneidigen Unternehmen zeichnen sich von der 2. Lt. d. R. Vossieck, Sgt.

Oben: Regts Gef St. bei Le Grand Hameau, August 1918.

Mitte links: Mit Musik über den Chemin des Dames, Juli 1918; an der Spitze des F. Batls. Qis. d. R. Müller, Br Bohren, Voigt, Dodillet.

Mitte rechts: Auf der Fahrt nach Lothringen, Juli 1918.

Unten links: Neng Gef. St. in Blanzy, August 1918.

Unten rechts: Minenwerfer-Zug an der Bahn Roye —Compiögne 10.6.18.

Stab I. Batls. in Frohnhausen, November 1918.

Wölser, die Untffz. Franz und Kastar sowie Gren. Kos zar hervorragend aus.

Das I. wehrt unterdessen den Vorstoß von 3 franz. Kompagnien ab, die ungefähr 50 Tote und viele Verwundete haben.

3. 9. Allgemeine Lage: Weitere große Angriffe des Feind- bundes zwischen Scarpe und Somme bei der 17. und 2. Armee und schwere Kämpfe bei der 18. und 9. Armee führen Anfang September zur Einleitung der Zurückverlegung der Fronten dieser Armeen sowie des rechten Flügels der 7. Armee in die Siegfried-Stellung etwa in Linie Lens — westlich Cambrai — westlich St. Quentin — la Fere — östlich Soissons, sowie in deren Anschlußlinien auf dem Chemin des Dames und nördlich der Aisne. Nur der linke Flügel der 7. Armee bleibt noch an die Besle angelehnt. Durch die eintretende Frontverkürzung wird die Ausscheidung von Reserven ermöglicht. Das deutsche Westheer ist stark geschwächt, aber seine Front ist ungebrochen.

Die 4. G.I.D. räumt in der Nacht zum 4. 9. die Vesle-Stellung und hält auf den Höhen zwischen Vesle und Aisne den Romain-Riegel zwischen Révillon und Romain mit weitem Vorfeld vom Südwestrand von Révillon über den Südwestrand von Glennes an der Straße Glennes Je Grand Hameau entlang und dann am Nordrand von le Grand Hameau zum Südwestrand von Romain, Die H. W. L. zieht sich von Höhe 163 nordöstlich Révillon über nordöstlich Glennes, südlich Beauregard-Ferme, Arbre des Romains nach nordöstlich Romain. An- schluß-Divisionen wie bisher.

Gegen Abend wird die Zurücknahme der Front (Bewegung "Kanal- bau") eingeleitet. Das F. besett als Kampf-Bataillon die neue vorderste Linie südöstlich Glennes. Das II. zieht sich bei Anbruch der Dämmerung aus der bisherigen Bereitschaftsstellung zurück und besetzt die neue Bereitschaftsstellung mit der 5. und 6. im Romain-Riegel und der 8. als Regiments-Reserve am Hang südlich Muscourt. Die 5. und 6.

"schieben je einen Zug in die Rabenmulde zur Verfügung des K.T.K. 800 m südlich Beauregard-Ferme. Berlufte 4. B. bis 3. 9.: Tot: 3 om. 71 U. u. M.

Stellenbeseßzung Anfang September 1918. Regimentsstab.

Kommandeur: Major v. Kietzell. R. Adj.: Lt. Furbach. G. Gren. Regt. ö. 85

Ord. Offz.: Lt. d. R. Meißner (beurlaubt); I. V.: Lt d. R. Gehrke.

M.. O. b. St.: Lt. d. R. Sadewasser (Feli).

M.W. O. b. St.: Lt. d. R. Dierske (Ludwig).

N. O. b. St.: Offz. St. Wehrs.

Grabenbau-Offz.: Lt. d. R. Zohren (Heinz), 11.

Führer d. gr. Trosses: Offz. St. Kowalkowsky.

J. Bataillon.

Kommandeur: Major Frhr. v. Linftow, kz. 5. G.R.z.F.; I. V.: Ritim. Krossa.

Adj.: Lt. d. R. Reusch (beurlaubt); I. B.: Lt. d. R. Krüger.

Ord. Offz. Lt. d. R. Krüger; I. V.: Lt. d. R. Repkow, 4.

Balls. Arzt: Ob. Arzt d. L. Dr. Rettschlag (gleichztg. Regts. Arzt).

1. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Franke; Zugführer: Lt. d. R. Bongartz (beurlaubt), £f. d. R. Kühne (beurlaubt), Offz.St. Vesterling; Komp. Feldw.: Offz. St. Callies.

2. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Vossiek; Zugführer: Lt. d. R. Altmeyer, Lt. d. A. Denecke (Kurjus), V.F. Semwen; Komp. Feldw.: Offz. St. Lücke.

4. Komp.: K. F. Lt. d. R. Starnigkp; Zugführer: Lt. d. R. Batzke (Grabenbau-Offz.), Lt. d. R. Reußner, Lt. d. R. Repkow (J. V.: Ord. Offz. 1); Komp. Feldw: Feldw. Müller.

1. M.G.K.: K. F.: Lt. d. R. Preuß; Zugführer: Lt. d. R. Quambusch, Offz. St. Hinzmann; Komp. Feldw.: Offz. St. Peter.

M.W. K.: K. F.: Lt. d. R. Dierske (Ludwig); Zugführer: Lt. d. L. Voigt, Lt. d. R. Schuler, Lf. d. R. Ramcke.

II. Bataillon.

Kommandeur: Ritim. v. Walterstorff.

Adj.: Lt. v. Windheim.

Ord. Offz.: Lt. d. R. Kiekebusch (beurlaubt).

Batls Arzt: Feldhilfsarzt Okto.

5. Komp.: K. F.: Ob. Lt. v. Massow (Hans); Zugführer: Lt. d. R. Schulz (beurlaubt), Lt. d. R. Merkel, Offz. St. Abel, V.F. Strobel; Komp. Feldw.: Offz. St. Wolff.

6. Komp.: K.F.: Lt. d. R. Pieper; Zugführer: Lt. d. R. Scheer (F. Kr. Sch), Lt. d. R. Krause, Offz. St. Mews (beurlaubt), V.F. Platte (Grabenbau-Offz.); Komp. Feldw.: Offz. St. Reichert.

8. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Gaktwinkel; Zugführer: Lt. d. L. War- neke (beurlaubt), Lt. d. R. Eichler; Komp. Feldw.: Offz. St. Richter.

2. M.G.K.: K. F. Lt. d. R. Teschner; Zugführer: Lt. d. R. Küsperk; Komp. Feldw.: Offz. St. Markhoff.

F. Bataillon.

Kommandeur: Rittm. v. Rieben.

Adj.: Lt. d. R. Burkhardt.

Ord. Offz.: Lt. d. R. Wenzel.

Batls. Arzt: Unterarzt Heise.

10. Komp.: K. F. Lt. d. R. Röver; Zugführer: Lt. d. R. Dodillet, Lt. d. R. Johannsen (F. Kr. Sch), Offz. St. Reiche, Offz. St. Wolff: Komp. Feldw.: V.F. Bluhm.

11. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Brosig; Zugführer Lt. d. R. Zohren (Heinz) (Grabenbau-Offz. d. Regts.), Lt. d. R. Pülsch, Offz. St. Weichelt, Offz. St. Schröder; Komp. Feldw. Offz. St. Hohmann.

12. Komp.: K. F.: Lt. d. R. Ludy; Zugführer: Lt. d. R. Gorkow, Lt. d. R. Barlsch, Lt. d. R. Kriebel Grabenbau-Offz), Offz. St. Müller, Offz. St. Jaworski; Komp. Feldw.: Feldw. Schulze.

3. M.G.K.: K. F.: Lt. d. R. Hop (Kursus), I. B.: Lt. d. R. König: Zugführer: Lt. d. R. König, Offz. St. Wolff, Offs. St. Reifschläger; Komp. Feldw.: Feldw. Schönrock.

Nachr. Abk.: Führer: Offz. St. Wehrs; Komp. Feldw.: V.F. Dörr.

38. Kämpfe vor der Siegfried-Stellung 1918. 4. 9. bis 3. 10. 1918.

4. bis 30. 9. Kämpfe im Romain-Riegel.

Besehung der Stellung zwischen Glennes und le Grand Hameau: rechts 5. G. R.z. F., in der Mitte das Regiment, links R.I.R. 93. Vorpostenlinie: etwa 500 m vorwärts des Weges Glennes Je Grand Hameau; in dieser im Regimenksabschnitt eine Komp. des F. als Stellungs-Bataillon. Rückhaltlinie: etwa an der Straße Glennes Je Grand Hameau; in dieser zwei Komp. des Stellungs-Batail- enz: K. T.K. hinter dem linken Flügel 800 m südlih der Beauregard- Ferme. In der fehr ausgedehnten Vorpostenlinie auf dem kahlen Höhenrücken liegen mit weiten Zwischenräumen l. M.G. mit Infanteriebe- deckung und zwischen diesen Doppelpoffen in Erdlöchern. Andere Dechungen fehlen. Feindwärks fällt das Gelände nach einer Mulde ab. In der Rückhaltlinie liegen die Besatzungen auch nur in Erdlöchern. Romain-Riegel: zwei Kompagnien des II. als Bereitschafts-Bataillon,

37.

G. und 6.); bei Beauregard-Ferme und östlich eine Komp. des Bereit- schafts-Bataillons, (8); B. T. K. Beauregard-Ferme; nordöstlich der Beauregard-Ferme als Brigade-Reserve das I. als Reserve-Bataillon. N. Gef. St. an der Straße Meurival—Concevreux etwa 500 m südlich Moulin Rouge,

- 4. 9. Nach ordnungsmäßiger Räumung der bisherigen Stellung folgt der Franzose am Nachmittag langsam mit Infanterie über die Besle. Er erreicht gegen 4 Uhr nachm. Vaslieux. Offiziers-Patrouillen, die dem Feind an der Vesle Aufenthalt bereitet, sowie die Brücken und Stege zerstört haben, weichen auf die neue Stellung zurück. Der R.St. bezieht den neuen R.Gef.St. im Walde südlich Moulin Rouge nordöst- lich Meurival, der St. II. besetzt dafür den bisherigen R.Gef.St. bei der Beauregard-Ferme als B. T. K. Das I ist Reserve-Bataillon nordöstlich dieses Gehöftes.
- 5. 9. Nachts überschreitet der Feind mit stärkeren Kräften die Vesle. Gegen 10 Uhr vorm. greifen Amerikaner nach starker Artillerie- vorbereitung das R.I.R. 93 links an. Sie machen Anftalten, auch gegen die vorderste Linie des F. des Regiments vorzustoßen. Das II. ist von 11.45 vorm. ab in erhöhter Gefechtsbereitschaft. Der Angriff wird aber von den Stellungs-Bataillonen für die Amerikaner verlustreich durch Infanterie- und M.G.-Feuer, keilweise auch mit Handgranaten abge- wiesen.
- Lt. d. R. R eu fh übernimmt wieder den Dienst des Adj. des I.
- 6. 9. Ein farbiger Gefangener der amerik. 28. D., ein halber In- dianer aus Teras, wird eingebracht. Nach ruhiger Nacht greift der Amerikaner gegen 11 Uhr vorm. nach heftigem Artilleriefeuer abermals das Regiment und das R.I.R. 93 an. Der Angriff bricht im M.G.- und Infanteriefeuer zusammen. 2 Uhr nachm. seht Trommelfeuer auf den Divisionsabschnitt ein. Dann greift der Feind auf der ganzen Front der Division mit starken Kräften an. Der rechte Flügel der Postenlinie des R.I.R. 93 wird kämpfend zurückgedrückt. Infolgedessen biegt der linke Flügel, dann auch die Mitte des F. zurück, um nicht von links her um- faßt zu werden. Der Feind greift die Sicherungslinie des F. von vorn, dann auch von hinten an, nachdem er eine Lücke in dem breiten, alten franz. Drahthindernis hinter der Sicherungslinie durchbrochen hat. Er verhindert ein Ausweichen der Füfiliere durch das Hindernis, so daß diese teils durch M.G.-Zeuer, teils in erbitterten Nahkämpfen im Hand- gemenge fallen oder verwundet werden. Nur wenige der mit unvergleich- licher Tapferkeit standhaltenden Leute geraten unverwundet in Gefangen-

schaft. Der Kampf dauert bis zumspäten Abend. Lt. d. R. Lud z, der ausgezeichnete Führer der 12., wehrt sich, von allen Seiten umringt, mit nur wenigen seiner braven Füfiliere bis zum Außersten. Gesamk- verluste des F.: 4 Tote, darunter V.F. Beck 11. 32 Verwundete, da- runter die Lis. d. R. Dodillet10, Barksch 12., und König Führer der 3. M.G.K.; 65 Vermißte, darunter Lt. d. R. Ludz und V.F. Giller 12.

7. 9. Nachts wird die Regimentsgrenze 400 m nach rechts ver- schoben. Die linke Grenze bleibt. Die 1. wird dem B. T. K. unkerstellt.

Während der Nacht rege Artilleriefätigkeit. Am Tage Artillerie- Streuseuer, vom Mittag ab Störungsfeuer ins Hintergelände. Von 4.30 nachm. ab werden Mulde und Hang bei Muscourt stark beschossen. Teil- weise verwendet der Feind Gasmunition, so daß besonders die 5. und 6. im Romain-Riegel stark unter Gas leiden. Abends löst das II. in vorderer Linie das sehr mitgenommene F. ab. Die 8. besetzt die Side- rungslinie, die 5. und 6. besetzen die Rückhaltlinie.

Lt. d. R. Hoy übernimmt die Führung der 3. M.G.K.

8. 9. In der Morgendämmerung fühlt der Feind gegen die in der Sicherungslinie liegende 8. mit Patrouillen vor. Sie werden durch Feuer abgewiesen. 8 Uhr vorm. arbeitet sich der Feind auf dem linken Flügel der 8. etwa in Stärke einer Kompagnie vor. Stark bedrängt, weicht der linke Flügel der 8. zunächst aus und versucht dann wieder vorwärts zu kommen, als er wirksam durch das l. M.G. des Unkffz. Wagener 8. unterftügt wird. Die Führer der 5. und 6. Ob. Lt. v. Maf fow und St. d. R. Pieper, fegen sofort jelbfttätig Teile ihrer Kompagnien zum Gegenstoß an. V.F. Karstedt 5. und V.F. Sökefeld 6. führen je einen Zug vor. Jug Karstedt kommt rechls ungesehen bis auf etwa 100 m an den Feind heran; dann erhält er Feuer. Um eigenes Infan- terie- und M.G.-Feuer kräftig wirken zu laffen, wird kurze Zeit gehalten. Grenadiere der 8. werden aufgenommen. Nach etwa einer Minute springt V.F. Karstedt auf und stürmt, seinem Zuge weit voran, dem Feind enkgegen, durch fein vortreffliches Beispiel von Mut und Tapfer- keit seine braven Grenadiere mit sich vorreißend. Im Nu wird der Feind überrannt, nachdem er noch bis auf 30 m geschossen hat. Dann hebt er die Hände hoch oder läuft zurück. Die Fliehenden werden unter flankierendes M.G. Feuer genommen und erleiden schwerste Verluste. Links hat sich inzwischen V.F. Sökefeld mit seinem Zuge bis auf Handgranatenwurfweite an den Feind herangearbeitef. Dann nimmk er den Feind derark unter Feuer, daß dieser sofort

582

kehrt macht und einzelne Leute sich ergeben. Nun wird mit Hurra auf der ganzen Linie die alte Stellung wiedergenommen und der kräftig geführte Gegenstoß weil über die eigene Linie vorgetragen. 17 Fran- zosen des franz. I.R. 307 werden gefangen genommen, ein Schnellade- gewehr wird erbeutet. Nach Wiederbesetzung der alten Linie kehren die zum Gegenstoß angesetzt gewesenen Teile, die während des

Gegen- angriffs wirksam durch flankierendes M.G.-Feuer des R.I.R. 93 unter- stützt werden, zurück. Tote Franzosen bleiben im Vorgelände liegen. Während des feindlichen Vorstoßes überfliegen feindliche Flieger in geringer Höhe die Stellung. Sie weichen aber während des Gegen- stoßes, der faft ganz ohne Artillerieunterstüßzung ausgeführt wird, vor einem sich nähernden deutschen Infankerieflieger aus. Die Verluste sind diesmal gering im Verhältnis zum erzielten Erfolg. Die 5. hat nur einen, die 6. vier Verwundeke. Durch den Gegenstoß wird die anstelle der amerik. 28. I.D. eingesetzte franz. 62. I.D.festgestellt. Nachdem am übrigen Tage nur kleine Feuerüberfälle auf die vorderen Linien stattgefunden haben, setzt 8 Uhr nachm. nach heftigem Feuer- überfall ein ftärkerer feindlicher Angriff ein, der sich auf den ganzen Abschnitt ausdehnk, aber abgewiesen wird. Durch flankierendes Feuer des R.I.R. 93 nachhaltig unterftüßt, gelingt es eine auf dem linken Flügel eingedrungene feindliche Abteilung wieder zurückzuwersen. Gegen Mitternacht ist die Sicherungslinie wieder voll besehl.

9. 9. Die 5. löst nachts die 8. in der Sicherungslinie ab. Ein Zug der 4. wird zur Sicherung der Ablösung hinter die Rückhaltlinie bis zum Tagesgrauen vorgezogen. Noch in der Dunkelheit wird das N.. N. 93 nach rechts verschoben. Das II. dehnt sich daher rechts aus und sucht enge Verbindung mit dem 5. G.R.z.F. herzustellen. Die 5. schiebt morgens Patrouillen auf den Höhenkamm vor die Sicherungslinie. Die linke Patrouille erreicht den ihr befohlenen Plak, die Patrouille in der Mitte des Abschnitts wird durch feindliche Patrouillen zurückgehalten.

Zwischen 8 und 9 Uhr vorm. greift der Feind das 5. G.R.z.F. aus südwestlicher Richtung an. Rechts wird er fofort abgeschlagen. In der Mitte, wo er die Sicherungslinie etwas zurückgedrückt hat, wird er im Gegenstoß wieder herausgeworfen.

- 10. 9. Bei starkem Regen verläuft der Tag bis auf leichte Feuer- überfälle ruhig. Die Hindernisse werden ausgebaut. Abends lösen die 6. und ein Zug der 8. in der Sicherungslinie die 5. ab.
- Lt. d. R. Zohren (Heinz) übernimmt die Führung der 11., Lt. d. R. Merckel der 12.

583

е

11. 9. Das Regenwetter hält an. Der Tag verläuft ruhig. Erst gegen 8 Uhr nachm. setzt heftiges Artilleriefeuer auf die vorderen Linien und das Hintergelände ein. Etwa 8.30 nachm. greift der Franzose das Regiment und das RJ. R 93 an. Der Angriff wird abgewiesen, die Linie gehalten. Gut liegendes und pünktlich einsetzendes Vernichtungsfeuer der Artillerie und Feuer der M.G. laffen den Angreifer gar nicht bis an die Sicherungslinie herankommen. Gegen Mitternacht löst das I. in vorderer Linie das II. ab. Die 1. liegt in der Vorpostenlinie. Die 2. nud 4. liegen dahinter in der H. W. L. St. I., 5. und 6. rücken ins Biwak nördlich Meurival, die 8, dem Bereitschafts- Bataillon unkerstellt, an den Hang südlich Muscourf.

13. 9. Eine Patrouille der 4., Sgt. Krick und 6 Grenadiere, er- beutet in einem franz. Postenloch ein Schnelladegewehr, nachdem die Bejagung mit Handgranaten vertrieben iff. Die 8. rückt Nachts auch ins Biwak nördlich Meurival.

14. 9. 5.45 vorm. setzt schlagartig stärkstes franz. Vernichtungsfeuer auf das Vorfeld und die Rückhaltslinie sowie Abriegelungsfeuer in die Rabenmulde und die Gegend des K.T.K. ein. Das I. liegt mit der 1. im Vorfeld, mit der 2. und 4. in der Rückhaltlinie, mit einem Zug der 1. M.G.K. in der Sicherungslinie und mit zwei Zügen der 1. M.G.K. in der Tiefenzone hinter der 2. und 4. Als Reserven stehen dem K.T. K., Rittm. K roffa, Führer des I., zunächst nur je ein Stoßzug der 10. und 11. zur Verfügung. Nach Einfegen feindlichen Artillerie feuers erreichen dieje sofort in Marsch gesetzken Züge noch vor Beginn des Abriegelungs- feuers ihre Plätze hinter der 2. und 4. Die zur Verfügung gestellte Regiments-Reserve, 12., wird bis in Höhe des Wegekreuzes etwa 800 m südlich der Beauregard-Ferme vorgezogen. Für das II. wird 6.30 vorm. Marschbereitschaft befohlen. In dieser Lage erwartet das Regiment den feindlichen Angriff.

Nach etwa einstündigem Trommelfeuer greift der Feind an. Es gelingt ihm mit starken Kräften die Sicherungslinie der 1. einzudrücken. Stoßkrupps der 2. und 4. kreten sofort zum Gegenstoß an. Sie nehmen mit der 1. die Sicherungslinie wieder. Der Stoßkrupp des Sgt. Krick 4. nimmt dabei 1 Offizier und 19 Mann gefangen. 7.50 vorm. ist das Vorfeld wieder in der Hand des I. Unkerdessen ist vom II. 7 Uhr vorm. die 6. an den Hang südlich Muscourt, dann auch die 8. und die 2. M.G.K. zur Verfügung des B.T. K. vorgezogen worden. Die 5. besetzt als Sicherheitsbesatzung die Artillerie-Schutzstellung. Die 6. wird 8 Uhr vorm. in den Nomain-Riegel vorgezogen.

584

Beim 5. 6.0.3.8. ist es dem Feind gelungen, das Vorfeld zu nehmen und in die dem I. benachbarten Teile der Rückhalklinie einzudringen. Anschluß rechts geht verloren, so daß das I. mit freiem rechten Flügel liegt. Auf Befehl des Rittm. Krossa riegelt die 2. das Vorfeld bis zur Glennes-Mulde einschließlich ab. Die 12. wird 11.45 vorm. in Marsch gesetzt, um anstelle der 2. mit starkem rechten Flügel die Sicherungslinie zu beseßen. Ein Zug der 2. M.G.K., der dem Ritim. Krossa aus der Brigade-Reserve zur Verfügung geftellt wird, sowie der zur Verfügung stehende Nahtzug der 10. werden hinter den rechten Flügel bert nördlich des Wegekreuzes 800 m südlich der Beauregard- Ferme gestaffelt, um nach rechts zu sichern.

Nach einstündiger Artillerie-Vorbereitung greift 1.30 nachm. der Franzose erneut an. Es gelingt ihm, den rechten Flügel der 1. im Hor- feld zu überrennen. Versuche zur Wiedernahme des Vorfeldes scheitern, weil der Feind schon morgens zahlreiche M.G. auf die Höhe beim Wege- kreuz 1 km südlih Glennes in Stellung gebracht hat, die das Vorgehen der 12. stark flankieren. Diese muß sich darauf beschränken, den Nord- rand der Glennes-Mulde zu befegen. Sie hält nach links Anschluß an die im Vorfeld noch befindlichen Teile der 1. und 4.

Nach abermaligem einstündigen Trommelfeuer erfolgt 5.30 nachm. ein dritter franz. Angriff. In dichten Wellen vorstoßend, gelingt es dem Franzosen den linken Flügel der Sicherungslinie zurückzudrücken. Die Munition ist fast ausgegangen und Nachschub ist trog mehrmaliger Versuche infolge des feindlichen M.G. und Artilleriefeuers nicht möglich.

Nach dem letzten Angriff verläuft die Sicherungslinie von der Nückhaltlinie auf dem rechten Flügel der 12. über den Riegel in der Glennes-Schlucht hart südlich am Südostrand der Schlucht entlang auf die Straße Glennes-—le Grand Hameau zu und biegt dann vom Straßen- knik 400 m südöstlich Punkt 173,3 auf die alte Sicherungslinie bin, die vom R.I.R. 93 gehalten wird. Nach rechts zum 5. G.R.z.F. besteht kein Anschluß. Versuche dieses Regiments, sich mit einbrechender Dunkelheit durch Gegenstoß wieder in den Besitz seiner alten Stellungen zu Ieper, scheitern. Damit wird jeder Versuch der 2. sich im Anschluß an den rechten Nachbar in das Vorfeld vorzuschieben, zwecklos.

Die Absichk des Ritim. Krossa, durch überraschenden Gegen- angriff in der Nacht das Vorfeld wiederzunehmen, unkerbleibt auf Befehl der Brigade.

Besonders die 1. erleidet an diesem schweren Kampftage große

Verluste. Mehrere Tapfere sind gefallen oder schwer verwundet. Mit dem Kompagnieführer, Lt. d. R. Fran ke, und dem V.F. Müch ner werden 43 U. u. M. vermißt, von denen ein Teil gleichfalls gefallen oder verwundet ift. Unter den Schwerverwundeten befindet sich auch der Offz. St. Hinzmann der 1. M.G.K., der auf dem Wege zum Lazarett seiner Verwundung erliegt.

Am Abend glieder sich das Regiment folgendermaßen: Im Vorfeld rechts 2., links 4.; in der Rückhaltlinie rechts 12., links 6.; hinter der 2. und 4. liegen zu deren Verfügung Stoßzüge der 10. und 11.; in Höhe des KT. K. als Reserve die 1. in ungefähren Stärke von noch 12 Gewehren zusammen mit dem Nahtzug der 10. und ein Zug der 2. M.G.K. Die 8. wird 8 Uhr nachm. dem B.T. K. des 5. G.R.z.F. für die Nacht unkerstellt.

Lt. d. R. Neußner übernimmt die Führung der 1.

15. 9. Während der Nacht wird die Munition ergänzt. Eine Pion. K. verstärkt das Drahthindernis vor der Mückhaltlinie und der Glennes- Schlucht.

Im Gefechtsstreifen des 5. G.R.z.F., im Rücken des I., haben sich schwere M.G. des Feindes eingenistet, die durch ihr Feuer auher- ordenklich unangenehm werden. Aus eigenem Entschluß geht daher 6 Uhr vorm. unter dem katkräftigen Führer der 2., Lt. d. R. Vossie ch, ein Stoßtrupp gegen dieje M.G. vor und stürmt sie nach kurzem Hand- granakenkampf mit Hurra. Auf den Gefechtslärm hin eilen aus der Glennes-Schlucht etwa 50 Franzosen unter Führung zweier Offiziere vor. Der fapfere Skoßkrupp des Lt. d. R. Boffiec greift auch diese Franzosen an und nimmt sie gefangen.

Unter Beteiligung eines zusammengestellten Bataillons der 4. G.I.D. unter Befehl des Lts. d. R. Hübner vom 5. G.R.z.F. bestehend aus: 12/5. G.R.z.F., 8.) G. G. R. 5 und einer Komp. / Pion. B. 106, einem Bataillon I.R. 59 der 216. I. O., der l. M.W. des 5. G. Rz. F. und des I.R. 59 sowie der gesamten Artillerie der 4. G.I.D. und 216.

I.D. soll Vormittags im Abschnitt des 5. 6.0.3.8. die alte Sicherungslinie Berg- nafe westlich Glennes— Osthang des Bergrückens südlich Glennes wieder- genommen werden. Zu diesem Unternehmen "Primkenau" beginnt 6.10 vorm. die Artillerie-Vorbereitung auf Glennes und die Mulden bei Glennes. 6.30 vorm. erfolgt der Angriff aus nordöstlicher Richtung. Das Regiment unkerstützt das Vorgehen durch flankierendes M.G. Feuer. Es soll im Anschluß an das 5. G.R.z.F. seine alte Sicherungs- linie wiedergewinnen. Die 8. ist rechts an die 12.55. G.R.z.F. angelehnt.

586

Nach links wird der Anschluß erft im Verlauf des Angriffs hergestellt. Flankensicherung hat die Pion. K. 261, die mit zwei Zügen hinter der 12.5. G.R.z.F. rechts und mit einem Zuge hinker der 8. des Regiments links gestaffelt ist. Dank der vortrefflichen Artillerie-Vorbereitung auf Glennes und das Gelände südlich davon wird der Sturm mit geringer Mühe bis an die Höhe südlich Glennes vorgetragen. Am Höhenrand an- gekommen, wird eine kurze Pause eingelegt, weil das Artilleriefeuer unmittelbar vor der 8. liegt und diese stark unter Gas leidet, das sich im Gebusch am Abhang angesammelk hat. Im weiteren Vorgehen kommt die 8. an eine Kiesgrube, aus der der linke Flügel plötzlich Handgranaten- feuer erhält. Der Führer der 8. Lt. d. R. Gattwinkel, befindet sich in der Mitte seiner Kompagnie. Auf die Meldung des V.F. Grobe von der Einnistung des Feindes in der Kiesgrube, eilt Lt. d. R. Gatt- winkel mit seinen Meldern nach dem linken Flügel. Mit aufgepflanzten Seitengewehren und fertig gemachten Handgranaten erstürmt nun V.. Grobe mit seinem kapferen Zuge die Kiesgrube. Der Feind weicht bis zum gegenüberliegenden Ende der Kiesgrube zurück und setzt sich in dem dort befindlichen Graben fest. Von dort wird der rechte Flügel der 8. unter starkes M.G. und Gewehrfeuer genommen. Um dieses Grabenstück von rechts zu umgehen, begibt sich der umsichtige Führer der 8. nun mit seinen Meldern und einem l. M.G. zum rechten Flügel. Er gerät in heftiges M.G.-Feuer, durch das der Führer des l. M.G., Gef, Fuhr- mann, fällt. Um nun das l. M.G. zur Anterftügung des Angriffs zum rechten Flügelzug zu bringen, nimmt Lt. d. R. Gaktwinkel mit Untffz. Stein und Gei. Gorzitzka das l. M.G. und springk vor. Hierbei wird der kapfere Kompagnieführer, Lt. d. R. Gattwinkel, durch Infankeriegeschoß in den Unkerleib schwer verwundet. Inzwischen geht V.F. Sadowski 8. mit seinem Zuge rechts vor und besetzt die dort befindlichen Postenlöcher. Der linke Flügelzug der 8. kommt zu- nächst nicht weiter vor, weil Anschluß links fehlt und ein feindliches M.G.-Nest vor der Linie feuert. Am dieses zu nehmen, schichk V.F. Grobe eine Pakrouille, Sgt. Herms mit den Grenadieren Hoff- a cker, Göttert und Reifig, vor. Gleichzeitig nimmt Untffz. Th ie-me mit seinem l. M.G. den feindlichen Graben unter vernichtendes Feuer. Als die Patrouille Herms sich bis an den jenseitigen Rand der Kiesgrube vorgearbeitek hat, bemerken die Franzosen, daß sie über- flügelt werden. 1 Offizier und 30 Mann ergeben sich. Nun folgt Zug Grobe der Patronille nach, die inzwischen weiter vorgestoßen ist. Auch die zweite Linie der Franzosen streckt die Waffen. Die 8. erbeutet 2

587

gd

schwere und 12 l. M.G. jowie 3 M.W. und macht weitere 33 Gefangene. Die als Angriffsziel bestimmte Linie ist erreicht. Sie wird besetzt und Anschluß nach links wird hergestellt. Der Feind wird durch M.G.- und Gewehrfeuer niedergehalten. Der errungene Erfolg ist von der kapferen 8. mit geringem Verlust von 2 Toten und 9 Verwundeten erzielt. Der tapfere Sgt. Herms ist dabei gefallen. Außer den Gefangenen vom franz. I.R. 279 hat der Franzose schwere blutige Verluste erlitten.

Ein auf den inneren Flügeln des 5. G. R. F. und des Regiments noch verbliebenes Franzosennest wird 10 Uhr nachm. nach kurzem Wirkungsfeuer der l. M.W. des Regiments überraschend durch Stoß- trupps der 2., 12., 4. und 6. angegriffen. Mit dem 5. G. Rg. F. zusammen soll die Sicherungslinie genommen werden. Starkes Abriegelungsfeuer der Artillerie soll das Vorkommen feindlicher Reserven verhindern. In forschem Draufgehen dringen die Stoßkrupps in die feindliche Stel- lung ein. Infolge starker M.G.-Wirkung kommt das 5. G. Ra. F. nicht mit. Ein feindlicher Gegenstoß, unterstüßt durch M.G.-Feuer von rechts, setzt sofort ein. Vor der Maffe des Feindes können sich die schwachen Skoßtrupps des Regiments nicht halten und müssen unter Verlusten zurüc- weichen. Der so oft bewährte Lt. d. R. Vossie ck fällt mutig bis zuletzt kämpfend an der Spitze des von ihm geführten Stoßtrupps.

Die 8. wird 11 Uhr nachm. zurückgezogen; die 5. besetzt die Sicher-heitslinie.

Lt. d. R. Meißner übernimmt nach beendeten Urlaub wieder den Dienst des Ord. Offz. des Regts.

16. 9. Nachts werden noch einige verwundete Gefangene, darunter 1 Offizier, eingebracht. Das 1. wird in den Worgenstunden durch die 5., 10. und 12. abgelöst. Es geht in Bereitschaft in den Romain-Riegel. Stoßzüge der 2. und 4. werden zum KRZR. vorgeschoben. Die 6. bezieht die Neserve-Stellung am Hang südlich Muscourt.

Bei den Kämpfen am 14. und 15. 9. sind 4 Offz., 69 Mann als Gefangene, 4 schwere und 5 leichte franz. M.G. als Beute eingebracht worden. Zurückerobert sind außerdem 1 M.G. 08 und 2 M.G. 08/15.

Es übernehmen die Führung der 1. Lt. d. R. Bo ngartz, der 2. Lt. d. R. Baß ke und der 8. Lt. d. R. Krause.

17. 9. 5.30 vorm. findet nach kurzer Artillerie- und M.W.-Vor- bereitung mit Teilen des 5. G. R.z. F. und des R.I.R. 93 das Unternehmen

"Erntefest' ftatt, um die alte Sicherungslinie südöstlich Glennes wieder- zugewinnen. Vom Regiment werden die 5. und 6. eingesetzt. Die 6. hat zu diesem Zweck noch abends zuvor die linke Hälfte der Sicherungslinie

belegt, die 5. bat sich enksprechend nach rechts zusammengeschoben. Mit Wiedergewinnung der alten Sicherungslinie soll gleichzeitig eine an den inneren Flügeln des 5. G.R.z.F. und des Regiments bestehende etwa 1 km breite und 500 m tiefe Einbuchtung beseitigt werden. Bei der 5. rechts befindet sich rechts der 1. Zug des Feldw. Hüls mann, in der Mitte der 3. Zug des V.F. Hegeholz und links der 2. Zug des V.F. Keller. Der 6. ist eine Gruppe der 11. als zweite Welle zugeteilt. Ob. Lt. v. Masso w, Führer der 5., wird gleich zu Beginn des Angriffs durch Prellschuß außer Gefecht gesetzt. Die 6. geht 5.30 vorm. vor und erreicht fast ohne Verluste im ersten Ansturm das Angriffsziel. Der Franzose geht vor der Front der 6. eilends zurück. Auch der rechte Flügel des R.I.R. 93 kommt gut vorwärts. Der linke Flügel der 5. kommt zunächst mit der 6. vor. Da aber wegen der geringen Skärke der Anschluß nach rechts an den mittleren Zug des V.F. Hegeho 13 nicht gehalten werden kann, enksteht eine Lücke, durch die der Feind vorstößt. So wird der linke Flügelzug

der 5. im Rücken bedroht und muß in seine Aus- gangsstellung zurück. Der tapfere V.F. Keller, seinem Zuge weit voran, wird verwundet und später vermißt. Die 6. läßt sich nicht auf- halten. Sie ist aber gezwungen, ihre einzige Reserve, die Gruppe der 11., zur Abriegelung nach rechts einzusetzen. Mit M.G.-Feuer und Hand- granaten hält sie den Feind nieder. Um dem noch Stand haltenden Feind in die Flanken zu fallen und dadurch der 5. das Vorwärtskommen zu ermöglichen, fehlen der 6. die Kräfte. Auch der mittlere Zug der 5. kommi nicht vorwärts. Er erhält fofort starkes M.G. Feuer und wird stark durch Gas belästigt. Fw. Hülsmann kommt mit seinem Zuge rechts vorwärks. Er überrennk die stärker befeßte erste Linie des Feindes, dann stößt er auf die zweite Linie, die mit schweren und leichken M.G. besetzt ist. Starkes M.G.-Feuer und feindliches Gas bringt seinen An- griff zum Stehen. Die wenigen Mannschaften werden gelötet oder gefangen genommen. Unter den Gefangenen wird Fähnrich v. Peters- dor f f5. sofort, getrennt von den übrigen, abgeführt. Nur dem Zugführer gelingt es zurückzukommen. Die 6. behauptet sich etwa eine Stunde in ihrer vorgeschobenen Stellung, in der Hoffnung, daß es der 5. auch gelingt, sich vorzuarbeifen. Da trifft sie ein in mehreren Wellen vor- getragener feindlicher Gegenstoß in die rechte Flanke und in den Rücken. Lt. d. R. Zohren (Seina), Führer der 11., der persönlich die Her- bindung zwischen der 6. und 11. aufrecht erhält, läßt sofort Teile seiner Kompagnie aus der Rückhaltlinie antreten. Es gelingt jedoch nur noch die in der Rück wärksbewegung befindliche 6. aufzunehmen, so daß diese

589

ihre Ausgangsstellung wieder erreichen kann. Die 11. liegt nun mit einem Zuge am rechten Flügel der 6. in der Sicherungslinie, die wieder un- gefähr wie vor dem Angriff verläuft. Vom Stoßtrupp des Zuges Hülsmann der 5. waren die Grenadiere Friedrich, Holz, Paf ch ki und Ortmann in Gefangenschaft geraten. Als sie sich im franz. Graben befinden, wird dieser von der Artillerie gut mit Feuer belegt, so daß die Franzosen davonlaufen. Die vier mutigen Grenadiere benußen rasch die Gelegenheit ungeachtet des Artilleriefeuers zurückzulaufen. Sie bleiben kagsüber in Granattrichtern zwischen beiden Stellungen liegen und kehren am Abend wohlbehalten zu ihrer Kompagnie wieder zurück. Die 6. und 2. M.G.K. werden abends zurückgezogen, die 5. bleibt in vorderer Linie.

Die Aisne-Brücken hinter dem Regimenksabschnitt liegen unter Feuer weikkragender feindlicher Geschütze.

Ass.-Arzt Dr. Ziegler übernimmt den Dienft des Regts.- und des B.-Arztes des I.

18. 9. Am Abend findet zur Frontverbesserung bei der 37. I. Br. der 19.I.D.links die Unternehmung "Herbst' statt, an der vom Regiment nur die M.W. K. unter ihrem Führer Lt. d. R. Dierske (Ludwig) durch Feuervorbereitung und Abriegelung unter Feuerleitung durch V.F. Lindemann beteiligt ist. Die Vorschiebung der Linie gelingt nur teilweife. D

Gefechtsstärke der Bataillone an Gewehrkrägern und l. M.G. Mannschaften: I. 123, II. 148, F. 130, Regt. insgesamt: 401 Mann. Durch schnittliche Feldstärken der Bataillone 473, der M.G.K. 122 Köpfe.

20. 9. R.I.R. 93 wird links vom Regiment durch das I.R. 78 der 19. 3. O. abgelöst, die den linken Regimenksabschnitt der 4. G.I.D. über- nimmk. Das II. löst nachts das F. in vorderer Linie ab. 8. rechts, 6.

links in der Rüchaltlinie, 5. im Romain-Riegel dem B. T. K. unterstellt. 10. und 11 in zweiter Linie, ein Zug der Ruhe- M.G.K. in der Nähe des K.T.K.

V.F. Wächter 3. M.G.K. fällt an diesem Tage.

21. und 22. 9. Bei reger Fliegertätigkeit beiderseitiges Störungs- feuer und zeitweise Feuerüberfälle der Artillerie. Patrouillen stellen beim Feinde rege Schanzarbeit fest, die durch Störungsfeuer der Artillerie möglichst unterbunden wird.

Lt. d. R. Ouambusch übernimmt die Führung der 1. M.G.K.

590 ke

23. 9. Mehrere Feuerüberfälle der Artillerie, M.W. und M.G. auf die feindliche Stellung.

Das I. löst abends das II. als Kampf-Bataillon ab. 1. in der H. W. L.; 2. und 4. im Vorfeld. Das II. geht in Bereitschaftsstellung.

## 24. 9. Wiederholung des Unternehmens "Erntefest' als Unternehmen

"Neue Welt' unter Leitung des Majors v. Ki etzell, um die H. W. L. auf den beherrschenden Höhenrand vorzulegen. Kräfteeinsatz: je drei Stoßtrupps der drei Regimenter, drei Stoßtrupps des Sturm- B. 7, 9 Pioniere, zwel Kompagnien des 5. G. A. 3. F. und die 2. und 4. des Regiments, Teile des I.R. 78, die gesamte Artillerie und alle M.W. der 4. G. I. O., Artillerie der Nachbar-Divistonen. Nach kurzem Feuer- überfall der Artillerie, M.W. und vorn eingesetzter M.G. von 5.42 bis 5.45 vorm. nehmen zwei Infankerie-Geschütze Punkt 180,8 südlich Glennes unker Feuer. 5.45 vorm. brechen die in zwei Gruppen bereit- gestellten Stoßkeile A, zwei Skoßtrupps des Sturm-8. 7, drei Stoßtrupps des 5. G. Rg. F. und zwei Stoßkrupps des Regiments unter Führung des Lts. Neidhöfer vom Sturm-B. 7, und B, ein Sturmtrupp des Sturm-B. 7, ein Stoßtrupp des Regiments und drei Stoßtrupps des R.I.R. 93 unter Führung des V.F. Höfe vom Regiment, von nördlich Punkt 180,8 südlich Glennes in südöftliher Richtung und aus der H.W.L. am rechten Flügel des Abschnitts des I.R. 78 in nordwestlicher Richtung vor. Zur gleichen Zeit setzt das Abriegelungsfeuer der Artillerie ein. Die Skoßkrupps des Stoßbeils A rollen in schneidigem Vorgehen die seindliche Stellung von Nordweften nach Südosten auf, erreichen schnell Punkt 180,8, überrennen die Besatzung und nehmen diese gefangen. Dann schwenken die Stoßtrupps auf Punkt 173,3 bei der Feldscheune weiter östlich ein, nehmen auch diesen Punkt und machen die Besatzung von 40 bis 50 Mann ebenfalls zu Gefangenen. 100 m südli Punkt 173,3 trifft Stoßkeil A mit dem ihm enkgegenarbeitenden Stoßkeil B zufammen. Den Stoßfrupps dieses Stoßkeils ist es inzwischen in katkräftigem Yor- gehen gelungen von der Flanke und vom Rücken her die feindliche Stellung bis hart südöftlich der Feldscheune aufzurollen und gleichfalls zahlreiche Gefangene einzubringen. V.F. Höfe gliederte hierauf zwei Stoßkrupps mit dem Auftrag ab, den in der Gegend der Feldscheune und nördlich noch haltenden Feind im Verein mit Stoßkeil A zu erledigen. Dessen Stoßtrupps schwenken nach Südwesten ein und legen sich als Schleier vor die neugewonnene Linie. V.F. Höfe geht mit drei Stopkrupps nach Süden herumschwentzend weiter vor, besetzt die zu erreichende Linie und gibt das hierfür befohlene Leuchtzeichen. Dem Vorgehen

des Stoßkeil A sind sofort die 5. und 6. des 5. 6.R3.3. gefolgt. Sie be- setzten die gewonnene Linie innerhalb des Abschnitts dieses Regiments. Dem Stoßkeil B folgen unmittelbar die 2. und 4. des Regiments sowie die rechte Flügelkompagnie des I.R. 78. Die 2. die in dichtem Rauch und Nebel zunächst nicht erkennen kann, ob der Feind auch in der Gegend der Feldscheune geworfen ift, geht frontal vor. Sie gelangt jedoch nur bis an den Weg Punkt 173,3 —192,2 nordwestlich le Grand Hameau. An- scheinend hat die vom Stoßkeil A bei der Feldscheune bereits über- rannte franz. Bejagung wieder zu den Waffen gegriffen, da die 2. und 4. von dort Feuer bekommen. Auch die vorwärts der Feldscheune liegenden Stoßtrupps des Stoßkeils A werden im Rücken befeuert, so daß sie sich auf die 5./5. G.R.z.F. zurückziehen müssen. Der Franzose tritt mit stärkeren Kräften zum Gegenstoß an und dringt auf die Feldscheune vor, so daß das IL/5. G.R.z.F. seinen linken Flügel umbiegen muß. Die 2. des Regiments versucht unkerdessen mehrfach ohne Erfolg nordwestlich umfassend vorzudringen und mit den Kompagnien des 5. G.R.z.F. bei Höhe 180,8 Anschluß zu nehmen. Nach elwa einer Stunde, während der sich der feindliche Widerstand mehr und mehr verstärkk, muß sie sich allmählich auf ihre Ausgangstellung zurückziehen, weil sie auf dem deckungslosen Gelände starker feindlicher M.G.-Wirkung ausgeseßt ift. Die 4. des Regiments gewinnt gleichzeitig mit der Kompagnie des I.R. 78 in flottem Vorgehen die zu erreichende Höhenlinie, links an die Stoßtrupps des V.F. Höfe anschließend. Ihr rechter Flügel bleibt, gegen die Feldscheune umbiegend, etwas zurück. Der linke Flügel arbeitet sich über das befohlene Ziel hinaus vor, um besseren Überblick zu gewinnen, und liegt nun vorwärts gestaffelt von der Kompagnie des I.R. 78 und mit dieser nur in loser Fühlung. Bis 7.40 vorm. wird die Linie in dieser Lage besetzt gehalten. Zu diesem Zeitpunkt gewinnt der dicht hinter der vorderen Linie befindliche Führer der 4, Lt. d. R. Reuß ner, den Eindruck, daß der Franzose zum Gegenstoß ansetzt. Er bemerkt im dichtem Nebel erst sehr spät das Heranarbeiten starker Infanterie gegen seinen linken Flügel und entschließt sich Melen bis in Höhe der Kom- pagnie des I.R. 78 zurückzunehmen. Er erteilt den Befehl dazu in dem Augenblick, als starkes M.G.-Feuer aus der Flanke einschlägt. Die Grenadiere der 4. kommen in diesem Feuer nicht mehr zurück, werden kurz darauf, 7.45 vorm., von dem starken feindlichen Angriff erfaßt und aufgerollt. Die Refte des linken Flügels der 4. ziehen sich etwa bis in Höhe des rechten Flügels zurück. Die Stoßkrupps des V.F. Höfe schließen sich an. Die Kompagnie des I.R. 78 biegt entsprechend

592

herum und nimmt Anschluß. Da der feindliche Gegenstoß mit befrächt- lichen Kräften geführt wird, das anfangs schwache feindliche Feuer sich verstärkt und südwestlich der Höhenlinie lebhafte Bewegungen erkannt werden, schiebt der K.T. K., Ritim. Krossa, 9.20 vorm. einen zur Verfügung stehenden Stoßzug der 5. nach vorn zur Verfügung der 4. und zieht die freigegebene Regimenks-Reserve, 10., vom Steilhang beim B. T. K. bis in die Höhe des K. T.K. vor. Anstelle der 10. wird die 11. zum B. T. K. vorgezogen. Die 12. und 3. M.G.K. sind marschbereit.

Das II./5. G.R.z.F. weist gegen 9 Uhr vorm. einen feindlichen Gegenangriff aus der Front und Flanke ab. Da aber die Stellung in dieser Lage auf die Dauer unhaltbar, und der linke Flügel des 5. G.R.z.F. äußerst gefährdet ift, beabsichtigt das II/5. G.R.z.F. die am Wege Punkt 180,8 — Punkt 173,3 liegenden Franzosen gegen Mittag aufzurollen, während gleichzeitig das I. des Regiments frontal über die Feldscheune hinaus vorstoßen soll. Die starken feindlichen Gegenangriffe gegen das I. aus südlicher Richtung haben stärkere Verluste zur Folge. Diese Tat- fahe und die ungeklärte Lage machen daher einen gemeinsamen noch- maligen

Angriff bei Tage nicht möglich. Das 5. 6.R.3.8. sichert seine gefährdete linke Flanke mit den verfügbaren Kräften, die zum alleinigen Vorstoß aber nicht ausreichen.

Von 12 Uhr mittags ab wird dem Ritkm. Krossa wiederholt gemeldet, daß sich der Feind auf Punkt 180,8 und 173,3 verstärkt. Nach halbstündiger starker Artillerie-Vorbereitung greift starker Feind 2 Uhr nachm. Höhe 180,8 an. Zahlreiche bei Punkt 180,8 auslaufende Gräben ermöglichen dem Feinde gedecktes frontales Heranarbeiten mit Stoßtrupps. Von weit überlegenen Kräften von drei Seiten an- gegriffen, durch M.G.-Feuer von der Feldscheune her im Rücken erfaßt, wird die 5./5. G.R.z.F. verlustreich zurückgedrückt. Der äußerste rechte Flügel der 6/5. G.R.z.F. behauptet seine Stellung. Der Feind wird aber beim Vorgehen von sehr gut liegendem Artilleriefeuer gefaßt, so daß er, nachdem einzelne feindliche Trupps über Punkt 156 südöstlich Glennes vorgestoßen sind, durch Gegenstoß zurückgeworfen wird und unker schweren Verlusten in seine Ausgangsstellung zurück muß.

Der Nahtzug der 5. wird 2 Uhr nachm. bis an die Höhe 1 km süd- östlich Glennes zur Sicherung der rechten Flanke der 4. vorgezogen.

4.45 bis 5.15 nachm. liegt erneut stärkstes feindliches Artillerie- feuer aller Kaliber auf der Sicherungs- und der Rückhaltlinie. Im Hintergelände liegt lebhaftes Störungsfeuer. In das Feuer der Brifanz- geschosse werden von 5.05 nachm. ab zahlreiche neuartige Nebelbomben

593

eingeffteuf. Ein zweifellos beabsichtigter Infanterieangriff erfolgt nicht. Später setzen nur vereinzelt stärkere Feuerüberfälle ein. Verbindung mit dem 5. G.R.z.F. wird in der Sicherungslinie erft gegen 8.30 nachm. wiederhergestellt, nachdem drei Gruppen der 11. G.R.z.F. zur Per- stärkung vorn eingeseht find.

10 Uhr nachm. besteht folgende Gliederung: In der Sicherungslinie rechts die 2. mit dem zur Verfügung gestelllen, rechts gestaffelten Naht zug der 5.; in der Sicherungslinie links die 4. mit dem Stoßzug der 5. als Reserve. In der Rückhalklinie rechts die 8., links die 1. Als Stoß- reserve des K. T.K. in der Rabenmulde die 10. und ein Zug M.G. 08. Reserve beim B.T. K. die 11., beim R. T. K. die 12. und 3. M.G.K.

Das Regiment erleidet auch an diesem Kampftage größere Verluste, insgesamt 10 Tote, darunter V.F. Klappenbach 8, 18 Verwundeke, 21 Vermißte und 4 Gaskranke. Aber auch der Feind erleidet schwere blutige Verluste und beläßt in der Hand des Regiments 34 Gefangene der franz. 45. und 62. D.

25. 9. Durchschnittliche Kampfstärke: Batl. 251, M.G.K. 89, M.W. K. 125. Durchschnittliche Feldstärke: Batl. 443, M.G.K. 120, M.W. K. 207.

Major Frhr. v. Linstow übernimmt das Kommando des I.

- 26. 9. Störungsfeuer der beiderseitigen Artillerien. Feuerüber- fälle auf Beauregard-Ferme und das Hintergelände. Rege Flieger- tätigkeit.
- 27. 9. Das I. löst abends das II. ab. Die 5. und 8. begeben sich in Ruhe 1 km nördlich Meurival. Die 6. wird Regiments-Reserve am Hang bei Muscourt.
- 28. 9. Lage: Die 4. G.I.D. wird in den beiden nächsten Nächten aus der Front gezogen und als Heeresgruppen-Reserve im rückwärtigen Korpsgebiet untergebracht. Die 216. und 19. 3. O. übernehmen den Divisionsabschnitt.
- 29. 9. Das I. und II. werden als Bereitschafts- und Ruhe-Bakaillon Nachts durch zwei Bakaillone des I. N. 74 abgelöst. Sie marschieren in den Wald westlich Pontaverk. Von 7 Uhr vorm. ab bilden sie dort mit zwei Bataillonen vom 5. G.R.z.F. sowie St. III., 8. und 9.06. G. Feldart. R. eine Kampfstaffel unter Kommando des Majors Frhr. v. Lin ffo w. Das Kampfbakaillon des Regiments, F., bleibt zunächst der 19.I.D.unkerstellt.

Allgemeine Lage Ende September: Nach dem in der ersten Septemberwoche beendeten Rückzug in die Siegfried-Stellung und

CCC

deren Anschlußlinien ist der Feind überall dicht auf gefolgt und sehr bald wieder zur Fortsetzung seiner Angriffe geschritten. In erbikterten Kämpfen hat der stark überlegene Feind erneut beträchtlich Raum gewonnen.

Am 12. 9. sind die Amerikaner zu ihrer ersten größeren selbststän- digen Unternehmung gegen den aus der Linie Fresnes—Pagny an der Mosel im spitzen Winkel auf St. Mihiel an der Maas vorspringenden deuffhen Frontbogen geschritten. Im Hinblick auf die große Bedeutung die ses Fronkteiles als ein empfindlicher Punkt der Westfront ist deutscher- feits bereits seit 1916 als rückwärtige Sehnenstellung die "Michel Stellung" ausgebaut worden. Die Räumung des Bogens war wegen der bekannt gewordenen Angriffsvorbereitungen des Feindes von der O. H. L. bereits angeordnet. Der gleichzeitige Angriff gegen die Süd- und Meft- front des St. Mihiel-Bogens unter Beteiligung franz. und engl. Flieger- geschwader und franz. Tanks führt zur Wegnahme des Bogens unker großen Verlusten, aber der amerik. Ansturm ist an der rechtzeitigen Besetzung der Michel-Stellung durch die schwachen deutschen Truppen, bei denen sich auch eine . Inf. Div. befindet, zum Stehen gekommen.

In Italien hält die Front noch stand, aber in Ssterreich- Ungarn ist das Friedensbedürfnis ständig im Wachsen begriffen. Am 14. 9. þat die Regierung Kaiser Karls an alle kriegführenden Mächte eine Note gerichtet, in der diese aufgefordert worden sind, den Krieg zu beenden und über den Frieden zu verhandeln. Indessen hat dieses Friedens- angebot beim Feindbund kein Gehör gefunden. Der politische Vorstoß Osterreich-Ungarns hat aber Absichten der deutschen Regierung, durch Vermittlung der Königin der Niederlande Friedensschritte einzuleiten, zunichle gemacht. Mitte September sind an der bulgarischen Front in Mazedonien und an der kürkischen Front in Palästina schwerwiegende Ereignisse eingetreten. Am 15. 9. hat der Feindbund den geplanten, tök- lich wirkenden Stoß gegen die Mikkelmächte auf dem Balkan geführt. Im Verlauf eines Großangriffs der Orienfarmee der Entente unter Beteili- gung Griechenlands ist die mazedonische Front durch völliges Versagen bulgar. Divisionen zusammengebrochen. Dem am 25. 9. an den Feind er- gangenen Waffenstillstandsangebot Bulgariens ist am 29. 9. der Waffen- stillstand in Saloniki gefolgt.

Am 18. 9. ist in Palästina auch die kürkische Fronk zwischen dem Jordan und dem Mittelländischen Meer durch einen engl. Angriff ein- gestürzt. Auch die Widerstandskraft der Türken ist erlahmt. Diese für den Feindbund außerordentlich günstige militärische und polikische Lage bat der Oberbefehlshaber an der Westfront Joch zum Beginn seiner

595

großangelegten allgemeinen Offensive am 26. 9. ausgenutzt. In drei Kampfgruppen haben in Flandern von der Meeresküste bis zur Lys Engländer, Franzosen und Belgier, bei Arras — Cambrai — St. Quentin Engländer und Franzosen und beiderseits der Argonnen Ame- rikaner und Franzosen die deutschen Linien angegriffen. Im Norden sind Brügge und Korfrik (Courtrai), in der Mitte Maubeuge, im Süden Charleville die strategischen Ziele dieser gewaltigen Offenfive, um damit zugleich die wichtige Eisenbahnlinie Meß Sedan — Mezieres Mau- beuge —Mons—Gent zu gewinnen. Abermals wird die deutsche Front zum Rückzug gezwungen, aber der Durchbruch ist wiederum nicht ge- glückt.

Infolge der Rückzugsbewegungen bei den angegriffenen Armeen müssen auch die nicht unmittelbar in die Großkämpfe verwickelten Armeen ihre Kampflinien rückwärks legen. Der linke Flügel der 7. Armee wird in drei Nächten auf das Nordufer der Aisne zurückgenommen. Die neue Linie des Korps Widura läuft von Oeuilly — südlich Beau- tieug — südlich Guten — südlich Chaudardes nach Chateau Pontavert (Guniher-Stellung).

30. 9. Major v. Kriegsheim, Komdr. des 5. G.R.z.F., über- nimmt Nachts das Kommando über die Kampfstaffel v. Linstow. Der R.St. des Regiments steht zur Verfügung der 5. GJ. Br. Die Kampf- Bataillone des 5. G.R.z.F. und des Regiments, F., besetzen nach Ab- lösung durch Truppen der 216. und 19.I.D.als Sicherheitsbesatzung die Volker-Stellung südlich des Kanals. Das F. wird durch das III. / I.R. 74 abgelöft und besetzt mit drei Kompagnien einen Abschnitt des I.R. 74, dem es unterstellt wird. Schwere M.G., l. M.W. und Tank- Gewehre bleiben noch 24 Skunden in der alten Stellung. Die Kampf- faffel v. Kriegsheim biwakiert zunächst im Walde westlich Pontavert.

Nach halbstündigem Trommelfeuer erfolgt 6 Uhr vorm. ein starker Angriff gegen die 216. und 19.I.D.9 Uhr vorm. verläuft die H. W. L. beim I.R. 74 und IR. 78 vom Nordrand der Schlucht von le Grand Hameau zum Habicht-Rücken mit Anschluß an die Dachsbau-Linie. Mit der Weiterführung und der Ausdehnung des Angriffs wird gerechnet. Die Aisne- und Kanalbrücken liegen unter schwerem feindlichen Artillerie- feuer. Von der Kampfstaffel v. Kriegsheim werden 8.30 vorm. das I. und II. des Regiments alarmiert und marschieren 9.20 vorm. mit der 8.16. G. Feldart. R. unter Kommando des Majors Frhr. v. Lin stow über die Brücke bei Pontavert in den Wald von Chaudardes, wo das

Detahement 10 Uhr vorm. 500 m östlich Chaudardes bereitsteht. Das F. EN

596

steht als Sicherheitsbesatzung in der Volker-Stellung im Abschnitt des IR. 74. Der R.St. steht zur Verfügung der 4. G.I.D. im Lager Ber- rieux. 130 nachm. wird die Abl. v. Linstow zur Verfügung der 19. 3. O. an den Hang südöftlih Concevreux vorgezogen.

Ass.-Arzt d. R. Nauke übernimmt den Dienst des B.-Arztes des F.

Lage: Ein kiefgegliederter feindlicher Angriff von etwa 4% Divi- fionen kommt nach teuer erkauffen Anfangserfolgen bald zum Stehen. Der Durchbruch durch die deutsche Front bis zur Aisne ist nicht geglückt. Im bisherigen Abschnitt der 4. G.I.D. ist die ganze Front gehalten worden. Auch die 216.I.D.bat gegen Mittag einen starken Angriff gegen ihre ganze Front abgewehrt.

In der Nacht zum 1. 10. wird das Gelände südlich der Aisne von der Masse der dort eingesetzten Divisionen geräumt. Die 216. und 19. 3. O. führen die Bewegung "Vergwanderung' in die Gunther-Stellung nörd- lich der Aisne aus. Bei der 19. I.D. bleibt das F. des Regiments auf dem rechten Flügel in der Volker-Stellung. Auf dem Südufer des Kanals wird in Linie Concevreux—Loge Fontaine Ferme — nördlich Souvancourt — nördlich Hermonville noch eine Nachhut-Stellung gehalten.

Das I. und II. besetzen abends als Nachhut dieje Riegelstellung jüd- östlich Concevreur vom Wege ConcevreuxVankelay bis zur linken Korps- grenze in der Volker-Stellung im Wald am Westhang der Höhe 196 etwa 1 km westlich Guyencourt. Anschluß rechts an das 6.5. G.R.z.F. Befehl in dieser Nachhut-Stellung hat die 5. G.J. Br. im bisherigen Gef. St. der 19. ID. im Wald bei la Ville aux Bois vom 1. 10. 7 Uhr vorm, ab.

1. 10. Lage: 1.30 vorm. gehen alle südlich der Aisne stehenden Teile der 216. und 19.I.D.mit Ausnahme der in der Volker-Stellung stehenden Bataillone ungestörk durch den Feind über die Aisne in die Gunther-Stellung zurück. Die Kanal- und Aisnebrücken zwischen Chau- dardes und Pontavert werden vom nördlichen Ufer aus geschützt und für die Nachhut--Bakaillone offen gehalten. Alle übrigen Brücken werden gesprengt oder zerstört.

4 Uhr vorm. gehen die in der Volker-Stellung eingesetzten Bakail- lone zurück. Das F. des Regiments und das 1.5. G.R.z.F. marschieren durch die Gunther -Stellung hindurch nach dem Wald bei La Ville aux Bois. Der Regimentskommandeur übernimmt 7 Uhr vorm. das Kom- mando über dieje beiden Bataillone, das I. und % III. /R. g. R. 93 und die DU, G. Feldart. R. als Korps-Reserve im Walde bei La Ville aux Bois als Kampfgruppe v. Kleßell.

\_ \_\_\_\_

597

... — !!! ——x

Morgens liegt starkes feindliches Artilleriefeuer auf der Nachhut- Stellung. Der Feind fühlt gegen diese mit starken Kräften vor. 3.30 nachm. werden stärkere Ansammlungen des Feindes gemeldet, 5.30 nachm. ziehen sich die Nachhut- Bataillone in eine Stellung südlich und südwestlich von Schloß Roucy zurück.

2. 10. Unter dem Schuß von Patrouillen beginnt 12.30 vorm. der Rückzug aus der Nachhut-Stellung auf das Nordufer der Aisne. Nach- dem diese überschritten ift, unkerstehen alle Teile des Regiments wieder der 4. G.I.D., die dem Korps Schmektow unterstellt und Armee- reserve wird. Das Regiment bildet mit der II./6. G. Feldart. R. (ohne 40, der 2./6. G. Feldart. R. und der 10./1. G. Fußart. R. Kampfgruppe I unter Befehl des Majors v. Kiehell. Das C. marschiert 12.30 vorm. das L und II. folgen nach unbehinderten Übergang über die Aisne auf Brücke 32 in einem anstrengenden, 30 km langen Nachtmarsch über Juvincourt el Damary— Amifontaine—La Malmaison nach Villers devank le Thour und beziehen in Barackenlagern mangelhafte Unterkunft: R.St. in Villers devant le Thour, I. und I. im Bismarc-, F. im Naperie-Lager. Großer Troß in Villers devant le Thour.

Mit einer längeren Erholungs- und Ausbildungszeit wird gerechnet.

Gen. Maj. Graf Finckenstein erläßt nachstehenden Divisions- befehl:

"Zwei volle Monate ununterbrochenen Einsatzes liegen hinter uns, entfagungsvolle Wochen schwerer Kämpfe und rastloser Arbeit. Blieben der Division auch Rückschläge nicht ganz erspart — sie sind überwunden — so können wir doch mit berechtigtem Stolz auf diese Zeit zurückblicken. Nach kurzer Ausbildung, soeben durch Einstellung junger Ersatzmannschaften aufgefüllt, zunächst nur für den Angriff erzogen und verwendet, haben sich die Truppen der Division in den schweren Abwehrkämpfen am Oureg in vorbildlicher Weise in die ihnen zur Zeit ungewohnke Aufgabe der Abwehr gefunden und sich hervorragend geschlagen. Nach den schweren, verlustreichen Kämpfen bei Fismes und nach ruhigeren Tagen an der Vesle haben auch die letzten Wochen und Tage wieder höchste Anforderungen an die Tapferkeit, Zähigkeit und Ausdauer von Führern und Truppe geftellt. Alle haben das in sie gesezte Verkrauen in glänzender Weise gerechtferkigt und

volle Anerkennung in hohem Mafe verdient.

Die Division ist nunmehr aus der Front herausgezogen, um nach anstrengender Zeit neue Kräfte zu sammeln zu neuem Einsaß an noch unbekannker Stelle.

Unfere militärische Lage ist ernst. Der Verbrauch an Kräften, den die Abwehr an vielen Stellen erfordert, ist groß. Jede Stunde kann den Befehl zum Einsaß der Division an einer Hauptkampffront bringen. Es geht in diesen Wochen um das Ganze. Die oberste Heeresleitung muß unter Umständen Rücksichten auf schwache Yer- bände, ungenügende Ruhe und Ausbildungszeit fallen lassen. Diese Erkenntnis müssen alle Truppenführer ihrer jetzigen Tätigkeit zu- grunde legen."

Diese Worte warmer Anerkennung des Divisionskommandeurs für die ausgezeichneten Leistungen der Truppen der 4. G.. D. in den meist schweren Abwehrkämpfen gegen den an Zahl und Material weit überlegenen Feindbund werden auch im Regiment allseitig dankbar emp- funden. Jeder Einzelne ist sich wohl über die schwierige militärische Lage im Klaren, jeder ist daher doppelt bemüht, seine Pflicht und Schuldigkeit bis zum Außersten zu kun. Das beweist die vortreffliche Haltung aller An- gehörigen des Regiments im zähen Aushalten in den anvertrauten Stellungen, das beweist der der Truppe innewohnende Schneid bei den vielfachen Gegenangriffen, das beweist die hervorragende Entschlossenheit und besondere Tatkraft bei allen Patrouillengängen unter der Führung besonders bewährter Unterführer. Wenn auch der Gesundheitszustand des Regiments dank der steten Fürsorge der Vorgefegten, insbesondere auch des Sanitätspersonals aller Grade, im allgemeinen befriedigend ist, so ist doch der Kräftezustand der Mannschaften infolge des ununter- brochenen Kampfeinsatzes, überstandener Magen- und Darmkrankheiten und des dauernden Verbleibs im Freien bei oft ungunstiger Witterung gering. Auch der Zustand der Pferde ist infolge Unterernährung bei den großen Anforderungen, die auch an diese gestellt werden, mäßig. Bekleidung, Ausrüstung und Bewaffnung sind sehr mitgenommen.

Durchschnittliche Kampfstärken: Batl. 230, M.G.K. 60, M.W. K. 92 Köpfe; durchschnittliche Feldstärken: Batl. 443, M.G.K. 120, M.W. K. 165 Köpfe.

Verluste 26. 7. bis 27. 9.: 29 Offz., 965 U. u. M.

3. 10. Die 4. wird aufgeteilt und dafür als 4. die 11./R. I. N. 201, Führer: Lt. d. R. Offergeld (Rg. R. 201), in das Regiment eingestellt. Ferner tritt der Nachrichtentrupp des III. /R.I.R. 201 zum Regiment.

Da der linke Flügel des Korps Schmettow im Anschluß an die 1. Armee in der Nacht 4/5. 10. hinter die Aisne und Suippes zurück - genommen, und die 4. G.. O. zwischen der 5.I.D.rechts und der 50. I.D. links eingeschoben wird, wird die neue Stellung sofort erkundet.

40. Kämpfe an der Aisne und Suippes. 4. bis 9. 10. 1918.

Allgemeine Lage: Zur Fesligung der Lage Bulgariens, wo durch den Zusammenbruch des Heeres ein Vorstoß der Entente nach Ungarn möglich geworden ist, sind alsbald mehrere deutsche und d.-u. Divisionen nach Serbien entsandt worden. Zar Ferdinand von Bulgarien hat am 3. 10. zugunsten seines Sohnes Boris abgedankt. Bulgarien ist damit in der Macht des Feindes.

Infolge des bulgarifhen und türkischen Zusammenbruchs, der all- gemeinen Kriegsmüdigkeit Österreich-Ungarns, der schwierigen inneren Verhältnisse in Deutschland und der dauernden Bedrängung des stark geschwächten deutschen Westheeres hält die O. H. L. den weiteren Kampf für aussichtslos und hat am 29. 9. von der Regierung die alsbaldige Einleitung von Verhandlungen über Waffenstillstand und ehrenvollen Frieden mit dem Feinde geforderk. Am 3. 10. ist anstelle des Reihs- Kanzlers Graf Hertling und seines Kabinetts eine parlamentarische Re- gierung unter dem neuen Reichskanzler Prinz Mag von Baden getreten. Die Absendung der deutschen Note an Präfident Wilson wird durch Bildung der neuen Regierung verzögert.

Anterdeffen hat die am 26. 9. entbrannte Schlacht an der Westfront ihren Fortgang genommen. Unter schweren Kämpfen wird die unge- brochene deutsche Front stellenweise weiter zurückverlegt.

Im neuen Abschnitt der 4. G.I.D. von Berry au Bac ausschließlich bis 1 km südöstlich Conde wird der Kampf so geführt, daß dem Feind das Überschreiten des Aisne-Kanals, der Aisne und der Suippes vet- wehrt wird. Die 50.I.D.beginnt 10 Uhr nachm. mit Räumung der vor- deren Stellung längs des Aisne-Marne-Kanals (Bewegung: -"Wieder- kebr"). Die Nachhuten aus dieser Stellung werden in der Nacht 4./5. 10. zurückgenommen. Kampfpatrouillen bleiben auf der Höhenlinie zwischen Kanal und Suippes solange stehen, bis sie der Feind zum Rückzug hinter

die Suippes zwingt. Aguilcourt wird als flankierender Kampfpatrouillen- Stützpunkt vorwärts der Suippes solange wie möglich gehalten und erst auf Befehl der 50. I.D. geräumt. Das I.R. 158 dieser Division hält die Linie der Höhen 108—91 östlich Berry au Bac sowie die von Höhe 91 nach Aguilcourt verlaufende Linie als Kampf-Nachhut- Stellung bis zur Nacht 5./6. 10., um der 4. G.I.D. Zeit zum Stellungsausbau zu schaffen. Falls das I.R. 158 vorher durch feindlichen Angriff zurückgedrückk wird, wird es durch die 4. G.I.D. aufgenommen. Das "Dien. B. 106 baut für

jedes eingesetzte Bataillon der 4. G.I.D. zwei Brückenstege über die Aisne und bereitet die Brückenstege über die Suippes zur Sprengung vor. Durch Anlage eines Staudammes wird der Ablauf der Suippes in die Aisne geschlossen, so daß das Suippes-Wasser allmählich von der Mün- dung bei Condé her anstauk und ein durch Überschwemmung gedeckter oder angesumpfter Raum vor der Front des Regiments bei Condé.— Guignicourt entstebt. Von der 4. G.I.D. werden eingesetzt: R.I.R. 93 rechts, 5. G.R.z.F. in der Mitte und das Regiment links. (Skizze 38.)

4. 10. Im Regimenksabschnitt läuft die Vorpostenlinie vom Aisne- Kanal dicht südwestlich Condé a. d. Suippes zur Südostspitze von Conde, von da über die Straße Conde —Aguilcourt und dann zwischen dieser Straße und der Suippes in südöstlicher Richtung. Die Rückhaltlinie läuft in der Erkehard-Stellung vom Aisne-

Kanal am Nordostrand von Conde entlang, geht dann an der Ostspitze von Condé über die Suippes und läuft dann dicht am rechten Ufer der Suippes. Die H. W.. läuft vom Aisne-Kanal an der Nordspitze von Condé nach Osten zur Bahn- linie Guignicourt Condé und von da nach Südosten zur Bahn Guig- nicourt — Reims etwa gleichlaufend mit der Suippes-Niederung. Die zweite Linie läuft etwa 500 bis 800 m binter der H. W. L. im Variscourt- Riegel, die dritte Linie in der Dachsbau-Linie durch Guignicourt.

Der Südrand von Conde wird als Brückenkopf ausgebaut, Guigni- court wird als Stüßpunkt befestigt und zur abschnittsweisen Verteidi- gung unker dem Befehl eines besonderen Kommandanten eingerichtet.

Von jedem Stellungs-Bakaillon — IT, rechts, F. links — besetzen je zwei Kompagnien die Vorpostenlinie bis einschließlich zur H. W. L. und je eine Kompagnie die zweite Linie. K.T.K. rechts, St. II. nordwestlich Guignicourt an der Bahn Guignicourt—Amifontaine; K.T.K. links, St. F., nördlich Guignicourt dicht jenseits des Eisenbahnbogens. Das Re- serve- Bataillon, I, besetzt mit je einer Kompagnie die Dachsbau-Linie in Guignicourt und im Gelände südwestlich davon, die Dachsbau-Linie an der Bahn Guignicourt—Rekhel innerhalb des Regimenksabschnitts, sowie dahinter die Mime-Stellung etwa 1,3 km südwestlich Provifeug östlich des Prouvals-Waldes. R. T. K., St. I., nordwestlich Höhe 148,1 südöstlich Prouvais. N. Gef. St. am Steilhang etwa 1,5 km südlich Proviseux.

Generaloberst v. Plessen, Diensttuender Generaladjukank Seiner Majeftät, überbringt dem Negimenkskommandeur Dank und Anerken- nung Seiner Majeftät für die ruhmreichen Kampfleistungen und Waffen- taten in den lezten Wochen.

5. 10. Erlaß des Obersten Kriegsherrn an das deutfhe Heer und die deutsche Marine:

"Seit Monaten stürmt der Feind unker gewaltiger Kraffanffren- gung fast ohne Kampfpause gegen Eure Linien an. In wochenlangem Ringen, vielfach ohne Ruhe, müßt Ihr ausharren und dem an Zahl weit überlegenen Feinde die Stirn bieten. Darin liegt die Größe der Aufgabe, die Euch gestellt ist und die Ihr erfüllt. Truppen aller deut-

schen Stämme kun ihre Schuldigkeit und verkeidigen auf fremdem Boden heldenhaft das Vaterland. Hart ist der Stand Meiner Flotte, um sich den vereinken feindlichen Seestreitkräften gegenüber zur Gel- tung zu bringen und in unermüdlicher Arbeit die Armee in ihrem schweren Kampfe zu unterffügen. Mit Stolz und Bewunderung sind die Augen der Heimat auf die Taken des Heeres und der Marine gerichtet. Ich sage Euch Meinen und des Vakerlandes Dank.

Mitten in das schwerste Ringen fällt der Zusammenbruch der mazedonischen Front. Euere Front ist ungebrochen und wird es weiter bleiben. Ich habe Mich im Einvernehmen mit unseren Verbündeten enkschlossen, dem Feinde nochmals den Frieden anzubieten. Doch nur zu einem ehrenvollen Frieden werden wir die Hand reichen, das foul- den wir den Helden, die ihr Leben für das Vaterland gelassen haben, das schulden wir unseren Kindern.

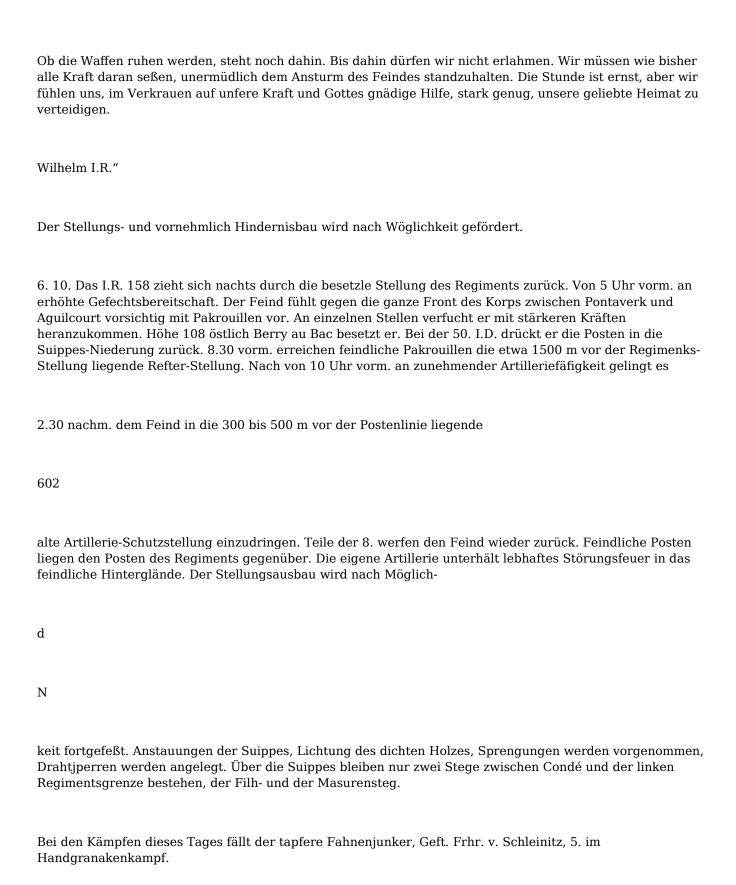

7. 10. Die große Eisenbahnbrücke über die Aisne an der Südweft- ecke von Guignicourt wird 6 Uhr vorm. durch eine Eisenbahn-Komp. gesprengt. Lt. d. R. Zohren (Heinz), Führer der 11., der sich nach vorn begibt, als eine seiner Patrouillen vor überlegenem Feind zurück - weichen muß, vertreibt mit einigen Füsilieren und einem l. M.G. einen feindlichen Posten in der alten Arktillerie-Schutzstellung mit Handgranaten.

Ein Mann des Poftens wird erschossen, die übrigen Leute laufen zurück. Bald darauf muß sich Lt. d. R. Bohren mit seinen Begleitern zurück- ziehen, weil er von stärkeren Kräften angegriffen und beschossen wird. Zwei Schnelladegewehre, einige Infanteriegewehre und die Briefschaften von zwei Mann werden erbeutet. Der Tote gehört zum franz. I.R. 82 der franz. 9. D.

8. 10. Bei Regenwetter herrscht morgens bis auf einige Feuer- überfälle Ruhe. Erft 7.30 nachm. greift der Feind nach kurzem, aber heftigen Feuerüberfall mit Gasmunition mit einer stärkeren Abteilung die Kampfpatrouille der 5. an und drückt sie auf die Postenlinie zurück. Durch sofortigen Gegenstoß wird der Feind wieder zurückgeworfen, so daß die Kampfpatrouille wieder ihre alte Stellung einnehmen kann. Von 9.30 nachm. an wird der Bahndamm westlich und südwestlich Guigni- court heftig mit Artillerie beschossen.

Durchschnittliche Feldstärke: Bakl. 437, M.G.K. 120, M.W. K. 165.

Berlufte 4. bis 8. 10.: 2 Tote, 14 Verwundete, 2 Vermißke.

9. 10. Nebel und Frost. Der Wasserstand der Suippes hebt sich, so daß ein besseres Fronthindernis entfteht, aber auch die Stollen in der Suippesniederung naß werden. Nur die befonnierten Unterstände bleiben trocken. In den feindlichen Gräben wird reger Verkehr beobachtet, so daß die Artillerie am Tage den Feind lebhaft befeuert. Nachts wird alle überflüffige Munition und Material nach rückwärts geschafft.

Die Zurücknahme des Regiments hinter den Kanal und die Aisne (Bewegung "Augen links") wird erkundet. Zerstörung aller Übergänge über die Wasserläufe wird vorbereitet.

41. Kämpfe vor der Hunding- und Brunhild-Slellung. 10. bis 12. 10. 1918.

Allgemeine Lage: Am 5. 10. ist die erste Waffenstillstands- und Friedensnote der deutschen Regierung an Wilson abgesandt worden. Als Grundlage des Friedensschlusses legt sie die vierzehn Punkte Wilsons vom 8. 1. 1918 feft. Am 7. 10. ist sie in Washington übergeben worden. Die Regierungen Ssterreich-Ungarns und der Türkei haben gleiche Schritte unternommen.

Zu dieser Zeit steht das deutsche Westheer bei Roejelare (Roulers) und Menen (Menin), vorwärts Lille — Douai in der Wotanstellung, zwischen Cambrai und St. Quentin, an der Dife, Aisne, Suippes und

Maas sowie in den alten Linien in Got der eingetretenen Verkürzung der deutschen Front ist die Heeresgruppe v. Boehn und die 9. Armee aufgelöst. Vor Verdun ist eine neue Heeres-

gewonnen, heißumstrittene Kampfstätten — Armentières, Lens, Cambrai, Le Cakelek, St. Quentin, die Siegfried-Sfellung, La Fere, Brimonk und Berru vor Reims, der Argonner Wald u. a. — befinden sich in der Hand des Feindes.

Der rechte Flügel der 1. Armee geht hinter den Rekourne-Abschnitt zurück. Infolgedessen räumen auch die 50.I.D. und der linke Flügel der 4. G. 3. D. das Gebiet zwischen Suippes und Aisnekanal.

- 10. 10. Nachdem die 50.I.D.links von der 4. G.I.D. über die Aisne und den Kanal zurückgegangen ist, wird im Korpsabschnitt die- Bewegung "Augen links" durchgeführt. Die Bereikschafts- und Reserve- Kompagnien des Regiments werden nach der Tiefe verschoben.
- 11. 10. Nach ruhig verlaufener Nacht ziehen sich die Stellungs- Bataillone auf das nördliche Aisne-Afer zurück. Eine Postenlinie bleibt noch am nördlichen Kanalufer. Starke Offizierspatrouillen bleiben in der bisherigen Stellung. Alle Brücken und Stege im Regimenksabschnitt werden bis auf zwei zerstört. Durch den Feind gedrückt, ziehen sich in den ersten Vormittagsffunden die Kampfpakrouillen über die Suippes

Beim weikeren Rückzug werden Sprengungen vorgenommen, die Keller werden zerstört, die Varackenlager angezündet. Ortschaften werden geschont. In einzelnen Gehöften vor der neuen Front werden die nicht wehrfähigen Einwohner vereinigt, um sie feindwärts abzuschieben. Die Artillerie erhält Befehl, diese Gehöfte bis zum 14. 10. 12 Uhr mittags

Regen und Nebel begünstigen die Rückzugsbewegungen. Der große Troß rückt nach Wadimonk südbstlich Rozoy. 28 km. Marsch.

605

12, 10. 12 Uhr nachts wird die Bewegung "Winkersaat in die Dietrich-Stellung Plesnoy-Ferme— Wald von Avaux südlich Tremblat- Ferme Avauz ohne Störung durch den Feind ausgeführt. Im bisherigen Abschnitt des Regiments bleiben zurück: eine Kampfpakrouille des I. — 1 Offizier als Führer, 1 stellvertretender Führer, 20 Mann mit 3  $M\ddot{O}$ .

08/15 und 3 Meldereiter —, ein Zerstörungskommando des II. — 1 Offizier und 20 Mann sowie 2. M.G. 08 der 2. M.G.K. mit Bedienung und einer Infanterie-Gruppe der 6. zur Besetzung der Aufnahmestellung in Höhe des bisherigen R.Gef.St. südlich Provifeug. Diese Kommandos treten mit dem Zurückgehen der Kampf-Bataillone unter Befehl des Hptm. v. Stietencron, 5. G.R.z.F., der sich als Führer der gesamten Nachhut der 4. G.I.D.zunächst vorwärts der Dietrich-Stellung, dann auf Höhe 148,1 1 km südöstlich Prouvais befindet.

Die Kampfpatrouillen der Regimenter verschleiern und sichern deren rückwärtige Bewegungen. Sie täuschen durch lebhaftes Schießen und Abfeuern von Leuchtpakronen an verschiedenen Stellen dem Feinde starke Besetzung vor, verwehren möglichst lange ein Nachdrängen feindlicher Patrouillen und bereiten dem vorfühlenden Feind beim Versuch des berschreitens der Aisne durch flankierendes Feuer Aufenthalt. Die zugeteilten Meldereiter sichern die Flanke auf dem linken Flügel des Regiments. Erst bei stärkerem Druck des Feindes mit größeren Kräften wird schrittweise ausgewichen. In der Mime-Stellung Prouvals-Wald — bisheriger R.Gef.St. südlich Provifeur (Aufnahmestellung) wird der nachdrängende Feind erneut aufgehalten. Dort werden die Kampf- pakrouillen durch M.G. 08 mit Infanteriegruppen aufgenommen. Die Zerstörungskommandos nehmen nach dem Abmarsch der Kampf- Batail- lone im Mücken der Kampfpatrouillen ihre Tätigkeit auf. Stollen und Unkerstände werden durch Sprengung, Baracken durch Anstecken zerstörk. Zurückgelassene Waffen, Munition und Ausrüstungsstücke werden nach Möglichkeit geborgen und durch bereitstehende Fahrzeuge zurückgeschafft. St. II., 5., 8. und 2. M.G.K. marschieren 11 km nach der Tromblat- Ferme südwestlich Villers devant le Thour und beziehen dort als Bereit- schaft Unterkunft. Die 6. wird dem F. unkerstellt, das die Dielrichstellung besetzt. Das I. besetzt die Hunding-Stellung.

Am Nachmittag werden die Lager bei Villers devant le Thour an- gezündet und der Schornstein der Zuckerfabrik, sowie die Brücken und Eisenbahndämme gesprengt. Der Feind, dessen Patrouillen am Vormittag die Aisne überschritten haben, drängt die Kampfpatrouillen mit stärkeren Kräften auf die Diekrichstellung zurück. Die Kampfpatrouillen halten den

Feind wirksam auf und bringen ihm Verluste bei. Gegen 9 Uhr nachm. marschieren die Kompagnien des II. über Lor — Le Thour —Banogne 20 km nach Hannogne und beziehen dort Unterkünfte. Der R.St. trifft 10 Uhr nahm. in Banogne ein.

42. Kämpfe in der Hunding-Stellung. 13. 10. bis 4. 11. 1918.

Allgemeine Lage: Die am 10. 10. in Berlin eingegangene Antwort Wilsons vom 8. 8. fordert als militärische Vorbedingung für den Abschluß des Waffenstillstandes Räumung der im Westen besetzten Gebiete. Am 12. 10. ist die Antwort der deuffhen Regierung über die völlige Annahme der Bedingungen Wilsons ergangen. In dieser Note spricht die deutsche Regierung die Annahme aus, daß auch die Regie- rungen der mit den Vereinigten Staaten verbündeten Mächte auf dem Boden der Kundgebungen Wilsons stehen. Wilson enkgegnet in seiner Antwort vom 12. 10., daß die Räumung der besetzten Gebiete und die Waffenstillstandsbedingungen dem Ermessen der militärischen Ratgeber der Verbündeten überlassen werden müßlen und daß die Vereinigten Staaten keine Vereinbarungen annähmen, die nicht völlig befriedigende Sicherheit und Bürgschaften für die Aufrechterhaltung der militärischen Aberlegenheit der alliierten Armeen vorsähen. Wilson verlangt ferner in unverhüllter Form die Einstellung des A-Bootkrieges.

An der ö.-u. Front in Italien sind keine wesenklichen Veränderungen eingetreten. Auf der Balkanhalbinsel aber hat sich die Lage weiter un- günstig entwickelt. Schwache deutsche und 8 -u. Truppen stehen zum Schutze Ungarns nördlich Nijh beiderseits der Morawa der Orient- armee der Entente gegenüber.

Im Westen haben der linke Flügel der 17., die 2. und die 18. Armee die "Hermann-Stellung" bezogen, die von der holländ. Grenze nördlich Gent über Gent-—Oudenaarde—Tournai— Conde Valenciennes So- lesmes Le Cateau—östlich Vohain—westlich Guise führt und zwischen vorwärts Guise —WMarle in die Hunding-Brunhild-Stellung" übergeht, die von nordöftlih Laon über Sissonne—Rethel—Vouziers—Grandpré nach Consenvoye a. d. Maas nordwestlich Verdun verläuft. Die 7., 3. und 1. Armee haben die ganze Front vom Chemin des Dames bis in die Argonnen aufgegeben und stehen abwehrbereik mit ihren Hauptkräften in der Hunding-Brunhild-Stellung. Die 5. Armee ist beiderseits der Maas in schweren Kämpfen in Richtung Grandpré Dun Damvillers zurückgedrückt.

Weiter rückwärts wird am Ausbau der 'Antwerpen-Maas-Stellung" gearbeitet, die von der holländ. Grenze nordwestlich Antwerpen über Alost—Charleroi — südlih Givet und dann auf dem rechten Maasufer über Fumay — Charleville — Sedan Mouzon — Stenay — Consenvoye verläuft.

13. 10. Nachts wird die Hunding-Stellung planmäßig und ungestört vom Feinde bezogen. (Skizze 39).

Befegung der Hunding- Stellung:

a. Hunding-Vorpostenlinie: kampfkräftige Aufklärungs- Patrouillen vorwärts des Nizy-Baches unter Offizieren mit l. M.G., die die Vorpostenlinie solange wie möglich halten sollen, um der Truppe Zeit zur Einrichtung der eigenklichen Hunding-Stellung zu schaffen und um

Überraschungen zu verhindern. Der Nigy-Bach-Abschnitt darf erft bei starkem Druck des Feindes kämpfend preisgegeben werden. Vor der M.G.-Nesterlinie auf dem Höhenrand westlich des Nizy-Baches sind Posten an den Badh vorgeschoben, die das Hindernis im Bachbett durch Feuer beherrschen. Bei Nacht findet Patrouillengang längs des Baches stakt.

b. H.W.L. der Hunding-Stellung und 800 bis 1000 m vorgeschobenes Vorfeld: Zur Aufnahme der die Vorposten- linie sichernden Auftklärungspatrouillen ist das Gelände zwischen der Vorpostenlinie und der H.W.L. mit, M.G.-Nestern durchsetzt. Insbe- sondere wird auf Beherrschung des Saugrundes mit M.G. Wert gelegt. Besondere Maßnahmen zur Tankabwehr werden getroffen, weil das Vorgelände zur feindlichen Tankverwendung günstig ist. Natürlicher Schuß gegen das Herankommen von Tanks fehlt. Im Vorfeld liegt daher eine durchlaufende Tank- Widerstandslinie, die von der H. W. L. überwacht und mit Infanteriefeuer beherrscht wird. Ausbau des Vor- feldes und der H. W. L. wird möglichst gefördert. Zunächst müssen Hinderniffe vor dem Vorfeld der H.WL. geschaffen werden. Pioniere nehmen im Vorfeld und in einem Streifen von etwa 1 km hinter der H. W. L. Straßenzerstörungen vor.

Im Divistons-Abschnitt besetzen die Stellung rechts das R.I.R. 93, in der Mitte das 5. G. R.z. F., links das Regiment. In jedem Regiments- abschnitt besetzt eine Kompagnie die Vorpostenlinie bis zur vorderen Grenze des Vorfeldes. Zwei Kompagnien bilden die Vorfeldbesatzung bis einschließlich der ersten Stellung der H.W.L. Zwischen Nizy-Bach und H.W.L. ausschließlich wird eine M.G.K. eingesetzt. Kampf- Bataillon: I.

Der Feind verhält sich während der Nacht und am Vormittag zurück- haltend. Gegen Mittag fühlt er vorsichtig gegen die Front vor. Die unter Führung des Ritim. v. Rieben in der Dietrich-Stellung belassenen Kampfpatrouillen halten bis 4 Uhr nachm. noch die Dietrih-Stellung. Dann zwingt der Feind, der 10.15 vorm. mit Patrouillen die Plesnoy- Ferme befegt hat, durch starken Druck auf die rechte Nachbar-Division die Kampfpakrouillen dazu, nordwärts über die Höhen nördlich Lor auszuweichen.

14. 10. Gegen 9 uhr vorm. steigen die ersten Franzosen den Hang jenseits des Nizy-Baches bei le Thour hinab. Durch Artillerie- und M.G.-Feuer werden sie zum Halten gebracht. 12 Uhr mittags drängt der Feind beim linken Nachbar des Regiments schärfer vor und nimmt le Thour. Er dringt von dort aus den Posten der 1. in die Flanke, be- mächtigt sich unker geschickter Benutzung eines Hohlweges des Stütz- punktes am Kirchhof und drückt die Posten bis hart nördlich des Kirch- bofes zurück. Die in der linken Flanke und im Rücken gefaßten Posten werden abgeschnitten. 14 U. u. M. werdenspäter vermißt. Sie sind zum Teil verwundet in Gefangenschaft geraten. Zwei l. M.G. gehen dabei verloren. Einer M.G.-Besatzung gelingt es unter Zurücklassung ihres zer- schossenen M.G. mit einzelnen anderen Grenadieren, die der Feind auch schon eingekreist hat, zu entkommen. Auch einige Verwundete kehren am Abend noch zur Kompagnie zurück. Mit zurückgebogenem linken Flügel hält die 1. am Nordrand des Kirchhofes die Stellung. Durch Verschieben der beiden l. M.G. des Stoßzuges der 4. wird bei Höhe 128,3 an der Straße le Thour —Banogne eine Riegelstellung geschaffen. Pa- krouillen der 2. nehmen Verbindung mit dem linken Nachbar, 1./3.R. 58, östlich Punkt 128,3.

11.15 nachm. wird durch Vorstoß von Teilen der 1. und 2. der linke Flügel der Vorpostenlinie wieder so nahe an den Nigy-Bach herange- schoben, daß die Ortsausgänge von le Thour und der Bachlauf gut mit Feuer beherrscht werden können.

15. 10. R.Gef.St. wird nach Hannogne verlegt.

10 Uhr vorm. geht bei der rechten Nachbar-Division Nizy le Comte an den Feind verloren. Die Vorpostenlinie des R.I.R. 93 ist dadurch vor- läufig aber noch nicht bekroffen. Die rechte Flanke der Vorposten wird durch Staffelung auf den Südwesthängen der Pulverkuppe gesichert. Die beiden nun aber im Besitz des Feindes befindlichen Dörfer an den äußeren Flügeln der 4. G.I.D., Nizy le Comte und le Thour, zwingen zu erhöhter Aufmerkfamkeit. Vor der Mitte der Front der 4. G.. D. besteht noch

N EE

609

keine enge Gefechtsfühlung, aber die vorgelagerten Höhen bieten dem Feinde gut gedekte Annäherungsmöglichkeiten.

Verstärkte feindliche Artilferietäfigkeit mit leichten und mittleren Kalibern in Form von Feuerüberfällen und Störungsfeuer auf die Yor-

Zei ze 39.

postenlinie, das Vorfeld und das rückwärkige Gelände setzt ein. Die Orke St. Quentin (Klein Quentin) und Sévegny werden erstmalig beschossen. Tiefliegende Infankerieflieger kreisen mehrfach über der Stellung.

Durchschnittliche Feldstärken: Bati. 511, M.G.K. 118, M.W. K. 165.

Verluste 9. bis 15. 10.: 2 Tote, 8 Verwundele, 14 Vermißke.

16. 10. £t. d. R. Kröger übernimmt die Führung der 2.

G Gren. Rat. ö. 39

610 EE

17. 10. Ob. Arzt d. L. Dr. Reftschlag übernimmt wieder den Dienst des R.- und des B. Arzkes des L

18. 10. Das II. löste abends das I. in vorderer Linie ab: 6. Vorfeld-linie rechts, 8. links, 5. H. W. L. Die 6. hat eine starke Offtzierpatrouille in die Vorpostenlinie vorgeschoben, die sich bei feindlichem Angriff auf die Vorfeldlinie zurückziehen foll.

19. 10, Da mit ftärkeren feindlichen Angriffen gerechnet wird, ist von 1 Uhr vorm. an die Hunding-Vorpostenlinie nicht mehr zäh zu verteidigen. Im Gelände zwischen dieser und dem Vorfeld bleiben daher nur Auf- klärungspatrouillen, um Aberrraschungen zu verhüken. Der Abwehrkampf wird in der Hunding-Stellung mit ihrem Vorfeld geführt.

Nach ruhiger Nacht, setzt 9 Uhr vorm. bei beiden Nachbar-Divisionen. starkes Feuer ein. 12.55 nachm. greift der Feind die Vorposten der 50. I. O., des 5. G.R.z.F. und des R.I.R. 93 mit starken Kampfpakrouillen am Nizy-Vach an. Die Vorposten geben dem feindlichen Druck kämpfend nach. Der Feind besetzt Bethancourt, die la Croix-Ferme und die süd- lichen Hänge des Pionierberges. 8 Uhr nachm. zieht sich die Patrouille der 6. 300 m zurück.

| Dem Regiment wird nachstehendes bekannt gemacht:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Seine Majestät der Kaiser hat den ersten Generalquartiermeister anläßlich seines Aufenkhaltes in Berlin<br>beauftragt, dem Westheere- Allerhöchst seinen Gruß und Dank für die seit Monaten mit eiserner Pflichttreue<br>bewiesenen außerordentlichen Leistungen in der Abwehr stärkster feindlicher Angriffe auszusprechen.                                                                                      |
| Ich bringe diese Allerhöchste Willensäußerung zur Kenntnis in dem festen Vertrauen, daß Deutschlands Heer<br>auch fernerhin dem feindlichen Ansturm krotzen wird. v. Hindenburg,                                                                                                                                                                                                                                   |
| Generalfeldmarschall."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ek. v. Hennig (Heinrich) übernimmt wieder den Dienst des R. Adj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20. 10. Die Vorposten werden in der Nacht in die Vorfeldlinie zurück- gezogen. 300 bis 400 m davor befinden sich ständige Beobachtungs- pakrouillen. Bei starkem Regen und dunstigem Wetter verläuft der Tag febr ruhig. Eine Offizierpatrouille des II., gräbk sich abends 250 m vor der Vorfeldlinie ein. Zwei Pakrouillen mit l. M.G. werden noch weiter vorgeschoben. Es beffeht keine Fühlung mit dem Feinde. |
| Das F. ist Korps-Reserve in Hannogne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21. 10. Regenwetter hält an. Der Stellungsausbau wird gefördert. Lt. d. R. Krause stellt am Nachmittag<br>durch Beobachtung vorwärts,                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Br KR Zee Fa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| der Poftenlinie feindliche M.G. in der la Croix-Ferme, am Friedhof nördlich le Thour und nördlich des<br>Friedhofs zwischen diesem und der la Croix-Ferme fest.                                                                                                                                                                                                                                                    |

22. 10. Der Stellungsausbau ist gut fortgeschrikten. Durch Ruhe und Verpflegung ist die Stimmung der Leute sehr gehoben. Jedes Bataillon hat sechs Tage Rube; während der Ruhetage muß aber in zwei Nächten in der Stellung gearbeitet werden. Das Regenwetter hält an.

Auf der Straße le Thour Lor wird durch Infanteriebeobachter leb- hafter Verkehr beim Feinde festgestellt. Feindliche Flieger überfliegen in geringen Höhen die Stellung des Regiments.

Da das 5. G.R.z.F. in der Nacht zum 23. 10. aus der Stellung herausgezogen wird, übernimmt das II. dessen Abschnitt, indem sich die Kompagnien nach rechts ausdehnen. (Bewegung: "Kabineltswechsel').

Durchschnittliche Feldstärken: Batl. 524, M.G.K. 119, M.W. K. 165.

Verluste 16. — 22. 10.: 2 Verwundete, 1 Vermißker.

23. 10. Während der Nacht herrscht rege Artillerie- und Palrouillen- tätigkeit. 8 Uhr vorm. wird gemeldet, daß die Vorposten beim linken Nahbar-Regiment und am linken Flügel des Regiments zurückgedrückt find. Hinter der feindlichen Front herrscht reger Verkehr, der durch Artilleriefeuer gestört wird.

24. 10. In der Nacht gelingt es einer Patrouille der 5., 3 Untffz. und 9 Grenadiere unter Führung des V.F. Hegeholz, einen feindlichen Posten in einem Seitental des Saugrundes auszuheben. V.F. Hege-holz, Antffz. Hecht und Gefr. Wiese dringen frok MG.- und Gewehrgranatenfeuers bis zu den feindlichen Posten vor, überwältigen von diesen drei Mann und bringen zwei Mann verwundet und einen Mann unverwundet ein. Gefr. Wiese wird durch einsetzendes Feuer verwundet. Außerdem gelingt es der Patrouille wichtige Feststellungen über die feindliche Postenaufstellung und Schanzarbeiten des Feindes zu machen. Hierbei zeichnen sich die Gefr. Ellwitz und Schmitz (Hermann) besonders aus. Letzterer wird aber bei Rüc- kehr der Patrouille vermißt. Die Vernehmung der dem 1. Jäg. Batl. an- gehörenden Gefangenen ergibt, daß sich neben der in schmaler Front und tief gestaffelken franz. 43. Div. die franz. 170. Div. befindet. Der Einsatz zweier guter franz. Angriffs-Divisionen läßt auf bald bevorstehende Angriffe des Feindes schließen.

Das II. wird abends durch das F. in Stellung abgelöst. Das II.

a"

bezieht die Bereilschaftsstellung mit der 5. in der H. W. L., der 8. in jweifer Linie rechts und der 6. in zweiter Linie links.

25.10. Allgemeine Lage: Während die deutsche Regierung die Antwort an Wilfon auf dessen Note vom 12, 10. im Benehmen mit der O. H. L. erwägt, tobt die Schlacht an der Westfront ohne Unterbrechung weiter. In Flandern hat der Feind am 14. 10. seine Angriffe gegen die 4. Armee erneuert. Diese ist in schwerem Kampf zunächst auf Torhout (Thourou) —Ingelmunster—Korkrik (Courtrai) ausgewichen und dann auf Befehl der O. H.L. in die Lys-Stellung, Lyskanal westlich Eekloo (Eecloo)

— Oeinze—Lys östlich Kortrik, zurückgegangen. Die U- Bootsstützpunkke an der flandrischen Küste, Ostende und Zeebrügge, sowie Brügge und Tielt (Thielt) sind damit in feindlichem Besitz. Infolge Zurücknahme der 4. Armee sind vom 17. 10. ab auch die 6. und 17. Armee in die Hermann- Stellung zurückgenommen worden. Lille, Tourcoing, Noubaix, Douai hat der Feind inne. Nach schwerem Ringen zwischen Le Cateau und der Oise sind am 18. 10. die 2. und die 18. Armee binfer den Sambre-Oise- Kanal südwestlich Landrecies zurückgegangen. Am 20. 10. bat der Feind in der Schlacht bei Solesmes und Le Cateau die Selle in Richtung Landerecies überschritten. Die 7. und 1. Armee haben ihre Skellungen zwischen Serre und Aisne behauptet. Gegen die 3. und 5. Armee bei Atligny—Vouziers—Grandpré—Consenvoye und östlich der Maas hak der Feind stark weiter vorgedrückk.

In Italien hak am 24. 10. ein feindlicher Großangriff an der vene- kianischen Gebirgsfront und an der Piavefront eingesetzt.

In Serbien weichen die deutschen und &.-u. Truppen von Nisch fechtend auf die Donaulinie zurück.

Am 20. 10. ist die deufsche Antwort auf Wilsons letzte Note ergangen. In ihr ist die geforderte Einstellung des U-Bootskrieges zugesagt und auf die grundlegenden inneren Veränderungen Deutschlands hingewiesen. In seiner am 24. 10. in Berlin eingegangenen Antwork fordert Wilson die militärische Kapitulation. Er erklärt sich bereit, das deutsche Waffen- stillstandsangebor mit seinen Bundesgenossen zu besprechen, aber der Waffenstillstand soll Deutschland so wehrlos machen, daß es die Waffen nicht wieder aufnehmen kann. Zugleich lehnt Wilson Verhandlungen über einen Frieden mit den "militärischen Beherrschern und den monarchischen Aulokraken Deukschlands" ab. —

Am 25. 10. beginnt ein Großangriff der Franzosen zwischen der Dife und Château Porcien, der für die 4. G.I.D. zu schweren, aber fiegreichen Abwehrkämpfen führt.

25. 10. bis 1. 11. Siegreiche Abwehrkämpfe bei St. Quentin (RKlein-Quentin-Banogne (Skizze 40).

25. 10. 7° vorm. setzt plötzlich auf der ganzen Front heftiges feindliches Artilleriefeuer bis zur Linie Waleppe —Hannogne ein, das sich schnell zum Trommelfeuer steigerk. Dieses ist auf die Infanterie - und Artillerie-Stellungen, auf Straßen und Ortschaften bis weit ins Hinter- gelände so ffark, daß nur die tiefen und festen Stolleneinbauten das Halten der Stellung mit den schwachen Kräften ermöglichen. Dem ein- stündigen Trommelfeuer folgt 8.30 vorm. ein starker franz. Angriff mit zahlreichen Tankgeschwadern, denen dichte Infanteriewellen folgen. Die Befagung der vordersten Stellungen ist sofort abwehrbereit. Nach hartem Kampfe zieht sich die Befagung der Vorfeldlinie auf die H. W. L. zurück. Zwei Zügen der 2. M.G.K. ist der Rückzug nicht mehr möglich; sie geraten in Gefangenschaft. Vor der H.W.L. wird der Ansturm des Feindes zum Stehen gebracht. Der Angriff von etwa 20 Tanks und starker Infanterie wird durch katkräftige, meist offensiv geführte Abwehr zum verlustreichen Scheitern gebracht. Mit ausgezeichnetem Erfolg be- keiligen

sich bei dieser Abwehr die in vorderer Linie eingefegten M.W. des Regiments. Einige Tanks zerspringen auf dem Zankminenfeld. Ein bis in den Graben der H.W.L. bei der 12. vorgedrungener Tank wird durch die l. M.G.-Gruppe des Gefreiken Bandilla 12. kampfunfäbig gemacht. Vor dem Regimenksabschnitk liegen dreizehn zerschossene Tanks, von denen drei durch die M.W. erledigt worden find. Während des ganzen Vormittags hält das feindliche Artilleriefeuer an. Der Saugrund wird vom Feinde vergast. 10 Uhr vormittags greift der Feind erneut an. Dieser Angriff wird ebenso wie ein 11.30 vorm. erfolgender Angriff abgeschlagen. Bei der rechten Nachbar-Diviston und auf dem rechten Flügel der 4. G.I.D. gelangt der Feind gegen Mittag in den Besitz von Kl.-Quentin. Im übrigen wird die H.W.L. und ein großer Teil des Bor- feldes gehalten. Links vom Regiment ist das I.R. 53 im Besitz seiner H.W.L. und eines Vorfeldstreifens. 12 Uhr mittags läßt das feindliche Feuer etwas nach. Gegen 3 Uhr nachm. steigert es sich wieder zu größerer Heftigkeit. 6.20 nachm. setzt ein nochmaliger, von Tanks unterstützter, starker Angriff ein. Er wird von dem umfichfigen Führer der 12, Lt. d. R. Merkel, in der H.W.L. rechtzeitig erkannt und durch umgehende Benachrichtigung der Kommandostellen und der Artillerie bereits in der Entwicklung unter schweren Verlusten für den Feind abgeschlagen.

Die eigene Artillerie unferftügt am ganzen Tage die Infankerie vor- trefflich in der Abwehr der feindlichen Angriffe. Während die feindlichen

614

Flieger sich febr zurückhalten, sind die deutschen Flieger äußerst tätig. Infolge des mustergültigen Zusammenwirkens aller Waffen ist der durch Einsatz zahlreicher Tanks erstrebte Durchbruch der Franzosen durch die Hunding-Stellung verlustreich mißlungen. Bei der erfolgreichen Abwehr der Tankangriffe zeichnen sich neben vielen Unteroffizieren und Mann- schaften die Lts. d. R. Rö ver und Pülsch hervorragend aus. Die Zapferen des Regiments haben sich glänzend geschlagen und reiches Lob geerntet. Aber auch schwere Verluste hat das Regiment zu beklagen. U. a. werden die Führer der 10. und der 2. M.G. K, Lts. d. R. Rö ver und Küsperk, schwer verwundet. Auch der Grabenbauoffizier des Regi- ments, Lt. d. R. Gorko w, wird verwundet. Et. Furbach übernimmt die Führung des I.

26. 10. Während der Nachk wird der Widerstand im Vorfeld und in der H.W.L. erneut gegliedert. Neue Bereilschaften werden zum etwaigen Gegenstoß ausgeschieden. Die Tiefenstaffelung der M.G. wird neu geregelt. Mit der Fortsetzung der Angriffe des Franzosen wird ge- rechnet. Lebhaftes Störungsfeuer der beiderseitigen Artillerien hält während der ganzen Nacht an. 9.30 vorm. setzt starkes franz. Artillerie- feuer auf die vorderen Linien des Regiments ein, nachdem das Hinter- gelände und die Ortschaften stark beschossen worden sind. 10.30 vorm. erfolgt ein von sieben Tanks unkerstützter Infanterjeangriff. Durch gut liegendes Artilleriefeuer wird der Angriff am linken Flügel schon in der Entwicklung erstickt. In der Mitte scheitert er am Feuer der M.G. Auf die Meldung eines von vorn zurückkommenden Füstliers der 12., daß sich starke feindliche Kräfte in der vor der Mitte des Regiments liegenden großen Kiesgrube zum weiteren Angriff bereitgestellt haben, legt Lt. d. R. Dierske (Ludwig sofort mittleres Minenfeuer auf dieje Kiesgrube. Begünstigt durch guten Einbau der M.W. und geeignete Witterungs- verhältnisse ist bereits der erste Schuß ein Volltreffer, der unker dem eng zusammengedrängten Feinde furchtbare Bestürzung anrichtet. Was noch fliehen kann, stiebt auseinander. Selbst zwei in der Kiesgrube befindliche Tanks kriechen in wirklicheres Gelände zurück. Nur wenige Schüsse genügen, um unseren braven Füfilieren Luft zu machen. Besonders erfolgreich ist auch die l. M.W.-Gruppe am Südrand von Banogne, die mit direktem Schuß den vielfach in dicken Haufen angreifenden Feind faßt. Vor dem rechten Flügel dringt von vier im Saugrund vorkommenden Tanks einer bis in die H. W. L. vor. Die Infanterie weicht aus und geht, nachdem der Tank durch M.G.-Feuer des Gefr. Bandilla 12. zerschossen iff, wieder in die alte Stellung vor. Die übrigen drei Tanks

| M.GFeuer liegen. Drei Tanks, die den feindlichen Angriff vor dem linken Flügel begleiten, erreichen                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dennerle —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ebenfalls das Drahthindernis niht, sondern biegen nach rechts ab. Auch vor dem linken Flügel bleibt die franz. Infanterie im M.G. Feuer liegen. Viele Verwundete des Feindes werden zurückgeschafft. Seine Angriffs- kraft läßt wesentlich nach. 5.20 nachm. erfolgt ein neuer Tankangriff.                                                                                                 |
| 616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - KK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Durch Artillerie- und M.GFeuer wird er erstickt. Der Insasse des von der 12. zerschossenen Tanks wird lebend als Gefangener eingebrachk. Aus diesem Tank wird eine Revolverkanone mit Munition erbeutet und sofort gegen den Feind verwendet.                                                                                                                                               |
| Bei der 5.I.D.rechts finden nur kleinere Angriffe fott, Bel der 50.I.D.links gelingt es dem Feinde Gelände zu gewinnen. Die Division                                                                                                                                                                                                                                                        |
| hält die Linie Banogne—Signalberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 27. 10. Am Vormittag liegt auf der H.W.L. starkes feindliches Artilleriefeuer. Im Hinkergelände werfen feindliche Flieger Bomben ab. Etwa 120 feindliche Flugzeuge überfliegen die Regimentzftellung. Sie belegen Straßen und Ortschaften mit Bomben und werfen Flugblätter ab. Lebhafter Verkehr beim Feinde läßt auf Ablösung schließen. Mit der Fortführung der Angriffe wird gerechnet. |

28. 10. Während der Nacht gelingt es der 11. das noch vorwärts der Linie befindliche Tankgeschütz der 8.6. G. Feldart. R. zu bergen. Einem halbstündigen starken Feuer tanz. Artillerie folgt Ruhe auf der Fronk. Durch den Erfolg der Abwehr ist die Stimmung der. Leute vorkrefflich. Lt. d. R. Johannßen übernimmt die Führung der 10.

29. 10. Dem allnächtlichen Störungsfeuer folgt 10.30 vorm. starkes Artilleriefeuer auf der ganzen Fronk auf die Stellungen, Straßen und Orkschaften. Wiederholt geheft der Feind die H.W.L, und Banogne ein. Nach zweistündiger Artilleriewirkung greift der Feind auf der Divisiong- front an. Er wird vom R.. N. 93 und vom Regiment unker blutigen Derluften abgewiesen. Zahlreiche Tote liegen vor der Front. Allein vor der Kompagnie am linken Flügel werden 250 Tole gezählt. Aus Ge- fangenen werden die neu eingesezten 62. und 174. franz. Divistonen festgestellt, die nach Aussagen von Gefangenen drei bis vier Wochen auz- geruht haben. Auch das Fliegergeschwader greift wieder mit Trommel- feuer aus der Luft ein. 4.30 nachm. wird ein nochmaliger starker Angriff hauptsächlich bei der 50.I.D.abgewiesen. Die M.G. des Regiments beteiligen sich hierbei erfolgreich. Auf Hannogne liegendes starkes Feuer ruft große Verheerungen hervor.

Durchschnittliche Feldstärken: Ball. 464, M.G.K. 108, M.W. K. 161.

Verluste 23.—29. 10.: kot: 13 U. u. M.; verwundet: 3 Offs. 40 U. u. M.; vermißt 2 Offz., 111 U. u. M.

Der Armeeoberbefehlshaber erläßt nachstehenden Armee- befehl:

"Meinen seit Wochen in schweren Kämpfen stehenden Truppen spreche ich für ihr zähes, kodesmutiges Ausharren gegen eine Überzahl von Feinden meinen Dank und vollste Anerkennung aus.

Der Feind glaubt uns erschüttert, alles setzt er daran, unsere Fronten zu durchbrechen. Gerade jetzt kommt es darauf an, ihm unsere Stärke zu beweifen und mit der Waffe in der Hand jeden Fußbreit zu ver- keidigen. Von meinen kampferprobien Armeen erwarte ich, daß sie alle wie bisher auch weiter freu und tapfer ihre Pflicht erfüllen vom Führer bis zum letzten Mann.

Der Oberbefehlshaber Wilhelm, Kronprinz.

30. 10. Außer nächtlichem Störungsfeuer und schwächerer Artillerie- tätigkeit am Tage verhält sich der Franzose nach seinen Riesenverlusten am 29. 10. ruhig.

Ob. Lt. v. Massow übernimmt die Führung des II.

31. 10. In der Nacht wird links neben dem Regiment anftelle des I. R 53 das I.R. 59 der 216.I.D.eingesetzt.

R.I.R. 93 weift am Abend auf seinem rechten Flügel einen Vorstoß aus Klein-Quenkin ab. Das I. besetzt die vordere Stellung. Allgemeine Lage Ende Oktober: Am 24. 10. abends hat Generalfeldmarschall v. Hindenburg an die Armee folgendes Tele- gramm erlassen: "Zur Bekanntgabe an alle Truppen. Wilson sagt in seiner Antwort, er wolle seinen Bundesgenossen vor-schlagen, in Waffenstillstandsverhandlungen einzutreten Der Waffen- stillstand müsse aber Deutschland militärisch so wehrlos machen, daß es die Waffen nicht mehr aufnehmen könne. Über einen Frieden würde er mit Deutschland nur verhandeln, wenn dieses sich den Forderungen der Verbündeten in bezug auf seine innere Gestaltung völlig füge; andernfalls gebe es nur die bedingungslose Unkerwerfung. Die Antwort Wilsons fordert die militärische Kapitulation. Sie ist deshalb für uns Soldaten unannehmbar. Sie ist der Beweis, daß der Vernichtungswille unferer Feinde, der 1914 den Krieg ent-feffelfe, unvermindert fortbesteht. Sie ist ferner der Beweis, daß unfere Feinde das Work "Rechksfrieden' nur im Munde führen, um uns zu täuschen und unsere Widerstandskraft zu brechen. Wilsons Antwort kann daher für uns Soldaten nur die Aufforderung sein, den Widerstand mit äußersten Kräften forfzufegen. Wenn die Feinde erkennen werden, daß die deulsche Front mit allen Opfern nicht zu durchbrechen ist, werden sie zu einem Frieden bereit sein, der Deulsch- lands Zukunft gerade für die breiten Schichten des Volkes sichert. Im Felde, den 24. Oktober, abends 10 Uhr. v. Hindenburg."

Dieses Telegramm ist indessen nicht zur Absendung gelangt, weil

sein Inhalk nicht der Auffassung der neuen Reichsleitung entsprach. Am 26. 10. ist Gen. d. Inf. Ludendorff von seiner Stellung als erster

Öeneralquartiermeifter enthoben und am 31. 10. durch den Gen. Lt. Groener ersetzt worden. Am 27. 10. ist die deutsche Antwort an Wilson ergangen, in der sich Deutschland den jeden weiteren Widerstand ausschließenden Bedingungen unterwirft.

In Ssterreich-Angarn haben fid in der zweiten Oktoberhälfte schwer- wiegende Ereignisse vollzogen. Auch hier hat sich Wilson in die inneren Verhältnisse der Monarchie eingemischt. Der ungünstige Verlauf der Schlacht in Italien beschleunigt die Auflösung der enfneroten ö.-u. Front. Am 27. 10. haben die Ungarn zum Rückzug geblasen, am 28. 10. sind die Tschechen offen zum Feinde übergegangen. Am gleichen Tage ist an Wilson eine Note der Regierung Kaiser Karls über gesonderte Waffen- stillstands. und Friedensverhandlungen unter Annahme sämtlicher Be- dingungen Wilsons ergangen. Am 29. 10. ist die Räumung Italiens durch die ö. u. Truppen angekündigt worden. Am 30. 10. haben die Verhand- lungen mit Italien begonnen, aber dennoch ruhen dort die Waffen noch nicht.

Auch in der Türkei ist inzwischen der völlige Zusammenbruch ein- getreten. Am 28. 10. ist die Friedenssondernote an den Feind ergangen, der am 30. 10. der Waffenstillstand in Mudros gefolgt iff.

So steht mit Ablauf des Oktober Deutschland allein gegen den mächtigen Feindbund. Troß aller Verluste und Entbehrungen hält die Maffe des deufschen Frontheeres unerschütterlich stand.

Als der feindliche Vormarsch in der Mitte an der Hunding-Brunhild- Stellung auf katkräftigen Widerstand gestoßen iff, beginnt am leßten Okkobertag ein engl.-beig.-franz. Großangriff auf dem feindlichen Nordflügel gegen die Schelde beiderseits Genk und gegen die Linie Yalen- ciennes—Le Quesnoy—Landrecies.

KS, OH = SB 227

619

—. K ee —

1. 11. Nach unruhigen Morgenstunden legt feindliche Artillerie von 10 Uhr vorm. ab schwerstes Feuer auf die Stellung, vor allem auf Banogne und südöstlich davon, wo der Franzose anscheinend seine Einbruchstelle beim linken Nachbar erweitern will. Von 11 Uhr vorm, an nebelt der Feind die

Infanteriestellungen ein. Bon 12 Uhr mittags ab stellt sich der Feind unter Aussparung des Saugrundes vor der ganzen Regimentsfront bereit. Zusammengefaßtes Vernichkungsfeuer der Ar- fillerie und M.G.-Feuer ist so wirkungsvoll, daß der feindliche Angriffs- versuch im Entstehen unterdrückt wird. Vor dem linken Flügel des Regiments brechen die westlich der Straße le Thour —Banogne vot- stürmenden Angriffswellen unter schweren Verlusten zusammen. An keiner Stelle der Regimentsfront erreicht der Franzose die Hindernisse. Das RIR. 93 und das Regiment halten den 3,4 km breiten Divisions- abschnitt trotz geringer Kampfstärben restlos, unterstützt durch vorzügliche Artilleriewirkung und selbstlosen Einsatz aller Hilfswaffen. Der Franzose erleidet eine schwere Niederlage. Auch beim linken Nachbar schei- kern alle franz. Anstürme.

- 2. 11. Nachts wird das Regiment durch das R.I.R. 37 der 10. RD. abgelöst. Bei strömendem Regen beziehen die Vakaillone 12 km hinker der Fronk in Fraillicourt enge Unterkunft.
- 3. 11. Nach den siegreich bestandenen Abwehrkämpfen, in deren Verlauf der Franzose fünf frische Divisionen gegen den Abschnitt der 4. G.I.D.ohne wesentlichen Erfolg eingesetzt hat, ist als linker Nachbar der 4. G.I.D. nunmehr noch die 10. R.D. eingeschoben worden. Das auf dem linken Flügel der Division herausgezogene Regiment bat nach schweren Kämpfen Ruhe wohl verdient. Indessen muß die 4. G.I.D. von der rechts benachbarten 5. 3.2. einen Abschnitt übernehmen. Infolgedessen rückt das Regiment abends in die bisherige Stellung des Leib-Gr. R. 8 bei Kl. Quentin rechts neben dem R.I.R. 93.

Die vorderste Linie des Regiments liegt hark nordwestlich Kl. Quentin mit Anschluß rechts an die 5.I.D.und links an das R. I. N. 93. Stellungs-Bataillon ist das I. mit der 1. und 2. in vorderster Linie und der 4. dicht dahinker. Die rechks liegende 1. hat über die H.W.L. 200 bis 300 m eine Postenkekte vorgeschoben. Im Vorfeld und im Draht- hindernis liegen viele tote Franzosen, haupfsächlich Afrikaner. K.T.K. liegt 300 m hinter der 4. Vom F. als Bereitschafts-Bakaillon liegen zwei Kompagnien beiderseils der Straße Sévigny—Kl. Quentin etwa 800 m südlich Sevigny. B. T. K. im Südteil von Sévigny. Das II. ist Divisions- Reserve in Renneville. R. Gef. Sk. im Schloßkeller von Sèvigny.

620

— m nn

4. 11. Seine Majeftät der Kaiser und König richtet wy an die Heeresgruppe Deulscher Kronprinz nachstehendes Telegramm: au

"Bei Meinem Wiedereintreffen im Großen Hauptquartier hat 2 Mir der Generalfeldmarschall v. Hindenburg erneut über die aufer- die ordentlichen Leistungen des Westheeres in den letzten Monaten Vor- Se krag gehalten. Allen Führern und Truppen spreche Ich Meine warme cor Anerkennung aus. Ich gedenke vor Allem der Truppen an der Dife und Aisne, deren Tapferkeit die großen Pläne des Gegners zunichte 10 machte. Ich hege die feste Zuversicht, daß die Heeresgruppe auch ferner- lon hin ihre Pflicht tun wird. 15 Wilhelm I. R." 5 Das Telegramm wird mit nachstehendem Zusatz der Truppe bekannt fr gegeben: die

"Von Herzen freue ich mich der meinen kapferen Truppen zukeil R

gewordenen Anerkennung. Unfer geliebter Kaiser und König kann sich we weiter feff auf seine treuen Truppen verlassen.

Wilhelm, Kronprinz."

£i 43. Nückzugskämpfe vor der Antwerpen-Maas- Stellung. 5. bis 11. 11. 1918. \* Allgemeine Lage: Der am 31. 10. begonnene neue Grof- 93 angriff hat in Flandern den Feind bis an den Terneuzen--Kanal und bis be vor die Tore von Genk geführk. Weiter südlich hat der Feind Yalen- gr ciennes genommen und seine Linien bis vor Condé —Le Ouesnoy— den > Westrand des großen Waldes von Mormal—Landrecies—Buife vor- m gehoben. An der Aisne-Front hat der Feind den Fluß beiderseits ie Vouziers überschritten. Zwischen Vouziers und Dun an der Maas hat er 5 in Richtung Le Chesne Stenay bekrächklich Raum gewonnen.

Nach völliger Auflösung der 5. -u. Front in Italien ist am 2. 11. in 9

Padua der Waffenstillstand zwischen Ssterreich-Ungarn und dem Feinde abgeschlossen, und damit ist diesem die Südgrenze Bayerns göffnet et worden. Zu deren Schuß werden schwache deutsche Verbände nach Tirol D vorgeschoben, während am Nordufer der Donau schwache deutsche Truppen D dem Feind das Vordringen nach Ungarn verwehren. In Rumänien wird a der Abzug der deufschen Divisionen durch Generalfeldmarschall v. Macken- 3 fen eingeleitet. fü Während die 5.-u. Monarchie Dé in Republiken auflöst, bereitet \$ sich auch in Deutschland der Amsturz vor. Derweil weicht infolge der 3

ungünstigen militärischen Lage das deulsche Westheer tapfer kämpfend auf die Antwerpen-Maas-Stellung zurück. `

Die Front der 4. G.I.D. wird im Anschluß an die 5. I.D. rechts und die 216.I.D.links in der Nacht vom 4. zum 5. 11. zunächst in die Serre-Stellung zwischen Renneville und der Straße Srailliconrt—Serain- court zurückgenommen. (Bewegung "Wanderung").

- 4. 11. Der N. Sl. begibt sich 7 Uhr nachm. nach Baug lez Aubigny. 10 Uhr nachm. beginnt der Rückzug der Ruhe- und Bereitjchafts-Batail- lone. Das II. marschiert 10 km von Renneville über Fraillicourt, das F. 15 km über Sévigny—Waleppe—Nenneville—Fraillicourt nach Vaux lez Rubigny.
- 5. 11. Die Kampf- Bataillone, dabei das I., gehen 1 Uhr vorm. bei strömendem Regen zurück. Gleichzeitig beginnen in der Hunding-Stellung die vorbereiteten Sprengungen. Kampfpatrouillen der drei Infanterie-Regimenter bleiben unter Führung von Offizieren am Feinde. Sie werden von einer zweiten Welle der Kampfpatrouillen mit der 3./6. G. Feld art R. unter Führung des Ritim. d. R. Greve (R.I.R. 93) in Linie Höhe 152 nordwestlich Waleppe Höhe 169 1 km nördlich Hannogne
- Höhe 162 1,5 km südöstlich Hannogne aufgenommen.

Die nur wenig ausgebaute Serre-Stellung mit etwa 1 km tiefem Vorfeld wird in den Morgenstunden durch je zwei Bakaillone des R.I.R. 93 und des 5. G. R.z. F. und einige Batterien besetzt. Das Regiment steht bei Baug lez Rubigny zur Verfügung des Generalkommandos. Der große Troß ist nach Mainbresson abgeschoben.

Nach Trommelfeuer auf die H.W.L. der Hunding-Sfellung am Hor- mittag kommt der Feind zunächst nur bis zur Straße Sévigny —Waleppe vor. Durch Feuer der Kampfpatrouillen wird er vielfach geschädigt. Bei Einbruch der Dunkelheit ziehen sich die Kampfpakrouillen auf die Serre- Stellung zurück.

Mit beginnender Dämmerung marschierk das II. unker Führung des Ob. Lts. v. Masso w mit der 8./6. G. Feldart. R. als erste Nachhutwelle etwa 4 km rückwärts in die Bahnlinie" etwa in Linie Nouvroy —nörd- lich Ribanville zur Sperrung der dort über die Serre führenden Wege und zur Aufnahme der aus der Serre- Stellung am 6. 11. 1 Uhr vorm. zurückgehenden Kampfpakrouillen. B. Gef. St. Resigny. Das F. marschiert zur gleichen Zeit mit der 9.6. G. Feldart. R. 8 km rückwärts in die "Linie für Kampfpatrouillen' nördlich Rösigny —Thiery Pré zur Sperrung des Geländes im Divisionsstreifen und zur Aufnahme des aus der Bahnlinie zurückgehenden II. Major v. Kietzell ist Kommandeur der Nachhuken

in der Bahnlinie" und in der "Linie für Kampfpatrouillen' mit ins- gesamt 200 Mann mit 20 M.G. und 4 Geschützen in einer Frontbreite von 4 km. R.Gef.St. Refigny neben der Kirche.

Das I. marschiert 10 km rückwärts in die "Zwischenstellung' Blanche- fosse—Liart und belegt eine Aufnahmestellung nordöstlich Brunehamel. Das F. 5. G. R. g. F. und das III/ R.I.R. 93 gehen 9.30 nachm. aus der Serre Stellung in die Zwischenstellung zurück und besetzen diese rechts und links vom I. des Regiments als Kampf-Bataillone. Das II/. G.R.z.F. und das I/ R. I. N. 93 marschieren 10.30 nachm. aus der Serre-Stellung ab und rücken als Bereitschafts Bataillone hinter die Zwischenstellung.

Der Feind ist bisher nur zögernd mit Infanterie und schwacher Kavallerie gefolgt und hat bis zum Abend die Linie Beaumonk-Ferme — Nordhang der Höhe 169 nördlich Hannogne nicht überschritten.

Durchschnittliche Feldstärken: Gett. 450, M.G.K. 99, M.W. K. 150.

6. 11. 1 Uhr vorm. räumen das II/ R.I.R. 93 und das 1/5. G. R. g. F. die Serre-Stellung. Kampfpakrouillen beider Regimenker bleiben noch am Feinde und gehen erst 8 Uhr vorm. zurück.

Während das II. des Regiments nur noch mit drei starken Rampf- pakrouillen die VBahnstellung zwischen Rouvroy und der Waldecke 4 km nordöstlich davon hält, wird der Rest des II. in 8 km Marsch bis in Höhe des I. östlich Brunehamel durchgezogen. Dorthin marschieren auch die 8. und die 9./6. G. Feldart.N., dann das F. mit den Patrouillen des II. Der N. Sl. begibt sich 4 Uhr nachm. nach Les Aukels.

Der Feind fühlt 9 Uhr vorm. an die Serre-Stellung vor. Er belegt sie vormittags und überschreitet sie gegen Mittag. 3.30 nachm. stehen die Kampfpakrouillen in Linie Raillimont—Mainbressy mit ihm in loser Gefechksfühlung.

Zur gleichen Zeit des Rückzuges des II. /A. I. N. 93 und 18. G.R.z.F. aus der Serre-Stellung beginnt das Dien. B. 106 mit den vorbereiteten Zerstörungen an Brücken und Wegen zwischen der Serre und der Zwischenstellung. Alle feindwärks gelegenen Ortsausgänge werden durch die Nachhuten des Majors v. Kiletzell mit Pionieren der beiden Pionierkompagnien durch Barrikaden gesperrt, um das schnelle Folgen feindlicher bewaffneter Kraftfahrzeuge und leichter Tanks zu verhindern.

In der Zwischenstellung hat seit 7 Uhr vorm. Major v. Krie g- beim den Befehl im R.Gef.St. bei Punkt 230 Bay en Rue. In der neuen Aube-Stellung führt seit 8 Uhr vorm. Major Roosen bis zum Eintreffen der beiden anderen Regimenkskommandeure den Befehl.

7

eg

r

Der große Troß wird nach Mon Idee mit der Ziegelei und la Forge östlich Auvillers les Forges vorausgefandt. Die Straßen sind so von fahren- den Kolonnen überlaffet, daß es nur mit stundenlagen Stockungen vor- wärks geht. Erst nach zehnstündigem Marsch erreicht der Troß die neue Unterkunft.

7.11. Der Feind folgt nur langsam. Nachts besteht mit ihm keine Fühlung. Kampfpatrouillen stehen mit Anschluß rechts und links in der Linie Südrand Les Autels Bay. Das II. marschiert in der Nacht 18 km. nach O.U. Girondelle. Nur das 1. mit der 9./6. G. Feldart. N. behält die Nachhuk. R.St. folgt 8.15 vorm. nach O.U. Girondelle. Nebel und Regen begünstigen die Rückzugsbewegungen. Das I. mit der Batterie steht am. Vormittag in der Zwischenstellung südlich Blanchefosse Bay.

In der Aube-Skellung sind I. und II. /R.I.R. 93 und II. und F. 5. G. R.z. F. mit zwei Kompagnien M.G. Ss. Abt. 40 und sechs Batterien abwehrbereit. Das 1./5. G.R.z.F. ist nach Aouste vorgeschoben. Pioniere führen von 1 Uhr vorm. ab zwischen der Zwischen- und Aube-Stellung die vorbereiteten Brücken- und Wegezerstörungen aus. Kirchtürme und Brunnen werden nirgends zerftört, Gehöfte und Ortschaften werden nicht abgebrannt.

Die Aube-Stellung ist eine gute Verkeidigungsstellung. Westlich Aouste ist der Aube-Bach ein Hindernis für Tanks. Ostlich Aouste ist das Fronthindernis des Baches nicht sehr start. Die H. W. L. ist abgesteckt, das

Hindernis ist auf dem Südufer des Baches fertig, an einzelnen Stellen auch auf dem Nordufer. In der H.W.L. werden sofort M.G.-Nester angelegt. Das Vorfeld wird bis an das Nordufer des Aube-Baches vorgeschoben.

Im Laufe des Vormittags drängt der Feind stärker nach. Um Mittag hat er die Linie Les Aukels La Bonde-Ferme La Ferse erreicht. Mit

seinem Heranfühlen an die Aube-Stellung in nächster Nacht wird ge-

rechnet.

Das I. unter Führung des Lis. Furbach zieht sich am Abend über die Aube-Stellung ohne wesenkliche Verluste trotz starken feindlichen M.G. und Gewehrfeuers zurück. Es trifft nachts nach 15 km Marsch in Girondelle ein. Der große Troß marschiert über Roeroy— Fumay nach Haybes.

8. 11. Mit beginnender Dunkelheit wird der weitere Rückzug mm- gestört vom Feinde angefrefen. Das Regiment marschiert über Wagny — Mauberk-Fonkaine 10 km nach der Widerstandslinie 3. In der Aube-Stellung bleibt als Nachhut das 1./5. G.R.z.F. mit einer Batterie zurück.

Das Regiment besetzt mit dem F. und II. die Widerstandslinie 3 östlich des Wegekreuzes nördlich Riezes de Maubert. Anschluß rechts an das RI.R. 93. A. Gef. Sk. am Ostausgang von Zaillette westlich Roeroy.

Im moorigen Wald ist der Aufenthalt bei anhaltendem Regen ftir

die Truppe sehr unangenehm.

- 9. 11. In den Nachmikkagsstunden drängt der Feind gegen die Kampfpatrouillen vor W.L. 3 vor, die schrittweise ausweichen, nachdem sie dem Feind durch Feuer Verluste beigebracht haben. Bei Einbruch der Dunkelheit werden die Kampspakrouillen hinter W.L. 3 zurückgenommen. Zerstörungen an Straßen und Bahnen werden eingestellt. Es werden nur noch Wegesperren angelegt, um dem Feinde das schnelle Folgen über W.L. 3 zu verwehren. Der große Troß marschiert nach Hargnies.
- 10. 11. Allgemeine Lage: Am 5. 11. ist Wilsons Note er- gangen, nach der die feindlichen Regierungen sich zum Friedensschluß mit der deutschen Regierung auf Grund der 14 Punkte Wilsons vom 8. 1. 1918 und auf Grund der weiteren Bedingung, daß die besehten Gebiete wiederhergestellk werden müssen, bereit erklärt haben. Hinsichtlich der Waffenstillstandsbedingungen hat Wilson die deutsche Regierung an Foch verwiesen.

Nachdem schon am 3. 11. umstürzlerische Kundgebungen in Kiel Pott. gefunden haben und dort am 4. 11. ein Arbeiker- und Soldafenrat gebildet worden iff, þat sich am 5. und 6. 11. die Umsturzbewegung auf Hamburg, Lübeck, Bremen und in den nächsten Tagen über ganz Nordwest- und Mittel-Deufschland sowie auf einige süddeutsche Städte ausgedehnt. Am 7. 11. nachm. wird in Bayern die Republik ausgerufen und am 9. 11. folgt der Umsturz in ganz Deutschland. In Berlin wird die deulsche Republik ausgerufen, nachdem unzutreffend die Abdankung Kaiser Wilhems II. und der Thronverzicht des Kronprinzen durch den bisherigen Reichskanzler Prinz Mar von Baden bekannt gemacht worden ist.

Während dieser politischen Ereignisse, die das Schicksal Deutschlands enkschieden haben, werden die deufschen Linien an der Westfront schritt- weise zurückverlegt, ohne daß es dem Feinde gelungen ist, die Front an irgend einer Stelle zu durchbrechen. Noch bevor der Waffenstillstand abgeschlossen ist, herrscht im Innern des Betten Vakerlandes und im Etappengebiet größle Unordnung.

Das L wird frühzeitig zum Schutze der Bahnanlagen und Eifenbahn-

züge gegen Plünderungen nach Föpin enksandt. 24 km Marsch.

Vormittags fühlt der Feind gegen die Linien des Regiments vor.

Rege feindliche Fliegertätigkeit setzt ein. Durch mufigen Vorstoß einer

Patrouille der 12. vom Zuge des Lts. d. L. Gra ndin werden am hellen Mittag vier Gefangene einer Fernsprechtruppe der franz. 121. Div. ein- gebracht.

10 Uhr vorm. wird der Erlaß des Prinzen Max von Baden über die Thronentsagung Seiner Majestät des Kaisers und Königs vom 9. 11. bekannt.

Die O. H. L. teilt folgendes mit:

Ich stehe nach wie vor an der Spitze der O. H. L, um die Truppen in Ordnung und Festigkeit in die Heimat zurückzuführen. Ich erwarte, daß alle Kommandobehörden und Offiziere auch weiterhin ihre Pflicht tun. Dies ist allen Truppen bekannt zu geben.

v. Hindenburg."

Als gegen 5 Uhr nachm. Teile des Regiments aus der Nachhut- stellung herausgezogen werden follen, geht der Befehl ein, die Stellung 24 Stunden länger zu halten. 8.30 nachm. aber erfolgt der Befehl zum Abmarsch.

Das Regiment (ohne I.) marschiert 22 km nach Fumay. Der große Troß rückt nach Voneche.

11. 11. Fumay wird in der Nacht erreicht. Das in Fépin zum Schuß der Bahnanlagen befindliche I. übernimmt den Schutz von Fépin, der Eisenbahnzüge von Fepin einschließlich bis in Höhe der Schleuse 1,5 km nördlich Montigny und die Aufrechterhaltung der Ordnung auf der Maas- talstraße innerhalb der genannten Grenze. Anschluß bei Montigny an die 5. I.D.

Gegen 10 Uhr vorm. wird mitgeteilt, daß der franz. Marschall Foch Einstellung der Feindseligkeiten für 11 Uhr vorm. nach franz. Zeit (11.55 vorm. deutsche Zeit) angeordnet hat. Damit tritt der Waffenstill- stand ein. Die durch die siegreichen Abwehrkämpfe in der Hunding- Stellung vortreffliche Stimmung der Truppe ist durch die moralische Wirkung des Rückzuges nicht wesentlich verändert. Sie ist troß der veränderten Lage gehoben und selbstbewußt. Die in sich gefestigte Truppe begrüßt an Do freudig den Waffenstillstand, dessen Bedingungen aber noch nicht näher bekannt find. Die Nachricht von der Abdankung Seiner Majeftät des Kaisers und die ungenauen Nachrichten über die Lage in der Heimat wirken indessen niederziehend auf die Truppe.

Nachstehendes Telegramm wird allen Angehörigen des Regi- ments bekannk gegeben:

G. Gren. Rat. 5. 29

"Der Waffenstillstand ist unterzeichnet worden. Bis zum heutigen Tage haben wir unsere Waffen in Ehren geführt. In treuer Hingabe und Pflichterfüllung hat die Armee Gewalliges vollbracht. In fieg- reichen Angriffsschlachten, in zäher Abwehr, in harkem Kampfe zu Lande und in der Luft habt Ihr den Feind von unseren Grenzen fern- gehalten und die Heimat vor den Schrecknissen und Verwüstungen des Krieges bewahrk. Bei der wachsenden Zahl unferer Gegner, bei dem Zusammenbruch der uns bis an das Ende ihrer Kraft zur Seite stehen- den Verbündeten und bei den immer drückender werdenden Ernäh- rung- und Wirkschaftssorgen hat sich unsere Regierung zur Annahme harter Waffenstillstandsbedingungen enkschließen müssen. Aber aufrecht und stolz gehen wir aus dem Kampfe, den wir über vier Jahre gegen eine Welt von Feinden bestanden. Aus dem Bewußtsein, daß wir unfer Land und unsere Ehre bis zum Außersten verteidigt haben, schöpfen wir neue Kraft. Der Waffenstillstandsvertrag verpflichtet zum schnellen Rückmarsch in die Heimat, unter den obwalkenden Verhältnissen eine schwere Aufgabe, die Selbstbeherrschung und kreuste Pflichterfüllung von jedem Einzelnen von Euch verlangt, ein harter Prüfstein für den Det und den inneren Halt der Armee. Im Kampfe habt Ihr Eueren Generalfeldmarschall niemals im Stich gelassen, ich vertraue auch jetzt auf Euch! v. Hindenburg.

Generalfeldmarschall."

2.30 nachm. marschiert das Regiment (obne I.) geschlossen über Haybes — Hargnies — Willerzie— Vencimont nach Voneche. 30 km Gebirgsmarsch mit Troß bei Regenwekker. Erhebliche Steigungen sind zu überwinden. Vonsche wird erst nachts erreicht.

Das I. wird in Fepin durch das F. /5. G.R.z.F. abgelöst und schließt sich dem Rückmarsch des Regiments an.

An alle Truppen der 4. G.. D. ergeht folgender Erl aß des Divisionskommandeurs:

"Div. St. Qu., den 11. November 1918.

Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften der 4. Garde-Infanterie- Division!

Der Waffenstillstand ist geschlossen; die Feindseligkeiten werden auf der ganzen Front am 11. 11. 1918, 12 Uhr mittags eingestellt. Die Bedingungen, die von uns zu erfüllen find, kennen wir noch nicht; sie werden schwer und hark sein. Sie werden in ihrem ganzen Umfange und ihrer vollen Bedeutung für unfer deutsches Vaterland und für die

Armee in Gegenwart und Zukunft uns erst allmählich klar werden. Wir alle sind uns bewußt, daß jeder Einzelne von uns von der Schwere der Bedingungen innerlich und äußerlich betroffen wird.

Jeder von uns — fei es, daß er seit Kriegsbeginn im Felde stand, sei es, daß er erst in diesem Jahre an den Feind kam — hatte gehofft, daß Deutschland als Sieger aus diesem Kriege hervorgehen würde. Wir sind unterlegen durch die Entwicklung der Zeitverhältnisse, durch den Abfall unserer Bundesgenossen und die dadurch frei gewordene

Übermacht unserer Gegner.

Die Armee hat den Kampf ehrenvoll bestanden; ihr unvergäng- licher Ruhm bleibt, der Heimat den Krieg mit all seinen Schrecken fern- gehalten, den deutschen Boden in Feindesland erfolgreich verteidigt zu haben!

Auf den Waffenstillstand wird der Friede folgen, über dessen Bedingungen die Verhandlungen jetzt einsetzen.

Wir kehren binnen kurzem über unsere Grenzen und in die Heimat zurück, in der in den letzten sechs Wochen Umwälzungen stattgefunden haben, die uns das deutsche Vaterland anders wiederfinden lassen, als wir es verließen.

Die Entwicklung der Verhältnisse in Deutschland ist noch nicht zum Abschluß gelangt; wir können augenblicklich noch nicht übersehen, zu welchem Ergebnis sie führen; wir müssen abwarken.

Eines aber wissen wir alle schon jetzt! Der heimatliche Boden darf nicht zum Schauplatz innerer Kämpfe werden. Zu vermeiden, daß Un- ruhe, Unordnung und Zuchtlosigkeit Platz greifen, ist unser aller Wunsch; für dieses Ziel zu wirken ist Jedes Pflicht!

Zeder Angehörige der 4. G.I.D. wird mit Stolz sich Betz bewußt bleiben, daß er in ihrem Verbande seiner vakerländischen Pflicht genügt hat. Seit Bestehen der 4. G. O. hat sie zu jeder Zeit und an jeder Stelle alle Aufgaben gelöft, die ihr geftellt worden find- Schwer ist es oft gewesen! Blut, Entbehrungen und Opfer hat jeder Einsatz der Division zum Kampf gekostet. Aber sie sind nicht vergeblich gewesen! An der Stelle, wo die 4. G. O. und seit Kriegsbeginn einzelne ihrer Teile kämpften, war deutscher Sieg! Namur, Iwangorod, Lodz, Brze- ziny, Roshan, Przasnysz, Estrées, Thieppal, Bapaume, Lens, Zonne- beke, Hargicourt, Villeret, Péronne, Cléry, Hem, Morcourt, Warfu- fée-Abancourt, Hamel, Giller3-Bretonneug, Ricquebourg, Matz, Vig- nemont, Ourcq, Vele, Aisne, St. Quentin, Banogne sind die Haupt- daten der Ruhmesbahn. Neben den ins Auge springenden Erfolgen

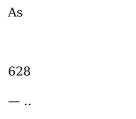

der ganzen Division stehen die Heldentaten, die einzelne Verbände, einzelne Offiziere und Mannschaften dort vollbrachten, wo sie hingestellt wurden. Wieviel unerkannte und unbekannk gebliebene Taten haben die vollbracht, die nicht mehr unter uns sind!

Stolz, stark und kreu war die Division in der Vergangenheit, stolz Hark und fren erlebt sie diese Tage, stolz, stark und freu wird sie bleiben, solange ihr Verband besteht!

Die künftigen Aufgaben der Division werden sein, in Ruhe, Ord- nung, Festigkeit den Marsch in die Heimat zurückzulegen. Es werden nach wie vor hohe Anforderungen an die Manneszucht gestellt werden; der gute Geist, der die Diviston bisher stets ausgezeichnet und sich bei jeder Leistung bewährt hat, wird es sein, der auch künftige Schwierig - keiten überwinden lassen wird.

Und wenn wir dann daheim, am eigenen friedlichen Herd zurück- denken an den großen Krieg und fein Erleben, dann soll und wird jeder von uns den Seinen bei der Schilderung der Kampferfolge und Siege der 4.

G. O., seiner Division, verkünden und klar machen, daß auf drei Dingen sich jede gute Leistung aufbaut, nämlich: Stolz, stark und kreu zu sein!

Graf Finckenstem."

D. Räumung des bejegfen Gebietes und Marsch in die Heimat. 12. 11. bis 12. 12. 1918.

Allgemeine Lage: Bei Einffellung der Kampfhandlungen am 11. 11 steht das deutsche Westheer etwa in der Linie: Holländische Grenze —Terneuzenkanal—östlich Gent—Scheldelinie bis Oudenaarde — Ronfe — Leuze — St. Ghislain — Mons — östlich Maubeuge — Trelon

-östlich Signy le Petit - nördlich Rocroy - östlich Charleville - nörd-

lich Sedan — östliches Maasufer bis östlich Lélanne — östlich Stenay

—östlich Dun a. d. Maas westlich Elain nördlich Nomény Chateau Salins — östlich Badonvillers — Münster — Obersept — deutich - franz. schweizerisches Grenze.

Nach den Waffenstillstandsbedingungen möllen die von den Deut- schen besetzten Teile Frankreichs und Belgiens, sowie ganz Elsaß-Loth- ringen und Luxemburg in drei einander folgenden Abschnitten innerhalb 15 Tagen geräumt werden. Ferner muß innerhalb weiterer 16 Tage das deutsche Gebiet links des Rheines und das Gebiet der Brückenköpfe am rechken Rheinufer gegenüber Mainz, Koblenz und Köln im Durchmesser von je 30 km sowie die auf dem rechten Rheinufer festgesetzte 10 km breite neutrale Zone geräumt werden. Deutsche Truppen, die die vorge- sehenen Gebiete in den festgesetzten Zeiträumen nicht geräumt haben, ver- fallen der Kriegsgefangenschaft.

Infolge der äußerst kurz bemessenen Zeit zur Ausführung des Rück- marsches ist dieser ganz außerordentlich erschwerk. Die Notwendigkeit, mit dem rechten Flügel des deutschen Heeres das neutrale Gebiet von Maasstricht zu umgehen, zwingt dazu, die Marschkolonnen auf wenige Straßen zusammenzudrängen. Aus Anfangs vier bis fünf Marschstraßen

kee

für die Gruppe Wichura, unter deren Befehl die 4. G.I.D. tritt, werden im Verlaufe des Rück marsches nur zwei Marschstraßen. Große und anstrengende Märsche durch bergiges, nur schwach bebautes Gelände erschweren den Rückmarsch und die Unter- kunft. Um völlige Ordnung zu wahren, müssen alle Anordnungen für die Märsche und die einzuhaltenden Marschstraßen genau befolgt werden. Völlige Hingabe aller Führer und Mannschaften ist geboten. Für die Marschbewegungen werden besondere Marschgruppen gebildet. Diefen und den selbständig marschierenden Divisionen werden bestimmte Straßen zugewiesen, die sofort eingehend erkundet werden müssen. An steilen Straßen wird Vorspann bereitgeftellt. Marschübersichten

und -tafeln sowie Unkerkunftsbezirke werden käglich ausgegeben. In den Ortsunker- künften werden besondere Sicherheitsmaßnahmen gegenüber der feind- felig gesinnten Zivilbevölkerung getroffen. Verkehr der Truppen mit den belg. Einwohnern ist verboten. Besonderes Augenmerk muß auf die zahlreichen noch im Lande verstreuken, feilweife aus dem Efappen-gebiet entflohenen oder planlos laufen gelassenen franz. Militär- gefangenen und Sivilarbeifer gerichtet werden. Aufgegriffene franz. Militärgefangene werden den Gefangenlagern oder den Ortskomman- danfuren übergeben. In Belgien darf nur gegen Barzahlung angekauft werden. Alle Waffen müssen sorgfältig bewacht werden. Handgranaten werden vernichtet. Gasmasken und Stahlhelme müssen mitgeführt werden, weil die Rohstoffe, Stahl und Leder, für die Heimakindustrie wichtig sind. Der Rückmarsch in schlechter, kalter Jahreszeit erfordert besondere Fürsorge für die Truppe. Winkerausstattung für die Leute, Winkerbeschlag für die Pferde und Gleitschutz für die Fahrzeuge müssen vorgesehen werden. Alle Kranken werden von der Truppe mitgeführt, um sie vor Kriegsgefangenschaft zu bewahren. Für Schwererkrankte werden bewegliche Krankensammelstellen eingerichtet. Für die Truppen der 4. G.I.D. geschieht dies bei der San. K. 267. Für die Verpflegung ist reichlich gesorgt. Die Fleifh- und Brotportion wird erhöht. Die geschlossene Truppe muß in der Hand ihrer Führer kampfkräffig gegen die vielfach bewaffnete feindliche Bevölkerung und plündernde Soldaten bleiben. Ausreichende Munition muß daber von der Truppe mitgeführt werden. Jeder Mann erhält 45, jedes M.G.08 2000, jedes M.G. 08/15 1000 Patronen. Nicht ordnungsmäßig von ihrer Truppe Entlaffene werden bei Versorgungsansprüchen nicht berücksichtigt.

12. 11. Da Vonsche dicht mit Truppen des Korps Wichura belegt ift, beziehen R.St., I. und II. 5 bis 6 km weiter nördlich OU. in Pondrome

und Eclape. Das F. bezieht zum Wacht- und Sicherdienst des K. H. Qu. Wichura nach 8 km Marsch O.U. in Beauraing. Nachstehender Erlaß wird dem Regiment bekannt gegeben:

"Heeresgruppe Deutscher Kronprinz. Oberbefehlshaber. H. Qu., 11. 11. 18. An meine Armeen!

Nachdem Seine Majeftät der Kaiser den Oberbefehl niedergelegt hat, bin auch ich durch die Verhältnisse gezwungen nun, da die Waffen ruhen, von der Führung meiner Heeresgruppe zurückzutreten.

Wie immer bisher, so kann auch heute ich meinen tapferen Armeen, jedem einzelnen Mann, nur aus tiefstem Herzen danken für ihren Heldenmut, für Opferfreudigkeit und Entsagung, mit der sie allen Gefahren ins Auge gesehen und alle Entbehrungen willig für das Vakerland ertragen haben in guten und in bösen Tagen.

Mit den Waffen ist die Heeresgruppe nicht besiegt! Hunger und bittere Not haben uns bezwungen! Stolz und hocherhobenen Hauptes kann meine Heeresgruppe den mit dem besten deutschen Blut er- kämpften Boden Frankreichs verlafjen. Ihr Schild, ihre Soldaten- ehre ist fleckenlos und rein. Ein jeder forge, daß sie es bleibe, hier und später in der Heimat.

Vier lange, schwere Jahre durfte ich mit meinen Armeen sein in Sieg und Not, vier lange Jahre gehörte ich mit ganzem, vollen Herzen meinen treuen Truppen. Tief erschüttert scheide ich heute von ihnen und neige mich vor der gewaltigen Größe ihrer Taten, die die Geschichte einst in flammenden Worten den späteren Geschlechtern Künden wird.

Nun steht zu Eueren Führern treu wie bisher, bis ihr Befehl Euch freigeben kann für Weib und Kind, für Heimat und Herd!

Gott mit Euch und unserm deutschen Vaterlande!

Der Oberbefehlshaber Wilhelm, Kronprinz des Deutschen Reiches und von Preußen."

Generaloberst v. Einem übernimmt den Befehl

über die Heeresgruppe Deutscher Kronprinz, die die Bezeichnung Heeresgruppe B erhält.

Hptm. Rofenberg (biher im Gr. R. 10) übernimmt die Führung

des I., Et. Furbach wieder die Führung der 2. M.G.K.

13. 11. Bei Frostwekter N. Sk. 8 km Marsch und OU. Lavaux- St. Anne; I. 5 km Marsch und O.U. Froid-Lieu; das II. fihert nach 28 km Marsch in Grupont, F. in Beauraing die Eisenbahnanlagen.

In Erfüllung der Waffenstillstandsbedingungen, nach denen u. a. 5000 Geschütze, 30 000 M.G., 3000 M.W. und 2000 Flugzeuge abgegeben werden müssen, har das Regiment einen Teil seiner M.G. und M.W. abzuliefern.

Auf Anordnung der O. H. L. vom 11. 11. werden bei allen Kompag- nien aus der freien Wahl von Offizieren und Mannschafken hervor- gehende Verkrauensräke gebildet, die in allen wirkschaftlichen und sozialen Fragen von den Truppenbefehlshabern herangezogen werden follen, damit die Ordnung im Heere aufrecht erhalten wird. Die Führung der Truppe bleibk dabei jedoch fest in der Hand der Kommandostellen. Im Regiment ist der Wunsch nach solchen Wahlen von keiner Seife geäußerk worden. Den meisten Regimenksangehörigen ist die Maßnahme niht ver- ständlich. In der Auswahl der Verkrauensräte kommt aber der gute Geist im Regiment zum Ausdruck. Nur gute, im Feuer bewährte Leute, die Tapfersten in der Schlacht, werden gewählt. Bei jeder Kompagnie werden drei neben dem Kompagnieführer stehende Vertrauensleute gewählt.

Durchschnitktliche Feldstärke: Ball. 442, M.G.K. 103, M.W. K. 178.

14. 11. R.St. und I. 11 und 15 km Marsch nach Han a. d. Leffe. Infolge Nachtfrostes sind die Marschstraßen febr glatt. I. und F. bleiben zunächst noch in Grupont und Beauraing.

Bei guter Stimmung der Leute, guten Unterkünften und guter Verpflegung wird ausgezeichnete Ordnung bewahrt. Reichliche Mengen lebenden Viehs begünstigen die Verpflegung. Nur die Brofportion, 250 g für den Mann, ist zu gering. Die 10. wird selbstständig, um ihr die zugewiesene Versprengten-Kompagnie zuzukeilen.

- 15. 11. Das F. wird 12 Uhr mittags in Beauraing durch die 5.I.D.abgelöft und marschiert 22 km nach O.U. Ave ef Auffe. Frost und Rauhreif.
- R.St., I. und I. haben Ruhetag.
- 16. 11. Während das II. noch in Gruponk bleibt, marschieren R. Sl., I. und F. über Auffe —Belvaur—Bure—Gruponk 18 km nach O. u. Avenne. Frostwekter hält an.
- Offz. St. Wehrs übernimmt die Führung des großen Trosses.
- 17. 11. Marsch über Fourneau St. Michel durch den Wald von Sk. Michel und St. Hubert Laneuville en Bois Champlon in die O.U.: R.St. und je eine Kompagnie des I. und F. Schloß Grinchamps, Reft des I. Wimbay, II. Journal, Rest des F. Mierchamps mit Mühle Wez. Strenge Kälte und Ostwind. Der Marsch im gebirgigen Gelände ist besonders für die Pferde sehr anstrengend, die nur eine knappe Haferrakion, aber dafür reichlich Heu erhalten können.

Für die vorzügliche Ordnung und Haltung der marschierenden Bataillone spricht der Divisionskommandeur seine besondere Aner- kennung aus. Marschleistung 25 bis 30 km.

- 18. 11. 15. bis 20 km Marsch über Beaulieu Orthe bei krockener Kälte in die O.U.: R.St. und F. Nisramont, II. Filly, I. Grande Mar- monk. Nach Erreichen von Grande Marmont werden vom I. 10 Offs. und 111 U. u. M. mit zwei M.G. und Proviankamtspersonal in kalter Nachtfahrt mit 6 Lastkraftwagen nach Prüm zur Bewachung und über- nahme von Verpflegungsbeständen vorausbefördert, weil in Prüm durch Etappentruppen Verpflegungszüge beraubt worden sind und daher die Verpflegung der Gruppe Wichura gegen weitere Plünderungen sicher- gestellt werden muß. Der Reff des I, 5 Offz. 340 U. u. M., tritt unter den Befehl des Oblts. v. M a ffo w.
- 19. 11. Bei trockenem Frostwekter 28 km Marsch über Houffalize Vissoule—Tavigny nach den OI: R.St. und F. Cetturu, Rest des I. und II. Steinbach. Für die Truppenfahrzeuge werden zum Schmuck schwarz-weiß-rote Fähnchen beschafft. Hptm. v. Scheele G. R. 24) über- nimmt die Führung des II. Die schweren Waffenstillstandsbedingungen werden in ihren Einzelheiten bekannt.

- 20. 11. Marsch über Tavigny-Burel— Weiler —Alflingen Holler Breitfeld—Weißwampach. Bei Punkt 494 2,5 km östlich Weißwampach wird die deutsche Grenze überschritten. O.U. R.St. und II. Ouren, Reft des I. Peterskichen, F. Weißwampach. Marschleistung 25 bis 26 km. Infolge sehr steiler und schlechter Wege trifft der Troß erft in der Nacht ein.
- 21. 11. 25 km Marsch über Harspelt—Roscheid—Uettfeld.— Lichten born. Erneuker schwieriger Marsch für die Fahrzeuge, sodaß die mar- schierende Truppe eingreifen muß. O.U.: R.St. und F. Lünebach, Reff des I. und II. Matzerath.
- 22. 11. 26 bis 30 km Marsch über Prüm Schwierzheim—Duppach. DOM: R.St, und II. Kalenborn, F. Scheuern, I. Oberbektingen. In Prüm werden am Vormittag die dork befindlichen Teile des I. durch
- das F./5. G.R.z.F. abgelöst. Sie marschieren 18 km nach der O.U. Ober- beffingen. Der Troß trifft wieder erst nachts ein. Rittm. Krossa über- nimmt wieder die Führung des I.
- 23. 11. Ruhetag. Überall findet die Truppe herzliche Aufnahme durch die Bevölkerung.
- 24. 11. Bei strenger Kälte und Glatteis 30 bis 35 km Marsch über Oberbekkingen Hillesheim Berndorf Kerpen Leudersdorf Uedel- hofen—Ahrdorf—Müsch— Antweiler durch das Ahrtal nach O.U.: R.St. und I. Fuchshofen, II. Eichenbach, F. Aremberg.
- 25. 11. Das kalte Wetter schlägt in Tauwelter um. Vormittags Ruhe. Nachmittags 20 km Marsch durch das Ahrtal über Dümpelfeld Hönningen nach den O.U.: R.St. und II. Brück, I. Pühfeld, F. Denn.
- 26. 11. Trübes, nebeliges Wetter. 30 km Marsch durch den schönsten Teil des Ahrtales mit seinen Bädern, Burgen, Klöstern und Weinbergen über Neuenahr Ahrweiler bis an den Rhein. R.St., St. II., 6., 8. und F. O. u. in Sinzig. St. I., 2. und A in Rheinbrohl zur Sidhe- rung des Bahnhofs und der Umgegend; 1. in Linz; 5. in Brohl zur Be- wachung des Bahnhofes. Die in Linz und Aheinbrohl liegenden Kompag- nien werden in Sinzig über den Rhein übergeseht.

Alle Ortschaften haben geflaggt. An manchen Stellen sind Ehren- pforten errichtet. Liebesgaben werden in reichlicher Menge von der Bevölkerung verteilt.

27. 11. Während die 5. zunächst noch in Brohl bleibt, werden von 6 Uhr vorm. ab die übrigen Teile des Regiments aus Sinzig auf einem Dampfer und einer Dampffähre Kripp—Linz über den Rhein gesehl. Beim Übergangspielt die Regimenksmusik den Rheinmarsch und "die Wacht am Rhein", die mifgefungen wird. Nach beendetem Übergang Marsch am Rhein enklang über Hönningen —Hausen—Nieder-- Breitbach. O.U.:

R.St. und F. Kurkscheid, I. Honnefeld, II. Willroth. Etwa 40 km Marsch in sehr bergigem Gelände bei keilweise Regen. Die links des Aheines beheimateten Angehörigen des Regiments werden nach Haufe entlassen.

- 28. 11. 30 km Marsch über Dürrholz—Puderbach nach O.U.: R.St. und F. Berod, I. Wintzelbach, II. Wahlrod. Trübes, dunstiges Wetter. Sehr herzliche Aufnahme durch die Bevölkerung.
- Lt. Mommsen trifft vom Ersatz-Bakl. ein und berichtet über die dortigen Zuftände.
- 29. 11. 25 bis 30 km Marsch über Hachenburg nach O.U.: R.St. und F. Norken, I. Nisterberg, II. Kirburg. Die Unterbringung hinter der

. T. —

Ostgrenze der neutralen Zone ist sehr eng. Trotzdem wird der Truppe überall ein begeisterker Empfang von der freundlichen Bevölkerung bereitet. Wegen Verlustes an Pferden muß viel Gerät zurückgelassen werden. Die Fußbekleidung leidet febr.

- 30. 11. Ruhetag für N. St., I. und F. II. 26km Marsch nach Haiger westlich Dillenburg. Lt. d. R. Pülsch übernimmt die Führung der 11.
- 1. 12. Infolge Nachtfrostes sehr glatte Straßen. 22 bis 24 km Warsch für R.St., I. und F. über die höchste Erhebung des Westerwaldes nach Haiger. II. Ruhetag in Haiger. Die 2. wird mit der Bahn nach Dillenburg befördert und bezieht dort O.U.
- 2. 12. Frost und Glätte hält an. 28 bis 35 km Marsch über Dillen- burg, wo sich die 2. wieder anschließt, Nieder-Scheld Burg Bicken Offenbach in die O.U.: R.St. und I. Nieder-Weidbah, II. Roßbach, F. Rodenhaufen.
- 3. 12. 22 bis 28 km Marsch über Wilsbach Seelbach —Reiners- hausen in die O.U.: R.St. und 1. Fronhausen, St. II., 8. und 2. M.G.K. Hachborn, 5. und 6. Ebsdorf, F. Bellnhansen.

Trotz des beschleunigten Rückmarsches und der äußerst schwierigen Marschverhältnisse sind nur folgende Verluste im Regiment entstanden: 8 Pferde, 3 beladene Fahrzeuge (2 Wagen mit Fernsprechgerät und 1 Wagen mit Waffenmeistergerät), 1 Feldküche, 6 Fahrräder, sowie außer- dem zahlreiche Bekleidungs- und Ausrüstungsstücke. Der enkstandene Verlust ist im Vergleich mit den erzielten Marschleistungen nur gering zu veranschlagen.

## 4. 12. Ruhetag.

Die Division befiehlt: Seitens der O. H. L. sind einige besonders bewährte Divisionen, die in Berlin und Umgegend demobil werden, ausersehen worden, in feierlichem Einzuge in Berlin einzurücken. Ich freue mich und bin stolz, bekannt geben zu können, daß auch die 4. G.I.D. als Lohn und Dank für ihre steks hervorragenden Leistungen und ihre vorzügliche und feste Haltung im Kriege und während des Waffenstillstandes ausgewählt worden iff, in die Reichshauptstadk ein- zuziehen und dort im Jubel der Bevölkerung einen kleinen Teil des Dankes der Heimat an das Feldheer entgegennehmen zu können.

Graf Finckenstein."

Im Regiment herrscht große Freude und Genugtuung über diesen bevorstehenden feierlichen Einmarsch in Berlin.

5. und 6. 12. Ruhetage.

Fee 7. 12. Erlaß des Divistonskommandeurs über den Einzug in Berlin:

"Als Abschluß mehr als zweijährigen ruhmreichens Bestehens ist der

4. G.I.D. noch eine besonders ehrenvolle Aufgabe gestellt. Auf dem Wege in die Demobilmachungsorle soll die Masse der Kampftruppen der Division in feierlichem Einzuge in Berlin einrücken, um dorf als Vertreker des Feldheeres den Dank des Vaterlandes für die un- vergleichlichen Leistungen der Armee in mehr als vierjährigem Kampfe enkgegenzunehmen. Durch die O. H. L. Betz hochbewertet und nun mit dieser letzten ehrenden Aufgabe betraut, erfüllt es jeden von uns mit Stolz, daß wir zu den Truppen gehören, welchen beschieden sein soll, den Dank und die Anerkennung der Heimat durch persönliches Erleben zu empfangen.

Die Beften von uns haben keinen Anteil mehr an dieser Aus- zeichnung der Division: Sie ruhen im Offen, in Belgien und Frankreich unfer der Erde. Dankbar und in kreuester Kameradschafk fei ihrer auch in dieser Stunde nochmals gedacht! Es nehmen auch die Kameraden nicht teil an dem legten Erfolge der Division, die wegen Verwundung, Krankheit oder Enklassung nicht mehr in unseren Reihen stehen. Uns, denen es vergönnt ist, gesund und frohen Herzens nach Haus zurück- zukehren, erwächst die Pflicht, in Berlin und den Demobilmachungs- orken in einer Haltung einzuziehen, die der Gefallenen, Verwundeten und Kranken und unferer eigenen Leistungen in den vergangenen Jahren würdig ist. Die Heimat lechzt danach und insbesondere die Bevölkerung Berlins, sich wie in früheren Zeiten zu berauschen an dem Bilde, das eine stolze, geschlossene und stramme Truppe bietet, Die Herzen der Berliner, Spandauer und Jüterboger werden höher schlagen, wenn ihre Grenadiere und Kanoniere in Reih und Glied, in Zucht und Ordnung durch die Straßen einmarschieren. Wir wollen ihnen die Freude und uns die Ehre machen, daß der Eindruck vom Einzuge der 4. G.I.D. in Berlin für alle Beteiligten ein unvergeßlicher ist! Das Ziel wird erreicht werden, wenn jeder an seiner Stelle bis zuletzt seine Pflicht kut; wenn der Einzelne sich voll verantwortlich fühlt für

die Truppe, deren feldgraues Ehrenkleid und unbefiegte Waffen er trägt, wenn jeder an seiner Stelle dafür sorgt, daß un- berufene Elemente von der Truppe und ihrem stolzen, starken Gefüge fern gehalten werden.

Die zuerst ausgeladenen Verbände der Division werden vor Berlin auf die Ankunft der später eintreffenden Formationen bis zum Ein- zug warken müssen. Da wird für viele das Warten besonders schwer

eg

fein, weil sie ihre Angehörigen nahe wissen! Es sind aber nur wenige Stunden, die sie vom Wiedersehen krennen! Die müssen sich nach so langer Trennungszeik auch noch ertragen lassen!

Radikalfte Elemente werden vielleicht dort versuchen, die Truppe zu beeinflussen und für ihre Zwecke zu gewinnen. Wir alle hier draußen haben am eigenen Leibe verspürt, welches Unheil im Bolsche- wismus liegt, welche unseligen Folgen es für unser Vaterland und jeden Einzelnen von uns haben muß, wenn die Bolschewisten ans Ruder kommen. Glaubt nicht den Versuchern, die mit aufrührerischen Reden, mit Angeboten von Geld und Versprechungen sich Euch nahen werden, um Euch in Eurer Überzeugung schwankend und abtrünnig zu machen. Jeder von Euch ist über die Ereignisse der legten Monate voll aufgeklärt und selbst zu klug, um noch eines Rates von Leuten, die Ihr nicht kennt, und die Euch nicht kennen, zu bedürfen. Sagt ihnen, wenn sie kommen, daß Ihr in Ordnung und Ruhe bis vor Berlin ge- kommen seid, daß Ihr nur Ruhe und Ordnung wollt, wenn Ihr nach so langem Aufenthalt in Not und Tod jetzt nach Hause, zu Eurem Zivil- beruf, zu Euren Angehörigen kommt! Traut nicht der Überredungs- Kunst bezahlter Agitatoren, die Euch den Himmel auf Erden versprechen werden und Euch doch nur Enttäuschungen bereiten können! Weist sie hinaus die Hetzer und Aufwiegler gegen jede staatliche Ordnung, zeigt ihnen, daß Ihr es aus dem hinter Euch liegenden Leben besser wißt, was Euch frommk in der Zukunft! Macht Eure Vertrauensräte zum Sprecher Eurer Meinung, wenn Leute kommen und zu Euch reden wollen! Euer Vertrauen bat sie berufen, sie werden trotz geringer Schulung zur Rede es rechtfertigen, wenn Ihr mit Eurem Beifall ihre Außerungen unkerstützt. Die Verkrauensräte werden Eurer fiber- zeugung Ausdruck geben, daß das Feldheer hinter der jetzigen Re- gierung steht und ihr vertraut, daß sie Deutschland in eine glückliche Zukunft führt, und daß Ihr der Regierung verkrauenvoll die Regelung des Aufbaues der neuen Ordnung überlassen wollt!

Laßt Euch nicht blenden von den Bildern, die Ihr in Berlin teil- weise sehen werdet auch von Leuten in Feldgrau! Tragt Eure Waffen, Eure Abzeichen und Kokarden, die Ihr vor dem Feinde in Ehren ge- tragen habt, stolz bis zur Demobilmachung weiter! Laßt Euch diese Ehrenzeichen nicht rauben in den lekten Stunden Eures soldatischen Seins!

Nicht alle Eure Kameraden werden den Einzug in Berlin mitmachen können; die Bahn kann es nicht leisten, alle rechtzeitig heranzu-

schaffen, ferner müssen die Pferde gewartet werden, Euer Gepäck be- wacht, Euere neuen Quartiere für Euer Kommen vorbereitet werden. Ihr, die Ihr einrückk in Berlin, verkretet fie; wenn Männer, Frauen und Kinder Euch zujubeln und Blumen streuen, denkt daran, daß Ibr es besser habt als andere, die die Pflicht

fernhält! Zeigt in Eurer Haltung Euch würdig der Auszeichnung! Bleibt bis zur Demo- bilmachung stolg, stark und freu! Graf Finckenstein."

Diese würdigen, ermahnenden und fürsorglichen Worte des bei der Truppe besonders beliebten Divisionskommandeurs kennzeichnen das vertrauensvolle Verhältnis, das zwischen dem höchsten Führer der Division und seinen Ankergebenen befteht. Sie werden im Regiment allerfeits dankbar empfunden.

- 7. 12. Abends erfolgt nach 8 bis 14 km Marsch die Verladung des R.St. und des I. in Lollar. Die Abbeförderung erfolgt erft nach 3 Uhr vorm.
- 8. 12. Nach 8 bis 10 km Marsch 9 Uhr vorm. Abbeförderung des F., 3 Uhr nachm. des I. von Lollar. Verpflegung wird für mehrere Tage mitgeführt. Eisenbahnfahrt über Treysa—Cassel-Nordhausen— Güsten nach Cöpenick.
- 10. 12. Nach etwa 44stündiger Bahnfahrt, teils in ungeheizken Wagen, treffen die Balaillone in Cöpenick ein. Es beziehen Unter- kunft: N. Sk. in Karlshorst, die Bataillone in Friedrichsfelde.

Alle am Einzug beteiligten Truppen unterffehen dem Gen. Kdo. Lequis.

11. 12. 6 Uhr nachm. gibt Major Roosen in Gegenwart einer Abordnung der Division in der Reihskanzlei vor dem Rat der Volks. beauftragten nach einer kurzen Ansprache des Volksbeauftragten Ebert folgende Erklärung ab: Es ist uns unmöglich gewesen, die von der Re- gierung gewünschte Ablegung eines Gelöbniffes, das uns nach Form und Inhalt nicht bekannt war, mit der Truppe zu vereinbaren und ihr Einverständnis herbeizuführen. Ich erkläre im Namen der hier an- wesenden Vertrefer und der von ihnen vertrefenen Truppenteile der 1. und 4. G. O., daß wir auf dem Boden der Worke des Generalfeld- marschalls v. Hindenburg und des bier anwesenden Kriegsministers stehen und daß wir demgemäß voll und ganz unsere Pflicht kun. Es ist aber unmöglich, eine bindende Erklärung für die Zukunft abzugeben. Ich wiederhole nochmals, daß wir alle in diesem Augenblick binker

der jegigen Regierung stehen und sie mit unferer ganzen Kraft fügen und schützen werden." Die Volksbeauffragten erklären sich mit der abgegebenen Erklärung, für die sie ihren Dank aussprechen, einverstanden.

Offz. St. Wehrs versucht mit einer Gruppe und einem l. M.G. auf einem Lastkraftwagen für den Einzug die Fahnen des Regimenks aus dem Königlichen Schloß in Berlin herbeizuschaffen.") Der Versuch scheitert an der Ablehnung der im Schloß befindlichen meufernden Matrofen.

\*) Die seit dem Sommer 1915 nicht mehr beim Regiment im Felde befind- lichen Fahnen (vgl. Seite 179) standen beim Kriegsende mit den Fahnen und Standarten des Gardekorps im Fahnensaal des Kgl. Schlosses. In aal de gewordenen Zeiten wurden diese Fahnen und Standarten im großen Saal der Dienftwohnung der früheren Kgl. Preuß. Kriegsminister im Dienstgebäude des Kriegaministeriums in der Leipziger Straße aufgeftellt. Gelegentlich der Gedenk- feier für die gefallenen Helden der 4. G. I. J. am 17.4.1921 waren auch die Fahnen des Regiments zugegen. Don den Li. d. N. a. D. Genksch, Bon- hoeffer und Diers ke getragen, hielten fie, mit, Trauerabzeichen umflort, Einzug im Berliner Dom und wehten wehmütig, aber flolz auf die Trauer- versammlung hernieder.

Im Frühjahr 1922 fanden die Fahnen und Standarten des Gardekorps und des III. Armeekorps dann einen endgültigen, würdigen Verbleib in der Garnifon-kirche in Potsdam. Die der Garde sind an den Pfeilern auf der Altarfeite, die der Brandenburger an den Pfeilern auf der dem Altar gegenüberliegenden Seite in je zwei Reihen übereinander angebracht. Je zehn bis zwölf enthüllte Feldzeichen bilden immer eine Gruppe. Die Fahnen des Regiments befinden sich zusammen mit denen des 5. G. R. F, des G. Fußart. R., des Eisenb. R. 4 und des Telegr. Batis. 4 am ersten Pfeiler rechts vom Altar in der oberen Fahnenreihe.

In dieser stimmungsvollen Aufstellung erinnern die ruhmreichen Feldzeichen der alten Garde und der alken Brandenburger Regimenter mit mancher Narbe aus heißen Kämpfen in der historischen alten Garnisonkirche der Residenz der Könige von Preußen mit den Sarkophagen des Soldatenkönigs Friedrich Wil- helm I. und des Großen Königs Friedrich . äber denen in der Gruft die 1 des Ersten Garde-Regiments zu Fuß, des Grenadier-Regimenks König

riedrich der Große und die Standarte des Regiments der Gardes du Corps sich neigen, an die unvergeßlichen Heldentaten stolzer Truppenteile der einstigen Kgl. Preuß. Armee in den denkwürdigen Kriegen Preußen-Deutschlands bis in die fernften Seiten.

TE]

E. Einzug in Berlin und Spandau. 12. 12. 1918.

8 Uhr vorm. erfolgt von der Frankfurter Allee der Einmarsch der 4. G.I.D. in Berlin über den Alexanderplaß — die Königsstraße — den Schloßplatz — Unter den Linden — Parifer "Diop, Das Regiment folgt dem 5. G.R.z.F. Anzug feldmarschmäßig ohne Tornister mit Gewehr, soweit möglich mit Stahlhelm, sonst in Mütze, berittene Offiziere zu Pferde. Vor jedem Bataillon wird eine mit Tannen- grün geschmückte Shwarz-Weiß-Rote Fahne getragen. Die Regiments- mufikspielt vaterländische Weisen, insbesondere Unter den Linden

"Fridericus Rer, unfer König und Herr", Ich bin ein Preuße", die

"Nationalhymne" und "Deutschland, Deutschland über Alles." Am Pariser Platz wird aufmarschierk. Der Volksbeauftragte Scheidemann hält eine Begrüßungsansprache. Dann hält der Kriegsminister, Gen. Lt. Scheüch, folgende Ansprache:

Einen Gruß Euch aus trenem Soldatenherzen auf heimischen Boden! Ich sehe es als eine für mich glückliche Fügung an, gerade diese Division bei Rückkehr in ihre Garnisonen begrüßen zu können. Sind doch die Beziehungen, die mich mit ihr verbinden, besonders rege und einem Soldaten besonders teure. Ich fehe vor mir das 5. Garde-Regimenk zu Fuß, dessen Kommandeur gewesen zu sein auch heute noch mein Stolz ift, die 5. Garde-Grenadiere, Teile der Garde-Fuß- arkillerie, mit denen beiden ich in Spandau freundschaftlich und nah- barlich verbunden war, das Reserve-Infankerie-Regimenk 93, hervor- gegangen aus dem 4. Garde-Regiment, in deffen Reihen ich in für mich glücklichen Zeiten gestanden habe. So grüße ich Euch von ganzen Herzen als alte Bekannte, als liebe Kameraden, und mit Euch die Feldartilleristen, die Pioniere und alle Formakionen, die fest und kreu an Eurer Seite den Kampf geführk haben. Viele, die in den Reihen dieser stolzen Truppen hochgemuk und kampffreudig hinausgezogen, sind mit Euch nicht zurückgekehrt, jeben die Heimat nicht wieder. Ihre Vakerlandskreue haben sie mit dem Tode befiegelt. Helm ab! Ihnen

zum ehrenden, dankenden, wehmutsvollen Gruß!' (Die Truppen nehmen den Helm ab; alle anderen Versammelken entblößten ebenfalls das Haupt; in die feierliche Stille erklingt von der Militärmufik Ich hatt' einen Kameraden") "Euch allen Kameraden, die Ihr dieser so kampfbewährten Division angehörk, warmen, innigen Dank für das, was Ihr der Heimat geleiftet habt. Überall, wo die Division kämpfte, da schrieb sie Ruhmesblätter in ihre Geschichte und in die Geschichte des Deutschen Heeres. Die Wege dieser Regimenter in Ost und West waren Siegeszüge, an Eurer Spige im Frieden und im Krieg glänzend bewährte Offiziere, Eure Reihen sestgeschlossen aus kerniger, willens- starker, stets opferbereiter Mannschaft.

Da jenseits der Häuser, hinter Euch im Norden von Berlin, da steht ein alfer Bau, da haben Invaliden aus früheren Kriegen Obdach ge-funden. An dem Giebel dieses Baus steht der Widmungsspruch: Dem wunden, aber unbesiegten Soldaten!" Dieses Wort gilt auch Euch, und dieses Bewußtsein, unbesiegt heimzukehren, das laßt Euch nimmer- mehr nehmen, schöpft aus ihm, wenn Ihr jetzt heimkehrt, den Willen und die Kraft, mit denen allein Ihr der Aufgaben Herr werden könnt, die Euch daheim erwarten. Ganze Männer sind nötig zum Diederauf- bau der einzelnen Existenzen und unserer ganzen Wirkschaft, ganze Männer, um unter den neuen Verhältnissen mitbauen zu helfen an einem neuen geordneten deutschen Haus, in dem es dereinst wieder gut wohnen sein wird. Wer so Großes geleistet im Kriege wie Ihr, der wird auch in der Bewältigung der neuen Aufgaben seinen Anteil haben. Dies mein Wunsch für Euch bei Eurer Heimkehr. Werdet daheim gute Bürger, sichere Stützen der Männer, die die Bürde der Meichsgeschäfte auf sich genommen haben, und die dem Lande Ruhe und Ordnung wiedergeben wollen. Und auch Ihr Jüngeren, die Ihr zunächst berufen seid, das Heer in der Heimat zu sein, auch Ihr haltet Ordnung, haltet ihn blank, den Ehrenschild Eurer Truppenkeile, blank, so wie Ihr ihn jetzt erhobenen Hauptes heimbringt. Auch für Euch ist es Pflicht, Stützen zu sein der jetzigen Regierung, und dazu bleibt gehorsam Euren Vorgesetzten, wie Ihr ihnen gefolgt seid in schwersten Kampftagen. Sie alle, die Sie hergekommen sind, diese Helden zu grüßen, und ihnen den Dank des Vaterlandes darzubringen, rufen Sie mit mir: "Die 4. Garde-Infanterie-Division hurra!"

Brausend wird der Ruf aufgenommen. Dann fekt die Division ihren

Marsch durch das Brandenburger Tor und die Siegesallee, vorbei an den Standbildern der Brandenburgischen Kurfürsten und Preußischen Könige, nach dem Moabiter Exerzierplaß fort. Noch einmal marschiert das Regiment im Parademarsch an seinem Divisionskommandeur und dem Kriegsminister vorüber. Gen. Maj. Graf Finckenstein ver- abschiedet sich mit bewegten Worten von seinen kapferen, Kriegserprobten Regimentern. Auf dem Moabiter Plaß hält der Regimentskommandeur, Major v. Kie hell, der das Regiment in schweren Kämpfen des Som- mers und Herbstes 1918 kommandiert hat, die legte Ansprache an seine Grenadiere und Füfiliere. Dann fährt das Regimenk mit der Bahn nach Spandau, wo es gegen 5 Uhr nachm. eintrifft. Eine unabsehbare Menschenmenge erwartet hier die heimkehrenden Regimenter. Unter schmetternden Marschweisen marschieren dieje bis vor das Rathaus. Dort werden sie vom Oberbürgermeister Dr. Ko eltze als langjährigem Freund der Spandauer Truppenteile begrüßt. Oberst v. Oven, der letzte Kommandeur der 5. G.I.Br., dankt mit kurzen Worten für die Begrüßung. Nach einem legten Parademarsch vor dem Brigadekom- mandeur marschiert das Regiment in seine alten Kasernen — bis zum letzten Augenblick

«Stolz — Stark — Tre ul"

Stolz das Haupt! Den Stahlhelm zum Schuß, Ungebeugt dem Unglück zum Trutz.

Mögen die Trümmer zu Haufen steh'n: Deutsche Ehre wird nimmer vergeh'n!

Stark die Handl Der Arbeit geweiht, Zur Wehr gegen Feind allzeit bereit

Trotz Kette, Fessel und drückenden Band: Deutsche Kraft wird nimmer zu schand!

Tr eu das Herz! In Vaterlands Not Still und standhaft in Leid und Tod; Ob schwer die Laft des Unglücks zu fragen: Deulsches Herz wird nimmer verzagen!

(Generaloberarzt a. D. Dr. Breltner).

Und ward auch zertreten die herrlichste Wehr,

Die je auf der Erde gewandelt,

Rein blieb der Schild ihr und rein blieb die Ehr', Weil in Ehren sie immer gehandelt!

And sagt man und singt man vom Kampf um das Recht, Am Freiheit und Ehre und Leben, —

Dann klingts von der Garde im deutschen Geschlecht,

Die Herzen im Sang stolz sich heben: Das war die Garde, die da gekämpft fürs Vaterland! Das war die Garde, die im Sturm wie die Selfen stand!

(Lehrer Schönfeld, Spandau.)

EEE]

Schlußwork.

In rastloser Arbeik hat der Herr Verfasser die Regimentsgeschichte geschrieben mit seinem lief pakriotischen Herzen und seiner hingebenden Liebe zum Regiment, das er mitbegründele und deffen verdienter dritter Regiments-Adjutant er war. Wir Überlebende danken ihm die monu- mentale Schilderung der gewaltigen Taten, die das Regiment im Welt-kriege auf den verschiedenen Kriegsschauplätzen vollbracht hat. Sie wirkt erhebend und erschütternd zugleich. Erhebend im Hinblick auf die hohen sittlichen und militärischen Tugenden, die das Regiment lange Jahre hindurch in Goktverkrauen, Königstreue und Vakerlandsliebe in unzähligen Schlachten und Gefechten zu Sieg und Ehre, wie zur Gr- fragung unendlicher Mühen und Entbehrungen führten, die Tausende und Abertausende kapferer Regimentskameraden für Kaiser und Reich, für deutsche Macht und deutsche Ehre, Blut und Leben auf das Freudigste hingeben ließen. Erschütternd im Gedanken an das kraurige Ende, an das Elend und die Not, in die Deutschland verfiel. Aber wir vertrauen, daß der Geist, der die Truppenteile der alten Armee und unser geliebtes stolzes Regiment beseelt hat, weiterleben und in hervorragender Weise dazu beitragen wird, den Wiederaufstieg des Vakerlandes, die Abwerfung der Schmach der Fremdherrschaft, die fittlihe Gesundung, herbeiführen. Möge die Regimenksgeschichte alle alten 5. Garde-Grenadiere und ihre Angehörigen und namenklich auch die Angehörigen der keueren gefallenen Regimentskameraden innerhalb und außerhalb der bestehenden und hoffentlich noch weiker entftehenden Regimentsvereine zur Erfüllung der hohen Aufgabe zusammenschließen, den Geist des Regiments in vaterländischem Sinne nutzbar zu machen! Möge die Regimentsgeschichte uns stelig daran erinnern, daß Vaterland, Regiment und die Gefallenen von uns erwarten, daß wir Alles dafür einsetzen müssen, Deutschland wieder zu einem freien, geachteten, ffarken Staate emporzuheben!

Charlottenburg, im Mai 1925.

von Claer General der Infanterie a. D.

à la suite des ehemaligen Garde-Grenadier-Regimenks Nr. 5.

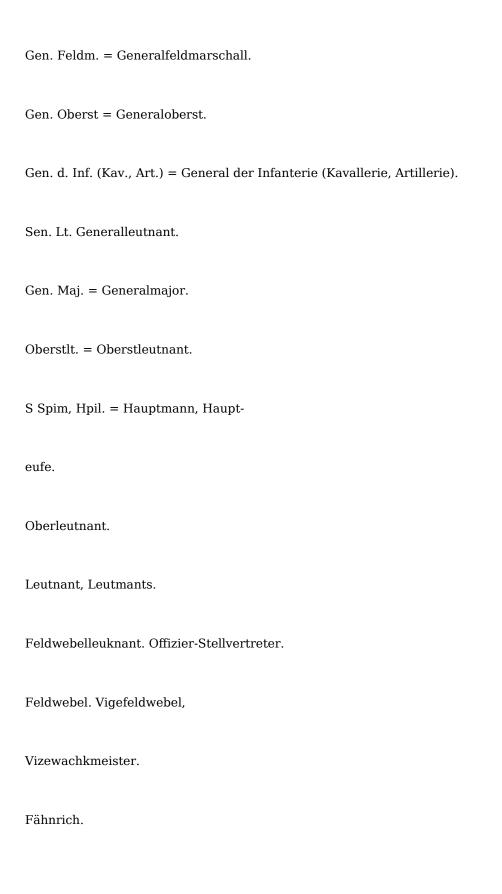

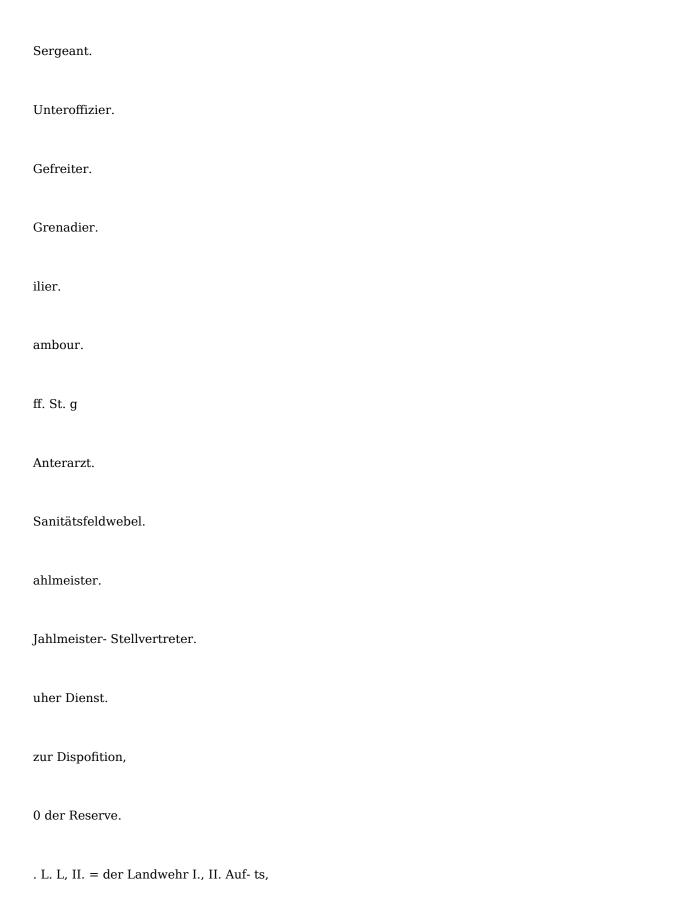

| Allerhöchste Kabinetts-Order. Oberste Heeresleitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Großes Hauptquartier. Generalstab. Kriegsministerium. Armee-Abteilung. Gardekorps. Armeekorps. Reservekorps. Landwehrkorps.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| S 8 z 3 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Abkürzungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I.D. = Infanterie-Division.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| = Reserve-Division. Erfag-Division. Landwehr-Diviston. Kavallerie-Divilion. Infanterie-Brigade, Reserve-Infanferie-Brigade, Erfag-Brigade. Landwehr-Brigade. Kavallerie-Brigade. Artillerie-Brigade. Garde-Regiment zu Fuß. Garde-Grenadier-Regiment. Garde-Füfilier-Regiment. Lehr-Infanterie-Aegiment. Garde-Reserve-Regiment. Reserve-Infanterie-Regi- |
| SS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sg ggg Sn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zandwehr-Infanterie-Regi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| == Marine-Infanferie-Regi- ment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| K. Sch. R. = Kavallerie-Schügen-Regi- ment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| KürassierRegiment. Dragoner-Regiment. Ulanen-Regiment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hufaren-Regiment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



Mun. Kol. = Munitionskolonne. M. Batt. = Mörser- Batterie. Fuhrp. Kol. = Fuhrpark-Kolonne. M. Ball. = Mörser- Bataillon. Prov. Kol. Proviantkolonne. M.G. 08 (Fl.) = Fliegerabwehr Ma- San. Komp. Sanitätskompagnie. schinengewehr. eldlazarett. F. Station = Funkenkelegraphen- Reservelazarekt. Station. Etappeninspektion. K. Funk. St. — Kleine Funkentele- graphen-Station. Vorm. = Zeit von 12 Uhr Mitternacht General. bis 12 Uhr mittags. Br. Komdr. = Brigadekommandeur. Nachm. = Zeit von 12 Uhr mittags bis RN. Komdr. = Regimentskommandeur. 12 Uhr Mitternacht. Batls. Komdr. = Bataillonskomman- O.U. = Ortsunterkunst. deur. N. Gef. Sk. = Regimentsgefechtsstand. M.G. O. b. St. = Maschinengewehr- B.Gef. St. Bakaillonsgefechtsstand. ffizier beim Stabe. U. St. nterstand. M.W. O. b. St. = Minenwerser-Offi- K. T. = Kampftruppenkommandeur. zier beim Stabe. B. T. K. = Bereitschaftskruppenkom- K. Kompagnieführer. mandeur. Adj. = Adjutant. R.T.K. = Rejervetruppenkommandeur, Inf. Sch. Sch. = Infanterieschießschule. H. W. L. = Hauptwiderstandslinie. H. K. A. — Hauptkadetlenanstalt. Bhf. — Bahnhof. Mil Reit-Inst. = Militär-

Reit-Inftitut. Hst. = Halteftelle. Bez.Rdo. = Bezirkskommando. W. W. = Waldwärterhaus. L. Be. Landwehrbezirk. V. Vorwerk. Kgl. = Königlich. Schloß. R.St. = Regimentzftab. Kirchhof.

| B. St. = Balaillonsstab. Ziegelei. St. I., II., II., F. Stab des I, II., Kolonie.

I. III., F. III., Füfilier-Bataillons. kerreihifh-ungarisch.

Abkürzungen der Kgl. Preuß. Kriegsorden in der Anlage. E. K. 1., 2. = Eisernes Kreuz 1., 2. Klasse.

O Orden pour le mérite; më. = mit Eichenlaub.

l, H. . m. Schw. Komturkreuz des Kgl. Hausordens von Hohenzollern mit

| werfern.

| H. O. v. H. 3. m. Schw. = Ritterkreuz des Kgl. Hausordens von Hohenzollern mit Schwertern. N. A. O. 2. m. E. u. Schw.u. Stm. Schw. = Roter Adler-Orden 2. Klasse mit Eichen

laub und Schwerkern und Stern dazu mit Schwertern.

Kr. O. 1. m. Schw. = Kronen-Orden 1. Klasse mit Schwerkern.

| Kr. O. 2. m. Schw.u. St. m. Schw. = Kronen-Orden 2. Klasse mit Schwertern und

Stern dazu mit Schwertern. Kr. O. 2. m. Schw. = Kronen-Orden 2. Klasse mit Schwertern.

Denkmalsweihe am 21.5.1922 in Spandau.

Ehrentafel

Königlich Preußischen Garde-Grenadier-Regiments Nr. 5

"Die Stimme des Jahrhunderts wird verhallen, And das Geschlecht versinken, das mich kennt; Doch Enkel werden zu den Trümmern wallen, Wo dankbar dann mich manche Lippe nennt. Wer mutig für sein Vaterland gefallen,

Der baut sich selbst ein ewig Monument

Im treuen Herzen seiner Landesbrüder,

And dies Gebäude stürzt tein Sturmwind nieder." (Theodor Körner, "Zring")

Angehörige des Regiments haben im Weltkriege 1914 bis 1918 ihre Treue zu Kaiser und Reich, zu König und Vaterland, mit dem Tode besiegelt. Zum ehrenden Gedächtnis sind ihre Namen in dieser Ehren- tafel der Mitund Nachwelt genannt.

Außer diesen namenllich genannten Helden des Regiments starben im Laufe des Krieges auch bei anderen Truppenteilen zahlreiche Offiziere, Unferoffizieve und Grenadiere, die kürzere oder längere Zeit im Regiment für dessen Ruhm mitgekämpft haben. Nur die Namen der Offiziere Konnten festgestellt werden. Aller anderen Helden kann hier nur ehrend in Treue und Dankbarkeit gedacht werden.

Als sichtbares Zeichen kiefer Ehrfurcht, unauslöschlicher Dankbarkeit und kreuer Kameradschaft, die die den Weltkrieg überlebenden einstigen Angehörigen des Garde-Grenadier-Regiments Nr. 5 den toten Regiments- kameraden schulden, die die Waffenehre des Regiments mit ihrem Herz- blut mehrten, und die ihre kreue Liebe zum deutschen Vakerlande mit ihrem Tode besiegelten, wurde den im Kriege gebliebenen Kameraden im Sommer 1922 in dem einstigen Friedensstandort Spandau ein Ehrenmal errichtet. Dieses Denkmal zum ewigen Gedächtnis der Tapferen des Regiments soll aber auch kommenden Geschlechtern eine Mahnung sein, es jenen Männern gleich zu kun, die getreu ihrem Fahneneide "Mit Gott für König und Vaterland" für Deukschlands Größe und Un- abhängigkeit in den Tod gegangen sind. Aus ihren Heldengräbern in Feindesland im Westen und Osten oder in beimaklichem Boden rufen sie den lebenden und künftigen Geschlechtern zu:

"Vergiß die freuen Toten nicht, und s ch mü cke

auch unsre Urne mit dem Eichenkranzl'

Anmerkung: Die Aufstellung der Ehrentafel ist nach den beim Zentralnache weiseamt für Friegetverluse und Kriegergräber in Verlin-Spandau vorhandenen Lister

erfolgt. Die wesentlichste Arbeit bei ih tellung hat der Gefreite Erich Witt dn

. Kompagnie 4. (Preußischen) Infanterie-Regiments geleistet.

Als Führer der tapferen Helden fielen oder farben im Felde:

- 1. Offiziere.
- 1. Major Charles Hartmann, Komdr. des F., 22. 8. 14 Jette Foolz (Namur). 2. Hptm. Joachim v. König, Chef der 9., 22. 8. 14 Jette Foolz (Namur).
- 3. Lt Fritz Koch, 10., 22. 8. 14 Jette Foolz (Namur).
- 4. Lt. Anton Selig, (I.R. 99, komdt. zur Inf. Sch. Sch.), 11., 22. 8. 14 Jette

Foolz (Namur). 5. Lt. Herbert Aries, 6., 23. 8. 14 Boninne (Namur). 6. Lt. Werner Herwarth v. Zittenfeld, 8., 23. 8. 14 Boninne (Namur). 7. Sptm. Eugen Ritter v. Xylander, Chef der 6, verw. 10. 10. 14 vor Nowo-Aleksandrija, gest. 14. 12. 14 Spandau Ref.Laz. 2.

- 8. Hptm. Wilhelm v. Schickfuß und Neudorff, Chef der 5., verw. in russ. Gefangenschaft 12. 10. 14 vor Iwangorod, get in russ. Gefangenschaft 26. 10. 14 Luckow (polen).
- 9. Lt. d. R. Artur Augustin, 5. vermißt 12. 10. 14 vor Iwangorod (©. f) =) 10. Hptm. Eduard v. Jena, Chef der 1., 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Zwangorod). 11. Hptm. Karl v. Heffe, Chef der 2, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (GSwangorod). 12. Ob.Lt. Karl v. Brozowski, Adj. I, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod). 13. Ob. Lt. Adalbert Frhr. v. Krane, 3., 15. 10. 14 Slowiß Nowe (Iwangorod). 14. Lt. Kurt Frhr. v. und zu der Tann, 3. 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwan.

gorod).

- 15. Lt. d. R. Ernst Winkler, 2., 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod).
- 16. St. d. R. Gottlob Rothe, B, verw. 24. 10. 14 Brzuza, get, 25. 10. 14

Brzuza. 17. Ob. Lt. d. L. a. O. Konrad v. Kapler, Führer der 2, 19. 11. 14 Modlica (Lodz).

- \*) G. f bedeutet: Durch Gerichtsbeschluß für kot erklärt.
- 18. Ob. Lt. Georg Frhr. v. Maercken zu Geerath (Regt. Augusta), Führer

"k. d. A. Wilhelm Kloske, 12. 28. Lt.d. R. Johannes Pawlowski, der 1., verw. 20. 11. 14 Kalino (Lodz), geft. 21. 11. 14 Kalino (Lodz). . Lt. d. R., (nach seinem Tode hierzu befördert), Mar Schmidt, 5., 20. 11. 14 Kalino (Lodz). . Fw. Lt. Otto Lange, 7, 23. 11. 14 Borowo (Lodz) Ob, Lt.! R. Adolf Bill, Führer der 9, verw. 11. 1. 15 Irzcianna-Noid (Rawka), get. 13. 1. 15 Skierniewice F. Lag. 10. "Lt. d. R. Wilhelm Hartwig, Führer der 6., 5. 2. 15 Schradersleben (OR. preußen). Schröder, 7., 4. 7. 15 Ko

. Gw.Lt. Karl Busse, 11, 15. 3. 15 Nowe (Nordpolen). Ob. Lt. Gerhard v. Alten, Führer der 3 25. CEDR. Emil

"Lt. Hans Heinrich v. Zitewitz, Adj. J., verw. 24. 7. 15 Oyschobaba (Roshan),

5. 15 Nowe (Nordpolen). ki Wolka (Jednorozec).

gest. 27. 7. 15 Glashewo.

7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka), verw. 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka), gest. 30. 7. 15 Salenshe Wjelkje, F.Laz. 8 G.. K.

29. CLAN, Okto Herrmann, 11., verw. 26. 7. 15 Wald östlich Noshan (Dom-

browka), geff. 20. 8. 15 Kiel Res.Laz.

. CEDR. Erich Fischer, Führer der 3., verw. 28. 7. 15 P ok schiwnitza, gest.

28. 7. 15 Rembifhe Tr. Verb. Pl.

Et. d. A. Josef Petrasch, Führer der 12., 17. 8. 15 Poduhowne (Malesze).

. LEÒR. Viktor Sadewasser,

ührer der 9., verw. 26. 9. 15 Konty, gest. 2. 10. 15 Oljapow F.Laz. 4, 4. G.I.D.

33. Lt. d. R. Walter Hans, 7., 23. 5. 16 Vimy-Höhen (Lens).

"Lt. Sigismund v. Vorcke, Führer der 7, verw. 26. 8. 16 Thiepval, get.

26. 8. 16 H. Verb. Pl.

, LEDR. Walter Karsten, Führer der 1., verw. u. vermißk 27. 8. 16 Thiep-

val, geft. 3. 9. 16 in engl. Gefangenschaft (Ort unbekannt),

"Ct. d. R. Friedrich Müller, 1., 27. 8. 16 Thiepval. Fw. Lt. Bernhard Peter, Führer der 4, verw. und vermißt 27. 8. 16;

Thiepval, gest. 14. 9. 16 in engl. Gefangenschaft Laz. Ekaples.

. Lt. d. R. Paul Justin, stellv. Adj. II., 8. 9. 16 Thiepval.

. Lt. d. R. Erich Wittstock, Führer der 4., verw. 6. 11. 16 Le Barque, gest.

7. 11. 16 Beugny H. Verb. Pl. San. K. 3, 4. G.I.D.

- . Lt. d. R. Johannes Rätsch, 9., 14. 11. 16 Le Barque.
- "Lt. d. R. Rudolf Wynen, Führer der 11., 14. 11. 16 Le Barque,
- " EAR, Hermann Janßen, 3. verw. 15. 11. 16 Le Barque, gest. 15. 11. 16

Sächs. San. K. 1.

- . Lt.d. R. Eberhard Spiekermann, 2., 15. 11. 16 Le Barque.
- "Lt. d. R. Richard Bielefeld, Führer der 5., 2. 12. 16 Le Barque.
- "Lt. Rüdiger v. Massow, stellv. Adj. I., 1. 2. 17 Le Barque,
- . Lt. d. R. Kurt Bronsch, Führer der 9, verw. und vermißt 12. 4. 17 Gießler-

Höhe (Lens), (G. f).

- 47. Lt. d. R. Kurt Hühnerbein, Führer der 11., 12. 4. 17 Gießler-Höhe (Lens). 48. Lt. d. R. Erich Riemke, Führer der 10., verw. u. vermißt 12. 4. 17 Gießler- Höhe (Lens).
- 49. Lt.d. R. Paul Schmidt, 9, Ord.offz. des F., 12. 4. 17 Gießler-Höhe (Lens).
- 50. Lt. d.L. Eugen Faigle, Führer der 3., verw. 4. 5. 17 Ache ville, gest. 4. 5. 17 San. K. 267.
- 51. Et. d. L. Heinrich Ressel, Führer der 10, verw. 29. 5. 17 Ache ville, get, 8. 8. 17 Tournai Kr. Lag. 651.
- 52. Ob. Lt.d. R. Erhard Goeldner, Führer der 3. M.G.K., verw. 4. 6. 17 Achoville, get. 4. 6. 17. Gef. St. Acheville.
- 53. Ob. Lt. Werner v Wedemeyer, (Ul. R. 3), Führer der 2., verw. u. vermißt 28. 6. 17 Avion.

- 54. Lt. d. R. Emil Skrippel, Führer der 8., 30. 9. 17 Zonnebeke (Flandern).
- 55. Lt. d. R. Friedrich Armbruster, Führer der 2., verw. u. vermißt 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern), (G.).
- 56. LEDR. Enno Bech, Führer der 6., 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
- 57. Lt. d. R. Karl Haubitz, Führer der 1. M.G.K., verw. u. vermißt 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
- 58. Lt.d. R. Oskar Schrader, Führer der 4, verw. u. vermißt 4. 10. 17 Zonnebetze (Flandern).
- 59. LEÒR. Martin Stichel, Führer der 11, verw. u. vermißt 4. 10. 17 Zonnebetze Flandern).
- 60. LEDR. Emil Wirth, 4, Führer der R. Pion. Abk., 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
- 61. Fw.ft. Bernhard Schneider, 9., 21. 3. 18 Nauroy.
- 62. Lt. d.R. Henry Teich, 9., 22. 3. 18 Hervilly-Wald (Roifel).
- 63. Fw. Lt. Paul Baak, 4, verw. 27. 3. 18 Chuignolles, gest. 28. 3. 18 Roifel F. Lag. 38.
- 64. Fw. Lt. Arnold Ziltzen, 5., verw. 27. 3. 18 Propart, gef. 3. 4. 18 Roifel 5.203. 38.
- 65. oh. Paul Oberender, Führer der 6., 28. 3. 18 MWarfufee-Abancourf.
- 66. Lt d. R. Fritz Weiser, Führer der 2., 29. 3. 18 Warfusce-Abancourt.
- 67. Lt. Ernst Knappe (Eisenb. R. 4), Führer der 5., 4. 4. 18 Hamel.
- 68. Lt. d. R. Wilhelm Lehmann, Führer der 4, verw. 4. 4. 18 Hamel, gest.

- 18 Paderborn.
- d. N. Auguft Schmidtke, Ord. Offz. des F. verw. 4. 4. 18 Hamel, gest. 5. 4. 18 Hamel San. K. 267.
- 70. Lt. d. L. Fritz Schölzel, Führer der 2., verw. 21. 4. 18 Bayonvillers, geff. 22. 4. 18 Bayer. F.Laz. 30.
- 71. Lt. d. R. Richard Kethur, 1., verw. 21. 4. 18 Bayonvillers, gest. 22. 4. 18

Herléville F.Laz. 273.

- . Lt. d. R. Ludwig Hölscher, Führer der 7., 22. 4. 18 Marcelcave.
- 73. 74.
- . Lt. d. A. Josef Dorn, Führer der 3. 24. 4, 18 Villers-Brekonneux.
- . LEDR. Josef Schmitt, Führer der 9., 24. 4. 18 Villers-Brekonneux.
- "Lt. d. L. Christian Wehling, Führer der M.W. Abt. des F., verw. 24. 4. 18
- . EL. Rudolf Winkler, Führer der 1., 24. 4. 18 Villers-Brekonneux.
- . Lt. d. R. Ernst Kürbis, 9., 12. 6. 18 Antheuil.
- . Ll.d. R. Gustav Ziefenis, Führer der 7., verw. 29. 7. 18 Mareuil en Dole,
- "Et.d. R. Auguft Voffiek, Führer der 2., 15. 9. 18 fütlich Glennes.
- . CED.R. Erwin Starnigky, Führer der 4, 2. 11. 18 Kr.Laz. 19 (Ort un-
- A Arzt d. R. Dr. Georg Wittmund, B. Arzt des F., 5. 10. 15 Wolkowyszk
- Feld- Unt. Arzt Theodor Bier, St.., 4. 4. 18. Morcourt. Ob. Arzt d. R. Ernst Werner, B. Arzt des II., verw. 22. 8. 18 Muscourt,

Fähnr. Otto Frhr. v. Diepenbrolek-Grüter, 7. verw. 24. 10. 14 Yızuza,

- . Fähnr. Quentin Hartmann, 11., 19. 1. 15 Bolimow.
- . Fähnr. Willi Anschütz, 5., vermißt 2. 3. 17 Le Barque.
- , Fähnr. Walter Bonhoeffer, 3, verw. 21. 4. 18 Marcelcave, gest. 28. 4. 18
- . Fähnr. Alfred Philipp, 2., 24. 4. 18 Billers-Brefonneug.
- Offs. St. Erich Jaenecke, 1., 23. 8. 14 Boninne (Namur).
- V.F. u. B.Tamb. Emil Neumann, 5, 12. 10. 14 Janikow (Iwangoros).
- . Offz. St. Alexander v. Koeller-Banner, 3., 15. 10. 14 Slowiki Nowe
- . Fw. Friedrich Liethmann, 3., 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod).
- "V.F. Rudolf Saboltge, 1., 15. 10. 14 Slowikt Nowe (Iwangorod).
- . Offz. St. Christel Strohmann, 4., 15. 10 14 Slowiki Nowe Gwangorod).
- . V.F. Artur Oertel, 6., verw. 5. 2. 15 Schradersleben (Ostpreußen), gest.
- Major v. Gillhausen (3. G. K. 3. F.), Komdr. des F., verw. 24. 4. 18 Villers Bretonneux, gest. 4. 5. 18 Aachen.
- Ob. Lt.d. R. a. D. Adrian Twele, Führer der 7, vermißt 24. 4. 18 Villers Brekonneux (G.).
- Villers-Bretonneux, gest. 26. 4. 18 (Ort unbekannt).
- oeh, 9. 8. 18 Kt. Laz. 5 F.



- . V.F. Walter Kammel, 6., 13. 7. 15 Jednorogec.
- . Offz. St. Friedrich Sonkowski, 7., 13. 7. 15 Stegna (Zednorozec).
- "Off. St. Hermann Fasig, 5., verw. 26. 7. 15. Wald östlich Roshan (Dom
- browka), gest. 27. 7. 15 Salenske Wjelkje San. K. 3.
- . Offz. St. Wilhelm Rabe, 4., 26. 7. 15 Wald öftlih Roshan (Dombrowka)..
- . Offz. St. Alfred Funke, 2., 30. 7. 15 Rembische.
- , Offz. St. Adam Wannags, 9., 30. 7. 15 Rembische.
- . V.F. Wilhelm Seeger, 12., verw. 3. 9. 15 Moszuy, get. 23. 10. 15 Erfurt,

## Ref.Laz.

- . B.F. Gustav Eggers, 6., 12. 9. 15 Piefki.
- . V.F. Ernst Rofenberger, 9., 26. 9. 15 Konty,
- "Offz. St. Otto Böttcher, 12., 20. 10. 15, Ramillies (Unfall).
- . BE. Franz Berger, 2, 7. 8. 16 Eftrees.
- . V.F. Hermann Peter, 2., 26. 8. 16 Thiepval.
- "V.F. Bruno Carstensen, 2., 27. 8. 16 Thiepval,
- . Offz. St. Willi Fritze, 4, vermißt 27. 8. 16 Thiepval.

- . V.F. Gustav Janzon, 4., 27. 4. 16 Thiepval.
- . V.F. Karl omg, 5., 27. 8. 16 Thiepval.
- V.F. Heinrich Raible, 5., 27. 8. 16 Thiepval.
- . V.F. Richard Jaeger, 9., 1. 9. 16 Thieppal.
- . V.F. Alfred Müller, 11., 3. 9. 16 Grévillers (Brandunfall).
- . V.F. Oskar Brakelmann, 8., 5. 11. 16 Le Barque.
- , V.F. Hans Dunker, 7, 5. 11. 16 Le Barque,
- . V.F. Robert Faßbender, 5., 14. 11. 16 Le Barque.
- V.F. Kurt Fehrle, 9., 14. 11. 16 Le Barque.
- . V.F. Robert Klein, 10., 14. 11. 16 Le Barque.
- . V.F. Heinrich Patt, 5., verw. 14. 11. 16 Le Barque, geft. 16. 11. 16
- R. F.Laz. 8 XII. R. K.
- . V.F. Heinrich Wielshaus, 10., 14 11. 16 Le Barque,
- . BG. Artur Noack, 2., 15. 11. 16 Le Barque. V.F. Franz Graefe, 10., 11. 1. 17 Le Barque.
- . Off. St. Franz Reimann, 5., 15. 2. 17 Le Barque.

. V.F. Anton Strobel, 5., 2. 3. 17 Le Barque.

45.

V.F. Bernhard Bröker, 9., 12. 4. 17 Gießler-Höhe (Lens).

46. Offz. St. Heinrich Funger, 11., 12. 4. 17 Gießler-Höhe (Lens).

. BF. Johannes Schlichting, 10., vermißt 12. 4. 17 Gießler-Höhe (Lens),

geft. in engl. Gefangenschaft 9. 10. 18 Hosp. Denby (England).

. Offz. St. Franz Späte, 2. M.G.K., 20. 4. 17 Acheville.

. V.F. Bronislaus Schlinter, 12., 26. 4. 17 Acheville.

. V.F. Alois Lindeken, 6., 3. 5. 17 Acheville.

. BF. Karl Mormann, 7., komdf. zum St. II, 1. 6. 17 Rouvroy.

. BF. Hans Reimers, 6., verw. 25. 6. 17 Avion, gelt. 25. 6. 17 F. Lag. 506.

. V.F. Otto Fienhold, 1., 28. 6. 17 Avion.

. V.F. Wilhelm Müller, 2. MGK., 21. 8. 17 östlich Loos (Lens).

. V.F. Heinrich Stamm, 10., 21. 8. 17 östlich Loos (Lens).

. V.F. Heinrich Laux, 11., 27. 9. 17 Zonnebeke (Flandern).

- , BE. Fritz Morenz, 1., 28. 9. 17 Zonnebeke (Flandern).
- . V.F. Friedrich Aue, 8., verw. 2. 10. 17 Zonnebeke (Flandern), gest.
- 2. 10. 17 Collimolenshoek, San. K. 66.
- . Offz. St. Otto Brennecke, 3., 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
- . V.F. Richard Lepper, 2, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
- V.F. Karl Schnepel, 3., 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
- "Offz. St. Albert Griegereit, 10., verw. 21. 3. 18 Hervilly, gest. 31. 3. 18

Cappy F.Laz. 392.

- . V.F. Paul Bogdan, 3., 22. 3. 18 Hervilly.
- . V.F. Johann Przyklentz, 6., verw. 23. 3. 18 vor Péronne, gest. 28. 3. 18

F.Laz. 7.

. V.F. Hermann Hübner, 3, verw. 27. 3. 18 Chuignolles, gest. 30. 3. 18

Hancourt F.Laz. 300.

- . B. F. Karl Wolpers, 4., 27. 3. 18 Chuignolles.
- . V.F. Max Kieckbusch, 7., 28. 3. 18 Warfusée-Abancourt.

- . Fw. Karl Dinges, 3. 29. 3. 18 Warfusée-Abancourt.
- . V.F. Friedrich Kühn, 6., verw. 30. 3. 18 Hamel, gest. 3. 4. 18 Cappy

F.Laz. 392.

- . V.F. Fritz Elksnat, 5., 4. 4. 18 Hamel. B. F. Josef Kaften, 9., 4. 4. 18 Warfusée-Abancourt.
- . D.F. Heinrich Drucklieb, 1., verw. 21. 4. 18. Bayonvillers, geff. 21. 4 18

Bayer. F.Laz. 30.

B. F. Alfred Kettgen, 1. verw. 21. 4. 18 Baponvillers, gef. 21. 4. 18

Bayer. F.Laz. 30

- . V.F. Friedrich Rohlender, 1, 21. 4. 18 Bayonvillers.
- . Fw. Otto Siethmann, 1., verw. 21. 4. 18 Bayonvillers, gest. Herleville
- 22. 4. 18 F. Lag. 273.
- . B.F. Ernst Zanzig, 3. verw. 21. 4. 18 Marcelcave, gest. 22. 4. 18

Harbonnieres F. Lag. 78.

- "V.F. Wilhelm Höhle, 1., 24. 4. 18 Villers-Brekonneux.
- . D. F. Hermann Schmidt, 8, 24. 4. 18 Villers-Brefonneur.
- . VB. F. Karl Brimbois, 4., 24./5. 4. 18 Villers-Bretonneug.

| 80. V.F. Paul Pönack, 2. M. " 10. 6. 18 Marqueglife. 81. Off St. Gent Birnscheim, 4, 11. 6. 18 Marqueglise.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V.F. Karl Wolters, 2., 13. 6. 18. Antheuil. 83. Off. St. Johann Schmit, 11., 29. 7.18 Mareuil en Dole. 84. V.F.   |
| Wilhelm Tietze, 10., 4. 8. 18 Fismes. 85. B. F. Friedrich Reifing, 5., 9. 8. 18 Fismette. 86. V.F. Gustav Müller, |
| 7., 10. 8. 18 San. K. 267 H. Verb. Pl. 87. B. F. Auguft Henning, 5., 2. 9. 18 in engl. Gefangenschaft (Ort        |
| unbekannt). 88. V.F. Georg Beck, 11, verw. 6. 9. 18 Muscourt, gest. 6. 9. 18 San. U. 89. B. F. Otto Giller, 12,   |
| vermißt 6. 9. 18 Muscourt (G. +). 90. Offz.St. Franz Hinzmann, 1. M.GK., verw. 14. 9. 18 südöftlih Glennes,       |
| geft. 14. 9. 18 auf dem Wege zum Laz. 91. V.F. Karl Keller, 5., 17. 9. 18 südöftlih Glennes, 92. B.F. Gustav      |
| Wächler, 3. M.G.K., 20. 9. 18 Muscourt. 93. V.F. Gustav Klappenbach, 8., 24. 9. 18 Muscourt. 94. V.F.             |
| Hermann Matthies, 1., get 15. 10. 18 Spandau Ref.Laz. 95. V.F. Fritz Vogel, 4., gest. 20. 3. 19 Spandau           |
| Ref.Laz. 2.                                                                                                       |
|                                                                                                                   |

| vermißt 6. 9. 18 Muscourt (G. +). 90. Offz.St. Franz Hinzmann, 1. M.GK., verw. 14. 9. 18 südöftlih Glegeft. 14. 9. 18 auf dem Wege zum Laz. 91. V.F. Karl Keller, 5., 17. 9. 18 südöftlih Glennes, 92. B.F. Gu Wächler, 3. M.G.K., 20. 9. 18 Muscourt. 93. V.F. Gustav Klappenbach, 8., 24. 9. 18 Muscourt. 94. V.F. Hermann Matthies, 1., get 15. 10. 18 Spandau Ref.Laz. 95. V.F. Fritz Vogel, 4., gest. 20. 3. 19 Spanda Ref.Laz. 2. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G. Gren. Regt. 5. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 2. 3. Gefr. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7. Gren. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10. Gefr. 11. Utffz. 12. Gefr. 14. Utffz. 15. Gren. 16. Gefr. 17. Gren. 18. Gefr. 19. Gren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 24. Gefr. 2 gest. 26. Gren. get, 27. Gren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 29. Gren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Unteroffiziere und Mannschaften fielen oder farben im Felde:

Gren.

. Gren. gest. Gren. 30. Gefr Franz Gerlach I, 24. 10. 14 Sewerynow. 1. Kompagnie. Heinrich Wagenhaus, 20. 8. 14. Hingeon (Namur). Thomas Romanowfki, 23. 8. 14 Boninne (Namur). Heinrich Veckebanze, 8.9. 14 bei Allenburg (Ostpreußen). Heinrich Hausmann, verw. 11. 10. 14 Klikawa (Nowo-Aleksandrija), 14. 10. 14 Sosnow F.Laz. 5 G. R. K. Karl Lübbert, 11. 10. 14 Klikawa (Nowo-Alekfandrija). Adolf Prietsch, verw. 14. 10. 14 vor Iwangorod, gest. 16. 10 14 F.Laz. 1 G. R. K Hermann Adam, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod). Anton Baule, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod). Otto Becker, verw. 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Zwangorod), geff. 21. 10. 14 Neiße Nes. Laz. Johann Blau, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Zwangorod). Hugo Cordt, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod),

Karl Engelhardt, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod).

Josef Gerlach II, 15. 10. 14 Slowiki Nowe Gwangorod).

Otto Haffel, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Zwangorod).

Georg Horn, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod).

Paul Jähnchen, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod).

Fritz Kadziela, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Swangorod).

Heinrich Müller I, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod),

Fritz Noack, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod).

Engelbert Refing, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod),

Wilhelm Rührup, 15. 10. 14 Slowiki Nowe Gwangorod).

Josef Aufzinjki, 15. 10 14 Slowiki Nowe (Iwangorod).

Johann Ziegen, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod).

Engelbert Walschott, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod). Heinrich Wagenar, verw. 15. 10. 14 Slowiki Nowe (wangorod), 18. 10. 14 F.Laz. 1 G. R. K.

Hermann Wagener, verw. 18. 10. 14 Wald westlich Jwangorod 29. 10. 14 Kaktowitz Gel Lag.

Jofef Fehring, verw. 19. 10. 14 westlich Iwangorod, gest. 21. 10, 14

Kr.Laz. Radom. 28. Gefr. Wilhelm Arntz, 24. 10. 14 Sewerynow. Wilhelm Boye, 24. 10. 14 Sewerynow. 659 "Gren. Eduard Noll, 24. 10. 14 Sewerynow. "Wilhelm Ziehl, 24. 10. 14 Sewerynow. . Gett, Adolf Wessollek, verw. 24. 10. 14 Sewerynow, gest. 28. 10. 14 Kattowig Res.Laz. . Gren. Karl Ilse, verw. 26. 10. 14 Brzuza, gest. 16. 12. 14 Berlin-Tempelhof Laz. . Gefr. Josef Classen, 19. 11. 14 Kalino (Get, 26. Gren. Johann Derda, 20. 11. 14 Kalino (Loda). "Hans Ferck, vermißt 20. 11. 14 Kalino (Lodz) [G. +]. " Hans Freese, 20. 11. 14 Kalino (Lodz). "Gröblinghoff, verw. 20. 11. 14 Kalino (Lodz), gest. 26. 1. 15 Dessau, Garn. Lag. . Gren. Emil Grünewald, verw. 20. 11. 14 Kalino (Lodz), gest. 3. 5. 15

```
Gren. Otto Herzig, 20. 11. 14 Kalino (Lodz).
"Heinrich Husmann, 20. 11. 14 Kalino (Lodz).
" Hans Kampfmeier, 20. 11. 14 Kalino (Lodz).
"Gustav Kasper, 20. 11. 14 Kalino (Lodz). Josef Meyer I, 20. 11. 14 Kalino (L003).
. Utffz. Alexander Revier, 20. 11. 14 Kalino (Lodz).
"Gefr. Julius Nobach, verw. 20. 11. 14 Kalino (Lodz), geff. 21. 12. 14
Lenczyca F.Laz.
. Gren. Josef Schilling, 20. 11. 14 Kalino (Lodz).
"Gustav Schipper, 20. 11. 14 Kalino (Lodz).
"Paul Schlottermüller, vermißt 20. 11. 14 Kalino (Lodz) [G. +].
"Johann Stelter, 20. 11. 14 Kalino (Gebai,
. Gefr. Emil Sternberg, 20. 11. 14 Kalino (Lodz).
. Gren. Matthias Theis, 20. 11. 14 Kalino (Lodz).
. Gefr. Karl Tiede, 20. 11. 14 Kalino (Lodz).
```

"Johann Finkler, 21. 11. 14 Kalino (Lodz).

mn. Paul Lawitzky, verw. 21. 11. 14 Olechow (Lodz), gest 21. 11. 14

F.Laz. 11 XX. A. K.

```
Wiskitno (Lodz).
Gren. Karl Müller II, 21. 11. 14 Olechow (Lodz).
" Edmund Riecke, 21. 11. 14 Wiskitno (Lodz).
"Albert Dröge, 22. 11. 14 Olechow (Lodz).
. Gefr. Wilhelm Meier, 22. 11. 14 Olechow (Lodz). Gren. Mar Schulz, 22. 11. 14 Olechow (Lodz).
"Wilhelm Schütte, 22. 11. 14 Olechow (Lodz).
"Friedrich Steinhoff, verw. 22. 11. 14 Olechow (Lodz), geft. 11. 2. 14 Wreschen Ref.Laz.
"Gren. Heinrich Wittkopf, vermißt 22. 11. 14 Olechow (Lodz) [G. +].
"Johann Zisch, 22./23. 11. 14 Olechow Eodz).
. Utffz. Heinrich Dannenberg, 23. 11. 14 Olechow (Lodz).
"Johann Graef, 24. 11. 14 Borowo (Lodz).
. Gren. Kurt Martini, 24. 11. 14 Borowo (Lodz).
"Wladislaus Rezniakowski, 24. 11. 14 Borowo (Lodz).
"Wilhelm Beckenhaub, verw. 4. 12. 14 Nowostawy, get 10. 12. 14 Piontek F.Laz. 85.
ae
```

96.

```
97.
```

98.

99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109.

Gren. Johann Herchenhan, 9. 12. 14 Nowostawy.

"Paul Weinrich, 16. 12. 14 Nowostawy.

. Sgt. Hob. Franz Krüger, verw. 11. 1. 15 a. d. Rawka, 12. 1. 15 Skier-

niewice Lag.

"Gren, Johann Becker, 17. 1. 15 Joachimow.

"Felix Adamczyk, 18. 1. 15 Joachimow.

"Hermann Baldauf, 18. 1. 15 Joachimow.

"Richard Jakobasch, 18. 1. 15 Zoachimow.

"Paulsinsenbarth, 18. 1. 15 Joachimow.

"Alwin Greve, verw. 19. 1. 15 Zoachimow, gest. 19. 4. 16 Hörter Ref.Laz. Nikolai-Krankenhaus.

"Gren. Johann Kusch, verw. 19. 1. 15 Joachimow, gest. 21. 1. 15 F.Laz. 1

XVII. A. K.

Gren. Johann Einnehmer, 20. 1. 15 Joachimow.

"Rudolf Hageleit, verw. 20. 1. 15 Joachimow, gest. 14. 3. 15 Zeit-hain, Ref.Laz. A.

Gren. Vinzent Pira, 20. 1. 15 Joachimow.

"Julius Schulze, 9. 3. 15 Dzierzgowo.

. Gefr. Heinrich Baehre, verw. 10. 3. 15 Pawlowka Nowe, gest. 16. 3. 15

Neidenburg Et. Laz. I.

- . Gren. Hinrikus Cornelius, 10. 3. 15 Pawlowka Nowe.
- " Utffz. Hermann Eifner, 11. 3. 15 Pawlowka Nowe.
- "Reinhard Altner, 15. 3. 15 Pawlowka Nowe. Gren. Hans David, 15. 3. 15. Pawlowka Nowe.
- "Walter Schulze, 15. 3. 15 Pawlowka Nowe.
- 5 Utffz. Oswald Straack, 15. 3. 15 Pawlowka Nowe.
- . Gren. Gustav Huhn, 17. 3. 15 Pawlowka Nowe.
- "Friedrich Lehmkämper, verw. 17. 3. 15 Pawlowka Nowe, gest. 18. 3. 15 Rudno Jezlorowe.
- "Get. Arno Neiding, verw. 17. 3. 15 Pawlowka Nowe, gest. 12. 5. 15

Bremerhaven Res. Lag.

Gren. Anton Neisen, verw. 17. 3. 15 Pawlowka Nowe, gest. 23. 3. 15

Rudno Jeziorowe.

Gren. Friedrich Rögge, verw. 17. 3. 15 Pawlowka Nowe, gest. 18. 3. 15 Rudno Zeziorowe.

Utffz. Auguft Jordan, 4. 5. 15 Pawlowka Nowe.

Gren. Johann Rzymann, 3. 6. 15 Nowe.

Georg Hepken, 1. 7. 15 Kobylaki Wolka (Zednorozec).

Alfons Brand, 13. 7. 15 Kobplaki Wolka (Jednorozec).

"Willi Bauerschäfer, 13. 7. 15 Kobylaki Wolka (Jednorozec).

"Wilhelm Boff, 13. 7. 15 Kobvlaki Wolka Gednorozec).

"Wilhelm Kaster, 13. 7. 15 Kobylaki Wolka (Zednorozec).

"Franz Wildhirt, 13. 7. 15 Kobylaki Wolka (Zednorozec).

"Sustav Wupper, 13. 7. 15 Kobylaki Wolka (Jednorozec).

" Paul Scharbert, 14. 7. 15 F.Laz. 8 G. R. K.

"Karl Dannenbaum, 15. 7. 15 Grondy.

Heinrich Gleichmann, 15. 7. 15 Grondy.

| Hermann Jagnow, 15. 7. 15 Grondy.          |
|--------------------------------------------|
| uff                                        |
| 111.                                       |
| 112. 113. 114. 115. 116. us 118. 119.      |
| 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127.    |
| 128.                                       |
| 129.                                       |
| 130.                                       |
| 131. 132. 133. 134.                        |
| 135. 136.                                  |
| 137.                                       |
| 138. 139. 140, 141. 142. 143.              |
| 144. 145. 146.                             |
| 147. 148. 149. 150. 151.                   |
| . Gren. Friedrich Wohle, 15. 7. 15 Grodny. |

- Sgt. Hermann Luther, 16. 7. 15 Wald südöstlich Grondy. Gren. Arkur Bergmann, 7. 15 Wald westlich Roshan.
- "Johannes Genseburg, 22. 7. 15 Wald westlich Roshan.
- "Wilhelm Bock, 25. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).
- "Heinrich Brenning, 25. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka). Gest. Peter Kocik, 25. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka). Gren. Otto Penshorn, 25. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka). Gefr. Josef Rosetz, 25. 7. 1 ald östlich Roshan (Dombrowka). Gren. Wilhelm Röver, verw. 25. 7. 15 Wald öftlih Rohan (Dom. browka), gest. 1. 8. 15 FLaz. Gren. Hans Tank, 25 5 15 Wald Sir Noshan (Dombrowha).
- "Fritz Trebbin 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).
- "Fritz Göbeler, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).
- "Josef Koltzmann, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka). Vinzent Ponity, 26. 7. 15 Wald östlich Noshan (Dombrowka).
- ò 7. 15 Wald östlich Noshan (Dombrowka). Wald östlich Roshan Dombrowkah. Geh. 7.15 Rembische. de Ehster, 7. 15 Rembische. Gren. Heinrich Franke, 28. 7. 15 Rembische.
- "Otto Maeder, 28. 7. 15 Rembische.
- "Karl Soth, 28. 7. 15 Rembische.
- " Johann Thelen, verw. 28. 7. 15 Rembische, gefi. 2. 8. 15 Berlin Nudolf-Virhow-Krankenhaus. Gren. Emil Voigt, 28. 7. 15 Rembische.
- "Johann Weihofen, 28. 7. 15 Rembische.
- "War Feldner, 5. 8. 15 Sztrunjawy.
- "Vilkor Smolka, verw. 5. 8. 15 Szlrunjawy, gest. 5. 8. 15 Gong 3
- G. R. K. Gren. Walter Liebsch, verw. 6. 8. 15 südlich Chroßnitzi, gest. 26. 9. 15 Hamburg Ref.Laz. 4. Gren. Theodor Laß, 8. 8. 15 Stock. Utffz. Conrad Nininsland, 8. 8. 15 Stock. Gren. Peter Schmidt, 10. 8. 15 Kalinow.
- "Ernst Brand, 20. 8. 15 Bielik.
- "Franz Meier, 20. 8. 15 Bielsk. Mt, Wilhelm Diestelhorst, verw. 2. 9. 15 Menki Höhe 192, gest. 5. 9. 15 F.Laz. 4 G. N. K. Gren. Lothar Lotze, 11. 9. 15 Pieski.
- "Ernst Trebesch, 12. 9. 15 Piefki. ut, Mar Brix, verw. 17. 9. 15 Kol. Dubrowa, geff. 20. 9. 15 F. Lag. 8. G. N. K. Gefr. Wilhelm Bruse, 17. 9. 15 Kol. Dubrowa. Gren. Josef Burzik, 17. 9. 15 Kol. Dubrowa,
- "Dietrich Gockel, 17. 9. 15 Kol. Dubrowa. Gren. Erich Mangelsdorf, 17. 9. 15 Kol. Dubrowa. Gefr. Hermann Sarnow, 19. 5. 16 Vimy-Höhen (Lens).
- . Gren. Ernst Kork, 21. 5. 16 Fosse II von Drocourt.
- . Utffz. Ernst Meisterknecht, verw. 24. 5. 16 Vimy-Höhen (Lens), gest

- . Gren. Okto Nehls, 25.
- h Oeft. Lorenz Freitag, verw. und vermißt 27. 8. 16 Thiepval.
- . Utffz. Adolf Hinckelmann, verw. und vermißt 27. 8. 16 Thiepval.
- . Gren. Oskar Kunkel, vermißt 27. 8. 16 Thiepval.
- " Utffz. Peter Nellinger, 27. 8. 16 Thiepval.
- . Gren. Wilhelm Peters, vermißt 27. 8. 16 Thie ppal.
- . Utffz. Julius Schlecht, vermißt 27. 8. 16 Thiepval.
- . Gren. Fritz Schmädeke, vermißk 27. 8. 16 Thiepval. |
- "Gefr. Ewald Wienholz, vermißt 27. 8. 16 Thiepval (G. f.)
- . Gren. Rudolf Zibis, vermißt 27. 8. 16 Thiepval.
- . Utffz. Walter Holze, 4. 9. 16 Thiepval.
- . Gren. Walter Schröder, vermißt 4. 9. 16 Thiepval (S. t.)
- . Gefr. Vinzent Kuchorz, 9. 9. 16 Thiepval
- . Gren. Hugo Helzner, 9. 9. 16 Thiepval.
- Gren. Oswald Schmidt, 9. 11. 16 Le Barque.
- 28. 5. 16 Rouvroy F.Laz. 4 G. R. K.
- . Gren. Klemens Rohrberg, 2. 6. 16 Vimy-Höhen (Lens).
- "Wilhem Bäß, verw. 1. 7. 16 Vimy-Höhen (Lens), gest. 2. 7. 16 Rouvroy F.Laz. 4 G. R. K.

- . Gren. Erich Kurzke, 1. 7. 16 Vimy-Höhen (Lens).
- "Willi Kant, verw. 25. 7. 16 Fresnes-Mazancourt, geft. 26. 7. 16 | San. K. 3 G. R. K. |
- . Gren. Karl Otte, verw. 30. 7. 16 Estrées, gest. 31. 7. 16 Gang 3 G. A. K.
- "Alois Throm, 30. 7. 16 Estrées.
- "Johann Sniten, 7. 8. 16 Estrées.
- . Gett, Bruno Sponholz, 8. 8. 16 Estrées.
- . Gren. Otto Sternberg, 24. 8. 16 Thiepval.
- Utffz. Karl Lange, 25. 8. 16 Thiepval. 16 Thiepval.
- "Josef Reszeynski, 25. 8. 16 Thiepval.
- "Otto Beyer, 26. 8. 16 Thiepval.
- " Alffz. Wilhelm Bichtemann, verw. 26. 8. 16 Thiepval, geff. 30. 8. 16
- "ëm, 10 G. A. K.
- . Utffz. Peter Blum, verw. 26. 8. 16 Thiepval, geff. 29. 8. 16 San. K. 2.
- . Gefr. Wilhelm Frenssen, 26. 8. 16 Thiepval.
- . Gren. Johann Lüpchen, 26. 8. 16 Thiepval.
- "Georg Wagner, 26. 8. 16 Thiepval. Josef Ewald, vermißk 27. 8. 16 Thiepval.

Okto Hartmann, 27. 8. 16 Thiepval.

```
Paul Schmidt, 3. 9. 16 Thiepval.
"Ludwig Schostock, 9. 9. 16 Thiepval.
"Hermann Pfeiffer, 6. 11. 16 Le Barque.
" Ernst Maruschke, 7. 11. 16 Le Barque (verschütteh.
"Fritz Balh, 8. 11. 16 Le Barque.
" Eduard Luer, verw. 8. 11. 16 Le Barque, gest. 19. 11. 16 Res. F.Laz. 0 XII. R. K.
"Reinhard Wegner, 11. 11. 16 Le Barque.
663
. Gren. August Landwehrkamp, 13. 11. 16 Bapaume,
. Gefr. Theodor Kramer, 18. 11. 16 Le Barque,
"Gren. Georg Lange, 19. 11. 16 Le Barque..
"Karl Bleicken, 30. 11. 16 Le Barque.
" Hans Vogel, 15. 12. 16 Le Barque.
"Adam Sänger, 27. 12. 16 Le Barque.
"Paul Lorenz, 17. 1. 17 Le Barque.
. Gei, Karl Eismann, 14. 2. 17 Le Barque. Gren. Leonhard Scyrba, 14. 2. 17 Le Barque.
n Ernst Batzke, verw. 27. 2. 17 Le Barque, get. 19. 3. 17 Cambrai Res. F.Laz. 84. Gefr. Bruno Fuhrmann, 20.
4. 17 Acheville.
```

Gren. Harry Tuzar, verw. 20. 4. 17 Acheville, gest. 20. 5. 17 Roost

Warendin, F Laz. 397.

- . Get, Rudolf Giel, 23. 4. 17 Ache ville.
- "Wilhelm Lange, 23. 4. 17 Acheville (verfüttet).
- "Otto Roggenkamp, 23. 4. 17 Henin Liétard, San. K. 267.
- . Tamb. Franz Bentzien, 28. 4. 17 Acheville (verschükket).
- "Gren. Theophil Brzonkalik, 28. 4. 17 Acheville (verichüftet).
- "Heinrich Deppenmeyer, 28. 4. 17 Acheville (verschüttet).
- . Get, Josef Hickel, 28. 4. 17 Ache ville (verschüttel).
- . Gren. Frith Kracht, 28. 4. 17 Acheville (verschütteh.
- "Biktor Mehl, 28. 4. 17 Acheville (verschüttel).
- . Geft. Fritz Mott, 28. 4. 17 Acheville (vperschüttet).
- . Gren. Thaddaus Sandecki, 28. 4. 17 Acheville (verschüttet).
- . Gefr. Heinrich Thüner, 29. 4. 17 Acheville (verjchüttek).
- . Gren. Otto Hartlieb, 30. 4. 17 Acheville (verschüttet).

Gefr. Emil (Erich?) Werner, 1. 5. 17 Acheville.

- "Gren. Wilhelm Brünger, 4. 5. 17 Rouvroy (verfhütet). "Wilhelm Cromm, 4. 5. 17 Acheville. "Johann Hartung, 4. 5. 17 Rouvroy (verschüttet). "Michael Wasner, verw. 4. 5. 17 Rouvroy, gest. 18. 5. 17 Oignies, F.Laz. 349. . Gren. Otto Killing, 5. 5. 17 Acheville. . Gefr. Ludwig Knoth, 5. 5. 17 Acheville. Gren. Paul Zastrow, 5. 5. 17 Acheville. "Heinrich Bernhardt, 28. 6. 17 Avion. "Johann Menzfel, 28. 6. 17 Avion. "Josef Röwert, 28. 6. 17 Avion. . Gefr. Josef Ventker, 28. 6. 17 Avion. "Gerhard Fehren, 1. 7. 17 Avion. . Gren. Hermann Freyer, 1. 7. 17 Avion.
- . Utffz. Friedrich Gerten, verw. 1. 7. 17 Avion gest 21. 7. 17 Leforest,

Res.F.Laz. 29, 11. R.D.

, Gei, Karl Ahrenhold, verw. 17. 8. 17 östlich Loos (Lens), get, 21. 8. 17

Car vin F.Laz. 41. Uert, Gustav Aldag, 17. 8. 17 östlich Loos (Lens). Gren. August Geßlaff 17. 8. 17 östlich Loos (Lens).

258. Utffz. Karl Günsch, 17. 8. 17 öftli Loos (Lens). 239. Gren. Albert Krause, 17. 8. 17 östlich Loos (Lens). 240. Tamb. Georg Link, 17. 8. 17 östlich Loos (Lens). f 241. Utff3. Hans Nobfe, 17. 8. 17 öftlih Lovs (Lens). 242. Gren. Paul Salewstzi 17. 8. 17 östlich Loos (Lens). 243. "Emil Slatkofsky, 17. 8. 17 östlich Loos (Lens). 244. "Josef Zienstek, 17. 8. 17 östlich Loos (Lens). 245. Gefr. Oskar Weise, verw. 18. 8. 17 östlich Loos (Lens) gest. 19. 8. 17 Carvin, F. Lag. 41. 246. Gren. Michael Nolden, 21. 8. 17 San. K. 506. 247. "N Josef Pollakowfki, 21. 8. Pont à Vendin. 248. "Johann Stwyewjki, 21. 8. 17 Carvin, F.Laz. 41. 240. "Friedrich Moser, 23. 8. 17 östlich Loos (Lens). 250. "Gustav Nowak, 29. 8 17 Carvin, F.Laz. 41. 251. "Lorenz Brenneis, 30. 8. 17 östlich Loos (Lens). 252. Alffz. Jakob Feller, verw. 30. 8. 17, geff. 31. 8. 17 Carvin, F. Lag. 41. 253. Gren. Jofef Königstein, verw. 30. 8. 17 ösllich Loos (Lens), gest. 31. 8. 17 Carvin. 254. Gren. Heinrich Schmidt, 30. 8. 17 östlich Loos (Lens). 255. "Hermann Schöller, 30. 8. 17 öftli Loos (Lens). 256. "Otto Lieder, 28. 9. 17 Zonnebeke (Flandern). 257. "Fritz Rich, 28. 9. 17 Zonnebeke (Flandern). 258. "Marx Stöwsand, 28. 9. 17 Zonnebeke (Flandern). 259. "Karl Wollgien, 28. 9. 17 Zonnebeke (Flandern). 260. Alffz. Walter Höhfeld, verw. 30. 9. 17 Zonnebeke (Flandern), gest 10. 10. 17 Winkel, St. Elooy (Flandern), F.Laz. 187. 261. Gren. Fritz Baasch, vermißt 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern). G. éi 262. "Friedrich Brodowfki, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern). 263. "Karl Jünger, vermißt 4. 10. 17 Jonnebetze (Flandern). 264. Utffz. Richard Kerwien, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern). 265. Gefr. Adolf Krüger, vermißt 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern). 266. Gren. Wilhelm Möller, vermißt 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern). [G. t] 267. "Paul Müller, vermißt 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern). 268. Gefr. Paul Nunschke, vermißt 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern). 269. Gren. Wilhelm Saklowski, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern). 270. "Alfred Schröder, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern). 271. Gefr. Franz Thoma, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern). 272. Fritz Richter, verw. 22. 10. 17 Itancourt (Osse), gest. 30. 10. 17 Origny, San. K. 267. 273. Gefr. Paul Reinders, 2 10. 17 in russ. Gefangenschaft (Todestag und Ork unbekannt). 274. Gefr. Wilhelm Steffens, verw. 9. 11. 17 Itancourt (Dife), gest. 11. 11. 17° Orig, San. K. 267.

" Utff3. Ernst Daguhn, 21. 3. 18 Priel-Wald, südwestlich Villeret.

"Gren. Karl Hullmann, 21. 3. 18 Priel-Wald, südwestlich Villeret. Kr. Tr. Hermann Conen, verw. 22. 3. 18 Hervilly, gest. 24. 3. 18 enen, F. Lag. 408. Gren. Auguft Dunker, 22. 3. 18 Hervilly.

. Utffz. Adolf Flade, 22. 3. 18 Hervilly.

Gren. Richard Frank, 22. 3. 18 Hervilly.

"Gustav Kaser, 22. 3. 18 Hervilly. Peter Kiefer, 22. 3. 18 Hervilly.

Geft. Horn. Wilhelm Meylahn, 22. 3. 18 Hervilly.

- . Gren. Heinrich (Hermann?) Oldenburg, 22. 3. 18 Hervilly.
- . Geft. Wilhelm Scheuer, 22.
- . Gren. Johann Gchyroki, 22
- " Utffz. Hilfshob. Karl Herden, 27. 3. 18 Chuignes.
- . Geft. Hilfshob. Max Ihlau,

- 3. 18 Hervilly. 3. 18 Hervilly.
- . 3. 18 Chuignes. Ludwig Baumann, 30. 18 Wa e- Abancourt
- . Karl Blaß, 30. 3. 18 Warfufee-
- "Georg Maerzke, 30. 3. 18 Wa
- . Paul Runge, 30. 3. 18 Werfufse- S
- . Heinrich Wolter, 30. 3. 18 Marfufse-Abanconrf.
- "Wilhelm Wolter, 30. 3. 18 Warfufse-Abancourt.
- . Gerhard Schwennen, 4. 4. 18 Hamel.

Okto Baumgarten, verw. 21. 4. 18 Bayonvillers, gest. 28. 4. 18

Dillenburg, el Lag.

. Gef, August Damlos, verw. Baponvillers 21. 4. 18, geff. 6. 6. 18

Culm a. W., Fest. Laz.

5. Gren. Karl Zelt, verw. Bayonvillers 21. 4. 18, gest. 14. 5. 18 Leipzig,

```
Det Laz. 2.
```

. Gren. Max Brehmer, verw. 24. 4. 18 Villers Bretonneux, geft. 27. 5. 18

Cambrai, Bayer. Kr. Laz. 63.

. Gefr. Alois Klingenberger, 24. 4. 18 Villers-Bretonneux.

"Gren. Richard Kühl, vermißt 24. 4. 18 Villers-Bretonneux. [G. f.]

"Jonny Möller, 24. 4. 18 Villers-Bretonneux.

"Otto Schröder, verw. 24. 4. 18 Villers-Brelonneuz, geff. 26. 4. 18: Cappy, F.Laz. 392.

"Gren. Friedrich Wegener, vermißt 24. 4. 18 Villers-Brefonneng.

"Leonhard Wehrmeyer, 24. 4. 18 DVillers-Brefonneur.

. San Ulffz. Wilhelm Weidfmann, verw. 24. 4. 18 PVillers-Brefonneur,

gest. 28. 4. 18 Herléville, F.Laz. 278.

"Gefr. Karl Weisheit, 24. 4. 18 Villers-Brefonneur.

. Sgt. (Gren.?) Otto Soistmann, 26. 4. 18 Marcelcave.

. Utff3. Kurt Rofe, verw. 9. 6. 18 an der Maß, gest. 17. 6. 18 Würzburg,

Res.Lag.

. Gefr. Gerhard Fischer, verw. 11. 6. 18 Antheuil, get. 13. 6. 18 Rieque-

bourg, F. Lag. 277.

```
"Gren. Ernst Gurginfki, 11. 6. 18 Antheuil
```

. Gefr. Johannes Jensen, verw. 11. 6. 18 Antheuil, aeft. 13. 6. 18 Ricque-

bourg, F.Laz. 277.

Gren. Wilhelm Kühnke, 11. 6. 18 Antheuil.

"Paul Lange, verw. 11. 6. 18 Antheuil, gest. 13. 6. 18 Schl. Bethan-court, Bayer. F.Laz. 9.

. Gren. Hermann Pracht, 11. 6. 18 Antheuil.

"Otto Semmelhack, 11. 6. 18 Antheuil.

"Sgt. Otto Krüger, 12. 6. 18 Porte-Ferme (Antheuil).

. Gett, Mar Stehr, 12. 6. 18 Porte-Ferme (Antheuih.

"Hermann Krallmann, 29. 7. 18 Wald bei Mareuil en Oole.

. Sgt. Stephan Zeilen 29. 7. 18 Wald bei Mareuil en Dole.

"Gren. Heinrich Caspers, verw. 4. 8. 18 Fismes, get, 10. 8. 18 San. K. 267.

. Utffz. Georg Eichert, 4. 8. 18 Fismes.

, Gren. Werner Kühn, vermißt 4. 8. 18 Fismes.

"Arthur Zeidler, 7. 8. 18 Perles.

S Gefr. Kr. Tr. Wilhelm Aßendorf, 8. 8. 18 südwestlich Perles.

"Wilhelm Voölcke, vermißt 14. 9. 18 südöstlich Glennes. Gren. Theodor Diekert, vermißt 14. 9. 18 Courlandon [G. f.] "Werner Graupmann, 14. 9. 18 Courlandon. . Gefr. Vinzenk Grazyk, verw. 14. 9. 18 Courlandon, gelt, 14. 9. 18 San. Komp. 267. . Gren. Karl Krüger, vermißt 14. 9. 18 Courlandon. . Geft. Walter Lochmann, vermißt 14. 9. 18 Courlandon, gest. 3. 8. 19 in franz. Gefangenschaft (Ort unbekannt). Gren. Georg Munier, 14. 9. 18 westlich Meurival. "Okto Roth, vermißt 14. 9. 18 südöstlich Glennes, gest. 10. 4. 19 in Gefangenschast, Hosp. Longwy. , Utffz. Wilhelm Nau, 14. 9. 18 südöstlich Glennes. . Gefr. Karl Sukowfki, vermißt 14. . Gren. Wilhelm Wiefemann, vermi "Gefr. Friedrich Hetzel, vermißt 24. 9. 18 an der Aisne. 9. 18 südöstlich Glennes. 14. 9. 18 südöstlich Glennes. An Krankheiten sind gestorben:

- . Gren. Theodor Suggefleisch, 6. 9. 14 Mehlsack (Ostpreußen), Laz.
- "Hilfshob. Erich Albrecht, 27. 11. 14 Ruino, F. Gaz, 4 I. N. K. n Franz Bodern, 24. 12. 14 Skierniewice, Nes. . Laz. 86.
- Utffa. Jofef Schröder, 21. 1. 15 Skierniewice fz. La, 10. Gren. Johann Klaesener, 29. 3. 15 Mlawa, el F.Laz. 1.
- "Georg Riek, vermißt 24. 11. 14 Borowo (Lodz), gest. 1. 4. 15 in russ. Gefangenschaft, Nowo-Nikolajewskij (Gouv. Tomsk).
- "Gren. Heinrich Dinkelmann, 5. 11. 15 Charleroi, Kr. Laz.
- "Johann Harms, 23. 1. 17 Hage (Ostfriesland).
- " Paul Burisch, 17. 2. 18 Prenzlau, Ref.Laz.
- j Sat. Hilfhob. Wilhelm Haack, 26. 8. 18 Sissonne, Kr.Laz. 22 H.
- . Gren. Okto Hebestreit, 30. 10. 18 Offenbach a. M., Res.Laz.
- 2. Kompagnie.
- . Gren, Peter Haubrichs, 23. 8. 14. Boninne. (Namur),
- "Up. Karl Reimann, verw. 10. 10. 14 vor Nowo-Aleksandrija, gest.
- 15. 10. 14 Radom, F. Lag. XX. A. K.
- Gren. Auguft Wrobel, 10. 10. 14 vor Nowo-Alekfandrija.
- "Ludwig Freckhmann, verw. 11. 10. 14 vor Nowo-Aleksandrija, gest. 14. 10. 14 Sosnow, F.Laz. 5, G. R. K.
- . Gren, Peter Gehner, 11. 10, 14 vor Nowo-Alekfandrija. Matthias Heinemann, 11. 10. 14 vor Nowo-Alekjandrija.

```
"Emil Kühn, 11. 10. 14 vor Nowo-Aleksandrija. Gefr. Johannes Textores, 11. 10. 14 vor Nowo-Aleksandrija.
Gren. Artur Kurapkat 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod).
" Hans Rau, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod).
"Heinrich Brunkhorst, verw. 16. 10. 14 vor IJwangorod, geft. 18. 10.14,
F.Laz. 9.
. Gren. Heinrich Eifert, 16. 10. 14 vor Iwangorod.
"Johannes Meyer II, 16. 10. 14 vor Iwangorod.
"Wilhelm Wachenfeld, 16. 10. 14 vor Jwangorod.
"Hermann Aue, 23. 10. 14 Sewerynow.
. Geft. Heinrich Bley, 23. 10. 14 Sewerynow. Gren. Hans Koop, 23. 10. 14 Sewerynow.
"Nikolaus Scholl, 23. 10. 14 Sewerynow.
" Arnold Dannehl, verw. 20. 11. 14 Romanow (Lodz), gest, 1. 12. 14 F.Laz. 11 XX. A. K.
. Gren. Franz Karnasch, verw. 20. 11. 14 Romanow (Lodz), geff. 8. 1. 15
Landshut, Ref.Laz. Inf.-Kaf.
Gren. Johann Meyer III, 20. 11. 14 Romanow (Lodz).
"Dietrich Tenter, 21. 11. 14 Olechow (Lodz).
"Wilhelm Meier I, 22. 11. 14 Olechow (Lodz).
"Josef Stein, 22. 11. 14 Olechow Eodz).
```

```
. Gef, Wilhelm Gohlke, 23. 11. 14 Borowo (Lodz).
"Gren. Heinrich Krämer, verw. 23. 11. 14 Borowo (Lodz), gest. 9. 12. 14
Lenczyca, F.Laz. 6 XVII. A. K.
. Gren. Christoph Marquardt, vermißt 23. 11, 14 Borowo (Lodz). [G. e]
"Wilhelm Mertens, vermißt 23. 11. 14 Borowo ELodz). [G. f.
"Josef Meixner, vermißt 23. 11 14 Borowo (Lodz). [G.
"Klaus Mohr I, verw. 23. 11. 14 Borowo (Lodz), gest. 10. 12. 14 F.Laz. 11 XX. A. K.
е
. Gren. Maximilian Morczinfki, 23, 11. 14 Borowo (Lodz).
"Rudolf Nielsch, 23. 11. 14 Borowo (Lodz).
"Alfred Schulz, verw. 23. 11. 14 Borowo (Lodz), gest. 4. 12, 14 F. Lag. 11 XX. A. K.
. Gren. Albert Strub, 23. 11. 14 Borowo (Lodz).
"Wilhelm Pik, verw. in tuff. Gefangenschaft 23. 11. 14 Borowo (Lodz), get. 27. 4. 15 in tuff. Gefangenschaft
(Ort unbekannt).
"Utffz. Willi Wegner, verw. 23. 11. 14 Borowo (Lodz), gest. 4. 5. 15 Zeit-
bom, Res.Laz. AUtffz. Karl Wilke, vermißt 23. 11. 14 Borowo (Lodz). [G. f.]
"Gren. Heinrich Karges, 24. 11. 14 Borowo (Lodz).
```

Peter Echternach, 23. 11. 14 Borowo (Lodz).

```
. Gefr. Paul Kollender, 24. 11. 14 Borowo (Lodz). Gren. Helmuth Künzel, 24. 11. 14 Borowo (Lodz).
"Wilhelm Lindebauer, 24. 11. 14 Borowo (Lodz).
. Gett. Karl Schiebener, 24. 11. 14 Borowo (Lodz).
44,
Gren. Wilhelm Schmidt, 24. 11. 14 Borowo (Lodz).
" Alfred Schütte, 24. 11. 14 Borowo (Lodz).
"Kaspar Schwank, 24. 11. 14 Borowo (Lodz).
Konrad Agehten, 28. 11. 14 Nowostawy.
48. Gesr. Wilhelm Grote, 28. 11. 14 Nowostawy. Gren. Hans Behrens, 20. 12. 14 Suliszew.
"Wilhelm Husemann, 20. 12. 14 Suliszew. Gilt Brunken, verw. 20. 12. 14 Jazdrosc, gef, 11.1. 15 Kutno, Laz.
Gren. Karl Hupe, verw. 20. 12. 14 Zagdrofc, gest. 6. 1. 15 Ghierniewice,
F.Laz. 10 G. R. K.
"Utffz. Otto Schroeder, vermißt 20. 12. 14 Suliszew. [G. f. Gren. Heinrich Marx, 18. 1. 15 Joachimow.
Gefr. Johann Karsch, 19. 1. 15 Joachimow.
Gren. Hans Riis, 20. 1. 15 Joachimow.
"Wilhelm Evers, 5. 2. 15 Ederkehmen (Ostpreußen).
```

- "Wilhelm Lebrecht, 10. 3. 15 Pawlowka Nowe.
- "Heinrich Rosenbrock, 10. 3. 15 Pawlowka Nowe.
- "Albert Steffen, 10. 3. 15 Pawlowka Nowe.
- "Peter Foesges, 17. 3. 15 Pawlowka Nowe. Franz Gehrmann, 21. 3. 15 Pawlowka Nowe.

S un. Friedrich Müller, 21. 3. 15 Pawlowka Nowe.

. Gefr. Karl Linden, verw. 23. 3. 15 Pawlowka Nowe, gest. 28. 3. 15

Miendzyles, San. K. 3 G. R. K.

65. Gren. Karl Schiebener, verw. 31. 3. 15 Pawlowo, gest. 31. 3. 15 Miendzy-

les, San. K. 3 G. R. K.

Gren. Adolf Tewes, 10. 4. 15 Pawlowka Nowe.

- "Wilhelm Pahmeier, 17. 4. 15 Krzynowloga Male, F.Laz. 4 XIII. A. K. (verunglückt).
- . Gren. Wilhelm Doll, 5. 5. 15 Pawlowka Nowe.
- "Okto Meier IX, beim Baden verunglückt, 25. 5. 15 Hohenstein, Leichkkranken-Abk.
- . Alffz. Otto Hochstedter, 8. 7. 15 Kobylakt Woka Gednorozec). Gren. Wilhelm Preftin, 10. 7. 15 San, K. 3 G. R. K.
- "Albert Fechner, 16. 7. 15 Wald östlich Grondy.
- "Auguft Gemerotzky, verw. 16. 7. 15 Wald östlich Grondy, gest. 16. 8. 16 Bethel, V. Laz.
- . Sgt. Franz Linke, 16. 7. 15 Wald östlich Grondy. Gren. Okto Schleusener, 25. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).

```
"Hermann Eidmann, 26. 7. 15 Wald öftlih Roshan (Dombrowka).
```

"Friedrich Hansen, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).

"Franz Hüsten, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).

"Friedrich Meyer X, 26. 7. 15 Wald östlich Noshan (Dombrowka).

"Gefr. Robert Scheidt, verw. 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka),

gest. 28. 7. 15 Salenshe Wjelkje, F.Laz. 4, 4. G.I.D.

1. Utffz. Gustav Scittkowfki, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).

"Friedrich Stern, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).

100. 101.

102. 103.

104. 105. 106. 107. 108.

109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116.

. Gefr. Paul Kutjhenreuter, verw. 6. 8. 15 Szuchtßitzy, gest. 11. 8.

Gren. Otto Volz, 17. 8. 15

. Gren. Kurt Bauer, verw. 11. 9. 15 Piefki, geft. 12. 9. 1

. Gren. Otto Tiedemann, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).

```
"Gustav Vollmer, 26. 7. z Wald östlich Roshan (Dombrowka).
"Franz Woftkowiak, 28. 7. 15 Rembische.
"Albert Kemna, 31. 7. 15 Rembische.
Georg Wallbot, 31. 7. 15 Rembische.
B Gert. Erich Schmidt III, 2. 8. 15 Rembische.
. Gren. Adolf Flederich, verw. 5. 8. 15 Szuchlzitzv, gest. 7. 9. 15 Bethel,
V. Lag.
15 Makow, Kr. Laz.
. Gefr. Ludwig Pierburg, verw. 6. 8. 15 Szuchtßitzy, geff. 7. 8. 15 Bshesno,
San. K. 3, 4. G.I.D.
. Gren. Johann Abel II, verw. 8. 8. 15 Stock, gest. 15. 8. 15 Rofhan,
F.Laz. 10 G. N. K.
. Gren. Hans Kähler, 8. 8. 15 Stoch. 94.
"mt, Wilhelm Schödder, verw. 12. 8. 15 Stock, gest. 18. 8. 15 F. Lag. 8 ORS.
. Gren. Johannes Nauprecht, 17. 8. 15 Malesze.
"Hermann Rohdewohlt, verw. 17. 8. 15 Malesze, geft. 17. 8. 15 Swirydy, San. K. 3, 4. G.I.D.
```

alesze.

"Johann Petermann, verw. 4. 9. 15 Mofzny, gest. 5. 9. 15 San K. 3 4. G.I.D.

Gut Vialowicze, San. K. 3 4. G.I.D.

Gren. Franz Kalbas, 11. 9. 15 Piefki.

"Ernst Schmitz, verw. 11. 9. 15 Piefki, gef. 12. 9. 15 Gut Bialowicze, San. K. 3 4. G.I.D.

Gren. Heinrich Hoese, 12. 9. 15 Piefki.

Gefr. Karl Riedel, verw. 12. 9. 15 Piefki, gest. 20. 12. 15 Königsberg i. Pr., Lag.

Gren. Heinrich Braase, 16. 9. 15 Krzywulki.

"Johannes Hainbächer, 16. 9. 15 Krzywulki.

"Otto Zebens, 16. 9. 15 Krzywulki.

Hermann Macebrandt, 16. 9. 15 Krzywulki.

Edo Senken, verw. 17. 9. 15 Kol. Dubrowa, gest. 9. 10. 15 Grodno, 8. Lag. 5.

Gefr. Franz Kesting, 17. 9. 15 Kol. Dubrowa.

Gren. Kurt Schulze VI, 17. 9. 15 Kol. Dubrowa.

"Gerhard Venbrocks, 17. 9. 15 Kol. Dubrowa.

Friedrich Wagner I, 17. 9. 15 Kol. Dubrowa.

"Konrad Martin, 24. 9. 15 Janusche.

```
"Jonny Annuscheidt, 26. 9. 15 Konty.
"Artur Böhme, 26. 9. 15 Konty.
"Ludwig Gundlach, verw. 26. 9. 15 Konty, gest. 29. 9. 15 Oljapow,
F.Laz. 4, 4. G.I.D.
ее
. Utffz. Auguft Seidel, 17. 6. 16 Yimv-
"Gren. Friedrich Wederh, 18. 6. 16 Vimy-Höhen (Lens).
Gren. Ernst Horstmann, verw. 26. 9. 15 Konky, get. 26. 9. 15 Olschany,
8.203.4.
. Geft. Richard Schöne, 26. 9. 15 Konky.
. Gren. Rudolf Stahmer, verw. 26. 9. 15 Konky, get, 26. 9. 15 Oljapow.
"Albert Tausch, 26. 9. 15 Konty.
Utffz. Erwin Volsdorf, 26. 9. 15 Konty.
. Gren. Oskar Müller VIII, 26. 11. 15 Ranfart (Arras).
"Johann Gierden, 27. 11. 15 Ransart (Arras).
"Erich Thrun, 17. 12. 15 Hollebeke (Flandern).
```

```
Heinrich Frey, verw. 24. 5. 16 Vimy-Höhen (Lens), ge, 25. 5. 16 F.Laz. 10 G. R. K.
öhen (Lens).
"Johann Büttner, 20. 6. 16 Vimy-Höhen (Lens).
"Johann Böttjer, 1. 7. 16 Vimy-Höhen (Lens).
"Christoph Brockmann, 17. 7. 16 Vimy-Höhen (Lens).
. Utffz. Peter Kürten, 7. 8. 16 Eftrees.
. Gren. Hermann Tamm, 8. 8. 16 Estrées.
"Geinrich Christophers, 10. 8. 16 Estrées.
"Auguft Teiwers, 10. 8. 16 Eftröes. Johann Kreuzberg, 24. 8. 16 Thiepval.
"Gefr. Ernst Bliejath, verw. 25. 8, 16 Thieppal, gest. 25. 8. 18 San. K.
Franz Krause, 26. 8. 16 Thiepval.
Gren. Dietrich Becher VI, verw. in engl. Gefangenschast 27. 8. 16 Thiepval,
gest. 22. 11. 18 in engl. Gefangenschaft (Ort unbekannt).
. Gren. August Best, 27. 8. 16 Thiepval.
. Gei. Peter Engels, 27. 8. 16 Thiepval (verschüttet). San. Utffz. Emanuel Herrmann, 27. 8. 16 Thiepval.
. Geft Franz Kurzweg, 27. 8. 16 Thiepval.
. Gren. Karl Loh II, 27. 8. 16 Thiepval.
```

```
"Leo Misgapfki, 27. 8. 16 Thiepval. Wilhelm Rofenkranz, verw. 27. 8. 16 Thiepval, gest. 3. 9. 16 F.Laz. 10 G.
R. K.
. Gren. Karl Siems, 27. 8. 16 Thiepval.
"Hermann Tepüft, verw. in engl. Gefangenschaft 27. 8. 16 Thiepval, gest. 16. 11. 18 in engl. Gefangenschaft
(Ort unbekannt),
. Gei, Heinrich Wienecke, 27. 8. 16 Thiepval (verschüttel).
" Utffz. Heinrich Brungs, 29. 8. 16 Thiepval.
"Gren. Franz Vobzien, 3. 9. 16 Thiepval.
"Hermann Klüners, 3. 9. 16 Thiepval.
"Johann Anüttel, 3. 9. 16 Thiepval.
"Johann Zeep, vermißt 7. 9. 16 Thiepval G. +].
"Emil Fratzscher, verw. 9. 9. 16 Thiepval, gest. 10. 9. 16 Beaumeß. F.Laz. 1 XIV. A. K.
"Julius Scheuer, 9. 9. 16 Thiepval.
"Friedrich Scholz, verw. 9. 9. 16, Thiepval, gest. 13. 9. 16 Beaumetz. Würltemb. F.Laz. 1 XIV. R. K.
Ee
157. Gren. Friedrich Treß, verw. 9. 9. 16 Thiepval, geff. 10. 9. 16, Res. g. Laz. 75/77 XXIII. N. K.
158. "Albert Vietz, 9. 9. 16 Thiepval.
```

- 159. "Emil Thiel, 10. 9. 16 Thiepval.
- 160. "Kaspar Mayer XIV, 3. 11. 16 Dartford bei London, War-Hosp. in: englischer Gefangenschaft.
- 161. Gett, Otto Lehmann, 8. 11. 16 Le Barque,
- 162. "Mar Seckelmann, 9. 11. 16 Le Barque.
- 163. Ulffz. Max Friedemann, verw. 15. 11. 16 Le Barque, geff. 23, 11. 16: Valenciennes, Bayer. Et.Laz.
- 164. Gren. Emil Grell, 15. 11. 16 Le Barque.
- 165. Utffz. Heinrich Heinrichs, verw. 15. 11. 16 Le Barque, geft. 16. 11. 16 Ribecourt, Res.F.Laz. 1 XII. A.K.
- 166. Gren. Hubert Kersten, 15. 11. 16 Le Barque.
- 167. "Wilhelm Kleindienst, 15. 11. 16 Le Barque,
- 168. "Grig Kleift, 15. 11. 16 Le Barque.
- 169. Gefr. Willi Kock, 15. 11. 16 Le Barque,
- 170. "Jakob Nolden, 15. 11. 16 Le Barque.
- 171. Gren. Jakob Ostgen, 15. 11. 16 Le Barque.
- 172. "Ferdinand Plünnece, 15. 11. 16 Le Barque.
- 173. "Gustav Räder, verw. 15. 11. 16 Le Barque, geft. 3. 12. 16 Ribe-court Ref F.Laz. 1, XII. AR.

- 174. Gefr. Johann Schmidt VI., 15. 11. 16 Le Barque.
- 175. Gren. Otto Specht, verw. 15. 11. 16 Le Barque, gest. 18. 11. 16 F. Lag. Z G. R. K.
- 176. "Seinrich Warnecke, 15. 11. 16 Le Barque.
- 177. "Johannes Weyerhäuser, 15. 11. 16 Le Barque.
- 178. "Richard Wiewrodt, 15. 11. 16 Le Barque,
- 179. "Wilhelm Zankop, 15. 11. 16 Le Barque.
- 180. "Otto Fleischhauer, 20. 11. 16 Le Barque.
- 181. "Wilhelm Müller X, 20. 11. 16 Le Barque,
- 182. "Richard Schacht, 20. 11. 16 Le Barque.
- 183. "Ehriftian Anschüt, 29. 11. 16 Le Barque.
- 184. Ufffz. Heinrich Kölling. 29. 11. 16 Le Barque.
- 185. "Walter Schuster, 29. 11. 16 Le Varque.
- 186. Gren. Leon Suchoki, 29. 11. 16 Le Barque.
- 187. "Heinrich Deters, 13. 12. 16 Le Barque.

188. "Otto Schweim, 15. 12. 16 Le Barque.

189. "Heinrich Wagner, 7. 1. 17 Le Barque.

190. "Josef Bruns II, 11. 2. 17 Le Barque.

191. "Jakob Bonaventura, vermißt 27. 2. 17 Le Barque.

192. " Erwin Hecker, 25. 4. 17 Henin-Listard, San. K. 111.I.D.

193. "Traugott Imm, 25. 4. 17, Henin-Liétard, San. K. 111.I.D.

194. Gefr. Karl Koehntopp, 29. 4. 17, Acheville.

195. Gren. Anton Porten, 3. 5. 17 Ache ville-Fresnoy.

196. "Johann Schnieder, verw. 3. 5. 17 Acheville-Fresnop, get. 6. 5. 17

Auby F.Laz. 397.

672 I— □ □,—— —

197. Gren. Otto Heilmann, verw. 4. 5. 17 Acheville-Fresnoy, gelt, 29. 7. 17, Ohligs Nef Zo).

198. Gren. Heinrich Dabelstein, 11. 5. 17 Rouvroy.

199. "Franz Mikosch, 25. 5. 17 Rouvroy,

200. "Wilhelm Lop, 28. 5. 17 Ache ville.

- 201. "Fritz Maronde, verw. 5. 6. 17 Acheville, och 6. 6. 17 San. K. 267.
- 202. " Heinrich Paape, 27. 6. 17 Avion.
- 203. "Berthold Cohn, 28. 6. 17 Avion,
- 204. " Ernst Krause VII, 28. 6. 17 Avion.
- 205. "Johannes Krause VI, 28. 6. 17 Avion,
- 206. "Edwin Schindhelm, 28. 6. 17 A s
- 207. "Josef Brüggenthies, 4. 7, 17 Avion.
- 208. "Wilhelm Krüger, 4. 7. 17 Avion,
- 209. "Wilhelm Kulicke, 18. 8. 17 östlich Loos.
- 210. "Karl Ueberschär, verw. 19. 8. 17 östlich Loos, geff. 20. 8. 17 Carvin F.Laz. 41.
- 211. Gren. Karl Wald, 19. 8. 17 östlich Loos.
- 212. Utffz. Ernst Winkelhake, verw. 19. 8. 17 östlich Loos, gest. 4. 9. 17 Carvin F.Laz. 41.
- 213. Gren. Alois Knoblauch, 23. 8. 17 östlich Loos.
- 214. Gefr. Otto Heinze, verw. 10. 9. 17 östlich Loos, gest. 11. 9. 17 (Ort un- bekannt).

- 215. Gren. Adam Rohrbach, 29. 9. 17 Zonnebeke (Flandern).
- 216. Gefr. Willi Blümke, vermißt 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
- 217. Utffz. Walter Flindt, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
- 218. "Fritz Mourgues, vermißt 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
- 219. Gren. Heinrich Paetz II, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
- 220. "Adolf Paul, vermißt 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern) [6. +].
- 221. " Eduard Podewils, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
- 222. "Hermann Politt, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
- 223. "Fritz Röhl, verw. in engl. Gefangenschaft, 4. 10. 17 Zonnebeke
- (Flandern), gest. 23. 10. 17 in engl. Gefangenschaft (Ort unbekannt).
- 224. Utff3. Gustav Sabatin vermißt 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern) [G. +]
- 225. Gefr. Friederich Trampenau, vermißt 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern) G. ..
- 226. Glen We Wulf, vermißt 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern) [G. +1
- 227. Utffz. Theodor Schulze IV, 29. 10. 17 Itancourt (Dife).
- 228. Gren. Hpronimus Hettmann, 25. 11. 17 Itancourt (Dife).

229. "Karl Thunack, verw. 25. 11, 17 Itancourt (Dife), geff. 25. 11. 17 Origny San. K. 267. 230. Gren. Willi Lange III, 21. 3. 18 Villerek. 231. "Bernhard Meyer XII, 21. 3. 18 Villeret. 232. "Gustav Neumann III, 21. 3. 18 Villerek. 233. "Theodor Stephan, verw. 21. 3. 18 Villeret, gest. 7. 6 18 Haspe V. Laz. 234. Atfsz. Friedrich Tölle, 21. 3. 18 Villeret. 235. Gren. Auguft Wühler, 21. 3. 18 Villeret. 236. "Heinrich Geymeier, verw. 22. 3. 18 Roifel, gest. 22. 3. 18 I. Laz. 298. 673 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247.

254. 255. 256. 257. 258. 259.

249. 250. 251. 252. 253.

248.

260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269.

270. 2

272.

278. 274. 275. 276.

Utffz. Hans Klüwer, 22. 3. 18 Hervilly.

Gefr. Ewald Krümpelmann, 22. 3. 18 Roifel.

Gren. Max Reichenbach, 22. 3. 18 Hervilly.

"Albert Zint, 22. 3. 18 Hesböcourt.

"Glanislaus Golinski, 28. 3. 18 Lamolke en Santerre.

utff3. Erich Brüffow, 29. 3. 18 Warfufse-Abancourf.

Gren. Adolf Schrader, verw. 29. 3. 18 Warfufse-Abancourt, gest 30. 3. 18 Cappy F. Lag. 392.

Gren. Adolf Freiwald, 30. 3. 18 Warfufse-Abancourf.

" Friedrich Grau, 30. 3. 18 Warfusée-Abancourt—

Gefr. Matthias Kleeberg, 30. 3. 18 Warfusée-Abancourt.

Gren. Paul Petzold, verw. 30. 3. 18 Warfusée-Abancourt, gest. 22. 4. 18 Valenciennes Kr.Laz.

Gren. Friedrich Schoele, verw. 30. 3. 18 Warfusée-Abancourt, geff. Valenciennes Kr. Laz. 7.

Gren. Karl Schott, 30. 3. 18 Warfusée-Abancourt.

eat, Max Zart, 30. 3. 18 Warfusce-Abancourt.

Gren. August Diezon, 4. 4. 18 Hamel.

"Heinrich Dittmers, 4. 4. 18 Hamel.

"Auguft Auf der Horft, verw. 4. 4. 18 Hamel, gest. 2. 6. 18 Le Ca-teau, Kr. Laz. 10.

Sgt. Adolf Marbs, verw. 4. 4. 18 Hamel, gest. 4. 4. 18 San.

Gefr. Gustav Onusseit, 4. 4. 18 Warfusée-Abancourt.

"Leo Drobnick, 24. 4. 18 Villers-Bretonneug.

Gren. Gustav Heinrich, 24. 4. 18 Villers-Bretonneux.

"Paul Janzen III, 24. 4. 18 Villers-Brefonneux.

Gefr. Emil Oppermann, verw. 24. 4. 18 Villers-Brekonneux, gest. Guillau- court, San. K. 539.

Gren. Heinrich Sendel, 24. 4. 18 Villers-Brekonneux.

"Vinzent Walkowiak, 24. 4. 18 Villers-Brekonneux.

"Ernst Büchner, 25 4. 18 Villers-Brekonneux.

Gefr. Rudolf Harthun, 25. 4. 18 Villers-Brekonneux.

Atffj. Gustav Kams, 9. 6. 18 an der Maß.

Gren. Johann Grüffner, 11. 6. 18 St. Maur (Antheuil).

Gefr. Rudolf Naß, 11. 6. 18 Refjons-Wald (Antheuil).

Gren. Hermann Thiel, 12. 6. 18 Antheuil.

Sgt. Wilhelm Kowalsky, 13. 6. 18 Porte-Ferme (Anlheuih.

Gren. Ankon Schoumacher, verw. 22. 6. 18 Ankheuil, gest. 22. 6. 18 Beaurain F.Laz. 294.

Gefr. Kurt Ziegner, 26. 7. 18 Mareuil en Dole.

Gren. Alfons Welz, verw. 28. 7. 18 Mareuil en Dole, geff. 12. 8. 18 Sissonne, Kr. Lag. 22H.

Gefr. Martin Gießler, verw. 29. 7. 18 Mareul en Dole, gest. 8. 8. 18 Fourmies Kr. Lag.

Gren. August Discher, 4. 8. 18 Fismes.

Gefr. Otto Fischer IV, 4. 8. 18 Fismes.

Gren. Ferdinand Höhn vermißt 4. 8 18 Fismes [G. +].

"Ankon Lorkowski 4. 8. 18 Fismes.

0. Gren. Regt. ö 43

3.4.5.

"Utffz. Ernst Winkler, verw. 4. 8. 18 Fismes, gef. 5. 8. 18 San. K. 267.

"Theodor Hoffmann, verw. 6. 8. 18 Fismette, gest. 15. 8. 18 Sissonne, bayr. Kr. Laz. 22.

"Gren. Adam Falkenstein, 7. 8. 18 Fismekte.

"Hermann Rabe II, verw. in Gefangenschaft 7. 8. 18 Fismette, acht. 9. 10. 18 in Gefangenschaft (Ort unbekannt). Gren. Kurt Wunderlich, 7. 8. 18 Fismelte. Julian Joppin, 9. 8. 18 Fismette. , uf. Hermann Jäger, 1. 9. 18 Fismette, "Gren. Jakob Janßen, 1. 9. 18 Fismette. "Hermann Fichtner, 14. 9. 18 südwestlich Glennes. . Gefr. Heinrich Hämel, verw. 14. 9. 18 südwestlich Glennes, gest. 22. 9. 18 Sissonne Bayer. Kr. Laz. 22. . Gei, Wilhelm Schulze, 14. 9, 18 südwestlich Glennes. Gren. Fri Wolff, verw. 14. 9. 18 südwestlich Glennes, ge, 8. 10. 18 Sissonne San. K. 540, . Gren. Gelir Dreßler, 15. 9. 18 südwestlich Glennes. . Gei Erwin Krenzin, 26. 9. 18 in Gefangenschaft Meurival, gest 24. 9. 19 Longwy in Gefangenschaft.

Gren. Willi Schmidt XVI, 15. 10. 18 zwischen Le Thour und Banogne.

. Gren. Ludwig Kuhklinski, verw. 25. 10. 18 Banogne, geff. 28. 10. 18

Grandrieur F.Laz. "Gren. Ernst Doerfer, 4, 11. 18 Gerolstein, Del Gaz, Gen. Heim. An Krankheiken sind gestorben: "Gren. Auguft Vogel II, 9. 11. 14 Zarki Lag. "Gustav Hönow, 6. 2. 15 Lowicz Seuchen-Laz. " Heinrich Körner, 28. 8. 15 F.Laz. 10 G. R. K. "Helix Ringel, 31. 8. 15 Komorowo Kr. Laz. "Richard Bafel, 14. 9. 15 Willenberg Res.Laz. "Seinrich Gräper, 9. 2. 16 Neiße Ref. Laz. "Arthur Hartmann, 16. 11. 16 Trebnitz (Schlesien) Rei.La;. "Paul Abel I, 13. 5. 17 Augsburg Ref.Laz.

Utffz. Friedrich Wandschneider, 28. 9. 17 Roftock V. Laz. Univ. Krankenh-"Gren. Auguft Tölker, 21. 5. 18 Marburg el Laz.

"Paul Lenz, 24. 5. 17 Neuburg a. d. Donau Ref.Laz. Kurt Erdmann, 3. 9. 17 Aschaffenburg.

. Utffz. Friedrich Franz, 17. 10. 18 Wassigny F.-Laz. 277.

Gren. Fritz Herken, 24. 10. 18 Gerolstein Res. Laz. Gen. Heim.

- 3. Kompagnie.
- "Gren. Josef Janus, 7. 9. 14 Friedland (Ostpreußen).
- . Horn. Albert Schober, verw. 12. 10. 14 Dombrowka (Iwangorod), gest.
- 16. 10. 14 F.Laz. 10 G. R. K.
- . Gren. Josef Rellermeyer, 13, 10. 14 Dombrowka (Swangorod).
- "Gustar Adrian, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod).
- "Auguft Aha, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod).
- 6. Gren. Otto Ahnfeld, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod).
- 7. "Ernst Albrecht, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod)
- 8. "Bruno Bartel, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod).
- 9. "Heinrich Berlemann, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod).
- 10. "Anton Breuer, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod).
- 11. "Peter Brunsen, vermißt 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod). G. f.
- 12. Sen Horn. Heinrich Duh, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod).
- 13. Gren. Philipp Ebelshäuser, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Jwangorod).

- 14. "Franz Eifler, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod).
- 15. Gefr. Arthur Ernst II, 15. 10 14 Slowiki Nowe (Iwangorod).
- 16. Gren. Heinrich Flickenschild, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (IZwangorod).
- 17. "Fritz Grigow, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod).
- 18. "Ernst Grywaß, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod).
- 19. Gefr. Franz Grundmeier, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Jwangorod).
- 20. Gren. Franz Jäger, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod).
- 21. "Julius Jainta, verw. 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod), get, 16. 10. 14 Lesne Rzeka San. K. 3 G. A. K.
- 22. Gren. Auguft Kipp, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod).
- 23. "Friedrich Klitsch, 15, 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod).
- 24. Paul Krüger, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod).
- 25. "Johann Leppeck, verw. 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod), gest. 17. 10. 14 Molendy.
- 26. Gren. Johann Meyer I, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod).
- 27. "Leo Nowißki, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod).

- 28. Gefr. Franz Paftuszak, 15. 10. 14 Slowikt Nowe (Iwangorod).
- 29. Gren. Friedrich Rothgänger, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod),
- 30. "Friedrich Schneider I, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod).
- 31. "Arthur Taubert, verw. 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod), geff. 16. 10. 14 Garbatka Verb. Pl.

Gren. Franz Tuschinsko, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod).

- "Heinrich Wehrenbrecht, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Zwangorod).
- " Ludwig Wessolewsky, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Zwangorod).
- "Gustav Widerstein, 15 10, 14 Slowiki Nowe (Iwangorod).
- "Wilhelm Peters, verw. 23. 10. 14 Sewerynow, gest. 24. 10. 14 F.Laz. 6 G. R. K.
- 37. Gren. Theodor Büscher, 24. 10. 14 Sewerynow.
- 38. Gefr. Heinrich Döhle, 24. 10. 14 Sewerynow.
- 30. Gren. Paul Hinz, in russ. Gefangenschaft, 24. 10. 14 Sewerynow, gest. in russ. Gefangenschaft 28. 2. 15 Nowe Nikolajewsk.
- 40. Gren. Karl Kusserow, 24. 10. 14 Sewerynow.
- 41. Utffz. Otto Orth, 24. 10. 14 Sewerynow.
- 42. Gren. Michael Beck, 21. 11. 14 Olechow (Lodz).
- 43. "Heinrich Bracksteker, verw. 21. 11. 14 Olechow (Lodz), gest. 12. 1. 15 Lodz Laz.

```
44. Utffz. Paul Buschhaus, 21. 11. 14 Olechow (Lodz).
, Gefr.
Paul Damaske, 21. 11. 14 Olechow (Lodz).
676
46. Gren. Heinrich Dreyer, vermißt 21. 11. 14 Olechow (Lodz). [G. fl.
4T. "Robert Dreyer, 21. 11. 14 Olechow (Lodz).
49. "Hermann Fossen, 21. 11. 14 Olechow (Lodz).
48. "Friedrich Esch, vermißt 21. 11. 14 Olechow (Lodz) [G. +].
50. "Ernst Graf, vermißt 21. 11. 14 Olechow (Lodz), [G. +].
51. "Berthold Habermann, 21. 11. 14 Olechow (£003).
52. Utffz. Karl Jatkowski, 21. 11. 14 Olechow (Lodz).
59. Gefr. Johann Jung T, 21. 11. 14 Olechow (Lod).
54. Gren. Wilhelm Lafrenz, 21. 11. 14 Olechow (Lodz).
55. Geft, Wilhelm Lux, in russ. Gefangenschaft 21. 11. 14 Olechow (Lodz), gest. in russ. Gefangenschaft 21.
12. 14 Moskau.
56. Gefr. Johann Mehlhausen, 21. 11. 14 Olechow (Codz).
```

- 57. Gren. Robert Müller IV, 21. 11. 14 Olechow (Lodz).
- 58. Utffz. Paul Neumann, 21. 11. 14 Olechow (Lodz).
- 59. Gett, Ferdinand Paßlach, 21. 11. 14 Olechow (Lodz).
- 60. Gren. Auguft Plücthum, verw. 21. 11. 14 Olechow (Lodz), get 1. 12. 14 Konin F.Laz. G. R. K.
- 61. Gren. Alfred Sajegki, 21. 11. 14 Olechow (Lodz).
- 62. "Friedrich Stachelhaus, 21. 11. 14 Olechow (Lodz).
- 63. "Emil Trautmann, 21. 11. 14 Olechow (Lodz).
- 64. "Vinzenz Wojcieszak I, 21. 11. 14 Olechow (Lodz).
- 65. "Karl VBöllcher, 23, 11. 14 Borowo (Lodz).
- 66. "Eduard Bradike, verw. 23. 11. 14 Borowo (Lodz), gest. 29. 11. 14 Lenezyea F. Lag. 6 XVII. A. K.
- 67. Gren. Josef Finkelmann, 23. 11. 14 Borowo (Lodz).
- 68. Utffz. Klaus Meyn, 23. 11. 14 Borowo (Lodz).
- 69. Gren. Ernst Reinecke, 28. 11. 14 Nowostawy.
- 70. Gefr. Johann Waschek, 28. 11. 14 Nowostawy.

- 71. Gren. Ignatß Wofcieszak II, 2. 12. 14 Lenczyca F.Laz. 6 XVII, A. K.
- 72. Gren. Bruno Alburg, 4. 12, 14 Nowostawy.
- 73. Utffz. Nikolaus Kohl, 5. 12. 14 Nowostawy.
- 74. Gren. Gustav Piller, 9. 12. 14 Nowostawy.
- 75. "Heinrich Winkels, 9. 12. 14 Nowostawy.
- 76. "Heinrich Borchers, 17. 1. 15 Mogily.
- 7. "Alexander Wieczorek, 18. 1. 15 Mogily.
- 78. "Wilhelm Prüßner, 22. 1. 15 Bolimow.
- 79. "Otto Lorenz, 10. 3. 15 Dzierzgowo.
- 80. Gefr. Walter Hüktig, verw. 13. 3. 15 Wengra, get 18. 3. 15 San. K. 3. G. R. K.
- 81. Gren. Johannes Muer, 13. 3. 15 Pawlowo.
- 82. "Emil Rogun, 20. 3. 15 Nowe.
- 83. "Otto Hänel, 22. 3. 15 Nowe.
- 84. Gefr. Heinrich Imig, verw. 3. 7. 15 Jednorozec, gest. 9. 7. 15 San. K. 3. 4. 6.3.2.



. Gefr. Heinrich Schauenburg, verw. 25. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombromka), get, 25. 7. 15 Salenshe Wjelkje San. K. 3. . Geft. Heinrich Bonn, 26. 7. 15 Wald öftlich Roshan (Dombrowka). " Utffz. Hermann Geldermann, 26. 7. 15 Wald östlich Noshan Dom: 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka). "Emil Heysel, 26. 7. 15 Wald östlich Rohan (Dombrowka). Josef Milden, 26. 7. 15 Wald öftlih Roshan (Dombrowka). "Ernst Sahm, verw. 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka). gest. 26. 7. 15 Salenshe Wielkje San K. 3. "Gren. Albert Tieg, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka). Jonny Böge, 26. 7. 15 Wald östlich Rofhan (Dombrowka). "Utffz. Heinrich Bohkämper, 28. 7. 15 Pokfhiwniga. "Gren. Ewald Roftftoh, verw. 28. 7. 15 Pohschiwncha, get. 29. 7. 15 Jawory, San. K. 3. "Gren. Hans Hammer, verw. 30. 7. 15 Pokschiwnitza, gest. 1. 8. 15 Jawory F.Laz. 8 G. R. K.

. Gren. Fritz Schröder, 30. 7. 15 Pokfhiwniga.

```
"Kurt Wand, 30. 7. 15 Pokschiwnitza.
```

- . Utffz. Friedrich Küssing, 6. 8. 15 Szuchtßitv.
- . Gren. Walter Seidemann, verw. 6. 8. 15 Szuchtßitzy, gest. 7. 8. 15

Bshesno San. K. 3.

"Gren. Paul Bunzel, 7. 8. 15 Bshesno San. K. 3.

Johannes Schloddarik, 19. 8. 15 Bolesty.

"Franz Pruschowski, 20. 8. 15 Piliki.

Heinrich Scharf, 6. 9. 15 FLaz. 125 XVII. R. K.

"Gustav Küfter, 11. 9. 15 Pieski.

"Hugo Lippmann, 11. 9. 15 Pieski.

"Christian Salge, 11. 9. 15 Pieski.

"Jakob Golfier, 12. 9. 15 Pieski.

"Otto Jeske, 12. 9. 15 Pieski.

"Richard Ulrich, 12. 9. 15 Pieski.

Karl Arnecke, 17. 9. 15 Kol. Dubrowa.

<sup>&</sup>quot;Hermann Franke, 31. 7. 15 Pohkschiwnitza.

163. 165. . Gren. Karl Hecker, 17. 9. 15 Kol. Dubrowa. "Hilko Janßen, 17. 9. 15 Kol. Dubrowa, n Wilhelm Lindemann, verw. 17. 9. 15 Kol. Dubrowa, gest. 24. 9. 15 F. Lag. 7 G. R. K. "Gren. Richard Maier, 17. 9. 15 Kol. Dubrowa. Anton Mekte, verw. 17. 9. 15 Kol. Dubrowa, gest. 18, 9. 15 Oles- zewicze F.Laz. 8. "Gren. Kurt Reißig, verw. 17. 9. 15 Kol. Dubrowa, gest. 17. 9. 15 auf dem Wege zum (Gan "Gren Martin Sahlheim, verw. 17. 9. 15 Kol. Dubrowa, gest. 20. 9. 15 Oleszewicze F.Laz. 3. , Gren. Erich Ueberschär, verw. 17. 9. 15 Kol. Dubrowa, gest. 16. 10. 15 Leipzig Ref.Laz. 2. "Gren. Auguft Bartsch, 25. 9. 15 östlich Janusche. . Gefr. Franz Bellin, verw. 25. 9. 15 östlich Janusche, geff. 10. 10, 15 Olschany F.Laz. 2.

```
, Josef Kiffing, verw. 25. 9. 15 östlich Janusche, gest. 30. 9. 15 Oljapom F. Lag. 4, 4. G.I.D.
"Gren. Friedrich Köhnsen, 25. 9. 15 östlich Janusche.
n Johann Kubatta, verw. 25. 9. 15 östlich Janusche, gesl. 9. 10. 15 Wilna Res. F. Lag. 98.
"Gren. Bernhard Leineweber, 25. 9. 15 östlich Janusche.
Johann Rehkopp, 25. 9. 15 östlich Janusche.
"Wübbo Renken, 25. 9. 15 östlich Janusche.
"n Karl Schlehek, verw. 25. 9. 15 östlich Janusche, gest. 3. 10. 15 F. Lag. 4. XX. A. K.
Gren. Bernhard Böhner, 9. 5. 16 Vimy-Höhen (Lens).
"Utffz. Johann Bachorz, 20. 5. 16 Vimy-Höhen (Lens).
"Gren. August Büning, 20. 5. 16 Vimp-Höhen (Lens).
"Karl Manert, 30. 6. 16 Vimy-Höhen (Lens).
"Heinrich Elmers, 2. 7. 16 Vimy-Höhen (Lens).
"Josef Sottmann, 10. 7. 16 Erfurt Ziel Gei, 1. Karl Scherf, 26. 7. 16 Giefler-Höhe (Lens).
" Utffz. Paul Setmainski, 27. 7. 16 Estrees.
"Gren. Albert Keitel, 27. 7. 16 Estrées.
```

"Gren. Albert Johanning gen. Wolts, 25. 9. 15 östlich Janusche.

Richard Klaus, 27. 7. 16 Eströes.

. Geft. Mar Kreischmar, verw. 27, 7. 10 Efirées, gest. 30. 4, 17 Berlin-Zehlendorf, Res.Laz. "Gren. Rudolf Ludwig, 27. 7. 16 Estrees. "Heinrich Lührmann, 27. 7. 16 Eströes. "Gefr. Otto Nauschenbach, 29. 7. 18 San. K. 3. G. N. K. . Gren. Leopold Nußbaum, 30. 7. 16 Estrses. "Gren. Emil Wirbals, 13. 8. 16 Estrées. . Gefr. Tamb. Georg Juwig, 14. 8. 16 Estrées. Gren. Hermann Hebner, 25. 8. 16 Thiepval. "Josef Ludolph, 25. 8. 16 Thiepval. "Hermann Bailly, 26. 8. 16 Thieppal (verschüttei). 679 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177: 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187.

```
188. 189.
```

190. 191. 192. 193. 194. 195. 196.

166. Gren. Peter Kirschbaum, 26. 8. 16 Thiepval. Sest Laz.

Gren. Zosef Lütke-Nokarp, 26. 8. 16 Thiepval (verschütteth.

"Theodor Men, 27. 8. 16 Thiepval.

Walter Kriegener, verw. 26. 8. 16 Thiepval, gest. 7. 9. 16 Coblenz,

Max Kölling, 27. 8. 16 Thiepval.

"Karl Leidel, 27. 8. 16 Thiepval.

"Oskar Sauer, 27. 8. 16 Thiepval.

"Walter Scholz, 27. 8. 16 Thiepval.

"Walter Weichardt, 27. 8. 16 Thiepval.

"Johann Brief, 1. 9. 16 Thiepval.

"Hermann Chrobog, 1. 9. 16 Thiepval.

"Karl Priebe, 1. 9. 16 Thiepval.

"Vinzenz Rezwarski, 1. 9. 16 Thiepval.

```
"Ankon Andrzyezak, 1. 10. 16 vor Jeperen }pern).
```

"Herbert Kunert, 1. 10. 16 vor Jeperen (Ypern).

Erich Straube, 6. 11. 16 Le Barque.

5 Franz Richter II, 8. 11. 16 Le Barque.

Erich Woite, 8. 11. 16 Le Barque.

Geht. August Meier, verw. 9. 11. 16 Le Barque, gest. 12. 11. 10 8.203: 10 ORR

Gefr. Hermann Teutsch, 9. 11. 16 Le Barque. Utffz. Alfred Friedrich, 11. 11. 16 Le Barque (verschüttet).

"Hans Stahl, 11. 11. 16 Le Barque (verschütket). Gren. Franz Borsig, 15. 11. 16 Le Barque.

"Friedrich Brand, 15. 11. 16 Le Barque.

"Josef Daniel, verw. 15. 11. 16 Le Barque, gelt, 17. 11. 16 F.Laz. 4.

"Erich Hoffmann I, 15. 11. 16 Le Barque.

Tamb. Wladislaus Pujanek, 15. 11 16 Le Barque.

Gren. Hermann Bohlen, 16. 11. 16 Le Barque.

Gefr. Horn. Ernst Clever II, 16. 11. 16 Le Barque.

Gren. Josef Paggen, 16. 11. 16 Le Barque.

Utffz. Ludwig Finger, verw. 19. 11. 10 Le Barque, gest. 5. 12. 16 Kr. Lag. 6. Bayer. N. O.

197. Gren. Emil Rohde, verw. 30. 11. 16 Le Barque, geff. 1. 12. 16 Beugny

```
San. K. 3 G. R. K.
```

108. Gren. Reinhold Beutler, 28.12. 16 Le Barque (verschültet).

199. 200. 201. 202. 203.

- . Utffz. Johann Otto II, 28. 12. 16 Le Barque (verschüktet).
- . Gren. Wilhelm Türk, 28. 12. 16 Le Barque (verfhüttet).
- . Gefr. Franz Willms, 5. 1. 17 Le Barque.

"Gren. Ernst Keller, 10. 1. 17 Le Barque.

204. 205. 206. 207.

208.

- "Erich Haberlan, 28. 12. 16 Le Barque (verschütteh.
- "Friedrich Henschel, 28. 12. 16 Le Barque (verschüttel).
- "Heinrich Höser, 28. 12. 16 Le Barque (verschüktet).
- "Gustav Keileweit, 28. 12. 16 Le Barque (verschüttel).
- "Woritz Miersch, 28. 12. 16 Le Barque (verschüttet).
- "Leopold Friedrichsen, 20. 1. 17 Le Barque.

209.

210. 211. 212. 213.

214, 215. 216, 217. 218. 219. 220. 221. 222.

223. 224. 225. 226. 227. 228.

229. 230.

231. 232. 233. 234. 235. 236. 237.

238.

239. 240.

241. 242. 243. 244, 245.

246. 247.

Gren. Ernst Eggeling, verw. und vermißt 27. 2. 17 Le Barque, geht, in engl. Gefangenschaft 1. 3. 17 Casualty Clearing Station. Gren. August Gruska, 21. 4. 17 Acheville. Geft. Johann Junkers, 23. 4. 17 Henin-Listard. Gren. Johann Dahms, 28. 4. 17 Acheville (verschüttet). Josef Gburek, verw. 29, 4. 17 Acheville, gest. 12. 5. 17 Rooft- Warendin F. Lag. 397. Gren. Hermann Braun, 3. 5. 17 Ache ville. Richard Ehring, 3. 5. 17 Acheville. Georg Dietz, verw. 4 5. 17 Acheville, get. 4. 5. 17 Douai. Hugo Flörke, 4. 5. 17 Acheville. Kurt Franz, 4. 5. 17 Acheville. Johann Zelle, 4. 5. 17 Acheville. Kaspar Hoppen, 4. 5. 17 Acheville. Franz Jarczombeck, 4. 5. 17 Acheville.

» Karl Kuhwald, verw. 4. 5, 17 Acheville, gest. 14. 5. 17 Aubp, F.Laz. 392. Gren. Arkur Müller, 4. 5. 17 Acheville. n Adolf Wulff, 4. 5. 17 Acheville. Utff3. Fritz Linke, 13. 5. 17 San. K. 267. Oren. Johann Hower, 28. 5. 17 Ache ville. Geft. Clarence Gefers, 28. 6. 17 Avion. Gren. Emil Lejoly, verw. 17. 8. 17 östlich Loos, gest. 19. 8. 17 Car vin, F. Lag. 41. Afffz. Hugo Merten, 17. 8. 17 östlich Loos. n Richard Westphal, verw. 18. 8. 17 östlich Loos, gest. 18. 8. 17 San. K. 267. Gren. Hugo Neumann, 21. 8. 17 östlich Loos, Tr. Verb. Pl. Gefr. Richard Schmiech, 9. 9. 17 östlich Loos.

"Friedrich Bruns, 28. 9. 17 Zonnebeke (Flandern). San. gt, Johann Hoddags, 28. 9. 17 Zonnebeke (Flandern). Utffz. Franz Müller, 28. 9. 17 Zonnebeke (Flandern). Gren. Otto Reichert, 28. 9. 17 Zonnebekke (Flandern). Georg Graw, verw. 2. 10. 17 Zonnebetze (Flandern), gest. 2. 10. 17 San. K. 603. Gefr. Paul Bittig, 4. 10. 17 in engl. Gefangenschaft Zonnebeke (Flandern), gest. 22. 10. 17 in engl Gefangenschaft (Ort unbekannt). Gesr. Bernhard Böhnert, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern). Gren. Karl Grädener, vermißt 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern), gest. 7. 11. 17 in engl. Gefangenschafk (Ort unbekannt). Gren. Paul Keck, 4. 10. 17 Jonnebeke (Flandern).

"Hermann Lüdemann, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern). Gefr. Johann Mehringer, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).

```
"Ferdinand Schlichte, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern). Gren. Karl Schöftke, in engl. Gefangenschaft 4. 10.
17 Sonnebeke (Flan-dern) geft. 1. 3. 19 in engl. Gefangenschaft (Ort unbekannt). Gefr. Karl Wüstehoff, 5. 10.
17 San. K. 603. Horn. Hermann Hagemann, 27. 10. 17 Fest. H. Laz. Coblenz.
. Gefr. Paul Hesse. 1. 11. 17 Itancourt (Dife).
L " Paul Gromotka, 4. 11. 17 Itancourt (Dife).
. Utffz. Karl Hübner, 13. 2. 18 Bellenglise.
. "Friedrich Werkle, 21. 3. 18 Villeret.
"Gefr. Paul Hellwich, verw. 22. 3. 18 Hervilly, geff. 23. 3. 18 F.Laz. 13.
" Utffz. Hilfsbob. August Hormann, 22 3. 18 Jeancourt.
. Gett, Alfred Kimmel, 22. 5. 18 Hervilly.
Gren. Bernhard Meyer VI, 22. 3. 18 Hervilly.
"Gren. Hans Rothe, 22. 3. 18 Hervilly.
"Konrad Schollmeyer, verw. 22. 3. 18 Hervilly, gest. 24. 3. 18 F.Laz. 304.
. Gren. Okto Schütze, 22. 3. 18 Hervilly.
" Heinrich Weymann, 22. 3. 18 Hervilly.
"Philipp Blühm, 23. 3. 18 Roifel Höhe 114.
. Utff3. Johann Rieckhoff, 23. 3. 18 Prémonk F.Laz. 96.
```

. Sgt. Matthias Duhra, 27. 3. 18 Chuignolles.

- h Sr Karl Korsch, verw. 27. 3. 18 Chuignolles, gest. 8. 4. 18 Le-Cafeau,
- r. Laz. Gren. Christian Stamm, verw. 27. 3. 18 Chuignolles, gefi. 8. 4. 18 Le

Cateau, Kr. Laz. 10.

Gren. Wladislaus Chabowski, 30. 3. 18 Lamotfe en Santerre.

"Grib Kargitta, 90. 3. 18 Lamotte en Sankerre.

"San. Soldat Okto Büttner, 21 4. 18 Marcelcave.

- . Gefr. Karl Markwort, 21. 4. 18 Marcelcave.
- . Utff3. Willi Schulze, 21. 4. 18 Marcelcave.
- . Gren. Ernst Zimmermann, verw. 21. 4. 18 Marcelcave, gest. 22. 4. 18 Harbonnicres F.Laz. 78.
- . Gett. Ewald Arnold, 24. 4. 18 Villers-Brekonneux.
- . Gren. Lauritz Boijen, 23. 4. 18 Villers--Brelonneux.
- . Gett, Friedrich Pohl, 25. 4. 18 Villers-Brekonneux.
- "Gren. Emil Keller, verw. 10. 6. 18 Antheuil, geff. 12. 6. 18 Cugny Bayer, F.Laz. 62.
- . Gren. Otto Henschke, 14. 6. 18 Antheuil.
- "Gustav Winkler, 14. 6. 18 Antheuil.
- "Paul Pitzner, 15. 6. 18 Marqusglise.

- . " Paul Salastowitz, 16. 6. 18 Marquélise.
- . Gett, Alfred Dammann 26. 7. 18 Fere Anc, Chateau.
- . Gren. Georg Gangloff, 29. 7. 18. Mareuil en Dole.
- "Bruno Kögel, verw. 29, 7. 18 Mareuil en Dole, get 29. 7. 18 Chéry, San. K. 267.
- . Gren. Hermann Marx, 29. 7. 18 Mareuil en Dole.
- , Utffz. Oskar Thiele, 29. 7. 18 Mareuil en Dole.
- . Gren. Stanislaus Brzoska, 3. 8. 18 südlich Fismes.
- "Theodor Krabbe, vermißt 4. 8. 18 Fismes. G. f.
- . Utffz. Karl Röding, verw. in Gefangenschaft 4. 8. 18 Fismes, gelt, in Gefangenschaft 7. 8. 18 Chateau Thierry.
- "Gren. Emil Gerber, verw. 6. 8. 18 Fismekte, geff. 6. 8. 18 Chery. San. K. 267.
- Gefr. Johannes Ahlgrimm, 7. 8. 18 südlich Perles.
- "Franz Langwald, 7. 8. 18 südlich Perles. 290. Gren. Friedrich Brünjes, 2. 8. 20 in russ. Gefangenschaft.
- An Krankheiten sind gestorben:
- 291. Gren. Franz Plusqua, 7. 12. 14 Lenezyca, F. Lag. 6 XVII. AI. K.
- 292. "Karl Hofmann, 23. 12. 14 Kattowitz, Nes. Laz.

- 293. "Richard Husterk, 3. 1. 15 Skierniewice, F.Laz. G. R. K.
- 294. "Walter Lichtwork, 26. 1. 15 F.Laz. 2 XVIII. A. K.
- 295. "August Behrmann, 26. 2. 15 Insterburg, Ref.Haupf-Laz.
- . " Bruno Siegert, 4. 4. 15 Luckenwalde, Res.Laz.
- 297. Utffz. Leo Krebs, 19. 6. 15 Dzierzgowo, F. Lag. 10 G. N. K.
- 298. Gren. Karl Kızonkalla, 28. 6. 15 Dzierzgowo, F.Laz. 10 G. R. K.
- 299. Gefr. Karl Plaskuda, 1. 7. 15 Deuksch-Eylau, Ref.Laz. 4.
- 300. Gren. Paul Röhrig, 20. 7. 15 Willenberg, Kr. Lag.
- 301. "Ernst Rägmann, 29. 10. 15 Bremen, Ref.Laz. 1.
- 302. "Franz Schmitz, 10. 11. 15 Charleroi, Kr. Laz.
- 303. "Alfred Schellhorn, 12. 2. 16 Kolberg, Ref.Laz.
- "Georg Palandt, 10. 4. 16 Cambrai, F.Laz. 4, 6. Bayer. R.D.
- 305. Gefr. Hermann Grünwoldt, 11. 2. 17 Cambrai.
- 306. Utffz. Philipp Scheideler, 26. 9. 17 Templeuve, F.Laz. 37.
- 307. Gren. Frith Suhr, 5. 7. 18 Le Caleau, Kr. Laz. 10.

- 308. Gefr. Heinrich Platt, 27. 7. 18 Warschau, Fest. Laz. 1, nach Rückkehr aus russ. Gefangenschaft. 4. Kompagnie. 1. Gren. Wilhelm Faupel, verw. 22. 8. 14 Houssoy (Namur), gest. 12. 9. 14 Herford, Ref.Laz. 2. Alffz. Andreas Grundhöfer, verw. 22. 8. 14 Houssoy (Namur), geftorben 23. 8. 14 Ville en Waret, F.Laz. 3. Gren. Hermann Lennarh, verw. 22. 8. 14 Houssoy (Namur), gest. 24. 8. 14 Ville en Waret, F.Laz. 4. Gren. Willi Prinz, verw. 22. 8. 14 Houssoy (Namur), gest. 4. 9. 18 Champion, F.Laz. 5. Gren. Nepomuk Scheffold, 22. 8. 14 Houssoy (Namur). 6. "Anton Stapelmann, verw. 22. 8. 14 Houssoy (Namur), gest. 23. 8. 14 Ville en Waret, F.Laz. 7. Gren. Karl Albuschkat, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod), 8. "Bernhard Bischop, 15. 10 14 Slowiki Nowe (Iwangorod). 9. "Albert Borchert, verw. 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Zwangorod), gest. 15. 10. 14 Lesna Rzeka, San. K. 3 G. R. K.
- 11. "Johann Cichowstzi, 15. 10. 14 Słowiki Nowe (Iwangorod).

10. Gren. Gustav Bredtmann, 15. 10. 14 Slowitki Nowe (Iwangorod).

12. " Ernst Eickberg, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod).

13. Utffz. Otto Freitag, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod). 14. Gren. Friedrich Gleich, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod), 15. "Karl Gudd, 15. 10. 14 Slowint Nowe (Iwangorod). 16. "peter Hansen, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod). "Gren. Albert Hermanns, 15. 10, 14 Slowiki Nowe (Iwangorod). . Tamb. Peter Knüfermann, 2: "Gren. Johann Mäurer, 23. 11 14 Borowo (Lodz). . Gefr. Wilhelm Schaub, 23. 11. 14 Borowo (Lodz). . Utffz. Jens Wriedt, 23. 11. 14 Borowo Got, . Gren. Willi Bräutigam, 24, 11. 14 Brzeziny. Paul Hülsen, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod). . Gefr. Johann Jürgs, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Swangorod). . Gren. Karl Köbberich, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Zwangorod). "Richard Köppen, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod). Hermann Korthaus, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod). . Gefr. Wilhelm Lehnhäuser, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Swangorod). . Gren. Johann Minkgen, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod). . Utffz. Ernst Nagel, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod).

. Gett. Albert Ranze, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod).

```
"Gren. Heinrich Reimers, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Swangorod).
"Franz Rensmann, verw. 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod), gest. 26. 10. 14 Bogutfhüß, NesLaz.
. Utffz. Ernst Riediger, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod).
. Gefr. Frig Schirrmacher, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod).
"Gren. Karl Schnack, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod).
"Georg Specht, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod).
"Wilhelm Thomann, 15. 10. 24 Slowiki Nowe (Iwangorod).
"Anton Voigt, 15. 10. 14 Slowiki Nowe (Iwangorod).
"Ignatz Walinski, 15. 10. 14 Slowikt Nowe Gwangorod).
"Martin Kohlmann, 23. 10. 14 Sewerynow.
"Johann Gils, 24. 10. 14 Sewerynow.
Hermann Stempel, 24. 10. 14 Sewerynow.
Ludwig Toosten, 25. 10. 14 Sewerynow.
"Uffa. Friedrich Brüning, 21. 11. 14 Olechow (Loda). Horn. Josef Srzypczyk, verw. 21. 11. 14 Olechow
(Lodz), gest. 10. 12. 14
Piontek, Res. F.Laz. 85.
"Gren. Stefan Winzorek, 21. 11. 14 Olechow (Lodz).
Karl Word, 21. 11. 14 Olechow (Lodz).
"Gefr. Fritz Büschenfeld, 23. 11. 14 Borowo (Lodz).
```

```
11. 14 Borowo (Lodz).
. 11. 14 Borowo (Lodz).
"Heinrich Habighorst, 2
"Emil Grack, 24. 11. 14 Brzeziny.
. Gefr. Wilhelm Sukrow, 24. 11. 14 Brzeziny.
. Gren. Hermann Buttjes, 5. 12. 14 Nowostawy.
"Arthur Linke, 5. 12. 14 Nowostawp.
"ug Johann Mandok, verw. 5. 12. 14 Nowostawy, gest. 13. 12. 14
Piontek, Res. Vo, 85.
"Gren. Friedrich Pardeike, 5. 12. 14 Nowostawy.
"Adolf Wienbröcker, 5. 12. 14 Nowostawy.
"Heinrich Blankertz, 22. 12. 14 Strzyboga.
"Paul Grabert, 22. 12. 14 Strzyboga.
"Johann Dick, 17. 1. 15 Bolimow. Simon Krings, 17. 1. 15 Bolimow.
"Gren. Robert Zoske, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).
```

"Gren. Johann Voß, verw. 21. 1. 15 Bolimow, gest. 15. 6. 15 Berlin

Refs Laz. Neue Well.

. Gren. Friedrich Dittmer, 13. 3. 15 Pawlowo. "Julius Goller, 13. 3. 15 Pawlowo. "Emil Munzert, 13. 3. 15 Wald östlich Pawlowo. "Heinrich Nörden, 13 3. 15 Pawlowo. "Friedrich Stührk, verw. in russischer Gefangenschaft 13 3. 15 Paw- lowo, gest. 20. 6. 15 in russ. Gefangenschaft, Moskau, General Mil. Hosp. Peter der Große. . Gefr. Paul Wiegrefe, 13. 3. 15 Pawlowo. Gren. Anton Wölki, 13. 3, 15 Pawlowo. "Franz Eickholdt, 23. 3. 15 Nowe. "Emil Lippek, verw. 23. 3. 15 Nowe, geff. 24. 3. 15 Miendzyles, F.Laz. "Gren. Eugen Schmidt, verw. 31. 3. 15 Nowe, get. 6. 5. 15 Mlawa Lag. "Bernhard Wers, 22. 5. 15 Nowe. "Karl Engel, 22. 6. 15 Falenka. "Karl Bours, 8. 7. 15 Kobylaki Wolka (Jednorozec). "Franz Wördemann, 13. 7. 15 Kobylaki Wolka Gednorozec). "Willi Greiser, 15. 7. 15 Gonßewo. " Paul Menzel, 15. 7. 15 Grondy.

```
"Hugo Frühling, 22. 7. 15 Wald westlich Noshan.
"Hermann Gekka, verw. 22. 7. 15 Wald westlich Rofhan, geft. 27. 7. 15 San. K. 3.
Gren. Arthur Hellmuth, 22. 7. 15 Wald westlich Roshan.
" Max Merit, 22. 7. 15 Wald westlich Roshan.
. Sgt. Ludwig Möhle, 22. 7. 15 Wald westlich Roshan.
"Gren. Stanislaus Olgrezymek, 22. 7. 15 Wald westlich Roshan
"Hermann Precel, 22. 7. 15 Wald wesllich Noshan.
" Adolf Sommerfeld II, 22. 7. 15 Wold westlich Roshan.
"Gefr. Anton König I, 25. 7. 15 Wald öftlih Roshan (Dombrowka).
"n Otto Philipp, verw. 25. 7. 15 Wald östlich Rofhan, gest. 30. 7. 15 F.Laz. 10 XVII. AR.
. Gren. Paul Woschech, 25. 7. 15 Wald östlich Roshan.
. Gefr. Paul Barksch, 26. 7. 15 Wald öftlih Roshan (Dombrowka). Gren. Wilhelm Brinkmann, 26. 7. 15 Wald
östlich Roshan (Dombrowka).
"Wilhelm Gradert, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).
"Horn. Friedrich Herschelmann, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).
"Gren. Herbert Kober, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).
```

"Johannes Konke, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).

"Gren. Paul Padusch, 26. 7. 15 Wald östlich Rofban (Dombrowka).

- H, Eduard Schnabka, verw. 26. 7. 15 Wald öftlich Roshan (Dom-

browka), geff. 3. 8. 15 F.-Laz. 4 G. R. K.

. Gren. Karl Schulz, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).

. Gefr. Heinrich Todsen, verw. 2. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka),

geft. 27. 7. 15 San. K. 3 G. R. K.

685

101. 102. 103. 104. 105.

106. 107.

108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.

118.

119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132.

133. 134. 135. 136. 137. 138.

139. 140. 141.

Gefr. Reinhold Zillmann, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka). Gren. Johann Drüphake, 28. 7. 15 Goworowo.

"Wilhelm Fuchs, 28. 7. 15 Goworowo.

- "Christian Heimann, 28. 7. 15 Goworowo.
- "Heinrich Hövener, verw. 28. 7. 15 Goworowo, gest. Escaudoeuvres 19. 2 16. Gren. Johann Jendryssik, verw. 28. 7. 15 Goworowo, gest. San. K. 3 G. R. K. Gren. Erich Kemper II, verw. 28. 7. 15 Goworowo, gest. 28. 7. 15 F.Laz. 4 G. A. K. Gren. Heinrich Kraemer, 28. 7. 15 Goworowo.
- "Jakob Kraemer L vermißt 28. 7. 15 Goworowo.
- "Robert Lüttgens, 28. 7. 15 Goworowo.
- "Heinrich Stöter, 28. 15 Goworowo.
- "August Streidt, 28. 7. "i5 Goworowo.
- "Emil Willsch, 28. 7. 15 Goworowo.
- "Klaus Martens II, 30. 7. 15 Runbische. Hans Thies, 1. 8. 15 Goworowek. San. Gefr. August Deps, 8. 8. 15 Stock. Gren. August Göttsch, verw. 8. 8. 15 Stock, gest. 24. 8. 15 Mlawa Kr. Laz. 1. Gefr. Erich Trempenau, verw. 8. 8. 15 Stock, gest. 16. 8. 15 F.Laz. 10 G. N. K.

Gren. Otto Waldow, 8. 8. 15 Stock. Gefr. Albert Ehlert, 17. 8. 15 Zaluskie-Roronne. Gren. Karl Marx, 17. 8. 15 Zaluskie-Koronne.

- "Johann Schaad, 4. 9. 15 Kolaki.
- "Willi Schütz, 4. 9. 15 Kolaki. Gefr. August Städtler, 7. 9. 15 Janowicze.
- "Karl Jenderzen, 11. 9. 15 Jedlinki. Gren. Hemrich Niemeyer, 11. 9. 15 Jedlinki.
- "Anton Pawlik, 11. 9. 15 Jedlinki.
- "Johann Hering, 12. 9. 15 Jedlinki.
- "Willi Meisezahl, 13. 9. 15 Mosty.
- "Reinhold Benne, 17. 9. 15 Kol. Dubrowa. Ulffz. Hubert Bierbaum, 17. 9. 15 Kol. Dubrowa. Gren. Heinrich Lehmkuhl, verw. 17. 9. 15 Kol. Dubrowa, gest. 17. 9. 15 San. K. 3. Gren. Karl Monning, 17. 9. 15 Kol. Dubrowa.
- "Franz Schmolke, 17. 9. 15 Holynka F.Laz. 10. G. R. K.
- "Paul Bilanin, 26. 9. 15 Konty.
- "Wilhelm Decker, 26. 9. 15 Konty.
- "Hermann Wille, 26. 9. 15 Konty. Utffz. Paul Nordhues, verw. 26. 9. 15 Konky, gest. 16. 11. 15 Olschany Dën 5, 11. L. D. Gren. Otto Schmidt, 26. 9. 15 Konky.
- "Okto Schülke, 26. 9. 15 Konty. Ulffz. Theodor Steem, 26. 9. 15 Konky.

Gren. Gustav Wolff, verw. 26. 9. 15 Konty, geht, 28. 9. 15 Oljapow F. Lag. 4 G. R. K.

"Gren. Walter Wüster, verw. 23. 5. 16 Vimy-Höhen (Lens), gest. 23. 5. 16

F.Laz. 4 G. R. K.

4. Gren. Wilhelm Stoffers, verw. 17. 6. 16 Vimy-Höhen (Lens), gefi. 19. 6.

16 Beaumont F.Laz. 4 G. R. K.

"Gefr. Friedrich Holfgräve verw. 18. 6. 16 Vimy-Höhen (Lens), gest. 2. 7.

16 F.Laz. 8 G. R. K.

. Gefr. Gustav Barke, 2. 7. 16 Vimy-Höhen (Lens). Gren. Friedrich Nathjen, verw. 2. 7. 16 Vimp-Höhen (Lens), gef. 2. 7.

16 F. Lag. 8 G. N. K.

, Gren. Friedrich Schall, verw. 2. 7. 16 Vimp-Höhen (Lens), get. 3. 7. 16

F. Lag. 8 G. R. K.

. Gren. Karl May, 22. 7. 16 Estrées.

Willi Roft, 22. 7. 16 Effrées. Heinrich Conzen, 31. 7. 16 Estrées.

Get. Auguft Gchterdich, 1. 8. 16 Effröes. Gren. Ze Schneidewind, 1. 8. 16 goen.

"Wilhelm Volk, 1. 8. 16 Estrees. Wilhelm Nolte, 7. 8. 16 Estrées.

. Affe. Wolfgang Skröhmann, 7. 8. 10 Estrees.

Gustav Bochemühl, 10. 8. 16 Estrees.

\ Gren. Friedrich Lampe, 10. 8. 16 Estrées.

"Theodor Smykalla 10. 8. 16 Estrées.

"Johann Mies, 25. 8. 16 Thiepval.

"Gustav Ziegenhirt, 25. 8. 16 Thiepval.

"Wilhelm Rullich, 26. 8. 16 Thiepval (verschütteh.

"Johann Best II, 27. 8. 16 Thiepval.

"Peter Chrift, 27. 8. 16 Thiepval. Richard Fein, 27. 8. 16 Thiepval.

. ff. Reinhold Gräfe, 27. 8. 16 Thiepval. Gren. Jakob Hammes, 27. 8. 16 Thiepval.

Utffa. Karl Huying, 27. 8. 16 Thiepval.

"Gren. Paul Klawin, 27. 8. 16 Thiepval.

Johann Kruse, 27. 8. 16 Thiepval.

p Ser. Peter Preußner, 27. 8. 16 Thiepval.

Heinrich Schanzmann, 27. 8. 16 Thiepval.

"Gren. Alfred Schirmer, verw. in engl. Gefangenschaft, 27. 8. 16 Thieppal,

gest. 28. 11. 18 in engl. Gefangenschaft (Ort unbekannt).

"Gren. Vinzent Skrabania, 27. 8. 16 Thiepval.

```
"Peter Pekersen, 29. 8. 16 Thiepval.
"Dobann Jendrusch, verw. 23. 9. 16 vor Jeperen (pern), gest. 26, 9. 16 F.Laz. 7 G. R. K.
. Gren. Willi Schrader, 30. 9. 16 vor Jeperen (Ypern).
. Tamb. Karl Himberg, 12. 10. 16 vor Ieperen (Ypern).
е
Gren. Leo Osicki, verw. 6. 11. 16 Le Barque, gest. 21. 11. 16 Effen,
Del Go,
182. Gren. Wilhelm Homann, 8. 11. 16 Le Barque.
183. "Gustav Tiegs, 8. 11. 16 Le Barque.
184. Geft. Ernst Frehse, verw. 11. 11. 16 Le Barque, gest. 11. 11. 16 Ref. F. Lag. 5, 23. R.D.
185. Mt, Peter Caspary, verw. 18. 11. 16 Le Barque, geft. 19. 11. 16 Ref. 5.23. 1, 24. R.D.
186. Gren. Heinrich Piper, 18. 11. 16 Le Barque.
187. "Karl Röhre, 18. 11. 16 Le Barque.
```

188. "Georg Alrich, verw. 18. 11. 16 Le Barque, gest. 24. 11. 10 Ribe-court, Ref. F.Laz. 1 XII. R. K.

189. Gren. Alex Eßmann, 20, 11. 16 Le Barque.

. Gefr. Karl Wolter, 27. 8. 16 Thiepval. Gren. Franz Deppe, 29. 8. 16 F.Laz. 2 G. R. K.

- 190. "Wilhelm Albrecht, 1. 12. 16 Le Barque.
- 191. "Willi Knöpke, 1. 12. 16 Le Barque.
- 192. "Ludwig Müller IV, 1. 12. 16 Le Barque.
- 193. "Richard Rubin, verw. 5. 1. 17 Le Barque, gest. 8. 1. 17 Ribecourt F.Laz. 135.
- 194. Gren. Josef Rumenel, verw. 25. 2. 17 Bapaume, gest. 6. 3. 17 Cambrai, F. Lag. 305.
- 195. Gren. Martin Lübnitz, 27. 2. 17 Warlencourt.
- 196. "Gren. Ernst Scholz III, verw. 27. 2. 17 Warlencourt, gest. 10. 3. 17 Beaumetz San. K. 267.
- 107. Gren. Paul Haparta, 15. 4. 17 Avion.
- 198. "Heinrich Homann, 23. 4. 17 Henin-Listard San. K. 267.
- 199. Gefr. Karl Golze, 3. 5. 17 Rouvroy.
- 200. Gren. Johann Kondziella, 3. 5. 17 Rouvroy.
- 201. "Johann Riski, 3. 5. 17 Rouvroy.
- 202. "Paul Zapke, 4. 5. 17 San. K. 267.
- 203. "Hermann Glied, 28. 6. 17 Avion.

- "Johann Janik, vermißt 28. 6. 17 Avion [G.
- 205. Utffz. Otto Nickel, 28. 6. 17 Avion.
- 206. Gett, Friedrich Preuß, 28. 6. 17 Avion.
- 207. Utffz. Franz Schmid, 28, 6. 17 Avion.
- 208. Gren. Eduard Meyer zur Heide, 29. 6. 17 Avion.
- 209. "Johann Rudersdorf, 29. 6. 17 Avion.
- 210. "Hermann Dietrich, 9. 7. 17 Avion.
- 211. "Josef Hellwig III, 9. 7. 17 Avion.
- 212. "Stanislaus Szlejewski, 13. 7. 17 in engl. Gefangenschaft (Ork | unbekannt).
- 213. Gren. Ewald Lustig II, 17. 8. 17 östlich Loos.
- 214. "Friedrich Brunk, verw. 18. 8. 17 östlich Loos, gest. 19. 8. 17 Carvin F Laz. 41.
- 215. Gren. Gustav Sarge, 19. 8. 17 östlich Loos.
- 216. "Karl Mehmel, 21. 8. 17 östlich Loos.
- 217. "Hermann Jansen II, 23. 8. 17 östlich Loos
- 218. "Felix Broja, 24. 8. 17 östlich Loos.

Matt, Franz Weiszies, 26. 8. 17 östlich Loos. 688 EE220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. Gren. Alopsius Boeße, 30. 9. 17 Zonnebeke (Flandern). "Johann Kaulbach, 30. 9. 17 Zonnebeke (Flandern). "Balentin Liebeskind, 30. 9. 17 Zonnebeke (Flandern). "Robert Loschnath, 1. 10. 17 Zonnebeke (Flandern). "Ernst Neumann II, 1. 10. 17 Zonnebeke (Flandern). "Vinzenk Bobrowski, 2. 10. 17 Zonnebeke (Flandern). "Georg Ebenrecht, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern). ""Otto Joedecke, vermißt 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern), gef, 18. 7. 19 in engl. Gefangenschaft (Ort unbekannt). Gren. Albert Kaukemöller, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern). Gefr. Erich Köpe, verwundet in engl. Gefangenschaft 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern), gest. 5. 10. 17 in engl. Gefangenschaft (Ort unbekannt). Gren. Martin Scholz IV, verw. in engl. Gefangenschaft 4. 10. 17 Zonne- beke (Flandern), gest. 17. 5. 18 in engl. Gefangenschaft (Ort unbekannt). . Gett. Georg Trapp, 4. 10. 17 Zonnebetze (Flandern). Gren. Fritz Bof, 21. 3, 18 Villeret. "Peter Göbel, 21. 3. 18 Villeret.

"Heinrich Hecht, 21. 3. 18 Villeret.

```
. Sgt. Wilhelm Puch, 21. 3. 18 Villeret.
"Gren. Konrad Roth, 21. 3. 18 Villerel.
"Karl Salewski, verw. 21. 3. 18 Villeret, geht, 28. 3. 18 Estrées F.Laz. 30.
, Gren. Paul Blaesner, 22. 3. 18 Jeancourt.
"Karl Kasten I, verw. 22. 3. 18 Hervilly, gest. 22. 3. 18 F.Laz. 304.
"Erich Pachmann, 22. 3. 18 Hervilly.
"Rudolf Schmeling, vermißt 29. 3. 18 Hervillp [G. I.
" Herbert Stephan II, 22. 3. 18 Hervilly.
"Walter Wittkopp, 22. 3. 18 Hervilly-Wald.
"Auguft Kamehl, 27. 3. 18 Chuignolles.
"Josef Hartwig, 28. 3. 18 Lamotte en Sankerre. Erich Lindner, 29. 3. 18 Lamotte en Sankerre.
"Utff3. Alois Starp, verw. 29. 3. 18 Lamokte en Santerre, gest. 30. 3. 18
San. K. 267,
"Gren. Franz Scholdra, verw. 30. 3. 18 Hamel, gest. 8. 4. 18 Valenciennes
Kr. Laß. 7.
. Tamb. Franz Wagner, 30. 3. 18 Hamel.
. Horn. Gustar Borbet, 4. 4. 18 Hamel.
"Gren. Paul Marschlich, 4. 4. 18 Hamel.
```



"Wilhelm Jacobjen, 13. 6. 18 Antheuil. . Gren. Georg Ritter II, verw. 27. 7. 18 Wald bei Fere Anc. Chäteau, gest. 28. 7. 18 San. K. 267. . Gefr. Christian Hansen, 4. 8. 18 Fismes. . Gren. Gustav Magen, verw. 4. 8. 18 Fismes, gest. 9. 8. 18 Craonelle F.Laz. 258. . Gren. Ludwig Ritter III, 4. 8. 18 Fismes. "Karl Waterstradt, 5. 8. 18 Blanzy. " utffz. Albert Lippe, vermißt 7. 8. 18 Fismette [O. 71 . Sgt. Max Nimmrose, verw. 7. 8. 18 Fismette, gest. 7. 8. 18 San. K. 267. . Gren. Johann Kaminski, 6. 9. 18 Meurival. "Johann Link II, 6. 9. 18 Meurival. "Rudolf Heun, 13. 9. 18 Muscourt. "Alfred Müller, 13. 9. 18 Muscourf. i Gefr. Ernst Gartenschläger, 14. 9. 18 Glennes.

"Berthold Seeliger, 14. 9. 18 Glennes.

. Gren. Wilhelm Kurkowitz, 15. 9. 18 Glennes.

"Stanislaus Pujanek, 16. 9. 18 Sissonne Bayer. Kr. Laz. 22 H. 9. 18 Glennes, gest. 30. 10. 18 Diedenhofen Kr. Laz. A. . Utffz. Ernst Opitz, 24. 9. 18 Glennes. . Gren. Paul Reiche, 24. 9. 18 Glennes. . Sgt. Friedrich Reschlowski, verw. 24. 9. 18 Glennes, gest. 26. 9. 18 Mauregny Würkkemb. F.Laz. 214. . Gren. Heinrich Sadlon, 24. 9. 18 Glennes. . Gefr. Josef Soudien, 24. 9. 18 Glennes. . Gren. Auguft Lausbach, 5 10. 18 Tent Prouvais. . Utffz. Gustav Bode, 1. 11. 18 Banogne. . Gren. Berthold Schleese, 8. 2. 19 Res.Laz. Sonnenburg Nm. An Krankheiten sind gestorben: Gefr. Alwin Schulz II, 29. 10. 14 Cosel Res.Laz. Gren. Hermann Weiß, 19. 11. 14 Oels Laz. Utffz. Heinrich Mai, 18. 2. 15 Dresden Ref.£az. 1. Gren. Willi Oltersdorf, 19. 3. 15 Muschaken Laz. Utffz. Heinrich Brake, 2. 2. 18 nach Rückkehr aus franz. Gefangenschaft Luzern in der Schweiz Kankonspital. Gren. Paul Sietzy, 6. 8. 18 Longuyon Kr. Laz. Kloster. "Wilhelm Severin, 2. 9. 18 Mühlheim el Go, 5. Kompagnie. Gren. Franz Arkmann, 22. 8. 14 Wartet (Namur). "Hermann Engler, 22. 8. 14 Wartet (Namur).

G. Gren. Regt. 5. 4

- Utffz. Hellmut Kampe, 23. 8. 14 Boninne (Namur).
- . Gren, Franz Morsnowski, 23. 8. 14 Boninne (Namur).
- "Gefr. Otto Othlinghaus, 23. 8. 14 Boninne (Namur).
- . Horn. Ewald Othlinghaus, 23. 8. 14 Boninne (Namur). 15.
- "Gren. Wilhelm Schaper, verw. 11. 10. 14 vor Nowo-Aleksandrija, geff.
- . Gefr. Richard Trebst, verw. 11. 10. 14 vor Nowo-Aleksandrija, gest.
- . Gren. Karl Heller, 12. 10. 14 Janikow (Iwangorod).
- ufs. Georg Schulz, 12. 10. 14 Janikom (Jwangorod).
- "Gren. Friedrich Unterbäumen, 12. 10. 14 Janikow (Iwangorod).
- . Gett. August Kieffer 13. 10. 14 Janikow (Iwangorod),
- "Gren. Theodor Möller, 13. 10. 14 Janikow (Zwangorod).
- "Tamb, Karl Ahlbeck, 23. 10. 14 Brzuza.
- . Gren. Karl Armbrecht, 23. 10. 14 Brzuza.
- "Gren. Auguft Tümmers, verw. 24. 10. 14 Brzuza, gest. 3. 11. 14 Reichen-
- . Gren. Wilhelm Feger, 20. 11. 14 Kalino (Lodz).
- "Gren. Josef Raschka, 20. 11. 14 Kalino Eodz).
- . Gren. Okto Vogel, 21. 11. 14 Tuszyn (Lodz).
- . Delt. Johann Schwier, 5. 12. 14 Nowostawy.

Gren. Wilhelm Freytag, 22. 8. 14 Wartet (Namur), Dei, Erich Haberland, 22. 8. 14 Wartet (Namur).

"Heinrich Müller, 22. 8. 14 Wartet (Namur). Gren. Wilhelm Ostermann, 22, 8. 14 Wartet (Namur). Gefr. Josef Breidenbach, 23. 8. 14 Boninne (Namur). Gren. Heinrich Vuch, 23. 8. 14 Boninne (Namur).

"Briedrich Hoffmann, 23. 8. 14 Boninne (Namur). Josef Hunold, 23. 8. 14 Boninne (Namur),

Gren. Max Pilgermann, 23. 8. 14 Boninne (Namur).

"Auguft Stegelmann, 23. 8. 14 Boninne (Namur).

"Eckard Geißel, verw. 11. 10. 14 vor Nowo-Aleksandrija, gest. 14. 10. 14 Zwolen F.Laz. 3 G. R. K.

12. 10. 14 Sosnow F. Lag. 5 G. N. K. 15. 10. 14 Radom Kreishaus F.Laz. XX. A. K. Aloysius Müller II, 12. 10. 14 Janikow (Iwangorod),

"Robert Kusserow, 12./13. 10. 14 Janikow (Zwangorod). Wilhelm Schulz, 12./13. 10. 14 Janikow (Iwangorod).

"Eriedrih Hellemeister, 23. 10. 14 Brzuza.

" Peter Schieth, 32. 10. 14 Kr.Laz. Abk. 2,

Andreas Chodura, verw. 24. 10. 14 Brzuza, get, 1. 11. 14 Spandau Zei Laz. 2.

bach Ref.Laz.

"Rihard Giche, 20, 11. 14 Kalino (Lodz). n Wilhelm Neye, verw. 20. 11. 14 Kalino (Lodz), gest. Lenczyca F. Lag. 6 XVII. A. K.

"Ernst Dankmeyer, 21. 11. 14 Tuszyn (Lodz).

" Auguft Gundelach, verw. in russ. Gefangenschaft 21. 11. 14 Tuszyn (Lodz), gest. 29. 12. 14 in russ. Gefangenschaft Warschau.

- "n Wilhelm Husmann, verw. 19. 12. 14 Suliszew, gest. 27. 12. 14 F.Laz. 4 G. R. K.
- . Gren Hugo Kruse, 19. 12. 14 Sulisgew.
- "Wilhelm Abraczkiewicz, 20. 12. 14 Trzcianna.
- "Paul Bartel, 20. 12. 14 Tracianna.
- " Albert Bartels, 20. 12. 14 Trzcianna.
- "Erich Barkoll, 20, 12. 14 Trzcianna.
- "Gustav Blasch, 20. 12. 14 Trzeianna.
- "Map Brodach, vermißt 20. 12. 14 Trzcianna [G. f.
- " Heinrich Busse, 20. 12. 14 Trzcianna.
- "Walter Elfert, 20. 12. 14 Trzeianna. Ernst Hilgenfeldf, 20. 12. 14 Trzeianna.
- `edit. Johann Hoffmann I, 20. 12, 14 Trzelanna.
- . Gren. Reinhold Rochan, 20. 12. 14 Trzcianna.
- "Georg Kuhm, 20. 12. 14 Trzeianna. Felix Lange, 20. 12. 14 Trzcianna.
- 2 uff. Johann Lehmter, 20. 12. 14 Trjcianna.
- "Gren. Gustav Leisching, 20. 12. 14 Trzcianna.
- "Wilhelm Mayländer, 20, 12. 14 Trzcianita.
- ze Auguft Müller, 20. 12. 14 Trzcianna.
- " Edmund Müller, 20. 12. 14 Trzeianna.
- "Albert Rupp, 20. 12. 14 Trzcianna,

. Gren. Heinrich Vinke, 20. 12. 14 Trzcianna. " Max Wolff II, 20. 12. 14 Trzclanna. . Gefr. Alfred Harm, 22. 1. 15 Bolimow. . Tamb. Alfred Jansen, 23. 1. 15 Bolimow. . Gren. Heinrich Hormig, 24. 1. 15 Bolimow. "Josef Lasicki, 24. 1. 15 Bolimow. " Matthias Bergerfurth, 25. 1. 15 Bolimow. "Johann Zonen, verw. 5. 2. 15 Kl. Wersmeningken (Ostpreußen), get, 7. 2. 15 Kraupischken (Ostpreußen) F.Laz. 4. . Gren. Cäsar Mori, 5. 2. 15 Kl. Wersmeningken (Ostpreußen). "Otto Bald, 10. 3. 15 Jaffrzembiec. "Karl Albrecht, 13. 3. 15 Wengra. . Gefr. Hubert Dahmen, verw. in tuff. Gefangenschaft 13. 3. 15 Wengra, gest. 1. 4. 15 in russ. Gefangenschaft Warschau. . Gren. Franz Kolondro, 13. 3. 15 Wengra.

D 1 Stark, verw. 20. 12. 14 Trzeianna, geb, 5. 1. 15 F.Laz. 10 G. R. K.

"Hektor Göbel, verw. 16. 3. 15 Nowe, geff. 17. 3. 15 auf dem Wege zum F.Laz. 10. II. A. K.

"Fri Leopold, 13. 3. 15 Wengra.

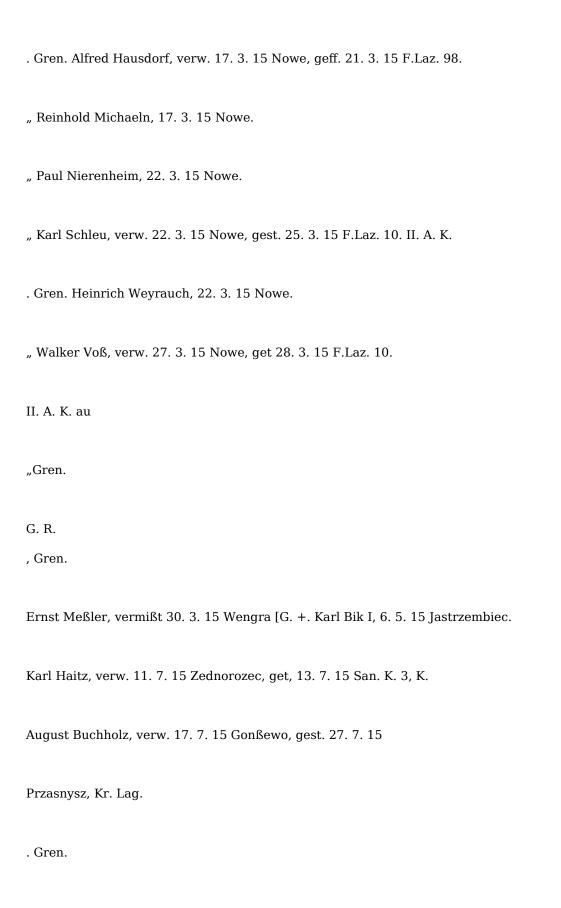

| . Utffz.       |  |
|----------------|--|
| "Gren.         |  |
|                |  |
| oeh.           |  |
| . Gren.        |  |
| . utffg. Gren. |  |
| . Gef.         |  |
| . Gren.        |  |
|                |  |
| . Geft.        |  |
| . Gren.        |  |
|                |  |
| gest.          |  |
| . Gefr.        |  |
| . Gen.         |  |
| Gren. Gefr.    |  |
| . Gren.        |  |
|                |  |
| gest.          |  |
|                |  |
| Gren.          |  |
|                |  |
| gest.          |  |
|                |  |
| . Geft.        |  |
| . Gren.        |  |
|                |  |

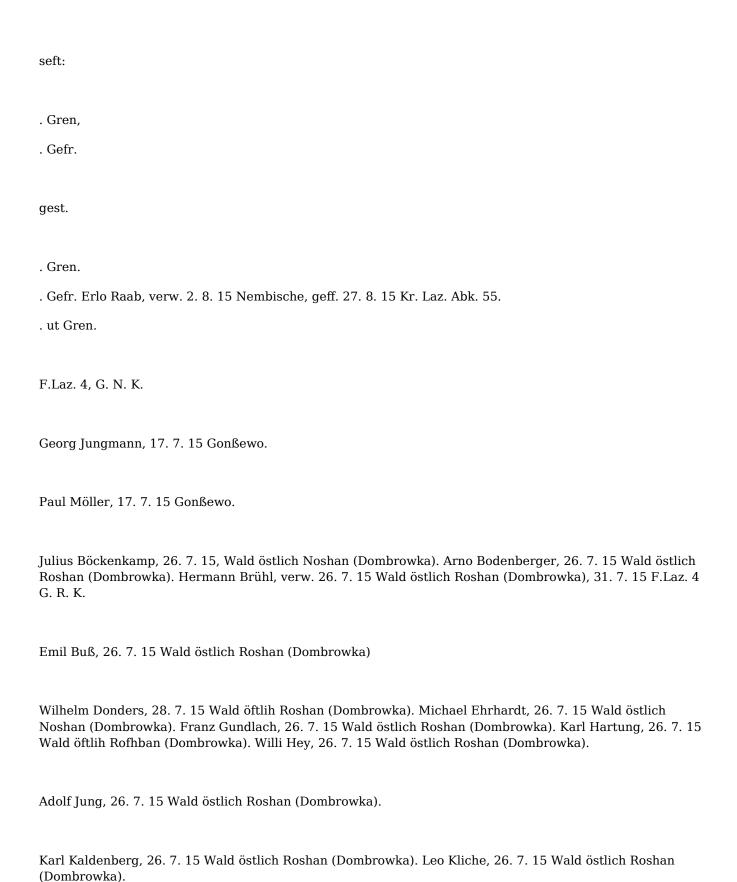

Okto Kühl, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).

Julius Lewin, verw. 26. 7. 15 Wald öftlih Roshan (Dombrowka), 3. 8. 15 F.Laz. 4 G. R. K.

Fritz Mager, 26. 7. 15 Wald östlich Noshan (Dombrowka).

Ludwig Nickel, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka). Wilhelm Niendorf, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka). Paul Obst, 26. 7. 15 Wald öftlih Roshan (Dombrowka),

August Pauli, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka). Anton Peterfen, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka). Otto Pichotka, verw. 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka), 31. 7. 15 F.Laz. 4 G. R. K.

Josef Riesner, verw. 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombromwka), 31. 7. 15 F.Laz. 4 G. R. K.

Heinrich Sagebiel, 26. 7. 15 Wald öftlih Roshan Dombrowke), Heinrich Scharch, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka). Otto Schmit, verw. 26. 7. 15 Wald öftlih Roshan (Dombrowka), 3. 8. 15 San. K. 3, G. R. K.

Willi Trapp, 26. 7. 15 Wald östlich Noshan (Dombrowka), Karl Uplegger, verw. 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka), 7. 8. 15 Stargard (Pommern), Res.Laz.

Gustav Weeland, 26. 7. 15 Wald östlich Rofhan (Dombrowka).

Hermann Wagner, 7. 8. 15 Wyßotzy-Chojny. Heinrich Hopp, 8. 8. 15 Stock. Willi Schmidt, verw. 8. 8. 15 Stock, gest. 10. 8. 15 Gut Trynoßy.

693

Le

3 Gren. Erich Wilke, verw. 2. 8. 16 Estrées, gest. 28. 9. 16 Cöln, Feft.La;

```
"Gren. Jakob Adorff, 11. 8. 15 Pjenki Wjelkje, gest. 30. 8. 15 Stargard,
(Pommern), Ref.Laz.
. Gefr. Hermann Schwabe, 11. 8. 15 Pjenki Wjelkje.
. Gren. Otto Titscher, 11. 8. 15 Pjenki Wjelkje.
. Gefr. Nikolaus Wintgens, 11. 8. 15 Pjenki Wjelkje. Gren. Richard Beyer, 17. 8. 15 Bujnowo.
. Gett. Theophil Hetmainzyk, 17. 8. 15 Bujnowo.
. Gren. Bruno Ortlieb, 17. 8. 15 Bujnowo.
"Franz Steffen, 17. 8. 15 Bujnowo.
"Georg Bruns, verw. 24. 8. 15 Parcewo, gest. 25. 8. 15 F.Laz. 3, G. N. K.
. Gren. Heinrich Ruhmann, 24. 8. 15 Parcewo.
"Paul Schulte, 24. 8. 15 Parcewo.
. mt, Peter Samson, 4. 9. 15 Snopki.
. Gren. Theodor Strotkötter, 4. 9. 15 Snopki.
"Otto Algkenbrecher, 13. 9. 15 Mosty.
"Dietrich John, 13. 9. 15 Mosty.
. Gefr. Karl Klinkemeyer, 13. 9. 15 Mofty.
```

"Christian Kröger, verw. 13. 9. 15 Mofty, aeft. 14. 9. 15 San K. 3, G. R. K.

```
. Gett, Paul Schmidt, verw. 13. 9. 15 Mosty, gef, 16. 9. 15 F. Lag. 4, G. R. K
5 Gefr. Paul Spitzer, 17. 9. 15 Krzywulki.
. Gren. Julius Uffelmann, 17. 9. 15 Krzywulki,
"Wilhelm Splinter, 25. 9. 15 Bobry.
"Julius Suhr, 26. 9. 15 Grogallewschisna.
"Ferdinand Freude, 18. 12. 15 Oostaveerne, südöstl. Jeperen (Ypern). Friedrich Multhaup, 7. 5. 16 Vimy-
Höhen (Lens).
"Georg Hagedorn, 21. 6. 16 Vimy-Höhen (Lens).
. Gefr. Hermann Klettke, verw. 23. 6. 16 Vimy-Höhen (Lens), gest. 23. 6. 16
F.Laz. 8, G. R. K.
. Gren. Wilhelm Hassel, 6. 7. 16 Vimy-Höhen (Lens).
```

"Wilhelm Reichardt, 6. 7. 16 Vimy-Höhen (Lens).

" Gren. Paul Schneider, 1. 8. 16 Estrses.

Anton Wölbern, verw. 1. 8. 16 Estreees, ot. 2. 8. 16 San. K. 3, G. R. K.

Gren. Paul Lühmann, 2. 8. 16 Estrees.

Wilhelm Trezcionka, verw. 2. 8. 16 Estrees, gest. 2.3. 8. 16 Estrées.

```
"Wilhelm Poschen, 17. 8. 16 Estrées.
"Peter Klüver, 24. 8. 16 Thiepval.
" Adolf Zdunk, 24. 8. 16 Thiepval. Wilhelm Müller, 25. 8. 16 Thiepval.
`mi, Kurt Fischer, verw. 26. 8. 16 Thiepval, geft. 31. 8. 16 Erfurt,
Res.Laz. 1.
. Gren. Karl Pliefke, 26. 8. 16 Thiepval.
"August Rehder, 26. 8. 16 Thiepval.
" Utffz. Paul Maushache, 97. 8. 16 Ti Gren. Willi Rubert, 27. 8. 16 Thiepval.
" Utff3. Gerhard Ysker, 26. 8. 16 Thiepval.
% Fritz Hoffmann, verw. 27. 8. 16 Thiepval, gest. 31. 8. 16 F.Laz. 2,
"Gren. Kurt Hoffmann, 27. 8. 16 Thiepval.
" Utffz. Karl Liebelt, verw. 27. 8. 16 Thiepval, gest. 28. 8. 16 F.Laz. 2,
G. R. K.
biepval.
Gefr. Franz Michallik, 27. 8. 16 Thiepval.
```

"Karl Thut, verw. 4. 8. 16 Estrees, geft. 4. 8. 16 San. K. 3, G. R. K.

```
"Wilhelm Schaar, 27. 8. 16 Thieppal. Josef Schiwek, 27. 8. 16 Thiepval.
. Gefr. Albert Schneider, 27. 8. 16 Thiepval.
. Utff3. Aloysius Schulte, 27. 8. 16 Thiepval.
Georg Seeger, vermißt 27. 8. 16 Thiepval. [G. +].
. Gren. Hugo Strub, 27. 8. 10 Thiepval.
"Wilhelm Stup, 27. 8. 16 Thiepval.
"Wilhelm Bartel, 3. 9. 16 Thiepval.
"Arnold Wittfeld, 3. 9. 16 Ihiepval,
"Heinrich Hoppe, 4. 9. 16 Miraumont, H. Verb. Pl.
S Up, Franz Hütter, 4. 9. 16 Miraumonk, H. Verb. Pl.
"Gren. Hermann Bergmann, verw. 8. 10. 16 Verlorenhoek (Flandern),
gest. 8. 10. 16 F.Laz. 7, G. R. K.
"Gren. Jakob Bröcher, 4. 11. 16 Le Barque.
"Stanislaus Nowak, 4. 11. 16 Le Barque.
n Georg Hunger, 5. 11. 16 Le Barque.
"Waldemar Preuß, 5. 11. 16 Le Barque.
```

"Adalberk Ziolkowski, 5. 11. 16 Le Barque (werschüttet).

"Walker Albes, 14. 11. 16 Le Barque. "Friedrich Daake, verw. 14. 11. 16 Le Barque, geff. 19. 11. 16 San. K. 3, G. R. K. . Gren. Josef Hüchtebrock, verw. 14. 11. 16 Le Barque, geff. 16. 11. 16 F.Laz. 10, G. R. K. Gren. Arthur Pohle, 14 11. 16 Le Barque. "Wilhelm Runge, 14. 11. 16 Le Barque. . Gefr. Nichard Weißenborn, 14. 11. 16 Le Barque. " Alffz. Otto Woykos, 14. 11. 16 Le Barque. . Gren. Heinrich Apfel, 15. 11. 16 Le Barque, "Nikolaus Hübschen, 18, 11. 16 Le Barque. "Wilhelm Wahl, 2. 12. 16 Le Barque. "Friedrich Behr, 31. 12. 16 Le Barque. "August Wolf, 19. 2. 17 Ingolstadt Nes.Laz. "Albert Diers, 2. 3. 17 Le Barque.

"Alfred Engel, verw. 2. 3. 17 Le Barque, gest. 5. 3. 17 Morchies, San. K. 266,

"Gett, Heinrich Fischer, 2. 3. 17 Le Barque,

```
"Gren. Willi Heinz, verw. 2. 3. 17 Le Barque, gest. 10. 4. 17 F.Laz. 108.
"Gren. Karl Helfen, 2. 3. 17 Le Barque,
"Friedrich Hoffmann, 2. 3. 17 Le Barque.
" Utffz. Franz Makowski, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
. Gren. Theodor Karst, 2. 3. 17 Le Barque.
"Franz Köhn, vermißt 2. 3. 17 Le Barque. [G. i].
"Erich Krokowski, verw. in engl. Gefangenschaft 2. 3. 17 Le Barque, gest. 3. 3. 17 in engl. Gefangenschaft,
Casualty Clearing Station.
. Gren. Jakob Reidart, 2. 3. 17 Le Barque.
"Gottlieb Upmeier, 2. 3. 17 Le Barque,
"Otto Völker, 2. 3. 17 Le Barque.
"Richard Zeuschner, verw. in engl. Gefangenschaft 2. 3. 17, gest. 4. 3. 17 in engl. Gefangenschaft in einem
Lazarett in Frankreich.
"Gren. Hugo Genuit, 12. 4. 17 Fabarius- Berg (Givenchy en Gohelle).
"Wilhelm Esser, 4. 17 Henin-Liétard.
"Heinrich Winkelmann, 23. 4. 17 Henin.
"Stto Meyer, 25. 4. 17 Rouvroy.
"Franz Nönicke, verw. 25. 4. 17 Rouvroy, gest. 9. 5. 17 Montigny, Kr. Lag. Lambrecht.
```

`eh. Heinrich Harkweg, vermißt 21. 8. 17 östlich Loos (Lens) [G. t].

Freundlieb, 21. 8. 17 östlich Loos (Lens). Paul Grudda, 21. 8. 17 östlich Loos (Lens).

"Gren. Josef Joft, 21. 8. 17 östlich Loos (Lens).

a

```
"Adolf Zeng, 21. 8. 17 östlich Loos (Lens).
"Wilhelm Meyer, 30. 8. 17 östlich Loos (Lens). Raphael Kanter, 9. 9. 17 östlich Loos (Lens).
"Otto Scheider, 29. 9. 17 Zonnebeke (Flandern).
"Arno Baßler, 1. 10. 17 Zonnebeke (Flandern). Lorenz Fryburg, 3. 10. 17 Zonnebeke Flandern). Ernst
Borchert, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern). Christian Harn, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
. Gei, Ewald Köpke, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern). Gren. Rudolf Kronawitt, verw. 4. 10. 17 Zonnebeke
(Flandern), gest.
6. 10. 17 Winkel St. Eloi (Flandern), F.Laz. 392.
. Gefr. Karl Menz, verw. 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern), geff. 6. 10. 17
Iseghem (Flandern), F.Lag. 55.
" Gren. Karl Poeck, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
" Utff3. Wilhelm Schardt, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern)
"H, Karl Tigges, 4 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
. Utffz. Willi Wendt, verw. in engl. Gefangenschaft 4. 10. 17 Zonnebeke
(Flandern), gest. 8. 10. 17 in engl. Gefangenschaft (Ort unbekannt).
, Gren. Gustav diem, 28. 2. 18 in engl. Gefangenschaft (Ort unbekannt)
0. fl.
. Gefr Arthur Muth, verw. 21. 3. 18 Villeret, gest. 22. 3. 18 Cappy,
```

```
F.Laz. 392.
```

- . Gefr. Gerhard Hermsen, 22. 3. 18 Jeancourt.
- "Gren. Johann Mikußies, 22. 3. 18 Jeancourf.
- "n Georg Schön, verw. 22. 3. 18 Jeancourt, gef, 22. 3. 18 Bayer. Go 13.
- . Gett, Paul Schön, 23. 3. 18 Buire.
- n Mar Guhse, verw. 27. 3. 18 Chuignes, geff, 28. 3. 18 Roifel,. F. Lag. 38.
- "Gren. Gustav Bense, 28. 3. 18 Lamotte en Santerre,
- "Walter Mielisch, 28. 3. 18 Lamotte en Santerre.
- "Richard Reimann, 28. 3. 18 Lamotte en Sankerre.
- . Ulffz. Hermann Theuser, verw. 28. 3. 18 Lamotte en Sankerre, oct.
- 3. 4. 18 Le Cateau, Kr. Laz. 10.
- . Gren. Wilhelm Bauer, verw. 4. 4. 18 Hamel, gest. 6. 4. 18 F.Laz. 133.
- "Rudolf Kamp, verw. 4. 4. 18 Hamel, get, 6. 4. 18 F. Lag. 392.
- " Paul Poppe, 4. 4. 18 Hamel.
- . Utff3. Richard Sallat, 4. 4. 18 Hamel.
- . Gren. Ernst Hövermann, verw. 4. 4. 18 Hamel, get. 5. 4. 18 San. K. 267.

```
. Alffz. Richard Fischer, 24. 4. 18 Billers-Brefonneur.
"Gren. Heinrich Kraft, 24. 4. 18 Villers-Brelonneux.
"Adolf Pölkemann, verw. 24. 4. 18 Villers-Brefonneur,, get. 1. 5. 18 Cappy F.Laz. 13.
. Gren. Otto Schmidt, verw. 24. 4. 18 Villers-Brekonneux, gest. 24. 4. 18
auf dem Wege zur San. K. 267.
"Geft. Okto Schulte, 24. 4. 18 Villers-Breionneur.
. Gren. Viktor Pandel, 9. 6. 18 Canny an der Mah.
"Emil Dektmar, 11. 6. 18 Antheuil.
. Gefr. Wilhelm Donko, 11. 6. 18 Antbeull.
"Gren. Okto Dumke, 11. 6. 18 Antheull.
. Sgt. Martin Elies, 11. 6. 18 Antheuil.
. Oren. Franz Hagen, 11. 6. 18 Antheuil.
. Geft. Ferdinand Hettgen, 11. 6. 18 Antheuil.
"Gren. Wilhelm Neumann, verw. 11. 6. 18 Antheull, gest. 14. 6. 18.
```

Marquslise.

- . Utff3. Franz Westpfal, 11. 6. 18 Antheuil.
- . Gefr. Eduard Korn, 14. 6, 18 Marquöglife,
- "Gren. Walter Schulz, 26. 7. 18 Fere Anc. Chateau.
- " Affe. Wilhelm Fritz, 4. 8. 18 Fismes.
- . Get, Paul Kark, 4. 8. 18 Fismes.
- . Gren. Wilhelm Audat, 9. 8. 18 Fismette.
- . Gefr. Reinhold Buhl, 11. 8. 18 Fismekte.
- . Gren. Auguft Heusinger, 11. 8. 18 Fismette.
- . Gren. Johann Boelingen, 23. 8. 14 Boninne (Namur).
- "Ernst Thürnherr, 11. 8. 18 Fismette.
- Gefr. Jofef Krämer, verw. 22. 8. 18 Muscourt, geht. 22. 8. 18 San. K. 267.
- . Gren. August Ligner, 1. 9. 18 Courlandon.
- . Utffz. Wilhelm Waldschmitt, 4. 9. 18 Courlandon.
- . Gren. Otto Schwabedahl, verw. 8. 9. 18 Courlandon, gest. 9. 9. 18:

San. K. 267.

. Gren. Gustav Wolff, verw. 8. 9. 18 Courlandon, geff. 12. 9. 18

Gondelaucourt, F.Laz. 266.

Gren. Peter Pien, 9. 9. 18, Courlandon.

Auguft Uthoff, 9. 9. 18 Fürth, H.Res.Laz.

- `ufffs. Paul Brössel, 17. 9. 18 Glennes.
- . Gren. Friedrich Gall, 17. 9. 18 Glennes.
- "Hermann Harkebrodt, 17. 9. 18 Glennes. Karl Langwald, 17. 9. 18 Glennes.
- `Adr, Johann Wackertapp, 17. 9. 18 Glennes.
- `gett Friedrich Werfhnigke, 17. 9. 18 Glennes.
- "Otto Sischkopf, verw. 30. 9. 18 Pontaverk, gest. 30. 9. 18: Belval Chateau.
- . Gren. Heinrich Jalaß, verw. 1. 10. 18 Schl. Roucy, gest. 3. 10. 18-

Sissonne, F.Laz. 332.

- "Gefr. Kurt Frhr. v. Schleinitz, 6. 10. 18 Guignicourt.
- . Utffz. Karl Frye, verw. 25. 10. 18 Banogne, geft. 11. 11. 18 im Baper.

Laz. Zug 7.

. Gren. Josef Neumann, 25. 10. 18 Banogne.

Rudy Neumann, 25. 10. 18 Banogne. Paul Sander, 25. 10. 18 Banogne.

- . Gefr. Otto Striewski, 25. 10. 18 Banogne.
- . Gren. Emil Marquardt, 7. 1. 19 in engl. Gefangenschaft (Ort unbekanni).-

| An Krankheiten sind gestorben:                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . Horn. Georg Peter, 2. 11. 14 Brieg, Garn. Zo,                                                                 |
| . Gefr. Richard Voigt, 3. 1. 15 Skierniewice, Res. F.Laz. 86.                                                   |
| . Gren. Ferdinand Rieckhoff, 23. 1. 15 Skierniewice.                                                            |
| "Peter Bongarß, 7. 2. 15 Potsdam, "el vo, Kriegsschule. Rudolf Schulmeister, 8. 2. 15 Skierniewice, el? Laz 86. |
| . Gefr. Rudolf Schrimpp, 3. 3. 15 Stettin, Res. Lag. 4.                                                         |
| . Gren. Johann Andersz, 28. 8. 15 Studziewody San. K                                                            |
| "Peter Loogen, 7. 4. 18 Bayer. F.Laz. 43.                                                                       |
| 6. Kompagnie.                                                                                                   |
| . Gren. Christian Hackenbroich, 13. 8. 14 Hannover (auf der Eisenbahn                                           |
| verunglückt).                                                                                                   |
| 698                                                                                                             |
| e                                                                                                               |
| 31.                                                                                                             |
| Gren. Karl Lohr, 23. 8. 14 Boninne (Namur).                                                                     |
| 3. 4. " Heinrich Opper II, 10. 10. 14 vor Nowo-Aleksandrija. A                                                  |

```
"Hilfshob. Paul Reiner, verw. 10. 10. 14 vor Nowo-Alekfandrija, geff. 23. 10. 14 Brieg, Ref.Laz.
Gren. Hermann Boke, 11. 10, 14 vor Nowo-Aleksandrija.
"Emil Moneth, 11. 10. 14 vor Nowo-Aleksandrija.
"Friedrich Richter, 11. 10. 14 vor Nowo-Alekjandrija.
"Georg Skallmach, 11. 10. 14 vor Nowo-Aleksandrija.
"Georg Jäger, 12. 10. 14 Janikow (Iwangorod).
dels. Wilhelm Schmidt II., vermißt 12, 10. 14 Wolka (Swangorod) [O. $] Gren. Franz Zarebach, vermißt 13.
10. 14 Janikow (Zwangorod) G. t}
"Hermann Lampertz, 16. 10. 14 Brzeznica (Iwangorod).
"Benedikt Broß, 17. 10. 14 Brzeznica (Zwangorod).
"Martin Kukari, 17. 10. 14 Brzeznica (Iwangorod),
"Heinrich Pünner, verw. 17. 10. 14 Brzeznica (IZwangorod), get. 6. 1. 15 F.Laz. XX. A. K.
"Gren. Franz Kaminski, 21. 11. 14 Tuszyn (Lodz).
"Josef Leisch, verw. 24. 11. 14 Borowo (Lodz), gest. 27. 11. 14 Zaierz, F. Lag. 9 XVII. AI. K.
"Gren. Franz Schönerstedt, verw. 24. 11. 14 Borowo (Lodz), gest. 3. 12. 14
```

Lenczyca, F. Lag, 11, XX. A. K.

```
"Gren. Bruno Grzondziel, vermißt 26. 11. 14 (Ort unbekannt) [G. sub
"Friedrich Holtz, 28. 11. 14 Nowostawy.
" Alssz. Paul Ludwig, verw. 28. 11. 14 Nowostawy, gest. 4. 12. 14 Piontek,
Res. F.Laz. 85.
Gren. Stephan Trauer, 28. 11. 14 Nowostawy.
"n Petrus della Valle, verw. 28. 11. 14 Nowostawy, gest. 28. 11. 14 Strykow, F.Laz. XX. A. K. Gren. Paul
Hiller, 5. 12. 14 Nowostawy.
. Gei. Max Schmidt I, 12. 12. 14 Nowostawy.
27. Gren. Johann Termeer, 16. 12. 14 Nowostawy.
. Gefr. Johann Kischkel, 9. 1. 15 Zazdrose.
. Gren. Heinrich Beese, 25. 1. 15 Zolimow,
. Alffz. Wilhelm Lücke, verw. 25. 1. 15 Bolimow, gefi. 31. 1. 15 Zeithain,
Det Gaz. Gren. Otto pfefferkorn, verw. 25. 1. 15 Bolimow, gest. 3. 2. 15 Zeit-
bam, Res.Laz.
. Gren. Klemens Bohle, 16. 3. 15 Falenta.
. Gefr. Tamb. Wilhelm Holland, verw. 17. 3. 15 Falenta, gest. 25. 3. 15
. Lag. 10, G. N. A.
```

```
"Witz. Heinrich Roggensack, 17. 3. 15 Falenta.
"Gren. Otto Schwake, verw. 17. 3. 15 Falenta, gest. 19. 3. 15 San. K. 3,
3.I.D.II. A. K.
" Utffz. Friedrich Wilhelm Gester, 22. 3. 15 Nowe. Gren. Hugo Lambrecht, 22. 3. 15 Nowe.
"Georg Jacob, 9. 4. 15 Rzengnowo.
"Paul Hoffmann I, 8. 7. 15 Jednorozec.
"Johann Joisten, 12, 7. 15 Jednorozec.
41.42.
43. 44. 45.
46. 47. 48. 49.
50.
51.
52. 53 54.
— . nn nn
699
```

Alffz. Heinrich Vent, 13. 7. 15 Jednorogec.

Gett. Wilhelm Brandt, verw. 13. 7. 15 Jednorozec, gest. 15. 7. 15 San. K. 3 G. R. K.

Gren. Josef Bußmann, 13. 7. 15 Jednorozec.

"Josef Dangel, 13. 7. 15 Jednorozec. 5

Utffz. Emil Franz, verw. 13. 7. 15 Jednorozec, gest. 3. 8. 15 Braunschweig, V.Laz., Herzogl. Krankenhaus.

Gren. Johann Gießing, 13. 7. 15 Jednorozec.

" Ernst Hanack, 13. 7. 15 Jednorozec.

"August Heitmann, 13. 7. 15 Jednorozee.

"Karl Landt, verw. 13. 7. 15 Jednorozec, geff. 18. 7. 15 Willen- berg, Kr.Laz.

Gren. Ernst Lütge, verw. 13. 7. 15 Jednorozec, acht. 31. 7. 15 Bremer- haven, Ref.Laz.

Gren. Otto Schmidt V, verw. 13. 7. 15 Jednorozec, geff. 15. 7. 15 Jed-norozec, San. K. 3, G. R. K.

Gren. Albert Sütterlin, 13. 7. 15 Jednorozec.

"Paul Wöllnitz, 17. 7. 15 Gonßewo.

"Gustav Tiggemann, verw. 17. 7. 15 Gongemo, geff. 18. 7. 15 F.Laz. 10, G. R. K.

"Gefr. Josef Koppelkamm, verw. 25. 7. 15 östlich Roshan, gest. 29. 7. 15

F.Laz. 4, G. R. K.

. Gren. Josef Deftenberg, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).

"Paul Hopp, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).

- . Gett. Josef Kreimeyer, 26. 7. 15 Wald östlich Noshan (Dombrowka).
- . Gren. Paul Luda, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).
- "Auguft Mohnke, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka). Georg Schneider I, verw. 28. 7. 15 Goworowo, gest. 2. 8. 15 Makow, F. Laz 2, XIII. A. K.
- . Gren. Friedrich Lapp, verw. 31. 7. 15 Goworowo, oct. 1. 8. 15 San. K. 3
- G. R. K.
- "Gren. Frig Oettner, verw. 5. 8. 15 Szuchtßitzy, gest. 16. 8. 15 Kr. Laz. 55.
- "Paul Thannhäuser, 5. 8. 15 Szuchtßitzy.
- . Alffz. Josef Schröer II, 8. 8. 15 Stock.
- "Gefr. Ernst Koch I, 10. 8. 15 Stock.
- "gt: Johann Scholtysseck, verw. 10. 8. 15 Stock, get 13. 8. 15 F.Laz. 4 G. R. K.
- . Tamb. Heinrich Wilke, verw. 10. 8. 15 Slock, gest. 13. 8. 15 F.Laz.
- 4 G. N. K.
- . Gren. Paul Kupfer, 12. 8. 15 Tschishew.
- "Josef Hadulla, 17. 8. 15 Poduchowne.
- "Franz Mainka, 3. 9. 15 Snopki.

```
"Friedrich Brune, 11. 9. 15 Pieski.
"Friedrich Beykowski, 12. 9. 15 Pieski.
"Josef Schicklang, 12. 9. 15 Pieski.
"Otto Becker II, 17. 9. 15 Kol. Dubrowa.
"Friedrich Lübke verw. 24. 9. 15 Girbinenka, geff. 26. 9. 15 Rowy, San. K. 5.
700
kee
77. Gefr. Adam Hauck, verw. 25. 9. 15 Sady Pufny, gest. 10. 10 15 J Lag. 2 10. Bayer.I.D.
78. Gren. Robert Becker III, verw. 26. 9. 15 Sady Pufny, geff. 28. 9. 15 Wilna.
79. Gren. Heinrich Beckers, verw. 26. 9. 15 Sady Puiny, gest. 28. 9. 15 F.Laz. 4 G. R. K.
80. Gren. Hermann Kaufmann, verw. 26. 9. 15 Sady Putny, get 21. 12. 15 Oberschöneweide V. Laz. Elektra.
81. Gren. Friedrich Vogt, 26. 9. 15 Sady Putny.
82. "Johann Bledau, 7. 7. 16 F Laz. 10 G. R. K.
83. Gefr. Klaus Seismann, 7. 7. 16 Vimy-Höhen (Lens).
84. Utffz. Josef Thömmes, 19. 7. 16 Gießler-Höhe (Lens).
```

- 85. Gren. Otto Abeli, verw. 20. 7. 15 Efttöes, geff. 28. 7. 15 Ham F.Laz. 1 XVII. A. K.
- 86. Gren. Johann Müller VII, 1. 8. 16 Estrées.
- 87. "Oustav Okto III, 1.8, 16 Estrees.
- 88. "Johann Zapinski, 1. 8. 16 Estrées.
- 89. Utffz. Bernhard Bollerott, 4. 8, 16 Génermonk.
- 90. Gren. Hermann Borggräfe, 5. 8. 16 Estrees.
- 91. Gefr. Nobert Mornhinweg, 5. 8. 16 Estrées.
- 92. "Fritz Wunderlich, 25. 8. 16 Thiepval.
- 93. Gren. Walter Storbeck, 26. 8. 16 Thiepval.
- 94. "Karl Grenz, 27. 8. 16 Thiepval.
- 95. "Franz Neurath, 27. 8. 16 Thiepval.
- 96. "Gustav Giek, verw. 27. 8, 16 Thiepval, get, 29. 8. 16 Thilloy, F. Lag. 2 G. R. K.
- 97. Gren. Werner Stöter, verw. 27. 8. 16 Thieppal, gest. 28. 8. 16 Thilloy F.Laz. 2 G. N. K.
- 98. Gefr. Christian Keuenhoff, 3. 9. 16 Miraumonk.

- 99. "Heinrich Schmedi, verw. 4. 9. 16 Thiepval, geft. 5. 9. 16 San. K. 3 G. R. K.
- 100. Gren. Kurt Schneider V, verw. 4, 9. 10 Thiepval, ot 7. 9. 16 Lütlich Fest. az.
- 101. Gren. Adolf Winterwerb, verw. 4. 9. 16 Thiepval, gest. 5. 9. 18 San. K. 3 G. R. K.
- 102. Gefr. Paul Jurehko, verw. 5. 9. 16 Thiepval, gest. 6. 9. 16 Thilloy F.Laz. 2 G. R. K.
- 103. Gren. Paul Peterfen, 5. 9. 16 Thiepval.
- 104. "Auguft Burkhard, 15. 10. 16 südlich Jeperen (pern).
- 105. "Wilhelm Aschbrenner, 4. 11. 16 Le Barque,
- 106. "paul Rescha, verw. 4. 11. 16 Ge Barque, geff. 9. 11. 16 Kr. Laz. Abt. 6. Bayer. Nes. O.
- 107. Gren. Heinrich Boß, 5. 11. 16 Le Barque.
- 108. "Albert Dünweg, 5. 11. 16 Le Barque.
- 109. Utffz. Reinhold Kaiser, 5. 11. 16 Le Barque.
- 110. Gren. Franz Niedballa, 5, 11. 16 Le Barque.
- 111. "Wilhelm Quitter, verw. 5. 11. 16 Le Barque, gest. 28. 5. 17 Berlin, Del Gaz. Zahnärztl. Instituk.
- . Gren. Paul Röpke, 5. 11. 16 Le Barque.
- . 291. Jofef Schäfer I, 5. 11. 16 Le Barque.

Gren. Christoph Weijer, 5. 11. 16 Le Barque. . Utffz. Wilhelm Wiese, 5. 11. 16 Le Barque. . Gren. Josef Zarth, verw. 5. 11. 16 Le Barque, geff. 7. 11. 16 Boursies F.Laz. 1 G. N. K. Gren. Peter Feldens, 6. 11 18 Le Barque. Adolf Jahn, 6. 11. 16 Le Barque. "Utffz. Johann Orußka, 11. 11. 16 Le Barque (verschüttet). . Gefr. Robert Seidel II, 11. 11. 16 Le Barque (verschüttel). Gren. Karl Voigt III, 11. 11. 16 Le Barque (verschüttel). . Gefr. Fritz Engelhardt, 13. 11. 16 Le Barque, "Gren. Gustav Tesch, verw. 14. 11. 16 Le Barque, geft. 21. 11. 16 F.Laz. 10 G. R. K. Gren. Johann Wagner, 14. 11. 16 Le Barque. . Utffz. Hans Kowalski, 15. 11. 16 Le Barque.

"Josef Eifenkopf, 2. 12. 16 Ce Barque. Wilhelm Paelegrimm, 3. 12. 16 Res. F.Laz. 1 XII. R. K.

. Gren. Franz Reul, 15. 11. 16 Le Barque.

. Gef. Wilhelm Rudolph, 4. 12. 16 Le Barque.

Karl Becker IV, 11. 1. 17 Le Barque.

- \$ Oren. Ignatz Barczak, 13. 2. 17 Bapaume,
- . Utff3. Johann Tümmers II, verw. 19. 2. 17 Le Barque, gelt, 19. 2. 17

Beugny San. K. 267.

Gren. Bernhard Hoppe, 28. 2. 17 Le Barque.

Otto Weißenborn, 25. 4. 17 Rouvroy.

- "Otto Freese I, verw. 3. 5. 17 Acheville, gest. 9. 5. 17 Tournai Kr. Laz.
- . Gren. Hinrich Klefke, 3. 5. 17 Acheville.
- . Gef. Stanislaus Michalak, 3. 5. 17 Acheville.
- . Gren. Auguft Oberhäußer, 3. 5. 17 Acheville.
- "Otto Schneider VII, 3. 5. 17 Acheville.
- "Stto Bartels, verw. 4. 5. 17 Acheville, get, 12. 5. 17 F.Laz. 392.
- . Gren. Alfred Baltot, 4. 6. 17 Bittg-Montigny.
- " Ernst Schwenkros, 4. 6. 17 Billy-Montigny. Hermann Tewes, 21. 6. 17 Avion.

Otto Stürmer, 25. 6. 17 Acheville.

"Friedrich Dahm, 26. 6. 17 Avion.

- " Emil Boldt, 27. 6. 17 Avion.
- "Thilo Schönstedt, 15. 8. 17 öftli Loos.
- . Gefr. Heinrich Maus II, 19. 8. 17 östlich Loos.
- . Gren. Jojef Klein II, 20. 8. 17 östlich Loos.
- . Utffz. Wilhelm Diet, 21. 8. 17 öftlich Loos.
- "Gren. Otto Preuß, 21. 8. 17 östlich Loos.
- "Artur Schulze, 21. 8. 17 östlich Loos
- "Philipp Becker V, 23. 8. 17 östlich Loos.
- "Gefr. Heinrich Drefen, 23. 8. 17 östlich Loos.
- . Gren. Paul Wilke II, 23. 8. 17 östlich Loos.
- 30. 9. 17 Zonnebeke (Flandern). the, 1. 10. 17 Zonnebeke (Flandern). 4. 10. 17 Sonnebeke (Flandern). 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern). 10. 17 Zonnebeke (Flandern). lis, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern). cher, 4. 10. 17 Zonnebeke Flandern). onnebeke (Flandern) [G. +]. ebeke Flandern), geft. 13. 10. 17 7.
- . Gefr. Anton Schwenzfeier, 4. 10. 17 Zonnebetze (Flandern).
- . Aff. Otto Thayßen, 4. 10, 17 Zonnebeke (Flandern). Gren. Wilhelm Lüer, verw. 18. 11. 17 Itancourt (Dife), gest. 18. 11. 17 Otigny San. K. 267.
- "Gren. Leo Klesmitt, verw. 22. 3. 18 Jeancourt, gest. 23. 3. 18 Honnechy F. Lag. 408.
- Gren. Okto Stemme, 22. 3, 18 Jeancourt.
- "Walter Braacke, 30. 3. 18 Hamel.
- . Gefr. Hermann Grebenstein, 30. 3, 18 Hamel.
- . Gren. Bernhard Lanziner, 30. 3. 18 Hamel.
- "Hermann Schmidk VI, 30. 3. 18 Hamel. u Alfred Barnak, verw. 4 4. 18 Hamel, gest. 22. 4. 18 Le Cateau Kr. Lag. 10. Gren. Franz Bindatsch, verw. 4. 4. 18 Hamel, gest. 5. 4. 18 Cappy F. Lag. 392.
- "Gren. Heinrich Kowalkowski, 4. 4. 18 Hamel.

"Adalbert Puknat, 4. 4. 18 Hamel. Ernst Döbelt, 23. 4. 18 Marcelcave. Wilhelm Elsholz, vermißt 24. 4. 18 Villers Bretonneur [G. +. Johann Mehlaus, 24. 4. 18 Villers-Brekonneux. Vinzent Piechozki, 24. 4. 18 Villers Bretonneux.

"Hermann Schäfer V, verw. 24. 4. 18 Villers. Bretonneux, gest. 1. 5. 18 Cassel Res.Laz. 7. Sgt. Richard Trutwig, 24. 4. 18 Villers-Bretonneux. Gren. Franz Werner III, 24. 4. 18 Villers-Brekonneux. 85. Sgt. Hermann Köster, 26. 4. 18 Marcelcave. Gefr. Franz Przybyl, 26. 4. 18 Marcelcave.

"Wilhelm Hansen, 9, 6. 18 Canny an der Matz.

"Gren. Wilhelm Drescher, verw. 10. 6. 18 Ricquebourg, gest. 10. 6. 18 Ecuvilly, F.Laz. 335.

. Sgt. Andreas Jeßberger, 10, 6. 18 Bayencourt.

. Gren. Joachim Gust, verw. 11. 6. 18 Marqusglise, gest. 12. 7. 18 Beaulieu, F. Lag. 77. Gren. Matthias Krichel, verw. 11. 6. 18 Marguöglife, gest. 2. 7. 18 St. Quentin, Kr. Lag. 3,

"Gren. Franz Kroll, 11. 6. 18 Marqueglise.

"Seinrich Lange II, verw. 13. 6. 18 Logen-Ferme (Antheuil), get: 22. 6. 18 Beaulieu, F.Laz. 294.

Gefr. Bernhard Albrecht, 26. 7. 18 Gere Anc. Chateau Utffz. Emil Brodersen, 30. 7. 18 Fire Anc. Château.

"Alfred Keßner, 3. 8. 18 Fismes.

San. Utffz. Johann Idem, verw. 22. 8. 18 Muscourt, get, 27. 8. 18 Laon,

Kr. Laz. Abt. 57.

Gren. Georg Kalischke, 8. 9. 18 Muscourt.

"Heinrich Magron, 8. 9. 18 Muscourt (vom Feinde kot gefunden). Utffz. Johann Pielrzyk, 8. 9. 18 Beauregard-Ferme (östlich Glennes). Gren. Josef Dölcher, 11. 9. 18 Romain-Riegel, östlich Glennes.

Utffz. Otto Lopau, 15. 9. 18 Glennes. Gren. Paul Behlau, 17. 9. 18 Glennes.

"Anton Hardebusch, 17. 9. 18 Glennes.

"Albert Richter II, 17. 9. 18 Glennes. Gefr. Emil Reep, 25. 10. 18 Banogne.

An Krankheiten sind gestorben: Gren. Hermann Sasse, 22. 8. 15 Kr. Lag. Abl. 126, XII. A. K.

"Stto Bartels, 12. 5. 17 Auby, F.Laz. 392. Sat. Zosef Froehly, 6. 7. 18 Fontaine Uterke, F.Laz. 397.

- 7. Kompagnie. Gren. Eduard Gärke, 22. 8. 14 La Hay du Loup (Namur).
- . Gefr. Max Meyer III, 22. 8. 14 La Hay du Loup (Namur). Gren. Bernhard Diekrich, 13. 10. 14 Janikow (Iwangorod).
- " Paul Ziehe, vermißt 13. 10. 14 Janikow (Iwangorod) [G. +]. Gefr. Guftav Lange 1, vermißt 13. 10. 14 Zanikow (Iwangorod) [G. F.
- "Josef Lichtenauer, 13. 10. 14 Janikow (Iwangorod)
- "Wilhelm Rempe, 13. 10. 14 Janikow (Iwangorod). un, Franz Pilarski, 13. 10. 14 Janikow (Zwangorod). Gren. Heinrich Schröder I. 16. 10. 14 Janikow (Iwangorod).
- . Gren. Julius Bafener, 23. 11. 14 Borowo (Lodz).
- " Franz Wäller II, verw. 23. 11. 14 Borowo (Lodz), gest. 3.203. 12, XVII. A. K.
- . Gett. Wilhelm Schmidt, vermißt 23. 11. 14 Borowo (Lodz). [G. I. Gren. Johann Terwellen, verw. in tuff. Gefangenschaft 23. 11. 14 Borowo

Codz), geft. 27. 12. 14 in russ. Gefangenschaft (Ort unbekannt).

- . Gren. Gerhard Wischmeyer, 23. 11. 14 Borowo (Lodz)
- "Detlef Dethlefs, 24. 11. 14 Borowo (£003).
- . Utffz. Friedrich Kühn, 24. 11. 14 Borowo (Lodz).
- . Tamb. Friedrich Honek, verw. 28. 11. 14 Nowostawy, gesl. 5. 12. 14

San. K. 3, G. R. K.

"Gren. Josef Krzykowski, 28. 11. 14 Nowostawy. R Konrad Kuhn, 9. 12. 14 Nowostawy. Ludwig Harkmann, 24. 1. 15 Bolimow. Wilhelm Vorrath, 24. 1. 15 Bolimow. "Eriedrich Kirstein, 8. 2. 15 Brodlaugken (Ostpreußen) 1 2 8. 4. 5. Se Gëss ae an mare DS 2 2 S 8º 2 N Bee "Gren. Wilhelm Wiederftein, 29. 7. 15 Goworowo. . Oren. Gottfried Höfken, 2. 8. 15 Rembische. . Gefr. Willi Kern, 2. 8. 15 Rembische. "Gren. Auguft Getta, 5. 8. 15 Nogamki, Alff: Gerhard Scharffenberg, verw. 8. 8. 15 Stoch, geff. 21. 8. 15 "Gren Hermann Schwedhelm, verw. 10.8. 15 Stoch, gest. 17. 8. 15 Noshar . Gren. Josef Ningelftein, 11. 8. 15 Tschishew. 5 ee Becker, verw. 17. 8, 15 Bujnowo, gest. 19. 8. 15 F.Laz. 4, G. A. K.

Viktor Binnek, 26. 2. 15 Wierabieje (nördlich Simno). Hermann Miller, 26. 2. 15 Wierabieje (nördlich Simno).

```
"Georg Grusenich, 10. 3. 15 Jastrezembiec.
"Josef Bräckling. 17. 3. 15 Nowe.
"Franz Bonten, 17. 3. 15 Nowe.
" Franz Faust, 17. 3. 15 Nowe.
"Ernst Filter, 17. 3. 15 Nowe.
"Hermann Schenkel, 25. 3. 15 Nowe.
"Wilhelm Mäller, 4. 5. 15 Falenta.
"Richard Krüger, 4. 7. 15 Kobplaki Wolka (Jednorozec).
"Julius Malkowski, 4. 7. 15 Kobylaki Molka (Jednorozec),
"Richard Rind, 4. 7. 15 Kobylaki Wolka (Jednorozec)
" Paul Stolz, 12. 7. 15 Stegna Gednorozec).
"Johann Brezczina, 13. 7. 15 Stegna Gednorozec).
"Karl Buchheifter, 13. 7. 15 Stegna (Zednorozec)
"Karl Diflo, 13. 7. 15 Stegna (Jednorogec), Wilhelm Hamacher, 13. 7. 15 Stegna (Jednorozec).
. Atfsz. Gustav Kaßner, 13. 7. 15 Stegna (gednorozec). Gren. Johann Klumpers, 13. 7. 15 Stegna
(Zednorozec).
"Hermann Köhn, 13. 7. 15 Stegna (Zed norozec).
"Friedrich Metzmacher, 13. 7. 15 Stegna (Zednorozec).
" Alwin Ehrhardt, 17. 7. 15 Gonßewo. Ernst Seit, verw. 17. 7. 15 Gonßewo, gest. 18. 7. 15 F.Laz. 4. G. N. K.
ren. Fri Schüler, verw. 17. 7. 15 Gonpewo, gef. 27. 7. 15 Szeglin,
F.Laz. 10, G. N. K.
"Gren. Karl Brückner, 26. 7. 15 Wald östlich Noshan (Dombrowka).
"Leopold Christiansen, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).
"Johann Majoreh, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka),
```

| "Richard Stephan, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3, Dit Doigt, verw. 26. 7. 15 Wald östlich eben (Dombrowka), gest. 27. 7. 15 Salenshe Wjelkje, F. Lag. 4, G. R.<br>K.                      |
| . Charles Lehmann, verw. 31. 7. 15 Goworowo, gest. 25. 8. 15 Minden, Res.Laz., Vereinshaus.<br>" Friedrich Schumacher, 2. 8. 15 Rembische. |
| " Heinrich Gülland, 5. 8. 15 Nogawki, n Peter Haegy, 5. 8. 15 Nogawki.                                                                     |
| Schneidemühl. Kr.Laz., Abk. 55.                                                                                                            |
| A m —                                                                                                                                      |
| . Gren. Adolf Hinz, 26. 8. 16 Thiepval.                                                                                                    |
| 100. o. Gen. Regt. 5 Ce                                                                                                                    |
| . Gren. Franz Inknus, verw. 17. 8. 15 Bujnowo, gest. 14. 9. 15 Hamburg-                                                                    |
| Altona, Ref.Laz. 2.                                                                                                                        |
| . Gren. Hugo Paschen, 17. 8. 15 Bujnowo.                                                                                                   |
| "Wilhelm Zöllner, 17. 8. 15 Bujnowo.                                                                                                       |
| . Gett. Moritz Buschmann, 24. 8. 15 Parcewo.<br>. Gren. Alfons Dudek, 25. 8. 15 Parcewo.                                                   |

"Richard Scholz, verw. 25. 8. 15 Parcewo, get, 8. 3 16 Rathenow, Res. Laz. . Gren. Michael Heinlein, 4. 9. 15 Janowicze. "Friedrich Haßelfeldt, verw. 11. 9. 15 Pieski, gest. 13. 9. 15 Gut Bialowicze, F. Lag. 4, G. R. K. . Gren. Willi Heinze, verw. 12. 9. 15 Pieski, gest. 26. 9. 15 Bialystok. "Robert Drewes, 17. 9. 15 Krzywulki. "Gustav Kubisch, 17. 9. 15 Krzywulki. "Wilhelm Halberstadt, 25. 9. 15 Bobry. i Gefr. Wilhelm Müller, verw. 26. 9. 15 Bobry, gest. 3. 10. 15 F. Lag. 4, XX. A. K. Gren. Johann Wink, verw. 26. 9. 15 Bobry, get, 27. 9. 15 Oljanowo, Landw. San. K. 8. . Ulffz. Matthias Wolters, verw. 26. 9. 15 Bobry, gest. 1. 1. 16 Osnabrück. . Gren. Paul Zühlke, verw. 26. 9. 15 Bobry, gest. 29. 9. 15 Oljapow, F. Laß. 4, G. N. K. . Gren. Ferdinand Kißel, 22. 12. 15 St. Eloi, südlich Zeperen pern). "Franz Edler, 30. 5. 16 Vimy-Höhen (Lens).

"Hermann Güldenzoph, 30. 5. 16 Vimy-Höhen (Lens). Fritz Müller, 1. 8. 16 Estrees.

```
. Gefr. Auguft Host, 25. 8. 10 Thiepval.
```

. Gren. Paul Rechlin, 25. 8. 16 Thiepval (verjhüttet).

Heinrich Weppelmann, 25. 8. 16 Thieppal.

`mr Wilhelm Brandis, 26. 8. 16 Thieppal.

Iofef Golas, vermißt 26. 8. 16 Thiepval [G.

"Otto Kaiser, verw. 26. 8. 16 Thiepval, geff. 14. 9. 16 F. Lag. 9, II. Bayer. A.K.

"Utffz. Johann Pollnik, verw. 26. 8. 16 Thiepval, gest. 7. 9. 16 F.Laz. 2,

G. R. K.

. Gefr. Paul Pristat, verw. 26. 8. 16 Thiepval, gest. 27. 8. 16 Thilloy, San. K. 3, G. R. K.

Gren. Gottlieb Radat, 26. 8. 16 Thiepval.

"Hermann Rindok, 26. 8. 16 Thiepval.

"Willi Schulz, verw. 26. 8. 16 Thiepval, gest. 28. 8. 16 Thilloy, San. K. 3, G. A. K.

Gren. Anton Weber II, 26. 8. 16 Thlepval.

"Paul Böger, 27. 8. 16 Thiepval.

"Karl Göring, verw. 27. 8. 16 Thiepval, geff. 31. 8. 16 F. Lag. 2, G. R. K.

```
"Gren. Hermann Joseph, 27. 8. 16 Thiepval.
"Theodor Krekt, 27. 8. 16 Thiepval.
"Gren. Albert Scheppe, 27. 8. 16 Thiepval.
"Gefr. Karl Wenkel, 28. 8. 16 Thiepval.
"Gren. Edmund Müller II, verw. 7. 9. 16 Thiepval, gest. 13. 9. 16
Del Laz. 75/77, XXIII. R. K.
. Gren. Heinrich Jung, 3. 11. 16 Le Barque,
. Gefr. Karl Timpe, 3, 11. 16 Le Barque.
. Gren. Heinrich Brieden, verw. 4. 11. 16 Ge Barque, gest. 4. 11. 16 Bayer.
San. K. 5.
"Gei, Louis Buchholz, 5. 11. 16 Le Barque,
"Gren. Emil Draxler, 5. 11. 16 Le Barque (verschüttet).
"n Paul Kitiner, verw. 5. 11. 16 Le Barque, gest. 12. 12. 16 Essen, Diet Lag.
. Gren. Heinrich Klepe, verw. 5. 11. 16 Le Barque, geff. 6. 11. 16 Cambrai,
111. 112. 113. 114. 115. 116.
117. 118. 119. 120. 27% 122. 123.
```

124.

```
Kr. Lag. 1, 6. Bayer. N. O. Gren. Hermann Köhler, 5. 11. 16 Le Barque,
```

" Ernst Martin, 5. 11. 16 Le Barque (verschüttet). Ernst Ludwig, 6. 11. 16 Nes.F.Laz. 5, 23. N. O. Gustav Cappel, 14. 11. 16 Le Barque. August Foppe, 14. 11. 16 Le Barque.

"Richard Herrmann, verw. 14. 11. 16 Le Barque, gest. 23. 11. 16 F.Laz. 10, G. R. K. Gren. Walter Kücken, vermißt 14. 11. 16 Le Barque (G. +]. Josef Domes, 20. 11. 16 Le Barque.

"Willi Koch, 20. 12. 16 Le Barque. n Karl Müller III, 2. 1. 17 Ge Barque. Gefr. Karl Kuhn, 12. 1. 17 Le Barque, Up. Gustav Nahrftedt, 12. 1. 17 Le Barque. Gren. Otto Blawert, verw. 13. 2. 17 Bapaume, gest. 14. 2. 17 Morchies, F.Laz. 390. Gren. Paul Dihr, verw. 13. 2. 17 Bapaume, gest. 14. 2. 17 Beugny, San. K. 267.

"Gren. Peter Möller, 14. 2. 17 Beugny, San. K. 267.

"Kurt Gedde, 12. 4. 17 Fabarius-Berg (Givenchy en Gohelle).

"Otto Jänchen, 12. 4. 17 Fabarius-Berg (Givenchy en Gohelle).

. Gefr. Jonnis Schompeker, verunglückt 12. 4. 17 Rooft-Warendin.

"Franz Jarmugek, 3. 5. 17 Rouvroy (verschültet).

Gren. Bruno Brüggemann, verw. 14. 5. 17 Acheville, gest. 31. 8. 17 Bonn,

Ref.Laz. 4.

Gren. Oswald Siegmund, 15. 5. 17 San. K. 267.

"Josef Gawroniak, 24. 5. 17 Auby, F.Laz. 392.

"Adolf Kälicke, 28. 5. 17 Acheville.

. Öefr. Hermann Hink, 15. 8. 17 östlich Loos.

"Gren. Alfred Gollee, 16. 8. 17 östlich Loos.

"Arthur Kringel, verw. 16. 8, 17 östlich Loos, gest. 17. 8. 17 auf dem Weg zum Verb. Pl.

Utff3. Erich Lindemann, 16. 8. 17 östlich Loos.

Gren. Otto Magedeburg, verw. 16. 8. 17 östlich Loos, gest. 17. 8. 17 Carvin, San. K. 267.

- . Gren. Friedrich Schmidt II, 16 8. 17 östlich Loos.
- "Josef Rütten, verw. 18. 8. 17 öftlih Loos, gest. 19. 8. 17 Carvin, F.Laz. 41.
- "Gren. Arthur Caphammel, 21. 8. 17 östlich Loos.
- . Utffz. Hermann Griep, 21. 8. 17 östlich Loos.
- "Gren. Friedrich Herrmann, 21. 8. 17 östlich Loos.
- . Gefr. Heinrich Hohenstein, 21. 8. 17 östlich Loos.
- . Gren. Josef Lichtschlag, 21. 8. 17 öftlih Loos.
- . Gefr. Friedrich Unruh, 21. 8. 17 öftlich Loos.
- . "Buberk Jakobi, 2. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
- . Gren, Max Meufel, 2. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
- "Walter Apenbrink, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
- . Gefr. Ernst Baule, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).

Utffz. Georg Haske, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).

- . Gren. Otto Leinbaum, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
- . Utffz. Auguft Mirbach, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
- "Franz Tigges, vermißt 4. 10. 17 Zonnebeke, get, 7. 10. 17 in engl. Gefangenschaft (Ort unbekannt).
- . Gren. Josef Klein, 11. 11. 17 Itancourt (Dife).

Friedrich Hecht, verw. 16. 3. 18 St. Souplet, gest. 19. 3. 18 St. Sou-

plet, F.Laz. 49. Gren. Otto Dietrich, 22. 3. 18 Jeancourt.

- "Hugo Guski, 22. 3. 18 Jeancourt.
- "Wilhelm Hettmann, 22. 3. 18 Jeancourt.
- "Adam Klösgen, 22. 3. 18 Jeancourt.
- "Utlffz. Otto Daske, verw. 23. 3. 18 Boucly, gest. 24. 3 18 Bayer. San. K. 22.
- . Gren. Adolf Kopp, 27. 3. 18 Chuignes.
- . Gefr. Richard Schröder, 27. 3. 18 Chuignes.
- . Gren. Max Seidel, 27. 3. 18 Chuignes. Hermann Weibel, 27. 3. 18 Chuignes. Wilhelm Gofau, 28. 3. 18 Warfufse-Abancourt. Franz Heinschke, 28. 3. 18 Warfufse-Abancourt. Hermann Kalefendt, 28. 3. 18 Warfusce-Abancourt.
- "Heinrich Knobloch, verw. 28, 3. 18 Warfusée-Abancourt, get, 29. 3. 18 San. K. 267.
- . Utffz. Konrad Otto, 28. 3. 18 Warfufse-Abancourf.
- . Gefr. Mar Schönwitz, 28. 3. 18 Warfusée-Abancourt.
- "Gren. Johann Szymansti, 28. 3. 18 MWarfufse-Abancourf.
- . Gefr. Robert Dohnisch, 29. 3. 18 Bellenglise, San. K. 626.
- "Gren. Erich Straffen, 30. 3. 18 Warfufse-Abancourf,
- . Sgt. Heinrich Stürken, 4. 4. 18 Hamel.
- " Utffz. Kurt Thiele, verw. 4. 4. 18 Hamel, gest. 6. 4. 18 F.Laz. 63.
- "Otto Conradt, verw. 24. 4. 18 Villers-Bretonneuf, gest. 24. 4. 18 Marcelcave, Verb. Pl.
- . Gren. Otto Felgner, 24. 4. 18 Villers-Bretonneux.

- . Sgt. Karl Hippler, 24. 4. 18 Villers-Brekonneux.
- Geft. Bernhard Isselmann, 24. 4. 18 Villers. Bretonneux.
- 182. Eat Karl Baumert, 23. 5. 18 Le Cafeau (Unglücksfall.
- 183. Gren. Erich Bergmann, 11. 6. 18 Marqusglise.
- 184. Uifjz. Erwin Beyer, 11. 6, 18 Marquöglife.
- 185. Gefr. Hermann Heidemeier, 11. 6. 18 Marqusglise.
- 186. Gren. Heinrich Schulz, verw. 11. 6. 18 Marquéglise, gest. 12. 6. 18 Ressons an der Maß, San. K. 528.
- 187. Gren. Albert Seeliger, verw. 11, 6. 18 Marqueglise, gest. 15. 6. 18 La Berliere, San K. 267,
- 188. Gren. Wilhelm Stehr, 1 6. 18 Marqueglife,
- 189. "Adolf Dunkel, 12. ö. 18 Antheuil.
- 100. "Emil Stüber, 13. 6. 18 Antheuil.
- 191. Sgl. Hermann Weinreich, verw. 15. 6. 18 Antheuil, gest. 17. 6. 18 La Verligre, San. K. 267.
- 192. Gefr. Markus Goldstein, 18. 6. 18 Ankheull.
- 193. Gren. Georg Nickler, 9 8. 18 Gessy, San. K. 267, H. Verb. pl.

An Krankheiten sind gestorben: 194. Gren. Gustav Wieganek, 12. 2. 15 Halle a. S., Hilfs-Laz. 195. "Stanislaus Jawadzki, 31. 3. 15 F. Lag. 10 G. R. K. 1980 "Bernhard Skonina, 15. 5. 15 Barkenstein, Det Laz.

- 107. "Kurt Bauer, 25. 9. 15 Posen, Fest. Gaz 1. 198. "Heinrich Lohse, 29. 9. 10 Notre Dame, Kr. Lag. 1 Malthias Nolden, 15. 8. 18 München-Gladbach, el Go.
- 8. Kompagnie. 1. Gren. Heinrich Bothe, 23. 8. 14 Boninne (Namur).
- . Gefr. August Dördelmann, 23. 8. 14 Boninne (Namur).
- "Gren. Zosef Hiegel, 23. 8. 14 Boninne (Namur). Gefr. Johann Koppers, 23. 8. 14 Boninne (Namur).
- . Gren. Anton Nowak, 23. 8. 14 Soninne (Namur).
- . Utffz. Wilhelm Hütter, verw. 10. 10 14 vor Nowo-Alekjandrija, gest. 24. 10. 14 Kaktowitz, Laz.
- 9. Gren. Richard Kuhlmann, verw. 10. 10. 14 vor Nowo-Alekfandrija, gest. 11. 10. 14 San. K. 3 G. R. K.
- 10. Gefr. Wilhelm Burk, 16. 10. 14 Lesna Rzeka (Iwangorod).
- 11. Gren. Otto Mathefius, 23. 10. 14 Brzuza.
- 1 Franz Nix, 24. 10. 14 Brzuza.
- 13. "Richard Möfer, 31. 10. 14 Gleiwitz, Del Laz. Viktoria.
- 14. Gefr. Albert Wich, 19. 11. 14 Karpin (Lodz).
- 15. Gren. August Sirrenberg, 20. 11. 14 Wola Rakowa (£003).
- 16. "Friedrich Werner, 21. 11. 14 Wola Nakowa (£od3),
- 17. Gefr. Leo Panzram, 24. 11. 14 Brzeziny.
- 18. Gren. Karl Braun, 25. 11. 14 Gut Paprotnia (Brzeziny).

| 19. "Wilhelm Lampka, vem. 25. 11. 14 Gut Paprotnia (Brzeziny). G. f.                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. 18 6. 18                                                                                                                                                |
| La                                                                                                                                                         |
| 709                                                                                                                                                        |
| . Gren. Ernst Neumann, verw. in russ. Gefangenschaft 21. 11. 14 Gut                                                                                        |
| Paprotnia (Brzeziny), geft. in tuff. Gefangenschaft 4. 11. 15 Narkschinsk. Gren. August Ehrenberg, verw. 29. 11. 14 Nowostawy, gest. 30. 11. 14 Nowoslawy. |
| . Gren. Andreas Neuhauser, 29. 11. 14 Nowostawy.                                                                                                           |
| . Gefr. Heinrich Busse, verw. 30. 11. 14 Nowostawy, gest. 8. 12. 14 San.                                                                                   |
| Komp. 3 G. R. K.                                                                                                                                           |
| . Gett, Leopold Czogalla, 19. 12. 14 Suliszew.                                                                                                             |
| . Gren. Josef Bröker, 11. 1. 15 Dolek.                                                                                                                     |
| " Albert Apel, verw. 21. 1. 15 Wies-Bolimowika, gest. 1. 2. 15 Zeithain, Nes.Laz.                                                                          |
| . Gren. Bernhard Rücker, verw. 23. 1. 15 Wies-Bolimowska, gest. 26. 1.15                                                                                   |
| Dei Laz. 12 I. N. K.                                                                                                                                       |
| . Gren. Erich Furchtbar, 5. 2. 15 KlPayszeln (Ostpreußen).                                                                                                 |

```
"Josef Leonhard, 9. 7. 15 Jednorozec.
"Heinrich Almeroth, 13. 5. 15 Nowe.
"Johann Siemer, verw. 10. 7. 15 Jednorozec, geft. 13. 7. 15 Shabo- gora, F. Go
. Gefr. Gustav Kaßwinkel, verw. 13. 7. 15 Jednorozec, get. 10. 8. 15 Char-
loktenburg, V. Laz. Bismarck.
. Gren. Reinhold Pauli, 13. 7. 15 Jednorozec. e 1 Albrecht, verw. 17. 7. 15 Gonßewo, gest. 30. 7. 15 F.Laz. 2
5 So er Bohne, 26. 7. 15 1 15 östlich Roshan (Dombrowka).
. Gren. Franz Voßmann, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).
"Karl Fehlow, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).
"Hermann Hollmer, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).
"Jakob Kern, vermißt 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka). G. +
[6. +] Gren. Klaus Kock, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).
"Emil Krömker, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).
"Karl Kurzhals, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).
"Kurt Reimer, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombromwka).
"Otto Reinhold, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).
```

"Karl Syben, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (dombrowka). Rudolf Schmidt 1, 26. 7. 15 Wald östlich Rosban Dombrowka).

Geft. Emanuel Kapuste, verw. 27. 7. 15 Goworowo, geff. 2. 8. 15

F.Laz. 10 II. A. K.

. Gren. Heinrich Tieljen, verw. 27. 7. 15 Goworowo, gest. 30. 7. 15

F. Lag. 10 II. A. K.

. Gett, Robert Bertrams, 28. 7. 15 Goworowo.

. Gren. Bruno Eckardt, 31. 7. 15 Goworowo.

Adolf Hamann, 2. 8. 15 Rembische.

. Alffz. Rudolf Kurek, 4. 8. 15 Szuchthihy. Gren. Theodor Paschke, A. 8. 15 Szuchtßihp.

Willi Grimm, 5. 8. 15 Szuchtßitzy.

b Gefr. Auguft Hamm, 5. 8. 15 Szuchtßitzy.

. Gren. Gustav Hermann, 5. 8. 15 Szuchtßitzy.

710 TZ

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

Gren. Paul Aniepke, verw. 5. 8. 15 Szuchtßitzy, geft. 6. 8. 15 Szuchtßitzy. Alffz. Karl Mielenz, 5. 8. 15 Szuchtßitzy. Gren. Reinhard Geilheimer, 5. 8. 15 Szuchtßhitzy.

```
" Alois Wiesner, 5. 8. 15 Szuchlßitzy.
```

"Franz Schulz I, 9. 8. 15 Komorowo. Wilhelm Schlachzikowstzi, 9. 8. 15 Komorowo. Otto Modrzynski, 10. 8. 15 Komorowo. Arthur Thomas, 10. 8. 15 Komorowo. Paul Hubrach, 12. 8. 15 Tschishew-Chrapki. Hermann Inhetpanhuys, 12. 8. 15 Tschishew-Chrapki. Okto Regen, 12. 8. 15 Tschishew Chrapki. Friedrich Vogelmann, 12. 8. 15 Tschishew-Chrapki. Hermann Bunjes, 25. 8. 15 Parcewo. Paul Dahl, 25. 8. 15 Parcewo.

"Karl Franke, verw. 25. 8. 15 Parcewo, gest. 1. 9. 15 F.Laz. 8 G. R. K.

"Gren. Helmuth Güldner, verw. 25. 8. 15 Parcewo, gest. 2. 9. 15 F.Laz. 8

. Gren. Karl Steuer, 25. 8. 15 Parcewo.

" Paul Vielstich, 25. 8. 15 Parcewo.

"Paul Wittek, 25. 8. 15 Parcewo.

"Hermann Dehn, 4. 9. 15 Janowicze. Alois Krassek, 4. 9. 15 Janowicze.

. Geft. Friedrich Amelang, 17. 9. 15 Kol. Dubrowa. Gren. Andreas Löhning, verw. 17. 9. 15 Kol. Dubrowa, gest. 18. 9. 15

Oleszewiege, F. Gei 4 G. N. K.

. Gren. Friedrich Petersen, verw. 17. 9. 15 Kol. Dubrowa, gest. 26. 9. 15

Kamionka, Gaz.

"Gefr. Max Varklick, 26. 9. 15 Konty.

"Gren. Franz Groftkowfki, 26. 9. 15 Konty.

"Dietrich zur Horft, 26. 9. 15 Konky.

```
"Emil Krapiedel, 26. 9. 15 Konky.
, August Schlemme, verw. 26. 9. 15 Konky, gest. 27. 9. 15 Oljapow, San. K. 3.
"Gren. Friedrich Voß II, 26. 9. 15 Konty.
"Geft. Laurenz Zimmermann, verw. 26. 9. 15 Konky, gest. 30. 9. 15 Olja-
pow, F.Laz. 4 Gs
Gren. Konrad Siebald, verw. 13. 5. 16 Vimy-Höhen (Lens), gest. 11. 10. 16
Essen, Res.Laz.
"Gren. Ernst Stockstechen, 13. 5. 16 Vimp-Höhen (Lens).
"Max Regemann, 25. 5. 16 Vimp-Höhen (Lens).
"Oswald DOgroski, 20. 6. 16 Vimp-Höhen (Lens).
, Theodor Hansen, verw. 22. 6. 16 Vimy-Höhen (Lens), geff. 1. 7. 16 F. Lag. 10 G. N. K.
. Gren. Kurk Rösler, 10. 7. 16 Vimy-Höhen (Lens).
. Gest. Emil Borowsko, 10. 7. 16 Giehler-Höhe (Lens).
"Gren. Okto Schulz, 19. 7. 16 Bovenk.
" Gerhard v. Enkefort, 1. 8. 16 Estrées.
```

97. 98. 99.

100. 101. 102.

103. 104. 105. 106. 107. 108. 109.

110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121.

122. 123. 124.

125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139.

Gren. Kurt Gaebel, 1. 8. 16 Estrées.

"Karl Hansch, 1. 8. 16 Estrees.

"Wilhelm Laderick, verunglückt 1. 8. 16 Estrees, gest. 28. 11. 16 Alfeld an der Leine. AUtffz. Karl Nüsken, 1. 8. 16 Estrées. Gren. Paul Quoos, 1. 8. 16 Estrées. AUtffz. Wilhelm Notte, verw. in franz. Gefangenschaft 1. 8. 16 Estrses, gest. in franz. Gefangenschaft 19. 12. 16 Tricot (Dife). Gren. Ernst Stursberg, 1. 8. 16 Effrées.

- " Christel Schwarmann, 1. 8. 16 Estrées.
- "Josef Seipp, 1. 8. 16 Estrées.
- "Jürgen Thomsen, 1. 8. 16 Estrées.
- "Richard Wendel, 1. 8. 16 Estrées.
- "Diktor Zibell, 1. 8. 16 Eströes.
- "Karl Haubert, verw. 17. 8. 16 Eströes, geht, 30. 8 16 F.Laz. 3

IX. A. K. Gren. Wilhelm Albinski, 25. 8. 16 Thiepval.

- "Otto Haase, 25. 8. 16 Thiepval.
- "Anton Sowa, 25. 8. 16 Thiepval.
- "Otto Walorny, 26. 8. 16 Thiepval.

- "Otto Müller, 26. 8. 16 Thiepval.
- "Bernhard Adorf, 27. 8. 16 Thiepval. Gefr. Erwin Lügow, 27. 8. 16 Thiepval. Gren. Bernhard Pira, 27. 8. 16 Thiepval. Utffz. Josef Schöpper, 27. 8. 16 Thiepval. Gren. Heinrich Knieper, 28. 8. 16 Thiepval.
- "Wilhelm Antpöhler, 3. 9. 16 Thiepval. Ulffz. Paul Zoschke, verw. 4. 9, 16 Thiepval, get, 2. 10. 16 Frankfurt a. Main, Res.Laz. 4. Gefr. Karl Demuth, verw. 5. 9. 16 Thiepval, gest. 6. 9. 16 F. Lag. 2 G. R. K. Gren. Ludwig School, vermißt 5. 9. 16 Thiepval. [G. f.
- "Wilhelm Plath, verw. 7. 9. 16 Thiepval, geff. 28. 9. 16 Nürnberg, Res. Lag.
- "Wilhelm Arlt, 9. 10. 16 Verlorenhoek (Flandern).
- "Otto Meyer II, 9. 10. 16 Verlorenhoek (Flandern).
- "Emil Schmidt VI, 9. 10. 16 Verlorenhoek (Flandern).
- "Walter Janicke, 3. 11. 16 Le Barque.
- "Franz Kaminski, 3. 11. 16 Le Barque.
- "Friedrich Kohring, 3. 11. 16 Le Barque.
- "Fritz Schüler, 3. 11. 16 Le Barque.
- "Gustav Wolkenffein, 3. 11. 16 Le Barque.
- " Hans Busch, 4. 11. 16 Le Barque.
- "Peter Faßbender, 4. 11. 16 Le Barque.
- " Josef Haas, 4. 11. 16 Le Barque. Utffz. Leo Borcon, 5. 11. 16 Le Barque. Gren. Mar Hermann, 5. 11. 16 Le Barque.
- "Paul Jericke, 5. 11. 16 Le Barque. Utffz. Wilhelm Jünkgen, 5. 11. 16 Le Barque.

212

E

144,

147. 148.

149.

151. 152. 153. 154.

155.

156. 157.

158. 159. 160. 161. 162.

163. 164. 165. 166. 167.

168. 169. 170. 171. 172. 178. 174. 175. 176. 177. 178. 179.

140. 141. 142. 143.

145. 146.

150.

Gren. Fritz Kulke, 5. 11. 16 Le Barque, Utffz. Otto Ohlow, 5. 11. 16 Le Barque. Gefr. Grig Pommer, 5. 11. 16 Le Barque, Gren. Albert Rieck, 5. 11. 16 Ge Barque.

"Rudolf Rüther, 5. 11. 16 Le Barque. d

"Hans Russow, 5. 11. 16 Le Barque. n Otto Schladerbusch, verw. 5. 11. 16 Le Varque, gest. 11. 11. 16 Flesquieres, Bayer. F.Laz. 10, III. Bayer. A. K. Gren. Paul Starke, 5. 11. 16 Le Barque,

"Richard Volkmann, verw. 5. 11. 16 Le Barque, geff, 7. 11. 16, F.Laz. 1, G. R. K. Gren. Gerhard Werner, 5. 11. 16 Le Barque. n Gren. Karl Bätz, verw. 12. 11. 16 Le Barque, get, 12. 11. 16 San. K. 3, G. R. K. Gefr. Bernhard Leopold, 12. 11. 16 Le Barque. Utffz. Johannes Teichert, 12. 11. 16 Le Barque. Gren. Julius Zienicke, 12, 11. 16 Le Barque.

" Erich Teruhn, verw. 17. 11. 16 Le Barque, geff. 18. 11. 16 F. Lag. 10, G. N. K. Gefr. Gustav Nitschke, verw. 21. 11. 16 Le Barque, gest. 10. 6. 17, Hannover, el go 1. Gren. Bruno Jaschinski, 1. 12. 16 Le Barque. Adolf Pütkmann, verw. 2. 12. 16 Le Barque, gest 2. 12. 16 San. K. 3, G. N. K. Gren. Johann Majchrak, 3. 12. 16 Le Barque.

"Heinrich Markgraf, 4. 12. 16 Le Barque. Gefr. Hermann Mensen, 4. 12. 16 Le Barque, Gren. Frih Bendig, 14. 12. 16 Le Barque.

- "Karl Zannusch, verw. 14. 12. 16 Le Barque, gest. 25. 8. 18 Glatz, Fesl. Laz. Gren. Emil Holuscha, 20. 12. 16 Le Barque.
- "Josef Hille, 15 17 Le Barque,
- "Hermann Reichardt, 13. 2. 17 Bapaume,
- "Gustav Wenzel, 15. 2. 17 Le Barque. Karl Wolff II, verw. 15. 2. 17 Le Barque, gest. 21. 2. 17 Cambrai, Kr.Laz. Abt. 6. Bayer. R.D. Gren. Eduard Schwarz, 16. 2. 17 Le Barque,
- "Georg Liebmann, 17. 2. 17 Le Barque, Tamb. Karl Schüpf, 17. 2. 17 Le Barque. Gren. Ernst Krompholz, 1. 3. 17 Le Barque.
- "Gustav Libutzki, 1. 3. 17 Le Barque. Oefr. Franz Zorychka, verw. 2. 3. 17 Le Barque, gest. 2. 3. 17 San. K. 267. Gren. Paul Kumrit, 13. 3. 17 Fremicourt.
- "Willi Möller, 12. 4. 17 Avion.
- "Josef Wahl, 25. 4. 17 Acheville.
- "Friedrich Miska, 26. 4. 17 Acheville.
- "Wilhelm Böhme, 29. 4. 17 Acheville. Erich Bierwagen, 3. 5. 17 Acheville.

180. Gren. Wilhelm Bruschke, 3. 5-17 Nouvroy. 181. Utffz. Leo Lange, 3. 5. 17 Acheville. 182. Gefr. Wilhelm Micknaus, 28. 6. 17 Avion. 183. "Gustav Napiwopki, 16. 8. 17 östlich Loos. 184. "Fritz Ihm, verw. 18. 8. 17 östlich Loos, gest. 27. 8. 17 Cassel, Res. Laz. 3. 185. Gren. Josef Pastwa, 18. 8. 17 östlich Loos. 186. "Walter Spohr, 18. 8. 17 östlich Loos. 187. "Fritz Siegler, verw. 19. 8. 17 öfflih Loos, geft. 20. 8. 17 Carvin, F. Laß. 41. 188. Gren. Christian Kropp, 21. 8. 17 östlich Loos. 189. Utffz. Paul Liebold, 21. 8. 17 östlich Loos. 100. Gren. Josef Malecki, 21. 8. 17 östlich Loos, 191. "Adalbert Ochlinski, verw. 21. 8. 17 östlich Loos, geff. 4. 9. 17 Lille, Kr. Laz., Abt. 27. 192. Gefr. Heinrich Trepfow, verw. 21. 8. 17 öftli Loos, geft. 8. 9. 17 Carvin, F.Laz. 392. 193. mt. Otto Bergholz, vermißt 28. 9. 17 Zonnebeke Flandern) [G. f. 194. Gren. Georg Knoblauch, verw. 28. 9. 17 Zonnebeke (Flandern), gest. 5. 10. 17 Beveren (Flandern), Res. F.Laz. 77. 195. Gren. August Winter, 28. 9. 17 Zonnebeke (Flandern). 106. "Emil Bäckers, 30. 9. 17 Zonnebeke (Flandern). 197. "Hermann Wieje, 30. 9. 17 Zonnebeke (Flandern). 198. "Gustav Dohle, 2. 10. 17 Zonnebekke (Flandern). 199. Gefr. Georg Müller, verw 2. 10. 17 Zonnebeke (Flandern), gest. 2. 10. 17 Colliemolenhoek (Flandern), San. K. 66. 200. Gren. Jörgen Nielsen, 2. 10. 17 Zonnebeke (Flandern). 201. "Willi Bilg, verw. 3. 10. 17 Zonnebeke (Flandern), geff. 6. 5. 19 Altona, Res.Laz. 1. 202. Gren. Otto Folgmann, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern). 203. "Rudolf Korn, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern). 204. "Paul Pfarr, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern). 205. ar Maximilian Rennfpieß, 6. 11. 17 Itoncourf (Site). 206. "August Dröge, 11. 11. 17 Itancourt (Dife). 207. Gren. Otto Zahn, 9. 2. 18 Bellenglise. 208. "Karl Bumann, 22. 3. 18 Jeancourt. 209. Gefr. Wilhelm Jun", 22. 3. 18 Jeancourt. 210. Gren. Heinrich Velte, 22. 3. 18 Hamelet. 211. "Fritz Kurasz, verw. 23. 3. 18 Hervilly-Wald, get, 10. 4. 18 Bellevue Ferme, F.Laz. 48. 212. Gefr. Otto Linden, 23. 3. 18 Hervilly-Wald. 213. Gren. Wilhelm Zibelius, 27. 3. 18 Chuignes, San. K. 267. 214. "Fritz Baukloh, 28. 3. 18 Chuignes, San. K. 267. 215. "Wilhelm Freitag, 28. 3. 18 Morcourt. 216. "Oswald Runge, 28. 3. 18 Warfusée-Abancourt. 217. "Alfred Schneeweiß, verw. 28. 3. 18 Varfusee-Abancourt, gest. 31. 3. 18, San. K. 267. 218. Gren. August Spiwoks, 28. 3. 18 Warfusée-Abancourt.



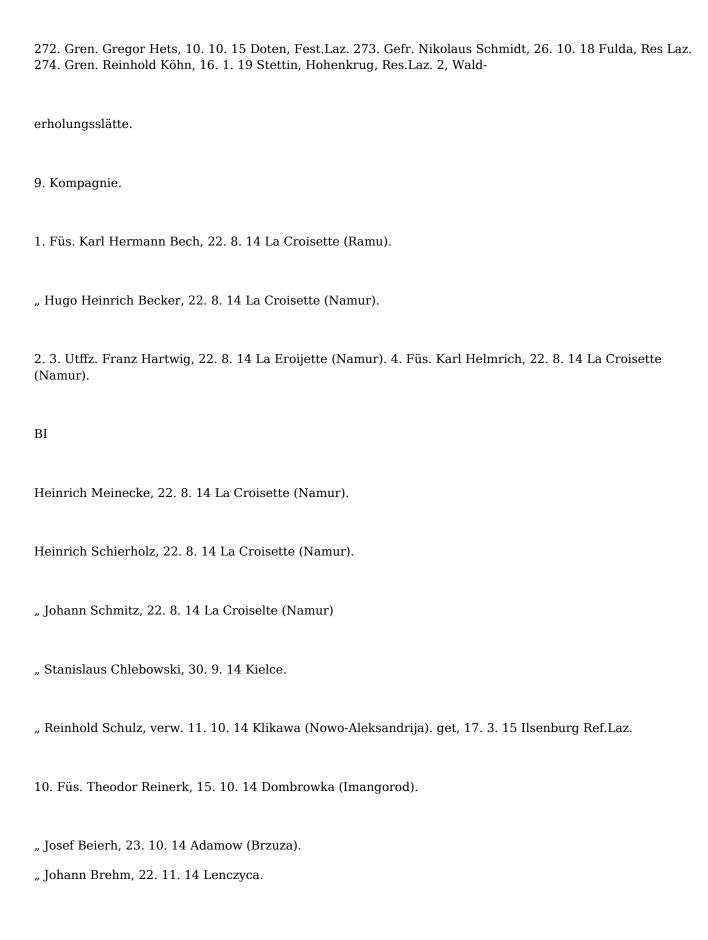

"Rolf Tebben, 2. 12. 14 Nowostawy. 14. Utffz. Konrad Stammeyer, 19. 12. 14 Prandokow. 15. Gefr. Otto Dephilipp, verw. 20. 12. 14 Kamion, geff. 9. 2. 15 Leipzig, ei Gan, 16. Füs. Kuno Kölschbach, 7. 1. 15 Kamion. 17. 18. "Wilhelm Henfel, 11. 1. 15 Trzcianna-Nord. "Ernst Sander, verw. 11. 1. 15 Trzcianna-Nord, gest. 10. 2. 15 Buckow bei Berlin, VLaz. 19. Füs. Matthias Nilges, verw. 11. 1. 15 Trzcianna-Nord, gest. 12. 1. 15 Skierniewice, F.Laz. 10, G. R. K. 20. Füs. Friedrich Stöwer, verw. 11. 1. 15 Trzeianna-Nord, gest. 12. 1. 15 Skierniewice, F. Laß. 10, G. N.K. 21. Füs. Karl Weiß, 11. 1. 15 Trzeianna-Nord. Ernst Elsner, 15. 3. 15 Jastrzembiec. "Adolf Neumann, verw. 15. 3. 15 Jastrzembiec, gest. 15. 3. 15 F.Laz.

. Gett, Nikolaus Mehn, 13. 7. 15 Jednorozec.

- " Utffz. Friedrich Pack, verw. 13.7.15 Jednorozec, gelt, 29.7.15 San. K. 3,897810 Nuß, verw. 13.7.15 Jednorozec, geff. 31.7.15 San K. 3,897810 Nuß, verw. 13.7.15 San K. 3,897810 Nuß, verw. 3.7.15 San K. 3.7.15 San K.
- "Alex Wegner II, 13. 7. 15 Jednorozec.
- . Utffz. Hermann Zywig, 13. 7. 15 Jednorozec.
- . Geft. Anton Zimmermann, 13, 7. 15 Iedmorogec.
- . Gefr. Robert Joachim, 28. 7. 15 Rembische.
- . Füs. Richard Kirmse, 28. 7. 15 Rembische.
- . Gett. Gustav Matthiasdotter, 28. 7. 15 Rembische.
- . Füs. Hugo Schiffler, 28. 7. 15 Rembische.
- "Gül. Wilhelm Solterhoff, 30. 7. 15 Rembische,
- . Füs. Paul Schramm, 30. 7. 15 Nembische. 6. Gefr. Johann Czok, 17. 8. 15 Malesze.
- . üf. Adolf Funk, verw. 17. 8. 15 Malesze, gest. 21. 8. 15 Bransk, Go 7 G. R. K. 58. Füs. Franz Kröger, verw. 17, 8. 15 Malesze, gest. 18. 8. 15 San. K. 3.
- . Füs. Johann Trauten, verw. in russ. Gefangenschaft 19. 3. 15 Jaftrzem- biec, get. 20. 3, 15 (tuff. Zeit) in russ. Gefangenschaft (Ort unbekannt).
- . Füs. Karl Römer, verw. 10, 4. 15 Jastrzembiec, geff. 11. 4. 15
- % Otto Bohnekamp, 7. 5. 15 Jastrzembiec.
- . Utff3. Renatus Spitzbarkh, 10. 5. 15 Jastrzembiec.
- . Füs. Gustav Blichmann, 30. 6. 15 Oglenda.
- "Berthold Bader, 13. 7. 15 Jednorozec.

```
Utffz. Josef Chwallek, 13. 7. 15 Jednorozec.
. üf. Ernst Münz. 13. 7. 15 Jednorozec.
G. A. K.
J. Alfons Vieregge, verw. 17. 7. 15 Krasnosiele, gest. 28. 8. 15, Kr. Laz., Abt. 130.
stlich Roshan (Dombrowka). 7. 15 Rembische.
Oskar Kupfer, 2
"Theodor Bigge, 30. 7. 15 Nembische.
", Ludwig Geilgens, verw. 30. 7. 15 Rembische, gest. 31. 7. 15 F.Laz. 8, G. R. K.
n Walter Sperber, verw. 30. 7. 15 Rembische, geht 1. 8. 15 F.Laz. 8,
"Julius Moffekel, 10, 8. 15 Osztrow. n Karl Aust, 17. 8. 15 Malesze.
"Heinrich Plagge, 17. 8. 15 Malesze.
"Friedrich Raub, 17. 8. 15 Malesze.
Bruno Plähn, 19. 8. 15 F. Lag. 4 G. N. K.
"Gerhard Nienhaus, 7. 9. 15 Podroß.
. Füf. Richard Wurde, verw. 7. 9. 15 Podroß, gest. 8. 9. 15 Podroß, San.-
```

Komp. 3 G. R. K.

- 64. Füf. Eduard Stephan, 13. 9. 15 Mosty.
- 65. "Walter Wilke V, 13. 9. 15 Mosty.
- 66. "Johann Kock, 25. 9. 15 Loftaja.
- 67. Gefr. Auguft Fechtel, 25. 9. 15 Lostaja.
- 68. Fü). Franz Rohmann, verw. 25. 9. 15 Lostaja, gest. 25. 9. 15 Lostaja.
- 69. "Alfred Bohle, 26. 9. 15 Kon.
- 70. "Albert Gasow, 26. 9. 15 Konty.
- 71. "Hermann Gilster, verw. 26. 9. 15 Konky, gefi. 10. 10. 15 F. Lag. 5 XX. A. K.
- 72. Gefr. Wilhelm Görges, verw. 26. 9. 15 Konty, geff. 29. 9. 15 Oljapow,
- F. Laß. 4 G. A. K.
- Füs. Emil Gutsche, verw. 26. 9. 15 Konky, get. 4. 10. 15 F.Laz. 4,
- XX. A. K.
- 74. Füf. Jofef Klaßen, 26. 9. 15 Senf.
- 75. "Frith Laube, verw. 26. 9. 15 Konkp, gest. 28. 9. 15 Oljapow, F. Lag. 4 G. RK.
- 76. Füs. Stanislaus Lewandowfki, 26. 9. 15 Konky.

- 77. "Paul Reichelt, verw. 26. 9. 15 Konky, gest. 28. 9. 15 Oljapow, F.Laz. 4 G. R. K.
- 78. Füs. Karl Rienksch, 26. 9. 15 Kon.
- 79. "Georg Rofnici, 26. 9. 15 Konty.
- 80. "Grit Sebaftian, 26. 9. 15 Konty.
- 81. "Karl Wilke III, 26. 9. 15 Konty.
- 82. "Walter Ziemer, verw. 26. 9. 15 Konky, gest. 28. 9. 15 Oljapow, F.Laz. 4 G. R. K.
- 83. Füf. Emil Schippel, 2. 11. 15 Ranfart (Arras).
- 84. "Edmund Thiel, 10. 6. 16 Vimp-Höben (Lens).
- 85. "Paul Krause II, verw. und vermißt 26. 7. 16 Estrées.
- 86. Utffz. Alfred Letih, 29. 7. 16 Estrées.
- 87. Füs. Willi Molter, 30. 7. 16 Eströes.
- 88. "Wilhelm Nochow, 3. 8. 16 Estrées.
- 89. Gefr. Peter Schröder, 4. 8. 16 Estrées.
- . " Christian Zank, verw. 4. 8. 16 Estrses, geff. 8. 8. 16 Cöln, Geh Lag.

- 91. Füs. Ludwig Günemann, 12. 8. 16 Eströes.
- 92. "Wilhelm Berndt, 14. 8. 16 Estrées.
- 93. "Karl Newiger, 14. 8. 16 Eftröes.
- 94. "Friedrich Pardey, 14. 8. 16 Estrées.
- 95. "Hugo Herlach, 25. 8. 16 Thiepval.
- 96. e Weller, verw. 25. 8. 16 Thiepval, gest. 27. 8. 16 F.Laz. 2 G
- 97. Füf. Georg Brunow, 27. 8. 6 Thiepval.
- 98. "Rudolf Deutschmann, verw. 27. 8. 16 Thiepval, geff. 31. 8. 16
- F.Laz. 10 G. R. K.
- . D 1 Hauch, verw. 27. 8. 16 Thiepval, gest. 29. 8. 16 F.Laz. 2
- 100. Füs. Wilhelm Jansen, 27. 8. 16 Thiepval.
- 101. "Otto Maaske, 27. 8. 16 Thiepval.
- 102. "Felix Manns, 27. 8. 16 Thiepval.
- 103. "Heinrich Muschalla, 27. 8. 16 Thiepval.
- 104. "Ferdinand Richter, verw. 27. 8. 16 Thiepval, gest. 2. 9. 16 F.Laz. 2 G. R. K.

- 105. Füs. Otto Sewzig, 27. 8. 16 Thiepval.
- 106. "peter Steinhauses, 27. 8. 16 Thiepval.
- 107. "Heinrich Weber, 27. 8. 16 Thiepval.
- 108. "Hermann Koch III, 28. 8. 16 Thiepval.
- 109. "Jakob Stelling, 28. 8. 16 Thiepval.
- 110. "Fritz Terjung, 28. 8. 16 Thiepval.
- 111. "Andreas Ditimann, 29. 8. 10 Thiepval.
- 112. Utffz. Johannes Kaube, 29. 8. 16 Thiepval.
- 113. Füf. Ferdinand Laufen, 29. 8. 16 Thiepval.
- 114. "Alfred Köster II, 30. 8. 16 Ihiepval,
- 115. "peter Zachäus, 30. 8. 16 Thiepval.
- 116. "peter Heid, 5. 9. 16 Thiepval.
- 117. "Arthur Otto, 8. 9. 16 Thiepval.
- 118. "Matthias Leufen, 9. 9. 16 Thiepval.
- 119. "Heinrich Weling, 4. 10. 16 südlich Jeperen (Bpern).

- 120. "Gustav Liebhe, 6. 10. 16 südlich Jeperen (Bpern).
- 121. "Franz Swialek, 21. 10. 16 südlich Jeperen (Ppern).
- 122. Gefr. Franz Korte, 10. 11. 16 Le Barque.
- 123. "Wilhelm Ohm, 10. 11. 16 Le Barque,
- 124. Füs. Auguft Hullmann, 12. 11. 16 Le Barque.
- 125. "Willi Nickel, 12. 11. 16 Le Barque.
- 126. "Guftao Wittsack, 12. 11. 16 Le Barque.
- 127. "Wilhelm Zimmermann II, 12. 11. 16 Le Barque.
- 128. "Johannes Peters I, 13. 11. 16 Le Barque.
- 120. "Grig Vansemer, 14. 11. 16 Le Barque,
- 130. "Johann Daubenspeck, 14. 11. 16 Le Barque.
- 131. "Wilhelm Dreper, 14. 11. 16 Le Barque, +
- 132. "War Edel, 14. 11. 16 Le Barque.
- 133. " Erwin Haupt, 14. 11. 16 Le Barque,



169. 170. 171. 172.

173. 174.

175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184.

185. 186. 187.

145. Füs. Paul Ließ, 14. 11. 16 Le Barque. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156.

Gefr. Peter Löwendick, 14. 11. 16 Le Barque.

- "Karl Mond, 14. 11. 16 Le Barque. Utffz. Alexander Müller IV, 14. 11. 16 Le Barque, Gefr. Gustav Ridder, 14. 11. 16 Le Barque. Utffz. Ernst Rücker, 14. 11. 16 Le Barque. Füs. Johannes Aundshagen, 14. 11. 16 Le Barque.
- "Fritz Schmelzer, 14. 11. 16 Le Barque.
- " Willi Schinsky, 14. 11. 16 Le Barque. Gefr. Emil Tamm, 14. 11. 16 Le Barque. Fuf. Rudolf Thompson, vermißt 14. 11. 16 Le Barque. [G. +]
- "Guftao Tiegs, verw. 14. 11. 16 Le Barque, get, 25. 11. 16 Cambrai, Kr. Lag. Abk. 6. Bayer. R.D. Utffz. Rudolf Töpffer, 14. 11. 16 Le Barque, Füf. Wolfgang Linhardt, 21. 12. 16 Le Barque.
- "Willi Wolf V, 5. 1. 17 Le Barque. Gefr. Eugen Figge, 1. 17 Le Barque. Füs. Wilhelm Ach, 8. 2. 17 Le Barque, Utffz. Otto Giepner, 13. 2. 17 Beugny, San. K. 267. Gefr. Reinhard Koring, verw. 13. 2. 17 Le Barque, gest. 14. 2. 17 Mor-
- gie, F.Laz. 390. Füs. Nikolaus Koos, 12. 4. 17 Angres-Kreuz, San, Ankerstand (Lens),
- "Albert Lütkemüller, verw. 12, 4. 17 Gießler-Höhe (Lens), gest. 15. 4. 17 Douai, Kr. Laz. 667. Utffz. Wilhelm Ruge, 12. 4. 17 Gießler-Höhe (Lens). Füs. Johann Weiß II, 12. 4. 17 Gießler-Höhe (Lens). Gefr. Franz Schuchardt, verw. 12. 4. 17 Gießler-Höhe (Lens), gest. 16. 4. 17 Bethel bei Bielefeld, V. Laz. Züf. Anton van Leeuwen, 27. 4. 18 Acheville.
- "Hans Storm, 29. 4. 17 Acheville.
- "Fritz Gringel, 6. 5. 17 Acheville.
- "Karl Behrens, 16. 6. 17 Rouvroy, Utffz. Wilhelm Reif, verw. 6. 7. 17 Avion, geff. 26. 8. 17 Tournai, Kr. Laz. Tamb. Albert Friedrich, 15. 8. 17 östlich Loos. Utffz. Gustav Marggraff, 15. 8. 17 östlich Loos. Füs. Paul Wilke VI, 15. 8. 17 östlich Loos.
- "Hermann Beyer II, 20. 8. 17 östlich Loos.

- "Karl Bech II, 21. 8. 17 östlich Loos.
- "Peter Uhl, 21. 8. 17 östlich Loos.
- "Karl Jänike, 24. 8. 17 östlich Loos. Utffz. Josef Czeszak, 26. 8. 17 östlich Loos. Füf. Wilhelm Gamlin, 26. 8. 17 öftli Loos.
- "Henrich Schwarzkopf, 26. 8. 17 östlich Loos. Utffz. Hartmut Geißler, verw. 28. 9. 17 Zonnebeke (Flandern), gest. 29. 9. 17 Winkel St. Elooi (Flandern), Res. F.Laz. 15. Gefr. Rihard Triebler, 28. 9. 17 Zonnebeke (Flandern).
- "Paul Wiedemeyer, 28. 9. 17 Zonnebeke (Flandern). Füs. Wilhelm Sulek, 1. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
- . Utffz. Hermann Simon,
- . Füs. Friedrich Denftädt, 23. 3. 18 Hervilly . W
- . AUtffz. Alfred Fischer, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
- . Fu. Richard Fischer, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
- 23. 12. 17 Itancourt (Dife). 18 Sellenglise.
- "Karl Kindler, 16.
- 2. ent. Frig Krakies, verw. 21. 3. 18 Nauroy, gest. 22. 3. 18 F. Lag. 304.
- "Paul Roesner, 21. 3. 18 Nauroy.
- " Alfons Salomon, 21. 3. 18 San. K. 267.
- . Gefr. Frig Münder, 22. 3. 18 Servilly-Wald.
- . Füs. Kurt Ränker, 2
- 3. 18 Hervilly-Wald. Gefr. Albert Behrendt, 23. 3. 18 Hervilly-Wald. ld,
- "Johannes Haschke, 27. 3. 18 Proyart, Ye
- "Richard Littkeitz, 27. 3. 18 Propart.

"Friedrich Leisten, 27. 3. 18 Proyart. "Otto Böhme, verw. 28. 3. 18 Warfufse-Abanconrt, geff. 29. 3. 18 San. K. 267. pl. . Füf. Fritz Grunert, verw. 28. 3. 18 Warfusse-Abancourt, geff. 24. 7. 18 Berlin-Schöneberg, Ref.Laz. . Füs. Arthur Höpfner, 28. 3. 18 Warfufse-Abancourf. "Arthur Moeller, 28. 3. 18 Warfufse-Abancourf, "Karl Schulze V, 28. 3. 18 Warfusée-Abancourt. "Heinrich Wißborn, 28. 3. 18 Warfusée-Abancourtk. . Gefr. Karl Pfleger, verw. 29. 3. 18 Warfusée-Abancourt, gest. 29. 3. 18 San. K. 267. . Füs. Franz Gräfendorf, 30. 3. 18 Lamotte en Santerre. "Christian Loskill, 30. 3. 18 Foucaucourt. "Anton Wensing, 30. 3. 18 Warfusée-Abancourt.

2. Utffz. Friedrich Kelle, 4. 4. 18 Hamel.

. Fül. Karl Knorr, 4. 4. 18 Hamel.

. Gefr. Fritz Kruber, 4. 4. 18 Hamel. . Füs. Karl Lerche, 4. 4. 18 Hamel. " Alois Schall IT, 4. 4. 18 Hamel. "Gregor Piaftowjki, 9. 4. 18 Bellevue Ferme, F.Laz. 16. Paul Brinkmann, 24. 4. 18 Villers--Bretonneux. "Sgt. Eugen Charpentier, 24. 4. 18 Villers-Bretonneux. . Füs. Otto Geschke, 24. 4. 18 Villers Bretonneux. "Paul Hobenwald, 24. 4. 18 Villers--Brekonneux. Ernst Näbert, 24. 4. 18 Villers Brekonneux. 3. Utff3. Thorwald Aubmann, 24. 4. 18 Villers-Bretonneux. . En. Mar Schauffler, 24. 4. 18 Billers-Brefonneur. "Gerhard Siänen, 24. 4. 18 Villers-Bretonneux. "Otto Smerat, verw. 24. 4. 18 Villers-Bretonneux, gesl. 29. 4. 18 Cambrai, Kr. Laz. Abt. 63. - Füs. Ludwig Twachtmann, 24, 18 Villers-Bretonneux. "Paul Franke, 25. 4. 18 Sen Brekonneux.

230. Gefr. Heinrich Strube, verw. 25. 4. 18 Villers-Brekonneux, gest. 26. 4. 18 San. K. 267.

ee

. Sgt. Ehristian Niemann, verw. 25. 4. 18 Villers-Brekonneux, get, 27. 4. 18 Cappy, F.Laz. 392.

231. Füs. Franz Wahrendorf, verw. 25. 4. 18 Villers-Bretonneux, gest. 7. 5. 18 Foucaucourt, F. Lag. 278.

- 232. Gefr. Jürgen Andersen, verw. 26. 4. 18 Marcelcave, gefi. 18. 5. 18 Culm, Jest. Laz.
- 233. eat, Jofef Jörres, verw. durch Fliegerbombe 18. 5. 18 Cöln, gest. 20. 5. 18 Cöln, Fest. Laz.
- 234. ent. Alfred Schmalz, verw. 11. 6. 18 Porte Ferme (Antheuil), gest. 12. 6. 18 San. K. 267.
- 235. Züf. Julius Brandt, 12. 6. 18 Antbeuil.
- 236. "Arthur Hinz II, verw. 12. 6. 18 Antheuil, get, 14. 6. 18 Bayer. F.Laz. 9.
- 237. Füs. Mar Markgraf, 12. 6. 18 Antheuil.
- 238. "Franz Przybilla, verw. 12. 6. 18 Antheuil, gest. 18. 6. 18 San. K. 267.
- d 239. Kr. Tr. Franz Stren, verw. 12. 6. 18 Antheuil, gest. 17. 6. 18 Ref F.Laz. 297. d 240. Füs. Friedrich Wahls, verw. 12. 6. 18 Antheuil, gest. 1. 8. 18 St. Quentin, Kr. Laz. 3.
- 241. Füs. Wilhelm Wicherk, 12. 6. 18 Antheuil.
- 242. "Friedrich Feth, 13. 6. 18 Antheuil.
- 243. "peter Malina, 13. 6. 18 Anthenil.
- 244. "Otto Bergner, 14. 6. 18 Antheuil. 3 245. "Ignatz Zonietz, 14. 6. 18 Anthenil.
- 246. "Wilhelm Lausemann, 19. 6. 18 Antheuil.
- 247. Gefr. Gerhard Dindinger, verw. 30. 7. 18 Mareuil en Dole, geff. 12. 9. 18 Kattowig, el. Lag.
- 248. Füs. Hermann Nabe, verw. 4. 8. 18 Fismes, gest. 5. 8. 18 Craonelle, F.Laz. 158.

249. Füj. Josef Liedtke, 8. 8. 18 Fismekke.

5 Fritz Seyfarkh, 8. 8. 18 Fismekte.

Fü. Johann Heitmann, 9. 8. 18 Fismette.

252. "Heinrich Hemich, 9. 8. 18 Fismette.

253. "Philipp Jahn, verw. 9. 8. 18 Fismelte, oct, 18. 11. 18 Heidelberg, B.La3. Akad. Krankenhaus.

254. Füs. Friedrich Borkowski, 10. 8. 18 Fismette.

255. "Geliy Paulus, verw. und vermißt 10. 8. 18 Fismette, gest. 18. 8. 18 in Gefangenschaft (Ort unbekannt).

256. Füs. Josef Schmitz, 10. 8. 18 Fismette.

An Krankheiten sind gestorben: 257. Füs. Jakob Thiel, 31. 1. 15 Osterode, Laz. ö 258. "Johann Mulert, 19. 2. 15 Czichozinek, Seuchengenesungsheim. 259. "Friedrich Jänsch, 8. 3. 15 Suwalki, Laz. 260. "Heinrich Wilde, 20. 3. 15 Laz. (Ork unbekannt). 261. "Otto Dittmeyer, 5. 5. 15 Neidenburg, Et. Laz. i 22. Heinrich Düngelhoef, 15. 5. 15 San. K. 3. 263. "Isidor Klein, 7. 11. 15 Nes. Laz. 112 XL. R. K.

Garde-Gren. Regt. 5 46

264. Füf. Wilhelm Roder, 2. 8. 16 F.Laz. 7 IX. Al. K.

265. "Heinrich Wischhusen, Anfang Juni 17 in russ. Gefangenschaft, Nowo Senaki (Todestag unbekannt),

266. Füs. Peter Wirtz, 14. 8. 17 Malmedy, et. Go?

267. "Valentin Bremer, 10. 6. 18 Tarnowitz, Ref.Laz.

- 268. Gefr. Heinrich Keller, 9, 7. 18 Ludwigshafen a. Rp., Ref.Laz.
- 10. Kompagnie.
- Gefr. Wilhelm Bastam, 11. 10. 14 vor Nowo-Aleksandrija.
- Wat. Josef Baumhoer, 11. 10, 14 vor Nowo-Aleksandrija.
- "Hermann Dammann, 11. 10. 14 vor Nowo-Aleksandrija.
- "Wilhelm Dammers, 11. 10. 14 vor Nowo- Ale sandrija.
- " Afffz. Alfred Edelmann, 11. 10, 14 vor Nowo-Alekfandrija.
- Füs. Karl Hoffmann, 11. 10. 14 vor Nowo-Aleksandrija.
- Paul Phillips, 11. 10. 14 vor Nowo-Aleksandrija.
- "Karl Rolhstock, 11. 10 14 vor Nowo-Aleksandrija.
- "Karl Schlobohm, 11. 10. 14 vor Nowo-Aleksandrija.
- » August Vogel II, verw. 11. 10. 14 vor Homo Aleksandrija, gest.
- 13. 10. 14 F.Laz. 3.
- " üf. Willi Winkler, 11. 10, 14 vor Homo. Aleksandrija.

```
"Wilhelm Banz. 20. 11. 14 Kalino (Lodz).
"Thonius Büürma, 20. 11. 14 Kalino (Lodz).
"Gefr. Richard Diekrich, verw. 20. 11. 14 Kalino (Lodz), gest. 27. 11, 14 Lenczyca, F.Laz. 6 XVII. A. K.
. Füj. Matthias Esser, 20, 11. 14 Kalino (Lodz).
"oi, August Hölzer, 20. 11. 14 Kalino (Lod).
Fü. Arthur Klein, verw. 20. 11. 14 Kalino (Lodz), get. 6. 12. 14 Lenczyca, Go 6, XVII. A. K.
. Füs. Gustav Kloß, 20. 11. 14. Kalino (Lodz).
" Slanislaus Male schka, 20. 11. 14 Kalino (Codz).
. Tamb. Paul Mehlhose, 20. 11. 14 Kalino Codz).
Fü. Josef Paisdzier, 20. 11, 14 Kalino (Lodz).
"Oswald Prager, 20. 11. 14 Kalino (Lodz). n Paul Rahn, verw. 20. 11. 14 Kalino (Lodz), gest. 23. 11. 14 (Ort
unbekannt),
"Füf. Paul Röfler, 20. 11. 14 Kalino (Lodz).
. Gefr. Gustav Schneider, verw. 20. 11. 14 Kalino (Lodz), gest. 21. 11. 14 San. K. 3 G. R. K.
. Utffz. Otto Schöwe, 20. 11. 14 Kalino (£003).
```

Fü. Theodor Brüggemann, verw. 21. 11. 14 Wiskifno (Lodz), gest. 14. 12. 14 Lenczyca, F. Lag. 6 XVII. A. K.

```
"Füs. Camil Cromer, 22. 11. 14 Olechow (Lodz).
"Franz Kischke, verw. in tuff. Gefangenschaft 22. 11. 14 Olechow
(Lodz), geft. in russ. Gefangenschaft 11. 2. 20 Nowo-Nikolajewskij.
. Süf. Heinrich Kleinert, 22. 11. 14 Olechow (Lodz).
- Delt, Wilhelm Liebig, 22. 11. 14 Olechow (Lodz).
" Utffz. Franz Mörs, 22. 11. 14 Olechow (Lodz).
Bopp ee pe
SS anna RSS SSR
Sd e an Se SPASS
Y w xS
8 85 SS
co co co Bas
. Gefr. August Sommer, 22. 11. 14 Olechow (Lodz).
. Füf. Hermann Appelt, 23. 11. 14 Borowo (Lodz).
"Johann Möller, 23. 11. 14 Borowo (Lodz).
```

"Johann Cremer, 29. 11. 14 Nowostawy. " Utffz. Hermann Dreeßen, 29. 11. 14 Nowostawy. 8. "Wilhelm Grote, 4. 12. 14 Nowostawy. . Füf. Nikolaus Wagner, verw. 13. 12. 14 Nowostawy, gest. 15. 12. 14 San. K. 3 G. R. K. . Füs. Hans Eulgen verw. 6. 1. 15 Kamion, gest. 6. 1. 15 Skierniewice, Laß. "Edwin Ernst, verw. 3. 2. 15 Schilleningken (Ostpreußen), gest. 6. 2.15 Insterburg, Res.Laz. . Füf. Auguft Bönig, verw. 4. 2. 15 Schilleningken (Ostpreußen), geff. 6. 2.15 Kraupischken (Ostpreußen), Fo, 4 G. R. K. . Füs. Hermann Walker Fischer I, 4. 2. 15 Schilleningken (Ostpreußen). " Utffz. Wilhelm Görtz, 4. 2. 15 Schilleningken (Ostpreußen). . Füs. Oswald Möbus, 4. 2. 15 Schilleningken (Ostpreußen). Wilhelm Nuttelmann, 4. 2. 15 Schilleningken (Ostpreußen). Herbert Richter, 4. 2. 15 Schilleningken (Ostpreußen). Edwin Bilzingleben, 6. 2. 15 (Ort unbekannt). Hugo Emmerich, 10. 3. 15 Pawlowka Nowe. "Benedikt Horstköfter, verw. 10. 3. 15 Pawlowka Nowe, gest. 10. 3. 15 San. K. 3 G. R.K. . Füs. Wilhelm Kolher, 10. 3. 15 Pawlowka Nowe.

"Heinrich Kuhlmann, verw. 10. 3. 15 Pawlowka Nowe, gest. 13. 3. 15 San. K. 3 HR.

. Füs. Karl Mai, 10. 3. 15 Pawlowka Nowe.

- . Utffz. Richard Rogmann, 10. 3. 15 Pawlowka Nowe.
- Fü. Friedrich Schreiber, 10. 3. 15 Pawlowka Nowe.
- "Willi Schulz II, verw. 10. 3. 15 Pawlowka Nowe, gest. 25. 3. Hannover-Dohren, V.-Laz. 2.
- "Gefr. Paul Tempelmann, 10. 3. 15 Pawlowka Nowe.
- . Füs. Karl Westerhold, 10. 3. 15 Pawlowka Nowe.
- . Utffz. Anton Zimnik, 10. 3. 15 Pawlowka Nowe

ent Auguft Klassert, 20. 3. 15 Falenta. Franz Eickhoff, 22. 3. 15 Falenta. Karl Wolf II, 9. 4. 15 Nowe. Wilhelm Schreeck, 7. 7. 15 Jednorozec. Wilhelm Bause, 9. 7. 15 Jednorozec. Wilhelm Holzapfel, 13. 7. 15 Jednorozec. Adolf Kappenberg, 13. 7. 15 Jednorozec. Otto Schmidt V, verw. 13. 7. 15 Jednorozec, gest. 14. 7. 15 Jednorozee. Wilhelm Wöhrmann, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka). Franz Czernik, 28. 7. 15 Rembische. Peter Mennesheimer, 28. 7. 15 Rembische. Fritz Nimbs, 28. 7. 15 Rembische. Josef Kremiet, 30. 7. 15 Rembische.

"Gustav Weichhold, 30. 7. 15 Rembische. Wilhelm Wrage, 30. 7. 15 Rembische.

Ε

\_\_\_

- 75. Füs. Heinrich Asmus, 31. 7. 15 Nembische. 76. "Wilhelm Krzymik, 31. 7. 15 Aembische. 77. "Paul Ladenthin, verw. 31. 7. 15 Rembische, gest. 1. 10. 15 Stettin, Res.Laz. 2. 78. Füs. Ernst Schelle, 31. 7. 15 Rembische. 9. "Heinrich Wiehagen, 31. 7. 15 Rembische.
- "Gerhard Angenendt, verw. 1. 8. 15 Rembische, gest. 3. 8. 15 (Ort unbekannt).
- "Füs. Gottlieb Nitzmann, 1: 8. 15 Rembische.
- "Karl Schwabe, 1. 8. 15 Rembische.
- "Rudolf Bau, 6. 8. 15 Szuchkßzity.
- . Utff3. Iofef Bohle, 6. 8. 15 Szuchtßitzy.
- . üf. Hans Beu, verw. 10. 8. 15 Szuchtßitzy, gest. 11. 8. 15 Kalinowo, San. K. 3 G. R. K.

- . Sefr. Albert Reimer, 18. 8. 15 Poduchowne.
- Füs. Auguft Nühlicke, verw. 24, 8. 15 Parcewo, gest. 25. 8. 15 Skudzie- wodo, San. K. 3 G. R. K.
- . Fü. Karl Lieber, 6. 9. 15 Podroß.
- " Adolf Kittner, 12. 9. 15 F.Laz. 125 XVII. . K.
- "Wilhelm Berger, 25. 9. 15 Gudowschisna.
- "Dit Himicke, verw. 25. 9. 15 Gudowschisna, gest. 26. 9. 15 Olschany, San. K 2. Füs. Bernhard Lorenz II, 25. 9. 15 Gudowschisna.
- Josef Hartmann, verw. 26. 9. 15 Konty, gest. 28. 9. 15 Oljapow,

## ën 4 G. R. K.

"Atlfz, Erich Hasper, verw. 26. 9. 15 Konto, oeh, 28. 9. 15 Oljapow, F. Lag. 4 G. N. K. Füs. Peter Herzog, 26. 9. 15 Konty. 5 Friedrich Höffken, 26. 9. 15 Konto. Wilhelm Krohn, 26. 9. 15 Konky. Otto Mahler, 26. 9. 15 Konty. Josef Schiffer, 26. 9. 15 Konky. Emil Schwanke I, 26. 9. 15 Konkp. Gustav Thiele, 26. 9. 15 Konky. Richard Trenn, 26. 9. 15 Konky. Wilhelm Turowski, 26. 9. 15 Konky. n Hermann Zienicke, verw. 28. 9. 15 Konky, gest. 27. 9. 15 Oljapow, F. Lag. 4, G. N. K.

- " Mt, Adolf Neumann, 16. 5. 16 F.Laz. 10, G. N. K.
- . Gett, Alois Hupperh, verw. 29. 5. 16 Vimy. Höhen (Lens), get, 30. 5. 16 F. Lag. 8, G. A. K.
- "Füs. Arthur Müller V, 29. 5. 16 Vimp-Höhen (Lens).
- "Kurt Heinrich, verw. 10, 6. 16 Vimy-Höhen (Lens), gest. 14. 6. 16 F.Laz. 8, G. R. K.
- . Gefr. Hyazinth Cepok, 28 6. 16 mn. Höhen (Lens).
- . Füs. Felix Schwermer, 28, 6. 16 Vimy- Höhen (Lens).
- "Okto Thielke, 28. 6. 16 Bimy-Höhen (Lens).
- "Johann Blohm, 3. 7. 16 Omg. Höhen (Lens).
- " üf. Ernst Finnern, 3 Anton Kloßek, 14. 7. 16
- "Ewald Mallon, 19. 8. 16 Estrées.
- "Ernst Lehmann, verw. 28. 8. 16 Thieppal, gest. 19. 10. 16 Cöln, Fest.Laz.
- . ent. Friedrich Röhrig, verw. 28. 8. 16 Thiepval, get, 29. 8. 18 San. K. 3, G. R. K.
- . Füf. Auguft Kugner, verw. 20, 8. 16 Thieppal, geff. 8. 9. 16 Cöln, Fest. Laz.
- . Gei, Karl Scholz, 29. 8. 16 Thiepval.
- "Füf. Karl Schüg I. 30. 8. 16 Thiepval, Wilhelm Kitz, 1. 9. 16 B ag. Zug T 1. August Staar, 1. 9. 16 Thiepval. Karl Blumrodt, 3. 9. 16 Grevillers (Brandunfall). Ernst Döbrich, Grevillers (Brandunfall). Karl Gansekow, 3. 9. 10 Grevillers (Brandunfall). Walter Hoffmann I, 3. 9. 16 Grevillers (Brandunfall). Richard Howanietz, 3. 9. 16 Grevillers (Brandunfall). Georg Schmidt IX. 3. 9. 16

Grévillers (Brandunsall), B Richard Schwerdte, 3. 9. 16 illers (Brandunfall). Gefr. Otto Poli, verw. 4. 9. 16 iepval, gest. 8. 9. 16 F.Laz. 2, G. R. K. Füs. Otto Themann, verw. 4. 9. 16 Thieppal, gef, 7. 9. 16 F.Laz. 2, G. RK.

- . eat Gustav Schlüter II, verw. 7. 9. 16 Thiepval, gest. 13. 9. 16 Cöln, Fest.Laz.
- . Füs. Peter Liebermann, 18. 9. 16 vor Jeperen (Bpern).
- "Heinrich Richter II, 1. 10. 16 vor Jeperen (Ypern).
- "Albert Zink, 20. 10. 16 vor Jeperen (Bpern).
- . Gefr. Otto Amberg, 11. 11. 16 Le Barque. Füs. Karl Henn, 11. 11. 16 Le Bar que.
- "Wilhelm Poppe, 11. 11. 10 Le Barque. Paul Tietz, 11. 11. 16 Le Barque. Erich Vogelfang, 11. 11. 16 Le Barque-
- . Gefr. Richard Gloger, 12. 11. 16 Le Barque.
- "gül. Wilhelm Hinte, 12. 11. 16 Le Barque.
- "Gustav Petri, verw. 12. 11. 16 Le Barque, geff. 16. 11. 16 Dei F. Eaz. 6, XII. N. K.
- . Füs. Friedrich Kahle, 13 11. 16 Le Barque.
- "Georg Koch, 13. 11. 16 Le Barque.
- . Gefr. Hans Baberg, 14. 11. 16 Le Barque.
- . ent. Erich Jack, verw. 14. 11. 16 Le Barque, gest. 21. 11. 16 Cambrai, Kr. Laz. 1, 6. Bayer. Dei D.
- . Füs. Heinrich Klusmeier, 14. 11. 16 Le Barque.
- "Heinrich Merle, 14. 11. 16 Le Barque. Utffz. Konrad Del, 14. 11. 16 Le Barque.
- "Gefr. Hermann Schoen II, 14. 11. 16 Le Barque.
- . at. Heinrich Schwarz, 14. 11. 16 Le Barque.
- "Karl Wolf VI, 14. 11. 16 Le Barque.
- 155. Füs. Willi Luhn, 15. 11. 16 Le Barque.
- 156. "Franz Schepp, 15. 11, 16 Le Barque.
- 157. "Paul Hannes, 19. 11. 16 Le Barque.
- 158. "Johann Giller, 18. 12, 16 Le Barque,

- 159. Gefr. Heinrich Schmitz III, 4. 1. 17 Le Barque.
- 160. Füf. Otto Welz, 15. 1. 17 Le Barque.
- 161. "Franz Wiemers, 29. 1. 17 Le Barque.
- 162. Get, Franz VBarksch, 8. 2. 17 Le Barque.
- 163. Füs. Auguft Stahr, verw. 9. 2. 17 Le Barque, get. 25. 2. 17 Cambrai Kr.Laz., Abt, 6. Bayer. R.D.
- 164. Um. Heinrich Bayer, vermißt 11. 4. 17 Gießler-Höhe (Lens) G. +].
- 165. Füs. Michel Fischer, 12. 4. 17 Gießler-Höhe (Lens).
- 166. "Dietrich Freimuth, vermißt 12. 4. 17 Gießler-Höhe (Lens) [G. +].
- 167. "Heinrich Hoffmann II, 12. 4. 17 Gießler-Höhe (Lens).
- 168. "Johann Kobuschinski, verw. 12. 4. 17 Gießler--Höhe (Lens), get. 13. 4. 17 Henin-Lietard, San. K. 267,
- 169. Gefr. Hermann Michelbrink, vermißt 12. 4. 17 Gießler-Höhe (Lens).
- 170. Füs. Kurt Moch, 12. 4. 17 Gießler-Höhe (Lens).
- 171. "Wilhelm Müller VI, vermißt 12. 4. 17 Gießler-Höhe (Lens). gest. 30. 12. 18 in engl. Gefangenschaft Bala (North Wales).
- 172. Füs. Otto Schmidt VII, 12. 4. 17 Gießler-Höhe (Lens).
- 173. "Andreas Sonn, 12. 4, 17 Gießler-Höhe (Lens).

- 174. "Franz Speelmanns, 12. 4. 17 Gießler-Höhe (Lens).
- 175. "Friß Sporleder, 12. 4. 17 Gießler-Höhe (Lens).
- 176. Gefr. Theodor Stellbrink, verw. in engl. Gefangenschaft 12. 4. 17 Gieß- ler-Höhe (Lens), gest. 7. 5. 17 in engl. Gefangenschaft Hosp. Brit. Exped. Force (Frankreich).
- 177. Füs. Paul Baer II, 13. 4. 17 Gießler-Höhe (Lens).
- 178. Gefr. Heinrich Wedekind, 24. 4. 17 Acheville.
- 179. Füf. Wilhelm Willert, 24. 4. 17 Acheville
- 180. Gefr. Kurt Appelfeller, 30. 4. 17 San. K. 267.
- 181. Füf. Karl Schmäske, 8. 5. 17 Acheville.
- 182. Gesr. Guftav Kulick, 12. 5. 17 Rouvroy.
- 183. Füf. Werner Hart, 19. 5. 17 Acyevile,
- 184. "Erich Loppnow, 19. 5. 17 Ache ville.
- 185. "Hermann Nütemann, 19. 5. 17 Acheville.
- 186. "Karl Schneider IV, 19. 5. 17 Ache ville.
- 187. "Wilhelm Waller, 25. 5. 17 Rouvroy.

- 188. "Paul Lill, 15. 8. 17 östlich Loos.
- 189. "Ferdinand Clausen II, 20. 8. 17 östlich Loos.
- 190. San. Utffz. Otto Grupe, 21. 8. 17 östlich Loos.
- 191. Füs. Richard Eckert, 24, 8. 17 östlich Loos.
- 192. "Paul Jente, verw. 24. 8. 17 östlich Loos, geff. 27. 8. 17 Carvin, F.Laz. 41.
- 193. Füs. Peter Trienes, verw. 24. 8. 17 östlich Loos, gest. 28. 8. 17 Carvin, F.Laz. 41. 8
- 194. Utffz. Josef Braun, 26. 8. 17 östlich Loos.
- 195. Gefr. Bernhard Langenhorst, 26. 8. 17 östlich Loos.
- . Füs. Bruno Leuther, 26. 8. 17 östlich Loos.
- . Am, Stanislaus Plischke, 26. 8. 17 östlich Loos.
- . Sgt. Erdmann Weise,
- . Gefr. Bernhard Ricken,
- . Füf. Peter Hansen, 27. 3. 18 Chuignes.
- "Richard Hamann, verw. 28. 8. 17 östlich Loos, geff. 1. 9. 17 Carvin, F.Laz. 41.
- . Füs. Kurt Wiechert, 28. 9. 17 Zonnebeke (Flandern).
- "Karl Rhode, 30. 9. 17 Zonnebeke Flandern).
- "Josef Schornack, verw. 1. 10. 17 Zonnebeke (Flandern), gest. 21. 10. 17 Aalst, Kr. Laz.

```
. Utffz. Gustav Prinz, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern),
. Füf, Johann Ademes, verw. 22. 3. 18 Hervilly, gest. 26. 3. 18 Le Cateau,
Kr. Laz. 10.
. Füs. Gottlieb Bünger, 22. 3. 18 Hervillp.
. Utffz. Hellmuth Felker, 22. 3. 18 Hervilly.
"Gefr. Max Knöschke, 22. 3. 18 Hervilly
"Otto Köhn, 22. 3. 18 Hervilly.
. Füs. Josef Kokotl, 22. 3. 18 Hervilly.
. San. Gefr. Georg Meyer XI, 22. 3. 18 Hervilly.
. Züf. Wilhelm Nolden, verw. 22. 3. 18 Hervilly, gest. 23. 3. 18 Bayer.
San. K. 22.
. Güf. Walter Püngel, 22. 3. 18 Hervilly.
"Peter Spieß, 22. 3. 18 Hervilly.
"Otto Timm II, 22. 3. 18 Hervilly.
3. 18 Hervilly.
. 3. 18 Bayer. San. K. 22.
```

"Paul Klamfoth, 27. 3. 18 Chuignes. Johannes Müller X, 27. 3. 18 Chuignes.

- " Utffz. Heinrich Schnelle, 27. 3. 18 Chuignes.
- . Fü. Hans Heidelmann, verw. 28. 3. 18 Hamel, gelt, 29. 3. 18 San. K. 267
- "Gefr. Johannes Bludan, 29. 3. 18 Chuignes.
- "Luzian Claude, 29. 3. 18 Warfufse-Abanconrf.
- . "Georg Kölling, 29. 3. 18 Warfufse-Abancourf.
- . Gefr. Heinrich Legemann, verw. 30. 3. 18 Hamel, geft. 30. 3. 18 San. K. 267.
- . Füs. Karl Lüdike, 30. 3. 18 DWarfufse-Abancourf.
- "Josef Birzhahn, verw. 4. 4. 18 Hamel, geff, 5. 4. 18 Bellevue Ferme, F. Lag. 16.
- "Fü. August Stübinger, 5. 4. 18 F. Lag. 63.
- "Ewald Hardt, verw. 4. 18 Billers-Brefonneur, get. 10. 5. 18 Cappy, F.Laz. 13.
- Gefr. Josef Warzecha, 24. 4. 18 Villers-Brekonneux.
- . Gent. Reinhold Müller XI, 25. 4. 18 Villers-Bretonneug.
- "Kr. Tr. Max Hechmann, verw. 9. 6. 18 an der Maß, gest. 15. 6. 18 Hilfs- Laz. Zug 33.
- . Get. Max Breithor, 12. 6. 18 Antheuil.
- . "paul Giersch, 12. 6. 18 Antheuil.
- . Füs. Herbert Günther, verw. 12. 6. 18 Antheuil, geft. 21. 7. 18 Frank- furt a. M., Heli Laz. 11.
- . Got. Josef Kießler, 12. 6. 18 Antheuil.

- 236. Füf. Paul Kloß, verw. und vermißt 12. 6. 18 Anthenil, gest. 4. 7. 18 in franz. Gefangenschaft Clermonk. 37. Füs. Philipp Ottmann, verw. 12. 6. 18 Antheuil, gest. 8. 7. 18 Mainz, Ref.Laz. 1.
- . Alffz. Otto Prüfer, verw. 12, 6. 18 Antheuil, geft. 2. 7. 18 Frankfurt a. M., Det Laz. 9.
- . Fü. Robert Runge, 12. 6. 18 Antheuil. x
- `Bei, Heinrich Schlager, verw. 12. 0. 18 Antheuit, geft. 24. 6. 18 Muiraucourt, F.Laz. 252. Gefr. Frith Wahrenberg, verw. 12. 6. 18 Antheuil, gest. 13. 6. 18 San K. 267.
- . Geht, Robert Schäfer, 17. 6. 18 Antheuil.
- "Arkhur Sellahn, 29. 7. 18 Wald von Restle.
- . % Anton Beyer, 30. 7. 18 Mareuil en Döle.
- "Füs. Paul Kuczera, verw. 30. 7. 18 Mareuil en Dole, gest. 1. 8. 18 Longueval (nordwestlich Fismes), F. Lag. 15. Fü Friedrich Möser, 30. 7. 18 Mareuil en Dole.
- "Geft. Wilhelm Schulz I, 30. 7. 15 Mareul en Dole.
- . Utffz. Friedrich Bessel, 9. 8. 18 Fismette.
- "Bruno Matthäi, 9. 8. 18 Fismelte.
- . ut. Martin Rohde, 9. 8. 18 Fismette.
- "Ewald Schweisfurkh, 9. 8. 18 Fismette.
- "Georg Sonntag, 9. 8. 18 Fismekte.
- . Kr. Tr. Fritz Zielke, 9. 8. 18 Fismekte,
- . Füf. Anton Ganda, verw. 10. 8. 18 Fismette, gelt, 11. 8. 18 Craonelle, F. Gan 158. 5. Füs. Wilhelm Männe, 10. 8. 18 Fismette. 56., Theodor Cornelius, verw. 6. 9, 18 füädöstlich Glennes, gest. 9. 9. 18 Montaigu, F. Lag. 263,
- . üf. Otto Donner, 6. 9. 18 südöstlich Glennes.
- "Arthur Faßheber, verw. 6. 9. 18 südöstlich Glennes, geft, 7. 9. 18 San. K. 267.
- . Un, Andreas Lang, 6. 9. 18 südöftlich Glennes.
- "Fü. Hubert Mundt, 6. 9. 18 südöstlich Glennes.
- Geft. Friedrich Stratmeier, verw. 6. 9. 18 südöftlich Glennes, gest. 9. 9. 18 Belval Chateau, F. Lag. 266.
- . Sgt. Ferdinand Treftau, verw. 6. 9. 18 südöstlich Glennes, gest 7. 9. 18 südöstlich Glennes, Verb. Pl.
- , Füs. Johann Nickel, 19. 9. 18 Muscourt.
- "Fritz Wächter, 23. 9. 18 Muscourt.

- "Paul Zippel, 25. 10. 18 Banogne.
- "Arthur Maaß II. 23. 11. 18 Danzig, H. Laz.
- "Josef v. Trzebiatowski, 18. 12. 19, nach Rückkehr aus Gefangen- schaft, Breslau, Garn. Laz.

An Krankheiten sind gestorben: Süf. Dietrich Drewes, 24. 12. 14 Kolberg, Res.Laz. Utffz. Heinrich Siewert, 21. 1. 15 Altona, Nes.Laz. 2.

Ernst Kriegeskorte, 24. 1. 15 Skierniewice. Ernst Wilms II, 19. 4. 15 agdeburg, Res.Laz. Paul Leier, 11. 4. 15 F.Laz. 3, II. A. K. Zosef Kaczmarek, 4. 5. 15 Bartenftein, Res. Laz. Friedrich Blievernich 19. 4. 17 Wismar, Res.Laz. 2. Karl Bergsieker, 21. 7. 18 Duß (Dieuze), Bayer, F.Lag. 62.

- . Gefr. Hermann Straube, 12. 8. 18 Edingen (Belgien), Kr. Laz. St. Riko-laus, Abt. 23.
- . Gett. Albert Heck, 12. 10. 18 Spandau, Res.Laz. 2.
- 11. Kompagnie. Fü. Friedrich Borngräber, verunglückt 24. 8. 14 La Croisekte (Namur).
- . Gett, Johann Kettler, 10. 10. 14 vor Nowo-Aleksandrija.
- . Ful. Ernst Mehrfert, 11. 10. 14 vor Nowo-Aleksandrija.
- "Waller Röfh, 12. 10. 14 Dombrowka Gwangorod).
- "Michael Napierala, 24. 10. 14 Brzuza. Wilhelm Bauer, verw. 22. 11. 14 Olechow (Lodz), gest. 23. 1. München-Schwabing, V.Laz. Füs. Peter Binias, verw. 22. 11. 14 Olechow (Goal, gelt. 30. 11. Lenczyca, F.Laz. 6, XVII. A. K. Füs. Wilhelm Lorenz, verw. 22. 11. 14 Olechow (Lodz), get, 27. 3. Breslau, Fest.Laz. ent. Auguft Schröder, 22. 11. 14 Olechow (Lodz). Wilhelm Schwartz II, verw. 22. 11. 14 Olechow (Lodz), get, 29. 11. Lenczyca, F.Laz. 6, XVII. A. K.
- . Gët Okto Tiemig, 22. 11. 14 Olechow (Lodz).
- . Gefr. Josef Tigges, 22. 11. 14 Olechow (Lodz).
- . Fü. Heinrich Böttcher, 24. 11. 14 Piontek, F. Las.
- . " Franz Drapa, 8. 12. 14 Nowostawy.
- . Gefr. Gent Zarosch, 17. 1. 15 Bolimow.
- . gif. Richard Hüttig, 18. 1. 15 Bolimow.
- "Franz Kujawski, 18. 1. 15 Bolimow.
- . Geft. Paul Diehr, 19. 1. 15 Bolimow.
- . Füf. Stefan Roczak, 19. 1. 15 Bolimow.
- . Gefr. Eugen Faist, 4. 2. 15 Gr. Wersmeningken (Ostpreußen).
- . Güf. Theodor Immoor, 4.2. 15 Gr. Wersmeningken (Ostpreußen).

- "Eugen Häusler, 5. 2. 15 Or. Wersmeningken (Ostpreußen).
- "Franz Kühle, 5. 2. 15 Gr. Wersmeningken (Ostpreußen).
- "Arthur Klemp, verw. 5. 2. 15 Gr. Wersmeningken (Ostpreußen), gest. 10. 2. 15 Kraupifhken (Ostpreußen), F.Laz. 4. G. R. K. Piktor Nowak, 5. 2. 15 Gr. Wersmeningken (Ostpreußen). Walter Steinmeßer, 5. 2. 15 Gr. Wersmeningken (Ostpreußen). Johann Neumann, 12. 2. 15 Hohensalza, Garn. Laz. Hermann Reifke, 25. 12. 15, F.Laz. 1, Landw. D. Königsberg. Wilhelm Masuch, 6. 3. 15 Nowe. Fritz Eickhoff, 10. 3. 15 Nowe. Erich Eisenblätter, 10. 3. 15 Nowe.
- . üf. Gottlieb Friedrichs, 10. 3. 15, Nowe.
- , Julius Hörnchen, 10. 3. 15 Nowe.
- 34. Mi, Anton Kollasch, 10. 3. 15 Nowe.
- 35. Füs. Wilhelm Lügge, 10. 3. 15 Nowe.
- 36. "Karl Masan, 10. 3. 15 Nowe.
- 37. Ufffz. Friedrich Piene, verw. 10. 3. 15 Nowe, gest. 10. 3. 15 auf dem Wege zur San. K. 3, G. R. K.
- 38. Füs. Arnold Sassen, 10. 3. 15 Nowe.
- 39. " Eduard Scherer, 10. 3. 15 Nowe.
- 40. Utffz. Gustav Schwarz, 10. 3. 15 Nowe.
- 41. Fü]. Otto Storeck, 10, 3. 15 Nowe.
- 42. Füs. Richard Walther, verw. 10. 3. 15 Nowe, gest. 12. 3. 15 F.Laz. 3, G. R. K.
- 43. Füs. Karl Wildenhues, 15. 3. 15 Nowe. 4. "Hermann Spillner, 9. 5. 15 Nowe. 45. "Gustav Hollasch, 12. 5. 15 Nowe. 46. "Peter Kähne, verw. 17. 6. 15 Jastrzembiec, gest. 17. 6. 15 Miendzyles, San. K. 3. 47. Füs.

Eugen Schlegel, 17. 6. 15 Jastrzembiec. 48. Gefr. Felig Henze, 7. 7. 15 Jednorozec. 4. "Franz Pietreck, 7. 7. 15 Jed norozec. 50. Füs. Paul Nösch I. 7. 7. 15 Jednorozec. 51. "Artur Schulz, 7. 7. 15 Jednorozec. 52. "Georg Eckerk, 8. 7. 15 Jednorozec. 53. "Wilhelm Dellwig, 13. 7. 15 Jed norozec. 54. "Mar Kischta, verw. 13. 7. 15 Jed norozec, gest. 15, 8. 15 Jednorozee, Laz. 55. Utffz. Adolf Stange, verw. 13. 7. 15 Jednorozec, get. 27. 7. 15 Lands- berg a. W., Laz, Städt. Krankenhaus, 56. Utffz. Ernst Triebel, 13, 7. 15 Jednorozec. 57. Fü. Heinrich Wagener, 18. 7. 15 Jednorozec. 58. Gefr. Karl Schlemmer, verw. 23. 7. 15 westlich Roshan, gest. 4. 11. 15 Emden, Res.Laz 59. Füs. Wilhelm Frank, 25. 7. 15 San. K. 3, G. R. K. 60. "Richard Kambach, 25. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka). 61. "Albert Föhr, 26. 7. 15 Wald öftlich Noshan (Dombrowka). 62. Horn. Adolf Franke, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka), Gort) Hofmann, verw. 26, 7. 15 Wald östlich Rofhan (Dombrowka), gest. 30. 7. 15 Dombrowka, Gan K. 3, G. N. K. 65. Füs. Heinrich Hottenstein, verw. 26. 7. 15 Wald öftlih Roshan (Dombrowka), gest. 2. 8 15 Salenshe Wielkie, F. Lag. 4, G. R. K. 66. Füs. Johann Jagemann, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).

08. Gefr. gosef Josch, 26. 7. 15 San. K. 2, G. R. K. 69. Füf. Johann Krotoschinski, 26. 7. 15 Wald östlich Rofhan (Dombrow la). 70. "Max Lehmann, 26. 7. 15 Wald öftlih Roshan (Dombrowka). 71. "Arthur Leute, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowkah.

- . Alffz. Karl Wittenburg, 2 Fü. Johann Oepen, verw. 4. 9. 15 Mosty, gef. 22. 9. 15 Bialystok,
- . Füs. August Thielmann, 27. 9. 15 Konty.
- " Utffz. Emil Nelle, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).
- . Füs. Alfred Neumann, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).
- . Gefr. Auguft Osterhage 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).
- . Füs. Werner Pohl, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).
- . Utffz. Oskar Schmidt, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).
- . Get, Franz Schulte, 26 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).
- . Füs. Emil Teßmer, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombromka).
- "Heinrich Paulus, 28. 7. 15 Rembische.
- . Gefr. Karl Hille, verw. 29. 7. 15 Rembische, geft. 5. 8. 15 Salenshe

Wjelkje, F.-Laz. 4, G. R. K.

. Füs. Ernst Knapp, 29. 7. 15 Rembische.

"Heinrich Kirschbaum, 31. 7. 15 Rembische.

"Friedrich Bernshausen, 1. 8. 15 Rembische.

"Emil Freydank, 1. 8. 15 Rembische.

"Auguft Jalaß, verw. 1. 8. 15 Rembische, gest. 4. 8. 15 Jawory, F.Laz. 8. G. R. K.

. Füs. Bernhard Kamps, 1. 8. 15 Rembische.

Karl Krufe, 1. 8. 15 Rembische.

Johann Müller, 1. 8. 15 Rembische.

"Willi Radebold, 1. 8. 15 Salenshe Wjelkje, F.Laz. 4 G. R. K. Wilhelm Siethoff, 1. 8. 15 Rembische.

Richard Courovisier, 25. 8. 15 Studziewody, J.Laz.

Alois Grothaus, 25. 8. 15 Lewki, F. Lag. 3 G. R. K.

. 8. 15 Duisburg, Res.Laz.

Kr. Laz.

```
. Füs. Hans Rehder, 4. 9. 15 Bigenie Male.
"Karl Stuhler, verw. 4. 9. 15 Bigenie Male, get, 4. 9. 15 F.Laz. 10 G. R. K.
Fuf. Heinrich Mäscher, 13. 9. 15 Mofty.
. gt, Otto Pahl, 13. 9. 15 Mosty.
. Füs. Friedrich Krewitt, verw. 17. 9. 15 Kol. Dubrowa, gest. 18. 9. 15
Oleszewicze, F.Laz.
. ent. Willi Woode, 17. 9. 15 Kol. Dubrowa.
"Walter Hesse, 25. 9. 15 Konty.
. Utffz. Johannes Eckermann, 26. 9. 15 Konty.
. Füs. Ewald Finke, verw. 26. 9. 15 Konky, gest. 23. 11. 15 F.Laz. 7
XIV. A. K.
"em. Ignag Gawenda, verw. 20. 9. 15 Konth, gest. 3. 10. 15 F. Laß.
"Ernst Hennig, 26. 9. 15 Konky.
"Heinrich zünemann, 26. 9. 15 Konky.
"Wilhelm Lehmann, 26. 9. 15 Konky.
```

"Hermann Praßt, verw. 26. 9. 15 Konky, gest. 30. 9. 15 Oljapow, F.Laz. 4 G. RK.

9. Füs. Johann lo Seth, verw. 26. 9. 15 Konky, gest. 8. 10. 15 F.Laz. 4

XX. A. K.

111. Füj. Johannes Nieken, verw. 25. 6. 16 Vimp-Höhen (Lens), geff. 25. 6. 16

203.10 G. R. K.

112. Füs. Gustav Dierck, verw 27. 6. 16 Vimp-Höhen (Lens), gest. 28. 6. 16 F.Lag. 8 G. R. K.

113. Füs. Heinrich Behrens, 28. 6. 16 Vimy-Höhen (Lens).

114. . Walter Günther, verw. 11. 7. 10 Bimp-Höhen (Lens), gest. 19. 7. 16 F.Laz. 10 G. A. K.

115. Füf. Johann Becher, 27. 7. 16 Estroes

116. "August Jansen, 27. 7. 16 Eströes.

117. "Otto Mai, verw. 27. 7. 16 Estrees, gest. 31. 7. 16 San. K. 3 G. N. K.

118. "Hermann Thiedemann, 27. 7. 16 Estrees.

119. Utffz. Albrecht Sprenger, 12. 8. 16 Estrées.

120. Füf. Helurich Fleitmann, 14. 8. 16 Estrees.

121. "Josef Schäfers, verw. 28. 8. 6 Zhiepval, gest. 1. 9. 16 F.Laz. 2 G. R. &

122. Füs. Herbert Zillian, 28. 8. 16 Thiepval.

- 123. " Peter Dranik, 29. 8. 16 Thiepval.
- 124. "Heinrich Griem, 29. 8. 16 Thiepval.
- 125. "Bernhard Löffek, 29. 8. 16 Thiepval.
- 126. "peter Petersen I, verw. 29. 8. 16 Thiepval, gest. 29. 8. 16 Thiepval,
- San. Unterst. 127. Füf. Karl Rommel, 29. 8, 16 Ihiepval, 128. Kaspar Bökmann, 30. 8. 16 Thiepval.
- 129. Utffz. Hermann Deumer, 30. 8. 16 Thiepval. Füs. Ernst Drauwe, 30. 8. 16 Thiepval. 131. "Heinrich Eggers, 30. 8. 16 Thiepval. 132. Gefr. Ankon Hein, 30. 8. 16 Thiepval. 133. Füf. Richard Keilholz, 30. 8. 16 Thiepval. k Kurt Kirstein, 30. 8. 16 Thiepval. Franz Müller, 30. 8. 16 Thiepval. Walter Müller, 30. 8. 16 Thiepval.
- "Heinrich Pflüger, 30. 8. 16 Thiepval. Hermann Schlegel, 30. 8, 16 Thiepval. üf. Josef Swienty, 30, 8. 16 Thiepval.
- . Karl Witte, 30. 8. 16 Thieppal. 141. Füs. Simon Jost, 31. 8. 16 Thiepval. 142. "Alfred Schober, 31. 8. 16 San. K. 3 G. N. K. 143. "Robert Vorwitt, 31. 8, 16 San. K. 3, G. R. K. 144. "Erich Boldt, 3. 9. 16 Grevillers (Brandunfall). 145. "Guftav Brenstedt, verw. 3. 9. 16 Thiepval, get 4. 9. 16 F.Laz. 2 R. K.
- 146. Füs. Gregor Engling, 3. 9. 16 Srövillers (Brandunfall).
- 147. "paul Keller, verw. 3. 9. 16 Thiepval, gest. 7. 9. 16 F. Lag. 2 G. R. K. 148. "Heinrich Ludwig, 3. 9. 16 Gre villers (Brandunfall).
- 149. "Franz Neumann, 3. 9, 16 Grö villers (Brandunfall).
- 150. "Hermann, Nitschmann, 3. 9. 16 Grevillers (Brandunfall)
- 151. " Ignatz Polowy, 3. 9. 16 Grevillers (Brandunfall).
- 152. "Karl Söhlke, 3. 9. 16 Grevillers (Brandunfalh.

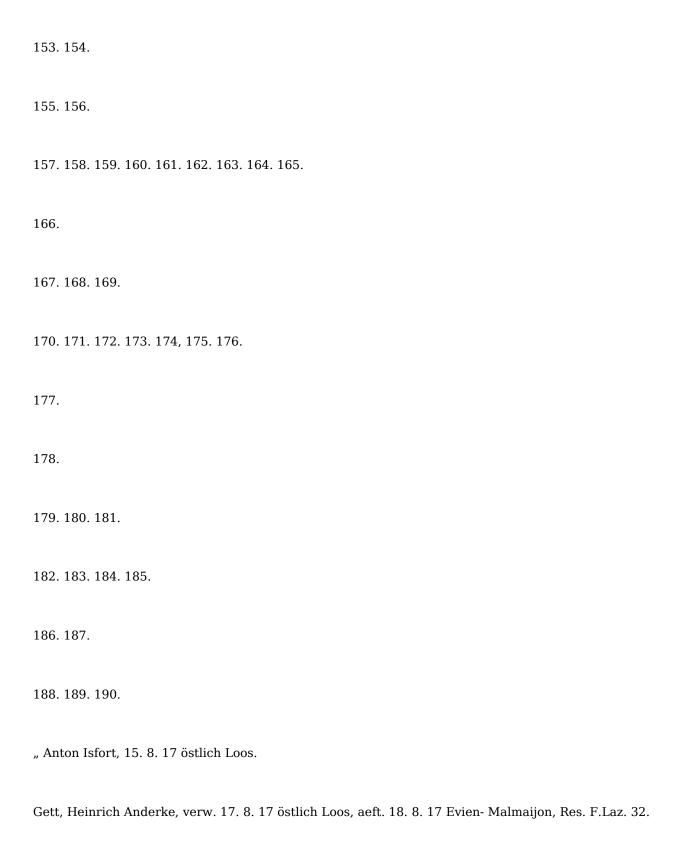

Ga. Hermann Obfiek, 17. 8. 17 öftli Loos.

Utffz. Bruno Breßler, 24. 8. 17 östlich Loos.

Füs. Johann Hansen, verw. 24. 8. 17 östlich Loos, gest. 11. 7. 18 Tournai, Kr. Lag. 677.

eu. gon Kloppel, 24. 8. 17 öftlih Loss (vericättet).

Gefr. Ernst Warnke, verw. 24. 8. 17 östlich Loos, geft. 24. 8. 17 Carvin, G. Lag. 41.

güf. Oskar Brehme, 26. 8. 17 östlich Loos.

San. K. 266.

Züf. Peter Kozielski, 6. 9. 16 Thiepval.

Gefr. Reinhold Zerniche, verw. 20. 9. 16 vor Jeperen (Ypern), gest. 20. 9. 16 Roefelare, (Roulers), Kr. Laz Abt. 123, IV. A. K.

Füs. Paul Wrzezino, 23. 10. 16 vor Jeperen (Bpern).

Zosef Jansen, verw. 10. 11. 16 Le Barque, gest. 1. 12. 16 gles-

quieres, Res.F.Laz. 8, XII. R. K. Füs. Emil Sypereck, 10. 11. 16 Le Barque.

Josef Haas, 12. 11. 16 Le Barque.

Heinrich Koch, 13. 11. 16 Le Barque.

August Timm, 13. 11. 16 Le Barque.

Josef Brenke, 14. 11. 16 Le Barque.

Andreas Freitag, 14. 11. 16 Le Barque.

Walter Hill, 14. 11. 16 Le Barque.

Johannes Kramer, 14. 11. 16 Le Barque.

Wilhelm Rofe, verw. 14. 11. 10 Le Barque, gest. 16. 11. 16 Mot-

chies, F.Laz. 2 G. R. K.

Fus. Otto Schmidt IV, verw. 14. 11. 16 Le Barque, gest. 8. 12. 16 Mor-chies, F.Laz. 2 G. R. K.

Füs. Valentin Wacker, 14. 11. 16 Le Barque.

Karl Wolter, 14. 11. 16 Le Barque. Friedrich Marten, verw. 19. 11. 16 Le Barque, gest. 25. 11. 16

Slesqulsres, Gelz Go 8 XII. 238. Füs. Wilhelm Kallaene, 11. 12. 16 Le Barque (verschüktel).

Ludwig Zehnacker, 10. 2. 17 Le Barque.

Josef Fuchs, 21. 2. 17 Le Barque.

Egon Zenger, 2, 3. 17 Le Barque.

Josef Makuszak, 12. 4. 17 Gießler-Höhe (Lens).

Friedrich Ochmeyer, 12. 4. 17 Gießler-Höhe (Lens).

Wilhelm Pisarski, 12. 4. 17 Gießler-Höhe (Lens).

Franz Vormstein, verw. 12. 4. 17 Gießler-Höhe (Lens), gest. 23. 4. 17

Signies, 3.203. 349. Füs. Bronislaus Borfig, 24. 4. 17 Acheville.

Johannes Herrmann, 12. 5. 17 Rouvroy.

Bruno Kowalfki, 21. 8. 17 östlich Loos.

August Starke, 26. 8. 17 östlich Loos. Friedrich Böhm II, verw. 12. 9. 17 östlich Loos, gest. 18. 9. 17

Emil Dreier, 28. 9, 17 Zonnebeke (Flandern).

- "Arthur Nofz, 28. 9. 17 Sonnebeke (Flandern).
- "Otto Winzer, 29. 9. 17 Zonnebeke (Flandern).
- "Adolf Kleinmaier, 1. 10. 17 Sonnebeke (Flandern).
- "Bernhard Auguftin, vermißt 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern). G. +]
- , Hugo Böhrend, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern). Utffz. Karl Dösselmann, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
- . Fü. Alfred Gründler, vermißt 4. 10. 17 Zonnebeke Flandern). [G. +] Richard Heuer, 4, 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
- . Utffz. Otto Hoose, 4. 10. 17 Sonnebeke (Flandern).
- "% Artbur Janus, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
- . Füs. Willi Jäger, verw. und vermißt 4. 10. 17 Sonnebeke (Flandern), gek, in engl. Gefangenschafk 3. 7. 19 Hosp. Broeson. Fü. Josef Baur, 20, 12. 17 Dortmund, Res.Laz.
- % Adolf Kubeil, 21. 3. 18 südwestlich Bellicoutt.
- . Gefr. Ernst Böhme, 22. 3. 18 südlich Hamelet.
- , Füs. Peter Hönigs, 22. 3. 18 südlich Hamelet.
- "Bernhard Pribil, 22. 3. 18 nördlich Jeancourt.

- "Gustav Schönebeck, 22. 3. 18 südlich Hamelet.
- . Gett, Friedrich Wellmanns, 22. 3. 18 nördlich Jeancourt.
- . Got. Georg Petras, 23. 3. 18 Jeancourt.
- "Gottfried Eichenauer, 24, 3. 18 Roifel, F.Laz. 38. k, verw. 28. 3. 18 Varfusée-Abancourt, gest. 9. 4. 18

vermißt 4. 4. 18 Hamel. [G. . 4. 4. 18 Villers-Bretonneup. 24. 4. 18 Villers-Bretonneug, gest. 24. 4. 18

Villers-Bretonneux. 24. 4. 18 Villers Bretonneux. [G. +], 4. 4. 18 Villers-Brekonneux, gest. 3. 5. 18

verw. 24. 4. 18 Villers-Brekonneux,

"Teil-Lag. Haiger. 24. 4. 18 Villers. Bretonneux, gest. 31. 5. 18

Brekonneux. 24. 4. 18 Villers-Bretonneux. 24. 4. 18 Villers. Bretonneur. n, 24. 4. 18 Villers-Bretonneux. r, 24. 4. 18 Villers-Bretonneux. 24. 4. 18 Villers. Bretonneux.

- . Got. Paul Holzhäuser, 25. 4. 18 Villers-Brekonneux.
- "Walter Pieper, 25. 4. 18 Villers-Brekonneux.
- "Gustav Rech, vermißt 25. 4. 18 Pillers-Brefonneug. [G. +]
- "Adolf Ziegler, verw. 9. 6. 18 Canny a. d. Mah, gest. 9. 6. 18 La Berliere.
- . Züf. Jakob John, 10. 6. 18 Margusglise.
- "Kurt Juhre, 10. 6. 18 Marqusglise.
- "Georg Rettig, 10. 6. 18 Marqueglife.
- "Robert Möller, 12. 6. 18 Antheuil.
- . " Ernst Müller, 12. 6. 18 Antheuil,
- . Get. Ernst Gräning, 15. 6. 18 Antheuil, San. Anterst.
- . ont Paul Goldmann, 21. 6. 18 Antheuil.
- . " Martin Zaudszims, 9. 8. 18 Fismeite.
- . Gefr. Gustav Löll, 9. 8. 18 Fismetke.
- . Utffz. Richard Mehner, 9. 8. 18 Fismette.
- . nt. Ernst Peter, verw. 9. 8. 18 Fismette, geft. 13. 8. 18 San. K. 267.

- . " Christian Pfister, 9. 8. 18 Fismekte.
- . Utffz. Paul Wulf, 9. 8. 18 Fismette.
- . Füf. Karl Prüß, verw. 10. 8. 18 Fismette, gef, 11. 8. 18 San. K. 267.
- . Geft. Willi Heinsdorf, vermißt 6. 9. 18 Glennes. [O. T.]
- . Got, Bruno Hermann, vermißt 6. 9. 18 Clennes. [G. t.
- . Füs. Martin Lange, verw. in Gefangenihaft 6. 9. 18 südöstlich Glennes, gest. in Gefangenschaft 7. 9. 18 Coincy.
- . Fü. Ernst Schulze, 6. 9. 18 südsstlich Glennes.
- . San. Soldat Albert Kalinowski, verw. 7. 9. 18 südöstlich Glennes, gest. 9. 18 Gondelaucourt, F.Laz. 266.
- "Füs. Rudolf Tauchelt, verw. 10. 9. 18 Concevraux, gest. 17. 9. 18 Sissonne, Bayer. Kr.Laz. 224. Füs. Wilhelm Dummer, 14. 9. 18 jüdöftlih Glennes.
- "Valentin Pleszewski, vermißt 25. 10. 18 Banogne. [G. 4.
- . Sgt. Richard Schütz, 25. 10. 18 Banogne.
- . Gefr. Ernst Wendt, 13. 11. 18 Beauraing (Unglücksfall).

## An Krankheiten sind gestorben:

- . üf. Hugo Schmidt, 23. 11. 14 Konin, Kr. Laß.
- . "Gustav Noack, 16. 1. 15 Skierniewice, Del F. Lag. 86.
- . Utffz. Hob. Waldemar Schäfer, 10. 2. 15 Insterburg, Hilfs- Laz.
- . Füf. Paul Jofeph, 3. 10. 15 F.Laz. 4 XX. A. K.
- "Gefr. Wilhelm Kohnen, 8. 9. 18 Duisburg, Del Go,

## 12. Kompagnie.

- " Utffz. Willi Puzicha, vermißt 10. 10, 14 vor Rowo Alekjandrija. [G. f.]
- . Füs. Emil Suberg, 10. 10. 14 Klikawa (Rowo Aleksandrija).
- . Utffz. Heinrich Techfmeyer, verw. 11. 10. 14 vor Rowo Aleksandrija, gest. 16. 10. 14 Sosnow, F.Laz. 5 G. R. K.
- . Utffz. Rudolf Böhme, 16. 10. 14 vor Iwangorod.
- . Cat. Wilhelm Däumer, 23. 10. 14 Adamow (Brzuza).
- 6. 705 8. "Franz Göbel, 20. 11. 14 Kalino (Lodz). 9

- . Füs. Heinrich Holtrichter, 24. 10. 14 Kattowitz.
- " Michael Rott, 24. 10. 14 Brzugza.
- . Gefr. Andreas Mehrkorn, 20. 11. 14 Kalino (Lodz).
- . Füs. Jean Meeken, verw. 20. 11. 14 Kalino (Lodz), geff. 21. 11. 14 Kalino, n. K. 3.
- 11. Füs. Karl Brandt I, verw. 22. 11. 14 Wiskitno (Lodz) gest. 5. 12. 14

Lenczyca, F.Laz. 6, XVII. A. K.

12. Tamb. Gustav Brinkhoff, 22. 11. 14 Wiskitno (Lodz). 13. Gefr. Josef Dressen, verw. 22. 11. 14 Wiskikno (Lodz), gest. 24. 11. 14 auf

dem Wege nach Brzeziny.

14. Füs. Wilhelm Henning, 22. 11. 14 Olechow (Lodz). 15. "Karl Klöser, vermißt 22. 11. 14 Wiskitno (Lodz). 16. "Dominik Nierobisch, verw. 22. 11. 14 Wiskitno (Lodz), och 5. 12. 14

Konin, Kr. Laz.

17. Utffz. Philipp Piffer, 22. 11. 14 Olechow (Lodz). 18. Füs. Anton Slawik, 22. 11. 14 Olechow (Lodz).

Aloisius v. Trzebiatowski, 22. 11. 14 Olechow (Lodz). f3. Jakob Völler, 22. 11. 14 Olechow (Lodz).

- . Nikolaus Wagener, 22. 11. 14 Olechow (Lodz). Christian Tiedemann, verw. 23. 11. 14 Olechow (Lodz), gest. 8. 1. 15 Breslau, Fest.Laz.
- 23. Füs. Wilhelm Wehrbein, 23. 11. 14 Olechow (Lodz). 24. Utffz. Kurt Hofmann, 28. 11. 14 Wielki Feldbhf. 25. Füs. Paul Kelsch, 30. 11. 14 Nowostawy.

- . San. Ulffz. Josef Mörsdorf, 30. 11. 14 Nowostawy.
- 27. Gefr. Peter Schwammborn, 30. 11. 14 Nowostawy.
- . Utffz. Friedrich Dörhage, 2. 12. 14 Nowostawy.
- 29. "Otto Ibe, 2. 12. 14 Nowostawy.
- Füs. Wilhelm Ehling, verw. 7. 12. 14 Nowostawy, gest. 3. 1. 15 Finster- walde, V.gaz.
- . Delt, August Sassenscheidk, 8. 12. 14 Nowostawy.
- Füf. Wilhelm Hadorf, verw. 20. 12. 14 Kamion, gest. 21. 12. 14 Kamion.
- "Otto Mehrmann, verw. 18. 1. 15 Bolimow, gest. 19. 1. 15 Lowicz, F.Laz. XVII. A. K.
- . Füs. Heinrich Meyer, verw. 18. 1. 15 Volimow, get. 28. 1. 15 Lomwicz, F.Laz. XVII. A. K.
- . Füs. Paul Hermann, 8. 3. 15 Gumbinnen, Ref.Laz.
- . Utffz. Wilhelm Meister, 10. 3. 15 Jastrzembiec.
- "Gefr. Gustav Knauff, 13. 3. 15 Jastrzembiec.
- "Füs. Friedrich Luckei, verw. 15. 3. 15 Jastrzembiec, get 9. 4. 15 Kahlen. berg-Stift, V.Laz.
- . Sf. Erich Ripper, 15. 3. 15 Jastrzembiec.
- "Erich Schimmelpfennig, verw. 15. 3. 15 Jastrzembiec, gest. 20. 3. 15 Miendzyles, F.Laz.
- 41. Füs. Wilhelm Grimm, 7. 5. 15 Nowe.

- "Otto Poetzsch, verw. 30. 6. 15 Oglenda, get, 6. 7. 15 Lanienkna, San. K. 3 G. R. K.
- 43. Füs. Albert Ehret, 5. 7. 15 Jednorogec.
- 44. "Fritz Buschmann, 8. 7. 15 Jednorozec.
- 45. "Johann Devers, 8. 7. 15 Jednorozec.
- 46. "Hermann Fischer, 8. 7. 15 Jednorogec.
- 47. "Rudolf Freund, 8. 7. 15 Jednorozec.
- 48. Gefr. Gustav Mann, 8. 7. 15 Jednorogec.
- 49. Füs. Paul Pruns, 8. 7. 15 Jednorozec.
- 50. "Josef Redder, 8. 7. 15 Jednorozec.
- 51. "Kurt Roland, 8. 7. 15 Slagobora, San. K. 3 G. R. K.
- 52. "Theodor Schmitz, 8. 7. 15 Slagobora, San. K. 3 G. R. K.
- 53. "Peter Susczyk, verw. 8. 7. 15 Jednorozec, gest. 25. 7. 15 Willen-berg, Kr. Lag.
- 54. Füf. Auguft Wiedekamp, 8. 7. 15 Jebnorogec.
- 55. "Peter Schüler, 18. 7. 15 Willenberg, Kr. Laz.

- 56. "Otto Friemel, 25. 7. 15 östlich Rosban.
- 57. "Karl Ballermann, verw. 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dom- browka), gelt, 28. 7. 15 Salenshe Wjelkje, F. Lag. 4 G. R. K.
- 58. ent. Johann Gärtner, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).
- 59. "Wilhelm Hacker, verw. 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka), gest. 8. 8. 15 Dirschau, Res.Lagz.
- 60. Utffz. Toni Heimbüchel, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan Dombrowka).
- 61. "Ernst Körtge, 26. 7. 15 Wald öftlich Roshan (Dombrowka).
- 62. Füs. Wilhelm Langmaak, 26. 7. 15 Wald östlich Noshan (Dombrowka).
- 63. "Alfred Speer, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).
- 64. "Wilhelm Schaper II, verw. 26. 7. 15 Wald östlich Noshan Dom: browka), gest. 28. 7. 15 Salenshe Wjelkje, F.Laz. 4 G. R. K.
- 65. ent. Anton Schikora, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).
- 66. "Julius Schwarkau, 26. 7. 15 Wald östlich Roshan (Dombrowka).
- 67. "Paul Kleuser, 29. 7. 15 Salenshe Wielkje, F.Laz. 4 G. R. K.
- 68. "Diktor Bablock, verw. 31. 7. 15 Rembische, get, 16. 8. 15 Mlawa- Zollamt, Kr. Laz. 1 IX. A. K.
- 69. Füs. Georg Günzel, 31. 7. 15 Rembische.

- 70. "Norbert Weiske, 31. 7. 15 Rembische.
- 71. "paul Heinrich, 1. 8. 15 Rembische.
- 72. Gefr. Wilhelm Garn, 4. 8. 15 Ponkschiwnitza.
- 73. Füs. Friedrich Lenz, verw. 4. 8. 15 Pokschiwnitza, gest. 6. 8. 15 F. Lag. 8 G. R. K.
- 74. Gefr. Richard Chowanig, 17. 8. 15 Abramiki.
- 75. "Wilhelm Olesch, 17. 8. 15 Abramiki.
- 76. Füs. Adolf Weyl, 17. 8. 15 Abramiki.
- 77. "Erich Kraft, verw. 25. 8. 15 Bielsk, get, 26. 10. 15 Fürstenberg,
- S " Paul Johannsen, 3. 9. 15 Moszuy.
- 79. Füs. Wilhelm Klaas, 8. 9. 15 F.Laz. 125.
- 80. "Heinrich Loose, 12. 9. 15 Pieskt.
- 81. "Georg Müller I, verw. 12. 9. 15 Pieski, gest. 15. 9. 15 Gul Bialo- wicze, F Laz. 4 G. N. K.
- 82. Füs. Wilhelm Razca, 12. 9. 15 Pieski.

Warde- Gren. Regt. 5 47

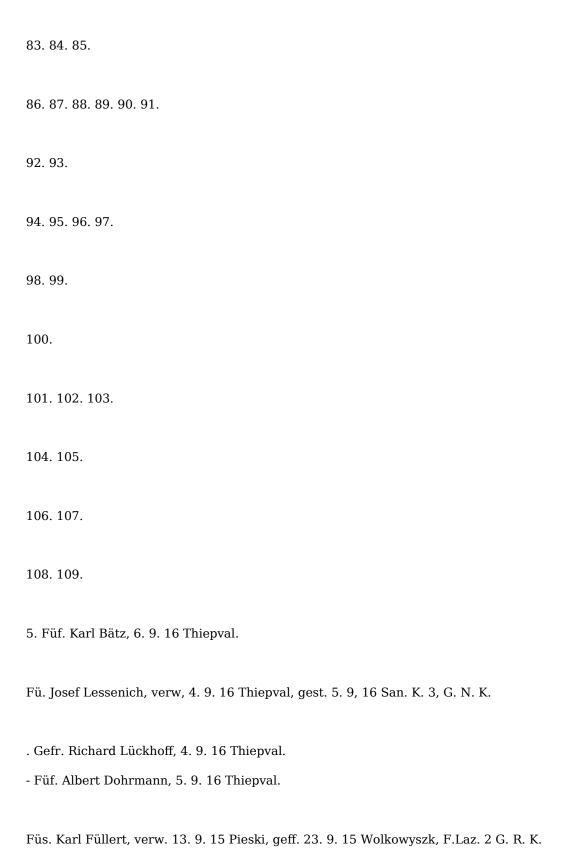

Füs. Heinrich Mählmann, verw. 13. 9. 15 Pieski, geff. 16. 9. 15 Molko- wyszk, F.Laz. 2 G. R. K.

Füs. Jürgens Suhr, verw. 13. 9. 15 Pieski, geft, 14. 9. 15 Gut Bialowicze, F. Lag. 4 G. R. K.

Füs. Otto Flechtmann, 26. 9. 15 Konty.

Uert, Willi Blech, 20. 10. 15 Ramillies (Unfall).

Füf. August Pöjhke, 20. 10. 15 Ramillies (Unfall),

"Karl Seyer, 20. 10. 15 Ramillies (Unfall).

Utffz. Albert Isbrandt, 17. 5. 16 Vimy- Höhen (Lens).

Fu. Willi Werner, verw. 30. 5. 16 Vimp- Höhen (Lens), geft. 1. 6. 16 F.Laz. 4 G. R. K.

Füs. Paul Ender, 1. 6. 16 Vimy-Höhen (Lens). u» Willi Feyerabend, verw. 11. 6. 16 Vimy-Höhen (Lens), gest. 12. 6. 16 Res F.Laz. IX. R. K.

Fus. Nikolaus Dollendorf, 26. 6. 16 Vimy-Höhen (Lens).

"Andreas Stollenwerk, 26. 6. 16 Vimy-Höhen (Lens).

Gefr. Alfred Lamm, 13, 7. 16 Vimy-Höhen (Lens),

Füs. Wilhelm Blödorn, verw. 29. 7. 16 Génermonk, gest. 3. 8. 16 San. K. 3

Füs. Wilhelm Dahms, 29. 7. 16 Bovenk.

"Wilhelm Warnken, 29. 7. 16 Bovent,

"Ignatz Vollmer, verw. 6. 8. 16 Eströes, gest. 11. 9. 16 Charleroi, Kr. Laz.

Fus. Valentin Lathussek, 11. 8. 16 Estrees.

"Johann Cordes, 12. 8. 16 Eftröes (werschütkeh. n Karl Busse, verw. 13, 8. 16 Eslrees, get, 14. 8. 10 Pargny, San. K. 3 G. R. K.

Füs. Franz Kucharz, 14. 8. 16 Estroes (verschütkeh.

"Wilhelm Rupe, verw. 14. 8. 16 Estrées, gest. 16. 8. 16 Pargny, San. K. 3 G. N. K.

Füs. Karl Sänger, verw. 14. 8. 16 Estrees, gest. 9. 9. 16 F.Laz. 2, XVII. AR. |

"Wilhelm Wachenbrunner, 14. 8. 16 Estreées.

"Jean Hartjen, 28. 8. 16 Thiepval. Friedrich Sopalla, verw. 28. 8. 10 Thiepval, gest. 2, 9. 10 ein.

Heinrich Tirre, verw. 29. 8. 16 Thiepval, gest. 31. 8. 16 San. K. 3, G. R. K.

n Willi Richter, verw. 5. 9. 16 Thiepval, gest. 14. 9. 16 Bernburg,

Rej.Laz. D

739

116, Güf. Hans Paulzen, verw. 6. 9. 16 Thiepval, get. 7. 9. 16 San. K. 3, G. N. K.

117. Füs. Wilhelm Stöwer, 6. 9. 16 Thiepval.

118. Utffz. Heinrich Ahlersmeyer, 8. 9. 16 Thiepval.

119. Füs. Albert Keune, 8. 9. 16 Thiepval.

- 120. "Peter Nowock, verw. 8. 9. 16 Thiepval, gef, 8. 9. 16 F.Laz. 2, G. R. K.
- 21. Utffz. Karl Vetter, 8. 9. 16 Thiepval.
- . Füf. Auguft Rowe, 19. 9. 16 vor Jeperen (Bpern).

Richard Pfeiffer, 7. 11. 16 Le Barque.

- "August Kaps, 12. 11. 16 Bapaume.
- "Heinrich Berndt, verw. 14. 11. 16 Le Barque, gest. 18. 11. 16

Boursies, F.Laz. 1, G. R. K.

- 126. Füs. Friedrich Brücker, vermißt 14. 11. 16 Le Barque.
- 127. "Matthäus Detlef, verw. 14. 11. 16 Le Barque, gest. 27. 11. 16 Lille, Kr. Laz. 1, IV. A. K.
- 128. Füs. Walker Michels, 14. 11. 16 Le Barque.
- 129. "Oskar Pusch, 14. 11. 16 Le Barque (verschüttet).
- 130. Gefr. Paul Ruhnow, 14. 11. 16 Le Barque.
- 131. Füs. Heinrich Ruckeschel, 14. 11. 16 Le Barque (verschüttet),
- 132. Utffz. Richard Schumann, 14. 11. 16 Le Barque.
- Gë. Werner Reck, 9. 12. 16 Le Barque,

- 134. "Richard Lehmann, verw. 10. 12. 16 Le Barque, geff. 16. 12. 16 Bourstes, F. Zo 1, G. R. K.
- 135. San. Gefr. Martin Kemnig, verw. 30. 12. 16 Bapaume, gest. 2. 1. 17 Ribecourt, F. Lag. 135, 4. Ers. O.
- 196. Füf. Otto Kerl, 4. 1. 17 Le Barque,
- 137. Gefr. Max Jabezunski, 22. 7. 15 Le Barque (verschülket).
- 138. Füs. Anton Neumann, 22. 2. 17 Le Barque (verschüttek),
- 139. "Theodor Bühnen, 11. 3. 17 Beugny, San. K. 267.
- 140. "Markus Ahrens, 12. 4. 17 Gießler-Höhe (Lens).
- 141. "Paul Jakobus, vermißt 12. 4. 17 Gießler-Höhe (Lens) [G. +].
- 142. Gesr. Paul Bohmhammel, 12. 4. 17 Gießler-Höhe (Lens).
- 143. Füs. Willi Dalig, 12. 4. 17 Gießler--Höhe (Lens).
- 144. Utffz. Paulus Dietrich, 12. 4. 17 Gießler-Höhe (Lens).
- 145. "Ferdinand Homann, verw. und vermißk 12. 4. 17 Gießler-Höhe (Lens), gest. in engl. Gefangenschaft 18. 5. 17 (The Gore Darenth Dart- ford War-Hofp.?)
- 146. Füs. Heinrich Kolb, 12. 4. 17 Gießler-Höhe (Lens).
- 147- "Walter Kroll, vermißt 12. 4. 17 Gießler-Höhe (Lens). G. .]

```
148. " Marius Matthiesen, vermißt 12. 4. 17 Gießler-Höhe (Lens). [G. +]
149. gtt, Friedrich Nowak, 12. 4. 17 Gießler-Höhe (Lens).
150. Füf. Otto Pohl, 12. 4. 17 Gießler-Höhe (Lens).
151. "Josef Prümmer, 12. 4 17 Gießler-Höhe (Lens).
152. "August Richter, vermißt 12. 4. 17 Gießler--Höhe (Lens), [G. +].
153. Gefr. Eggert Rieve, 12. 4. 17 Gießler-Höhe (Lens).
154. Fü]. Johann Zyzik, vermißt 12. 4. 17 Gießler-Höhe (Lens) [G. +].
155. "Karl Glatzel, 30. 4. 17 Acheville.
ame
161. 162, 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171.
172. 173.
174.
175. 176. 177. 178.
179. 180. 181. 182. 188.
```

184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197.

- 156. 157. 158. 159. 160.
- nt. Otto Schulz, 9. 5. 17 Acheville (verfehüttet).
- "Paul Tolksdorf, 9. 5. 17 Acheville (verschüktet).
- "Robert Hoppe, 5. 6. 17 Acheville.
- "Guftav Pohl, verw. 12. 6. 17 Acheville, gest. 13. 6. 17 San. K. 267. Gefr. Johannes Losch, verw. 14. 8. 17 Wingles, gest. 14. 8. 17 Carvin, F.Laz. 41. Füs. Hans Behrens, 15. 8, 17 östlich Loos.
- "Arthur Gilge, 15. 8. 17 östlich Loos.
- "Okto Harkmann, 15. 8. 17 östlich
- "Georg Köchler, 15. 8. 17 É Gefr. Franz Laufer, 15. 8. 17 östlich Loos. Un, Fritz Melschke, 15. 8. 17 östlich Loos.
- "Johannes Säwerk, 15. 8. 17 östlich Loos. Füs. Otto Simon, 15. 8. 17 östlich Loos. Gefr. Florian Zentgraf, 15 8. 17 öftlich Loos. Füs. Wilhelm Spieth, 20. 8. 17 östlich Loos.
- " Franz Jambor, 23. 8. 17 östlich Loos.
- "Hermann Lützelberger, 26. 8. 17 östlich Loos.
- "Wilhelm Mischam, 8. 17 östlich Loos.
- " Franz Olschweski, 1. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
- "Adam Lucker, 2. 10. 17 Zonnebelle (Flandern) (verschüttel.
- "Karl Schossig, 2. 10. 17 Jonnebeke (Flandern) (verschütkel).
- "Wolf Küchen, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern),
- "Gerhard Schneck, verw. 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern), gest. 5. 10. 17 Winkel, St. Elooi (Flandern), F.Laz. 392. Füs. Heinrich Tiedemann, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
- "Josef Siatkowski, 21. 3. 18 Villeret, Gefr. Baptist Weber, 21. 3, 18 Villeret.
- "Heinrich Blum, vermißt 22. 3. 18 geancourt, (G. +]. Füs. Willi Feege, verw. 22. 3. 18 Jeancourt, get 24. 3. 18 Honnechy, F.Laz. 408. Sgt. Alfred Müller, 22. 3. 18 Jeancourt. Füs. Otto Schelletter, 22. 3. 18 Jeancourt. Utffz. Gottfried Werner, 3. 18 Zeancourt. Gefr. Hans Arnold, 27. 3. 18 Propart. Füs. Otto Steinhagen, 27. 3. 18 Provart.
- "Willi Bützow, 4. 4. 18 Hamel.
- "Max Gies, 4. 4. 18 Hamel. Gefr. Adolf Jürgens, 4, 4. 18 Hamel. Cat. Peter Marx, 4. 4. 18 Hamel. Gefr. Henry Fiehland, 24. 4. 18 Villers-Brekonneux. Fü. Johann Krauß, 24. 4. 18 Villers-Brelonneug. Gefr. Franz Kotschi,

24. 4. 18 Villers-Bretonneur. Füs. Thomas Kolloch, vermißt 24. 4. 18 Villers-Brekonneux. (G. +] Utffz. Paul Martin, verw. 24. 4. 18 Villers-Brekonneux, gest. 25. 4, 18 Marcelcave, San. K. 539, H. Verb. Pl. Fü. Otto Meyer, vermißt 24. 4. 18 Villers-Brekonneux. [G. H Gefr. Marzellus Müller, 24. 4. 18 Villers-Bretonneux.

200. Füf. Reinhold Otto, vermißt 24. 4. 18 Sillers-Brefonneur [G. f.

201. Gefr. Franz Widera, 24. 4. 18 Villers-Brekonneux.

202. eat, Werner Christopey, verw. 12. 6. 18 Antheuil, gest. 17. 6. 18 Muiran-court, F.Laz. 34.

203. Füs. Jofef Gellert, 12. 6. 18 Antheuil.

204. "Fritz Kräußlich, 12. 6. 18 Antheuil,

205. "Franz Leuchner, 12. 6. 18 Antheuil.

206. Sgt. Hermann Leipholz, 12-6. 18 Antheuil.

207. Füs. Martin Müller, 12. 6. 18 Antheuil.

208. "Wilhelm Noldes, 12. 6. 18 Antheuil.

209. Gefr. Willi Ruge, 12. 6. 18 Antheuil-

210. Füf. Wilhelm Thiele, 12. 6. 18 Antheuil,

211. "Franz Venhaus, 12. 6. 18 Ankheuil.

"Otto Strebe, verw. 13. 6. 18 Antheuil, gest. 29. 6. 18 Frankfurt

```
a. M., Nef. Lag. 6.
213. Füs. Karl Frenzel, 14. 6. 18 Antheuil.
214. Utffz. Paul Dausch, verw. 21. 6. 18 Antheuil, gest. 14. 10. 18 Schwäb. Hall,
Res.Laz., Diak. Anst.
"Füs. Max Jungmann, 2. 8. 18 Trawegny.
. Gefr. Friedrich Cohrs, 9. 8. 18 Geng, San. K. 267.
. nt. Josef Kuhn, 9. 8. 18 Fismekte.
. "Wilhelm Mordas, 9. 8. 18 Fismette.
"Hermann Prczybilla, 9. 8. 18 Fismette.
. "Paul Schalte, 9. 8. 18 Fismekte.
"Gefr. Paul Pfoft, 5. 9. 18 südöstlich Glennes.
"Peter Bellinghausen, 6. 9. 18 südöstlich Glennes.
. Sgt. Albert Schewe, vermißt 6. 9. 18 südöstlich Glennes, gest. 12. 10. 18
in franz. Gefangenschaft, Paris, Laz.
```

. utffz. Paul Schmidt, vermißt 6. 9- 18 südöstlich Glennes [G. ff.

" Albert Sponholz, 6. 9. 18 zöstlich Glennes. " Paul Günther, 7. 9. 18 südöstlich Glennes. " Paul Leßmeister, 7. 9. 18 südöstlich Glennes. Adolf Kursawe, 10. 9. 18 südöstlich Glennes. "Paul Haase, 11. 9. 18 Muscourt. Friedrich Nickel, verw. 14. 9. 18 Muscourt, gest. 21. 9. 18 Sissonne, Lag. 22, Wilhelm Schuth, 14. 9. 18 Muscourt. "Nikolaus Grott, 15. 9. 18 Muscourt. "Hemrich Praß, 15. 9. 18 Muscoutt-. "Gerhard Kittelmann, 19. 9. 18 Muscourt. "Geft. Heinrich Ost, verw. 23. 9. 18 Muscourt, get, 24. 9. 18 San. K. 267.

San. Gefr. Franz Rohleder, gest. in Gefangenschaft 21. 10. 18.

25. Füf. Wilhelm Semmler, 6. 9. 18 südöstlich Glennes.

38. Füs. Bruno Schwarzer, 25. 10. 18 Banogne- (verjchüttek).

. Gefr. Stanislaus Panne, geft. 26. 10. 18 in Gefangenschaft Allennes

(Aisne).

240. Füs. Willi Bever, 9. 2. 19 nach Rückkehr aus Gefangenschaft, Remscheid, Del Laz.

An Krankheiten sind gestorben:

241. Füs. Marlin Kroll, 26. 12. 14 Skierniewice, Nes. F.Laz. 86.

242. "Walter Reinke, 4. 1. 15 Swendow, Laz.

243. Tamb, Johann Eimander, 5. 3. 15 Graudenz, Fest.Laz. 1.

244. Füs. Heinrich Mewes, 3. 4. 15 F. Lag. 3, II. A. K.

245. "Wilhelm Brennecke, 16. 4. 15 Magdeburg, Res.Laz.

246. "Paul Mau, 16. 9. 15 Magdeburg, Res.Laz. 2, Domplaß.

247. "Richard Brockstedt, 10. 11. 15 Cambrai, Kr. Lag. Abk. 6, 6. Bayer. D,

248. gif. Ernst Bohlen, 21. 11. 15 Cambrai, Kr. Lag. Abk. 6, 6. Bayer. N. O. 249. "Johann Voß, 21. 11. 15 in tuff. Gefangenschaft, Lager Troizk. 250. "Friedrich Osmers, 4. 12. 15 Croisilles.

Ohne Kompagnieangabe. 1. Gren. Otto Ellenberger, 29. 11. 16 Le Barque,

An Krankheit ist gestorben: 2. Gefr. Georg Dewiß, 24. 10. 15 Lida, F.Laz. 145 I. L.D.

Maschinengewehr-Kompagnie des Regiments, (August 1914 bis September 1016.) 1. Gren. Heinrich Schlipper, 30. 9. 14 Kielce (Süd polen). 2. "Valentin Nennstiel, 20. 11. 14 Kalino (Lodz). 3. "Karl Herkenrath, 22. 11. 14 Olechow (Lodz). 4. Um. Ernst Lippelt, 22. 11. 14 Olechow (Lodz). 5. Gren. Paul Wegner, 4. 2. 15 Lasdehnen. 6. "Hermann Kramer, 20. 3. 15 Krzynowloga Male, San. K. 3 II. A. K. T. o Hermann Brünger, 8. 7. 15 Zednorozec. 8. Uiff3. Wilhelm Spangenberger, 2. 8. 15 Rembische. 9. Gefr. Emil Herkfttöter, verw. 26. 9. 15 Senf. geff, 30. 9. 15 Oljapow, F.Laz. 4 G. R. K. 10. Gren. Guftav Breffin, 28. 6. 16 Vimy-Höhen (Lens). 11. "Heinrich Braunhahn, verw. 29. 7. 16 Eströes, geff. 15. 8. 16 F.Laz. 7

ΙX

- 12. Gren. Herbert Krahe, 4. 8. 16 Eströes.
- 13. Utff3. Paul oam, 27 8 16 Thiepval. [G. +]
- 14. Gefr. Theodor Warfig, 27. 8. 16 Thiepval.
- 15. Gren. Johann Soika, 30. 8. 16 Thiepval.
- 16. Gefr. Fritz Köthe, verw. 3. 9. 16 Thiepval, gest. 7. 9. 16 Aachen-Landesbad, Res.Laz. 4.
- 17. Gren. Bruno Hirsch, 4. 9. 16 Thiepval.
- 18. Gefr. Georg Jakobi, 4. 9. 16 Thiepval.
- 19. Gren. Guffav Richter, 4. 9. 16 Thiepval.
- 20. Alff. Karl Strebe, 8. 10. 10 Aachen, Res. Can, 2.
- 1. Maschinengewehr--Kompagnie. 1. Gren. Heinrich Schulze, 5. 11. 16 Le Barque,

10. 17 Casualty Clearing- Station.

"Gren. Paul Fuhrmann I, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).

```
. Geft. Fritz Lochmann, verw. 9. 11. 16 Le Barque, gest. 23. 7. 17 Hamburg.
"Gren. Franz Forstmann, verw. 11. 11. 16 Le Barque, gest. 14. 11. 16
Cambrai, Kr. Laz.
"Gren. Berkold Plinke, 11. 11. 16 Le Barque-
"Otto Broficke, 15. 11. 16 Le Barque,
"Walter Neuland, 15. 11. 16 Le Barque. Gefr. Max Merczinek, 17. 11. 16 Le Barque- Gren. Frig Bergmann,
30. 12. 16 Nibecourt (Dife ). Gefr. Albert Schillig, 25. 2. 17 Le Barque.
. Gren. Otto Wendt, 20. 4. 17 Acheville.
"Auguft Krum, 28. 4. 17 Acheville.
"Bruno Müller, 15. 5. 17 Acheville.
"Johannes Schütz, verw. 28. 6. 17 Avion, gest. 30. 6. 17 San. K. 267.
" Erich Massow, 19. 8. 17 östlich Loos.
"Otto Bruder, 21. 8. 17 östlich Loos.
"Ernst Vüsch, verw. in engl. Gefangenschaft 4. 10. 17 Zonnebeke Flandern), geff. in engl Gefangenschaft 7.
```

```
"Diekrich Köhlhoff, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
```

- " Seinrich Krain, verw. und vermißt 4: 10. 17 Zonnebeke (Flandern), gest. 11. 11. 18 in engl. Gefangenschaft (Sawes-Erescent?),
- . Gren. Arthur Levi, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
- "Johannes petersen, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
- "Franz Skeenbock, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
- ` utffz. Paul Uebernickel, 4, 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
- "Paul Schröder, 22. 3. 18 Villeret.
- . Gren. Wilhelm Friedrich, 23. 3. 18 Wäldchen Villeret.
- "Grig Schubert, 23. 3. 18 Hervilly- Wald.
- "Gustav Schwarplies, 23. 3. 18 Wäldchen Ville ret. Fritz Steiner, verw. 23. 3. 18 Hervilly. Wald, gest. 23. 3. 18 F.Laz. 392.
- . Gefr. Friedrich Rof, 30. 3. 18 Warfusée-Abancourt.
- . Gren. Karl Schneider, 30. 3, 18 Warfujse-Abanconrf.
- "Gefr. Eugen Jungs, 4. 4. 18 Hamel.
- Gren. Eckstein Scheler, vermißt 4. 4. 18 Hamel. [G. +]
- "Seimrich Brömer, 22. 4. 18 Marcelcave.
- . Gefr. Karl Rozanski, verw. 22. 4. 18 Marcelcave, gest. 24. 4. 18 F.Laz. 78.

. Gren. Otto Witt, verw. 22. A. 18 Marcelcave, geff. 24. 4. 18 San. K. 267. "Branz Oregelies, verw. 24. 4. 18 Villers-Brefonneur, gest. 25. 4. 18 San. K. 267. Gren. Hugo Held, 24. 4. 18 Villers-Brekonneux. "Paul Kaufmann, 24. 4. 18 Villers-Brekonneux. . Sat. Gerhard Leuker, verw. 24. 4. 18 DVillers-Bretonneug, geff. 7. 5. 18 Lippstadt. . Gefr. Otto Puhlmann, 24. 4. 18 Villers-Bretonneux. Gren. Wilhelm Schwanemann, verw. 24. 4. 18 PVillers-Brefonneug, gest. 24 4. 18 F.Laz. 78. . Gren. Karl Thiedemann, 24, 4. 18 DVillers-Brefonneur-. Gefr. Stanislaus Zuckier, verw. 24. 4. 18 Villers-Bretonneux, get 25. 4. 18 F. Lag, 78. 44. Utffz. Johann Schwandt, 25. 4. 18 Villers-Bretonneuz. 45. Gefr. Emil Bitterfeld, 9. 6. 18 an der Maß. 46. Gren. Karl Lamberg, verw. 11. 6. 18 Antheuil, gest. 17. 6. 18 F.Laz. 34.

47. "Fürchtegott Dennert, 12. 6. 18 Antheull.

48. Gefr. Wilhelm Hergarken, 26. 7. 18 Feére Anc. Chateau.

- 49. Utffz. Hugo Odinski, 4. 8. 18 Fismes.
- 50. Gren. Hans Böfel, 6. 8. Fismetle.
- 51. Sgt. Wilhelm Ewald, 6. 8. 18 Fismeite,
- 52. Gren. Arthur Hilpert, 6. 8. 18 Fismette.
- 3. "Foker Redenius, 6. 8. 18 Ginette,
- 54. "Guystav Wiesner, verw. 6. 8. 18 Fismetle, get 8. 8. 18 Montaigu, F.Laz. 27.
- 55. Gren. Fritz Holzheimer, 8. 8. 18 Tismette.
- 56. "Wilhelm Prange, 8. 8. 18 Fismelke.
- 57. "Rudolf Jung, 6. 9. 18 südwestlich Muscourt.
- 58. "Wladislaus Swionkek, verw. 6. 9. 18 Wald von Muscourt, gest. 6. 9. 18 auf dem Wege zum Laz.
- 59. Gren. Emil Wilke, 6. 9. 18 südwestlich Muscourt.
- 60. "Philipp Leutebrandt, 14. 9. 18 Glennes.
- 61. "Wilhelm Lalla, verw. und vermißt 17. 9. 18 Glennes, geff. 28, 10. 18 in Gefangenschaft.
- 62. Geft. Hermann Löffler, verw. 19. 9. 18 südwestlich Muscourt, gest. 19. 9. 18 San. K. 267.

63. Gefr. Otto Gärkig, verw. 20. 9. 18 südwestlich Muscourt, gest. 20. 9. 18

Corbeny, Bayer. F. Lag. 6,

- 2. Maschinengewehr-Kompagnie. Gren. Karl Ehrenpfordt, 4. 11. 16 Le Barque.
- "Richard Wulfänger, 5. 11. 16 Le Barque,
- "Gustav Leifholz, 6. 11. 16 Le Barque.
- " Otto Krüger, verw. 15. 11. 16 Le Barque, gest. 21. 11.16 Nes. F.Laz. 5- Mar Brzczinski, 15. 12. 16 Ge Barque.
- "Emil Förster, 7. 2. 17 Le Barque.
- "Kasimir Bartkowiak, 8. 2. 17 Le Barque.
- "Johann Soitz, 28. 2. 17 Thilloy.
- "Wilhelm Rick, 12. 4. 17 Avion. 10. "Hieronymus Jonka, 14. 4. 17 Avion. 11. "Gerhard Schraeder, verw. 21. 4. 17 Acheville, geff. 9. 5. 17 Auby. 12. Gefr. Adolf Farr, 3. 5. 17 Acheville. 13. Gren. Gerhard Siefers, 3. 5. 17 Acheville. 14. Gefr. Hermann Stürzebecher, vermißt 4. 5. 17 Acheville. [8.7] 15. Gren. Franz Zoska, 4. 5. 17 Acheville. 16. "Karl Larmann, 21. 5. 17 Rooft-Warendin, F.Laz. 397. 17. "Johannes Kückelhahn, verw. 28. 9. 17 Zonnebeke (Flandern), gest. 29. 9. 17 H. Verb. Pl. 4. Bayer, I.D. 18. Gren. Franz Malek, 1. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).

S e de

50.51.

- . Gren. Alfred Stachewitz, 1. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
- " Alfons Grünberg, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
- `gt Andreas Jasickt, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
- "Rudolf Knabel, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
- 23. Gren. Fritz Schöps, verw. in engl. Gefangenschaft 4. 10. 17 Sonnebeke

```
(Flandern), gest. in engl. Gefangenschaft (Todestag und Ork unbekannt).
. Gren. Julius Siebert, verw. und vermißt 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern),
gest. 6. 10. 17 in engl. Gefangenschaft (Ort unbekannt).
. Gren. Karl Speith, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
"Wilhelm Grüß, verw. 21. 3. 18 Villeret, geft. 22. 3. 18 F.Laz. 397.
"Willi Prüß, 22. 3. 18 Hervilly.
28. Gefr. Paul Gräbnitz, 28. 3. 18 Warfufse-Abancourf-
. Gren. Emil Krone, 30. 3. 18 Warfufse-Abancourf,
"Mar Liebing, 1. 4. 18 Morcourt.
"Fritz Zeitel, 1. 4. 18 Morcourt.
. Get. Karl Feustel, 4. 4. 18 Hamel.
. Gren. Albert Putzo, 4. 4. 18 Hamel.
"Johann Steinkamp, verw. 4. 4. 18 Hamel, gest. 7. 8. 18 Marburg a. d. L., VLaz.
. Gren. Friedrich Müntel, 22. 4. 18 Marcelcave.
"Gustav Kruggol, verw. 24. 4. 18 DVillers-Bretonneug, gest. 26. 4. 18 F. Lag. 300.
"Gren. Ludwig School, vermißt 25. 4. 18 Villers-Bretonneux. [G. f.]
```

"Emil Pauß, verw. 11. 6. 18 Porte Ferme (Antheuil), gest. 5. 7. 18 Guiscard, F.Laz. 403.

Gren. Walter Goetkert, verw. 12. 6. 18 Porte Ferme (Antheuil), gest.

19. 6. 18 San. K. 267.

. Utffz. Hans Mahncke, 14. 6. 18 Marqusglise. Gren. Walter Flemming, 15. 6. 18 Marqueglife.

" Alfred Nit, verw. 10. 8. 18 Perles, geff. 10. 8. 18 San. K. 267.

"Mar Röffel, verw. 11. 9. 18 Muscourt, gelt, 16. 9. 18 Wourgny- F.Laz. 214.

. Gen. Willi Schmolke, 14. 9. 18 Muscourt.

"Richard Größler, 25. 10. 18 Banogne.

"Franz Kolinski, 25. 10. 18 Banogne.

Gefr. Ernst Meifahrt, verw. 25. 10. 18 Banogne, get, 25. 10. 18 Verb. Pl. I. N. 53.

Gren. Paul Nitsch, 25. 10. 18 Banogne.

"Willi Lüdtke, 6. 11. 18 Kolberg, Res.Laz. An Krankheiten sind gestorben:

San. Gefr. Gustav Linne, 12. 5. 17 Douai, Laz-

Gren. Erich Reife, 23. 7. 19 Breslau, Fest. Laz.

3. Maschinengewehr-Kompagnie.

"Ful. Friedrich Hirschelmann, verw. 12. 11. 16 Le Barque, geff. 12. 11. 16

## San. K. 3.

-40. Utffz. Otto Borchers, 27. 3. 18 Chuignes.

## 746 KEE

- 2. Füs. Friedrich Brückner, 14. 11, 16 Le Barque.
- 3. "Granz Kubon, vermißt 14. 11. 16 Le Barque. [G. .] 4. "Paul Löcher, 14. 11. 16 Le Barque, 5. 6. 7.
- n Hermann Rößner, 14. 11. 16 Le Barque.
- . Utffz. Johann Szymozak, 14. 11. 16 Le Barque,
- `Süf, Paul Steffens, verw. 14. 11. 16 Le Barque, gest. 17. 11. 16 Ref.- F. Lag. 4.
- 8. Gefr. Friedrich Springmann, 14. 11. 16 Le Barque.
- 9. "John Thomsen, 14. 11. 16 Le Barque-
- 10. "Crnft Nüse, verw. 14. 11. 16 Le Barque, gest. 16. 2. 17 Morchies,
- F.Laz. 11. Füs. Wilhelm Görn, 15. 11. 16 Ge Barque. 12. Alwin Neuland, 15. 11. 16 Le Barque.
- 13. Utffz. Fritz Braunert, 12. 4. 17 Gießler-Höhe (Lens),
- 14. Füs. Alois Müller, 12. 4. 17 Giepler-Höhe (Lens).

15. "Hermann Papendieck, 12. 4. 17 Gießler-Höhe (Lens). 16. "Wilhelm Bender, 8. 5. 17 Acheville. 17. "Mar Stüheim, 11. 5. 17 Journay, F.Laz. 18. "Valter Thomas, 4. 7. 17 Avion-19. "Wilhelm Koppe, 15. 8. 17 Estevelles. 20. "Fritz Lehmann, 15. 8. 17 Estevelles. 21. Utff3. Werner Stockmann, 15. 8. 17 Estevelles. 22. Füs. Heinrich Schübbe, verw. 15. 8, 17 Estevelles, gest. 20. 8. 17 Carvin, F.Laz. 41. 23. Füs. Arthur Becker, verw. 17. 8. 17 östlich Loos, gest. 17. 8. 17 Oignies, Laz. 24. Füs. Leo v. Ganski, verw. 17. 8. 17 östlich Loos, geff. 30. 8. 17 Oignies, F.Laz. 25. Fü. Willi Wernecke, verw. 17. 8. 17 östlich Loos, geff. 18. 8. 17 Oignies, F.Laz. 26. Füs. Hermann Tollitz, 23. 8. 17 östlich Loos.

27. "Reinhold Becker, 28. 9. 17 Zonnebeke (Flandern).

28. "Georg Gehlhar, 4. 10. 17 Sonnebeke (Flandern).

- 29. Gefr. Otto Hubner, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
- 30. Utffz. Robert Kiene, 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern),
- 31. ent. Karl Kuschkowih, 4, 10. 17 Zonnebeke (Flandern).
- 32. "Wilhelm Schröder I, vermißt 4. 10. 17 Zonnebeke (Flandern), gest. 23. 7. 18 in engl. Gefangenjchaft, Didsburg, West-Manchester, Mil. Hosp.
- 33. Füs. Hugo Rimkuz, verw. 5. 12. 17 Itancourt (Dife), gest 9. 12. 17 San. Komp. 267.
- 34. Füs. Anton Eißen, 21. 3. 18 Villeret.
- 3. Utffz. Bruno Kaiser, 21. 3. 18 Villeret.
- 90. Fuf. Georg Pitsch, 21. 3. 18 Villeret.
- 7. "Heinrich Ramm, verw. 21. 3. 18 Willerek, gest. 4. 4. 18 Witten,

Nes. Lag. 38. Füs. Peter Ripplinger, 21. 3. 18 Ville rel. 39. "Wilhelm Rofinski, 22. 3. 18 Jeancourt.

747

70

EE

- . Gefr. Heinrich Funke, 27. 3. 18 Chuignes-
- . Got, Karl Krabin, 27. 3. 18 Chuignes.
- "Bernhard Schwemin, 27. 3. 18 Chuignes.
- "August Rettig, 30. 3. 18 Lamotte en Sanferre.
- Sgt. Heincich Wesemann 30. 3. 18 Lamotte en Santerre.
- . Füs. Otto Witt, 30. 3. 18 Lamotte en Sankerre.
- "Leo Höhn, 4. 4. 18 Hamel. Albert Schaffner, 10. 4. 18 Aachen, Ref.£a3.
- "Paul Algner, 24. 4. 18 Villers-Bretonneux.
- "Ewald Gierbeg, vermißt 24. 4. 18 Villers-Bretonneux. [G. f.
- `eh, Marlin Poelsch, 24. 4 18 Villers-Dretonneug.
- . ent. Fritz Sprunk, 24. 4. 18 Villers-Bretonneux.
- "Hermann Struwe, verw. 24- A 18 Villers-Bretonneux, geft. 30. 4. 18 Cappy, Res.F.Laz. 16.
- "Utssz. Johann Corda, 9. 6. 18 Ricquebourg.
- "Franz Jajhinski, 10. 6. 18 Ricquebourg. ent Kurt Kampf, 12. 6. 18 Antheuil.
- . Sgt. Hubert Winker, 12. 6. 18 Antheuil.
- . Füs. Piktor Groß, 13. 6. 18 San. K. 267.

Walter Robland, 17. 6. 18 Antheull.

Geht. Erich Engel, 29. 7. 18 Mareuil en Döle.

" Utffz. Karl Hermann, 29. 7. 18 Mareuil en Dole.

. Gett, Eugen Steinmüller, verw. 29. 7. 18 Mareuil en Dole, gest. 20. 8. 18 Offenbach, Ref.Laz. . Füs. Heinrich Carl, 30. 7. 18 Villersavoye. "Willi Dollmann, 11. 8. 18 Fismette. "Bruno Lohmann, verw. 11.8. 18 Fismette, gest. 14. 8. 18 F. Lag. 158. `Ar. Bruno Bäthorn, 14. 8. 18 Fismekte "Karl Engel, 14. 8. 18 Fismekle. "Mudolf Scheuche, verw. 30. 9. 18 Muscourt, geft- 22. 10. 18 Garde- legen, Ref-Laz. "Füs. Andreas Grotzki, 25. 10. 18 Banogne. An Krankheit ist gestorben: at. Max Klein II, 15. 12. 18 Spandau, Ref-Laz. 2. Minenwerfer-Abteilung, späker Kompagnie (seit April 1918). . Gren. August Bayer, 24. 4. 18 Billers-Brefonneur. Sat. Ernst Trappiel, 24. 4. 18 Villers-Bretonneuz. Gren. Friedrich Thöne, 25. 4. 18 Villers-Bretonneux. "Ignaß Grüning, 10. 6. 18 an der Mah. "Karl Spinnecken, 10. 6. 18 an der Matz. "Otto Plähn, 11. 6. 18 an der Maß. "Gustav Arngen, 15. 6. 18 Antheuil-"Heinrich Gruhlke, verw. 15. 6. 18 Antheuil, gelt. 19. 6. 18 Hatten-court, Res. F.Laz. 67.

- . Gren. Hermann Haid, 15. 6, 18 Marqusglise.
- 10. Gefr. August Hoffmann, 17. 6. 18 Antheuil.
- 11. Gren. Alfred Hasselmann, verw. 12. 8. 18 Fismette, get. 13. 8. 18 S. K. 267.
- 12. Gefr. Paul Goll, 13. 8. 18 Fismette,
- 13. Gren. Walter Seifart, 13. 8, 18 Fismekte.
- 14. Gefr. Richard Rüttgers, verw. 13. 9. 18 Muscourt, geff. 14. 9. 18 südlich Corbeny, San. K. 267, H. Verb. Pl.
- 15. San. Gefr. Wilhelm Schnepp, verw. 14. 9. 18 Muscourf, geht, 15. 9. 18 Belval Chateau, San. K. 603.
- 16. Utffz. Franz Bukarz, verw. 15. 9. 18 Muscourt, get. 15. 9. 18 südlich Corbeny, San. K. 267, H. Verb. Pl.
- 17. Gefr. Paul Heiber, 24. 9. 18 Muscourt.
- 18. Utffz. Frig Pöhl, 24. 9. 18 Muscourt.
- 19. Gren. Friedrich Barth, 30. 9. 18 Muscourt.
- 20. "Heinrich Braun, verw. 25. 10. 18 Banogne, gest. 26. 10. 18 Mont
- St. Jean, F.Laz. 356.

Vom Ersaß- Bataillon sind an Krankheiten gestorben: 1. Ersatz- Kompagnie.

Utffz. Emil Matusche, 5. 4. 15 (Ort unbekannt). Tamb. Johannes Hengst, 3. 8. 15 Spandau, Ref.Laz.

- . Gren. Otto Vogel, 15. 12. 15 Berlin, V. Laz. St. Hedwig.
- " Adolf Suckerk, 8. 2. 17 Berlin, Res.Laz. Motivhaus.
- "Friedrich Fasolt, 29. 3. 17 Berlin, Res.Laz. Zahnärzkl. Aniv.-Inst.
- "Theodor Kremer, 19. 5. 17 Jüterbog, Res.Laz.

Hans Möller, 10. 2. 18 Wünsdorf, Nef.Laz.

"Karl Kirchmayer, 8. 3. 18 Bingen a. Rh., Ref.Laz.

Sgt. Johann Schiedeck, 7. 7. 18 Spandau, Ref-Laz. 2.

d po eo S e pa

- 2. Erfaß-Rompagnie.
- Gett, Josef Bartholome, 10. 6. 15 Spandau. Gren. Peter Kimmach, 29. 3. 16 Spandau, Ref.Laz. 2
- "Wilhelm Zach, 23. 5. 16 Spandau, Res.Laz. 1
- "Paul Schröter, 27. 8. 16 Spandau, Ref.Laz. 2.
- "Walter Poppenficker, 30. 8. 16 Spandau, Nef Lag. 1.
- "Reinhold Plath, 18. 2. 17 Berlin. Wilhelm Fiegke, 7. 4. 17 Spandau, el Lag. 2.
- "Karl Struckmeyer, 27. 8. 17 Spandau, Ref.Laz: 1.
- "Franz Krakor, 23. 1. 18 Spandau, el Lag. 2.
- "Siegfried Urp, 1. 7. 18 Spandau, el Go?
- "Arnold Scheel, 9. 7. 18 Spandau, Res.Laz. 2. 12. "Otto Stein, 9. 7. 18 Spandau, et Ga 2. 13. Wilhelm Melcher, 12. 7. 18 Spandau, Ref.Laz. 2. 14. "Wilhelm Elstermann, 28. 7. 18 Halle a. S., Ref.Laz.

Ss D ee ge

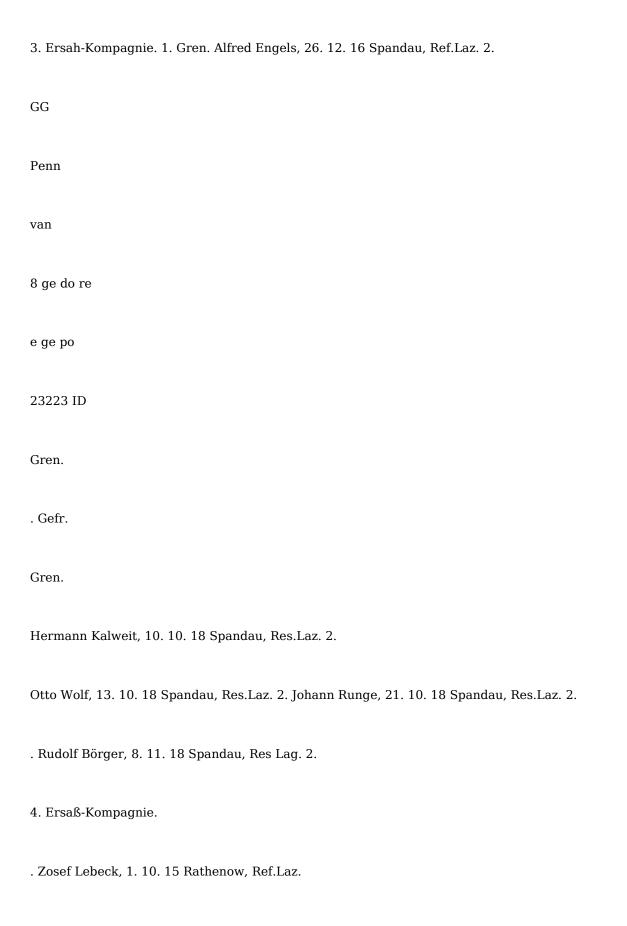

Paul Möbius, 29. 1. 16 Spandau, el Lag. 2. 5. Ersah- Kompagnie. . August Hackstein, 2. 12. 15 Rathenow, Rej.Laz. Metropol. Karl Becker, 6. 1. 17 Spandau, Ref.£a3. 2. Johann Schaaf, 23. 6. 17 Et.Laz. 1 (Ort unbekannt), Anton Quaft, 26. 7. 17 Spandau, Ref.Laz. 2. 6. Ersaß-Kompagnie. Hermann Safe, 22. 8. 15 Ostrolenka, Kr. Laz. Wilhelm Seiler, Todestag und Ort unbekannt. 7. Erjag-Kompagnie. Hans Saß, 30. 4. 16 Altona. Friedrich Ahrendt, 28. 9. 16 Potsdam, Garn. Laz. Heinrich Brinkmann, 21. 3. 17 Spandau, Ref.Laz. 2. Offz. St. Otto Rothe, 28. 3. 17 Rauen. "Gren. Karl Bruns, 29. 3. 17 Spandau, Nes. Laz. 2. Ernst Erdmann, 28. 6. 17 Nauen. Albert Gräber III, 13, 10. 17 Berlin-Lichkenberg, V.Laz. Richard Marscholl, 28. 3. 18 Brzenskowih. "Ludwig Schmit, 24. 4. 18 Mariendorf, Res. Laz. Seebad. "Heinrich Lalk, 18. 6. 18 Spandau, Ref.Laz. 2.

Richard Hallecker, 2. 7. 18 Spandau, el Lag. 2. Gustav Schwardt, 2. 7. 18 Spandau, el Lag. 2.

- . Jofef Westermann, 6. 7. 18 Spandau, Rej.Laz. 2. Gottfried Koch, 10. 7. 18 auf Urlaub (Ort unbekannt).
- . Konrad Markmeyer, 17. 7. 18 Spandau, Ref.£a3. 2.

Matthias Arens, 20. 7, 18 Auel (9).

Otto Behling, 10. 10. 18 Spandau, Ref.Laz. 2. Richard Knorr, 26. 10. 18 Duisburg, Nes.Laz. Albert Kraft, 5. 11. 18 Spandau, Ref.Laz. 2.

Zosef Kullick, 11. 11. 18 Ortelsburg, Res.Laz.

Karl Thiele, 22. 3. 19 Berlin, V. Laz. Univ.-Klinik.

- I. Rekrutendepok. Aloys Franki, 6. 2. 15 (Ork unbekannt). Siegfried Först, 1. 6. 15 Spandau, Rei.£az. 2. Karl Ramke, 14. 8. 51 Narew (ertrunken). Rudolf Loeding, 26. 8. 15 Ostrolenka, Kr.Laz. 126.
- 5. Gren. Karl Rohde, 20. 12. 15 Roftock, Dei Go 2. 5. "Ferdinand Karsten, 26. 2. 16 Spandau.
- "Ludwig Piakrowstzi, 19. 11. 16 Spandau, Ref-Laz. 2.
- "Georg Böttjer, 16. 5. 17 Spandau, Res. Lag. 2.
- "Josef Galwas, 25. 6. 17 Posen, Fest. H. Laz.
- "Seinrich Hirt, 10. 10. 17 (Ort unbekannt).
- "Karl Gilbert, 29. 10. 17 Spandau, Ref.Laz. 2,
- II. Rekrufendepot, 1. Gren. Karl Peterfohn, 31. 12. 14 Spandau, Laz.
- % Kompaski, 1. 2. 15 Spandau, Ref.Laz. 2 (Vorname unbekannt). 3. V.F. Eugen Sinkewitz, 18. 6. 16 Spandau, Res.Laz. 2. 4. Gren. Wilhelm Fietzke, 7. 4. 17 Spandau, Del Gaz 2.
- " August Lingnau, 7. 7. 17 San. K. 267.
- "Friedrich Gerhardt, Spandau, Res.Laz. 2 (Todestag unbekannt).

## Offiziere und Sanitäts-Offiziere des Regiments, die bei anderen Truppenteilen gefallen sind.

- . Hptm. Walter v. Tschirschky u. Bögendorff, R.I.R. 91, 23. 8. 14 Gozee (Namur).
- . Hptm. Ludwig Wierß, R.I.R. 91, 23. 8. 14 Gozée (Namur).

- Lt. d. L. Wilhelm Nederkorn, G. Br. E. B. 5, 24. 8. 14 Rehainvillers.
- . Ob.Lt. Emil Edler v. Graeve, N.. R. 77, 30. 8. 14 Ribemont (St. Quentin).
- "Sigismund v. Krogh, N. Z. R. 91, 17. 9. 14 Brimont (Reims). d. R. Ludwig Keilhack, Sch. Tr. Kamerun, 1. 10. 14 Tiko (Kamerun).
  - Major Alexander v. Arentschildt, 3. G.R.z.F., 11. 11. 14 vor Jeperen (Ypern).
  - 8. Lt. d. R. Rudolf Burberg, R.I.R. 265, 4. 6. 15 Lydowpanny an der Dubissa. 9.
  - Hptm. d. R. Franz Rasenack, R.I.R. 203, verw. 13. 6. 15 Korzenica, gest. 15. 6. 15 Laski, F.Laz.
  - Lt. d. R. Heinrich Schmidt, I.R. 49, verw. 18. 7. 15 Grabowiecze, gest. 24. 7. 15 F.Laz. 1, II A. K.
  - Lt. d. R. Emil Nier, R.I.R. 329, 4. 8. 15 Zapieczne (Ostrolenka).
  - Fw.Lt. Feodor Leue, Lehr-I.R., verw. 27. 8. 15 Sloka-Lipa, geff- 3. 9. 15 Slota-Lipa.
  - Lt. d. R. Hans Dopp, R.I.R. 372, 13. 9. 15 Danafie (Wilna).
- Lt. d. R. Gustav Steyer, R.I.R. 1, verw. 17. 9. 15 Hohenbergen (Kurland), gef. 29. 9. 15 Rakifhki (Kurland), Res. F.Laz. 11.
  - Lt. d. R. Paul Brincks, I. N. 24, 9. 3. 16 vor Verdun.
  - Lt. d. L. Franz Merken, 2. G. R. R. 16. 5. 16 Bailleul.
- Lt. d. R. Hellmuth Wengler, NIR. 203, verw. 25. 7. 16 Haliczany. (Volhynien), gelt, 27. 7. 16 (Ort unbekannt).
  - Lt. d. R. Ernst Niemeyer, 7. G. I.R., 5. 8. 16 Fort Souville (Verdun).
  - Lt. d. R. Paul Dethlefsen, Gr. R. 8, 1. 5. 17 Moronvillers (Champagne).
- Lt. d. R. Hellmuth Tornow, 6. G.. K., verw. 4. 5. 17 am Brimonk (Reims), gest. 5. 5. 17 Chateau Porcien.
- Lt. d. R. Erich Wunderlich, I.R. 443, verw. 21. 6. 17 am Cornillet (Reims), gest. 22. 6. 17 Aussonce, Res. I. Lag. 24.
  - Ob. Lt. d. R. Hellmuth Doepner, RIR. 231, 31. 7. 17 St. Julien (Flandern).
- St. d. N. Max Günther, Feldfl. Abt. 42 (später 245), 11. 8. 17 im Luft- kampf bei Warfufée-Abancourt abgestürzt. Feldhilfsarzt Or. Heinrich v. Aschen, IR, 42, 31. 8. 17 Iresti (Rumänien). Lt. d. R. Johannes Dierske, Geschwaderschule Paderborn, 11. 10. 17 Pa- derborn, Flugplatz (mit einem Flugzeug abgestürzt).
  - 26. Lt. Hellmuth v. Schüß, zuletzt bei einer Fedfl. Abk., 5. 1. 18 Berlin (an
- 27. [???] Krankheit gestorben). Lt. d. R. Hermann Albers, I.R. 116, verw. 25. 3. 18 Maurepas, gest. 27. 3. 18 (Ort unbekannt).
- 28. Hptm. d. R. Karl Kiehl, RI.R. 203, 9. 4. 18 Festuberk. 29. Lt. d. R. Karl Zohren, Fl. Abt. 3 Gotha, 14. 4. 18 bei Gotha. 30. Oberstlt. Hans v. Gaertner, Komdr. des N. 3. R. 251, 11. 8. 18 Thilloloy.

## Außerdem verstorbene Offiziere und Beamte.

- 1. Zahlm. Friedrich Hennig, 24. 11. 14 Spandau (an Krankheit gestorben).
- 2. Ob. Lt. d. L. Erwin Eich, 31. 5. 15 Traben-Trarbach (an Krankheit gestor-ben).
- 3. Oberzahlm. a. D., Rechnungsrak Maximilian Goje, 14. 2. 16 Rofenthal- Wilhelmsruh bei Berlin (an Krankheit gestorben). 4. Lt. d. R. Albert Peters, 9. 12. 17 Frankfurt a. M.
  - 4. [???]
  - 5. Ob. Lt. d. L. a. O. Otto Günther, 14. 10. 16 Weißenfels (an Krankheit ge- storben).
  - 6. Fw.et. Reinhold Klopsch, 13. 1. 18 Cöthen (Anhalt) (an Krankheit ge-storben).
  - 7. Major Ruppert Graf v. Klinckowstroem, 28. 10. 18 Bonn a. Rh. (an Krankheit gestorben).
- "Und Euer Name dauert in der Welt Solange, bis das letzte Leben endet, Solange, wie vom hohen Himmelszelt Die Sonne ihre Strahlen niederfendetl"

Friedrich der Große ("Heldendenkmal").

- I. Zahlenmäßige Zusammenstellung im Regiment im Felde gefallenen, und gestorbenen Offiziere, Sanitätsere, Fähnriche, Feldwebel, Vizefeldwebel, Sergeanten, Unteroffiziere, Gefreiten, Grenadiere und Füsiliere.
- f = POR SS E davon wersend | on. | ët: | Er wien, Mi Oren d Yani | mant, Ww: bel Fü. gest. Stab des I. Batls. 3 3 <math>E E 6 | 10440304 c | 364 | 11
- > Be 11 = 1 7 | 36% 271 326 14 5 Ges 1 8 |8309)8)| 278°) | 322 18 8 = = 9 | 34°) | 259°) | 310 8 8 d = = 1 6 57 65 Insgesamt I. Batl. 34 = 2 35 150 | 1169 | 1390 51 Stab des II. Batls. 1 1 = = 2 gt 6 SS 1 13%) 81 290 | 341 8
- , Kom.  $5 = \text{Se yi } 298 \mid 180^{\circ} \mid 221 \mid 3 \mid 3 \mid 8 \mid 7 = 1 \mid 6 \mid 23 \mid 176 \mid 213 \mid 6 \mid 8$ . Komd  $3 -4 \mid 25 \mid 2490 \mid 281 \mid 3 \mid 8 \mid 7 \mid 180 \mid$
- . K. SC = 3 3 48°) 54 2 insgesamt II. Batl. 22 1 2 3³ 111 943 | 1112 22 Stab des F. Batls. 5 2 7 9. Komp. Sr 9 6 26 242 283 12 10. Komp.: 3 9 290 | 2485) 289 10 11. Kom. 6 1 5 26 2395) 60) 277 6 12. Komo. 2 = 5 32°) |2184) | 257 10 3. M.- 8 8 8 1 => 2 14 56 72 f Insgesamt F. Batl. | 26 RS 26 127 | 1003 | 1185 | 39 M A. des Regts | 19 4 16 21 1914/1916 obne Komp.-Angabe| - - 2 2 1 M.-W. i Ges = 3 175) 20 Insgesamt beim Feldregiment 8² 3 5 95 395 | 3150 | 3730 | 113
- 1) einschl. 1. Batls. Tamb.; ) einschl 1. San. BF. einschl je 1 San. daat je 1 San-Gefr.; Yeinjhl. je 1 San.-Solbat; einschl. je Hilfshoboift.
- .; Neinschl. 2 San Gefr.; iifapoboiften; °) einschl. je 1
- II. Zahlenmäßige Zusammenstellung der vom Ersatz-Bataillon und von den Relrutendepots an Krankheiten gestorbenen Feldwebel, Bizefeldwebel, Sergeanten, Unteroffiziere, Gefreiten und Mannschaften.

un Gett, und | a 8 rand Bizefeldw.| `Got: Gren. Insgesamt

Feldwebel | Sgt. und

III. Zahlenmäßige Zusammenstellung sämtlicher Gefallenen und Gestorbenen des Feldregiments, Ersatz-Bataillons und der Rekrutendepots.

33 >: Feld. ES e ëbn- Sqt. u, Ans» Verband Oft. Off. Nich Bbefeld- Aff GE 5 55

| webet ffa Feldregiment . . . . . . 82 3 5 | 95 395 3180 | 3730 Ersatz-Batl. mit Rekruten- S nee — — 3 4 67 T4 | \_Snsgejamt. . . . . . . 82 3 5 | 98 | 399 3217 | 3804

755

Anlage.

Die aktiven Offiziere des Regiments von seiner Stiftung am 1. April 1897 bis zu seiner Rückkehr aus dem Weltkriege am 12. Dezember 1948.)

- 1. Oberst Eberhard v. d. Lancken (1. G. R.z. F.), 1. 4. 1897-17. 4. 1901 Ngks.-Kdr.; 18. 4. 1901 Gen. Maj. u. Kdr. der 4. G. 3. Br.; zuletzt 1906 Gen. Lt. u. Kdr. der 6. Div.; gest. 16. 4. 1918 Galenbeck bei Kleeth (Mech-lenburg-Schwerin) als Gen LA. (m. d. Anif. des gls. seit 8. 2. 1913) und Rittergutsbesitzer in Galenbeck (E. K. 2. von 1870).
- 2. Major Karl v. Horn (2. G.R.z.F.), 1. 4. 1897-21. 5. 1900 Kdr. des I. Batls.; 22. 5. 1900 Major beim Stabe Gr. R. 7; geff- 13. 8. 1913 als Gen. Lt. und Komdf. von Spandau.
- 3. Major Waldemar Plehn (R. Franz), 1. 4. 1897-15. 1. 1898 Kdr. des II. Gott: geft. (durch Sturz mit dem Pferde) 15. 1. 1898 Spandau.
- 4. Major Alexander v. Krohn (R. Alexander), 1. 4. 1897-13. 12. 1897 aggr. dem Agt.; 14. 12. 1897 Batls. Kdr. Füs. R. 39; zuletzt 1901 Major 3. D. u. Kdr. des Landw. Bez. Hagen; geff. 12. 1. 1907 Quedlinburg als Major a. D.
- 5. Hptm. Sylvius v. Debschitz (R. Alexander), 1. 4. 1897-31. 8. 1898 Chef der 7. Komp., 1. 9. 1898-16. 2. 1900 Major aggr. dem Rgt.; 17. 2. 1900 Vatls.-Kdr. IR. 32; zuletzt 1905 Major 3. D. u. Kdr. des Landw. Bez. II Oldenburg; im Kriege zuletzt 1918 Oberstlt. z. D. und Kor. des Garn. Balls. I Delen: gelt, 25. 4. 1921 Schloß Falkenau, Kr. Groktkau (Schle-fien) als Oberstlt. a. D. (E. K. 21.
- 6. Hptm. Burkhard v. Bonin (2. G. N. z. F.), 1. 4. 1897-30. 5. 1900 Chef der 3. Komp., 31. 5. 1000-17. 5. 1901 Major aggr. dem Rgt-; 18. 5. 1901 Balls.-Kdr. I. K. 24; zuletzt 1905 Major 3. D. u. Kdr, des Landw. Bez. Ruppin; Oberstlt. a. D. und Ritkergutsbesitzer in Stavenow bei Karstädt (Ostpriegnitz).
- 7. Hptm. Eduard v. Wedel (4. G. R z. F.), 1. 4. 1897-10. 9. 1903 Chef der 2. Komp., 11. 9. 1903-14. 6. 1905 Major aggr dem ot: 15. 6. 1905 bis 17. 10. 1910 Kor. des II Batls.; 18. 10. 1910 Major beim Stabe R. Elisabeth; 1914 zuletzt und bis 1918 Oberst 3. D. und Kdr. des Landw. Bez. Weßlar; Oberst a. D. in Wetzlar (E. K. 2.).
- 8. Hptm. Georg Frhr: v. Bock (R.Franz), 1. 4. 1897 22. 4, 1898 Chef der 6. Komp.; gest. 22. 4. 1898 Wiesbaden.

9. Hptm. Ferdinand Frhr. v. Lepel (R. Alexander), 1. 4. 1897-26. 1. 1906 Chef der 5. Komp., 27. 1. 1906-4. 11. 1907 Major aggr. dem Rgt.; 5. 11. 1907-17. 10. 1909 Kdr. des I. Balls.; 18. 10. 1909 Abschied m. Pens. u. Agts.-Anif. 4. 8. 1914-31. 5. 1918 als Major. z. D. und seit 17. 5. 1916 als Oberstlt. a. D. Kdr. des Erf.Batls. des Hatz: im Kriege zuletzt 1918 Oberstlt. a. D. u. Komdl. der El. Komdt. 323; Oberstlt. a. O. in Höchst a. d. Nidder, Poft Altenftedt (Oberhessen). (E. K. 21.

\_\_\_\_\_

\*) Die Angaben sind nach den bisher vorliegenden Quellen nach dem Stande vom 1. 4. 1925 erfolgt.

CCC

- 10. Hptm. Eduard v. Engelmann (R. Franz), 1. 4. 1897-9.3.1904 Chef der 8. Komp.; 10. 3. 1904 Major u. Adj. der 29. Div. (m. Anif. des Agts.); 1914 zuletzt Oberst u. Kdr. des Landw. Bez. VI Berlin; im Kriege zuletzt 1918 Gen. Maj. 3. D. (feit 26. 10. 1917) beim ftellv. Gen. Kdo. III. A. K.; Gen. Maj a. D. in Berlin. (E. K. 2.).
- 11. Hptm. Friedrich v. Barby (4. G. N. 3.5), 1. 4. 1897 13. 4. 1907 Chef der 4. Komp., 14. 4. 1907 Abschied als char. Major m. Pens. u. Agls.-Unif.; im Kriege zuletzt 1915 Major a. D. u. Kdr. des Ers. Batls. N. Augusta; Major a. D. und Rittergufsbefiger in Loburg I bei Magdeburg.
- 12. Hptm. Walter v. Schaper (2. ORG.) 1. 4. 1897—17. 7. 1905 Chef der 1. Komp.; 18. 7. 1905 Major u. Adj. der 6. Div. (m. d. Anif. des Agks.); 1914 zuletzt Oberstlt. 3. O. u. Kdr. des Landw. Bez. Weimar; im Kriege zuletzt 1917 nach schwerer Verwundung als Kor. des 7. IR. am 18. 3. 1916 2. Stabsoffz. beim Landw. Bez. Weimar; Oberst a. D. in Mettkau, Bez. Breslau (E. K. 1, 2.).
- 13. Ob. Lt. Wolfgang v. Wißmann (2. G. 2.3. F.), 1.4.1897 26.1.1900 im et: 27. 1. 1900 Hptm. u. Komp. Chef Rgt. Augufta; 1914 zuletzt Major beim Stabe des Rgts. Augufta; im Kriege zuletzt 1918 Oberstlk. (feit 22. 3. 1917) u. Kdr. des R.I.R. 256; Oberst a. D. in Berlin. (5.9.0.9. 3. m. Schw.; E. K. 1. 2.).
- 14. Ob.Lt. Albrecht v. Koeller (1. G.R.z.F.), 1. 4. 1897 30. 5. 1900 Ob. Lt. im Rgt.; 31. 5. 1900 19. 4. 1910 Hptm. u. Chef der 3. Komp.; 20. 4, bis 24. 7. 1910 Major aggr. dem Rgt.; 25. 7. 1910 Major beim Stabe d. Agks. Alexander; 1914 zuleht Major u. Batls dr. Gr. N. 89; im Kriege zuletzt 1918 Oberst 3 O. (feit 22. 3. 1918) u. 2. Stabsoffz. beim Landw. Bez. Weimar; Gen Maj. a. D. in Weimar. (E. K. 17 20.
- 15. Ob. Lt. Hans v. Seeckt (R. Alexander), 1. 4. 1897—21. 3. 1899 i. Rgt. (kòt. z. Gen. St.); 22. 3. 1899 Ob. Lt. aggr. d. Gen. St., 1914 zul. Oberstlt. u. Chef des Gen. -St. III. A. K.; im Kriege zuletzt 1918 Gen. Maf. (feit 26. 6. 1915) u. Chef des Gen. St. d. türk. Feldheeres; Gen. d. Inf. (feit 1. 10. 1920) und Chef der Heeresleitung im Rw. Min. in Berlin. (O. p. l m. m. E.; E. K. 1.2).
- 16. Ob. Lt. Ernst v. Sell (4. G. 2.3 F.), 1. 4. 1897-19. 11. 1900 im Rgt, (Rdo. 3. Inf. Sch. Sch.); 20. 11. 1900 Hptm. u. Komp. Chef G. F. R.; 1914 zuletzt Major beim Stabe I. N. 42; im Kriege zuletzt 1918 Oberftlt. (feit 6. 11. 1917) u. Kdr. des Lehrkursus für et Offz. Alp. Sennelager; Oberst a. D. in Woldenberg (Neumark). ( HCH
- 17. Ob. Lt. Wilhelm v. Wunsch (4. G. A. 3. F.), 1. 4. 1897-19. 7. 1898 im Agt.; 20. 7. 1898 als Halbinv. m. Penf. ausgesch. u. in der GLandw. II des Rats. angestellt; zulegt 1910 Hptm. d. Landw. geff. 29. 7. 1912 Sehlen- dorf bei Berlin als Hptm. d. Landw. a. D.
- 18. Ob. Lt. Wilhelm v. Berenhorst (2. G. R.g. F.), 1. 4. 1897 22. 3. 1901 im Rgt. (kdt. z. Kr. Akad. u. 3. Gen. St.); 23. 3. 1901 Hptm. im Gen. St.; 1914 zuletzt Oberstlt. u. Balls. Kdr. F. R. 40; im Kriege zuletzt

- 1918 Obert (feit 18. 8. 1916) u. Chef des Gen. Sk. des Gouv. Straßburg i. E.; Gen. Major a. O. in Hüsseldorf. (&. K. 1, 2.
- 19. Ob. Lt. Karl Frhr. v. Zandt (R. Alexander), 1. 4. 1897 10. 9. 1903 Ob. Lt. im Rgt, 11. 9. 1903—25. 2. 1904 pim. u. Chef der 6. Komp.; gest. 25. 2. 1904 Nervi (Italien).
- Ob.Lt. Adolf v. Derschau (N. Franz), 1. 4. 1897-28.5.1903 Ob. ek. im Rgt., 29.5.-10.9.1903 überz. Hptm. im Rgt., 11.9.1903-30.9.1913 Chef der 2. Komp., 1.10.1913-1.8.1914 Major beim Stabe des Agts.; 2. 8. 1914 zur Verfügung des ftellv. Gen. Kdos. des G. K.; im Kriege zuletzt bis zu schwerer Verwundung 25.5.1915 bei Angres (Lens), Major u. Kdr. des R. Jäg. Batls. 15; 15.12.1916 Absch. m. Pens. u. Agis.-Unif.; Oberstlt. a. D. u. Prokurator des Domstifts in Branden- burg a. H. (E. K. 1., 2.).
- Lt. Hans v. Haeften (2. G.. 3..), 1. 4. 1897 9. 3. 1904 Ek. und seit 1. 9. 1898 Ob. Lt. im Rgt. (kòt. 3. Kr. Akad. u. 3. Gen. St.); 10. 3. 1904 Hptm. im Gen. St.; 1914 zuletzt Major im Gr. Gen. St.; im Kriege zuleht 1918 Oberst (feit 18. 4. 1918) u. Leiter der milit, Abl. der Zentralstelle beim Ausw. Amt; Gen. Maj. a. D. u. Direktor beim Reichsarchiv in Potsdam. (E. K. 1., 2.)
- Lt. Wilhelm v. Bülow (R. Alexander), 1. 4. 1897-22. 1. 1906 Lt. und seit 25. 3. 1899 Ob. Lt. im Rgt. (kòt. z. Kr. Akad.); 23. 1. 1906 Hptm. Gr. R. 10; 1914 zuletzt Hptm. z. D. u. Bez. Offz. beim Landw. Bez. II Ham-burg; gef. 22. 4. 1915 Boesinghe (Flandern) als Major z. D. (seit 8. 11. 1914) u. Batls. Kdr. im R.I.R. 216. (E. K. 2).
- Lt. Richard v. Pawelsz (4. G.R.z.F.), 1. 4. 1897 15. 3. 1905 Lt. und seit 18. 8. 1899 Ob.Lt. im Rgt. (köf. 3. Kr. Akad. u. 3. Gen St.); 16. 3. 1905 Hptm. im Gen. St.; 1914 zulegt Major im Gen. St. der Gen. Insp. der Fußart.; im Kriege zuletzt 1918 Oberstlt. (feit 18. 8. 1916) u. Chef des Gen. St. des A. O. K. 7; Gen. Maj. (feit 1. 2. 1923) und Chef des Stabes des Gr Kdos. 1 in Berlin. (O. p. l. m.; H. O. v. H. 3. m. Schw.: E. K. 1., 2.).
- Lt. Friedrich-Wilhelm v. Dresow (2. G.R.z.F.), 1. 4, 1897 14. 12. 1906 Et. und seit 14. 9. 1899 Ob. Lt. im Rgt., 15. 12. 1906 30. 9. 1913 pim. u. Chef der 5. Komp., 1. 10. 1913 30. 8. 1914 Chef der MG. K., 30. 8. -24. 11. 1914 als Hptm. u. seit 8. 11. 1914 als Major Kor. des II. Batls., 24. 11. 1914 verw. Borowo (Lodz); im Kriege zuletzt 1918 Major u. Kdr. des Erf. Balls. R. I. N. 203; Hberstlt. a. D. in Berlin. (E. K. 1., 2.).
- Lt. Alexander v. der Hagen (R. Alexander), 1. 4. 1897-16. 4. 1899 Agks. Adj., 17. 4. -30. 11. 1899 Lt. im Rgt, 1. 12. 1899-21. 5. 1900 als Lt. und seit 22. 3. 1900 als Ob. Lt. à la suite des Agts.; 22. 5. 1900 als Halbinv. m. Penf. ausgesch. und in der G. Landw. II. des Note, an- gefellt: im Kriege zuletzt 1918 Major d. Landw. (feit 18. 8. 1917) u. Kdr. des mob. Landst I. Balls. Sylt IX /41; geft. 21. 3. 1922 Nakel b- Friesack (Mark) als Major d. Landw. a. D., Nittergutsbesizer und Nikkerschafts- tat. (E. K. 1. 2).
- Lt. Heinrich v. Bünau (R. Franz), 1. 4. 1897 16. 4. 1899 Adj. II., 17. 4. 1899 3. 10. 1903 als Lt. und seit 18. 8. 1900 als Ob. Lt. Rats Adj., 4. 10. 1903 26. 7. 1904 Ob. Lt. im Rgt.; 27 7. 1904 Adj. der 5. G.I.Br. (m. d. Unif. des Ngf3.); 14. 4. 1907 21. 4. 1914 Hptm. (feit 13, 9. 1906) u. Chef der 4. Komp., 22. 4. 1912 30. 9. 1913 Chef der 1. Komp.; 1. 10. 1913 Adj. der 37. Div. (m. d. Unif. des Rats.); 1914 zuletzt in dieser Stellung; im Kriege zuletzt 1918 Major (seit 19. 8. 1914) u. Kdr. des IR. 60; Oberst (feit 1. 2. 1922) u. Kdr. des 17. IR. in Braunschweig. (O. p. l. m., H. O. v. H. 3. m. Schw.; E. K. 1, 2.)
- 27. Lt. Maximilian v. Weise (R. Alexander), 1. 4. 1897 17. 11. 1905 Lt. und seit 14. 9. 1900 Ob. et. im Sgt.; 18, 11. 1905 Absch. m. Penf. und Armee-Unif; Ob. Lt. a. D. in Berlin.
- 28. Lt. Viktor v. Levetzow (R. Alexander), 1. 4. 1897-19, 1. 1903 Lt. und seit 18. 5. 1901 Ob.Lt. im Oat 20. 1. 1903 Ob. Lt 3. D. u. Beg. Offz. beim Landw. Bez. II Bremen; zulegt 1905 in dieser Stellung; im Kriege zuletzt 1916 Komp. Führer im Landst. Batl. 39 Uelzen; Hptm. a. D. Moringen bei Northeim (Hannover). (EK. 2.).
- 29. Hilmar Frhr. o. Strombeck (4. G. A. z. F.), 1. 4. 1897 31. 3. 1900 j. L, 1. 4. 1900 16. 5. 1904 Lt. und seit 30. 8. 1902 Ob. Lt. im Dat: 17. 5. 1904 Ob. Lt. 2. Oftafiat. I. 29. 5. 1906 26, 1. 1910 Ob. Lt. im

- Rgt; 27. 1. 1910 Hptm. Gr. R. 3; 1914 zuletzt Hptm. in der 6. Gend. Br.; gest. 14. 8. 1918 Warschau als Major (eit 6. 6. 1916) und Gend. Om. (E. K. 2.).
- 30. Lt. Albrecht v. Stosch (A. Franz), 1.4. 1897 31. 3. 1900 Lf. im Rat., 1.4. 1900 30. 9. 1903 als Lt. und seit 27, 1. 1903 als Ob. Lt. Adj. I., 4. 10. 1903 26. 1. 1907 Agts. Adj.; 27. 1. 1907 Adj. des Direktors des Armee. "erg er. im Kr. Min. (m. d. Mutt, des Agts.); 1914 zulehl Major im Kr. Min.; im Kriege zuletzt 1918 Major u. ef der Inf. Abt. im Kr. Min.; Oberstlt. a. O. in Vecherhagen a. d. Weser, Kr. Hofgeismar. (9.9.0.9. 3. m. Schw.; E. K. 1., 2.).
- 31. Lt. Karl v. Stockhausen (2. ©. [???] F.), 1. 4. 1897-16. 4. 1899 ft. im Agt., 17. 4. 1899-30. 9, 1902 Adj. II., 1. 10. 1902-20. 3. 1908 ft. und seit 27. 1. 1904 Ob.Lt. im Rgt. (kdt. 3. Kr. Akad. u. 3. Gen. St.); 21. 3. 1908 Hptm. im Gen. St.; 1914 zuletzt Hptm. im Gr. Gen. St.; im Kriege zuletzt 1918 Major (feit 19. 8. 1914) und Chef des Stabes des Feldeisenbahnwesens im Gr. g. Ou. nach dem Kriege zuletzt 1923 Oberst u. Kdr. des 15. J.; Oberst a. D. in Berlin. (H. O. v. H. 3. m. Schw.; E. K. 1., 31
- "Lt. Hans v. Carlowitz (4. G. R. g. F.), 1. 4. 1897 14. 12. 1900 Lt. im Agt.; 15. 12. 1900 Lt. Feldart. R. 3, 1914 zuletzt Hptm. u. Batt.Chef Feldart. Rgt. 24; im Kriege zul. 1918 Major (feit 27. 1. 1918) u. Abt. Kdr. A. F. Art. Rgt. 69; Oberftlt. a. D. in Güstrow (Mecklenburg). (E. K. 1,20.
- "Lt. Eberhard v. Dewitz (4. G., g. F.), 1. 4. 1897 16. 10. 1899 Lt. im Agt., 17. 10. 1899 Abschied; 27. 1. 1906 Ek. in der Landw. I des Agls.; 1912 Abschied; 1914 zuletzt Ob. Lt. d. Landw. a. D.; im Kriege zuletzt Hptm. d. L. a. D.; Hptm. d. L. a. D. in Berlin. (E. K. 2.).
- "Lt. Erich Frhr. v. Vietinghoff gen. Scheel (2. G. R. F.), 1. 4. 1897 bis 21. 3. 1910 £f. und seit 22. 4. 1905 Ob. Lt. im Rgt. (kdt. z. Kr. Akad. u. 3. Gen. St.); 22. 3. 1910 Hptm. im Gen. St.; 1914 zuletzt Hptm. u. Komp. Chef I.R. 94, im Kriege zuletzt 1918 Major (feit 18, 8. 1916) u. Kdr. des I.R. 443, Oberstlt, a. D. in Magdeburg. (E. K. 1., 2.).
- "Lt. Alexander v. Skosch (2. GR. 3. F), 1. 4. 17. 8. 1897 Lt. im Agk.; 18. 8. 1897 Abschied; gest. 27. 2. 1918 als Ob Lt. d. R. a. D. u. Leiter Ben Namur (Sturz mit einem Kraftwagen in die Maas). (E. K. 2.).
- 36. Lt. Walter v. Keifer (4. G. R. .F.), 1. 4. 1897 17. 8. 1912 Lt. und seit 27. 1. 1906 Ob. Lt. im Rgt. (kòt. z. Kr. Akad.), 18. 8. 1912 23. 8. 1914 Hptm. u. Chef der 8. Komp., 23. 8. 1914 verw. vor Namur; 1. 11. 1917 bis 4. 4. 1918 Kdr. des F. Batls.; 4. 4. 1918 erkrankt; im Kriege Zuletzt 1918 Major (feit 20. 8. 1918) und Kdr. des Feldrekr. Dep. der 4. G.I.D.; Major a. D. in Spandau. (5. O. v. H. 3. m. Schw. E. K. 1., 2).
- 37. Lt. Erich v. Rakowski (4. 6.R.3.F.), 1. 4. 1897-17. 6. 1908 Lt. und seit 21. 5. 1906 Ob.£t. im Agt.; 18. 6. 1908 Ob. Lt. I.R. 163; 1914 zuletzt Hptm. u. Komp. Chef I.R. 156; gef. 24. 8. 1914 Longupon in dieser Stellung.
- 38. Lt. Wilhelm v. Münchow (R. Alexander), 1. 4. 1897-17. 8. 1900 im Rgt.; 18. 8. 1900 Lt. 1. Ostasiak. I.R.; 18. 8. 1903-2. 2. 1906 ft. im Rgt; 3. 2. Lt. der Sch. Tr. f. Deutsch-Südwestafrika; 1. 1. 1907-22. E 1908 Ob Lt. im Rgt; 23. 1. 1908 Abschied m. Pens. u. Armee-Unif.; 12. 8. 1914 als Ob. Lt. a. D. mit dem Rgt. ins Feld, 22. 8. -25. 10. 1914 Führer der 4. Komp., 25. 10. 1914 erkrankt, 19. 1. -14. 3. 1915 als Hptm. (feit 24. 12. 1914) Führer der 1. Komp., 15. 3. 1915 erkrankt, 27. 3. -4. 5. 1915 Führer der 1. Komp., 4. 5. 1915 verw. Nowe; im Kriege zuletzt 1918 Hptm. a. D. u. Komp. Führer beim Ers. Bal. 4. G.R.z.F.; Hptm. a. D. in Köslin. (E. K. 2).
- 39. Lt. Hans v. Schütz (R. Franz), 1. 4. 1897 30. 9. 1912 Lt. im Rgt., 1. 10. 1912 13. 6. 1905 Adj. II., 14. 6. 1905 19. 3. 1911 Lt. und seit 15. 12. 1906 Ob Lt. im Rgt, (kdt. z. Kr Akad. u. 3. Gen. St.); 20. 3. 1911 Hptm. im Gen Et. ` 1914 zuletzt Hptm. u. Romp.Chef I.R. 172; im Kriege zuletzt 1918 Major (feit 22. 3. 1916) u. Chef des Gen. St. des XIII. (Kön Mürttemb.) A. K.; Major a. D. in Nektlingen bei Garbolzem (Hannover). (O. v. H. 3. m. Schw.; E. K. 1., 2.).

- 40. Hptm. Hans-Jakob v. Laue (Adj. der Insp. der Inf, Sch.),  $18.\ 11.\ 1897$  bis  $31.\ 8.\ 1808$  Hptm. im Rgt. u. Adj. der Insp. der Inf. Sch.,  $1.\ 9.\ 1898$  bis  $17.\ 11.\ 1907$  Chef der  $7.\ Komp.\ 18.\ 11.\ 1907$   $26.\ 1.\ 1911$  Hptm. und seit  $1.\ 9.\ 1908$  Major beim Stabe des Agts.;  $27.\ 1.\ 1911$  Balls. Kdr. R.Elifabeth; 1914 zuletzt in dieser Stellung; gef.  $13.\ 11.\ 1916$  Beaucourt a. d. Ancre als Oberstlt. (feit  $19.\ 8.\ 1914$ ) u. Kdr. des R-IR.  $55.\ (H.\ O.\ p.\ H.\ 3.\ m.\ Schw.;\ E.\ K.\ 1,\ 2.).$
- 41. Major Georg v. Maaßen (2. G.R.z.F.), 14. 12. 1897 15. 12. 1899 Major aggr. dem ot. 16. 12.1899 Batls.-Kdr. I. N. 16; zuletzt 1903 in dieser Stellung; im Kriege zuletzt 1917 Oberstlt. a. D. u. Kok. von Charleroi (Belgien); Oberstlt. a. D. in Hannover. (E. K. 2.).
- 42. Major Hans v. Nitsche (Adj. der 7. Div.), 27. 1. 1898 17. 7. 1902 Kdr. des II. Batls.; 18. 7. 1902 Oberstlt. beim Stabe Gr. N. 7; zuletzt 1908 Oberst u. Kdr. des I.R. im Kriege zuletzt 1915 Gen. Major a. D. u. Rdr. der 170. Landw. I. Br.; Gen. Major a. D. in Hermsdorf (Kynaft). (E. K. 2.
- 43. Fähnr. Karl v. Gelle (Kadett, Abiturient), 9. 2. 1898 30. 9. 1913 Fähnr., £i. m. P. v. 9. 2. 1898 und seit 10. 9. 1908 Ob. Lt. im Rgt., 1. 10. 1913 bis 15. 10. 1914 Hptm. u. Chef der 2. Komp.; gef. 15. 10. 1914 Slowiki Nowe Gwangorod). (E. K. 2.).

46.

47.

48.

49.

50.

51.

" Fähnr. Werner v. Schaper (Kadett), 15. 3. 1898 - 1. 9. 1902 Fähnr. und seit 18. 8. 1899 Lt. im Rgt; 1. 9. 1902 Lt. im I.R. 32; get 1902 in Meiningen als Lt. im I.R. 32. (Todestag unbekannt).

. Hptm. Kurt v. Nosenberg (Iäg.B. 7), 24. 5. 1893-10. 9. 1903 Hptm. u. Chef der 6. Komp.; 11. 9. 1903 Komp. Chef 5. G. N.. 1914 zuletht Oberstlt. beim Stabe des I.R. 51; gef. 2. 4. 1016 Wald von Forges (vor Verdun) als Oberst (feit 27. 1. 1915) u. Kdr. des R.I.R. 38. (E. K. 1., 2.).

Ob. Lt. Hans-Magnus Graf v. Hoym (R.Elifabeth), 20.7.1898 - 26.1.1900 im at 27.1.1900 Spim u. Komp. Chef Gr. R. 1; 1914 zuletzt Major u. Batls. dr. Gr. R. 8, im Kriege zuletzt 1918 Oberstlt. (feit 22.3.1917) und Kdr. des Landw. Bez. Roftok; Oberstlt. a. D. in Blanken- burg a. H. (E. K. 1., 2.)

Lt. Konrad v. Kahler (Kadett, Selektaner), 20. 3. 1899 - 13- 6. 1905 Lt. im Rgt., 14. 6. 1905 - 30. 9. 1906 Adj. II., 1. 10. 1906 - 16. 5. 1907 Lt. im Agk.; 17. 5. 1907 Lt. in der G.Landw. I. des Dap: 20. 5. 1913 Abschied als Ob. Lt. d. L., 12. 8. 1914 als Ob. Lt. d. L. a. D, mit dem Rgt. ins Feld, 23. 8. 1914 verw. vor Namur, 2. -19. 11. 1914 Führer der 2. Komp.; gef. 19. 11. 1914 Modlica (Lodz). (E. K. 2.)

Fähnr. Johannes v. Bülow (Kadett), 20. 3. 1899 - 19.5. 1914 Fähnr., seit 18. 8. 1900 Lt., seit 27. 1. 1910 Ob Lt. und seit 22. 4. 1914 Hptm. im Rgf.; 20. 5. 1914 Stabshptm. IR. 96; 1914 zuletzt in dieser Stellung; [[iht 13. 9. 1914 Nouvron als Hptm. u. Komp. Führer im R.I.R. 32. (E. K. 2.).

Lt. Alfred v. Randow (R. Alugusta), 17. 10. 1899-17. 7. 1005 Lt. im ot: 18. 7. 1905 Lt. 25; zuletzt 1913 Ob. Lt. I.R. 99; im Kriege zuletzt 1918 Hptm. a. D. u. Bakls Führer im Landst.I.R. 35; Hptm. a. D- in Dresden-Zihahwig (E. K. 2.).

Lt. Walter v. Tschirschüy u. Bögendorff (Kadett, Selekkaner), 22. 3. 1900 bis 26. 1. 1907 Lt im Rgt., 27. 1. 1907 — 28. 2. 1910 Adj. I., 1. 3. 1910 bis 30. 4, 1912 Lt. und seit 18. 10. 1909 Ob. Lt. im Rgt., 1. 5. 1912 bis 26. 1. 1914 Agts. Adj., 27. 1. — 1. 8. 1914 Hptm. und Stabs-Hptm. im Rgt, 2. 8. — 23. 8. 1914 Hptm. und Komp. Führer RIR. 91; gef. 23. 8. 1914 Gozée (Namur).

Fähnr. Sigismund v. Krogh (Kadett), 22. 3. 1900-31. 3. 1907 Fähnr. und seit 18. 10. 1901 Lt. im Rgt., 1. 4. 1907 Erzieher Kad. H. Naumburg a. Saale (m. d. Anif. des Rgts.), 1910-1. 8. 1914 Lt. und seit 18. 10. 1910 Ob. Lt. im Rgt.; 2. 8. -17. 9. 1914 Ob. Lt. u. Komp. Führer R.I.R. 91; gef. 17. 9. 1914 Brimont (Reims).

. Fähnr. Eugen Ritter v. Xylander (Kadett), 22. 3. 1900-1. 8. 1914 Fähnr, seit 27. 1. 1902 Cf. und seit 27. 1. 1011 Ob. L. im Rgt., 2. 8. bis 10. 10. 1914 als Ob. Lt. u. seit 8. 10. 1914 als Hptm. Führer der 6. Komp., 10. 10. 1914 schwer verwundet vor Nowo-Alekjandrija, get. 14. 12. 1914 Spandau, Res.Laz. 2. (E.R.2.). Major Richard v. Conta (Adj. des Gen. Kdos. XVI. A. K.), 2. 5. 1900 bis 26. 1. 1905 als Major u. seit 15. 9. 1904 als Oberstlt. Kor. des I. Batls.; 27. 1. 1905 Oberstlt. beim Stabe des I. N. 116; 1914 zuletzt Gen Lt. u. Kdr. der 1. Div.; im Kriege zuletzt 1918 Gen. d. Inf. (feit 18. 8. 1918) und Führer des IV. R. K.; Gen. d. Inf. a. D. in Frankfurt a. O.

- (O. p. I. m. m. H. O. p. H. 2. m. Schw.; R. A. O. 2. m. E. u. Schw. u. St. m. Schw.; Kr. O. 1. m. Schw.; E. K. 1., 2).
- 54. Major Hans Schach v. Wittenau (Adj. der 2. G. Div.), 14. 9. 1900 11.9. 1902 Major im Rgt. u. Adj. der 2. G. Div.; 12. 9. 1902 Balls. Kdr. 4. G.R.z.F.; 1914 zuletzt Gen. Major u. Kdr. der 2. G.I.Br.; im Kriege zuletzt 1918 Gen. Lt. (feit 6. 9. 1916) und Insp. der Insp. IL der immob. G.Inf.; Gen. Lt. a. D. und Rittergutsbesitzer in Amalienhof bei Hohen- felde, Kr. Köslin. (E. K. 1, 2).
- 55. Lt. Emil Edler v. Graeve (Kadett, Selektaner), 22, 3. 1901 30. 9. 1906. St. m. P. v. 22. 6. 1901 im Rat., 1. 10. 1906 30. 9. 1909 Adj. II., 1. 10 1909 1. 8. 1914 Lt. und seit 16. 6. 1910 Ob. Lt. im Rgt. (kòt. 3. Kr. Akad.); 2. 8. 30. 8. 1914 Ob. Lt. u. Komp. Führer RIR. 77, gef. 30. 8. 1914 Ribemont (St. Quentin).
- 56. Fähnr. Georg v. Zigewig (Kadett), 22. 3. 1901 21. 10. 1903 Fähnr. und seit 18. 6. 1902 £t. im Rgt.; get, 21. 10. 1903 Stolp (Pommern).
- 57. Oberst Kurt Frhr. v. Manteuffel (Abt. Chef im Gr. Gen. St.), 18. 4. 1901 bis 26. 1. 1903 Agls. Kdr.; 27. 1. 1903 Gen. Major u. Kdr. der 14. I. Br.: zuletzt 1913 Gen. d. Inf. und Direktor der Kr. Akad.; im Kriege zuletk 1916 Gen. d. Inf. und Ben, Kommand. Gen. des XIV. A. K. gest. 26. 2. 1922 Charlottenburg als Gen. d. Inf. a. D. (E.R. 1. 2).

- 58. Hptm. Hans Graf v. Blumenthal (N. Augusta, Mil. Gouv. des Prinzen Joachim von Preußen, Kgl. ëch), 30. 4. 1901 26. 1. 1904 Hptm. à la suite des Mot, unter Belassung in seiner Dienststellung als Gouv. des Prinzen; 27. 1. 1904 bei den Adjutanten der Kgl. Prinzen geführt (m. d. Unif. des Ngts.); zuletzt 1910 Major u. persönl. Adj. des Prinzen: el-Friedrich von Preußen, Kgl. Hoh.; im Kriege zuletzt 1917 Oberstlt. a. O. (feit 27. 1. 1917) u. Kreischef in Neuschateau; Oberstlt. a. D, Hofmarschall a. D. und Kammerherr in Potsdam. (E. K. 2.).
- 59. Major Anton v. L Estocg (Adj. der 1. G. Div.), 18, 5. 1901-11. 9. 1902 Major im Rgt. und Adj. der 1. G. Div.; 12. 9. 1902 VBatls. Kdr. R.Aleran- der; geft. 8. 10. 1907 Potsdam als Major u. Kdr. d. Utffz. Sch. Potsdam.
- 60. Lt. Ernst v. Kurnatowski (I.R. 32), 20. 7. 1901 30. 9. 1903 Lt. im Rgt, 1. 10. 1903 26. 1. 1907 Adj. I., 27. 1. 1907 30. 4. 1912 als £t. und seit 17. 9. 1909 als Ob. Lt. Rgts. Adj. 1. 5. 1912 1. 6. 1913 Ob. Lt. im Rgt.; 2. 6. 1913 Adj. der 5. G.I.Br. (m. d. Unif. des Rats); 1914 zuletzt Hptm. (seit 1. 10. 1913) in dieser Stellung; im Kriege zuletzt 1918 Major (feit 18. 4. 1918) im Gen. St. der Et. Insp. 1; Oberstlt. a. D. in Berlin-Wilmersdorf. (E. K. 1., 2.).
- 61. Major Ernst Frhr. v. Müffling sonst Weiß genannt (R. Franz), 2. 9. 190% bis 17. 7. 1902 Major aggr. dem Rgt., 18. 7. 1902 16. 5. 1904 Kdr. des II. Batls.; 17. 5. 1904 Abschied m. Penf. u. Unif. des 1. G.R.z.F. im Kriege gulet 1918 Oberstlt. a. D. sleit 22. 5. 1915) u. Kdt. der deut schen Ueberwachungsstelle in Sofia (Bulgarien); Oberfilt. a. O. und: Rittergutsbesiher in Neuguth-Heinzenburg, Kr. Lueben (Schlesien). (E. K. 2.
- 62. Ob. Lt. Auguft Frhr. Raig v. Frentz (I.R. 19), 30. 9. 1901-17. 11. 1905 Ob. Lt. im Rgt., 18. 11. 1905-21. 4. 1912 Hptm. u. Chef der 1. Komp.; 21. 4, 1912 Komp. Führer Ulffz. Sch. Ettlingen (m. d. Unif. des Rgt.)

66.

68.

69.

70.

71.

63.

Oberst Eberhard v. Claer (R.Elifabeth), 27. 1. 1903 — 16. 2. 1907 Rgt; 1914 zuletzt Hptm. u. Komp. Führer Utffz. Sch. Sch. Wehlar (m. d. Anif. des Agts.), gest. 28. 4. 1915 an den Folgen der am 27. 4. 1915 bei Przejenia-Wielka erlittenen schweren Yerwundg. als Major (feit 19. 8. 1914) u. Batls Kdr. im R. I. N. 254. (E.K. 2.).

Fähnr. Alexander v. Lange (Kadett), 22.3.1902 - 1.8.1914 Fähnr., seit 18.8.1903 Lt. und seit 18.8.1912 Ob. Lt. im Rgt. (kòt. 3. Kr. Akad.); 2.8.1914 Ob. Lt. und Ord. Off. 5. G. 3. Br. (m. d. Anif. des Agks.); im Kriege zulett 1918 Hptm. (feit 28.11.1914, m. d. Unif. des Agts.) bei der Mil. Gen. Dir. der Eisenbähnen (Transport-Abt.) Bukareft (Rumä- nien): Major a. D. in Ransbach im Westerwald bei Limburg a.. (E. K. 1., 2.)

Fähnr. Max-Armin Protzen v. Schramm (Kadett), 22.3.1902 - 1.8.1914 Fähnr., seit 18.8.1903 Lt. und seit 18.8.1912 Ob. Lt. im Rgt., 1914 zuletzt Ob.Lt. u. Adj. beim Landw. Bez. 1 Dorkmund (m. d. Anif. des Agts.) im Kriege zuletzt 1918 Hptm. {feit 28.11.1914) u. Kdr. d. Armee- Fl. Abt. 40; Major a. D. in Berlin, (E. K. 1., 2).

Lt. Walter v. Bogen u. Schönstedt (Ref. des I.R. 115), 17. 5. 1902 bis 21. 3. 1914 £t., seit 4. 8. 1909 Ob. Lt. und seit 1. 10. 1913 Hptm. im Rgt. (kdt. 3. Kr. Akad. u. 3. Gen. St.); 22. 3. 1914 Hptm. im Gen. Sk. 1914 zuletzt Hptm. im Gr. Gen. St.; im Kriege zuletzt 1918 Major (feit 22. 3. 1918) im Gen. St. der 35. N. D.; Oberftlt. a. D. in Berlin. (E.

Major Vollrath v. Bülow (2. .F.), 12. 9. 1902 — 16. 5. 190: ajor aggr. dem Rgt., 17. 5. 1904 — 14. 6. 1905 Kdr. des II. Batls.; 15. 6. 1905 m. Pens. 3. D. gestellt und Kor. des Landw. Bez. Ruppin; zuletzt 1913 Oberstit. z. D. und Kdr. des Landw. Bez. Ruppin; Oberstlk. a. D. in Potsdam. Kdr.; 16. 2. 1907 Führer der 11. I. Br.: 1914 zuletzt Gen. d. Inf., Eh des Ing.- u. Dien Korps u. Gen. Insp. der Festungen; im Kriege zuletzt 1916 Gen. d. Inf. u. Gen. des Ing.- u. Dien. Korps im Gr. H. Qu.; 3. 7. 1916 à la suite des Rgiz. gestellt; Gen. d. Inf. a. D. à la suite des ehe- maligen Hatz, in Charlottenburg. (O. p. l. m.; E. K. 1., 2.).

Fahnenjunker Georg v. Scheffler-Knox, 9. 3. 1903-28. 10. 1910 Fahnen-junker, Fähnr. u. Lt. m. P. v. 19. 8. 1903 im Rgt., 1. 3, 1910-17. 12. 1911 Adj. I.; 18. 12. 1911 Adj. Kdo. des Kad. Korps; 1914 gulet Ob. Lt. in dieser Stellung; im Kriege zuletzt 1918 Hptm. (feit 8. 11. 1914), kdt. 3. Kr. Min.; Major a. D. in Hamburg. (E. K. 1., 2.)

Fähnr. Karl v. Brozowski (Kadett), 22. 3. 1903-18. 12. 1911 Fähnr. u. Lt. m. P. v. 18. 8. 1904 im Rgt., 19. 12. 1911-15. 10. 1914 als Lt. und seit 18. 8. 1913 als Ob. Lt. Adj. I.; gef. 15. 10. 1914 Slowiki Nowe (Iwangorod). (E. K. 2.).

Fahnenjunker Günther v. Hase, 24. 5. 1903 — 30. 8. 1914 Fahnenjunker, Jähnr. seit 18. 10. 1904 Lt. und seit 18. 10. 1913 Ob. Lt. im Rgt., 30. 8. bis 10. 10. 1914 Führer der M.G.K., 10. 10. 1914 schwer verwundet vor Nowo-Alekfandrija, im Kriege zuletzt 1918 Hptm. (feit 22. 3. 1915, m. d. Anif. des Agks.) u. Adj. der 232. I.D.; Major a. D. und Major in der Schutzpolizei in Berlin. (E. K. 1., 2.).

Fahnenjunker Horft v. Conta, 23. 2. 1904 — 30. 9. 1909 Fahnenjunker,

768

Fähnr. und Lt. m. P. v. 17. 2. 1904 im Rgt., 1. 10. 1909 — 30. 9. 1912 Adj. II., 1. 10. 1912 — 26. 1. 1914 Et. und seit 18. 2. 1913 Ob. Lt. im Rgt., 27. 1. 1914 — 9. 1915 als Ob. Lt. und seit 24. 12. 1914 als Hptm. Agts. Adj., 10. 2. — 14. 3. 1915 Führer der 6. Komp., 14. 3. 1915 er- krankt, 14. 4. — 12. 8. 1915 Führer der 6. Komp., 12. 8. 1915 verw. Tschishew, 11. 3. — 21. 3. 1916 Führer der 6. Komp. 22. 3. 1916 Oe. om, 1. 3.2. (m. d. Unif. des Rats); im Kriege zuletzt 1918 Hptm. im Geet des A. O. K. 5; Major a. D. in Königsberg i. Pr. (9.0.0.9. 3. m. Schw.; E. K. 1. 2).

Fähnr. Hilmer Frhr. v. Bülow (letzt: Irhr. v. Bülow-Apfaltrern) (Kadett, Abiturient), 27. 2. 1904 — 1. 8. 1914 Fähnr., Et. m. P. v. 22. 6. 1903 und seit 19. 6. 1912 Ob. Lt. im Rgt. (kòt. 3. Kr. Akad.); 2. 8. 1914 Ob. Lt. in der Feld-Fl. Abt. des G. K. im Kriege zuletzt 1918 Hptm. (feit 28. 11. 191% u. Gruppenführer der Flieger 24 (Abschnitt Sedan); Major a. D. in Schloß Habbach, Poft Train bei Ljubljana (ugoslawien). (E. K. 1., 2.).

" Hptm. Gerhard v. Baffewig (Adj. der 42. I. Br), 10. 3. 1904 — 19. 4. 1910 Hptm. u. Chef der 8. Komp., 20. 4. 1910 Major u. Adj. der 4. Div. (m. d. Unif. des Agts); 1914 zuletzt Major u. Balls. Kdr. 3. G... G. gef. 16." 17. 11. 1914 Kotowice (Polen) als Major u. Balls. Kdr. im 2. G. R. R. (ER. 1., 20.

Lt. Udo v. Chappuis (Kadett, Selektaner), 10. 3. 1904 - 24. 4. 1912 Lt. m. P. v. 10. 6. 1904 im Rgt.; 25. 4. 1912 Et. Sch. Tr. f. Deuksch-Ostafrika; 1914 mist Ob. Lt. in dieser Sch. Tr.; im Kriege zuleht 1918 Hptm (feit 27. 1. 1915) in dieser Sch. Tr.; Major a. D. in Breslau. (E. K. 1., 2.).

Fahnenjunter Ernst v. Kannewurff, 19. 3. 1904-1. 8. 1914 Fahnen-junker, Fähnr. und seit 27. 1. 1906 Lt. im Agt.; 2. 8. -17. 9. 1914 als Et. und seit 5. 9. 1914 als Ob. Lt. Adj. III. /R. I. A. 77, 17. 9. 1914 schwer verw. Bois Soulains (Reims); im Kriege zuletzt 1918 Hptm. (feit 18. 9. 1915) bei der Armee-Kraftwagenstaffel 18; Hptm. a. D. in Berlin. (E. K. 2.).

Hptm. Anton Frhr. v. Münchhausen 8. G. A. 3. J., Assistent b. d. G. P. K.), 31. 5. 1904 — 15. 6. 1910 Chef der 6. Komp.; 16. 6. 1910 Mitgl. b. d. G. P. K. (m. d. Anif. des Ngts.); 1914 zuleht Major beim Skabe des ER. 36; im Kriege zuleht 1918 Stabsoffz. b. Stabe der stelv. 18. I. Br. Major a. D. in Herrengosserstedt (Thüringen). (E. K. 1., 2.)

Major Walter v. Eberhardt (4. G. R. 3.5.) 27. 1. 1905 - 4. 11. 1907 Kdr. des I. Balls.; 5. 11. 1907 Kdr. der Utffz. Sch. Potsdam (m. d. Unif. des 914 zuletzt Oberst u. Insp. der Fliegertruppen; im Kriege zuletzt ue 18. 8. 1918) u. Kor. der 37. 5. D. Gen Lt. a. D. in Wernigerode a. H. (A. A. O. 2. m. E. u. Schw.; Kr. O. 2. m. Schw. u. St. u. Schtb.; H. O. v. H. 2. m. Schw.; E. K. 1. 2

Fähnr. Friedrich, Wilhelm v. Chappuis (Kadett, Abiturient), 6. 3. 1906 bie 30. 9. 1912 Zähne. und Lt. m. P. v. 14. 6. 1905 im Rgt, 1. 10. 1912 bis 20. 12. 1913 Adj. II., 21. 12. 1913 — 12. 10. 1914 Et. und seit 19. 6. 1914 Ob. Lt. im Rat., 12. 10. — 2. 11. 1914 Führer der 5. Komp. 3. bis 20. 11. 1914 Ob. Lt. im Rgt., 21. 11. 1914 — 12. 4. 1915 Führer der 5. Komp., 13. 4. 1915 erkrankt, 15. 6. — 17. 8. 1915 als Ob. Lt. und seit

83.

84.

8.

79.

80.

81.

24. 7. als Hptm. Führer der 5. Komp., 17. 8. 1915 verw. Malesze-Lubin, 29. 10. 1915 — 21. 1. 1916 Führer der 5. Komp., 22. 1. — 15. 6. 1916 Führer der M.G.K., 16. 6. — 18. 7. 1916 stellv. Rgts. Adj., 19. 7. bis 4. 8. 1916 Fuhrer der M.G.K., 5. 8. — 6. 9. 1916 stellv. gts. Adj.; 7. 9. 1916 Nachr. Offz. im Bereich des A. O. K. 1; 16. 3. — 1. 5. 1918 Fuhrer des I. Batls.; im Kriege zuletzt 1918 Hptm. im Gen. St. der 206. I.D.; Hptm. im Gen. St. der 5. Div. in Stuttgart. (H. O. v. H. 3. m. Schw.; E. K. 1., 2.).

Fähnr. Otto v. Gusovius (Kadett, Abiturient), 28. 2. 1907 - 30. 9. 1913 Fähnr. und Lf. m. P. v. 22. 6. 1906 im Rat., 1. 10. 1913 - 9. 8. 1914 Ad. ., 9. 8. 1914 Sturz mit dem Pferde, 30. 8. - 3. 9. 1914 215. 3. 9. 1914 erkrankt, 11. 10. 1914 - 9. 2. 1915 als Lt. und seit 8. 11. 1914 als Ob. Lt. Ad. F., 10. 2. 1915 - 5. 8. 1916 als Ob.Lt. und seit 18. 12. 1915 als Hptm. Ngts. Adj. (mit Unterbrechung durch Urlaub), 5. 8. 1916 verw. Eftr6es; 1. 10. 1916 zur Verwendung als Gen. St. Offz. zum A. O. K. 2, 2. 6.I.D.; im Kriege zuletzt 1918 Hptm. im Gen. Sk. des XVIII A. K.; Hptm. a. D. in Berlin. ( 19,422):

Fähnr. Kurt v. pden (Kadett), 22. 3. 1906 - 17. 8. 1910 Fähnr. und seit 16. 8. 1997 Lt. im Rgt; 18. 8. 1910 Lt. 3. N. 147; 1914 zuletzt Lt. I.R. 147; im Kriege zuletzt 1918 Hptm. (feit 25. 11. 1916) beim stellv. Gen. Kdo. XX. A. K.; Hptm. a. D. (Wohnort unbekannt). (E. \*

Oberst Johannes v. Eben (Abt. Chef im Kr. Min.), 16. 2. 1907 — 24. 9. 1908 Agks. Kdr.; 25. 9. 1908 Führer der 5. G. 3. Br.; 1914 zuletzt Gen. Lt. u. Rdr. der 30. Div.; im Kriege zuleht 1918 Gen. d. Inf. (feit 30. 8. 1914) und Oberbefehlshaber der Armee-Abk. A; gest. 30. 6. 1924 Bauditten als Gen. d. Inf. a. D. und Rittergufsbefiger in Banditten bei Maldeulen (Ostpreußen). (O. p. l. m. m. E.; A. A. O. 2. m. E. u. Schw. u. St. m. Schw.; E. K. 1., 2.).

Fähnr. Alexander v. Woedtke (Kadett), 14. 9. 1907—20. 11. 1914 Fähnr. und seit 18. 8. 1908 Lt. im Rgt., 20. 11. 1914 verunglückt Lipiny (Lodz); im Kriege zuletzt 1918 Hptm. (feit 6. 11. 1917) im Ers. Batl. R.I.R. 34: Hptm. a. D. und Rittergutsbesitzer in Sydow, Kr. Schlawe (Pommern). (E. K. 2.).

Hptm. Bernhard v. Roon (Adj. der 4. G.J. Br.),  $18.\,11.\,1907-16.\,1.\,1911$  Chef der 7. Komp.,  $17.\,1.\,1911-16.\,1.\,1912$  dem Rgt. aggr.;  $17.\,1.\,1912$  Abschied m. Penf. u. Unif. des G. F. R.; gest. 4. 8. 1914 Charlotten- burg als Hptm. a. D.

Lt. Hans Graf v. Sponeck (Kadett, Selektaner), 19. 3. 1908-20. 12. 1913 Lt. m. P. v. 19. 6. 1908 im Rgt., 21. 12. 1913-12. 10. 1914 Adj. II., 12. 10. 1914 verw. Samwodzie (Nowe-Alekfandrija); im Kriege zulehl 1918 Hptm. (feit 16. 9. 1917) im Gen. St. des Ob. Kdos. der H. Gr. Herzog Albrecht v. Württemberg; Hptm. im Gen. St. des Art. Führers III in Berlin. (Wohnort: Potsdam). (E. K. 1., 2).

Fähnr. Alfred v. Flotom (Kadett), 19. 3. 1908-15. 10. 1914 Fähnt. und seit 19. 8. 1909 Lt. im Rgt, 15. 10. 1914 verw. Slowiki Nowe (Iwangorod), 7. 5. -29. 7. 1915 als Lt. und seit 24. 7. 1915 als Ob Lt. Führer der 1. Komp., 29. 7. 1915 verw. Goworowo; im Kriege zuleht 1918 Hptm. (feit 15. 7. 1918, m. d. Unif. des Ngts.) und Adj. des Gen. T 68; Hptm.a. D. in Schönwitz bei Dambrau (Oberschlesien). (E. K. 1., 2).

86. Oberst Karl v. Hänisch (Chef des Gen St. des I. A. K.), 25. 9. 1908 bis 12. 10. 1910 Ngts. Kdr.; 13. 10. 1910 Fuhrer der 4. G.I.Br.; 1914 zule ht Gen. Lt., beauftragt m. Wahrnehmung der Geschäfke des Gen. Insp. des Mil. Verk. Wesens; im Kriege zuletzt 1918 Gen. d. Inf. (feit 10. 9. 1916) 3. D. und stellv. Kdr. Gen. des X. A. K.; geff. 27. 3. 1921 Blankenburg a. H. als Gen. d. Inf. a. D. (R. A. O. 2. m. E. u. Schw. u. St. m. Schw.; E. K. 1., 2.).

87. Fäbnr. Eberhard Herwarth v. Bittenfeld Kadett, Abiturient), 13. 3. 1909 bis 15. 10. 1914 Fähnr. und Lt. m. P. v. 19. 6. 1908 im Rgt, 15. 10. bis 21. 11. 1914 Adj. I., 21. 11. 1914 verw. Olechow (Lodz), 21. 2. bis 7. 7. 1915 als £t. und seit 25. 2. 1915 als Ob.Lt. Führer der 4. Komp., 8. 7. 1915 Ord. Offz. der 4. G. 8. O., 28. 7. — 17. 9. 1915 Führer der 4. Komp., 18. 9. 1915 Ord. Offz. der 4. ©3.D.; 24. 9. — 7. 10. 1916 Führer

- des F.-Batls. 13. 10. 1916 13. 7. 1917 gts. Adj.; 14. 7. 1917 Ord. Offz. des Gen. Kdos. G. R. K. (m. d. Unif. des Rats); im Kriege zu- legt 1918 Hptm. (feit 18. 8. 1917) im Gen. St. der 11. I.D.; Hptm. im Gen. Sk. der 2. Div. in Stettin. (E. K. 1., 2.).
- 88. Fahnenjunker Hans-Heinrich v. Zitzewitz, 27. 3. 1909 22. 11. 1914 Fahnenjunker, Fähnr. und seit 22. 8. 1910 Et. im Rgt., 22. 11. 1914 bis 24. 7. 1915 Ad. I., 24. 7. 1915 schwer verwundet Dyschobaba am Narew (Roshan), get, 27. 7. 1915 Glashewo. (E. K. 2.).
- 89. Major Ferdinand v. Roques (Adj. der Gen. Insp. des Mil. Erz.- u. Bild. Wesens) 18. 10. 1909 18. 12. 1912 Kor. des I. Balls.; 18. 12. 1912 Oberftit. beim Stabe F. R. 36; 1914 zuletzt in dieser Stellung; im Kriege zulegt 1918 Gen. Major (feit 15. 12. 1917) 3. D. und Insp. der Feld- rekrutendepols der 18. Armee; Gen. Mafor a. D. in Halle a. S. (Kr. O. 2. m. Schw.; E. K. 1., 2.).
- 90. Lt. Karl-Anton v. Wegnern (1. G.R.z.F.), 19. 11. 1909 17. 2. 1913 Lt. im Agt. 18. 2. 1913 Lt. im I.R. 20; 1914 zuletzt in dieser Stellung; ver- mißt 20. 5. 1915 Pilkem (Flandern) als Ob. Lt. im R.I.R. 204. (E. K. 2.)
- 91. Fahnenjunker Kurt v. der Chevallerie, 24. 2. 1910-6. 10. 1914 Fabnen. junker, Fähnr. und Lt. m. P. v. 20. 8. 1909 im Rgt, 6. 10. 1914 er- krankt; im Kriege zuletzt 1918 Hptm. (feit 20. 9. 1918) und Adj. der 34. Landw. I. Br. (m. d. Unif. des Agts.); Hptm. u. Komp.Chef im 4. (Preuß.) IR. in Kolberg. (E. K. 1. 20.
- 92. Hptm. Bernd Roosen (I.R. 145), 20. 4. 1910-17. 8. 1912 Chef der 8. Komp.; 18. 8. 1912 Lehrer bei der Reilschule Hannover (m. d. Unif. des Agls); 1914 zulegt in dieser Stellung; 30. 8. 1914 24. 4. 1917 als Hptm. und seit 8. 10. 1914 als Major Kdr. des F.-Valls. (mit Unter- brechungen durch Urlaub, Kommandos und Verwendung als Hatz. Führer 9. 14. 7. 1916, 21. 12. 1916-8. 1. 1917 und 13. 15. 1. 1917), 25. 4. 1917 Führer, 4. 5. 1917 Kdr. des R.I.R. 93, im Kriege zuletzt 1918 in dieser Stellung; Oberstll. a. D., Polizei-Oberst u. Kdr. der Schutz. polizei in Königsberg i. Pr. (O. p. l. m. 5.0.0.9. 3. m. Schw.; E. K. 1., 2.)
- 93. Hptm. Wilhelm v. Negelein (5. G. N...), 20. 4. 1910 15. 10. 1914 Chef der 3. Komp., 15. 10. 1914 verw. Slowiki Nowe (Iwangorod); im Kriege

95.

96.

97.

98.

99.

102.

103.

zuletzt 1918 Major (ett 25. 11. 1916) u. Kör. des Ref.Offz.-Ausbild.- Kurjus Kowno; Oberstlt. a. D. in Flatow (Grenzmark). (E. K. 1., 2.).

Hptm. Friedrich v. Kriegsheim (Adj. der 5. G.J. Br.), 16. 6. 1910 - 1. 8. 1914 Chef der 6. Komp.; 2. 8. 1914 Adj. der 3. G.I.D. (m. d. Unif. des Agks.); im Kriege zuletzt 1918 Major (feit 4. 12. 1914) und Kdr. des 5. G.R.z.F. Oberstlt. a. O. in Oberröplingen-Hellem, Kr. Sangerhausen. (O. p. l. m.; H. O. v. H. 3. m. Schw.; E. K. 1., L.).

Oberstlt. Hans Frhr. v. Langermann u. Erlencamp (Abk. Chef im Kr. Min), 13. 10. 1910 — 2. 4. 1913 als Oberstlt. und seit 16. 11. 1910 als Oberst Agks. Kdr.; 3. 4. 1913 m. Wahrnehm. der Geschäfte des Direktors des Der. u. Justiz-Dep. im Kr. Min. beauftragt; 1914 zuletzt Gen. Major u. Direktor dieses Departements; im Kriege zuletzt 1918 Gen. Lt. (seit 6. 11. 1917) in dieser Stellung; Gen. Lt. a. D. in Oberschreiberhau im Niefen- gebirge. (R. A. O. 2. m. E. u. Schw. u. St. m. Schw.; E. K. 1., 2.).

Major Ernft-Jofef v. Radowit (I.R. 152), 18. 10. 1910 - 30. 8. 1914 als Major und seit 19. 6. 1914 als Oberstlt. Kdr. des II. Balls.; 30. 8. 1914 Kdr. des 5. G.R.z.F. im Kriege zuletzt Oberst (feit 22. 3. 1917) u. Kdr. der 2. G.I.Br.; Gen. Major a. D. u. Direktor des Deulschen Offizier- bundes in Berlin. (Kr. O. 2. m. Schw.; H. O. v. H. 3. m. Schw.; E. K. 1., 2.).

Lt. Max v. Karftedt (Ref. des R. Alexander), 20. 12. 1910 — 11. 10, 1914 Lt. im Regt., 11. 10. 1914 — 25. 7. 1915 als Lt. und seit 28. 11 1914 als ü 25. 7. 1915 verw. Dombrowka (Roshan); [??]hrer der M.G. K; 17. 1. 1916 Flieger-Erf. Abt. 10; im Kriege zuletzt 1918 Hptm. (feit 18. 4. 1916) bei der Flieger- Schule der 2. Armee; Hptm. a. D. in Rostock. (E. K. 1., 2.).

Hptm. Eduard v. Jena (5. G. A. z. F.), 17. 1. 1911 - 30. 9. 1913 Chef der 7. Komp., 1. 10. 1913 - 15. 10. 1914 Chef der 1. Komp., gef. 15. 10. 1914 Slowiki Nowe (Iwangorod). (E. K. 2.).

Major Theodor Richelol (Gr. R. 1), 27. 1. 1911 - 19. 6. 1912 beim Stabe des Agts.; 20. 6. 1912 Batls. Kdr. F. R. 90; 1914 zuletzt in dieser Stellung; un Kriege zuletht 1918 Oberst (feit 27. 1. 1918) und Infp. der 1. Landst. Insp. Flensburg; Gen. Masor a. D. in Berlin. (E. K. 1., 2.)

Major Hans v. Gaertner (1. Mil Gouv. der drei Prinzen-Söhne des Prinzen Friedrich Leopold von Preußen, Kgl. Hoh.), 2. 3. 1911-17. 12. 1912 beim Stabe des Agts., 18. 12. 1912-15. 10. 1914 Kdr. des I. Bakls., 15. 10. 1914 verw. Slowiki Nowe (Zwangorod); gef. 11. 8. 1918 Thilloloy als Oberstlt. (feit 6. 6. 1916) u. Kdr. des N. 3. R. 251. (E. K. 1., 2.)

Fahnenjunker Günther v. Manteuffel, 1. 12. 1911-10. 10. 1914 Fahnen-junker, Fähnr. und seit 18. 8. 1913 Lt. im Rgt., 17. 10. -1. 11. 1914 Führer der 2. Komp., 2. -19. 11. 1914 Lt. im Rgt., 19. 11. 1914 bis 13. 3. 1915 Führer der 2. Komp., 13. 3. 1915 erkrankt; im Kriege zuletzt 1918 Lt. u. Ord. Offz. der 231. I. Br. (m. d. Unif. des Agts.); Ob. Lt. (seit 1. 12. 1924) im 4. (Preuß.) Reiter-Agt. in Potsdam. (5. O. v. H. 3. m. Schw.; E. K. 1., 2.) .

- Ob. Lt. Kurt Oloff (J. A. 128), 27. 1. 1912 22. 3. 1913 Ob. Lt. und seit 1. 10. 1912 überz. Hptm. im et: gest. 22. 3. 1913 Spandau.
- Fähnr. Herberl Aries (Kadett, Abiturient), 22. 3. 1912 23. 8. 1914 Fähnr. und Lt. m. P. v. 2. 6. 1911 im Rgt.; gef. 23. 8. 1914 Boninne (Namur).
- 104. Fahnenjunker Werner Herwarth v. Vittenfeld, 23. 3. 1912 23. 8. 1914 Fahnenjunker, Fähni. und Lt. m. P. v. 21. 12. 1911 im Rgt; gef. 23. 8. 1914 Boninne (Namur).
- 105. Hptm. Karl v. Kietzell (Adj. der 3. G.I.Br.), 22. 4. 1912 22. 8. 1914 Chef der 4. Komp., 22. 8. 1914 verw. la Haye du Loup (Namur), 26. 1. bis 30. 5. 1915 als Hptm. und seit 27. 1. 1915 als Major Kdr. des II. Batls., 30. 5. 1915 schwer verletzt durch Sturz mit dem Pferde; 10. 4. bis 12. 12. 1918 Ngls. Kdr. (mit Unterbrechung durch Urlaub 25. 6. bis 17. 7. 1918); Oberfilt. a. D. in Reinbeck, Bez. Hamburg. (9. p. l. m.; H. O. v. H. 3. m. Schw.; E. K. 1., 2.).
- 106. Major Charles Hartmann (3 $\ddot{a}$ g.Batt. 9), 1. 10. 1912 2. 2. 1914 Major b. Stabe des Rgt., 3. 2. 22. 8. 1914 Kdr. des F.-Batls.; gef. 22. 8. 1914 Jette Foolz (Namur).
- 107. Lt. Walter v. Boltenftern (R. Augusta), 22. 3. 1913-19. 10. 1914 Lt. im Rgt., 19. 10. 1914 erkrankt; im Kriege zuletzt 1918 Hptm. (feit 20. 9. 1918) und 2. Gen. St. Offz. bei der 79. R. D.; Hptm. u. Komp. Chef im 7. (Preuß.) IR. in Breslau. (E. K. 1., 2.).
- 108. Lt. Karl v. Platen (3. GOAL 22. 3. 1913-1. 8. 1914 im Ngt. 2. 8. 1914 Lt. beim Ers. Batl.; im Kriege zuletzt 1918 Hptm. (feit 20. 9. 1918) im Gen. Sk. der 109. I. O.; Hptm. a. D., Kdr. der Schußpolizei in Neu-fireli. (E. K. 1. 2).
- 109. Lt. Friedrich Koch (Kadett, Selektaner), 22. 3. 1913 22. 8. 1914 Lt. m. P. v. 22. 6. 1913 im Rgt.; gef. 22. 8. 1914 Jette Foolz (Namur).
- 110. Oberst Axel v. Petersdorff (Abl. Chef. im Kr. Min.), 3. 4. 1913 1. 8. 1914 Agis. Kdr.; 2. 8. 1914 Oberst u. Kor. der 3. G. 5. Br. (m. d. Unif. des Agt3.); im Kriege zuletzt 1918 Gen. Lt. (feit 18. 5. 1918) und Führer des XVII. A. K.; Gen. Lt. a. D. in Wiesbaden. (O. p. l. m. R. A. O. 2. m. E. u. Schw.; Kr. O. 2. m. Schw. u. St. m. Schw.; E. K. 1., 2.).
- 111. Hptm. Wilhelm v. Schichfus u. Neudorff (.F. R.), 18. 4. 30. 9. 1913 Hptm. beim Stabe des Agts., 1. 10. 1913 12. 10. 1914 Chef der 5. Komp., 12. 10. 1914 schwer verw. in russ. Gefangenschaft vor Iwango- rod, gest. 26. 10. 1914 Luckow in uff. Gefangenschaft. (E. K. 2.).
- 112. Ob. Lt. Sigismund v. Frankenberg-Lüttwitz (Sch. Tr. Kamerun), 8. 5. 1913 bis 18. 6. 1914 Ob. Lt. und seit 20. 5. 1914 überz. Hptm. im Rgt., 19. 6. bis 1. 8. 1914 StabsHptm. im Agt.; 2. 8. 1914 Komp. Führer R. 3. N. 77; im Kriege zuleßt 1918 Hptm. u. Balls Führer R. I. N. 77 Major a. O. in Berlin. (H. O. v. H. 3. m. Schw.; E. K. 1., 2.).
- 113. Lt. Hans v. Massow (R. Alexander), 18. 8. 1913 26. 9. 1914 Lt. m. P. v. 19. 8. 1911 im Rgt.; 26. 9. 1914 Wloszezowa (Südpolen) schwer verw. in russ. Gefangenschaft; nach Rückkehr aus dieser 24. 8. 27. 10. 1918 als Ob. Lt. (feit 5. 10. 1916) Führer der 5. Komp., 28. 10. 18. 11. 1918 Führer des II. Balls., 19. 11. 12. 12. 1918 Führer der 5. Komp.; pim. a. D. in Schornerhof, Poft Pescha bei Starnberg (Bayern). (E. K. 1. 2.).
- 114. Oberstlt. Walter Randt (J. N. 149), 1. 10. 1913 1. 8. 1914 beim Stabe des Rgl., 2. 8. 20. 12. 1914 Mots Kdr., 20. 12. 1914 verw. Trzianna (Rawka), 20. 5. 1915 10. 1. 1917 als Oberslit. und seit 27. 1. 1916 als Oberst Hat, Kdr. (mit Unterbrechungen durch Urlaub und Kommandos: 10. 9. 1. 10. 1915, 18. 1. 9. 2. 1916, 9. 15. 7. 1916, 21. 12. 1916 8. 1. 1917); 11. 1. 1917 Kdr. der 507. I. Br. (m. d. Unif. des Agts.); im Kriege zuletzt 1918 Oberst und Brig. Kdr. bei der Kavallerie- Schüßen-Div. v. Heuduck (m. d. Unif. des Agks.); Gen. Major a. D. in Stolpmünde. (Kr. O. 2. m. Schw.; E. K. 1. 2.).

- 115. Major Werner v. Frankenberg u. Proschlih (Gen. St. des II. A. K.), 1. 10. 1913 2. 2. 1914 als Major und seit 18. 12. 1913 als Oberstlt. Kdr. des F.-Balls.; 3. 2. 1914 m. Pens. u. Anif. des Gen. St. 3. D. gestellt zwecks Ueberkritts zur deutschen Militärmiffion in der Türkei; im Kriege zulett 1918 Oberst (feit 18. 8. 1916) und Führer des Asienkorps; Gen. Major a. D. in Stettin. (H. O. v. H. 3. m. Schw.; E. K. 1., 2.).
- 116. Major Richard Moeller (J. N. 147), 1. 10. 1913-1. 8. 1914 Major beim Stabe des Ngf3.; 2. 8. 1914 Batls. Kdr. 1. G. N. R.; im Kriege zuletk 1918 Oberstlt. (feit 18.8. 1918) und Kdr. des 2. G. R. R.; Oberst a. D. in Berlin. (O. p. l. m.; H. O. v. H. 3. m. Schw.; E. K. 1., 2.)
- 117. Hptm. Walter Frhr. v. Schleinitz (2. G.R.z.F.), 1. 10. 1913 22. 8. 1914 Chef der 11. Komp.; 22. 29. 8. 1914 Führer des F.-Batls., 30. 8. bis 15. 10. 1914 Chef der 11. Komp., 15. 31. 10. 1914 Führer des I. Balls., 1. 11. 4. 12. 1914 Chef der 11. Komp., 5. 12. 1914 24. 1. 1915 Führer des II. Batls., 24. 1. 1915 erkrankt, 25. 4. 25. 5. 1915 Führer des F.-Balls., 2. 6. 1915 8. 9. 1916 als Hptm. und seit 18. 8. 1915 als Major Kdr. des II. Batls., 8. 9. 1916 verw. Thiepval, 12. 1. bis 13. 12. 1917 Kdr. des II. Balls. (mit kurzen Unkerbrechungen durch Ur- laub, Kommandos und Verwendung als Note Führer: 6. 26. 4. 1917, 3. 28. 6. 1917, 7. 9. 8. 10. 1917, 6. 11. 11. 1917); 13. 12. 1917 Füh- rer des 5. G.R.z.F.; 26. 2. 4. 4. 1918 Kdr. des II. Bakls, 4. 9. 4. 1918 Mats Führer; 11. 4. 1918 Kdr. des Feldrekrutendepols der 4. G. I. O.; im Kriege zuletzt 1918 Major u. Kdr. des N. Augusta; Oberst (feit 1. 1. 1925) u. Kdt. des Tr. lieb Pl. Arys (Ostpreußen). (©. p. l. m.; H. O. v. H. 3. m. Schw.; E. K. 1., 2.)
- 118. Hptm. Karl v. Gerlach (R. Franz), 1. 10.-20.11.1913 Chef der 9. Komp., 20. 11. 1913 ein Jahr beurlaubt; 4. 7. 1914 Abschied m. Pens. u. Anif. des R. Franz: im Kriege zuletzt 1918 Major (jeit 8. 3. 1917) a. D. u. Kor. des Ers.Batls. R. Franz; geff. 10. 2. 1924 Domnig (Schlesten) als Major a. D. und Riktergutsbesitzer. (E. K. 1., 2.).
- 119. Hptm. Edgar v Hellermann (4. G. A. 3. F.), 1. 10. 1913-18. 6. 1914 Chef der 10. Komp., 19. 6. 1914 ein Jahr beurlaubt; im Kriege zuletzt 1918 Major (seit 18. 8. 1915) u. Chef der Zenkralstelle für Kriegsbeute im Kr. Min.; gest. 3. 12. 1924 Klanin, Kr. Bubliß (Pommern) als Oberstlt. a. D. u. Ritfergufsbefier in Klanin. (E. K. 1., 2.).
- 120. Hptm. Ruppert Graf v. Klinckowstroem (Gr. R. 1), 1. 10. 1913 22. 8. 1914 Chef der 7. Komp., 22. 8. 1914 verw. vor Namur, 11. 9. 12. 10. 1914 Chef der 7. Komp., 12. 10. 1914 verw. vor Jwangorod; im Kriege zuletzt 1918 Major (feit 18. 4. 1916) u. Et. Kdt. bei der Et. Insp. 8; gelt 28. 10. 1918 Bonn a. Rh. an den Folgen eines Kriegsleidens. (H. O. v. H. 3. m. Schw.; E. K. 1., 2.).
- 121. Hptm. Friedrich Landgraf (F. N. 34), 1. 10. 1913 26. 11. 1914 Chef der 12. Komp., 27. 11. 4. 12. 1914 Führer des II. Batls, 5. 18. 12.

- 1914 Chef der 12. Komp., 19. 12. 1914 17. 1. 1915 Führer des I. Batls., 18. 1. 4. 3. 1915 Chef der 12. Komp., 5. 3. 1915 erkrankt; im Kriege zuleht 1918 Hptm. u. Adj. der 56.I.D.(m. d. Anif. des Ngks.); Major a. D. in Charlottenburg. (E. K. 1., 2.).
- 122. Hptm. Joachim v. König (H. Kad. Anst., kòt. 3. Kad. H. Potsdam), 1. 10. bis 19. 11. 1913 StabsHptm. im Rgt., 20. 11. 1913 22. 8. 1914 Chef der 9. Komp., gef. 22. 8. 1914 Jekte Foolz (Namur).
- 123. Hptm. Günther Killmann (.A. 156), 1. 10. 1913 18. 6. 1914 Stabs- bpim. im Rgt., 19. 6. 20. 11. 1914 Chef der 10. Komp., 20. 11. 1914 verw. Kalino (Lodz), 4. 1. 13. 7. 1915 Chef der 10. Komp., 13. 7. 1915 verw. Jednorozec, 29. 8. 8. 9. 1915 Chef der 10. Komp., 9. 9. 5. 10. 1915 Führer des I. Batls., 6. 18. 10. 1915 Chef der 10. Komp., 19. 10. 1915 kòt. 3. Feldrekrutendepot der 4. G.J. O., 6. 19. 11. 1915 Führer des F.-Balls., 20. 11. 1915 Führer des Feldrekrufendepots der 4. G. I. O., 11. 6. 21. 7. 1916 Führer des I. Balls., 22. 7. 1916 Führer des Feld rekrutendepots der 4. G. 3. D., 27. 2. 4. 3. 1917 Kdr. des F.-

- Batls., A 3. 1917 verw. Le Barque, 25. 4. -28. 6. 1917 Kor, des F.-Batls. (mit Unterbrechung durch Urlaub), 29. 6. 1917 Führer des Rekruten. depois der 4. G. I. O., 14. 9. -4. 10. 1917 Kdr. des F.-Batls., 4. 10. 1917 Zonnebeke (Flanderschlacht) verw. in engl. Gefangenschaft; Major a. D. in Langenbielau bei Reichenbach (Schlesien). (E. K. 1., 2.).
- 124. Hptm. Ludwig Wierß (IN. 128), 1. 10. 1913 1. 8. 1914 Stabshptm. im Rat., 2. 23. 8. 1914 Komp. Führer R.I.R. 91, gef. 23. 8. 1914 Gozée (Namur).
- 125. Lt. Paul v. Hafe (R. Alexander), 1. 10. 1913 8. 8. 1914 Lt. und seit 4. 7. 1914 Ob. Lt. im Rgt., 9. -29. 8. 1914 stellv. Adj. F., 30. 8. -14. 10. 1914 Ord. Offz. des Mate, 15. 10. -2. 11. 1914 Führer der 1. Komp., 3. 11. -14. 12. 1914 Ord. Offz. des Rgks., 15. 12. 1914 17. 1. 1915 Führer der 3. Komp., 17. 1. 1915 verw. Bolimow (Rawka), 26. 5. bis 26. 7. 1915 Führer der 3. Komp., 26. 7. 1915 verw. Dombrowka (Roshan), 29. 10. -2. 11. 1915 als Ob. t. und seit 18. 8. 1915 als Hptm. Führer der 1. Komp., 3. 11. -4. 12. 1915 stellv. Rgts.Adj., 4. 12. 1915 7. 1. 1916 Führer der 1. Komp., 8. 1. 1916 zum Stabe der 5. G.I.Br. köt.; im Kriege zuletzt 1918 Hptm. im Gen. St. der 238. I. O.; Hptm. beim Stabe des Ausb. DBatls. 9. (Preuß.) IR. in Wünsdorf bei Jossen. (E. K. 1. 20.
- 126. Lt. Adalbert Frhr. v. Krane (R. Alexander), 1. 10. 1913 15. 10. 1914 Et. und seit 8. 10. 1914 Ob. Lt. im Rgt., 15. 10. 1914 gef. Slowiki Nowe (Swangorod).
- 127. Lt. Gerhard v. Alten (3. G. R. 3. .), 1. 10. 1913-2. 9. 1914 Lt. im Rgt, 3. 9. -11. 10. 1914 stellv. Adj. F., 12. 10. -25. 11. 1914 Adj. II., 25. 11. 1914 verw. Lipiny (Lodz), 21. 2. -4. 5. 1915 als Ob. Et. (feit 28. 11. 1914) Führer der 3. Komp., 4. 5. 1915 gef. Nowe. (E. K. 2.).
- 128. Lt. Hans-Bodo v. Ditfurth (Kadett, Abiturient), 20. 1. 11. 10. 1914 Et. m. P. v. 22. 6. 1912 im Rgt., 11. 10. 1914 schwer verwundet vor Nowo Aleksandrija; 6. 3. 30. 6. 1917 Adj. I., 1. 7. 1917 zum Stabe der 4. G. 3. O. kòt, 20. 7. 18. 10. 1917 als Lt. und seit 18. 8. 1917 als Ob. Lt. Ngis. Adj., 23. 11. 1917 Ord.Offz. beim A. O. K. 2; 9. 12. 1917 bis 17. 1. 1918 Führer der 3. Komp., 18. 1. 3. 3. 1918 Agts. Adj., 4. bis

- 13. 3. 1918 zum Stabe der 5. G.I.Br. kdt., 14. 3. 10. 5. 1918 Ngks. Adj., 11. 5. 26. 6. 1918 Urlaub und dann zum Stabe der 5. G.I.Br. kdk.; im Kriege zuletzt 1918 Ob.Lt. und Adj. der 5. G.I.Br. (m. d. Anif. des Agts.); Ob. Lt. a. D. und Rittergutspächter in Leuenberg, Poft Tiefensee, Kr. Oberbarnim (Mark). (9.0.0.9. 3. m. Schw.; E. K. 1. 2).
- 129. Major Alexander v. Arenkschildt (3. G. N.z. F.), 27. 1. 1. 8. 1914 Major beim Stabe des "oz, 2. 8. 1914 Kdr. des Ers. Batls. 3. G.R.z.F.; 11. 11. 1914 gef. vor Jeperen (Bpern) als Major u. Batls.-Kdr. im 3. G. R. g. F.
- 130. Fahnenjunker Kurt Frhr. v. u. zu der Tann, 17. 2. 15. 10. 1914 Fahnenjunker, Fähnr. und seit 3. 10. 1914 Lt. o. P. im Rgt., 15. 10. 1914 gef. Slowiki Nowe (Iwangorod).
- 131. Fahnenjunker Heinrich v. Hennig, 30. 3. 2. 10. 1914 Fahnenjunker und Fähnr. im Rgt., 3. 10. 1914 13. 3. 1915 Lt. m. P. v. 18. 2. 1915 im Rgt., 14. 3. 13. 4. 1915 Führer der 6. Komp., 14. 4. 15. 6. 1915 Führer der 5. Komp., 16. 6. 7. 7. 1915 Lt. im Rgt., 8. 16. 7. 1915 Führer der 4. Komp., 16. 7. 1915 verw. Krasnosielc, 14. 8. 17. 9. 1915 Führer der 6. Komp., 17. 9. 1915 erkrankt, 10. 11. 1915 10. 3. 1916 Führer der 6. Komp., 11. 3. 14. 11. 1916 Führer der 5. Komp. (mit Unterbrechungen durch Urlaub), 14. 11. 1916 verw. Le Barque, 11. 1916 17. 1917 Führer der 5. Komp., 11. 1917 Le Batls., 11. 1917 Adj. II. (mit Unterbrechung durch Urlaub 11. 1917 Le Regis Regis

- Adj., 5. 8. 1918 schwer verwundet R.Gef.St. Blanzy, 19. 10. 12. 12. 1918 Agts. Adj.; gest. 8. 8. 1925 Zakrezewo bei Melno (Polen) als Ob. Lt. a. D. (H. O. v. H. 3. m. Schw.; E. K. 1., 20.
- 132. Fahnenjunker Rüdiger v. Massow, 2. 8. -5. 9. 1914 Fahnenjuntzer beim Ers. Batl., 6. 9. 1914 -20. 7. 1915 Fahnenjunker, Fähnr und seit 17. 2. 1915 £f. m. P. v. 18. 6. 1915 im Rgt., 21. -27. 7. 1915 Führer der 4. Komp., 28. 7. -3. 5. 1916 Führer der 3. Komp. (mit Unter- brechung durch Urlaub), 4. 5. -5. 6. 1916 stellv. Adj. I, 8. 6. -7. 9. 1916 Führer der 3. Komp., 8. 9. -14. 11. 1916 Ord. Offz. des Agts., 14. 11. 1916 erkrankt, 9. 1. -1. 2. 1917 stellv. Adj. I., 1. 2. 1917 gef. Le Barque. E. K. 1., 2).
- 133. Kr. Fr. Hellmuth v. der Chevallerie, 4.8.-5.9.1914 Kr. Fr. beim Ers.-Batl. 6.-29.9.1914 Kr. Fr. b. Rat., 30.9.1914-13.7.1915 Fahnen- junker, Fähnr. und seit 7.6.1915 Lt. m. P. v. 19.12.1915 im Rgt., 19.7.1915 verw. Jednorozec, 10.11.-8.12.1915 Lt. im Rgt., 19.12.1915-21.1.1917 Adj. II. (mit Unterbrechungen durch Kommandos, Urlaub und Erkrankung), 19.1917 Perkrankt, 19.1917 Pührer der 19.1917 Führer der 19.1917 Zonnebeke (Flandernschlacht) in engl. Gefangenschaft; Et. im 19.1917 Reiter-Rgi. in Belgard (Pommern). (E. K. 1.19.1917).

- 134. Fahnenjuntzer Sigismund v. Borke, 9. 8. 27. 12. 1914 Fahnenjunker beim Ers.Batl., 28. 12. 1914 17. 9. 1915 Fahnenjunker, Fähnr. und seit 14. 7. 1915 Lt. o. P. im Rgt., 18. 30. 9. 1915 Führer der 4. Komp. 3. 11. 10. 1915 Führer der 2. Komp., 12. 10. 17. 12. 1915 Lt. im Rgt., 18. 23. 12. 1915 Führer der 2. Komp., 24. 12. 1915 11. 5. 1916 Lt. im Rgt., 12. 5. 24. 7. 1916 Führer der 8. Komp., 29. 7. bis 26. 8. 1916 Führer der 7. Komp., 26. 8. 1916 gest. H. V. Pl. bei Thiepval an den am gleichen Tage bei Zhiepval erhaltenen Wunden. (ER. 2.).
- 135. Kr. Fr. Gottlieb v. Conta, 9. 8. 5. 9. 1914 Kr. Fr. beim Ers. Bakl. 6. 9. 1914 23. 7. 1915 Kr. Fr., Fahnenjunker, Fähnr. und seit 17. 2. 1915 Lt. m. P. v. 18. 6. 1915 im Rgt., 23. 7. 1915 verw. Mefuny (Roshan), 24. 8. 29. 10. 1915 Führer der 5. Komp., 30. 10. 1915 24. 2. 1916 Führer der 10. Komp.; 24. 2. 1916 zur Fl Ers. Abt. 4 Posen; im Kriege zuletzt 1918 Lt.; Ob.Lt. a. D. in München. (E. K. 1. 20.
- 136. Lt. Heinz Furbach (Kadett, Selektaner),  $10. \ 8. 5. \ 9. \ 1914$  Lt. beim Erf. Batl,  $6. \ 9. 20. \ 11.$  1914 Lt. m. P. v. 28. 1. 1915 im Rat.,  $20. \ 11.$  1914 verw. Kalino (Lodz), 16. 19. 1. 1915 Führer der 1. Komp.,  $20. \ 1.$  bis  $9. \ 2.$  1915 Lt. im ot,  $10. \ 2. 5. \ 8.$  1915 Adj. F.,  $5. \ 8.$  1915 verw. Szuchtßitzy,  $16. \ 1.$  1916  $10. \ 1917$  Adj. F. (mit Unterbrechungen durch Urlaub u. Kommandos),  $11. 15. \ 10.$  1917 Führer der 1. M.G.K.,  $20. \ 10.$  1917  $17. \ 1.$  1918 stellv. Rgls. Adj.,  $21. \ 2. 29. \ 4.$  1918 Führer der  $2. \ M.G.K.$ ,  $11. \ 5. 1. \ 6.$  1918 Adj. F.,  $2. \ 6. 4. \ 8.$  1918 Führer der  $2. \ M.G.K.$ ,  $5. \ 8. 18.$  10. 1918 Agts. Adj.,  $25. \ 10. 12.$  11. 1918 Führer des I. Batls.,  $13. \ 11. 12.$  12. 1918 Führer der  $2. \ M.G.K.$  Ob. Et. (jeit  $1. \ 11.$  1924) im 4. (Preuß.) IR. in Stargard i. P.. (H. O. v. H.  $3. \ m.$  Schw.; E. K. 1, 2.).
- 137. Fähnr. Hellmuth v. Schütz (Kadett), 10. 8. 15. 9. 1914 Fähnr. beim Ers. Bakl., 16. 9. 1914 10. 1. 1915 Fähnr. und seit 24. 12. 1914 £t. o. P. im Rgt., 11. 1. 3. 2. 1915 Führer der 9. Komp., 4. 16. 2. 1915 Lt. im Rgt., 16. 2. 1915 erkrankt; 1. 7. 1915 zur Fl. Ers. Abt. 1; 5. 1. 1918 gest. Berlin an einer im Felde zugezogenen Lungenentzündung. (H. O. v. H. 3. m. Schw.; ER. 1., 20.
- 138. Kr. Fr. Gerhard v. Massow, 11. 8. -5. 9. 1914 Kr. Fr. beim Gel Batkl., 6. 9. -8. 10. 1914 Kr. Fr. beim Rgt., 9. 10. 1914 erkrankt, 18. 12. 1914 bis 18. 2. 1915 seit 12. 11. 1914 Fahnenjunker, Fähnr. und Lt. seit 17. 2. 1915 m. P. v. 18. 6. 1915 im Rgt., 19. 2. 1915 erkrankt, 6. 5. -27. 7. 1915 Lt. im Rgt., 27. 7. 1915 erkrankt, 20. 6. -3. 7. 1916 £t. im Rgt, 4. -19. 7. 1916 Führer der 7. Komp., 20. -24. 7. 1916 Lt. im Dot, 25. 7. -3. 8. 1916 Führer der 12. Komp., 4. 8. -17. 9. 1916 EL im Rgt., 18. 9. -7. 10. 1916 Führer der 7. Komp., 9. 10. 1916 -22. 3. 1917 Führer der 3. M.G.K., 22. 3. -12. 4. 1917 Führer der 12. Komp., 12. 4. 1917 Gießler-Höhe (Lens) verw. in engl. Gefangenschaft; Lt. a. D. (Wohnort unbekannt). (E. K. 1., 2.).

139. Fahnenjunker Hellmuth v. Petersdorff, 12. 8. 1914-4. 5. 1915 Fahnen-junker und Fähnr. beim Ers.Bakl., 5. 5. -11. 8. 1915 Fähnr. und seit 14. 7. 1915 Lt. m. P. v. 19. 12. 1915 im Rgt., 11. 8. 1915 verw. Tschishew; im Kriege zuletzt 1918 Lt, Lt. a. D. (Wohnort unbekannt). (E. K. 2.).

772

- 140. Fahnenjunker Konrad Mommsen, 26. 8. 26. 10. 1914 Fahnenjunker beim Erj.Batl., 27. 10. 24. 11. 1914 Fahnenjunker im "at, 24. 11. 1914 verw. Brzecziny, 17. 4. 29. 7. 1915 Fahnenjunker, Fähnr. und seit 8. 5. 1915 Lt. m. P. v. 22. 5. 1914 im Rgt., 29. 7. 1915 verw. Rem- bische, 7. 9. 1915 16. 2. 1916 Lt. im Rgt., 17. 2. 28. 3. 1916 Führer der 11. Komp., 27. 3. 14. 5. 1916 beim Rekrutendepot der 4. G. I. O., 15. 27. 5. 1916 Lt. im Rgt., 28. 5. 1916 30. 6. 1917 Führer der 6. Komp. (mit Unterbrechung durch Urlaub), 1. 7. 1917 12. 1. 1918 Adj. I. (mit Unterbrechung durch Urlaub), 13. 18. 1. 1918 Führer der 2. Komp., 19. 1. 24. 4. 1918 Adj. I., 24. 4. 1918 verw. Biller3-Breton- ment: im Kriege zuletzt 1918 Lt. beim Erf.Batl.; Ob. Lt. a. D. in Char- lottenburg. (9.9.0.9. 3. m. Schw.; E. K. 1., 2.).
- 141. Major Albrecht Frhr. v. Leesen (G. F. R.), 1. 11. 1914-13. 12. 1916 Kör. des I. Balls. (mit Unterbrechungen durch Urlaub, Kommandos und Verwendung als Agts. Führer 19. 12. 1914-17. 1. 1915, 9. 9. -1. 10. 1915, 18. 1. -9. 2. 1916 und 16. -20. 7. 1916), 14. 12. 1916 Urlaub und dann erkrankt; 8. 2. 1917 Kdr. des I. N. 26; im Kriege zuletzt 1918 Major und Kdr. des M.G. Lehrkursus Döberitz; Oberstlt. a. D. in Bobs- dorf, Kr. Spremberg (Nieder-Lausitz). (5. Ov. H. 3. m. Schw.; E. K. 1., 2.)
- 142. Fahnenjunker Detlef v. Hennig ( 3. Pf. 4), 24. 5. -6. 8. 1915 Fahnenjunker im Rgt., 6. 8. 1915 Goworowo Stichverletzung, 30. 9. bis 4. 11. 1915 Fahnenjunker im Rgt., 5. 11. 1915 zum Ers. Ball., 16. 3. bis 28. 8. 1916 Fähnr. und seit 23. 5. 1916 Lt. m. P. v. 19. 7. 1916 im Not, 28. 8. 1916 verw. Thiepval, 2. 2. -14. 7. 1917 Lt. im Rgt., 15. -19. 4. 1917 Führer der 9. Komp., 20. 4. -24. 5. 1917 Führer der 10. Komp., 14. 9. 1917 -17. 1. 1918 Führer der 5. Komp. (mit Unterbrechung durch Urlaub, 18. 1. 1918 erkrankt; im Kriege zuletzt 1918 Lt.; Lt. a. D. in Danzig. (E. K. 1., 2.).
- 143. Hptm. Heinrich Gutknecht (Jäg. Ball. 2), 2. 9. 18. 10. 1915 Hptm. im Raf., 19. 10. 18. 11. 1915 Führer des I. Bails., 19. 11. 5. 12. 1915 Führer des F.Batls., 6. 12. 1915 4. 1. 1916 Führer des II. Batls.; 12. 4. 1916 Kdr. des II./5. G.R.z.F., im Kriege zuletzt 1918 Hptm.; Major a. D. (Wohnort unbekannt). (9.9.0.9. 3. m. Schw.; E. K. I., 2.).
- 144. Major Kurt v. Beerfelde (R. Alexander), 14. 1. 1917 4. 4. 1918 Rgts.- Kdr. (mit Unterbrechungen durch Urlaub und Kommandos: 6. -26. 4. 1917, 3. -28. 6. 1917, 7. 9. -8. 10. 1917, 17. 1. -9. 2. 1918), 4. 4. 1918 schwer verwundet Hamel; im Kriege zuletzt Major bei den Offz. von der Armee; Oberstlt. a. D. in Berlin. (O. p. l. m.; H. O. v. H. 3. m. Schw.; E. K. 1., 2.)
- 145. Fahnenjunker Joachim Schley, 9. 5. 1917-4. 7. 1918 Fahnenjunker, Fähnr. und seit 22. 5. 1918 Lt. im Rgt.; 5. 7. 1918 Beobachkungs. Offz. 5. G.I.Br., verw. 31. 7. 1918 Loupeigne; Lt. a. D., Dr. med. und Assistent am pathol. Instikut der Universitkät München. (E. K. 1., 2.).
- 146. Fahnenjunker Konrad Bretlner, 30. 6. 1917 24. 4. 1918 Fahnenjunker und Fähnr. im Rgt.; 24. 4. 1918 schwer verw. Villers-Brefonneur; 1918 zuletzt seit 22. 5. 1918 Lt. im Agt.; gest. 18. 2. 1920 Schöneberg b. Berlin als Lt. a. D. (E. K. 1., 2.).

Mit Genehmigung der Landesaufnahme nach der Garde-Grenadier-Rgt. 5.

| Maßstab 1:300 006                                     |
|-------------------------------------------------------|
| tigungirecht vorbehalten,                             |
| CHEMIM DES DAMES.                                     |
| Mäer eee mach der Harie 1:300 000° Garde Graner g. 5. |
| Druck u Verlag von Bert                               |
|                                                       |

Karte 1:300 000.